

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

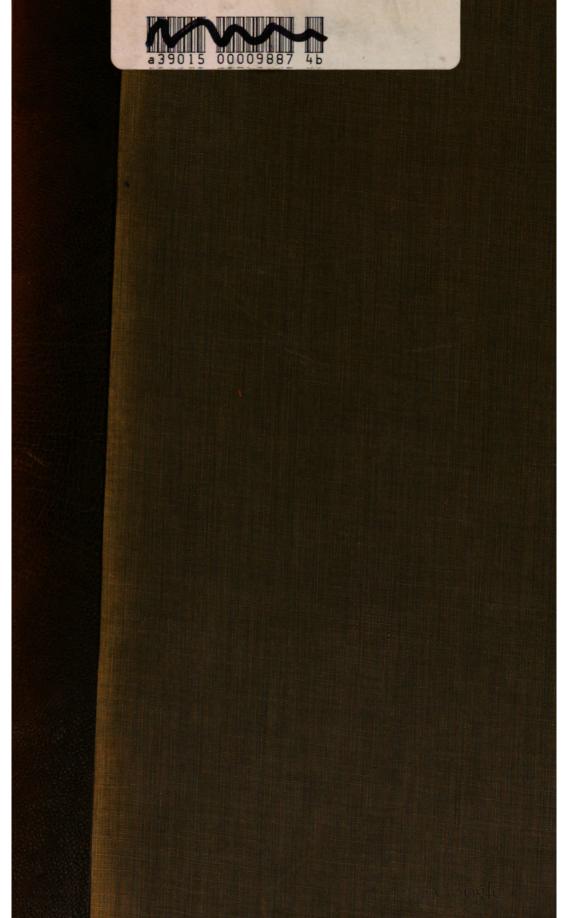





J96

# Just's

# Botanischer Jahresbericht.

Systematisch geordnetes Repertorium

66/27

der

### Botanischen Litteratur aller Länder.

Begründet 1873. Vom 11. Jahrgang ab fortgeführt

und unter Mitwirkung von

Brick in Hamburg, v. Dalla Torre in Innsbruck, Filarszky in Budapest, Harms in Berlin, Hoeck in Luckenwalde, Ljungström in Lund, Matzdorff in Berlin, Möbius in Frankfurt a. M., Otto in Proskau, Petersen in Kopenhagen, Pfitzer in Heidelberg, Proskauer in Berlin, Schube in Breslau, R. Schulze in Berlin, Solla in Vallombrosa, Sorauer in Berlin, Staub in Budapest, Sydow in Schöneberg-Berlin, Voigt in Hamburg, Vuyck in Leiden, A. Weisse in Berlin, Zahlbruckner in Wien

herausgegeben

von '

# Professor Dr. E. Koehne

Oberlehrer in Berlin.

Zweiundzwanzigster Jahrgang (1894).

Zweite Abtheilung:

Morphologie und Systematik der Phanerogamen. Palaeontologie. Geographie. Pharmaceutische und technische Botanik.

> BERLIN, 1897. Gebrüder Borntraeger.

Karisruhe.

Druck der G. BRAUN'schen Hofbuchdruckerei.

Dei

1000年

医医阴经性医阴炎

### Vorrede.

Der vorliegende Jahrgang konnte in Folge der dankenswerthen und aufopfernden Thätigkeit der Herren Mitarbeiter schon zu Weihnachten 1896 abgeschlossen werden mit Ausnahme des Registers, dessen Herstellung und Druck noch fast ein Vierteljahr in Anspruch nahm.

Bei der Redaction liefen in diesem Jahre von 193 Autoren (gegen 183 im Vorjahre) Schriften ein, deren Anzahl etwa 320 betrug (gegen 330 im Vorjahre). Die Unterstützung, welche den Mitarbeitern des Jahresberichts zu Theil wird, ändert sich also nur wenig und ist in Anbetracht der übergrossen Menge jährlicher Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Botanik noch immer verschwindend gering. Nachstehend folgt, nach Ländern mehr oder weniger eingetheilt, das Verzeichniss der eingelaufenen Zeitschriften und derjenigen Herren, denen ich für die Einsendung von Schriften zu Dank verpflichtet bin.

Deutschland: Ber. Senckenberg. Ges. für 1894; Cohn's Beitr. z. Biol. d. Pfl. VII, 1; Hedwigia 33; Mitth. Geogr. Ges. f. Thüringen zu Jena 13; Mitth. Thür. Bot. Ver. 5. 6; Pr. J. 26, 2. 3. 4; Schles. Ges. f. vaterl. Cultur, Bot. Section, Sonderabdr. f. 1893; Schr. Danz. 8, 3. 4; Zopf's Beitr. z. Morph. u. Phys. med. Organismen Heft 3. - L. Anderlind, P. Ascherson, R. Barth, W. J. Behrens, W. Benecke, W. Bertram, B. Böhm, C. Bolle, F. Buchenau, M. Büsgen, C. Correns, O. V. Darbishire, E. Dennert, P. Dietel, A. Engler, A. Fischer, R. v. Fischer-Benzon, W. O. Focke, A. B. Frank, Gebr. Fritzsche, L. Geisenheyner, Georgii, R. Giessler, E. Gilg, J. Grüss, M. Gürke, H. Hallier, P. Hennings, R. Hesse, G. Hieronymus, O. Hoffmann, C. Holtermann, G. Holzner, E. Jahn, G. Karsten, O. Kirchner, H. Klebahn, P. Klemm, P. Knuth, L. Kny, F. G. Kohl, F. Krüger, O. Kuntze, W. v. Küster, Lermer, G. Lindau, Th. Loesener, E. Loew, P. Magnus, O. Müller, F. Noll, R. Otto, F. Pax, W. Pfesser, E. Pfitzer, H. Potonié, Lydia Rabinowitsch, M. Rüdiger, E. Sagorski, A. Schulz, P. Sorauer, H. Thiel, F. Thomas, A. Treichel, J. Urban, H. Vöchting, A. Wagner, O. Warburg, A. Weberbauer, A. Weisse, A. v. Widenmann, E. Zacharias, W. Zopf.

Oesterreich-Ungarn: Mitth. Forstl. Versuchswes. Oesterreichs 17; Mitth. Natw. Ver. Steiermark 30; Mitth. Ver. Naturk. Reichenberg 25. — G. Beck v. Mannagetta, A. Burgerstein, L. J. Čelakovský, F. Czapek, J. Dörfler, R. Francé, K. Fritsch, E. Heinricher, L. Linsbauer, F. Mattouschek, F. Pfeiffer Ritter v. Wellheim, E. Preissmann, J. Szyszyłowicz, J. Velenovský, R. v. Wettstein.

Schweiz: Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4; Jahresb. Deutsch-Schweiz. Versuchsstation Wädensweil 3; Univ. de Genève, Laborat. de Bot. 3. 1. — R. Chodat, Ed. Fischer, F. Huber, O. Malinesco, M. Micheli, O. Oesterle, H. Schinz, A. Tschirch.

Belgien, Holland, Dänemark, Skandinavien: J. H. Aberson, Ch. van Bambeke, F. Crépin, J. Eriksson, A. Fiet, E. Giltay, B. Hansteen, E. Hisinger, A. Jörgensen, S. H. Koorders, G. Lagerheim, J. W. Moll, A. G. Nathorst, W. Pijp, Th. Valeton, Ed. Verschaffelt, V. Vuyck, J. H. Wakker.

Frankreich und Algier: B. S. B. France 41; B. S. L. Norm. 7, 3. 4 und 8, 1. 2; B. S. L. Paris No. 142—145; J. de B. 8; Mém. S. L. Norm. 18, 1; Rev. bryol. 21; Rev. mycol. 61—64. — G. E. C. Beauvisage, F. Debray, O. Lignier, R. Maire, J. Perraud, C. Roulet, C. Sauvageau.

Grossbritannien und Irland: G. Brebner, J. H. Burkill, A. J. Ewart, J. Peirce, M. C. Williamson, J. C. Willis.

Italien: G. Crugnola, F. Delpino, A. G. Gaeta, Ad. Maurizio, L. Montemartini, L. Nicotra, G. Pollacci, G. B. de Toni.

Russland: Uebers. Leistungen Bot. Russland (Famintzin) für 1892. — N. v. Chudiakow, E. Majewski, W. Rothert, M. v. Sivers.

Nordamerika: Asa Gray Bull. 1-4; Bot. G. 19; B. Torr. B. C. 21: Contrib. Gray Herb. 6. 7. 8; Contrib. Herb. Columbia Coll. 61-66. 71; Cornell, Univ. Agric, Exp. Stat. Bot. Divis. Bull. 49. 53; Erythea 2; Exper. Stat. Kansas State Agr. Coll. Bull. 46; J. of mycol. 7, 4; Jowa Agric. Exp. Stat. Bull. 26; Minnesota Bot. Studies 9, 1-4; Missouri Bot. Gard. 5; New York Agr. Exp. Stat., Bull. 67; U. S. Departm. of Agric.: Divis. of Bot. Bull. 15; Divis. of Bot. Contr. U. S. Nat. Herb. 2, 3; 3, 3-5; Divis. Veg. Pathol. Bull. 5. 7; Farmers' Bull. 15. 17; Fiber Investigations, Report 6; Zoë 4. 4. - J. C. Arthur, Geo. F. Atkinson, L. H. Bailey, J. Chr. Bay, A. S. Beach, A. T. Bell, Kath. Brandegee, Eliz. G. Britton, N. L. Britton, B. F. Bush. M. A. Carleton, J. M. Coulter, B. M. Davis, J. B. Davy, L. H. Dewey, C. R. Dodge, M. L. Fernald, B. T. Galloway, F. W. Ganong, E. L. Greene. J. M. Greenman, A. S. Hitchcock, L. N. Johnson, T. A. Kearney, F. H. Knowlton, D. T. Mac Dongal, C. Mac Millan, Th. Morong, F. C. Newcombe. Mary A. Nichols, W. Olive, L. H. Pammel, E. L. Rand, J. H. Redfield, B. L. Robinson, J. N. Rose, H. H. Rusby, H. L. Russell, John H. Schaffner. W. R. Shaw, J. K. Small, Erw. F. Smith, John Donnell Smith, J. G. Smith.

F. C. Stewart, W. C. Sturgis, W. J. Swingle, Rol. Thaxter, W. Trelease,

L. M. Underwood, M. B. Waite, H. J. Webber, Th. G. White, J. C. Whitten,

J. Wilson, S. G. Wright.

Alle übrigen Erdtheile: Bot. M. Tokyo No. 83-92 (No. 93, 94 fehlen); Imper. Univ. Tokyo, Coll. of Agricult. Bull. 2, 1. — F. Kurtz, F. v. Müller.

Berlin, im März 1897.

Prof. Dr. E. Koehne.

Friedenau, Kirchstr 5.

# Inhalts-Verzeichniss.

| Allgemeine Pflanzengeographie. Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | Seit      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| europäischer Länder. Von F. Hoeck. Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perzeichniss der Abkürzungen für die Titel von Zeitschriften       | 13        |
| europäischer Länder. Von F. Hoeck. Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XV. Allgemeine Pflanzengeographie und Pflanzengeographie auss      | er-       |
| Verzeichniss der Verfasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |
| Allgemeine Pflanzengeographie. Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |
| Aussereuropäische Floren. Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |           |
| XVI. Pflanzengeographie von Europa. Von Th. Schube. Anordnung der Referate       134         Autorenverzeichniss       135         Referate       138         XVII. Variationen und Bildungsabweichungen. Von C. Matzdorff. Autorenverzeichniss       212         Allgemeines       212         Allgemeines       212         Wurzeln. Stengel der vegetativen Region       214         Laubblätter       218         Stengel der fertilen Region       220         Biüthen       224         Früchte und Samen       232         XVIII. Allgemeine und specielle Morphologie und Systematik der Phanerogamen. Von H. Harms. Inhaltsübersicht und Referate       234         XIX. Palaeontologie. Von M. Staub. Schriftenverseichniss       299         Problematische Organismen, Zellenkryptogamen       311         Fossile Flora Europas       317         Palaeozoische Gruppe       317         Mesozoische Formationsgruppe       341         Fossile Hölzer       352         Fossile Hölzer       353         Allgemeines       353         XX. Pharmaceutische und Technische Botanik. 1894, mit Nachträgen aus         1893. Von A. Voigt. Schriftenverzeichniss       357         Referate. Lehr- und Handbücher. Allgemeine Arbeiten       389 <td< td=""><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |           |
| Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | •         |
| Autorenverzeichniss   135   Referate   138   Referate |                                                                    |           |
| Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |           |
| XVII. Variationen und Bildungsabweichungen. Von C. Matzdorff. Autorenverzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |           |
| Verzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referate                                                           | 138       |
| Verzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XVII. Variationen und Bildungsabweichungen. Von C. Matzdorff. Auto | ren-      |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |           |
| Wurzeln. Stengel der vegetativen Region       214         Laubblätter       218         Stengel der fertilen Region       220         Blüthen       224         Früchte und Samen       232         XVIII. Allgemeine und specielle Morphologie und Systematik der Phanerogamen. Von H. Harms. Inhaltsübersicht und Referate       234         XIX. Palaeontologie. Von M. Staub. Schriftenverzeichniss       299         Problematische Organismen, Zellenkryptogamen       311         Fossile Flora Europas       317         Palaeozoische Gruppe       317         Mesozoische Gruppe       329         Neozoische Formationsgruppe       341         Fossile Floren aumerhalb Europas       347         Fossile Hölzer       352         Fossile Harze       353         Allgemeines       353         XX. Pharmaceutische und Technische Botanik. 1894, mit Nachträgen aus       1893. Von A. Voigt. Schriftenverzeichniss       357         Referate. Lehr- und Handbücher. Allgemeine Arbeiten       389         Ganze Pflanzen. Kräuter, Blätter Blüthen       398         Früchte und Samen       404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |
| Laubblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |           |
| Stengel der fertilen Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |           |
| Früchte und Samen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stengel der fertilen Region                                        |           |
| XVIII. Allgemeine und specielle Morphologie und Systematik der Phanerogamen. Von H. Harms. Inhaltsübersicht und Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 224       |
| rogamen. Von H. Harms. Inhaltsübersicht und Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Früchte und Samen                                                  | 232       |
| rogamen. Von H. Harms. Inhaltsübersicht und Referate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YVIII Allgamaina undanacialla Maunhalagia und Sustamatik dar Dha   | na-       |
| XIX. Palaeontologie. Von M. Staub. Schriftenverzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |           |
| Problematische Organismen, Zellenkryptogamen         311           Fossile Flora Europas         317           Palaeozoische Gruppe         317           Mesozoische Gruppe         329           Neozoische Formationsgruppe         341           Fossile Floren ausserhalb Europas         347           Fossile Hölzer         352           Fossile Harze         353           Allgemeines         353           XX. Pharmaceutische und Technische Botanik         1894, mit Nachträgen aus           1893. Von A. Voigt. Schriftenverzeichniss         357           Referate. Lehr- und Handbücher. Allgemeine Arbeiten         389           Ganze Pflanzen. Kräuter, Blätter Blüthen         398           Früchte und Samen         404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                  | 20.       |
| Fossile Flora Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |           |
| Palaeozoische Gruppe       317         Mesozoische Gruppe       329         Neozoische Formationsgruppe       341         Fossile Floren ausserhalb Europas       347         Fossile Hölzer       352         Fossile Harze       353         Allgemeines       353         XX. Pharmaceutische und Technische Botanik       1894, mit Nachträgen aus         1893. Von A. Voigt. Schriftenverzeichniss       357         Referate. Lehr- und Handbücher. Allgemeine Arbeiten       389         Ganze Pflanzen. Kräuter, Blätter Blüthen       398         Früchte und Samen       404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |
| Mesozoische Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |           |
| Neozoische Formationsgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |           |
| Fossile Floren auserhalb Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |
| Fossile Hölzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |           |
| Foesile Harze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |           |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |           |
| XX. Pharmaceutische und Technische Botanik. 1894, mit Nachträgen aus 1893. Von A. Voigt. Schriftenverzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | • • • • • |
| 1893. Von A. Voigt. Schriftenverzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeines                                                        | 358       |
| 1893. Von A. Voigt. Schriftenverzeichniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XX. Pharmaceutische und Technische Botanik. 1894 mit Nachträgen    | 208       |
| Referate. Lehr- und Handbücher. Allgemeine Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |           |
| Ganze Pflanzen. Kräuter, Blätter Blüthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |           |
| Früchte und Samen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |           |

| Sai                                                                            | ita |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wurzeln, Rhizome etc                                                           |     |
| Gummi, Harze, Balsame, Pflanzensäfte, Oele                                     |     |
| Hölser, Fasern, Cellulose etc                                                  |     |
| Zucker, Stärke                                                                 |     |
| <del></del>                                                                    |     |
|                                                                                |     |
| Systematische Uebersicht des Inhalts.                                          |     |
| allgemeine und specielle Morphologie und Systematik der Phanerogamen. (S. oben |     |
| No. XVIII.)                                                                    |     |
| Variationen und Bildungsabweichungen. (S. oben No. XVII.)                      |     |
| Palaeontologie. (S. oben No. XIX.)                                             | 99  |
| flanzengeographie.                                                             |     |
| Allgemeine Pflanzengeographie und Aussereuropäische Floren (S. oben No. XV.)   |     |
| Pflanzengeographie von Europa. (S. oben No. XVI.)                              |     |
| Pharmaceutische und Technische Botanik. (S. oben No. XX.)                      | 57  |
| Autoren-Register                                                               | 28  |
| Sach- und Namen-Register                                                       |     |
| Sachliche Erwiderung                                                           |     |



#### Verzeichniss der Abkürzungen für die Titel von Zeitschriften.

- A. A. Terine Atti della R. Accademia delle scienze, Torino.
- Act. Petr. = cta horti Petropolitani.
- A. Ist. Ven. = Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.
- A. S. B. Lyon = Annales de la Société Botanique de Lyon.
- Amer. J. Sc. = Silliman's American Journal of Science.
- B. Ac. Pét. = Bulletin de l'Académie impériale de St.-Pétersbourg.
- Ber. D. B. G. = Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft.
- B. Hb. Belse. = Bulletin de l'Herbier Boissier.
- B. Ort. Firenze = Bullettino della R. Società toscana di Orticultura, Firenze.
- Bet. C. = Botanisches Centralblatt.
- Bet. G. = J. M. Coulter's Botanical Gasette, Madison, Wisconsin.
- Bet. J. = Botanischer Jahresbericht.
- Bet. M. Tek. = Botanical Magazine, Tokyo.
- Bet. N. = Botaniska Notiser.
- Bet. T. = Botanisk Tidskrift.
- Bet. Z. = Botanische Zeitung.
- B. S. B. Beig. = Bullet. de la Société Royale de Botanique de Belgique.
- B. S. B. France = Bulletin de la Société Botanique de France.
- B. S. B. Lyen = Bulletin mensuel de la Société Botanique de Lyon.
- B. S. Bet. It. = Bulletino della Società botanica italiana. Firenze.
- B. S. L. Berd. = Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux.
- B. S. L. Norm. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie.
- 8. 8. L. Paris = Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Paris.
- B. S. N. Mesc. = Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
- B. Terr. B. C. = Bulletin of the Torrey Botanical Club, New-York.
- Bull. N. Agr. Bullettino di Notizie agrarie. Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, Roma.
- C. R. Paris = Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences de Paris.

- D. B. M. = Deutsche Botanische Monatsschrift.
- E. L. = Erdészeti Lapok. (Forstliche Blätter. Organ des Landes-Forstvereins Budapest.)
- Engl. J. = Engler's Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
- É. T. K. = Értekezések a Természettudományok köréből. (Abhandlungen a. d. Gebiete der Naturwiss. herausg. v. Ung. Wiss. Akademie Budapest.)
- F. É. = Földmivelési Érdekeink. (Illustrirtes Wochenblatt für Feld- u. Waldwirthschaft. Budapest.)
- F. K. = Földtani Közlöny. (Geolog. Mittheil., Organ d. Ung. Geol. Gesellschaft.)
- Forsch. Agr. = Wollny's Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik.
- Fr. K. = Földrajzi Közlemények. (Geographische Mittheilungen. Organ der Geogr. Ges. von Ungarn. Budapest.)
- 6. Chr. = Gardeners' Chronicle.
- G. Fl. = Gartenflora.
- J. de B. = Journal de botanique.
- J. of B. = Journal of Botany.
- J. de Micr. = Journal de micrographie.
- J. of myc. = Journal of mycology.
- J. L. S. Lond. = Journal of the Linnean Society of London, Botany.
- R. Micr. S. = Journal of the Royal Microscopical Society.
- K. L. = Kertészeti Lapok. (Gärtnerzeitung. Budapest.)
- Mom. Ac. Bologna = Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna.
- Minn. Bet. St. = Minnesota Botanical Studies.
- Mitth. Freib. Mittheilungen des Badischen Botanischen Vereins (früher: für den Kreis Freiburg und das Land Baden).
- M. K. É. = A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. (Jahrbuch des Ung. Karpathenvereins, Igló.)
- M. K. I. É. = A m. Kir. meteorologiai és földdelejességi intézet évkönyvei. (Jahrbücher der Kgl. Ung. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, Budapest.)
- Mlp. = Malpighia, Genova.
- M. N. L. Magyar Növénytani Lapok. (Ung. Bot. Blätter, Klausenburg, herausg. v. A. Kánitz.)

- Men. Berl. Monatsberichte der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- M. Sz. = Mezőgazdasági Szemle. (Landwirthschaftl. Rundschau, red. u. herausg. v. A. Cserháti und Dr. T. Kossutányi. Magyar-Óvár.)
- M. T. É. = Mathematikai és Természettud. Értesítő. (Math. und Naturwiss. Anzeiger, herausg. v. d. Ung. Wiss. Akademie,)
- M. T. K. = Mathematikai és Természettudományi Közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. (Mathem. und Naturw. Mittheilungen mit Bezug auf die vaterländischen Verhältnisse, herausg. von der Math. u. Naturw. Commission der Ung. Wiss. Akademie.)
- N. G. B. J. Nuovo giornale botanico italiano, nuova serie. Memorie della Società botanica italiana. Firenze.
- Oest. B. Z. = Oesterreichische Botan. Zeitschrift.
- H. = Orvosi Hetilap. (Medicinisches Wochenblatt). Budapest.
- T. É. = Orvos-Természettudományi Értesitő. (Medicin.-Naturw. Anzeiger; Organ des Siebenbürg. Museal-Vereins, Klausenburg.)
- P. Ak. Krak. = Pamiętnik Akademii Umiejętności. (Denkschriften d. Akademie d. Wissenschaften zu Krakau.)
- P. Am. Ac. = Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston.
- P. Am. Ass. = Proceedings of the American Association for the Advancement of Science.
- P. Flz. Warsch. = Pamiętnik fizyjograficzny. (Physiographische Denkschriften d. Königreiches Polen, Warschau.)
- Ph. J. = Pharmaceutical Journal and Transactions.
- P. Philad. = Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
- Pr. J. = Pringsheim's Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik.
- P. V. Pisa = Processi verbali della Società toscana di scienze naturali, Pisa.
- R. Ak. Krak. = Rozprawy i sprawozdania Akademii Umiejętności. (Verhandlungen und Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Krakau.)
- R. A. Napoli = Rendiconti della Accademia delle scienze fisico-matematiche, Napoli.
- Rend. Lincei = Atti della R. Accademia dei Lincei, Rendiconti, Roma.

- Rend. Milane = Rendiconti del R. Ist. lombar de di scienze e lettere, Milano.
- Schles. Ges. = Jahresbericht der Schlesischer Gesellschaft für vaterländische Cultur.
- Sobr. Danz. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig.
- Ak. Münch. Sitzungsberichte der Könige Bayerischen Akademie der Wissenschafter zu München.
- Ak. Wien = Sitzungsberichte der Akademi der Wissenschaften zu Wien.
- 8. Gy. T. E. = Jegyzökönyvek a Selmeczi gyó gyszerészeti és természettudományi egylet nek gyűléseiről. (Protocolle der Sitzungei des Pharm. und Naturw. Vereins zu Selmecz.
- Kom. Fiz. Krak. = Sprawozdanie komisy fizyjograficznéj. (Berichte der Physiogra phischen Commission an der Akademie der Wissenschaften zu Krakau.)
- Sv. V. Ak. Hdlr. = Kongliga Svenska Veten skaps-kademimens Handlingar, Stockholm
- Sv. V. Ak. Bih. = Bihang till do. do.
- 8v. V. Ak. Öfv. = Öfversigt af Kgl. Sv. Vet.kademiens Förhandling ar.
- T. F. = Természetrajzi Füzetek az állatnövény-, ásvány-és földtan köréből. (Naturwissenschaftliche Hefte etc., herausg. vom Ungarischen National-Museum, Budapest.)
- T. K. = Természettudományi Közlöny. (Organ der Königl. Ungar. Naturw. Gesellschaft, Budapest.)
- T. L. = Turisták Lapja. (Touristenzeitung.) Budapest.
- Tr. Edinb. = Transactions and Proceedings of the Botanical Society of Edinburgh.
- Tr. N. Zeal. = Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute. Wellington.
- T. T. E. K. = Trencsén megyei természettudományi egylet közlönye. (Jahreshefte des Naturwiss. Ver. des Trencsiner Comitates.)
- Tt. F. = Természettudományi Fűzetek. (Naturwissenschaftliche Hefte, Organ des Südungarischen Naturw. Ver., Temesvár.)
- Verh. Brand. = Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.
- Vid. Medd. Videnskabelige Meddelelser.
- V. M. S. V. H. = Verhandlungen und Mittheilungen d. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. in Hermannstadt.
- Z. öst. Apoth. = Zeitschrift des Allgemeinen Oesterreichischen Apothekervereins.
- Z.-B. G. Wien = Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft zu Wien.

# XV. Allgemeine Pflanzengeographie und Pflanzengeographie aussereuropäischer Länder.

Berichterstatter: F. Höck.

#### Uebersicht:

Verzeichniss der Verfasser (für beide Theile).

- I. Allgemeine Pflanzengeographie. R. 1-307.
- 1. Arbeiten allgemeinen Inhalts. R. 1-6.
- 2. Einfluss des Substrats auf die Pflanzen. R. 7.
- 8. Einfluss des Standorts auf die Pflanzen. R. 8-9.
- 4. Einfluss des Klimas auf die Pflanzen. R. 10-84.
  - A. Allgemeines. R. 10-15.
  - B. Phänologische Beobachtungen. R. 16-25.
  - C. Auffallende (vermuthlich meist durch klimatische Verhältnisse bedingte) Erscheinungen. R. 26—84.
- 5. Einfluss der Pflanzen auf Klima und Boden. R. 85.
- 6. Geschichte der Floren. R. 86-114.
- 7. Geographische Verbreitung systematischer Gruppen. R. 115-120.
- 8. Geschichte und Verbreitung der Nutzpflanzen (bes. der angebauten). R. 121-290.
  - a. Allgemeines. R. 121-143.
  - b. Obst. R. 144-170.
  - c. Getreide. R. 171-179.
  - d. Gemüse. R. 180-185.
  - e. Genussmittel liefernde Pflanzen. R. 186-211.
  - f. Armeipflanzen. R. 212-218.
  - g. Im gewerblichen Leben verwendbare Pflanzen. R. 219-288.
  - h. Forst- und Zierpflanzen. R. 284-275.
  - i. Futterpflanzen. R. 276-290.

Anhang: Die Pflanzenwelt in Kunst, Sage, Geschichte, Volksglauben und Volksmund.
R. 291-307.

- II. Pflanzengeographie aussereuropäischer Länder. R. 308-911.
- 1. Arbeiten, die sich einzelnen Gebieten nicht unterordnen lassen. R. 308-315.
- 2. Oceanisches Florenreich. R. 316.
- 8. Antarktisches Florenreich. 1) R. 317-323.
- 4. Andines Florenreich. R. 324-344.
- 5. Neotropisches Florenreich. R. 345-391.
- 6. Neoboreales Florenzeich. R. 392-643.
  - A. Allgemeines. R. 392-434.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Die Vertheitung der Referate nach Florenreichen (im Sinne Drude's) lässt sich natürlich nur im Allguneinen innehalten, da viele Arbeiten sich auf mehrere Florenreiche beziehen und oft die Grenzen der Florenreiche auch schwankende (nicht scharfe) sind, in welchem Fall die allgemein-geographischen Grenzen meist als massgebend angesehen werden.

A 31. ... OOF

- B. Arbeiten über einzelne Theile des Florenreiches. R. 435-590.1)
- C. Neue Arten. R. 591-643.
- 7. Nordisches Florenreich. R. 644-654.
- 8. Mittelasiatisches Florenreich. R. 655-665.
- 9. Ostasiatisches Florenreich. R. 666-715.
- 10. Indisches Florenreich. R. 716-761.
- 11. Polynesisches Florenreich. R. 762-780.
- 12. Australisches Florenreich. R. 781-789.
- 13. Neusceländisches Florenreich. R. 790-800.
- 14. Südafrikanisches Florenreich. R. 801-816.
- 15. Ostafrikanisches (Madagassisches) Florenreich. R. 817-834.
- 16. Tropisch-afrikanisches Florenreich. R. 835-893.
- 17. Mittelländisches Florenreich. R. 894-911.

#### Verzeichniss der Verfasser.

| Adlam 805.                 | Bonavia 161. 295.                             | Comes 210.                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Albow 904.                 | Bonnet 900.                                   | Coninck 306.                   |
| Allen 566.                 | Booth 234.                                    | Conrath 665.                   |
| Altenkirch 9.              | Bornmüller 903. 908. 909.                     | Conwentz 293.                  |
| Arcangeli 318.             | Boyle 267.                                    | Corcorane 134.                 |
| Arechavaleta 319—321.      | Brandegee 408. 604. 607. 608.                 | Coste 96.                      |
| Armendariz 358.            | 618.                                          | Coues 177.                     |
| Arthur 106.                | Brandis 236.                                  | Coulter 374. 400. 401. 514.    |
| <b>Ascherson</b> 97. 298.  | Bray 409. 595.                                | 5 <b>32.</b> 5 <b>94. 624.</b> |
| Avery 280.                 | Briquet 6. 836. 854.                          | Coville 177. 418. 622.         |
| Awano 697.                 | Britton 410, 420, 434, 549.                   | Crandall 104.                  |
| Ayres 526.                 | <b>569</b> . 5 <b>71</b> . 5 <b>99</b> . 625. | Crozier 154. 174.              |
| Bailey 147. 148. 158. 184. | Brochon 9a.                                   | Culbertson 784.                |
| <b>421.</b> 573. 784.      | Brotherus 836.                                | Curtis 735.                    |
| Baker 366. 376. 752. 815.  | Brown 64a. 322. 340. 342.                     | Davidson 438. 610. 616.        |
| 816. 869a. 884. 887. 892.  | 708. 710. 814. 832. 885.                      | 617.                           |
| 910.                       | Brugière 150.                                 | Davy 108. 439. 613.            |
| Barber 187.                | Buchenau 308.                                 | Deane 576.                     |
| Barbosa 312. 370.          | Buchwald 839.                                 | Debeaux 897. 898.              |
| Barnhart 567. 589.         | Budd 103.                                     | Deflers 847.                   |
| Bates 510.                 | Burchard 283.                                 | Dennis 149.                    |
| Battandier 895.            | Burt 641.                                     | Dewèvre 139. 878.              |
| Bauer 114.                 | Bush 521, 525.                                | Dewey 100.                     |
| Beal 192. 640.             | Candolle, C. de. 95. 336. 364.                | Divers 51.                     |
| Beauvisage 769.            | 384. 753. 812. 822. 836.                      | Doumet-Adanson 285.            |
| Beck 13.                   | 856. 884.                                     | Draper 66. 137.                |
| Beissner 31.               | Canevari 219.                                 | Drude 4. 325. 657. 837.        |
| Bellair 270.               | Chevallier 64.                                | Dufour 206.                    |
| Bérat 270.                 | Chickering 398.                               | Duthie 726.                    |
| Bergen 303.                | Christy 217.                                  | Elliot 840.                    |
| Bergevin 899.              | Clarke 416.                                   | Engler 115. 824. 885. 836.     |
| Bessey 511. 513.           | Clinton 399.                                  | 843. 851—853. <b>863</b> —     |
| Bieler 284.                | Clute 56.                                     | 867. 888.                      |
| Boeckeler 368.             | Coe 522.                                      | Fawcett 538.                   |
| Bolle 28. 92. 237. 255.    | Colenso 791. 792. 796.                        | Fernald 882. 605. 619.         |
| Bolley 173.                | Collet 197.                                   | Finsch 767.                    |
|                            |                                               |                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber ein Versehen in der Nummerirung, wodurch die Zahl der Referate hier um 50 zu grose erscheint. vgl R. 445 Anm.

Fischer-Benzon 128, 144, 172, 181, 212, 220, 273, 291, 282,

Flanders 48. Focke 764. 775. Felts 542.

Franchet 666, 706, 707.

Freyn 907. Friedrich 84. Fritsch 115. 365. Fujii 11.

Fujino 704. Fyfe 207. Chabelli 109. Gadeceau 274. Garola 171.

Gattinger 547. Gerard 69. 82. 83. Germain 282.

Gilg 115. 813. 836. 849. 860. 861.

Gillot 7.
Glaser 8.
Glatfelter 422.
Goiran 158.
Gorder 584.
Gordinier 568.
Graebener 155.
Grandidier 817.
Granger 297a.

Grauer 117. Greene 386. 402. 432. 486.

440. 602. 611, 614. Greenman 383. Gregory 842. Greshoff 746.

Grout 577.

Gürke 115, 821, 836, 855.

872, Gùillaume 55. Gumbleton 75. Mampl 258, Hanbury 50. Hansen 497. Harms 115. 227. Hart 193. 195.

Hartz 646. Haschert 88.

Haussknecht 902. Hays 255.

Heckel 875. Hegel 229.

Heim 757. Heller 553, 638. Hemsley 133. 309.

Herder 648. 653. Hesdörfer 241. Hessler 533.

Hieronymus 831. 838. Hill 99. 581. 540. 570.

Hillmann 501. Hills 38. Hiltmann 98.

Hino 685.

Hitchcock 503. 504.

Höck 5. 92. Hölscher 211.

Hoffmann 115. 836. 869.

Hoffmann 115.
Hollick 572.
Holm 14.
Hooker 748.
Horsford 80.
Hoskias 145.
Howe 568.
Hua 879.
Jack 551. 588.

Jack 551. 588 Jackson 575. Jachsnicke 32. Ichimura 688. Jelenew 649.

Jelliffe 555. Jenke 90. Ihne 15. 21.

Ikeno 689.

Jones 609.

Immanuel 668.

Jouan 35.
Julien 896.
Jungner 12.
Kaerger 838.

Kamienski 826.

Kearney 434. 517. 625. 629.

680. Keffer 54. 248. Kellermann 545. Kennedy 576. Kerr 322. Kiesling 209.

King 213. 728. 754. Kirk 790. 793. 797—800.

Knoble 583.

Knoblauch 119. 747. 888.

Knuth 17. 85. Köhler 59.

Koehne 92. 259. 623.

König 2. 3. Koepert 20. Komarow 656.

Koorders 738. 789. 741. 743.

Krahmer 655.

Kramer 18.

Krānzlin 315, 329, 773, 776—778, 827, 828, 836, 859.

876. 877. Kraus 124.

Krause 93. 252.

Kurtz 143. 302. 644. 645. 652. Kusnetzoff 120.

La Mauce 72. Langdon 414. Langkavel 772. Lapin 221. Larrain 281. Lawson 725. Lefèbre 268. Léger 61.

Lemmon 435, 626. Letellier 62.

Levasseur 396. Levier 911.

Lindau 317. 323. 763. 774. 823. 836. 862.

Lindberg 269. Linden 265. Lippincott 562. Llovd 524.

Loesener 353. 385. 886. 857.

Lunt 661. Lynch 46.

Mc Bride 417. 535. Mc Clatchie 442. 612. 615.

Mac Dougal 621. Mc Kay 40

Macoun 585, 586, 643, Makino 676, 690,

Marcuse 771. Maréchaux 287. Marloth 14a. Martin 745.

Masters 250. 354. 496. 712.

752.
Mathieu 156.
Matsuda 696.
Matsudaira 702.
Matsumura 681. 682.

Mawley 25. Maydell 651. Mayewski 301. Mayr 235. 242. 711.

1\*

Mayne 42. Meehan 111. 424. Meigen 824. Melzer 290. Melliar 272. Merriam 10. Mez 367. Micheli 891. Miller 36. Miyabe 132. Mocino 359. Möbius 316. Möller 348. Mohr 523. Mori 701. Morong 352, 377, 415, 685, Müller, F. v. 762. 786-789. Müller, J. 836. Müller, K. 118. Müller, R. 58. Munson 204. Mairne 730. Nehrling 240. Nicoli 296. O'Brien 277. Ogden 558. 580. Okubo 305. Orpet 766. Ort 744. Ottinelli 249. Page 77. Pammel 23, 101. Parish 498. Paul. G. 262. Paul, St. 130. Pax 820. 886. 850. Payer 328. Peck 642. Peckholt 141. 846. 847. Pecori 159. Penzig 110. Petrie 795. Pfeiffer 300. Pfeil 768. Pfister 289. Philippi 333. 334. Pieters 539. Plank 516. Pollard 407. 499. 631. Porter 426. 502. 563. 601. 637. Pound 506. 508. Powell 162. Prain 722, 751.

Pratt 443.

Prebble 129. Prein 650. Pringle 390. Pucci 138. Purpus 247. 269. Quick 218. Raadt 297. Raleigh 264. Ramalev 527. Ramirez 362. Rand 501. Raonl 128. Ravenel 68. Rechinger 901. Redfield 501. Reeve 217a. Rehder 260. Reiche 326. Remer 203. Rendle 880-882. Ridgway 537. Ridley 755. Roberts 131. Robinson 381 - 383. 388. 408. 404, 596, Rolfe 313. 335. 372. 715. 756, 760, 886, 890, Rose 356, 374, 379, 880, 889, Rothrock 425. 560. Rovirosa 360. Roze 208. Rusby 337. 428. Russan 266. Rütter 294. Rydberg 509. Saenz 332. Sagot 128. Saida 683. Saporta 205. Sargent 53. 258. 427. 441. 495, 556, 627, Sauvaigo 135. Schäfer 22. Schelle 60. Schiffner 731. Schinz 801. 802. 806. 884. 870. Schlagdenhausen 875. Schlechter 807. Schlesinger 121. Schlitzberger 125. Schneider 737. Schröder 113. 276. Schubert 239.

Schulz 89. Schumann 1. 115. 168. 215. 231, 269, 826, 871, Schweinfurth 160, 224, 844, 846, 848, 898, Scribner 434. 548. 608. 606. 633. 684. Selby 102. Semon 785. Sennen 96. Sesse 359. Sestini 189. Sharmon 39. Sheldon 528. 529. 591-598. 639. Shinn 444. Shirai 677. 684. 700, 714. Sickle 561. Sieben 140. Siegfried 905. Sievers-Roemershof 288. Sim 803. Slavicek 251. Small 411. 520. 586. 552. 597. 600. 628. 682, 654. Smith 373, 414, 686, Solms 115. 166. Sommier 911. Sprengel 33. Stapf 662. 664. 728. 786. 758. Starnes 223. Staub 87. Stebler 276. Stefansson 647. Sturtevant 175. Supprian 116. Szyszyłowicz 389, 348. Tashiro 694. Tate 770. Taubert 115, 167, 179, 188, 214, 226, 230, 891, Terracciano 845. Thompson 564. Thurston 578. Toepfer 19. Tourney 437. Trabut 895. Treat 70. 78. Treichel 26, 84, 299, 782, Trelease 191. 413. 500. Trimen 733. Trojan 27. Tucker 574.

Tutcher 671.
Uline 409. 595.
Urban 875.
Vail 341. 345. 406. 515. 552. 620.
Veitch 678. 781.
Villada 861.
Vilmorin 245. 275.
Virchow 30.
Wakker 188.
Walsh 200. 201.

Warburg 115. 825. 836. 868. Waterman 579. Watson 765. Watts 186. Weinzierl 278. Werner 548. 546. Wettstein 86. White 378. 405. 598. Whitten 24. Wigand 565. Wildemann 363.

Willis 216. 898.
Wilson 105.
Wissowa 122.
Wittmack 92. 282.
Wobst 90.
Wood 804.
Woodrow 727.
Woolis 107.
Yasuda 687. 688. 695.
Yasui 696.
Yatabe 679. 718.

### Allgemeine Pflanzengeographie. (B. 1-807.)

#### 1. Arbeiten allgemeinen Inhalts. (R. 1-6.)

Vgl. auch R. 10, 86, 117 (Coniferen-Gebiete).

1. Schumans, K. Lebrbuch der systematischen Botanik, Phytopalaeontologie und Phytogeographie. Mit 193 Figuren und einer Karte in Farbendruck. (Stuttgart 1894, XII, 705 p. 8°.)

Das Buch enthält p. 596—686 einen kurzen, aber recht wohl gelungenen Abriss der Pflanzengeographie, in dem sunächst die Abhängigkeit der Gewächse von den äusseren Bedingungungen und zwar a. vom Substrat, b. vom umgebenden Medium, c. von der örtlichen Exposition und d. von anderen Lebewesen besprochen wird, dann die Vertheilung der Pflanzen auf der Erdoberfläche und zwar a. Verbreitung der systematischen Gruppen und b. Vegetationsformen und Vegetationsformationen besprochen werden, während schliesslich eine kurze Charakteristik der pflanzengeographischen Gebiete (nach Engler) folgt. Auf Einzelheiten kann hier natürlich nicht eingegangen werden.

2. Kēnig, C. Die ersten Anfänge der Pflanzengeographie. (Natur, N. F., 20. Bd., 43 B. Halle a. S. 1894. p. 115—117, 127—128.)

Die ersten Spuren finden sich bei Konrad Gesner; Christian Mensel gebrauchte 1683 den Namen zum ersten Male. Alexander v. Humboldt ist ihr wissenschaftlicher Begründer. Verf. geht näher auf Gesner ein sowie auf die Förderung der Pflanzengeographie durch überseeische Reisen. Matzdorff.

3. Kenig, C. Linné und seine pflanzengeographischen Forschungen. (Natur, N. F. 20. B., 43. B. Halle a. S. 1894. p. 145—148, 172—174.)

An der Hand des Lebenslaufes Linnés schildert Verf. dessen hierher gehörende Forschungen. Die Flora Lapponica und Suecica als wichtige Bausteine. Seine Reiseberichte. Verf. führt ferner Linnés Ansichten über Florengebiete, Formationen, phänologische Beobachtungen, Verwandtschaft und Abstammung der Arten u. dgl. an.

Matzdorff.

4. Brude, 6. Bericht über die Fortschritte in der Geographie der Pflanzen (1890-1892). (Geographisches Jahrbuch, XVI, p. 349-394.)

Bericht über die wichtigste pflanzengeographische Litteratur aus den letzten Jahren, hauptsächlich vom geographischen Standpunkt, daher auch nicht kritiklos.

5. Eick, F. Zur Anwendung der statistischen Methode in der Pflansengeographie. (Bot. C., LVII, 1894, p. 1—8.)

Verf. weist auf die Unmöglichkeit der Verwendbarkeit einer streng statistischen Methode zur Feststellung der Begleitpflanzenfrage (vgl. R. 92a.) hin, ohne aber die Möglichkeit der Anwendung der von Briquet (vgl. Bot. J., XXI, 1893, 2., p. 94, R. 3) vorgeschlagenen Methode für floristische Arbeiten über ein kleines Gebiet anzuzweifeln.

6. Briquet, J. A propos des méthodes statistiques en floristique. (Bulletin de l'herbier Boissier, II, 1894, p. 645—648.)

Verf. sucht seine Ansichten über die Anwendung der statistischen Methode gegenüber den vermeinlichen Angriffen in vorstehend besprochener Arbeit und derjenigen Drudes in Engl. J., XVIII, Litteraturber. p. 37—40, aufrecht zu erhalten.

#### 2. Einfluss des Substrats auf die Pflanzen. (B. 7.)

Vgl. auch R. 9, 555, 908.

7. Chlet, F. X. Influence de la composition minéralogique des roches sur la végétation; colonies végétales héterotopiques. (B. S. B. France, XLI. Paris 1894. Session extraordinaira, p. XVI—XXXV.)

Verf. sucht einen wesentlich durch die chemische Zusammensetzung bedingten Einfluss des Bodens auf die Pflanze nachzuweisen, wobei er ausführliche Listen von Pflanzen giebt, die er auf einem Boden von bestimmter Zusammensetzung beobachtete. Vgl. auch R. 1.

#### 3. Einfluss des Standorts auf die Pflanzen. (R. 8-9.)

Vgl. auch R. 324, 555, 843 (Standortflora in Usambara), 903.

8. Glaser, L. Ueber die Einwirkung des Hochwassers unserer Flüsse auf das Thier- und Pflanzenleben der Flüssebene. (Natur, N. F., 20, B., 43. B. Halle a. S. 1894. p. 366-368, 376-377.)

Verf. schildert Vorkommnisse aus den Thälern des Rheines und einiger seiner Nebenflüsse. Insbesondere führt er Charakterpflanzen der Wormser Rheinebene an, um ihnen von den Fluthen vorübergehend zugeführte Formen anzureihen: Salvinia, Chara, Erythraea pulchella, Scilla bifolia, Collomia grandistora, Scrophularia canina, Cochlearia officinalis, Malva Alcea, Xanthium riparium, Salsola Kali, Atriplex nitens, Centaurea Karschtiana gehören auch zu den angeschwemmten Pflanzen. Matzdorff.

9. Altenkirch, G. Studien über die Verdunstungsschutzeinrichtungen in der trockenen Geröllflora Sachsens. (Engl. J., XVIII, 1894, p. 332-393.)

Verf. zeigt die verschiedenartigen Anpassungen an trockenen Standort für eine Pflanzengemeinschaft, welche um die Bosel südöstlich von Meissen auf granitischem Geröll wachsen. Viele derselben gehören einer östlichen Genossenschaft an. (Ueber diese vgl. Bot. J., XIII, 1885, 2, p. 90 ff., R. 6.) Vgl. auch den Abschnitt über physikalische Physiologie des Bot. J.

9a. Brochon, E. H. Compte rendu de l'excursion trimestrielle du 30 avril 1893, à Cestas avec un historique, et la description d'une forme remarquable de Cirsium anglicum. (Actes de la société Linnéenne de Bordeaux, XLVI, 1893, p. LXI—LXXVI.)

Enthält mehrfach interessante Standortsschilderungen. Hier sei hervorgehoben die Auffindung von Monotropa Hypopitys var. glabra, die in dortiger Gegend für Kiefernwälder charakteristisch ist, unter Eichen.

#### 4. Einfluss des Klimas auf die Pflanzen. (B. 10-84)

#### a. Allgemeines. (R. 10-15.)

Vgl. auch R. 84, 324, 782.

- 10. Merriam, C. H. Account of the laws of temperature central of the geographic distribution of terrestrial animals and plants. (Nat. Geog. Mag., 6.) (Cit. nach Bot. G. 20, 84).
- 11. Palli, K. Distribution of Plants and Snow areas on Mt. Fuji. (Botanical Magazine VIII, Tokyo 1894, p. 266—259.)
- 12. Jungner, J. R. Studien über die Einwirkung des Klimas, hauptsächlich der Niederschläge, auf die Gestalt der Früchte. (Bot. C. LIV, 1894, p. 65-74.)
- In regenreichen Gegenden, wo auch die Blätter mit Träufelspitzen versehen sind, haben die Früchte grossentheils Entwisserungseinrichtungen oder stehen aufrecht und sind

nach unten zu verjüngt. Bisweilen befördern Blätter in der Ruhe die Entwässerung. Fleischige Früchte scheinen besonders zahlreich, wo die Insolation sehr stark ist. Kapsel- und numertige Früchte sind für kalte Gegenden besonders charakteristisch.

13. Beek v. Mannagetta, G. Ritter. Ziele und Erfolge der Acclimatisation der Pflanze. (Sonderabdr. aus "Wiener Illustrirt. Garten-Zeitung", April 1894, 11 p. 8°.)

Von der Verbreitung einiger Pflanzen über weite Gebiete und ihrem Verhalten an getrennten Orten ausgehend, erörtert Verf. die Anpassung der Pflanzen in der Natur an sehr verschiedenartiges Klima und bespricht schliesslich einige Erfolge der Cultur in Bezug auf Acelimatisation durch Ausuützung der natürlichen Eigenschaften. Als solche hebt er hervor die durch Auswahl kurzlebiger und demnach frühzeitig reifender Rassen der Culturpflanzen mögliche Erzielung schnellerer und ergiebigerer Ernten, die Ansucht subtropischer Gewächse mit Widerstandsvermögen gegen geringe Fröste; die Einführung von Culturpflanzen aus ähnlichen Klimaten und völlige Anpassung an das neue; die Vervollkommnung der Gemüsezucht, Frühtreiberei und Obstculturen unter Glas.

14. Holm, Th. Adaptation of african plants to climate. (Bot. G., XIX, 1894, p. 418—414.)

Ref. über:

149. Marleth, R. Some adaptations of South African plants to the climate. (Trans. South African Phil. Soc. VI, 31.)

15. Ihne, E.¹) Ueber den Unterschied in der Blüthenentfaltung der Jahre 1892 und 1893. (Naturwiss. Wochenschr., IX, 1894, p. 177—178.)

Verf. sucht den allgemeinen Satz, dass sich an einem Orte der Unterschied der Vegetationsentwicklung zweier aufeinander folgender Jahre nicht durch die ganze Vegetationsperiode gleich bleiben muss durch Vergleichung der Beobachtungsergebnisse von 1892 und 1898 nachzuweisen. Er theilt dabei die auf ihre Aufblühzeit beobachteten Pflanzen in drei Gruppen, je nachdem sie im Frühfrühling, Spätfrähling oder Sommer blühen. Es ergiebt sich, dass 1893 entschieden voraus war, aber im Spätfrühling war der Vorsprung bei weitem am grössten, mehr als doppelt so gross wie im Frühfrühling.

#### b. Phänologische Beobachtungen. (R. 16-25.)

Vgl. auch R. 501, 505, 580.

16. Jahresbericht der forstlich-phänologischen Stationen Deutschlands. Herausg. i. A. d. Vereins deutscher forstl. Versuchsanst. v. d. Grossh. Hess. Versuchsanst. zu Giessen, 1898. Berlin (Springer) 1894. IV und 107 p. 8°.

17. Knuth, P. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1893. (Sonderabdr. aus Heimat IV, 1894, No. 3 und 4, 7 p. 8°.)

Fortsetzung der Beobachtungen (vgl. Bot. J. XXI, 1893, 2., p. 97, R. 26) mit Angabe der Besultate für 1893. In der Einleitung werden einige weitere Pflanzen zur Beobachtung empfohlen, während bisher die Beobachter sich an das Giessener Schema hielten.

18. Kramer, F. Phytophänologische Beobachtungen für Chemnitz. (12. Bericht der Naturforscher-Gesellschaft zu Chemnitz 1893, p. 77-78.)

Beobachtungen von 1889-1891.

19. Töpfer, E. Phänologische Beobachtungen in Thüringen 1893 (13. Jahr). (Mittheil. d. Vereins f. Erdkunde zu Halle a. S. 1894, p. 92—96.)

Fortsetzung der Bot. J. XXI, 1893, 2., p. 98, R. 29 besprochenen Arbeit. Enthält Beobachtungen von Sondershausen, Grossfurra, Halle, Bendeleben, Leutenberg und Halberstadt.

20. Keepert, 0. Phänologische Beobachtungen aus dem Herzogthum Sachsen-Altenburg aus dem Jahre 1898. (4. Beobachtungsjahr. Eb., p. 96—98.)

Fortsetzung der Bot. J. XXI, 1893, 2., p. 98, R. 30, besprochenen Arbeit. Als neuer Beobachtungsort kam Trockenborn bei Neustadt a. O. hinzu.

21. Ihre, E. Phänologische Beobachtungen (Jahrg. 1893). (XXX. Ber. d. Oberh. Ges. f. Nat. u. Heilk. zu Giessen, 1894, p. 1—18.)

Enthält dies Mal nur die Beobachtungen von den Einzelstationen (61, im Vorjahr

i) In der Bot. J. XXI, 1898, 2., p. 92, No. 22 besprochenen Arbeit des Vert.'s muss es Zeile 11 statt 9 Tage 0.9 Tage beissen.

50), denen ausser den früheren Schemen noch ein weiteres Schema mit einer zweiten Gruppe von Phasen vorangestellt ist, wodurch die Auswahl der von jedem Beobachter zu berücksichtigenden Pflanzen wesentlich vergrössert wird. Dagegen sind Litteraturergänsungen auf später verschoben.

22. Schäfer. Phänologische Beobachtungen für Mets aus den Jahren 1891—1894. Jahresb. Vereins Erdkunde Mets, 11., 1898/94.

28. Pammel, L. H. Phenological Notes for 1892. (Vgl. Bot. J. XXI, 1898, 2., p. 100, R. 64 15 p. 8.)

Ausser zahlreichen Einzelbeobachtungen zu Ames (Jowa) enthält die Arbeit einen Vergleich der dortigen Beobachtungen an einigen wichtigeren Arten mit solchen von Madison (Wisconsin), Lunsing (Michigan), New-York und Wien, die sich aber nicht einmal auf dasselbe Jahr beziehen. Die allgemeine Aufforderung zur Anstellung derartiger Beobachtungen seitens der Botaniker, die zu sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten keine Zeit übrig haben, ist sehr beherzigenswerth, wird aber wohl nicht viel mehr Erfolg haben als die wiederholten und wohlgemeinten Aufforderungen von Hoffmann und Ihne.

24. Whitten, J. C. Phenological Notes at the Missouri Botanical Garden, for 1892 and 1893 (Missouri Botanical Garden. Fifth Annual Report St. Louis 1894, p. 123—135.)

Nach einer kurzen Einleitung über den Werth phänologischer Beobachtungen folgen Einzelbeobachtungen über "erstes Blatt", "erste Blüthe", "erste reife Frucht" "letzte Blüthe", "letzte Frucht", "letztes Blatt" von einer grossen Zahl von Kräutern und Holzpflanzen für 1892 und von einer kleineren Zahl nur holziger Pflanzen für 1893.

25. Mawley, E. Report on the Phenological Observations for 1898. (Cit. nach G. Chr. XVI, 1894, p. 161.)

# c. Auffalleude (vermuthlich meist durch klimatische Verhältnisse bedingte) Erscheinungen. (R. 26-84.)

Vgl. auch R. 110, 282 u. 233 (Ertragen grosser Kälte).

26. Treichel, A. Starke Bäume. (Schriften d. Naturforsch. Gesellsch. in Danzig. N. F. VIII, p. 48-50, 250-256.)

Verf. theilt Messungen von einer Reihe starker Bäume verschiedener Art mit.

27. Trojan, J. Eibenbäume in Deutschland. (Eb. p. 229-232.)

Bezieht sich ebenfalls meist auf alte Bäume dieser Art.

28. Bolle. Das Ende der letzten von Berlins alten Weiden. (Brandenburgia. März 1894, p. 266—271.)

Abbildung und Beschreibung eines grossen und alten Exemplars von Salix alba, das man als Königsweide bezeichnet hat.

29. Eine Rieseneiche. (G. Fl., XLIII, 1894, p. 80.)

29a. Ein Prachtexemplar der Rothbuche (Fagus silvatica). (Eb., p. 324-325. Mit Abbildung.)

Eine 400 Jahre alte Rothbuche wächst unweit Schleiz 500 m über dem Meeresspiegel neben mehreren annähernd eben so alten Exemplaren.

30. Virchow, E. Dendrologisches aus Cleve. (Eb., p. 455-457.)

Schilderung schöner Anlagen bei Cleve, in denen vor allem mächtige Exemplare von Pinus Strobus, Fagus silvatica, Hamamelis virginiana und ein starker Liquidambar styraciftua.

31. Beissner. Coniferen. (Mittheil. d. Deutsch. Dendrolog. Gesellsch., II, 1894, p. 16-25.)

Enthält auch Bemerkungen über alte Exemplare.

32. Jannicke, F. Alte Eichen. (Eb., p. 40-41.)

88. Spreagel. Interessante oder hervorragende Bäume und Baumgruppen in der Kgl. Oberförsterei Kottenforst-Bonn. (Eb., p. 41-42.)

Mittheilungen über grosse Bäume. Vgl. auch R. 255, 587.

34. Friedrich, J. Bericht über die erste Versammlung des internationalen Ver-

bandes forstlicher Versuchsanstalten zu Mariabrunn 1898. (Mittheil, aus dem forstl. Versuchswesen Oesterreichs. Wien 1896. 180 p. 4°. Mit 4 photogr. Tafeln u. 16 Abbild. im Text.)

Unter den Abbildungen ist die einer riesigen Föhre. (Der Inhalt ist wesentlich praktisch-forstwirthschaftlich, doch finden sich auch Mittheilungen über das Gedeihen eingeführter Bänne.)

35. Jeran, H. Quelques arbres remarquables des environs de Cherbourg. (Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. 4. ser. 8 vol. fasc. 1/2. Caen 1894. p. 94—96.)
Grosse Exemplare vom Tulpenbaum, der Platane und dem Apfelbaum.

36. Miller, W. Growths and heights of some trees. (G. Chr., XVI, 1894, p. 18.)

Bericht über die Höhe verschiedener grosser Exemplare ausländischer Coniferen in England.

37. A noble tree. (Eb., p. 192.)

Ein grosses Exemplar von Pterocarya caucasica von Claremont wird besprochen. (Vgl. auch G. Chr. 1888, 6. Oct., p. 380.)

38. Hills, W. A large Magnolia grandiflora. (Eb., p. 286.)

39. Sharman, T. A large Magnolia. (Eb., p. 875-376.)

39a. Large Oaks and other trees in England. (Eb., p. 376.)

40. Mc Kay, A. The Old Ash at Woburn. (Eb., p. 446.)

41. Thuja gigantea. (Eb., p. 476.)

Ebenfalls Mittheilungen über schöne Exemplare der Art.

42. Hayne, J. Thuja gigantea. (Eb., p. 541.) Desgleichen.

43. Fragraea seylamica. (Eb., p. 548.)

Ein grosses Exemplar der Art findet sich im Victoria-Haus in Kew, das, wenn es sich selbet überlassen bliebe, bald das ganze Haus einnehmen würde.

44. Taxodium distichum at Laeken. (Eb., p. 601.)

Bericht über ein grosses Exemplar der Art.

45. The Parent Larches at Dunkeld. (Eb., p. 756.)

Grosse Exemplare von Lärchen.

46. Lynch, H. Pinus insignis. (G. Chr. Ser. III. Vol. XV, 1894, p. 21.)

Beschreibung eines fast 100' hohen Exemplars dieser Art vom Limmerick.

47. A Giant Tree. (Eb., p. 179.)

Beschrei bung eines Orangenbaums im Capland von 38' Höhe, dessen untere Zweige eines Umfang von etwa 100' einnahmen und der in einem Jahr 9000, in einem 11600 Früchte brachts.

48. Flanders, T. G. Cedrus Libani. (Eb., p. 307.)

Beschreibung eines grossen Exemplars dieser Art von Witham (England). Ueber Exemplare derselben Art vgl. eb. p. 377, 408.

49. Some rare old trees at Fulham. (Eb., p. 838.)

Beschreibung alter Exemplare von Magnolia acuminata, Catalpa syringaeflora, Quercus Cerris, Frazinus Ornus, einer weissblüthigen Camellie und eines Maulbeerbaums.

50. Hanbury, Th. An ancient pine at Karasaki, Japan. (Eb., p. 866.)

51. Divers, W. H. Cedrus atlantica. (Eb., p. 473.)

Ein Exemplar dieser Art, das nach der Zahl der Jahresringe zu schätzen 96 Jahre alt, obwohl bisher die Art als erst 1842 in England eingeführt galt, wurde in Grantham gefällt.

52. An old pear tree at Cocmor Abbey, Covestry, with lateral Shoots laid in on the top side of branches. (Eb., p. 717.)

58. Sargent, C. S. The Sassafras. (Garden and Forest, VII, 211-212, 30 may 1894. fig. 38.)

Abbildung eines alten Sassafras-Baumes von Long Island.

54. Kefer, Ch. A. The Wild Cherry in the West. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 488.)

Enthält auch Mittheilungen über grosse Exemplare dieser Art.

55. Guillaume, R. Pianta secolare. (Rivista ital. di science naturali, an. XIV. Siena 1894. p. 116-117.)

Eine alte *Pinus Pinea* in einem Garten von Botticino Mattina, 10 km etwa von Brescia, 70 m hoch, von 30 m Höhe an verzweigt, hat 5 m Stammumfang vom Erdboden an bis zur Verzweigungsstelle. Solla.

- 56. Clute, W. N. Late-blooming Trees. (Science, vol. 23. New York 1894. p. 49.)

  Manche im Frühjahr blühende Pflanzen blühen gelegentlich zum zweiten Male
  im Herbst. Verf. fand 1898 solche Pflanzen in grösserer Zahl: Hepatica triloba, Epigaea
  repens, Houstonia coerulea, Ranunculus fascicularis, Rosa blanda, Hieracium venosum,
  Potentilla canadensis.

  Matzdorff.
- 57. Winter- besiehungsweise Frühjahrserscheinungen 1893/94. (G. Fl. XLIII, 1894, p. 349-352.)
- 58. Maller, R. Einiges über die schädlichen Folgen des letzten Winters. (Eb., p. 352-354.)
- 59. Köhler, H. Die Winterschäden 1893/94 mit meteorologisch-botanischen Reflexionen. (Eb., p. 431-437.)

Verf. sucht nachzuweisen, dass wir uns in einer Periode der Erwärmung oder mindestens einer solchen der Ausgleichung des Klimas befinden.

- 60. Schelle, E. Winterharte Cacteen, (G. Fl. XLIII, 1894, p. 640-641.)
- Kalte bis 29° C. ertragen Opuntia brachyarthra, camanchica, humilis, Rafinesquii und vulgaris, nicht aber O. arborescens und Engelmanni.
- 61. Léger. Seconde floraison en octobre. (Bull. de la Soc. Lina. de Normandie, 4 ser., 7 vol., Fasc. 3/4. Caen 1894. p. 95.)
  - 62. Letellier. Seconde floraison du Rosier. (Eb.)
  - 63. Ravenel. Trois récoltes successives. (Eb., p. 96.)
  - 64. Chevallier, A. Malus communis. (Eb., p. 166-167.)

Bericht über anticipirte und retardirte Blüthe beim Apfelbaum.

64a. Brown. 5 novembre courant, audelà de Caudé ran. (Actes de la soc. Linn. de Bordeaux XLVI, 1893, p. CXVII.)

Mittheilungen über mehrfaches und spätes Blühen.

65. Christmas 1839. (G. Chr. XV, 1894, p. 471.)

Verzeichniss einiger zu Weihnachten im Garten zu Hammersmith blühender Pflanzen.

- 66. Draper, W. An Egyptian Garden at Christmas. (G. Chr. XV, 1894, p. 10.)
- 67. November Flowers in Vermont. (Garden and Forest VII, 1894, p. 458.)
- 68. November in New Jersey Garden. (Eb.)
- 69. Gerard, J. H. The Garden in Autumn. (Eb., p. 468.)
- 70. Treat, E. Late Autumn in the Pines. (Garden and Forest VII, 1894, p. 489-483.)
- 71. December Notes (Eb., p. 498.)
- 72. La Mance, Lora S. Winter Notes from Missouri. (Garden and Forest VII, 1895, p. 7-8.)
- 73. Treat, M. Winter-blooming Plants in the Pine. (Garden and Forest VII, 1894, p. 102.) Vgl. R. 70.

Mittheilung über Pflanzen, die in New Jersey während des Winters 1898/94 blähten. Den ganzen Winter hindurch blühte Sonchus asper. Auch unter den anderen sind verschiedene Europäer wie der Löwenzahn, Draba verna, Lamium amplexicaule.

- 74. Frost and Flowers. (Garden and Forest VII, 1894, p. 147.)
- 75. Gambleton, W. E. Severe Frost in the South of Ireland. (G. Chr. XV, 1894, p. 82.)

Wirkung des Frostes auf verschiedene Culturpflanzen. Aehnliches behandeln:

- 76. Middleton, P. The Recent Frosts. (Eb., p. 699.) und
- 77. Page, J. The late frosts in South Scotland. (Eb., p. 730-781.)
- 78. Lathyrus splendens (G. Chr. XV, 1894, p. 7) aus Kalifornien scheint in England winterhart zu sein.



- 79. Eucryphia pinnatifolia. (G. Chr. XV, 1895, p. 108-109.)
- Abbildung der als winterhart für Kew bezeichneten Art. Vgl. auch R. 261.
- 80. Hersferd, F. H. Some Hardy Plants in Vermont. (Garden and Forest VII, 1894, p. 217.)
  - 81. Hardy Rhododendrons. (Eb., p. 268-269.)
- 82. Gerard, J. W. Hardy plants on New Year's Day. (Garden and Forest VII, 1894, p. 7.)
  - 83. Gerard, J. W. A few neglected hardy plants. (Eb., p. 287.) Vgl. auch R. 261.
- 84. Treichel, A. Ueber Blitzschläge an Bäumen. (Schriften d. Naturf. Ges. in Danzig. N. F. VII, p. 46-48, 244-248.)

#### 5. Einfluss der Pflanzen auf Klima und Boden. (B. 85.)

Vgl. auch R. 92, 95.

85. Knuth, P. Sommerwanderungen auf Sylt. (D. B. M., XII, 1894, p. 67-74.)

Verf. geht unter Anderem auf die Thätigkeit von Salicornia herbacea zur Befestigung des Schlammbodens ein. (Für die allgemeine Pflanzengeographie von Bedeutung ist noch die Auffindung von Pirola minor an einem Ort, wo Einschleppung nach Verf.'s Ansicht ausgeschlossen ist.)

#### 6. Geschichte der Floren. (R. 86-114.)

Vgl. auch R. 8, 85, 124, 252, 296, 437, 792 und 793 (eingeschleppte Pflanzen Neu-Seelands).

86. Wettstein, R. v. Die geographische und systematische Anordnung der Pflanzenarten. (Verh. Ges. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, 65. Vers. Nürnberg, 2 Th., 1. Hälfte. Leipzig 1894. p. 145—148.)

Die pflanzengeographische Methode ist für die Systematik, insbesondere für die richtige Erkenntniss der phylogenetischen Stellung einer Pflanzenform als Art oder Unterart, Varietät oder dergl. von grosser Bedeutung. Doch kann sie nur bei morphologisch gut bekannten Pflanzengruppen und für Florengebiete Anwendung finden, deren Umgestaltungen in den jüngsten Erdepochen uns bekannt sind. Matzdorff.

87. Staub, M. Angaben zur Geschichte von Stratiotes aloides C. (Bot. C., LVIII, 1894, p. 294-295.)

Verf. fand Blätter einer unzweifelhaften Stratiotes in jungtertiären Schichten Siebenbürgens, wodurch neben dem ursprünglich madagassischen Entwicklungscentrum der Familie ein zweites in Europa erwiesen ist, dem noch Eloden Canadensis ein drittes in Nordamerika hinzufügt.

- 88. Haschert, L. Die Wanderungen der Pflanzen. (Daheim 1894, No. 44.)
- 89. Schulz, A. Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit dem Ausgang der Tertiärzeit. Jena 1894. 207 p. 80.

Verf. behandelt im ersten Abschnitte die Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit dem Ausgange der Tertiärzeit, in dem zweiten die Ausbreitung der Thermophyten in Mitteleuropa seit dem Ausgange der vierten Eiszeit. Von Interesse für die allgemeine Pflanzengeographie ist der Versuch der Feststellung der innerhalb der verschiedenen (vier, nach den Forschungen der Geologen höchstens drei) Eiszeiten und Zwischeneiszeiten, eingewanderten Pflanzengruppen, wenn dieser auch sehr hypothetischer Natur ist, sowie der Versuch fast überall den Einfluss des Klimas auf die jetzigen Verbreitungsgrenzen zu ersetzen durch Momente aus der Entwicklungsgeschichte der Floren. Das Nähere wird im Bericht über "Pflanzengeographie von Europa" auseinander gesetzt.

90. Jenke, A. u. Wobst, E. Ueber das Verschwinden verschiedener Orchideen aus der näheren Umgebung von Dresden. (Sitzungsber. d. Naturw. Gesellsch. Isis 1894, p. 5.)

Orchis coriophora und ustulata scheinen im Zschoner Grund, letztere auch bei Pillnitz verschwunden zu sein. Das Gehege scheint als Standort seltener Orchideen schon ganz zu streichen zu sein.

91. Maas, G. Ueber die Steppen des südlichen Russland. (Naturw. Wochenschr.,

IX, 1894, p. 283-284.)

Bericht über eine Arbeit von Krasnow in den Annales de Géographie, III, Heft 3, worin auf den Ursprung dieser Steppen und die Heimath der dortigen Steppenpflanzen eingegangen wird.

92. Die LX. (XXXVI. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. (Naturwissenschaftl. Wochenschr., IX, 1894, p. 277—283.)

Für diesen Theil des Bot. J. kommen in Betracht von den Vorträgen:

- a. Höck, F. Vergleich der Buchenbegleiter und ihrer Verwandten in ihrer Verbreitung mit der der Fageen. (Nach Nordamerika und Ostasien lassen sich einzelne Arten, nach Südamerika und Australien nur Gattungen und einzelne Sectionen aus den Pflanzengruppen, die in Norddeutschland wesentlich neben Fagus vorkommen, im Geleit der Fageen verfolgen.)
- b. Koehne E. Kaukasische Buchen. (Diese stehen F. Sieboldis näher als F. silvatica.)
- c. Bolle, C. F. Sieboldii. (Ist als geographische vermittels des Kaukasus sich angliedernde Form von F. silvatica zu betrachten, welch' letztere nach Süden bis Nordsyrien reicht.)
- d. Wittmack, L. Die Moorwiesen in der Königl. Oberförsterei Zehdenich und die Veränderung ihres Bestandes (Hinweis auf Veränderung des Bestandes dieser Wiesen durch Düngung.)
  - e. Wittmack, L. In Eis keimender Roggen.
- 93. Krause, E. H. L. Pflanzengeographische Bemerkung über Ilex aquifolium. (Sonderabdruck aus Bot. C., LX, 1894, 2 p. 86.)

Verf. weist darauf hin, dass *Ilex* im Orient und Südeuropa nur in höheren Lagen vorkomme, deren Klima dem der mitteleuropäischen Ebene entspreche, dass sie daher als montan-boreal, nicht als mediterran-atlantisch zu bezeichnen sei.

94. Differences in Varieties in Timber Trees. (G. Chr. Ser., III, vol. XV, 1894, p. 17.)

Einige Holzpflanzen variiren so sehr, dass man daraus verschiedene Arten gemacht
hat z. B. Ulmus americana. Aehnliches gilt von Liriodendron tulipifera, Populus monilifera u. s. Bisweilen wachsen die Varietäten gemischt unter einander, bisweilen an weit
getrennten Orten.

95. Candolle, C. de. Botanical notes from Balubridge, Georgia. (Bot. G., XIX, 1894, p. 33-38.)

Für diesen Theil des Berichts ist zu erwähnen, das Auftreten von Eichen in forstlichen Anpflanzungen als Unterdrücker anderer Bäume sowie die Besprechung verschiedener Compasspflanzen, darunter Aster concolor.

96. Coste et Sennen. Plantes adventices observées dans la vallée de l'Orb à Bédarieux et à Hérépiases. (B. S. B. France, XLI, 1894, p. 98—113.)

Das genannte Thal liegt an der Grenze der Olivenregion, der es angehört, und ist von allen Seiten durch Berge geschützt. Es wurden dort adventiv beobachtet (aus den in Klammern genannten Gebieten): 1) Papaver somniferum (Persien), Arabis verna (Mediterrangebiet) Iberis panduraeformis (Canaren), Lepidium virginicum (Nordamerika), L. ruderale (im übrigen Frankreich), \*Senebiera didyma (Nordamerika), Spergularia diandra (Medit.), Medicago \*laciniata, lappacea, pentacycla u. Melilotus sulcatus (sämmtl. medit.), Oenothera blennis (Nordamerika), Jussiaea \*grandiflora Michx. (= J. repens L. var. major Martius: Nordamerika), Lythrum lineare (Nordamerika), Paronychia bonariensis, P. argentea (Medit.), P. polygonifolia (Canaren), Daucus \*aureus (Spanien, Sicilien, Algier), Bifora radians (Medit.), Coriandrum sativum (Italien), Anethum graveolens (Spanien), Bupleurum \*Odontites (Medit.), Ammi maius u. Visnaga (Westfrankreich), Galium \*setaceum (Medit.), Crucianella latifolia u. Fedia Cornucopiae (desgl.), Erigoron \*canadense u. Aster laevigatus



<sup>\*)</sup> Die fett gedruckten scheinen definitiv naturalisirt in dem Thal. Die mit \* versehenen finden sich auch in der Floruls juvenalis oder deren Supplamenten.

(Nordamerika), Artemisia annua (Ostsibirien), A. Verleterum (Heimath?), Chrysanthemum \*Myconis (Medit.), Matricaria aurea (Aegypten), Anthemis mixta (Südwestfrankreich), Anacyclus clavatus u. radiatus (Medit.), Bidens bipinnata (Nordamerika), Tagetes glandulifera (Südamerika), Pulicaria arabica, Calendula Crista galli, Centaurea \*diffusa (Kleinasien), C. diluta (Marokko), C. americana (Chile), Microlonchus Clusii, Hedypnois polymorpha v. Sonchus tenerrimus (alle medit.), Xanthium catharticum (Südamerika), X. spinesum (Nordafrika (? Ref.]), X. masrecarpum (Amerika), Petunia parviflora Juss. (= Leptophragma montevidensis Juss.: Arizona bis Montevideo), P. violacea (Gartenpflanze), Bartsia Trixago (Südwestfrankreich), Plantago Lagopus (medit.), Eurolus \*deflexus var. rufescens (Algier), E. \*crispus (Heimath?), Amarantus albus (Nordamerika), A. \*paniculatus (Heimath?), Atriplex microtheca (Sibirien?), Chenepodium \*ambrosioides (wohl ursprünglich aus Amerika, jetzt Kosmopolit), C. anthelminthicum (auch bei Montpellier), Roubieva \*multifida (Südamerika), Salsola Kali (Europ. Küste), Rumex Brownii Camp. (= R. Brownianus Schult.: Australien), Cyperus vegetus (Südamerika, doch naturalisirt in Südfrankreich), Phalaris \*canariousis (ursprünglich aus Indien, jetzt im ganzen Mediterrangebiet), P. \*paradoxa u. \*coerulescens (Medit.), Setaria imberbis, Panioum vaginatum Kunth. (= P. Digitaria Laterr. in Nordamerika, doch in West- und Südfrankreich weiter verbreitet), Eleusine indica, Chloris truncata (Australien), Sorghum halepense (Orient), Agrostis \*capillaris Desf. (= A. alba var. Fontanesii Coss. et Dur.: Spanien, Portugal, Algier), Deyeuxia Forsteri, Sporobolus \*tenacissimus (Nordamerika), Polypogon monspeliensis (Medit. u. ocean. Küste), P. maritimus u. littoralis (desgl.), Lagurus ovatus (desgl.), Milium multiflorum (Medit.), Stipa \*formicarum (Nordamerika), S. \*papposa (Chile u. Brasilien), Avena tenuis (Coveanen), Trisetum \*neglectum, Koeleria villosa, Schismus \*marginatus, Lamarckia \*aurea, n. Vulpia \*geniculata Link (= Festuca geniculata Willd.; sammtlich Medit.), Bromus Schraderi (Amerika), Elymus \*Delileanus Schult. (= E. geniculatus Delile: Orient), Hordeum maritimum (Medit. u. am Ocean), H. Winkleri Hack (- H. Guesoneanum Parl.), H. \*pusillum Nutt. (= H. fragile Godr.), Triticum villosum P. B. (= Secale villosum L.: auch sonst in Frankreich), T. \*monococcum (Griechenland u. Kleinasien, auch sonst in Frankreich naturalisirt), Brachypodium distachyum u. Lepturus incurvatas (Medit. u. ocean. Küste), Psilurus nardoides (Medit.).

Am Schluss werden als adventiv in l'Hérault genannt:

Delphinium Ajacis, Rapistrum Linnaeanum (Spanien, Algier), Hyperium lircinum (Medit.), Melilotus infestus, Mesembryanthemum crystallinum, Anacyclus valentinus (Spanien, Algier), Crupina Morisii Borr. (= C. Crupinastrum Vis.: Medit.), Omphalodes limifolia, Lippia nodiflora u. Phytolacca decandra (aus Nordamerika, naturalisirt in Südwestfrankreich).

97. Ascherson, P. Zwei Nachtschattenarten des nordamerikanischen Prairiegebiets als Adventivpflanzen in Europa. (Naturwissenschaftl. Wochenschrift, IX, 1894, p. 17-22.) Nicht mit Wolle allein, sondern auch mit Getreide sind neuerdings vielfach Pflanzen uns zugeführt aus fernen Ländern. So stammen die bei Hamburg gefundenen Trigonella hamosa und laciniata von den Ufern des Nils, die ebenda beobachtete Arenaria holosteoides, der bei Mannheim und Berlin gefundene Asphodelus tenuifolius, sowie die bei Rüdersdorf aufgetretene Poa diaphora Trin. (= P. songorica Boiss.) wahrscheinlich aus Nordwestindien und die bei Mannheim, Hamburg und Oranienburg gefundene Ameinchia augustifolia aus Chile. Schon vor zehn Jahren wurden verschiedene kalifornische Pflanzen bei Mannheim beobachtet. Erst neuerdings sind zwei Solanum-Arten gefunden, die wahrscheinlich mit Getreide aus dem Prairiengebiet eingeschleppt sind. Zuerst scheint von dieser Solanum triflorum Nutt. bei uns aufgetreten zu sein, die nach Gray in den Hochebenen von Saskatchewan bis Neu-Mexico heimisch, aber auch in Nordamerika sich weiter ausbreitet (vgl. Bot. J., XV., 2., p. 241). Bei uns wurde sie 1890 unweit Hannover, 1891 bei Hamburg und 1892 bei Mannheim gefunden. Viel gefährlicher aber ist S. rostratum Don. (= S. heterandrum Pursh), das, von der gelben Blüthenfarbe und der Art der Behaarung abgesehen, dem bisweilen gebaut und auch verwildert vorkommenden S. heterodoxum (= S. citrullifolium Braun) ähnlich ist, welche beide Mexico und die angrenzenden Prairien von Neu-Mexico und Texas bewohnen, von wo aus aber S. rostratum nordwärts bis Nebraska reicht

und auch im östlichen Colorado gemein ist, auch in Jowa (ob eingeschleppt?) vorkommt, in Missouri eingewandert aber als schlimmes Unkraut auftritt. Ostwärts reichte es 1890 bis Illinois und Tennessee, ist aber auch in den atlantischen Staaten neuerdings mehrfach gefunden, so in O. Massachusetts (Bot. J. XV, 2., p. 284), New-York (Bot. J. XVI, 1889, 2., p. 196 und XVII, 1890, 2., p. 110). Dass die Art auch im Westen der Union ein schädliches Unkraut, ist Bot. J. XVII, 2., p. 103 und 114 hervorgehoben. Jetzt ist es schon an acht Orten Deutschlands sowie auch in Dänemark aufgefunden. Die weitere Verbreitung der Art ist daher wohl zu erwarten und deshalb besonders zu befürchten, weil sie die Nährpflanze des Coloradokäfers ist.

98. Hittmann, F. H. Nevada weeds. (Station Bulletin No. 22). (Cit. u. ref. nach Bot. G. XIX, 1894, p. 426—427.)

Behandelt Hordsum jubatum, Franseria Hookeriana, Iva azillaris, Capsella Bursa pastoris und Lepidium intermedium.

99. Hill, B. J. Salsola Kali Tragus. (Bot. G. XIX, 1894, p. 506-507.)

Genaue Angabe über deren Wanderung in Pennsylvanien, wo sie zuerst im August 1890 beobachtet wurde und drei Jahr später 70 (engl.) Meilen weiter gewandert war.

100. Bewey, L. H. The Russian Thistle: Its History as a weed in the United States, with an Account of the means available for its eradicution (U. S. Departement of Agriculture, Division of botany. Bulletin No. 15. Washington 1894. 26 p. 8°.)

Seiner früheren Studie über die allmähliche Ausbreitung von Salsola Kali var. Tragus in der Union (Bot. J. XXI, 1893, 2., p. 110, R. 163) lässt Verfasser eine ausführlichere folgen, die ausser 3 Tafeln mit Abbildungen dieser Pflanze (in verschiedenen Zuständen) eine Karte über die Ausbreitung derselben in der ganzen Union und eine genauere über das Auftreten in dem von ihr eingenommenen Gebiet enthält. In dem Text sind eine genaue populäre und wissenschaftliche Beschreibung der Art und Varietät, sowie ausführliche Angaben über ihre Verbreitung, ihre Ansprüche an Klima und Boden und die Mittel, sie zu vernichten, gegeben. Denn obwohl sie sich erst seit 1873 oder 1874 in der Union befindet, ist ihre Ausbreitung seit 1888 schon gefahrdrohend, besonders in Dakota und einigen angrenzenden Gebieten. Ergänsungen hierzu liefert:

101. Pammel, L. H. Botany of Russian Thistle (Bulletin No. 26, 1894. Jowa Agricultural College Experiment Station. Ames Jowa, p. 8—25.)

Berücksichtigt namentlich die genaue Verbreitung in Jowa, die damit zu verwechselnden Arten und die Anatomie der Art und giebt schliesslich ein Verzeichniss der Litteratur über die Ausbreitung der Art in der Union und einzelnen Theilen derselben.

102. Selby, A. D. The Russian Thistle in Ohio (Journ. Columbus Hort. Soc. 9., 127-182, pl. 6, 7. 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. 22, 92.)

103. Stadd, J. L. The Russian Thistle in its natal Home. (Bull. Jowa Agr. Exp. Sta. 26, 30—83, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. 22, 135.)

104. Orandall, C. S. The Russian Thistle. (Cir. Div. of Bot. U.-S. Dept. Agric. S., 8 p., f. 3, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. 22, 186.)

105. Wilson, J. The Russian Thistle. (Salsola Kali Tragus). (Bull. Jowa Agric. Ex. Sta. 26, 3-7, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. 22, 188.)

Ueber das Auftreten derselben Art im Ueberschwemmungsgebiet des Rheins, vgl. R. 8, über Unkräuter der Union R. 899, 517 (Galium Parisience), 528, 562 (Sherardia), 567 (Alliaria).

106. Arthur, J. C. Wild or prickly lettuce (Lafayette Jnd. 1894. Purdue University Agricultural Experiment Station Bulletin No. 52, vol. V, p. 88—112.)

Neuerdings scheint sich Lactuca Scariola in Nordamerika als Unkraut sehr aussubreiten, wie Verf. in vorliegender Schrift mittheilt. Eine grosse Reihe von Funden derselben sind merkwärdiger Weise durch Verwechselung mit der dort sehr gefürchteten (vgl. R. 100) Salsola Kali var. Tragus hervorgerusen, wesshalb Verf. beide Arten (Lactuca in mehreren Formen) auf den begleitenden Tafeln abbildet. Die in vorliegender Schrift behandelte Art ist für Amerika suerst 1863 und zwar in Cambridge, Mass., beobachtet, dann von 1878—1882 an mehreren Orten besonders an den kanadischen Seen und am

Mississippi. Jetzt ist sie sehr gemein in einem grossen Theil der westlichen Staaten der inneren Union und zerstreut im andern Theil dieses Staatsgebiets. In Indiana erschien sie erst 1884, ist aber nun durch den ganzen Staat verbreitet und im Norden desselben theilweise häufig. Die genaue Verbreitung innerhalb dieses Staates ist kartographisch eingeseichnet in der Arbeit. Vgl. auch R. 528.

107. Westen, E. D. New Mexico weeds. (1 Fig. Bull. New Mex. Agricult. Exper. Stat. 13, 94., p. 36.)

108. Davy, J. R. Contributions to the history of Achyrodes aureum. (Erythea II, 1894, p. 113-119.)

Achyrodes aureum O. Ktze. (= Cynosurus aureus L. = Lamarckia aurea Mönch etc.) ist heimisch im ganzen Mediterrangebiet von den Canaren und Madeira bis Südpersien und Afghanistan, findet sich aber eingeschleppt sowohl in Kalifornien als in Australien und Tasmanien.

109. Gabelli, L. Flora ruderale. (Rivista italiana di scienze naturali; an. XIV. Siena 1894, p. 1-5.)

Allgemeine Betrachtungen über die Ruderalflora. Anknüpfend daran bespricht Verf. das Vorkommen und die Anpassung der Gewächse an besondern Standort; dergleichen wie: Stadtpflaster, Flussbette, Meerstrand etc., mit welchen Gewächsen die Ruderalpflanzen viele Annäherungspunkte gemein haben. Auch die alpine Flora, mit Aleine, Sugina etc. zieht Verf. herbei (?! Ref.).

Die Ruderalstationen stellen gewissermassen auch die Landungsstätte für exotische Pfianzen dar, welche von hier aus, ansiedeind, sich verbreiten werden. Bei der Entwicklung der Buderalflora kann man swei Perioden getrennt halten; die eine, welche Verf. als die städtische, zerstörende bezeichnet, die sweite jene der Schutthaufen, die wieder aufbausnde. Auf Schutt gedeihen Pfianzen, welche allmählich einer Wiesenvegetation (?! Ref.) den Weg bahnen und schliesslich selbst in eine solche ganz aufgehen können. Solla.

110. Penzig, 0. L'acclimazione di piante epifitiche nei nostri giardini. (Mlp. VIII. p. 461—465, mit 1 Taf.)

Verf. erwähnt einer spontanen Vermehrung, aus Samen, von Tillandsia dianthoidea Ten. im botanischen Garten zu Genua, auf Zweigen eines Exemplares von Callistemon linearis DC. im Freien. Eine Gruppe solcher Pflänzchen ist auf der beigegebenen Tafel photographisch reproducirt. Als die Pflänzchen bemerkt wurden, hatten dieselben bereits ungefähr das vierte Lebensjahr, mithin drei Winter überstanden, von welchen einer ein Temperaturminimum von — 5,8° C. aufwies. Die junge Brut hatte sich auf allen Seiten der Callistemon-Zweige angesiedelt und mittelst ihrer Luftwurzeln angeklammert; die seitlich angehefteten Pflanzen zeigten eine negativ geotropische Aufwärtskrümmung ihrer Organe.

Gleichzeitig erwähnt Verf. eines Oncidium (wahrscheinlich O. bifolium), welches seit 30 Jahren auf einem alten Orangenstamme in einem Privatgarten zu S. Francesco d'Alb in Ligurien, im Freien gedeiht und hin und wieder selbst zum Blühen gelang. Ein Versuch, O. bifolium im botanischen Garten zu Genua auf Bäumen ansusiedeln, gelang Verf. so weit, dass dasselbe zahlreiche Adventivwurseln bereits hervorbrachte, mit welchen es sich an den Zweigen der Stütze festklammerte.

111. Mechan, Th. The Vitality of Seeds. (Proceed. of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1894, p. 58.)

Verf. beobachtete, dass ein Same von Antirrhiumm glandulosum, nachdem er neun Jahre mit Bauschutt bedeckt war, keimte.

112. Vitality of Seeds. (G. Chr. XV, 1894, p. 470-471.)

Sinapis ervensis, Papacer Rhocas u. a. Unkräuter waren bis 1870 häufig auf einem umgepäügten Felde, verschwanden dann, nachdem dies in eine Wiese umgewandelt war, velkkommen, erschienen aber theilweise sofort, als 1898 die Wiese aufgebrochen wurde, was, wie Verf. glaubt, nur dadurch zu erklären, dass die Samen in der Erde ihre Keimkraft bewahrt hätten.

113. Schröter, C. Neue Pflanzenreste aus der Pfahlbaute Robenhausen. (Ber. d. Schweiz, Bot. Ges., IV, 1894, p. 31-46.)

Verf. erkannte in Pfahlbauresten von Robenhausen Lappa, und zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit L. minor. Nur L. tomentosa könnte allenfalls in Betracht kommen, dagegen nicht die von Heer wohl mit Recht von dort erwähnte L. maior. Ausserdem wurden isolirte Narbenlappen von Nymphaea alba erkannt, von welcher Pflanze Heer aus den Pfahlbauten Samen erkannte.

114. Bauer, C. Verkohlte Samen aus den Pfahlbauten von Ripać in Bosnien. (Sitzber. d. Zool.-Bot. Ges. in Wien 1894, p. 7.)

Gleichen Inhalts wie folgende Arbeit.

114a. Bauer, C. Verkohlte Samen aus den Pfahlbauten von Ripać in Bosnien. (Bot. C., LX, 1894, p. 868-864.)

Sicher bestimmt sind Reste von Hordeum hexastichon, Corylus Avellana, Pisum arvense, Ervum Lens microspermum, Pirus Malus, Cornus mas und Staphylea pinnata, sowie Schwarzdorn-, Weintrauben- und Birnensamen.

### 7. Geographische Verbreitung systematischer Gruppen.

(R. 115-120.)

Vgl. auch R. 329 (Cochlioda), 400—418 (Ueber die Vertretung verschiedener Familien und Gattungen in Nordamerika), 505 (desgl. Gymnospermen in Kansas), 529 (Astragalus), 762 und 764 (verschiedene Gattungen auf Neu-Guinea), 835—837 (Verbreitung verschiedener systematischer Gruppen in Afrika), 644 (Vertretung der Familien im südöstlichen Alaska), 646 (desgl. Tschuktschen-Halbinsel).

115. Engler, A. und Prantl, K. Die natürlichen Pflanzenfamilien u. s. w. vgl. Bot. J. XV, 1887, 2., p. 41, No. 221. Leipzig 1894. Lief. 100—111.

Folgende Verff. behandeln (in den in Klammern genannten Lieferungen) die Verbreitung der nachstehend genannten Familien und aller ihrer einzelnen Gattungen. (Ueber die wichtigsten der dabei namhaft gemachten Nutzpfianzen vgl. unter den einzelnen Gruppen des sechsten folgenden Haupttheils dieses Berichts.)

- a. H. Graf zu Solms (Lief. 100): Caricaceae.
- b. E. Gilg (100, 106, 107): Loasaceae, Geissolomaceae, Penaeaceae, Olivaceae, Thymelaeaceae, Elaeagnaceae.
- c. O. Warburg (100, 103): Begoniaceae, Datiscaceae.
- d. P. Taubert (101, 102, 104, 105); Leguminosae.
- e. K. Schumann (103, 106, 107, 108, 109): Cactaceae, Bignoniaceae.
- f. O. Hoffmann (104, 105): Compositae.
- g. M. Gürke (106, 107): Borraginaceae.
- h. K. Fritsch (108): Gesneriaceae, Columellaceae.
- i. H. Harms (111): Araliaceae.

116. Supprian, E. Beiträge zur Kenntniss der Thymelaeaceae und Penaeaceae. (Engl. J., XVIII, 1894, p. 806—358.)

Die Aquilariaceae überschreiten nicht die Grenzen des indisch-malayischen Gebiets; Gyrinops kommt nur auf Ceylon, Gyrinopsis nur auf Mindanao vor, dagegen findet sich Aquilaria in Südchina und Bengalen, sowie auf Malakka, Borneo und den Philippinen; in den Theilen des malayischen Gebiets, die nach Engler stärkeres Hervortreten altoceanischer Typen zeigen, wie Celebes und Neu-Guinea treten die Aquilarieae sehr zurück; nur auf Djilolo ist A. secundaria gefunden, ebenfalls eine Art auf Borneo. Die Linostomeae umfassen nur Linostoma und Synaptolepis; letztere ist afrikanisch, während erstere ein Gebiet im tropischen Asien (L. decandrum in Silhet und Chittagong, und L. pauciflorum um Bingapore) und eines im nördlichen tropischen Brasilien bewohnt; die Arten des letzteren Gebiets wurden von Meisner unter dem Namen Lophostoma als besondere Gattung abgetrennt, was weder anatomisch noch morphologisch gerechtfertigt; als Entstehungsherd der ganzen Gruppe betrachtet Verf. aus anatomischen Gründen das Monsungebiet. Die Phalorieae umfassen vier Gattungen, von denen Leucosmia der Fidschi-Inseln und Pseudais von Rawak monotypisch sind, Peddiea mit mehreren Arten im tropischen und subtropischen

Afrika vertreten (dennoch aus morphologischen Gründen wohl von Indien her eingewandert) ist, endlich Phaleria ziemlich weit verbreitet ist, da sich mehrere Arten auf Java, zwei auf den Philippinen, zwei in Kaiser-Wilhelmsland, je eine auf Celebes, Sumatra und Timor und drei auf der Nordküste des australischen Festlandes finden; von letzteren kommt P. Blumei auch auf Sumatra und Java vor und ist wahrscheinlich mit der Art von Timor identisch. Die Euthymeleae sind nur mit wenig Arten im indischen Gebiet vertreten, reichlicher im Capland, in den europäisch-asiatischen Wald- und Steppengebieten, Australien und Südamerika: im Capland endemisch sind Passerina, Chymococca, Cryptadenia, Lachnaea, es finden sich dort zahlreiche Arten von Lasiosiphon; letztere Gattung vermittelt den Uebergang zu den nicht zahlreichen Arten des subtropischen und tropischen Afrika; in Madagascar ist Stephanodaphne cremostachya, die manche Beziehungen zur westafrikanischen Dicranolepis zeigt. endemisch, dann finden sich dort Dais glaucescens, Lasiosiphon Bojerianus, madagascariensis, pubescens und rostratus, während von den Comoren, Mascarenen, Seychellen und Amiranten keine Arten bekannt sind; Lasiosiphon reicht nordwärts bis Habesch, ist durch L. socotrana auf Socotra und durch mehrere Arten in Indien und auf Ceylon vertreten: ihr nahe steht Encleia malaccensis Malakkas; von der Gattung Wickstroemia ist die Section Diplomorpha auf Ceylon, im Himalaya und in Nordchina vertreten, Section Euwickstroemia im Himalaya, in China, auf den Philippinen, Java, Timor, Malakka, in Australien, auf den Hawaii-, Norfolk- und Gesellschafts-Inseln und auf Tongatabu. Wie hei dieser Gattung sind auch bei Phaleria die australischen Arten auf die tropischen Gebiete der Nord- und Ostküste beschränkt. Das aussertropische Australien hat, abgesehen von Drapetes, nur eine Gattung, Pimelea, die auch nach Neu-Seeland, wie andererseits nordwärts bis Timor reicht. In Europa und Asien finden sich Daphne, Thymelaea, Stellera und Diarthron, von denen letztere typische Steppenpflanzen umfasst, wie grossentheils auch Stellera, die beide westlich bis zum Schwarzen Meere reichen, während Daphne und Thymelaea westwärts davon ihre Hauptentwicklung haben, theils Wald, theils Gebirgs- und Steppenpflanzen umfassen; Thymelaea geht ostwarts nur bis zum Altai (Th. Passerina), im Süden nicht über Persien hinaus, während Daphne mehrere Arten in Japan und namentlich in Afghanistan, dem Himalaya und China hat; die ihr nahe stehende Edgeworthia hat eine Art im Himalaya, eine in der chinesischen Provinz Chusan; ganz Nordamerika hat nur eine Art, Dirca palustris; alle anderen amerikanischen Gattungen sind tropisch, nur Ouvidia ist dem antarktischen Gebiet eigenthumlich. Die Drapeteae sind mit D. muscoides an der Magelhaensstrasse, D. Dieffenbachii und Lyallii auf Neu-Seeland, D. tasmanica auf Tasmanien und dem Kosciusko und D. ericoides auf Borneo vertreten.

Die Penaeaceae sind ganz auf das südwestliche Capland beschränkt.

117. Graner, die geographische Verbreitung der Holzarten. I. Die Coniferen. 1 Karte. (Forstw. Centralbl., 16., 1894, p. 377-409.) (Ref. nach Bot. C. 60, p. 308.)

Eintheilung der Erde in Gebiete nach der geographischen Verbreitung der Coniferae. Besonders arm an Coniferen ist Afrika, sowie auch Westaustralien.

118. Maller, K., Die Gattung Eiche. (Natur, N. F., 20. B., 43. B., Halle a. S., 1894, p. 85-87.)

Geographische Verbreitung und Vorkommen der Gattung Quercus und hervorragender Arten.

Matzdorff.

119. Kneblauch, F. Beiträge zur Kenntniss der Gentianaceae. (Bot. C. LX, 1894, p. 321-334, 353-362, 384-401.) N. A.

Enthält ausser neuen Arten (vgl. bei den einzelnen Gebieten R. 747, 883), noch einige Ergänzungen zu Bentham-Hooker's Angaben über die Verbreitung der Gattung der Gentianaceae: Exacum scheint auf dem Festlande von Afrika zu fehlen; es finden sich aber auf Madagascar E. quinquenervium (auch auf Sansibar), bulbiferum, rosulatum, spathulatum und Hoffmannii, auf Socotra E. affine, coerulescens und gracilipes. Sebaea ist durch eine Art (S. microphylla Knobl. = Cicendia microphylla Edgew. = Sebaea Khasiana Clarke im nordwestlichen Himalaya und dem Khasia-Gebirge vertreten; dieselbe Art soll nach Clarke in Angola vorkommen, doch fehlt sie wenigstens noch in Welwitsch's Sertum Angolense. Von Belmontia macht Verf. einige Arten vom Capland namhaft.

Geniostemon enthalt swei Arten aus Mexico: G. Coulteri und Schaffneri. Enicostema besitzt nur eine Art. E. verticillatum aus Indien und Madagascar. Bigoeppertia O. Ktze. (= Goeppertia Gris.) hat nur zwei Arten, B. volubilis O. Ktze. (= G. volubilis Gris.) von Ostcuba und B. gracilis O. Ktze. (= G. gracilis Gris.) von Westcuba. Cicendia stricta aus Mittelamerika ist eine Erythraea-Art. Von Canscora werden besprochen C. Wallichii C. B. Clarke (= C. perfoliata Wall., Gris.) von Mysore, Carnati und Ceylon, C. diffusa R. Br., C. decussata R, et S, und C, tetragona Schinz aus Afrika sowie C. Parishii Hook. von Moulmein. Von Octopleura Prog. (= Neurotheca Benth. et Hook) ist nur O. loeselioides Prog. von Brasilien, Surinam und dem tropischen Afrika bekannt. (Verf. beschreibt aus letzterem Gebiet eine neue Varietät derselben.) Von Sebaea ist nur S. coerulea Taub. aus Brasilien bekannt. Von Swertia untersuchte Verf. eingehend S. Hügelii Gris. vom westlichen Himalaya und Tibet; er nennt die geographische Verbreitung noch für S. dichotoma (Dsungarei), corymbosa (Malabar), affinis (Indien), angustifolia (Nepal), cordata (Ostbengalen), radiata O. Ktze. (= Frasera speciosa Gris. = Tessaranthium radiatum Kellogg: Arizona) und albicaulis (Columbia und Oregon). Von Bartonia Willd. (= Centaurella Michx.) sind nur zwei Arten aus Nordamerika bekannt, von Obolaria eine Art von ebenda. Fritz Müller erwähnt (Bot. Ztg. 1868, p. 113) eine Villarsia aus Brasilien; da aber diese Gattung in Südamerika ganz fehlt, wird wohl eine Limnanthemum-Art, voraussichtlich L. Humboldtianum Gris. gemeint sein. Ueber den übrigen reichhaltigen Inhalt der Arbeit vgl. an anderen Stellen des Bot. J., bezüglich der vielfachen Namensänderungen, soweit nicht Verbreitungsangaben hier angefügt sind, im Abschnitt über Systematik der Phanerogamen.

120. Kusnetzoff, N. Die Untergattung Eugentiana Kusnetz. der Gattung Gentiana Tournef. Systematische, morphologische und geographische Abhandlung. (St. Petersburg, IX u. 531 p. 8%) (Russisch.)

Das Referat in Bot. C., LXIII, p. 135—140, giebt die Diagnosen der zehn Sectionen, in welche die Untergattung zerfällt, die Verbreitung dieser und die Namen der jeder Section zugehörigen Arten.

# 8. Geschichte und Verbreitung der Nutzpflanzen (bes. der angebauten). (R. 121-290.)

#### a. Allgemeines. (R. 121-143.)

Vgl. auch R. 13, 114 (Pflanzen in Pfahlbauresten), 196, 328, 332, 346, 734, 792, 838, 846.

121. Schlesinger, S. Das lexikographische Werk des Dr. Immanuel Löw. (Bot. C. LVII, 1894, p. 234—235.)

Verf. weist auf die Bedeutung von "Löw's Aramäische Pflanzennamen" zur Feststellung verschiedener Fragen über den Ursprung der Culturpflanzen hin.

122. Wissowa, G. Pauly's Real-Encyclopādie der classischen Alterthumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben. Sonderabdruck. Stuttgart, 6 p. 8°.

Der vorliegende Sonderabdruck enthält die drei Artikel Apfel, Aphake und Aprikose, sämmtlich mit Olck unterzeichnet. Der erste Artikel ist besonders ausführlich und behandelt die Frage des Ursprungs des Apfels, die Verf. für nicht sicher gelöst betrachtet, die von den Griechen und Römern mit den entsprechenden Worten bezeichneten Früchte und die Sorten von Aepfeln, welche im Alterthum bekannt waren. Aphake scheint eine Vicia-Art zu sein, vielleicht nur eine Varietät von V. sativa L. Die Aprikose stammt aus Mittelasien, sie war schwerlich dem Theophrast, wohl aber Dioscorides schon bekannt.

123. Fischer-Benzen, R. v. Altdeutsche Gartenflora. Untersuchungen über die Nutzpflanzen des deutschen Mittelalters, ihre Wanderung und ihre Vorgeschichte im classischen Alterthum. (Kiel 1894. X u. 254 p. 80.)

Auf eine allgemeine Besprechung der zur Untersuchung brauchbaren Hilfsmittel (vgl. R. 291) folgt die Einzeluntersuchung über die wichtigsten im Mittelalter bei uns als

Nutzpflanzen verwendeten Arten (vgl. bei den einzelnen Gruppen der Nutzpflanzen R. 144, 172, 181, 212, 220, 273). Anhangsweise werden noch einige Pflanzenverzeichnisse aus dem Mittelalter mitgetheilt und deren Deutung versucht (vgl. R. 291).

124. Kraus, G. Der botanische Garten der Universität Halle. Heft 2. Leipzig 1894 (Ref. in Bot. C., LIX, 1894, p. 74—75.)

Enthält eine Geschichte der Bevölkerung der botanischen Gärten mit Pflanzen, in der Verfasser sechs Perioden unterscheidet.

125. Schlitzberger, S. Die Culturgewächse der Heimath mit ihren Freunden und Feinden, in Wort und Bild dargestellt. Ser. III., Taf. 1 u. 2. Mit Text. Cassel (Förster) 1894. 28 p. 8°.

126. Der botanische Garten se' Lands Plantentain" zu Buitenzorg auf Java. Festschrift zur Feier seines 75jährigen Bestehens (1817—1892). Mit zwölf Lichtdruckbildern und vier Plänen. 426 p. Leipzig 1893. (Ref. in Bot. C., LVII, 1894, p. 40—42.)

Enthält unter Anderem Angaben über zahlreiche Nutzpflanzen.

127. The Improvement of Cultivated Plants (Garden and Forest, VII, 1894, p. 31-82.)

128. Racel, E. et Sagot, P. Manuel pratique des cultures tropicales et des plantations des pays chauds. Tome II. Partie I. E. Raoul: Culture du caféier, semis, plantation, taille, cueillette, dépulpation, décorticage, expédition, commerce, espèces et races. Avec la collaboration, pour la partie commerciale, d' E. Darolles. (Paris 1894. 253 p. 8°)

129. Prebble, J. C. Some Notes on Economic Botany. (Ph. J., 8. ser., V. 24, London, 1894, p. 21—22.)

Die Vorkommen, Namen, Verwendung u. s. w. umfassenden Bemerkungen beziehen sich auf Illicium religiosum Sieb. et Zucc., Pistacia Terebinthus L., Actinodaphne Hookeri Meissa., Salix tetrasperma Roxb., Uncaria Gambir Roxb. und Acacia Farnesiana Willd.

Matzdorff.

130. St. Paul, v. Pflanzen, die bei Fischbach im Riesengebirge ersogen worden sind. (Mittheil. d. deutsch. dendrol. Gesellsch., II, 1894, p. 4—5.)
Stammen meist aus Ostasien.

131. Reberts, W. Corea (G. Chr., XVI, 1894, p. 623-624).

Hauptculturpflanzen Coreas sind Reis, Weizen, Hirse, Roggen, Tabak, Baumwolle Hanf und Ginseng. Auch *Dioscorea Batatas* und *D. kaki* spielen dort eine ziemlich wichtige Rolle. Im Allgemeinen steht die Garteucultur dort noch auf ziemlich niedriger Stufe. (Ueber dasselbe Thema berichtet Veitch in G. Chr. XIV, 1893, p. 556.)

132. Miyabe, K. Ainu Economic Plants. (Trans. Asiat. Soc. Japan, V. 21, Yokohama, 1693, p. 198-240.)

Das 137 Nummern umfassende Verzeichniss von Medicinal- (und Nahrungspflanzen) giebt für jede Pflanze die botanischen, englischen und einheimischen Namen und schildert Gewinnung und Verwendung. Es werden von Arsneipflanzen behandelt: Thalictrum aquilegifolium L., Paeonia obovata Max., Magnolia Kobus DC., Schisandra chinensis Beil., Chelidonium majus L., Stellaria media L., Actinidia arguta Planch., Phellodendron amurense Rupr., Picrasma ailanthoides Planch., Aesculus turbinata Bl., Pueraria Thunbergiana Benth., Cladrastis amurensis Benth., Prunus Padus L., Cicuta virosa S., Seseli Libanotis Koch, Angelica refracta Fr. Schm., Aralia cordata Thunb., Adenocaulon adharrescens Maxim., Artemisia vulgaris L., A. sacrorum Ledeb., Petasites japonicus Miq., Arctium Lappa L., Liquetrum medium Fr. et Sav., Cynanchum caudatum Max., Physalis Alkekengi L., Elsholtsia cristata Willd., Mentha arvensis Benth., Lindera hypoglauca Max., Daphne chinensis Lam., Viscum album L., Laportea bulbifera Wedd., Betula Ermani Cham., Alaus japonica Miq., Salix multinervis Fr. et Sav., Populus tremula L., Picea ajanensis Fisch., Cremastra Wallichiana Lindl., Smilax herbacea L., Polygonatum giganteum Dietr., Allium victorialis L., Acorus Calamus L., Lycoperdon. Polyporus officinalis Matzdorff. Fr. — Weiter folgen Nährpflanzen.

183. Memsley, W. B. Japanese Horticultural Litterature. (G. Chr. Ser. III, Vol. XV, p. 69-71.)

Digitized by Google

Verf. bespricht folgeude Werke:

a. Kwa-i oder Auswahl von Pflanzen. 1759.

b. Somoku-Zusetsu oder Abbildungen und Beschreibungen von Pflanzen. 1856.

c. Honzo-Zufu oder Illustrirte Flora Japans. 1828.

134. Corcoran, J. S. V. Horticulture in the Caucasus. (G. Chr., LV, 1894, p, 397—398.)

Berücksichtigt wesentlich Obstbäume, von denen viele Arten im nördlichen und westlichen Kaukasus wild vorkommen.

135. Seuvaigo, E. Les cultures sur le littoral de la Méditerranée (Provence, Liguerie, Algérie). (Paris 1894.) (Ref. in B. S. B. France XLI, 1894, p. 235.) (Vgl. auch G. Fl. 44, p. 81—82.)

136. Natur und Haus. Illustr. Zeitschrift für alle Liebhabereien im Reiche der Natur. 4. Jahrgang. Berlin 1894.

137. Draper, W. Gardening in Egypt. (G. Chr. XV, 1894, p. 651-652.)

138. Pucci, A. Relazione sugli esperimenti di acclimazione alla Casa Bianca negl'inverni. 1892-93 e 1893-94. (B. Ort. Firenze, XIX. S. 246-249.)

Berichte über die Akklimatisations-Versuche in dem Parke der Casa Bianca bei Port 'Ercole, auf dem Monte Augustaris (vgl. Bot. J. XVIII, II., 33 und 50). In dem vorliegenden Artikel werden die Intensität der Kälte während der beiden Winter 1892—98 und 1898—94 — insbesondere des ersten — und deren nachtheilige Frost-Einwirkungen als nothwendige Folge, besprochen. Nach Vorführung der am Thermometer abgelesenen Minimal-Temperaturen, vom 1. Januar bis zum 9. Februar, an verschiedenen Punkten des Gartens, zählt Verf. die Pflanzenarten auf, welche total zu Grunde gegangen sind, und jene, welche einigermaassen von der Kälte zu leiden hatten, aber sich später wieder erhelten. — Von den ersteren sind zehn Arten genannt, davon sechs unter Bedeckung — es sind einige Palmen, ein Baumfarn, eine Kennedya, etc. —; die Zahl der letzteren beläuft sich auf 88, mehrere derselben selbst unter Decken; wir finden darunter etliche Ficus, Eucalyptus, Acacia, mehrere Agave-Arten, eine Foureroya, selbst: Opuntia Ficus indica, Virgilia aurea, Ilex paraguayensis u. s. f. angegeben.

Während der genannten Zeitdauer fiel das Thermometer wohl 20 Mal unter Null; die tiefste Temperatur betrug — 7° C., während die übrigen niederen Temperaturen zwischen 4 und 2 Kältegraden schwankten.

Mehrere — wohl die meisten — der Pflanzen wurden noch erhalten dank der reichen Bewässerung des Gartens, so dass die auf den starken Frost gefolgte anhaltende Dürre denselben pichts anhaben konnte.

189. Dewèvre, A. Les plantes utiles du Congo. Confér, donnée à la Soc. roy. belge de géogr. Brux. (Vanderauwera) 1894. 64 p. 8°. 2. édit. revue et corrigée Bruxelles (Lamartin), Paris (Carré) 1894.

140. Sieber, F. M. J. Ueber die Aussichten von Tropen-Cultur in Ostafrika und Neuguinea. Coloniales Jahrbuch, Jahrg. 6. 1893. Berlin 1894. (Ref. in Bot. C. 58, 412.)

141. Peckhelt, T. Brasilianische Nutz- und Heilpflanzen (Pharm. Rundschau, 12., p. 187—199, 240—242, 285—287, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. 22., p. 54.) Ob identisch mit B. 346—847?

142. Horticulture and Arboriculture in the United-States. (Bulletin of Miscellaneous Information. 1894. February No. 86, p. 37—66.) (Ref. in Bot. C. LVIII, 1894, p. 58—59.)

143, F. Kurtz (644, 645) giebt eine Aufzählung der Nahrungs- und Genussmittel liefernden Pflanzen des Chilcatgebiets und der Tschuktschenhalbinsel.

#### b. Obst. (R. 144—170.)

Vgl. auch R. 54 (wilde Kirsche in Nordwestamerika), 122, 134, 203-207 (Wein), 825 (chilen. Haselnüsse), 349 und 350 (Wallnüsse), 671 (Fragaria indica), 791 (Bananen auf Neu-Seeland), 885.

144. Fischer-Benzon, R. v. (123) bespricht folgende Obstbäume des deutschen Mittelalters: Apfel, Birne, Quitte, Speierling, Mispel, Kirsche, Pflaume, Pflrsich, Aprikose, Maulbeerbaum, Feige, Weinstock, Mandel, Kastanie, Wallnuss, Haselnuss, Pinie.

- 145. Heskias, T. H. The Russian Cherries. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 16.)
- 146. Japanese Plums in the United States. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 99.)
- 147. Bailay, L. H. The Japanese Plants in North America. (Bull. N. Y. [Cornell.] Exp. Sta. 62, 36. Ja. 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C. XXI, p. 184.)

Die wichtigsten in den letzten 25 Jahren in Nordamerika eingeführten Früchte sollen japanische Pflaumen sein.

- 148. Bailay, L. H. Japanese Plums. (G. Chr. XVI, 1894, p. 192-193.)
- 149. Dennis, A. B. Japanese Plums. (Eb., p. 660-661.)
- 150. Brugière, L. Le Prunier en pays étrangés, sa culture, préparation de son fruit. Agen 1894. 27 p. 8°.
- 151. The Persimmon. (Garden and Forest VII, 1894, p. 429 u. 439.) Die nordamerikanische *Diospyros*-Art wird als Obst- und Zierpflanze empfohlen.
- 152. Bailey, L. H. Whence came the cultivated strawberry. (The American Naturalist XXVIII, 1894, p. 293—306.) (Ref. in Bot. C. Beihefte IV, 1894, p. 544.)
  - 153. The Cultivation of Strawberries. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 497.)
- 154. Crozier, A. A. The Cultivated Raspberries of the Unitet States. (Bulletin Michigan Exper. Station, 3., 1894, p. 76.)
- 155. Gruebener. Eine neue Beerenobstpflanze. (G. Fl., XLIII, 1894, p. 78—79.) Empfiehlt *Actinidia Kolomikta*, die gut in Potsdam gedeiht und unsere Beeren an Geschmack übertrifft.
  - 156. Mathieu, C. Neue Obstsorten in Amerika. (Eb., p. 127-129.)
- Bespricht Sorten von Aepfeln, Birnen, Kirschen, Weintrauben, Pflaumen und Erdbeeren.
- 157. A new Goard. (G. Chr., XV, 1894, p. 340.) Sicana atropurpurea aus Uruguay, die in Revue Horticole vom 1. März abgebildet ist, lässt sich in Südfrankreich gut cultiviren.
- 158. Geiran, A. Sulla probabile introduzione, sino dall' alta antichità di Laurus nobilis ed Olea europaea nel Veronese. (B. S. Bot. It., 1894, p. 287—293.)

Verf. nennt einige Standorte für Laurus nobilis L. und Olea europaea L., an welchen die Pflanzen unbedingt, seit alten Zeiten, spontan vorkommen: so auf dem Hügel von San Dionigi (137 m) und oberhalb Pigozzo bei Fani (300 m) — beide Standorte im Gebiete von Verona. Hierauf zählt er verschiedene andere Localitäten auf, an welchen er die eine oder die andere der genannten Pflanzenarten spontan auftreten sah.

Im Anschlusse daran will er aber, auf einige Funde aus den Pfahlbauten hin, versuchen festzustellen, dass die beiden genannten Arten schon zu jenen vorhistorischen Zeiten in das Veronesische Gebiet eingeführt wurden. Beweisend für ihn sind die vorgefundenen Lanzen- und Pfeilspitzen, welche in Feuerstein die Form des Lorbeer- und des Olivenblattes nachahmen.

159. Peceri, R. Sull' Olea europaea var. chianocarpa. (B. S., Bot. Sc., 1894, p. 32., auch in: B. Oct. Firenze, XIX, mit 1 Taf.)

Verf. theilt mit, dass es ihm gelungen sei, durch Pfropfen, die var. chianocarpa Hldr. des Oelbaums auch bei Florenz zu erziehen. Verf. ist aber der Ansicht, dass diese für Griechenland charakteristische Varietät (vgl. Heldreich 1874) das Klima Toskanas nicht leicht ertragen würde, wohl aber jenes des Neapolitanischen.

Im Anschlusse daran wird erwähnt, dass zwei Oelbäume mit den charakteristischen weisslichen Früchten bei Ruvo in Apulien cultivirt vorkommen. Solla.

- 160. Schweinfurth, G. (846.) Die wilde Limone hat in den Bergen von Filfil ihre Grenze zwischen 750—1600 m Meereshöhe und ist in allen Stücken mit der kleinen in Aegypten und dem Orient hänfigsten Sorte (Citrus Limonum Risso, var. pusilla Risso) identisch. Sie scheinen aber ebenso ursprünglich wie wilde Pomeranzen zwischen 1600 bis 1950 m, die auch auf Socotra vorkommen.
- 161. Beravia, E. Antiquity of the Citron-Tree in Egypt. (Journ. R. Hort. Soc., V. 16, London, 1894, p. 146—150. Fig. 14—18.)

Der Citronenbaum war den alten Aegyptern 33 Jahrhunderte vor unserer Zeit bekannt. In Indien sind viele Abarten seit alter Zeit in Cultur. Zwischen dem rothen Meer und dem persischen Golf einer-, Indien andrerseits, sowie zwischen Indien und China herrschte uralter Schiffverkehr. Auf diese Weise kamen die ursprünglich sämmtlich in Südchina einheimischen Orangen und Citronen nach dem malaiischen Archipel, Indien, Westasien, Aegypten und Europa.

162. Pewell, E. P. The Otaheite Orange. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 27.)
163. West Indian Lime. (Citrus medica L., var. acida, Bruxelles.) With plate.
(Bulletin of Miscellaneous Information. No. 88, 1894, April, p. 113-116. Ref. in Bot. C., LVIII, 1894, p. 388.)

164. Jaffa Orange. (Bulletin of Miscellaneous Information. No. 88, 1894, April, p. 117-119. Ref. in Bot. C., LVIII, 1894, p. 358)

165. The Citron in Commerce, Citrus medica Risso. (Bulletin of Miscellaneous Information. No. 90, 1894, June, p. 177—182. Ref. in Bot. C., LIX, 1894, p. 271.)

166. Graf zu Solms, E. (115.) Nicht nur Carica Papaya ist ein beliebter Obst-baum der Tropen, sondern auch Früchte anderer Carica-Arten werden gern gegessen, s. B. die von C. cundinamarcensis aus Ecuador.

167. Taubert, P. (115.) Die Früchte von Pterocarpus esculentus werden in Westafrika gegessen; im tropischen Amerika ist der Baum früher deshalb angebaut worden.

168. Schumans, K. (115.) Die Früchte der Cacteen sind theilweise sehr wohlschmeckend. In den Tropen wird die Beere von Cereus triangularis, welche die Grösse einer geballten Faust erreicht, allen übrigen vorgezogen und die Pflanze deswegen vielfach gebaut. In gewissen Gegenden Mexicos ist jede Hütte von einer Hecke aus C. pruinosus umgeben, die der Früchte wegen angebaut wird. Opuntia Ficus Indica ist besonders auf Sicilien ein Volksnahrungsmittel.

169. The Date Palm. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 164.) Die Dattelpalme ist winterhart in einigen Theilen Floridas.

170. The Cocoanut-tree. (Garden and Forest, VII. 1894, p. 18-14.)

Verf. glaubt, dass die Kokospalme erst nach der Entdeckung Amerikas in Westindien und Brasilien eingeführt sei. Jetzt wird sie in reichem Maasse in Britisch-Honduras, Jamaica und anderen Theilen Mittelamerikas wie in Westindien und dem nördlichen Südamerika viel gebaut. Der Verbrauch von Kokosnüssen in der Union ist gross. Eine Abbildung stellt eine Pflanzung derselben von Key West dar.

### c. Getreide. (R. 171—179.)

Vgl. auch R. 92.

171. Garola, C. V. Les Céréales. 815, p. 8°. (Paris, Firmin Didot & Co., 1894.)

Das vorliegende Werk ist zwar vorwiegend für praktische Zwecke bestimmt, wie schon der Umstand bezeugt, dass es einen Band der "Bibliothéque de l'enseignement agricole" ausmacht. Es wird indes auch für wissenschaftliche Studien gleichfalls verwerthet werden können, namentlich wegen seiner genauen, theilweise kartographisch skizzirten Angaben über die Ausbreitung der Getreidecultur überhaupt, wie speciell der einzelnen Getreidearten in Frankreich, die auf genauen statistischen Erhebungen zu beruhen scheinen. Andererseits werden auch in dem speciellen Theile des Werkes zahlreiche Formen der einzelnen Getreidearten beschrieben und abgebildet.

172. Pischer-Benzon, R. v. (123.) bespricht als Getreidepflanzen des deutschen Mittelalters: Weizen, Spelt, Gerste, Roggen, Hirse, Hafer und geht auch auf den Windbafer und Taumellolch sowie einige Hirsesorten ein. Ueber Hülsenfrüchte vgl. R. 181.

173. Belley, H. L. Rational selection of Wheat for seed. Government Agricultural Experiment Station for Dakota. (Fargo, North Dakota, 1894, 8°, 31 p.)

Die Arbeit ist für praktisch-landwirthschaftliche Zwecke berechnet, speciell für Nordamerika, weshalb ein kurzer Hinweis darauf hier wohl genügt.

174. Crezier, A. A., Millet. (Michigan State Agricultural College Experiment Station. Bulletin CXVII. December 1894. 8°. 64 p.)

Nach allgemeinen Bemerkungen über Cultur der Hirse folgt eine Beschreibung der Arten, von welchen folgende schon in Cultur genommen sind (theils in mehreren Formen):

Setaria italica, Panicum miliaceum, P. Texanum, P. Crus galli, Andropogon Sorghum, A. halepense, Pennisetum typhoideum und P. proliferum var. geniculatum.

Eine ganze Reihe anderer Arten wird noch genannt, die Cultur verdienen.

Am Schlusse findet sich eine Zusammenstellung der Namen der Hirsearten.

175. Sturtevant, E. L. Notes on Maize. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 319-343.)

Verf. zerlegt Zea Mays in eine grössere Zahl von Formen, denen er Artenrang zuschreibt. Am Schluss geht er auf die Geschichte der Cultur derselben ein, ohne aber zu einem sicheren Schluss über deren Ursprung zu gelangen.

176. Rice Growing for Market. (G. Chr. XVI, 1894, p. 186.)

177. Ceville, F. V. and Coues, E. The wild rice of Minnesota. (Bot. G. XIX, 1894, 504-506.)

Ausführliche Mittheilung über das Vorkommen von Zisania aquatica in Minnesota, deren Gewinnung und Verwendung.

178. Ichimura, T. Studies on the Buckwheat (Japanisch). (Botanical Magazine VIII, Tokyo 1894, p. 245—251, 288—291, 421—423.)

179. Taubert, P. (115). Von Lotus edulis werden in Südeuropa die jungen Hülsen gegessen. L. tetragonolobus wird in England statt der Erbsen bisweilen gepflanzt und in Rumanien und dem Orient oft grün und getrocknet sowie auch leicht geröstet gegessen. Saubohne und Linse sind uralte Culturpflanzen. Letztere findet sich auch in Pfahlbauten des Bielersees. Von Lathyrus werden als Hülsenfrüchte L. sativus (z. B. allgemein in Rumanien) und L. Cicera angebaut, von denen sowohl die Samen als Gemüse gegessen wie nebst dem Kraut als Viehfutter verwendet werden. Erbsen sind im Alterthum, besonders von den Römern, gebaut, finden sich auch in Schweizer Pfahlbauten; die Verwendung grüner Erbsen scheint erst aus dem Ende des 17. Jahrhunderts zu stammen. Glycine hispida wird in Ostasien allgemein der angenehm schmeckenden Samen wegen gebaut; bei uns gelangt sie nicht immer sicher zur Reife. Die Samen von Cajanus indicus werden wie unsere Erbsen, denen sie jedoch an Güte nachstehen, gegessen, die jungen Hülsen werden als Salat gegessen. Phaseolus lunatus, Mungo, trilobus und aconitifolius werden in Afrika und Vorderinden zu gleichen Zwecken wie Ph. vulgaris gebaut. Voandzeia subterranea wird in den Tropen vielfach der ölreichen Samen wegen gebaut, die wie die jungen Hülsen in mannichfacher Zubereitung genossen werden. Vigna nilotica und sinensis werden ihrer essbaren Hülsen und Samen wegen, erstere besonders in Vorderindien, letztere in allen Tropengebieten angebaut. Dolichos Lablab wird in gleicher Weise, besonders in Aegypten und Vorderindien benutzt und gebaut.

#### d. Gemüse. (R. 180-185.)

Vgl. auch R. 199 (Bananen), 224 (Colocasie), 227 (Essbare Araliaceen).

180. Sago-Cultivation in North Borneo. (Bulletin of miscellaneous information. December 1894. No. 96, p. 414-417.) (Ref. in Bot. C. LXI, p. 360-361.)

181. Fischer-Bearen, R. v. (123) bespricht als Pflanzen des mittelalterlichen Gemüsegartens: Kürbis, Gurke, Melone, Erbeen (vgl. R. 179), Bohnen, Kicher, Linse, Kresse, Brunnen-kresse, Pfefferkraut, Salat, Endivie, Cichorie, Ringelblume (Calendula officinalis), Ranke, Senf, Portulak, Kohl, Raben, Steckrübe, Radies, Rettich, Meerrettich, Mohrrübe, Pastinak, Zuckerwurzel, Sellerie, Petersilie, schwarzes Gemüse (Smyrnium Olusatrum), Artischocke, Weberkarde, Weisswurzel (Tragopogon), Schwarzwurzel, Spargel, Kerbel, Myrrhenkerbel, Spinatpflanzen (Gartenmelde, Malve, Mangolt, Amarant, Spinat, Erdbeerspinat), Kreuzkümmel (Cuminum Cyminum), Kümmel, Schwarzkümmel, Fenchel, Dill, Anis, Koriander, Würzpflanzen aus der Familie der Labiaten (Salbei, Muskatellersalbei [Salvia Sclarea], Basilikum Bohnenkraut, Thymian, Majoran, Lavendel, Rosmarin, Melisse, Ysop), Zwiebeln, Lauch Schalotte, Nachtschatten.

182. Kew-Bulletin. July. Enthält nach G. Chr. XVI, 1894, p. 158 einen Aufsatzüber Gemüsecultur in England und Gemüseinfuhr dorthin.

183. Taubert, P. (115). Aus allen Theilen der Alhagi-Arten schwitzt in den heissen Monaten ein honigartiger Saft, der sich während der Nacht zu röthlichbraunen Körnern verdichtet; dieselben werden vor Sonnenaufgang in Töpfe oder Krüge gesammelt und als Nahrungsmittel oder leichtes Abführungsmittel (persische Manna) benutzt. Die Knollen von Lathyrus montanus werden in Schottland getrocknet als Nahrung verwendet; auch die von L. tuberosus isst man. Apios tuberosa liefert ein schlechtes Surrogat für Kartoffeln-Moghania vestita wird wegen ihrer essbaren knolligen Wurzeln bisweilen angebaut. Die rübenartige, wohlschmeckende Wurzel von Pachyrrhisus bulbosus wird roh und zubereitet häufig genossen.

184. Bailey, L. H. Chinese Vegetables. (Nach Bulletin of the Cornel University Agricultural Experiment Station No. 67, June 1894 in G. Chr. XVI, 1894, p. 340.)

Das wichtigste in Amerika neuerdings eingeführte chinesische Gemüse liefert Brassica japonica. Neben dieser sind B. chinensis und napiformis neuerdings von dorther gebracht. Von Kürbis-Arten, die aus China eingeführt wurden, ist Benincasa cerifera am wichtigsten; ferner wurde Momordica charantia, dann Luffa cylindrica und acutangula von dort eingeführt. Pisum sativum var. aus China ist weniger zu empfehlen, eher Dolichos sesquipedalis. Von sehr geringem Werth sind Amarantus gangeticus und Coriandrum sativum für amerikanische Gärten.

185. Tuberous Labiatae. (Bulletin of Miscellaneous Information 1894. January, No. 85, p. 10-14.) (Ref. nach Bot. C. LVIII, 1894, p. 57-58.) H. A.

Wurzelknollen besitzen folgende Arten von Coleus und Plectranthus: C. barbatus Bth. (Indien, Arabien, trop. Ostafrika; gebaut wegen essbarer Wurzeln in Dekhan), C. dysentericus Baker (Unterer Niger, gebaut zur Verwendung der Knollen gegen Ruhr), C. edulis Vatke (massenhaft gebaut in einzelnen Theilen von Habesch, 6000—8000'), C. lanuginosus Hochst. (Habesch), C. tuberosus Bth. (gebaut im malayischen Archipel, Ceylon und im französischen Congo wegen essbarer Knollen; Heimat?) Plectranthus esculentus N. E. Brown (Natal; Knollen von Kaffern als Gemüse gegessen), P. floribundus N. E. Brown (Natal), P. Madagascariensis Bth. und P. ternatus Sims. (Comoren, Madagascar). Zu welcher der letzteren beiden Arten die als Omumine oder Houmine in Madagascar, Mauritius und Ostafrika gebaute Art gehört, ist nicht ganz sicher, wahrscheinlich (entgegen der gewöhnlichen Meinung) zur letzteren.

## e. Genussmittel liefernde Pflanzen. (R 186-211.) Vgl. auch R. 307 (Cacao), 720 (Parfumpflanzen), 791 (Vanille).

186. Watts, F. On varieties of sugar cane grown experimentally in Antigua. F. J. C. Assoc: M. Coll. Governm. chimist. Suppl. to the Leeward Islands Gazette. 1894, june.

187. Barber, C. A. Cultivation of Sugar-cane. (Leward Islands Gazette.) (Ref. in G. Chr., XVI, 1894, p. 186.)

188. Wakher, J. H. Onze Zaadplanten van het jaar 1893. (Arch. vor de Java Suckerindustrie 1894, Afl. 22.)

Schon in einer früheren Mittheilung hat der Autor die Aufmerksamkeit gelenkt auf die günstigen Resultate, welche man erlangt mit dem Aussäen von Zuckerrohrpflanzen. Obige Schrift enthält nebst einigen kurzen Notizen über das Aussäen und die Bodenbestellung, die Resultate von 669 Saatpflanzen. Verf. giebt in der ersten Spalte den Namen der Musterpflanze, in den folgenden 6 eine Analyse, sodann die Länge, Dicke und die Zahl der Stöcke und endlich eine Liste der Erkrankungen und weiteren Beobachtungen. Eine photographische Aufnahme ist der Schrift beigefügt, welche Saatpflanzen von Nipoh in Felokbetong in ihrer natürlichen Lage und auf ihrem ursprünglichen Standorte zeigt.

Leiden, Vuyck.

189. Sestini, F. La coltivatione della barbabietola le fabbricazione dello Zucchero nel' agroarietino (Studi ricerche istitute nel Laboratorio di chimica agraria dell' Univers. di Pisa, fasc. 11, 1893, p. 101-111.)

Die für Italien so wichtige Runkelrübencultur behufs Zuckerfabrikation ist nach

mehrfach misslungenen Versuchen von 1870—90, im Gebiete von Rinti seit ungefähr 1884 im Aufschwung begriffen. Wieweit diese Cultur der des Mais vorzuziehen sei, sucht Verfeinleuchtend zu machen.

Solla.

190. The Cultivation of the Sugar-Beet in Persia. (G. Chr. XVI, 1894, p. 777.)

191. Trelease, W. The Sugar Maples, with a Winter Synopsis of all North American Maples. (Missouri Botanical garden. Fifth Annual Report. St. Louis 1894, p. 88-106.)

Als Zuckerahorne, d. h. Ahorne der Saccharum-Gruppe werden besprochen: Acer saccharum Marshall (Neu Schottland bis Westvirginien, Illinois, Missouri (?), Ohio, Michigan und Canads), A. saccharum var. barbatum (Michaux) = A. barbatum Michaux (Connecticut) bis New-Jersey, Tennessee, Missouri und Michigan. A. saccharum var. nigrum (Michaux) Britton (Vermont), bis New York, Virginia, Kentucky, (Missouri) und Michigan, A. Floridanum (Chapman) Pax (Georgia bis Florida, Mississippi, Louisiana und Arkansas), A. Floridanum var. acuminatum (Nordcarolina bis Georgia und Alabama), A. grandidentatum Nutt. (Montana bis Nevada, Neumexico, südliches Centraltexas und Neumexico).

192. Beal, W. J. The Sugar Maples of Central Michigan. 3 pl. (Ann. Rep. of the Secr. of the State Board of Agric. of the State of Michigan, 33, 1893—94.)

193. Hart, J. H. Vanilla planifolia. (Bulletin of Miscellaneous Information 1894, p. 240.)

194. Kew Bulletin July. Enthält nach G. Chr., XVI, 1894, p. 158 einen Artikel über die Vanille-Cultur auf Tahiti und den Fidschi-Inseln.

195. Bart, J. H. Economic Botany in Trinidad. (Ph. J., 3. ser., V. 24., London 1894, p. 206.)

Verf. hat aus Centralamerika zwei neue Verietäten von Theobroma Cacao sowie zwei n. sp., von denen eine Th. bicolor genaunt wurde, mitgebracht.

Matzdorff.

196. Kew Bulletin May. Enthält nach G. Chr., XV, 1894, p. 725 Bemerkungen über Süssholz, Coca, Zuckerrohr, Kaffee und andere landwirthschaftliche Producte der Tronen.

197. Collet, 0. La culture du café. La Libéria. Bruxelles (Weissenbruch) 1894, 24 p. 8°.

198. Coffee in Nyassaland. (Nach "The Westminster Gazette" in G. Chr., XVI, 1894, p. 73.)

199. Coffee and Banana Cultivation in Costa Rica. (G. Chr., XV, 1894, p. 788.)

200. Walsh, J. M. Coffee, its history, classification and description. Philad. (anthor) 1894.  $8^{\circ}$ .

201. Walsh, J. M. Tea: its history and mystery. 3 edit. Philad. (anthor) 1894. 80. 202. Experimental tea cultivation in the United States. (G. Chr. XV, 1894, p. 656.) Thescultur scheint mit Erfolg neuerdings in Südcarolina eingeführt zu sein.

208. Remer. Ueber die natürlichen Grundlagen in der Anbautechnik des Grünberger Weinbanes. (21. Jahresber. der Schles. Gesellsch. für vaterländ. Cultur, 1893. Breslau, 1894, II. Abth., Obst- und Gartenbau-Section, p. 21—24.)

Die Basis des Grünberger Weinbaues ist Diluvialsand, unter dem diluviale Thone ruhen. Die Qualität des Weines steht im umgekehrten Verhältniss sum Gehalt des Thonbodens. Der Sandboden wirkt als schlechter Wärmeleiter günstig, da er den Schwankungen der Lufttemperatur weniger deutlich folgt.

204. Munson, J. V. Explorations viticoles dans le Texas. (Revue de viticulture, ann. 1, v. 2, 1894.)

205. Saperta, A. de La vigne et le vin dans le midi de la France. Paris (Baillière), 1894. 200 p., 8°, Fig.

206. Dusser, J. Sur la sélection des vignes américaines. (Comptes rend. des trav.prés. à la ses. de la Soc. Helvét. des sc. nat. à Bâle, 1893.)

207. Pyfe, E. G. A Mexican Vine. (G. Chr., Ser. III, Vol. XV. 1894, p. 10.)

Cissus mezicana von Sinalva (Mexico) wird sur Cultur in gleicher Weise wie der Weinstock empfohlen.

208. Reze, E. L'introduction du Tabac en France par Jean Nicot. (J. de B., VIII, 1894. p. 375-380.)

Hauptsächlich Mittheilungen aus "Fermond, Monographie du Tabac". (Paris 1857.)

209. Kiesling, R. Der Tabak im Lichte der neuesten naturwissenschaftlichen Forschungen. Kurzgefasstes Handbuch für Tabakbauer, -Händler und -Fabrikanten, sowie für Aerzte und Chemiker. (Berlin, 1893. VII. + 278, p. 80.) (Ref. nach Bot. C. Beihefte IV, 1894, p. 594-397.)

Für Handelszwecke gebaut werden Nicotiana macrophylla, Tabacum u. rustica.

210. Comes, C. Relazione sulla coltivazione sperimentale dei tabacchi nel Regno, durante la campagna 1893. (S. A. aus Atti. del R. Istituto d'incorazziamento di Napoli, ser. IV., vol. 7°, 4°, 127 p.)

Umfangreicher Bericht über die Versuchspflanzungen des Tabaks in Italien, während 1893. In demselben finden sich mehrere werthvolle Daten enthalten, welche nicht allein die technische Seite der Frage, speciell also die Bodenbedingungen im Verhältnisse zu den Anbaupflanzen, ausführlich darlegen, sondern auch mehrere Argumente biologischer Natur berühren. Von dem letzteren muss man jedoch sagen, dass Verf. sie blos aufzählt und deren Wichtigkeit auch noch im Schlussworte besonders betont, trotzdem bis heutzutage nichts auf diesem Felde geleistet worden sei.

211. Hölscher. Ueber die Oelrosencultur in Deutschland. (21. Jahresber. der Schles. Gesellsch. für vaterländ. Cultur, 1893, Breslau, 1894. II. Abtheil., Obst- und Gartenbau-Section, p. 9—15.)

Verf. glaubt, dass diese Cultur noch in Deutschland eine grosse Zukunft habe, geht auch auf Anlagekosten und andere für die Praxis wichtige Punkte ein.

#### f. Arzneipflanzen. (R. 212-218.)

Vgl. auch R. 141, 307 (Coca), 547, 671 (Ricinus), 783 (Sandarach).

212. Fischer-Benzen, R. v. (123) bespricht folgende Heilpflanzen des deutschen Mittelalters: Kalmus, Drachenwurz, Esdragon, Schlangenwurz, Koloquinte, Zaunrübe, Haselwurz, Osterluzei, Springkraut (Euphorbia Lathyris), Wunderbaum (Ricinus), Klette, Pestwurz, Schöllkraut, Mutterkraut (Matricaria Parthenium), Nieswurz, Alant, Eibisch, Mohn, Laserkraut, Ammi, Liebstöckel, Diptam, Raute, Minze, Rainfarn, Eberraute, Wermut, Beifuss, Odermennig, Betonica, Andorn, Ballota, Eisenkraut, Hauslauch, Johanneskraut (Sedum Telephium), Sadebaum, Wachholder, Meerzwiebel, Griechisch Heu.

213. King, 6. Description of Two New Species of Cinchona. (Scient. Mem. by Med. Off. of the Army of India, P. 8, 1894, Calcutta, p. 59—61, Taf. 1., 2.)

In den in Sikkim befindlichen Plantagen fand Verf. die neuen Arten C. Gammiana und C. Thwaitesii; sie waren aus Samen gezogen und wurden bisher für Hybride gehalten.

Matzdorff.

214. Taubert, P. (115.) Der grösste Theil des in den Handel gebrachten Süss-holzes stammt von wildwachsenden Pflanzen, doch wird auch eine nicht unbedeutende Menge von (namentlich in Südeuropa — in Deutschland bis Bamberg) cultivirten gewonnen. Glycyrhisa echinata liefert russisches Süssholz.

215. Schumann, K. (115.) Viele Bignoniaceae liefern namentlich in ihrer Heimath wichtige Heilmittel. (Andere werden als Zierpflanzen gebaut.)

216. Willis, J. J. Peppermint Culture. (G. Chr. XVI, 1894, p. 594.)

Pfefferm unzcultur wird in grossem Maassstabe im westlichen New-York betrieben. 217. Christy, Th. Peppermint. (Eb., p. 636.)

Ueber gleiche Cultur in England. Ueber Cultur derselben in Amerika, vgl. auch: 217a. Reeve, J. R. In American Agriculturist.

218. Quick, W. J. Sassafras-Trees. (Science, V. 23, New York, 1894, p. 6.)

Besprechung von Sassafras officinalis der Union, die Verbreitung der Gattung und die Anwendung der Pflanzen. Matzdorff.

## g. lm gewerblichen Leben verwendbare Pflanzen. (R. 219—233.) Vgl. auch R. 330 (Bauholz), 818 (Madagaskar-Piassava.)

219. Canevari, A. Coltivazione delle piante industriale. Milano, 1894. kl. 8º. 195 p. Vorliegendes Volksbuch behandelt die Cultur der Industrie-Gewächse nicht ausschliesslich, sondern greift auch vielfach in das botanische Gebiet hinüber. Abgesehen von den kurzen Schilderungen der besprochenen Gewächse, kann man mehreres über die Einfuhr und die geographische Verbreitung dieser nachschlagen.

Es lässt sich aber an dem Ganzen insbesondere ausstellen, dass recht viele, namentlich in Italien aufkommende — und auf die italienischen Verhältnisse ist besonders das Buch berechnet — Gewächse, so Gerb-, Farbpflanzen, und viele andere noch gar nicht erwähnt sind. Das Buch bespricht: textile Pflanzenarten, Strohhutpflanzen, ölliefernde Kräuter und Oelbaum, Zuckerpflanzen, Tabakspflanzen. Die zur näheren Illustrirung des Textes beigefügten Holzschnitte — wiewohl zumeist anderen Werken entnommen — sind sehr wenig klar.

220. Fischer-Benzon, R. v. (123) bespricht Farberröthe, Waid, Wau und Saffor, Seifenkraut und andere Waschmittel (z. B. Agrostemma Githago), Flachs, Hanf und Nessel.

221. Lapin, L. Ein Beitrag zur Kenntniss der Cannabis sativa. (Jurjew, 1894. 70 p. 8°.)
Nach Bot. C., Beihefte IV, 1894, p. 478, hält Verf. Persien für die Heimath des Hanfes.

222. Ward-Silk. (G. Chr. XVI, 1894, p. 65.)

223. Starnes, H. N. Cotton crosses and hybrids. (Bulletin Georgia Exper. Station, 24, 1894.)

224. Schweinfurth, G. (846) fand in der oberen Barka-Region der Erythraea Gossypium anomalum, die einzige bisher wildbeobachtete Baumwolle, die sehr an G. herbaceum, die Culturbaumwolle der Alten Welt, erinnert. Da die Art auch im Sennaar sowie in Angola und Benguela gefunden ist, die Baumwolle aber nach Gräberfunden schon den alten Aegyptern bekannt war, glaubt Verf. hierin die Stammpflanze der Culturart zu erkennen. Es wäre dann anzunehmen, dass die Art durch die alten Südaraber, die Urheber der Schifffahrt, auf dem Indischen Ocean, nach Indien gebracht und in Cultur übergeführt sei, ähnlich wie wahrscheinlich die Colocasie, ferner Euphorbia Tirucalli, Pachyrrhisus, Merendera u. A. Vgl. auch R. 872.

225. Hayn. E. Die Sisal-Agave. (G. Fl. XLIII, 1894, p. 512-515.)

Die Agave vertrat bei den Mexikanern, Azteken und Carlben die Stelle unseres Hanfes, lieferte ihnen aber nicht nur Kleidung, sondern auch Nahrung und Wohnung. Dennoch ist sie erst neuerdings wieder in Cultur genommen, besonders A. rigida, die den gangbarsten Hanf liefert, daneben aber A. Jacquiniana, Milleri, lucida und Ixtli, sowie Fourcroya cubensis.

226. Taubert, P. (115.) Asschynomene aspera liefert in ihren schwammigen Stengeln den Chinesen Material zur Fabrikation einer Art Papier, weshalb sie in China auch hin und wieder cultivirt wird. (A. Elaproxylon liefert Holz zu Flössen.)

227. Harms, H. (115.) Tetrapanax papyrifer und Panax-Arten liefern chinesisches Reispapier. (Andere Araliaceen werden als Zierpflanzen gebaut; von einigen werden die Schösslinge und jungen Blätter gegessen.)

228. Bulbous Grass. (Ischaemum angustifolium, Hackel.) (Bulletin of Miscellaneous Information. No. 94. 1894, October. p. 367. Ref. nach Bot. C. LXI, p. 256.)

Diese Grasart, die in der Siwalik-Kette, im Gharwal- und Kumaon-Himalaya und in den Wäldern von Chota Naypur verbreitet ist, liefert einen wichtigen Rohstoff zur Papierfabrikation.

229. Hegel, S. J. Indigo-Cultur auf den Strait-Shettlements. (Prometheus 1894, p. 38.)

230. Tabert, P. (115.) Zur Darstellung von Indigo werden besonders Indigo feratinetoria und I. Anil häufig cultivirt (noch z. B. bei Neapel). Schon vor 2000 Jahren wurde Indigo gebaut, z. B. von den Juden. Tephrosia tinctoria und apollinea liefern eine dem Indigo ähnliche, ihm jedoch nachstehende blaue Farbe. Die Wurzeln von Butea

liefern einen rothen, die Blüthen einen gelben Farbstoff, auch sollen die Fasern als Gespinnstmaterial dienen. Pueraria Thunbergiana liefert Faserstoffe für Kleider, Stricke, Netze u. A. Auch die Fasern von P. novo guineensis werden ähnlich verwendet.

281. Schumann, K. (115.) In früheren Zeiten noch mehr als jetzt war die Cultur der Cochenille-Schildlaus auf Nopalea coccinellifera, Opuntia Tuna und Pereskia-Arten von grosser commercieller Bedeutung.

232. Wittmack, L. Der japanische Lackbaum, Rhus vernicifera in Frankfurt a. M. (G. Fl. XLIII, 1894, p. 48.)

Hat in Bonn 240 Kälte ausgehalten, ohne dass eine Knospe erfror.

233. Polygonum sachalinense Max. Knöterich von Sachalin. (Eb., p. 184-135.)
Dies sowohl als Zier- wie als Futterpflanze wichtige Gewächs erträgt 40° C.
Hitse und 30° C. Kälte.

#### h. Forst- und Zierpflanzen. (R. 234-275.)

Vgl. auch R. 30, 34, 93 (*Hex*), 94, 215, 226, 227, 396 u. 523. (Wälder der Union), 530 (desgl.), 551 und 560 (desgl.), 574 (desgl.), 585 (desgl. v. Canada), 719 (desgl. Indiens), 904 (desgl. Vorderasien).

284. Booth, J. Die Naturalisation ausländischer Waldbäume. (Prometheus, 4. J., 1893, S. 627-680, 662-666, 695-699, 710-714.)

Eine historisch-kritische Darstellung der oben genannten Frage für Deutschland, Frankreich, England. Verf. geht sodann vornehmlich auf die Douglasfichte ein.

Matzdorff.

235. Mayr, H. Die fremdländischen Holzarten im mitteleuropäischen Walde. (Centrabl. f. d. ges. Forstwesen, 20, 1894, p. 337—444.) (Ref. in Bot. C. Bl. 442.)

Verf. rath von keiner Gattung, die in Deutschland vertreten, sondern nur von fremdländischen Gattungen, ausländische Holzarten zu cultiviren, da von ersteren die heimischen Arten stets am besten gedeihen.

236. Brandts. Gesellige Baume. (Sitzungsber. d. Naturhist. Vereins des preussischen Rheinlands, Westfalens und des Reg.-Bes. Osnabrück. L 1., Bonn 1894, p. 36-37, 44-50.)

Die reinen Fichtenwälder im Harz und Erzgebirge verdanken ihren Charakter hauptsächlich der Thätigkeit des Forstmanns. Dasselbe kann von den reinen Kieferwäldern in Preussen, Franken und der Rheinebene gelten, sowie von manchen reinen Buchenbeständen. Aber entschieden zeigen Buche, Fichte und Kiefer Neigung zur Bildung reiner Bestände im Gegensatz zu Traubeneiche, Ulme, Ahorn n. a. Aehnlich bildet Pinus longifolia fast reine Bestände von ungeheurer Ausdehnung im Himalaya, bis 2000 m., und ähnliche Bestände von Quercus semicarpifolia finden sich dort in der Nähe der Baumgrenze bei 3000 m. In gemässigten und subtropischen Klimaten zeigen besonders Coniferen und Cupuliferen Neigung zur Bildung fast reiner Bestände. In den Tropen findet man Aehnliches bei Bambuswäldern in Barma, bei Shorea robusta, die in Vorderindien Tausende von Quadratkilometern bedeckt, bei Dipterocarpus tuberculatus in Barma. Von besonderem Interesse ist die Gattung Strobilanthes, da die geselliglebenden Arten der Nilgiris, die fast reine Bestände bilden, in der Regel nur in langen Zwischenräumen blühen, während die jährlich blühenden Arten nicht eigentlich gesellig leben. Verf. geht auf die Arten letzterer Gattung näher ein.

237. Belle, C. Marchica. (Mittheil. d. Deutsch. Dendrol. Gesellsch., II, 1894, p. 37-40.)

Enthält eine Aufzählung der (viele Fremdlinge enthaltenden) angepflanzten Bäume und Sträucher des Buckower Reviers.

238. Sivers-Roemershof, M. v. Verzeichniss der in Livland anbauwürdigen Gehölzenach Beissner-Dippelscher Nomenclatur zusammengestellt. (Mittheil. d. Kaiserl. Livland. gemeinnützigen u. öconom. Societät. Febr. 1894. 40 p. 4°.)

Aufzählung von 1095 Gehölzen mit Angabe von deren Heimath und Wuchs. 239. Schubert, G. Der Park von Abbazia, seine Bäume und Gesträuche. Mit einer Schilderung der Vegetation der Umgebung von Abbazia von Dr. G. Ritter v. Beck und einem Plane der dortigen Südbahn-Gartenanlagen. Wien 1894. (Ref. in Helios, XII, 1894, p. 2—3.)

240. **Schrling**, H. Exotic Trees and Shrubs for Florida Gardens. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 33-84, 62-63, 82, 102-103, 132-133.)

241. Heeddrffer, M. Neue japanische Freiland-Melone. (G. Fl., XLIII, 1894, p. 497-498.)

242. Eayr, H. Die Unterschiede zwischen der Hondo-Fichte (Picea Hondoëneis) und der Ajans-Fichte (P. Ajanensis). (Mittheil. d. Deutsch. Dendrol. Gesellsch. 1894, p. 30—32.)

243. Holzgewächse des Mannheimer Stadtgebietes. (56—60. Jahresber. d. Vereins f. Naturkunde. Maunheim 1894.) (Cit. nach G. Fl., XLIV, p. 34.)

244. Street Trees. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 20-21.)

245. Vilmorin, Maurice de. Arnold Arboretum at Boston. (Journal of the Royal Horticultural Society 1894.) (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 348.)

246. Forestry in Pennsylvania. (Garden and Forest, VII, 1894, p 511.)

247. Purpus, A. Gehölze, welche von seinem Bruder C. A. Purpus in Colorado aufgefunden und bei uns eingeführt worden sind. (Mittheil. d. Deutsch. Dendrol. Gesellsch., II, 1894, p. 27—29.)

248. Keffer, Ch. A. The Cottonwood for Forest-planting on the Plains. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 502.)

249. Ostinelli, V. Ancora della Araucaria Bidwelli. (B. Ort. Firenze, XIX, p. 48.)

Die Cultur von A. imbricata kann, der Südostwinde halber, auf Sicilien nicht gedeihen; hin und wieder kann man in den Anlagen auf den Inseln einzelnen jungen Exemplaren dieser Pflanzen begegnen, alle aber sind leidend und verunstaltet. In der Umgegend von Palermo lässt sich eine A. imbricata nicht länger als vier Jahre erhalten. Zur Zeit der Ausstellung 1891 wurde aus Mailand eine schöne Pflanze im Topf dahin gebracht, und in der Folge im Freien weiter cultivirt; dieselbe — die einzige A. imbricata in allen Culturgärten Salami's, und bereits mit 1 m hohem Stamme — ist derzeit ihrem vollständigen Eingehen nahe.

250. Masters. Cedar of Goa (Cupressus lusitanica). (Journal of the Royal Horticultural Society 1894). (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, q. 343.)

251. **Slevicek**, F. J. Die in Mitteleuropa cultivirten oder zur Cultur empfohlenen **Pieus-Arten**. (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, XX, 1894, p. 355 – 368.). (Ref. in Bot. C., LXIV, p. 443-444.)

252. Krause, E. H. L. Ueber das angebliche Indigenat der *Pinus Mughus* in den Vogesen. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 286-239.)

Verf. sucht nachzuweisen, dass die Art nur durch Anpflanzung in die Vogesen gelangt sei.

253. Hampel, J. Die italienische oder Pyramidenpappel. Mit 2 Abb. (Oest. Forstzeitg., II, 1898, p. 271-272)

254. The Origin of the Purple Beech. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 2-3.) Vgl. Bot. J., XX, 1892, 2, p. 48, R. 824.

255. Bolle, C. Etwas über Ahorne. (Mittheil. d. Deutsch. Dendrolog. Gesellsch., II, 1894, p. 82—37.)

Enthält u. a. Mittheilungen über riesige Exemplare von Acer Pseudoplatanus bei Renthendorf im Altenburger Osterlande. Auch von anderen Ahornarten (die fast sämmtlich sich in Deutschland ziehen lassen) werden besonders gut entwickelte Exemplare hervorgehoben.

256. The Pride of China Tree. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 92.)

Melia Azedarach, die wahrscheinlich aus Persien stammt, wird neuerdings in der var. umbraculifera in der südlichen Union, namentlich in Texas, viel gebaut. Eine Abbildung derselben findet sich p. 95, Fig. 20.

257. Syringa Pekinensis. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 384) wird nach einem appigen Exemplar aus einem Garten in Massachusetts abgebildet.

258. Sargent, C. S. Prunus orthosepala Koehne. (Garden and Forest, VII, 184, fig. 34, 9 may 1894.)

259. Koehne, E. Eine grössere Anzahl von theils selteneren, theils schwierig unterscheidbaren, theils neueingeführten Holzgewächsen. (Mittheil. d. Deutsch. Dendrolog. Gesellsch., II, 1894, p. 9—16.)

Die besprochenen Pflanzen gehören in die Gattungen Ribes, Philadelphus, Ephedra, Salix, Quercus, Atraphaxis, Eriogonun, Atriplex, Suaeda, Berberis, Amelanchier, Prunus, Glossopetalon, Ceanothus, Rhododendron, Halesia, Phlox, Pentstemon, Lonicera, Bigelovia Gutierresia, Tetradymia, Baccharis und Artemisia.

260. Rehder, A. Einige neue oder weniger bekannte Gehölze. (Mittheil. d. Deutsch. Dendrol. Gesellsch., II, 1894, p. 42-45.)

Betrifft Lepargyraea gottingensis, Corylus intermedia, Lonicera nervosa, Escallonia Philippiana.

261. Zwei neue Ziersträucher. (G. Fl., XLIII, p. 443.)

Die angeblich neuen Ziersträucher, welche bei uns winterhart, sind Panax sessilistorum und Viburnum dilatatum, beide vom Amurgebiet.

262. Paul, G. Flowering Shrubs. (G. Chr., XV, 1894, p. 493-494.)

Verf. bespricht eine grosse Zahl schön blühender Sträucher und kleiner Baume der Gärten.

263. Kew (G. Chr., XV, 1894, p. 534.)

In Kew wird seit kurzem Weldenia candida aus dem Krater des Vulkans Agua in Guatemala cultivirt, die in Massen wirksam ist.

264. Raleigh and his introductions. (G. Chr., XV, 1894, p. 436.)

Bemerkungen zu einem Aufsatz über den gleichen Gegenstand in Illustration Horticole. Febr. 15. 1894.

265. Linden, L. Les Orchidées Exotiques et leur Culture en Europe. (G. Chr., XVI, 1894, p. 16.)

266. Russan Ashmore and Frederick Boyle. The Orchid Seeker: A Story of Adventure in Borneo (Chapman and Hall).

267. Boyle, F. About Orchids: A Chat (Chapman and Hall).

Ref. über beide in G. Chr., XV, 1894, p. 47.

268. Lefèbre, W. T. The Phalaenopsis at home. (G. Chr., XV, 1894, p. 299—300.)

Anweisungen für die Cultur dieser Orchideen aus Beobachtungen in ihrer javanischen Heimath.

269. Lindberg, G. A. Opuntia Darwini Henslow und O. Galapageia Hensl. (Monatsschr. f. Cacteenkunde 4, 1894, p. 121, 134.)

269a. Schumann, K., Phyllocactus Gaertneri. (Eb., p. 105.)

269b. Purpus, A., über die winterharten Cacteen aus Colorado. (Eb., p. 182.)

270. Bellair, 6. et Bérat, V. Les Chrysanthèmes: descr. hort. cultiv. emploi. 3. éd. Paris (Doin) 1894. 111 p. 80. av. fig.

271. Polygonatum multiflorum. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 475), das in alten Gärten der Union bisweilen gefunden wird, ist mit Unrecht jetzt fast als Culturpflanze aufgegeben.

272. Melliar, F. The book of the rose. (London and New-York 1894. 886 p. 29 pl. 8%)

Enthält nach Bot. G. 20, 87 eine Geschichte und Classification der Rosen, der eine Betrachtung über Boden und Cultur derselben folgen. Das Buch wird sehr empfohlen.

273. Fischer-Benzen, R. v. (123) bespricht von Zierpflanzen: Lilie, Rosen, Narcissen, Hyacinthe, Veilchen, Levkoje, Goldlack, Viole, Goldblume, Vexiernelke, Schwertlille, Gladiolus, Lorbeer, Myrte und Buchsbaum.

274. Gadeceau, E. L'Allium subhirsutum cultivé à Belle-Ile-en-mer. (B. S. B. France, XLI, 1894, p. 440—441.)

Die Art ist neu für die Bretagne, wo sie wenig cultivirt wird.

275. Vilmerin's Blumengärtnerei. Beschreibung, Cultur und Verwendung des ge-

sammten Pflanzenmaterials für deutsche Gärten. 3. neu bearbeitete Auflage, mit 1000 Holzschnitten im Text und 400 bunten Blumenbildern auf 100 Farbendrucktafeln. Unter Mitwirkung von A. Siebert herausgegeben von A. Voss. Berlin (Parey) 1894. Lief. 1, 48 p. 80.)

Die vorliegende Lieferung behandelt die Ranunculaceen und Berberideen, welche für Gärten in Betracht kommen. Die farbigen Abbildungen (4 Tafeln mit je 4 Arten) sind recht gut getroffen, die Abbildungen im Text theilweise etwas klein. Der Text ist für Praktiker bestimmt, aber auch sehr geeignet zur Bestimmung von Gartenpflanzen.

#### i. Futterpflanzen. (R. 276-290.)

276. Stebler, F. G. et Schröter, C. Les meilleures plantes fourragères. Descriptions et figures avec notices détaillées sur leur culture et leur valeur économique ainsique sur la récolte des semeneuces et leur impuretés et falsifications etc. Traduit par H. Welter. Partie I. 2 e. édit. 4º. IV, 152 p., 15 col. pl. Bern 1894. (Ueber die erste Aufig. vgl. Bot. J. XII, 1884, 2, p. 161, R. 413 und 414.)

277. O'Bries, J. The Seed Trade. (G. Chr., XVI, 1894, p. 335—336, 368, 402, 468.)
Nach einer kurzen Geschichte des Samenhandels im Alterthum und Mittelalter,
folgen Angaben über die Ausdehnung desselben in der Gegenwart. Vgl. auch eb. p. 593
594 und 719—720.

278. Weinzierl, Th. v. Der alpine Versuchsgarten auf der Vorder-Sandlingalpe bei Aussee und die daselbst im Jahre 1890 begonnenen Samencultur- und Futterbauversuche. (Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen XLIII, 1893, Heft 2, p. 27 — 126.) (Ref. im Bot. C. LVII, 1894, p. 151 - 154.)

279. Tropical Fodder Grasses. (Bulletin of Miscellaneous Information, November 1894, No. 95, p. 373—387.) (Ref. in Bot. C., LXI, p. 313—316.)

280. Avery, S. J. Marram Grass. (G. Chr. XVI, 1894, p. 532.)

Amnophila arenaria wird als gutes Futtergras für Sandboden empfohlen (Abbildungen desselben finden sich G. Chr. 1893, Dec. 16, p. 745 und 750).

281. Larrain, D. Sobre el uso del Maiten como planta forrajera. (Act. Soc. sc. Chili, 3. année, Santiago, 1894, p. XC—XCI.)

Verf. macht auf *Maytenus boaria* als Futterpflanze aufmerksam. Es verdient in Frankreich eingeführt zu werden. Matzdorff.

282. Germain. Sobre el cultivo del Maiten en Francia. (Act. Soc. sc. Chili, 8. année, Santiago, 1894, p. CII-CIV.)

Der Maytenus ist seit 30 Jahren vom Verf. in Frankreich eingeführt. Verf. schildert die damals gemachten Culturen.

Matzdorff.

283. Burchard, O. Ueber die Herkunftsbestimmung amerikanischer Kleesaaten. (Mittheilungen aus dem botanischen Laboratorium mit Samen-Prüfungsanstalt in Hamburg. — Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen XLIII, 1893, p. 239—246.) (Ref. im Bot. C., Beihefte IV., p. 397—398.)

284. Bieler, A. Le Polygonum Sieboldii comme plante fouragère. (Arch. des sciences physiques et naturelles. Pér. III., T. XXX, 1893, p. 284.)

Nach Bot. C. Beihefte IV. 1893, p. 898. Empfehlung von P. Sieboldii und Sachaliense als Futterpflanzen für trockene Zeiten.

285. Beumet-Adansen. Sur le *Polygonum sachalinense*, envisagé au point de vue le l'alimentation du bétail (Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences de Paris CXVI, p. 1408—1410.) (Ref. in Bot. C., Beihefte IV, p. 392—393.)

286. The "Sulla" (Hedysarum coronarium). (G. Chr. XVI, 1894, p. 305-306.)

Genannte Futterpflanze Nordafrikas ist neuerdings, wie schon früher in Malta, in Algerien mit Erfolg gebaut. Mit der ebenfalls auf Malta gebrauchten Futterpflanze Scorpierus subvillosa sind gleichfalls in Algerien und Tunis Anbauversuche gemacht.

287. Maréchaux, A. Notice sur la nouvelle plante fourragère le Lathyrus silvestris Wagneri. Le Rochelle 1894, 15. p. 8°.

288. Kew Bulletin. October. Enthält nach G. Chr. XVI, 1894, p. 665 einen Artikel über Lathurus als Futterpflanze.

289. Pfister, R. Oelliefernde Compositenfrüchte. Untersuchungen über die Futtermittel des Handels. (Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen, XLIII, 1894, p. 441—445.) (Ref. in Bot. C., Beihefte IV, 1894, p. 391—392.)

290. Melser, H. Bienennährpflanzen. Ihr Anbau und Nutzen. Zugleich ein praktischer Rathgeber bei der Verbesserung der Bienenweide. (Neudamm [Neumann] 1894. 80 p. 86.)

# Anhang: Die Pflanzenwelt in Kunst, Sage, Geschichte, Volksglauben und Volksmund. (R. 291—307.)

Vgl. auch R. 28, 891.

291. Fischer-Benzon, R. v. (123) bespricht kurz die wichtigsten botanischen und die Botanik streifenden Schriften des Alterthums und weist auf die Benutzung der antiken Wandgemälde in Pompeji und Rom zu ihrer Deutung hin. Dann werden die Pflanzenglossare und die botanischen Schriften des deutschen Mittelalters sowie die Kräuterbücher des 16. Jahrhunderts besprochen. Auch die Pflanzennamen in alten Apotheken und Pharmacopoen sowie die volksthümlichen Pflanzennamen in Griechenland und Italien werden herangezogen. Endlich sei noch auf Listen über den Bestand alter Gärten hingewiesen, vom denen einige schon im Bot. J. besprochen wurden (vgl. J. B. Bot. J. XIX, 1891, 2, p. 31, R. 170 und p. 32 R. 172). Im Anhang werden die "Hermeneumata" des Corpus Glossariorum Latinorum, zwei Inventare kaiserlicher Gärten aus dem Jahre 812, Cap. 70 des "Capitulare de villis (velcurtis) imperialibus", Entwurf zu einem Klostergarten aus dem 9. Jahrhundert, der "Hortulus" des Walafridus Strabo, "Glossae Theotiscae" und die Pflanzennamen der "Physica" der heiligen Hildegard besprochen.

292. Fischer-Benzen, R. v. Ueber die "Physica" der heiligen Hildegard, die erste Naturgeschichte Deutschlands. Vortrag gehalten auf der Generalversammlung des Naturwissenschaftlichen Vereins f. Schleswig-Holstein in Neumünster am 25. August 1894. 18 p. 8°. Die Nutzpflanzen in der "Physica" sind ausführlicher in vorstehender Arbeit besprochen. Erwähnt sei, dass Stachelbeeren und Johannisbeeren da, wie noch in Schriften des 18. und 14. Jahrhunderts fehlen, obwohl auch wilde Beerenfrüchte genannt werden. Brunnenkresse wurde gesammelt, nicht gebaut. Spinat kam erst im folgenden Jahrhundert, dafür wurde Gartenmelde benützt. Auch die grosse Brennessel wurde als Gemüse gegessen. Die Gurke fehlt, dagegen findet sich der Kürbis (d. b. Flaschenkürbis) und die Melone. Rose und Lilie gelten als Heilpflanzen.

293. Conwentz. Bildliche Darstellungen von Thieren, Menschen, Bäumen und Wagen an westpreussischen Gräberurnen. (Schriften der Naturforsch. Gesellsch. in Danzig, N. F. VIII, p. 191—219.)

294. Ratter, A. Die Pflanzenwelt im Dienste der Kirche für Geistliche und Laien. Th. III. Die besten Altarblumen im Garten, ihre Cultur und Verwendung. 2. Aufl., Regensburg (Pustet) 1894. XVI u. 196 p. 8° m. 142 Abb.

295. Benavia, E. The flora of the Assyrian monuments and its outcomes. (Westminster 1894, XXVI, 215 p. 8°.) (Ref. in Bot. C., Beihefte IV, p. 270—271.)

296. Ricoll, J. Papyrus antiquorum. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 468.) Im Anschluss an eine Mittheilung, dass "die Lilien auf dem Felde" Sternbergia lutsa zuzuschreiben seien, macht Verf. darauf aufmerksam, dass Papyrus antiquorum jetzt von den Ufern des Nils in Aegypten verschwunden sei entsprechend der Prophezeiung Jesaias 19, 7.

297. Raadt, J. Th. de. Les fleurs de Lis de l'ancienne monarchie française, leur origine, leur nature, leur symbolisme. (Messager sc. hist. etc., année 1894, Gand, p. 452—459.)

Die heraldische Lilie ist occidentalen Ursprungs und geht auf die weisse Gartenlilie zurück. Matzdorff.

297a. Granger. Les Aegaropiles de mer. (Actes de la société Linnéenne de Bordeaux XLVI, 1898, p. CXLV—CXLVI.)

Stammen von Posidonia Caulini, einer Naiadee des Mittelmeers.

298. Aschersen, P. Die Herkunft des Namens "Lilium convallium". (Naturw. Wochenschr. IX, 1894, p. 241—242.)

Verf. glaubt, dass obige Bezeichnung für Convallaria maialis auf das "Hohe Lial" zurückzuführen sei, wo von einer "Lilie der Thäler" die Rede, die allerdings nicht mit unserer Art identisch sein kann, aber wohl im Mittelalter dafür gehalten sei.

299. Treichel, A. Volksthümliches aus der Pflanzenwelt besonders für Westpreussen IX. (Sep.-Abdr. aus d. Altpreuss. Monatsschr. XXXI, Heft 3/4, p. 240—319.) X. (Eb., Heft 5/6, p. 431—469.)

Verf. setzt seine Studien über Volksgebräuche u. s. w., die sich in Westpreussen an Pflanzen anschließen, fort (vgl. Bot. J. XV, 1887, 2, p. 62, No. 709 u. p. 130 R. 282), indem er solche, theils aus anderen Schriften entlehnt, theils nach eigener Erforschung, in alphabetischer Folge (nach den lateinischen Namen der Pflanzen geordnet) zusammenstellt. Die Arbeit beginnt mit Abiss alba und schließt mit Oxalis Acetosella, ist also noch weiter fortsusetzen.

300. Pfeiffer, A. Einige oberösterreichische Trivialnamen der Pflanzen. (Z. Bot. G., Wien, XLIV, 1894, p. 35—48.)

301. Majewaki, E. Dictionnaire des noms polonais zoologiques et botaniques contenant les noms vulgaires et littéraires polonais, donnés aux animaux et aux végétaux depuis le XV<sup>me</sup> siècle jusqu'à nos jours. II. Dictionnaire latin-polonais augmenté de la nomenclature de plusieurs langues slaves. Première partie. A. M. (Vascovie et Leipzig, 1894, 144, p. 8°).

Der vorliegende Theil geht nur bis Beta vulgaris.

Die Einleitung ist sowohl in französischer als polnischer Sprache. Der eigentliche Text ist lexiconartig. Auf den lateinischen Namen der Pflanze oder des Thieres folgen die slavischen Bezeichnungen oft in grosser Zahl.

302. F. Kurtz (644, 645) giebt Verzeichnisse der Pflanzennamen der Tlinkit-Indianer und der Tschuktschen.

303. Bergen, F. D. Popular American plant names, III. (Bot. G., XIX, 1894, p. 429-444.)

Systematisch geordnetes Verzeichniss volksthümlicher Pflanzennamen in Nordamerika. 304. Celebrated Pine-tree of Karasaki. (Botanical Magazine, VIII, Tokyo, 1894, p. 878. 305. 9kule, S. Japanese Bamboo names. (G. Chr., XVI, 1894, p. 45.) Ueber Ainu-Namen vgl. R. 132.

306. Coninck, J. Dictionnaire Latin (Grec), Français, Anglais, Allemand, Hollandais des principales termes employé en Botanique et en Horticulture. (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 505.)

307. Cocoa (or Cacao)-Coca-, Coco-, Cocoa-Nut. (G. Chr., XVI, 1894, p. 198.)

Diese des Namens wegen oft verwechselten Producte zeigen folgenden Ursprung:

Cocoa von Theobroma cacao, Coca von Erythroxylon Coca,

Coco von Colocasia esculenta u. A., Cocoa von Cocos nucifera.

## II. Pflanzengeographie aussereuropäischer Länder.

# I. Arbeiten, die einzelnen Gebieten sich nicht unterordnen lassen. (R. 508—815.)

308. Buthenau, F. Die Verbreitung von Orysa clandestina Al. Braun. (Bot. Z. p. 83—96 und 201—206.)

Botanischer Jahrestericht XXII (1894) 2. Abth.

3

Digitized by Google

Ausgehend von den Vorkommnissen der Art in Norddeutschland (vgl. den Bericht über Pflanzengeographie von Europa) stellt Verf. die gesammte Verbreitung der Art fest. Danach findet sie sich aussenhalb Europas in Nordamerika (Florida und weiter westwärts; nicht aber in Mittel- und Sädamerika), Asien (Transkaukasien und wahrscheinlich Japan), dagegen weder in Afrika noch Australien. Das ursprüngliche Vaterland derzelben ist unsieher.

In der zweiten Abhaudlung wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Art sich er nicht aus Westindien bekannt ist, dort vielmehr nur O. australis Al. Braun (= Leersia hexandra, und O. monandra Buchenau (= Leersia monandra Swartz) vorkommen; auch auf das zweifelhafte Vorkommen in Persien wird von Neuem eingegangen. Auch auf die Frage der Heimath von O. sativa wird eingegangen, ohne dass ein sicheres Resultae enzielt wird.

O. clandestina ist neuerdings von Hausskrecht für Bassorah constatirt, welches der südlichste Punkt ihrer Verbreitung ist, da in ägyptischen Reisfeldern nur O. australio auftritt, welch' letztere auch in Algerien, Marokko und Sädspanien vorkommt, während in Niederländisch Indien L. mexicana Knuth (= L. brasiliensis Spreng. = L. contracta Necs = L. abgesinica Hochst, = Asprelto brasiliensis + mexicana) und L. lusonensis Presi vorkommen, die vorzugsweise in Indien, Südamerika und Habesch heimisch sind.

309. Hemsley, W. B. Captain William Dampier as a botanist. (G. Chr., XV, 1894, p. 429, 480 und 464.)

Schilderungen aus dessen Reisen um die Erde mit Rücksicht auf die Vegetation der besuchten Orte.

310. Die betanischen Austalten Wiens im Jahre 1894. (Wien [Gerold] 1894, 85 p. 89. Mit 11 Abbildungen.)

Enthält an pflanzengeographisch werthvollem Material namentlich eine Schilderung der pflanzengeographischen Gruppen im botanischen Garten, eine Schilderung des Pflanzengartens zu Schönbrunn sowie Auskunft über die wichtigsten Herbarien in Wien.

311. Botanical Magazine. Enthält nach G. Chr., XV, Abbildungen folgender Arten: t. 7332 Sobralia xantholeuca (Mittelamerika, vgl. G. Chr., 1889, 1, p. 8, fig. 1.), t. 7388 Kalanchoe marmorata (Habesch), t. 7384 Erythroxylon Coca (vgl. Kew Bulletin 1889, p. 5), t. 7835 Prunus humilis (Nordchina), t. 7836 Aeschynanthus obeonica (Malayische Inseln), t. 7337 Barringtonia samoensis (Polynesien bis Java), t. 7338 Veronica lycopodioides (Neu-Seeland), t. 7339 Pentarhaphia longistora (Westindien), t. 7340 Dyckia Desmetiana (Brasilien), t. 7841 Elacagnus multiflora (= E. longipes A. Gray), t. 7842 Thomsonia nopalensis (Nepal bis Assam), t. 7343 Hydnophytum longiflorum (Fidschi-Inseln), t. 7844 Hippeastrum brachiundrum (Buenos Ayres), t, 7845 Ptychosperma elegans (tropisches Australien), t. 7846 Pelargonium Drummondii (Westaustralien), t. 7847 Begenia scabrida (Venezuela), t. 7348 Veronica cupressoides (Neu-Seeland, vgl. G. Chr. 1888, 1, p. 20), t. 7849 Amorphophallus Elliottii (Sierra Leone), t. 7350 Trichopus Zeylanicus (Südindien und Ceylon), t. 7351 Lowia maxillarioides (Singapur), t. 7352 Gynerium saccharoides (tropisches Südamerika), t. 7353 Sesbania punicea (Südbrasilien), t. 7354 Ostsomeles anthyllidifolia (Ostasien und Pacifische Inseln, nämlich bekannt von Hawaii, Burma, Bonin, Liukin, Yunnan, den Shau Staaten und endlich der Pitcairn-Insel im südlichen Stillen Ocean), t. 7355 Hillia tetrandra (Westindien und Mexico), t. 7356 Tigridia violacea (Mexico), t. 7357 Sanseviera Kirkii (Südostafrika), t. 7358 Campanula excisa (Schweiz), t. 7859 Caraguuta conifera (Ecnador), t. 7860 Veronica anomala (Neu-Seeland), t. 7861 Rhododendron irroratum (China).

Desgl. nach G. Chr., XVI, 1894:

t. 7362 Houlletia Landsbergi (Costa Rics), t. 7363 Gastrochilus Curtisii (Penang), t. 7364 Colocasia antiquorum, t. 7365 Aeschynanthus Hildebrandii (Burma), t. 7366 Spathoglottis gracilis (Borneo), t. 7367 Leptactinia Mamnii (tropisches Westafrika), t. 7368 Neuwiedia Lindleyi (malayisches Gebiet), t. 7369 Dermatobotrys Saundersii (Natal), t. 7370 Veronica amplexicaulis (Neu-Seeland), t. 7371 Dendrobium atroviolaceum (Neu-Guinea), t. 7372 Salvia macrostachya (Anden von Ecuador und Neu-Gransda), t. 7373 Rhododen.

dron Schlippenbachii (Mandschurei, Korea), t. 7374 Fritillaria aurea (Kleinssien), t. 7375 Irochodendron aralioides (Japan, vgl. auch G. Chr., XV, 1894, p. 716, Fig. 91), t. 7376 Sobralia assilis Lindley ([nicht Bot. Mag., t. 4570, welche S. decurva Bateman ist] Guyanni, t. 7377 Uraria crinita (Ostindien), t. 7378 Senecio laxifolius (Neu-Seeland), t. 7379. Iris atropurpurea var. atrofusca (Palastina), t. 7380 Trichocentrum tigrinum (Central-Amerika), t. 7381 Impatiens auricoma (Comoren).

Die December-Nummer enthält nach G. Chr., XVI, Bot. Mag. 1894, p. 726 (die Nummern der Tafelu ist nicht augegeben):

Eulophiella Elisabethue (Madagascar), Daphne caucasica, Erycina echinata (Mexico), Strophanthus Petersianus var. grandiflorus (Delagoa-Bay), Gentiana hystrix (Philippinen).

Roue Arten.

**Vgl. auch R. 966** und 371.

512. Barbosa-Rodrigues, J. Plantas novas cultivadas do jardin botanico de Rio de Janeiro. (B. d. J. Leuzinger 1894. IV u. 24 p. 4° m. 4 Taf.) (Cf. Bot. C. 59, p. 850.) Neue Arten; Anona Rodriguesii, Canavalia versicolor, Gurania malacophylla, G. Cogniauxii und Chuquiragua alpestris. Helmath?

313. Rolfe, R. A. (372) beschreibt Megaclinium triste n. sp. und Stankopea nigripes n. sp. von unbekannter Herkunft.

. 314. New Orchids. Decade 9. Enthält mach Bot. C. 59, p. 271 Camaridium Lawrenceanum Rolfe n. sp. und Oncidium Lucasianum Rolfe n. sp. von unbekannter Herkunft.

315. Eränzlin, F. Dendrobium Mettkeanum n. sp. Krzl. (G. Chr. XVI, 1894, p. 306):
Heimath?

#### 2. Oceanisches Florenreich. (R. 316.)

Vgl. auch R. 297a.

316. Möbius, M. Die Flora des Meeres. (Ber. d. Senckenberg. Naturforsch. Gesellsch. in Frankfurt a. M., 1894, p. 105-128.)

Die Meeresflora enthält ausser Seegräsern und Algen nur wenige Pflze und Flechten. Unter 400 m Tiese hat man keine eigentlichen Algen mehr gesunden, die tieser gesundenen Diatomeen scheinen nur Reste von abgestorbenen Pflanzen zu sein. In Meeren von geringerer Tiese, namentlich in der Nähe der Küste hört die Hauptregion der Meerespflanzen schon bei 30 m. unter dem niedrigsten Ebbestand auf. In der Ostsee steigt bewachsener Meeresgrund kaum bis 35 m himab. Wo das Wasser klarer, wie im Mittelmeer, finden sich noch bei 120—130 m ziemlich viel Algen, doch treten in solchen Tiesen keine neuen Arten zu den oberwärts lebenden hinzu. Im Allgemeinen nimmt von 30—400 m Tiese die Zahl der Algen beständig ab, während sie bei 30 m am grössten. Doch reichen andererseits noch einige Algen nach oben über die obere Fluthgrenze hinaus, die als Ausläuser der Meeressiora zu betrachten, während umgekehrt die Mangroven und andere Pflanzen Ausläuser der Landsforen in's Meer sind.

Im Gegensatz zur Küstenflora besteht die pelagische oder Planktonflora aus frei schwimmenden Pflanzen, denen sich einige von den Küsten losgerissene Arten zugesellen, während die ursprünglich frei schwimmenden Arten durch Kleinheit ausgezeichnet sind.

Die Küstenflora der Tropen unterscheidet sich wohl von der höherer Breiten, doch reichen unsere Kenntnisse noch nicht zur Scheidung von Gebieten aus. Andererseits bilden die Floren der atlantischen Küsten einen Gegensatz zu denen der pacifischen. Die nordatlantische Flora reicht südwärts etwa bis zur Nordspitze Spaniens. Andererseits lassen sich die Küstenfloren des mexikanischen Meerbusens und Mittelmeeres als besondere abgrenzen; sehr verschieden von letzterer ist die des Rothen Meers, das andererseits nahe Beziehungen zum indischen Ocean zeigt. Auf der südlichen Erdhälfte lassen sich weit schlechter besondere Gebiete abtrennen, woran theilweise auch der Mangel unwerer Kenntnisse Schuld ist.

Dass auch der Salzgehalt des Meeres für die Flora bestimmend, hat ein Vergleich des Mittelmeers und Schwarzen Meeres gezeigt. Letzteres besitzt 17% Salz, ersteres 38%. Deshalb konnen viele Arten des grösseren Beckens nicht in das kleinere eindringen.

Digitized by Google

Die Hochseeflora kennt man näher besonders vom atlantischen Ocean, wo eine Grenze zwischen einer nördlichen kalten und südlichen warmen Zone mit der des Golf- und nördlichen Polarstromes zusammenfällt, welche Grenze im Westen sehr scharf, im Osten infolge des allmählichen Abflachens und Erkaltens des Golfstroms weniger scharf ist. Zum nördlichen Gebiet gehören als Untergebiete die Nordsee und Ostsee, der Golfstrom, die Irmingsee, der Ost- und Westgrönlandstrom, der Labradorstrom, der Floridastrom und die Sargassosee.

In den Meeren der gemässigten Zone, besonders im Mittelmeer, hat man gefunden, dass im Laufe des Jahres an derselben Oertlichkeit ganz verschiedene Vegetationen aufeinander folgen. An der Oberfläche ist die Vegetation am reichsten im Winter, ruht im Sommer in Tiefen von 50—100 m, dagegen sind Sommer und Herbst Hauptentwicklungszeiten, Frühling Ruhezeit. In den Tropen fehlen ähnliche Beobachtungen. Dagegen zeigte sich bei Spitzbergen Gleichmässigkeit in der Algenvegetation im Sommer und Herbst, wobeigdie Temperatur allerdings nur von + 0,5 bis — 1,8° C. schwankte, aber auch eine drei Monate dauernde Nacht ertragen wurde, ohne dass ein Unterschied im Lebenszustand zwischen Sommer und Winter bei irgend einer Art zu bemerken; die meisten fructificirten im Frühjahr, einige im Winter.

Unter den Algen herrschen im Meer die Fucoideen und Florideen, während grüne Algen besonders in der obersten Meeresregion (und im Süsswasser) vorkommen. Die Brauntange zeigen ihre Hauptentwicklung in der nächsten Region, unter der Ebbegrenze, während die rothen Algen am weitesten in die Tiese hinabgehen, was wohl durch die Farbe des Meeres bedingt, die in grösseren Tiesen dunkleres Blau zeigt, das für die Assimilation ungünstig, während der rothe stark fluorescirende Farbstoff der Florideen den Lichtstrahlen ihre rothe die Assimilation fördernde Farbe wiedergiebt. Doch findet sich z. B. die grüne Caulerpa im Mittelmeer in grösseren Tiesen, wie andererseits auch die grossen Brauntange tieser hinabgehen als die kleineren, endlich einige Florideen umgekehrt nach oben über die oberste Fluthgrenze hinaus wachsen. Doch scheint jede Art an bestimmte Lichtintensität gebunden.

Ferner zeichnen die Fucoideen, mit Ausnahme der tropischen Sargasseen, die nördlichen und südlichen Meere der gemässigten und subarktischen Zonen aus, während die Florideen in tropischen und subtropischen Meeren am stärksten entwickelt sind.

Die Festlandssloren sind am üppigsten in den Tropen, die oceanischen in höheren Breiten entwickelt; zwar ist die Zahl der vorkommenden Arten, besonders bei Florideen, in warmen Meeren grösser, die der Individuen aber kleiner, auch sehlen hier die grösseren Formen: wenn eine Art in warmen und kalten Meeren zugleich vorkommt, ist sie dort meist kleiner. Das Austreten grösserer Formen in ungeheueren Beständen ist für die kalten Meere charakteristisch. In den nördlichen Meeren und der südlich gemässigten Zone sinden sich ausgedehnte Tangwälder, deren grösste Formen Fucoideen, so im nördlichen Atlantischen Ocean Laminaria und Alaria (z. B. A. esculenta bis 6 m lang). Im nördlichen Stillen Ocean tritt Nereocystis (N. Lütkeana bis 20 m) auf; noch riesigere Formen finden sich an der Magelhaenstrasse z. B. Lessonia (L. fuscescens mit armdicken Stengeln und entständigen herabhängenden Blättern), submarine Wälder von ungeheuerer Ausdehnung bildend. (Macrocystis pyrifera wird gar bei Daumendicke über 300 m lang).

In der Nordsee ist der Boden, da er grossentheils aus Sand, Kies und Muschelgeröll besteht, fast unbewachsen mit Ausnahme der reichen Küste Helgolands. In der Ostsee ist nur der Schlickboden unbewachsen.

Feste Sargassowiesen bestehen nicht, sondern nur Orte, wo man mit grosser Wahrscheinlichkeit solche trifft (vgl. hierzu auch Engl. J. XV, Litteraturber. p. 58—59). Die Sargassum-Formen stammen von den Küsten des westindischen Gebiets, wo sie durch die tropischen Orkane abgerissen und durch den Golfstrom weiter befördert werden. Das Maximum ihrer Häufigkeit liegt bei 35° nördlicher Breite und 35° westlicher Länge.

Die echte Planktonflora besteht meist aus Diatomeen und Peridineen. Erstere kommen zwar auch massenhaft an der Küste vor, sind da aber wenig charakteristisch und bilden meist nur einen Ueberzug an anderen Pflanzen. In der Hochsee nimmt ihre Zahl mit der Tiefe ab. Die Peridineen bedürfen ihrer Geisseln wegen weniger der für Diatomeen charakteristischen Oberflächenvergrösserung. Unter den Peridineen finden sich die complicirter gebauten Formen besonders in niederen Breiten, wo auch grössere Artenmannichfaltigkeit aber geringere Individuenmenge. Die Diatomeen sind besonders in kälteren Meeren häufig. In den warmen Meeren treten dafür als Hauptmasse Spaltalgen auf, während rein grün gefärbte Algen in der Hochsee eine geringe Rolle spielen.

Ueber die Seegräser vgl. Bot. J. XVI, 1888, 2, p. 110-118.

### 3. Antarktisches Florenreich. (R. 817-828.)

Vgl. auch R. 331.

317. Lindau, C. Beiträge zur Kenntniss der argentinischen Flora. (Engl. J., XIX 1894, Beibl. No. 48, p. 8—23.) I. A.

Vers. revidirt die argentinischen Polygonaceae, Begoniaceae und Acanthaceae. Dabei werden ausser neuen Arten (vgl. R. 322 genannt): Rumex crispus (= R. magellanicus, Gris. Symb., non Pl. Lechl.), cuneifolius, magellanicus, pulcher, maritimus, Polygonum brasiliense C. Koch. (= P. camporum Meissn. β. australe Meissn.), striatum, aviculare, paraguayense, acre H. B. K. (= P. persicarioides Gris. non H. B. K.), acuminatum (nebst var. glabrescens und microstemon), Meissnerianum (nebst var. Beyrichianum), Muchlenbeckia sagittifolia, chilensis, tamnifolia, Coccoloba tiliacea, cordata, Ruprechtia triflora, salicifolia, fagifolia, corylifolia (incl. R. excelsa Gris.), polystachya (incl. R. Viraru Gris.), Begonia octopetala, cucullata, micranthera, subvillosa, Hygrophila longifolia, Dyschoriste ciliata, Ruellia Morungi Britton (= Cryphiacanthus acaulis Nees), R. geminiflora (nebst ru. hirsutior), microphylla, hypericoides Lindau (= Dipteracanthus hypericoides Nees), Lorentsiana, pubiflora, sanguinea, longifolia, Stenandrium dulce, trinerve, Aphelandra Hieronymi, Anisacanthus caducifolius Lindau (= Jacobinia caducifolia Gris.), Dicliptera Tweediana Nees (= D. Pohliana Gris., non Nees), D. scutellata, Siphonoglossa sulcata Lindan (= Jacobinia sulcata Nees = Dianthera sulcata Gris.), Poikiliacanthus Gilliesii Lindan (= Justicia Gilliesii Nees), P. Iweedianus Lindan (= Justicia Tweediana Nees), J. pauciflora, J. Lorentsiana Lindau (= J. campestris Gris.), J. Xylosteoides, J. umbrosa Lindan (= Adhatoda umbrosa Nees), J. Echegaraya, J. Pooppigiana Lindan (= Leptostachya Poeppigiana Nees), J. lucida Lindau (= Leptostachya lucida Nees), J. obtusifolia Lindan (= Rhytiglossa obtusifolia Nees) var. hirsuticaulis, J. laevilinguis Lindan (= Rhytiglossa laevilinguis Nees), J. racemosa R. et Pav. (= Plagiacanthus racemosus Nees), Beloperone Amherstiae, B. squarrosa Lindan (= Justicia squarrosa Gris.), B. scorpioides Nees (= Justicia scorpioides Gris.), Chaetothylax umbrosus.

Die ausserordentliche Mannichfaltigkeit, die manche Acanthaceengattungen wie Dyschoriste, Ruellia, Beloperone, Justicia in Südbrasilien aufweisen, scheint westlich vom Parana aufzuhören. In der Provinz Entrerios finden sich die letzten Spuren der brasilianischen Formen, die Ruellia-Arten sind noch ziemlich zahlreich, einige südbrasilianische Arten, Beloperone Amherstiae, häufig; auch Dyschoriste-Arten treten auf. Trotz geringer klimatischer und standörtlicher Aenderungen überschreiten nur wenig Arten den Uruguay, während andere ihre nächsten Verwandte in Südbrasilien finden, woher also wohl die Einwanderung in Entrerios erfolgte; denn selbst endemische Formen wie Dyschoriste Niederleinii weisen durch die Verwandtschaftsverhältnisse dahin. Was in den Cordilleren südlich von Cordoba sowie in Patagonien an Acanthaceen vorkommt, ist unbedeutend an Zahl und wenig bekannt. In den Espinarwaldungen, also in der Provins Cordoba und den nördlich davon gegen Bolivia hin angrenzenden Provinzen, ist eine Gruppe von Justicia (J. riojana, pauciflora, Lorentsiana und Xylosteoides) endemisch, nur J. Lorentsianus tritt auch in Entrerios auf. Dagegen sind alle übrigen Formen mit denen der nördlicher gelegenen und von den Anden durchzogenen Länder durch Verwandtschaft verknüpft, so Aphelandra Hieronymi mit Arten der nördlichen Anden, die zwei Poikiliacanthus-Arten mit solchen von Columbia und Brasilien. Aehnliches gilt von den Dicliptera-, Stenandrium-, Justicia-Arten u. a. Anisacanthus und Siphonoglossa weisen gar nach Mittel- und Nordamerika, Kurz

sind die Acanthaceen, welche auf die Region der Urwälder und Wasserläuse des Parmas beschränkt sind, als letzte südliche Ausläuser brasilianischer Formen zu betrachten, während die in den Espinarwaldungen heimischen nach Norden hinweisen, zugleich aber eine gewisse Selbständigkeit, die in den eigenthümlichen klimatischen Verhältnissen dieser Formation begründet liegt, zeigen.

318. Arcangeli, G. Sopra alcune piante della Republica Argentina. (B. S. Bot. It., 1894, p. 39-40.)

Das Vorkommen von Laurea cuneifolia Cav. und L. divaricata Cav., in Argentinien, wird — ohne nähere Standortsaugahen — benätigt. Oh eine daselbst als "brea" gemeinhin bekannte Pfianze Caesalpinia praecox sei, bleibt vorläufig dahingestellt. Solla.

319. Arechavaleta, J. Contribucion al Conociemiento de los Liquenes Uruguayos. (Ann. Mus. Nac. Montevideo, 2, 173-186, 1894.) (Cit nach B. Torr. B. C. 22, p. 52.)

320. Arechavaleta, J. Las gramineas Uruguayas (continuatine). (Eb., p. 93-171.) (Cit. von ebenda).

#### Neue Arten.

321. Arechavaleta, J. Las gramineas Uruguayas. (Anales del Museo Nacional de Montevideo, I, 1894, p. 29-78, Lam. I-III.)

Enthält nach Bot. C., LX, 1894, p. 274-275 folgende neue Arten aus Uruguay, deren Diagnosen im Bot. C. wiedergegeben werden: Paspalum Saltense, Uruguayense, Larrannogai, giganteum, proliferum, Arechavaletae Hack., enode Hack. und dentato-sulcatum.

322. Brown, H. E. and Kerr, J. C. The botany of the Pilcomayo-Expedition, being a list of plants collected during the Argentine Expedition of 1890—91 to the Rio Pilcomayo (Transaction and Proceedings of the botanical society of Edinburgh. XX, 1., p. 44 bis 78, 1894.) (Ref. nach Bot. C., LXIII, p. 81.)

Enthält folgende neue Arten vom Gran Chaco:

Xylosma venosum, Pavonia consobrina, Stigmaphyllon calcaratum, Paullinia angusta, Diplokeleba (nov. gen. Sapindac.) floribunda, Indigofera retusa, Piptadenia quadrifolia, Passiflora Gibertii, Wedelia Kerrii, W. subvaginata, Ipomoea argentina, I. nuda, I. villicalya, Jacquemontia alba, Solanum multispinum, Beloperone Kerrii, Pfaffia tenuis, Acalypha apicalis, Tillandsia tomentosa.

323. Lindau, C. (317) beschreibt als neu aus Argentina:

Rumex Lorentsianus, Polygonum cordobense (verw. P. virginianum), P. Bett-freundianum (verw. P. glabrum), P. acanthophyllum (verw. P. horridum), Begonia Hieronymi (= B. coriacea Gris. non. DC.), Dyschoriste Niederleinii (verw. D. linearis [Tarr.] OK.), D. humilis (= Ruellia geminiflora var. humilis Gris.; verw. D. amoona [Nees] OK.), Dicliptera Niederleiniana (verw. D. sericea), Justicia riojana.

### 4. Andines Florenreich. (R. 524-844.)

Vgl. auch R. 345.

324. **Helgen, F.** Biologische Beobachtungen aus der Flora Santiagos in Chile. Trockenschutzeinrichtungen. (Engl., J. XVIII, 1895, p. 394—487.)

Die Arbeit enthält Ergänzungen zu der Bot. J. XXI, 1893, 2, p. 146 f., R. 409 besprochenen des Verf's. bebandelt aber vor allem die Trockenschutzvorrichtungen, wobei Verf. Standortsschutz und jahreszeitlichen Schutz unterscheidet (vgl. über Einzelheiten den Bericht über physikalische Physiologie im Bot. J.). Im zweiten Theil der Arbeit werden die Beziehungen zwischen Trockenschutzvorrichtungen und Höhenverbreitung besprochen und eine Eintheilung der Flora in Höhenregionen gegeben.

325. Drude, C. Chilenische Haselnüsse (Sitzungsbericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft "Isis" in Dresden, 1894, p. 1) stammen von der Protences Guivina aveilana.

326. Reiche, C. Sobre el methodo que debe seguirse en el estudio comparative de la Flora de Chile. (Anales de la Universidad do Chile, 1894.)

827. Passiflora manicota. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 264—266.) Von den Anden von Peru, Ecuador und Neu-Granada wird in Californien viel cultivirt.

828. Payer, R. Der Rio Napo. (Petermann's Mittheilungen, XL, 1804, p. 169—171.)
Enthält ein längeres Verzeichniss von Nutzpflanzen und geht auch auf die Wälder am diesem peruanischen Flusse ein.

329. Krinzlin, F. Coehlieda Noesliana, A. Rolfe. (G. Fl., p. 281—282. Mit Abbildung.)

Die Gattung Cochlieda ist auf die Gebirge von Columbia und Nord-Renader beschränkt.

330. Kew Bulletin July enthält nach G. Chr., XVI, 1894, p. 158, einen Artikel über den schönes Bauholz liefernden Comino-Baum aus Columbia. Ariba perutilis.

831. Hierenymus, C. Plantae Lehmannianae in Columbia et Ecnador collectae additis quibusdam ab aliis collectoribus ex iisdem regionibus allatis determinatae et descriptae. Compositae. (Engl., J. XIX, 1894, p. 43—45.).

Ausser neuen Arten (vgl. R. 338) werden aus Columbia (C.) und Ecuador (E.) genannt:

Vernonia Cotoneaster (C.), V. micrantha (C.), Stevia glutinosa (C.), Eupatorium conusoides (C.), E. Schiedeanum (C.), E. urticifolium (C.), Mikania vitifolia, M. scandens var. eynanchifolia (E.), M. psilostachya (C.), Laestadia rupestris (C.), Aster marginatus (C.), Diplostephium lavandulifolium (E.), Erigeron pellitum (Kth.) Wedd. = Aster pellitus H. B. K. (C.), E. repens (E.), E. crocifolium (ohne Standort), Baccharis riparia (E.), B. humifusa (E.), B. loxensis (E.), B. quitensis (E.), Loricaria microphylla Hieron. = Loricaria stenophylla j. microphylla Wedd. (E.), Espeletia corymbosa (C.), Polymnia riparia (C.), P. glabrata (E.), Melampodium camphoratum (C.), Enhydra Anagallis (E.), Gymnolomia tenella (C.), Eleutheranthera ruderalis (C.), Encelia fruticulosa Hieron. = Hopkirkia fruticulosa Spreng. (C.), Verbesina helianthoides (C.), Cosmos caudatus (C.), Bidens coreopsidis (C.), Colea trichotoma (C.), Tridax procumbens (C.), Tagetes pusilla (C.), T. caracasana (C.), Porophyllum jorullense (C.), Pectis elongata (C.), Liabum solidagineum (C.), L. igniarium (C.), L. hastifolium (C.), Neurolaena lobata (C.), Erechthites valerianaefolia (C.), Culcitium adscendens (E.), C. uniflorum Hisron. = Gnaphalium uniflorum Lam. = Culcitium reflexum et ledifolium Kth. (E.), Senecio sagittatus Hieron. = Cacalia sagittata Vahl (C.), S. lanatus DC. = S. sericeus Willd (C.), S. nitidus (E.), S. pulchellus DC. = S. baccharoides Willd. (C.), S. modestus (E.), S. laciniatus (E.), S. cervilingua Schultz-Bip. = S. formosus Kth. var. latifolius Wedd. (C.), S. ericaefolius Bth. (E.), S. Sinclairii, Hieron. = Gynoxis Sinclairi, Benth. (E.), S. Jussieui, Klatt. = Gynoxis cordifolia Coss. = S. scandens, Juss. (E.), Werneria nubigena (E.), W. pumila (C. oder E.), W. pygmaea var. praemorsa (E.), Chuquiragua insignis var. armata (E.), Lycoseris mexicana (C.), Onoseris purpurata (C.), Mutisia Clematis (C.), Chaptalia ovalis (E.), Hieracium chilense (E.), Achyrophorus Meyenianus (E.)

332. Saenz, M. Notice sur la culture en Colombie.

Trad. de l'espagnol avec des notes complimentaires par R. Nuñez. Bruxelles (Froment), 94, 124, p. 8°.

#### Noue Arten.

Vgl. auch R. 364, 371.

533. Phflippi, R. A. Plantas nuevas chilenas de las familias que corresponden al tomo 3 de la obra de Gay. (Anales de la Universidad, Republica de Chile T., LXXXV. 1834, Entrega, 22, p. 491-514.) Fortsetzung von 334 und Arbeiten früherer Jahrgänge.

Enthalt folgende neue Arten:

Opuntia Geissei, Airampo, Segethi, Echinocactus mitis, Ribes integrifolium, Airendsii, heterophyllum, Stolpi, Palense, micranthum, Lucarense, nebularum, Escallonia glutinosa, bracteata, Promucana, Pugae, andina, Rahmeri, rigida, sparsiflora, Hydrocatyle Carrerae, Rahmeri, pauciflora, Lechleri, uliginosa, Araucana, Bowlesia cana, digitata, Reichei, axillifora, dumetorum.

Entrega 23 enthält an neuen Arten:

Bowlesia cirhosa, Asorella pectinata, laevigata, obtusiloba, clandestina, crassipes, Rahmeri, nivalis, glacialis, vaginata, albida, Mulinum Chillanense, hirsutum, clandestinum, leptacanthum, Ovalleanum, Astericium Vidali, Eryngium Coquibanum, pulchellum, fistulosum, macracanthum, Crantsioides, Apium andinum, Helosciadium biternatum, Seseli? Penceanum, Pimpinella Mölleri, andina, Navarri, macrophylla, Araucana, Peteroana, Vidali, Myrrhis Benjifoana, Osmorrhisa depauperata, Ribes Georgianum, Galium Araucanum, Volckmanni, laxum, telanthos, Peteroanum, leptum, Ovalleanum, Forsteri, Cruckshanksia Geisseana, verticillata, paradoxa, Darauskiana, Hedyotis inconspicua, brachypetala, Valeriana aegialites, Foncki, integrifolia, polemoniifolia, caudata, crassicaulis, Pugae, columbaria, araucana, crenata.

333a. Philippi, R. A. Plantas nuevas chilenas de las familias que correspondend. al tomo III de la obra de Gay. (Anales de la Universidad; Republica de Chile. T. LXXXV, Entrega 24, p. 527—894, Santiago 1894.)

Enthält neue Arten aus Chile:

Boopis bicolor, brevistora, Reichei, dubia, Miersii, breviscapa, Mutisia dentata, integrisolia. consobrina, eriocephula, Popetana, elegans, Jowi, alba, versicolor, Landbecki, brachyantha, brevistora, Chuquiragna incana, juniperina, Pachylaena atriplicisolia, Carmelita spathulata, Gochnatia litoralis, cuspidata, integerrima, racemosa, australis, Berteroana, laxistora, multistora, Lavidia (nov. gen. Cochnatiarum) caespitosa, Proustia reticulata, Bania lavandulisolia, Tylloma strictum, eurylepis, ciliatum, Stolpi, brachylepis, rotundisolium, gnaphalioides, albistorum.

333b. Philippi, R. A. Plantas nuevas chilenas de las familias que correspondend. al tomo III de la obra de Gay. (Anales de la Universidad, Chile. Tomos LXXXVII—LXXXIX. Entrega 25, Santiago 1894, p. 5—24.)

Enthält folgende neue Arten:

Chaetanthera andina, involucrata, nana, obtusata, comata, elata, lanigera, Araucana, montana, foliosa, pratensis, brachylepis, pentapetala, delicatula, Chondrochilus lanatus, grandiflorus, Oriastrum glabriusculum, leucocephalum, polymallum, parviflorum, Gayi, gossypinum, albicaule, nivale, incanum, pentacaenoides, uncinatum.

Desgl. Entrega 26, p. 82-112.

Enthält folgende neue Arten:

Nassauvia spinosa, glabrata, argentea, Araucana, intermedia, patula, brevifolia, sericea, humilis, lanigera, Strongyloma struthionum, Triptilium Remyanum, integrifolium, Berteroi, millefolium, pectinatum, ramulosum, humile, digitatum, compactum, pusillum, Panargyrum pectinatum, acerosum, laxum, subspinosum, Leuceria Fuegina, Ibari, nudicaulis, leucomalla, Popetana, anthemidifolia, teucrifolia, glabrata, nivea, sonchoides, Araucana, aurita, longifolia, discolor, debilis, magna, stricta, paucifora, lepida, racemosa, apiifolia.

334. Philippi, R. A. Plantas nuovas chilenas de las familias Rosaceus, Onagra rariaceus i demas familias del Tomo II de Gay. (Anales de la Universida de Santiago. T. XXXV, 1894, p. 299—324.)

Enthalt an neuen Arten aus Chile: Calandrinia lancifolia, vicina, subverticillata, Solisi, nana, Polia, canescens, phalacra, Uspallatensis, sessiliflora, nivalis, setosa, Sanfurgi, argentea, hispida, capituligera, prolifera, leucopogon, caulescens, eritrichioides. rosea, Bandurriae, depressa, callithrix, parviflora, petiolata, involucrata. humilis, Silvaea capitata, Montia gibba, Colobanthus Meigeni, Paronychia sulandina, Tillaea rencana.

335. Relfe. Serrastylis modesta Rolfe, new genus and species. (G. Chr. XVI, 1894, p. 726.)

Neue Gattung, die Brassia nahe zu stehen scheint, von Cauca.

336. Candelle, C. de. New Piperaceae from Bolivia. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 160-161.)

Neue Piperaceae von Bolivia: Peperomia pseudorubescens, P. Mandonii, β. excelsis, P. psilophylla und Piper longestylosum.

337. Rusby, E. H. Two new Genera of Plants from Bolivia. (Contributions from the Herbarium of Columbia College No. 66. Reprinted from Torr. B. C. XXI, 1894, p. 487—488. Plates 225 and 226.)

Abbildung und Beschreibung von Lophopappus (nov. gen. Composit. Mutisiac.) foliosus n. sp. (La Paz und Talca) und Flückigeria (nov. gen. Gesneriac. Column.) Fritschi n. sp. (Yungas).

338. **Sierenymus**, **G.** (331) beschreibt aus Ecuader (E) und Columbia (C) folgende neue Compositen:

Vernonia huairacajana (E.), V. Lehmanni (C.), Ageratum conysoides var. inaequipaleaceum (C.), Eupatorium tolimense (C.), Mikania Euisiana var. Lehmanniana (C.), M. Lehmanni (C.), M. scandens var. hirsuta (C.), M. corymbulosa var. lojana (E.), M. chagalensis (E.), Diplostephium Schultzii var. Lehmanniana (C.), Erigeron Lehmanni (E.), Baccharis Moritsiana (C. u. Venesuela), Lucilia Lehmanni (E.), Gnaphalium columbianum (C.), Desmanthodium Trianae (C.), Eriocoma Lehmanni (C.), Dahlia Lehmanni (C.), Calea pachensis (C.), C. angosturana (C), C. tolimana (C.). C. Trianae (C.), Pectis elongata var. divaricata (C.; eine zwischen dieser und der typischen Form vermittelnde Form aus Venezuela und englisch Guiana), Liabum ecuadorense (E.), L. Lehmanni (E.), L. niveum (C.), Gynoxis buxifolia var. brevifolia (E.), G. Hallii (E.), Senecio Chionogeton forma macrocephala (C.), und forma microcephala (E.), S. cuencanus (E.), S. pindilicensis (E.), S. otophorus var. microcephala (E.), S. Lehmanni (C.), S. ecuadorensis (E.), Onoseris Trianae (C.), O. Warszewicsi (E.), Barnadesia Trianae (C.), Mutisia intermedia (E.), M. Lehmanni (E.), M. alata (E.).

339. Szyszylowicz J. Diagnoses plantarum novarum a C. D. Const. Jelski in Peruvia lectarum. Pars prima Saxifragaceae, Cunoniaceae, Rosaceae, Celastraceae, Aquifoliaceae, Rhamnaceae, Tiliaceae, Theaceae, Hypericaceae, Clusiaceae, Flacourtiaceae, Araliaceae, Clethraceae, Ericaceae, Myrsineae, Symplocaceae, Cucurbitaceae, Hepaticae (Cracoviae 1894, 25 p. 8°). (Seorsum impressum ex Dissertationum Classis Mathematico-Physicae Academiae Litterarum Cracovia. volumine XXIX.)

Neue Arten aus Peru: Hydrangea Jelskii Szysz., Weinmannia Dzieduszyckii Szysz., W. Jelskii Szysz., Rubus peruvianus Fritsch, R. Jelskii Fritsch, R. extensus Fritsch, Dalea cutervoana Szysz., Maytenus Jelskii Szysz., Ilex Jelskii A. Zahlb., Rhamnus Jelskii Szysz., Triumfetta Jelskii Szysz., Taonabo Jelskii Szysz., Vismia Jelskii Szysz., Clusia peruviana Szysz., Casearia Zahlbruckneri Szysz., Oreopanax Jelskii Szysz., Clethra peruviana Szysz., C. cutervoana Szysz., Gaultheria Jelskii Szysz., Clavija Jelskii Szysz., Symplocos Mezii Szysz. (und S. lanceolata A. DC. var. peruviana Szysz. nov. var.) Cyclanthera Siemiradzkii Szysz.

340. Brown, H. E. Stenospermatium multiovulatum N. E. Brown (Aroideae) (G. Chr. XV, 1894, p. 684). = S. Spruceanum var. multiovulatum Engler in Engl. J. VI, 1885, p. 281: Columbia, Neu-Granada.

341. A. E. Vall (406). Psoralea Trianae n. sp. (Neu-Granada), P. Mexicana (= Indigofera Mexicana L. = P. Mutisii Kunth: Neu-Granada).

342. Brown, N.E. Hypocyrta pulchra N. E. Br. (n. sp.) (G. Chr. XVI, 1894, p. 244). Aus Columbia, einer Provinz Neu-Granadas.

343. Szyszylewicz, J. Pugillus plantarum novarum Americae Centralis et Meridionalis. (Cracoviae 1894, 4 p., 8°.) (Seorsum impressum mathematico-naturalium Dissertationum. Tomi XXVII Academiae litterarum Cracoviensis.)

Doliocarpus oaxacanus Szysz. n. sp. (verw. D. Eichlerianus Gilg = D. castaneasfolius Mart., non Schott): Oaxaca, Rollinia cordifolia Szysz. n. sp. (= Auona cordifolia
Poepp. in schod.): Yurimaguas: Apeiba Tibourbon Aubl. var. rugosa Szysz. nov. var.:
Französ. Guyana; A. Schomburgkii Szysz n. sp.: Eb. und Caracas (als A. Tibourbon
Aubl.); Brumella integrifolia Szysz. n. sp. (verw. B. integrifolia Szysz. n. sp. (ve

844. Decades Kewenses. Decas VIII. (Bulletin of Miscellageous Information 1894, March. N. 87, p. 99—102.) (Ref. nach Bot. C. LVIII, 1894, p. 154—155.)

Nicotiana flexuosa Jeffrey n. sp.: Montevideo.

Nicotiana breviloba Jeffrey n. sp.: Chile (Coquimbo.)

Vgl. auch bei Südafrika, Indien und Madagascar R. 750, 814 und 830.

### 5. Neotropisches Florenreich. (R. 945-391.)

Vgl. auch B. 141, 170 (Cocos), 195, 199, 207, 225, 263, 308 (Leersia), 311, 326, 329, 331, 438, 491, 492, 498, 605, 608, 839.

345. Vail, A. M. (406) nennt aus Süd- und Mittelamerika folgende Psoralea-Arten:

P. humilis Mill. (Mexico), spinescens Benth. (Mexico), asurea R. Philippi (Chile), brachystachya Spruce (Ecuador), divaricata H. et B. (Peru), Higuerilla Gillies (Argentina), lasiostachya Vogel (Peru und wahrscheinlich auch Bolivia, marginata Meyen (Peru), pubescens Pers. (Peru und Ecuador), Weddelliana Baillon (Brasilien) und neue Arten vgl. R. 341.

846. Pechholt, Th. Brasilianische Nutz- und Heilpflanzen. Musaceen. (Pharm. Rundsch. 12, p. 35. Febr. 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C., 1894, p. 89) Vgl. R. 141.

347. Deegl. Marantaceen. (Eb. Ap. 94.) (Cit. von eb. 188.)

348. **Möller, A.** Aus Santa Catharina, Brasilien. (Naturwiss. Woch., 9. Bd. Berlin 1894. p. 445-449. 617-621, 6 Fig.)

Verf. schildert in der Vegetation von Blumenau Schizolobium excelsum, Bougainvillaea spectabilis, Cocos Romanzoffiana, Jatropha Aipi und Manihot, Cecropia adnopus, die Culturen der Felder und den Waldrand an ihren Grenzen.

Matzdorff.

349. Peruvian Walnut. (Bulletin of Miscelleaneous Information, No. 88, 1884 April, p. 140,) (Ref. nach Bot. C., LVIII, 1894, p. 359-360.)

In Peru, Columbia und Venezuela ist eine Juglans, wahrscheinlich J. cinerea, beachtet, während C. de Candolle aus Bolivia eine Varietät von J. nigra beschreibt.

350. Jamaica Walnut. (Bulletin of Miscellaneous Information, No. 88, 1894, April, p. 138.) (Ref. nach Bot. Bot. C., LVIII, 1894, p. 359.)

Die einzige von Jamaica als bekannt angenommene Juglans ist J. Jamaicensis C. D. C., eine sehr unsichere Art, die Urban für Puertorico angiebt; doch wird die letztere Angabe wahrscheinlich auf die von Cuba bekannte J. insularis Gris. zurückzuführen sein.

351. Bulletins of the Botanical Department, Jamaica, and of the Botanical Stations, Antigua, and St. Kitts. (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 100.)

352. Merong, Th. (415) zählt folgende Smilaz-Arten aus Mexico und Mittelamerika auf:

- S. acutifolia Schlecht: Südmexico.
- S. angustiflora DC.: Costa Rica.
- S. aristolochiaefolia Mill. (= S. Milleri Staud.): Vera Cruz.
- S. Bona-nox Wrightii DC.; Mexico.
- S. Bona-nox senticosa DC: Südmexico.
- S. Botterii DC.: Orizaba und Thal v. Mexico.
- S. Candelariae DC.: Ohne Fundort.
- S. cognata Kunth: Mexico (?) dagegen Brasilien.
- S. cordifolia H. et B.: Südmexico.
- S. densiflora: Mexico (Prov. Toluca).
- S. densiflora Christmarensis DC.: Südmexico.
- S. discolor Schlecht: Fundort?
- S. Domingensis Willd.: Orizaha (St. Domingo und Cuha).
- S. erythrocarpa Kunth: Fundort?
- S. glauca Walt.; Südmexico.
- S. glaucocarpa Schlecht: Südmexico.
- S. Havanensis Jacq.: Südmexico.
- S. hispida Torr.: Mexico (?).
- S. invenusta Kunth: Südmexico und Guatemala.

- S. invenueta armata DC.: Südmexico und Guatemala.
- 8. Jalapensis Schlecht: Südmexico und Guatemala,
- S. medica Schlecht: Sudmexico and Guatemala.
- S. menisana Kunth: Südmexico und Guatemala.
- S. Menicana Costaricae: Mexico, Costa Bica, Panama.
- S. mollis Willd.: Südmexico (gemein in Westindien).
- S. Moranonsis Mart. et Gal.: Mexico.
- S. multiflora Mart. et Gal.: Oaxaca (?).
- S. obtusa Benth.; Mexico.
- S. officinalis H. B. K.: Mexico (?), Panama.
- S. retundifolia L.: Mexico (?), Guatemala.
- S. Schlechtendalii Kunth: Mexico.
- S. spinosa Mill.; Südmexico.
- S. subpubercens DC.: Südmexico.
- S. tomentosa H. B. K.: Panama.
- S. Wagneriana DC.: Panama.

353. Lossaner, Th. Plantae Selerianae. Die von Dr. Eduard Seler und Frau Cäcilie Seler in Mexico gesammelten Pflanzen unter Mitwirkung von Fachmännern veröffentlicht. (Bulletin de l'herbier Boissier II., 1894, p. 533—566.)

Ausser neuen Arten (vgl. R. 385) werden aus Mexico (oder angrenzenden Gebieten) sicher bestimmt 1): Panicum Crus Galli, P. nitidum, Setaria glauca, Cenchrus tribuloides, echinatus, Chloris ciliata, Eleusine indica, Triodia pulchella (Texas), Eragrostis minor, Cyperus rotundus, semiochraceus, ferox, Michauxianus, insignis, Kyllingia odorata, Heleocharis capitata, Rhynchospora nervosa, Psittacanthus calyculatus, Polygonum persicarioides, lapathifolium, Antigonum leptopus, Podopterus mexicanus, Ruprechtia Cumingii, Belinocarpus chenopodioides (Texas), Mirabilis Jalapa, viscosa, Boerhaavia erecta, viscosa, Pisonia aculeata, Sesuvium portulacastrum, Portulaca pilosa, Drymaria gracilis, Clematis Simsii, Ranunculus Hookeri, Cissampeles Pareira, Nectandra sanguinea, Bocconia frutescons, Lepidium Mensiesii, Eruca sativa, Cotyledon Batesii, Rubus poliophyllus (bisher ans Guatemala bekannt), Duchemea indica, Alchemilla pectinata, Inga ingoides, Pithecolobium ligustrinum, oblongum, dulce, Calliandra Houstoni, grandiflora, Acacia sphaerocephala, Leucaena esculenta, pulverulenta, Parkinsonia esculenta, Geranium Mexicanum, Erodium cicutarium, Oxalis pentantha, albicans, violacea, Linum rupestre, Larrea Mexicana, Tribulus cistoides, Melia Azedarach, Galphimia glauca, gracilis, Humboldtiana, Bunchosia biocellata, montana, Hippocratea ovata, Ceanothus azureus, Colubrina alamani, Vitis caribaea, Cissus rhombifolia, Triumfetta semitriloba, Abutilon crispum, triquetrum, Sphaeralcea angustifolia, umbellata, Modiola Caroliniana, Malvastrum Coromandelianum, Limense, spicatum, Sida angustifolia, dumosa, glutinosa, rhombifolia, Anoda Dillouiana, hastata, Malvaviscus arboreus, Drummondii, Hibiscus lavatorioides, Coulteri, spiralis, phoeniceus var. rubriflorus, H. Rosa Sinensis, Cheirantodendron platanoides, Melochia tomentosa, pyramidata, Waltheria glomerata, Americana, Büttneria sulcata, Fouquiera formosa, Helianthemum arenicola, Jonidium parietariifolium, Turnera diffusa, Passiflora bryonioides, serratifolia, foetida var. hirsuta, Lythrum acinifolium, Cuphea hyesopifolia, Wrightii, micropetala, aequipetala, cyanea, Heokeriana, Heimia salicifolia. Psidium Guayanum, Heeria axillaris, Arthrostemma fragile, Tibouchina longifolia, Leandra cornoides, Conostegia Xalapensis, Miconia anisotricha, lasvigata, Jussieua suffruticosa, repens, Oenothera tetraptera, rosea, Gaura epilebioides, tripetala, parviflora, Fuchsia minutiflora, parviflora, Lopezia miniata, hirsuta, Eryngium cerbinae, longirameum, Saniculs liberta, Arracacia atropurpurea, Apium graveolens, A. ammi, Lyonia ferruginea, Arctostaphylos pungens, Jacquinia macrocarpa, Parathesis crenulata, Ardisia escallonicides, Plumbago pulchella, capensis, Vitellaria mammosa, Chrysophyllum Cainito 🗫 pomiferum, Pietre (= C. pomiferum Tussac), Eustoma evaltatum, Plumeria rubra, Thevetia ovatu,

<sup>5)</sup> Ein greeser Thefi derseiben soll neu für Maxico eein. — Deber die Reise Selers vgl. Seler, Reise-briefe aus Mexico (Berlin, 1880) und Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1889 No. 2.

Vinca rosea, Asclepias glaucescens, Curassavica, A. Linaria, longicornu, Gilia incisa, Loeselia coccinea, glandulosa, coerulea, rupestris, Nama undulatum, jamaicense, Wigandia Kunthii, Caracasana, Lantana polyacantha, hispida, trifolia, canescens, macropoda (Texas), Lippia Wrightii (Texas), myriocephala, geminata, dulcis, reptans, callicarpifolia, Bouchea Ehrenbergii, Stachytarpheta mutabilis, Verbena littoralis, Ehrenbergiana, canescens, ciliata, Lamberti, Aubletia, Tamonea scabra, Petraea volubilis, arborea, Duranta Plumieri, Clerodendron ligustrinum, Calceolaria glutinosa, Russelia equisetiformis, coccinea, Mimulus glabratus, Stemodia parviflora, Bacopa chamaedryoides, Capraria saxifragifolia, Scoparia dulcis, flava, annua, Veronica peregrina, Gerardia peduncularis, Buchnera elongata, Castilleia arvensis, lithospermoides, tenuiflora, canescens, Lamourouxia tenuifolia, rhinanthifolia, Pinguicula caudata, Martynia triloba, Thunbergia fragrans, Dyschoriste capitata, Drejera Wildenowiana, Odontonema callistachyum, cuspidatum, Tetramerium hispidum, Sambucus glauca, Valeriana scandens, Apodanthera Buraeavi, Melothria scabra, Citrullus vulgaris, Lagenaria vulgaris, Echinocystus Coulteri, Sicyos Deppei, Lobelia cliffortiana, laxiflora.

354. Masters, M. T. Pinus Montesumae (G. Chr., XV, 1894, p. 273—274), aus Mexico wird abgebildet und besprochen. Sie ersetzt in der Sierra Madre, welche ihre Nordgrenze bildet, P. ponderosa aus Neu-Mexico und Arizona.

355. Cereus Pecten aboriginum. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 334—335, Fig. 54.) Ausser dieser Art finden sich in Sonora und den angrenzenden Gebieten noch zwei baumförmige Arten, C. giganteus und Thurberi.

356. Rese J. M. Some Notes on the Tree Ipomoeas of Mexico. (Eb., p. 366—367.)
Die unterschiedenen Arten, für die ein dichotomischer Schlüssel beigefügt, sind I. fistulosa (in Mexico pur cultivirt, heimisch in Guatemala, Panama und Brasilien), I. murucoides (auch Guadelupe und Guatemala), I. arborescens (nur Sierra Madre), I. intrapilosa (Jalisco, Guadalajara) und I. Walcottiana (Colima).

357. The Mexican Ash. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 14.)

Frazinus Balandieriana, die in Mexico viel gepflanzt wird, ist heimisch in der Bergregion um Patzcuaro.

358. Armendariz, E. Apuntes acerca de una Centrahierba de Mexico. (La Naturaleza, 2, 380—382, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. 225.)

359. **Mociño y Sesse.** Flora Mexicana. (La Naturalezza, 2. App., 9, 48, 1893, 49 bis 88, 1894) (Cit. nach B. Torr. B. C. 22, p. 54.) Vgl. auch R. 168.

360. Reviresa, J. M. Viaje á Teapa y á las Sierras que concurren á la Formacion de sa Valle. (La Naturaleza, 2, 1894, 269—293.)

Enthält nach B. Torr. B. C. 22, 55, eine Flora der Gegend.

361. Villoda, M. M. La Goma Loca de Mexico, I. (La Naturaleza, 2, 1894, p. 383 bis 385, pl. 18.)

Nach B. Torr. B. C. 22, p. 56 von Larrea Mexicana, Moric. und Acacia filicina, Willd. 362. Ramirez, J. Vegetación de Pátzcuaro. (Anales del Instituto Médico Nacional. Mexico, 1894, p. 56—57.)

363. Wildeman, E. de Trentepohlia Pittieri. (La Notarisia, IX, 6, 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C. XXI, p. 238.)

Stammt aus Costa Rica.

#### Houe Arten.

Vgl. auch R. 388, 340-343, 826.

364. Candolle, C. de. Meliaceae novae. (Bulletin de l'herbier Boissier II., 1895, p. 567-575, 577-582.)

Neue Meliaceae aus Amerika: Guarea frutescens, Balansae, leucantha, nemorensis, dumetorum (sammtlich in Paraguay), G. Bilibil (Columbia), G. Jaegiana (Rio de Janeiro), G. L'Herminieri (Guadeloupe), Trichilia Lehmanni (Jamaica), T. polyclada (Paraguay), T. levis (Brasilien), Cedrela barbata (Rio de Janeiro).

365. Fritsch, C. Licania subcordata Fritsch. (Oest. B. Z., XLIV, 1894, p. 18 bis 19) = L. heteromorpha, var. subcordata Fritsch in Annal. des naturhist. Hofmns., IV., 1889, p. 45, Brasilien.)

366. Baker, J. G. Myrosma (Clenanthe) nana Baker, n. sp. (G. Chr., XV, 1894, p. 652).

Wahrscheinlich aus Brasilien stammend.

367. Mez, C. Flora Brasiliensis. (Fasciculus CXV. Bromeliaceae III. Lipsiae 1894, p. 426-637, t. 81-114).

Enthält nach Bot. C. Beihefte IV, 1894, p. 267 folgende neuen Arten (die mit \* abgebildet): Pitcairnia\* ensifolia, Burchellii, platypetala, anthericoides, lancifolia, carinata, pruinosa, Claussenii, hypoleuca, Poeppigiana; Dyckia cinerea, bracteata, Niederleinii, orobanchoides, Velascona, missionum, Schwackeana, consimilis, Warmingii, Lagoensis, \*minarum, tenuis, Tweediei, biflora, subinermis, vaginosa, coccinea, argentea, Morreniana; Encholirion Glasiovii; Deuterocolmia (nov. gen.) \*longipetala (= Dyckia longipetala Bak.); Vriesea \*rostrum aquilae, Pardulina, Botofogensis, Friburgensis, triligulata, \*atra, \*Regnellii, \*Luschnathii, thyrsoidea, \*crassa, densiflora, casta; Tillandsia Paraensis, Fluminensis, Regnellii, \*Pohliana, Langsdorff, \*Araujei, astragalioides, firmula. (Abgebildet sind susserdem noch: Pitcairnia caricifolia, inermis, albiflos, recurvata, nigra; Brocchinia paniculata; Dyckia micrantha, Catharinensis, consimilis, densiflora; Prionophyllum Gelloum; Cottendorfia florida; Encholirion spectabile, Navia caulescens, acaulis; Vriesea recurvata, Lubbersii, billbergioides, imperialis, crenulata; Catopsis nutans; Tillandsia dura, Paraiensis, brachyphylla, streptocarpa, Mallemoutii, loliacea, polytrichoides.)

368. Böckeler. Cyperaceae Brasilienses novae. Vid Medd. 1894, p. 237-240.

Neue Arten von: Cyperus purpurrhisus (Coll. No. 2095), Scirpus (Oncostylis) microstachyus (No. 2112), Sc. (Oncost.) Edwallianus (No. 2088), Rhynchospora exigua (No. 2079), Rh. Edwalliana (No. 1953), Hypolytrum Hoefgreni (No. 1896), Scleria Hoefgreniana (No. 1977), Carex Hoefgreni (No. 2273).

O. G. Petersen.

369. Decades Kewenses. Decas IX. Enthält nach Bot. C. LXI, 155 Dimorphandra megacarpa Rolfe n. sp.: Brasilien.

370. Barbesa Redrigues, J. Plantas novas cultivadas no jardim botanico do Rio de Janeiro III. (4º, 12 p., 2 tab., Rio de Janeiro 1893.) (Ref. nach Bot. C. Beihefte Bd. IV, 1894, p. 367.)

Kydia Brasiliensis n. sp. und Cardiospermum giganteum n. sp. werden beschrieben und abgebildet.

871. Kew Bulletin No. 88. Enthält nach G. Chr. XV, p. 76, folgende neue Arten: Pleurothallis maculata Rolfe: Brasilien.

P. unistriata: Fundort?

P. pergracilis Rolfe: Britisch Honduras.

Scaphosepalum microdactylon Rolfe. Fundort?

Masdevallia pusilla Rolfe: Fundort?

Trichocentrum albiflorum Rolfe: Mexico.

Oncidium Sanderianum Rolfe: Peru.

Sobralia pumila Rolfe: Brasilien.

Vgl. such G. Chr. XV, 1894, p. 166:

871a. Kew. Bulletin. May. Enthalt noch G. Chr. XV, 1894, p. 725:

Cattleya Brownii Rolfe n. sp. (Minas Geraes) und Serrastylis modesta n. sp. gen. nov. Orchid. (Neu Granada).

In der Juni-Nummer finden sich nach Bot. C. LIX, 1894, p. 270-271.

Epidendrum Ellisii: Columbia.

Bifrenaria Charlesworthii: Minas Geraes.

371b. In den Decades Kewenses, Jan. 1894, werden nach Bot. C. LVIII, 14 beschrieben: Pilocarpus microphyllus Stapf n. sp. (Brasilien), Solanum muticum N. E. Brown n. sp. (Paraguay), Aniba perutilis (Columbia).

372. Rolfe, R. A. New Orchids: Decade X. (Bulletin of Miscellaneous Information No. 94, 1894, October, p. 361—366.) (Ref. nach Bot. C. LXI, p. 256.)

Pleurothallis Pernambucensis n. sp. (Pernambuco), Stanhopea Randii n. sp. Purus-Fluss im oberen Amazenas Gebier), Catasetum punctatum n. sp. (Brasilien), Polycyonis Lehmanni (Neu-Granada).

372a. Rolfe, R. A. (760). Lanium Berkeleyi n. sp (Brasilien), Epidendrum Pfavii n. sp. (Costa Rica), Chondrorhyncha bicolor n. sp. (ebr.), Catasetum Lemosii n. sp. (= C. roseum Rodrig., von Rehb. fil.: Brasilien), Ornithidium nanum n. sp. (Westindien), Trichocentrum Hartii n. sp. (Venezuela; verwandt T. fuscum Lindl.).

373. Smith, J. D. Undescribed plants from Guatemala. (Bot. G. XIX, 1894, p. 1-14.)
In Ergänzung seiner früheren Arbeiten zur Flora Guatemalas (vgl. Bot J. XXI, 1893, 2, p. 163, R. 473) beschreibt Verf. mit Unterstützung mehrerer Botaniker folgende neue Arten (die abgebildeten sind mit \* versehen) aus Guatemala: Peltostigma pentaphyllum, Cabralea insignis C. DC., Guarea Luxii C. DC., Trichilia Donnell-Smithii C. DC., T. Heydeana C. DC., Cedrela impari-pinnata C. DC., Oreopanax Taubertianum, Ardisia\* paschalis, Piper Luxii C. DC., P. Uspantanense C. DC., P. Ysabalanum C. DC., P. Heydei C. DC., P. violaefolia C. DC., P. Sisiana C. DC., P. San-Felipensis C. DC., P. Heydei C. DC., P. Guatemalensis C. DC., P. Santa-roseana C. DC., Pilea Pansamalana, P. riparia, P. irrorata, P. Pleuroneura, P. senarifolia, P. Quichensis (Pinus Donnell-Smithii Mast. wird abgebildet), Dioscorea dicranandra.

378a. Smith, J. D. Undescribed plants from Guatemala and other Central American Republics. (Eb. p. 255-266.)

Neue Arten aus Gustemsla (G.) und dem übrigen Central-Amerika: Heisteria Costaricensis (Costa Rica), Cuphea Heydei Koehne (in Veri's. Monographie hinter C. Lindmannik cinxuschalten; G.) Ipomoca fistulosa Mart. var. Nicaraguensis (Nicaragua), Salvia Shamurni (G.), Triplaris Macombii (San Salvador), Piper flavidum C. DC. (G.), P. Tuerckheimii C. DC. (G.), P. santa-rosanum C. DC. (G.), P. variabile C. DC. (G.), P. Donnell-Smithii C. DC. (G.), Peperomia Cubana C. DC. (G.), P. Luxii C. DC. (G.), Phoebe \*amplifolia Mez et Donnell-Smith (G.) Nectandru Heydeana Mez et Donnell-Smith (G.), Pedilanthus macradenius (G.), Acchmea Friedrichsthalii Mex et Donnell-Smith (Nicaragua, Costa-Rica), Pitcairnia puberula Mez et Donnell-Smith (G.), Anthericum apodastanthum (G.), Gymnogramme \*sciatraphis (Costa Rica).

374 Coulter, J. C. and Rose, J. H. New genus of Umbelliferae. (Sep.-Abs. Bot. G., XIX, 1894, p. 466.)

Myrrhidendron Donnell Smithi n. sp. gen. nov. von Cartago in Costa Rica wird beschrieben. (Die Gattung zeigt einige Beziehungen zu den Poucedaneue, stimmt aber nicht ganz zur bisherigen Diagnose der Gruppe; auch zu Myrrhis zeigen sich Beziehungen.)

375. Urban, J. Additamenta ad cognitionem florae Indiae occidentalis. Particula II. (Engl. J., XIX, 1894, p. 562—578.)

Der vorliegende Theil (Forts. der im Bot. J. XX, 1892, 2, p. 72 f., R. 487 besprochenen Arbeit) behandelt die Myrtaceen' Westindiens, unter welchen fofgende neue Arten beschrieben werden.

neue Arten beschrieben werden:

Psidium (?) pulverulentum Krug et Urban, P. minutifolium Kr. et Urb., P. Wrightii

Kr. et Urb., Amomis caryophyllata Kr. et Urb. Fortsetzung im nächsten Jahre erschienen. 376. Beker, J. &. Calathea polytricha Beker n. sp. (G. Chr., XVI, 1694, p. 467): Trinidad.

877. Morong, Th. (415) beschreibt Smilax Panamensis n. sp. (Panama).

878. White, Th. G. (405). Lathyrus longipes n. sp. (= L. venosus Hemsley [Mexico]).

379. Rose, J. R. A new Bumelia from Mexico. (Garden and Forest, VII, 16 may 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C., XXI, p. 276.)

Bumelia Palmeri n. sp.

380. Rose, J. W. Some Notes on Tree Ipemocas of Mexico. (Garden and Forest, VII, 366, f. 53—59, 12 p., 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C., XXI, p. 417.)

Ipomoca intrapilosa und J. Wolcottiana n. sp. (ausserdem werden J. fistulosa und muricoides besprochen.)

381. Rebitson, B. L. Description of new and hitterto imperfectly known plants collected in Mexico by C. G. Pringle in 1892 and 1893. (P. Am. Ac., XXIX, 1894, p. 314-325.)

Novitaten aus Mexico: Eriodendron tomentosa, Nissolia confertifiora Wats. var. laxior, Aeschynomene amorphoides Rose in litt. (= Brya [?] amorphoides Wats.), Cologania pulchella H. B. K. var. racemosa, Galactia multiflora, Eriostema multiflorum, Randia Watsoni (= R. tomentosa Wats, wicht Blume), Stevia serrata Cav. var. ovaks, Guardiola rotundifolia, Liabum cervinum, Asclepias Jaliscana, Pterotrichus leptogenia, Ehretia cordifolia, Ipomoestans var. hirsuta, I. perlonga, Evolvulus prostatus, Pinguicula parvifolia, Vitex pyramidata, Cytinus oxylepis, Pedilanthus Pringlei, Isochilus umlaterale, Nemastylis flava, Dioscorea Pringlei, D. hirsuticaulis, D. plumifera, D. militaris (Erganzungen bezüglich Beschreibung oder Verbreitung finden sich noch für Ayenia glabra Wats., Bursera Pringlei Wats., Clitoria (?) sericea Wats., Mimosa Tequilana Wats., Begonia palmaris DC., Valeriana Palmeri Gray, Gonolobus sororius Gray, Bassovia Donnell-Smithii Coult., Acalypha hypogaea Wats., A. polystachya Jacq. [= A. filifera Wats], Liparis Galeottiana Hemsl. [= Malaxis Galeottiana Hemsl.], Dioscorea grandifolia Schlecht).

382. Robinson, B. L. and Fernald, M. L. New Plants collected by Messrs. C. V. Hartman und C. E. Lloyd upon an archaeological expedition to northwestern Mexico under the direction of Dr. Carl Lumholtz. (Contribution from the Gray Herbarium of Harvard University New Series No. VIII, in P. Am. Ac., XXX, 1994, p. 114-123.)

Neue Arten und Varietäten aus Nordwestmexico: Crossosoma parviflora, Esenbeckia Hartmannii, Dalea Lumholtzii, Sedum Lumholtzii, Sicyos collinus, Galium Wrightii Gray var. latifolium, Bellis orthopoda, Aster lepidopodus, Franseria nivea, Emelia oblonga, Leptosgne Arisonica Gray var. pubescens, Perityle Lloydii, Cacalia globosa, Philibertia cymanchoides Done. var. subtruncata, Phacelia rupicolu, Lycium retusum, Maurandia (?) geniculata, Mimulus dentilobus, Salvia rubropunctata, Arceuthobium sp., Spiranthes velata, Bravoa densiftora, Pinus Lumholtzii und Marsilia mollis (Briodendron acuminatum Wats. und Ficus Jaliscana Wats. werden ausserdem erganzend beschrieben).

383. Robinson, B. L. and Greenman, J. M. Further new and imperfectly known plants collected in Mexico by C. G. Pringle in the Summer of 1893. (Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University. New Series No. VH. in P. Am. Ac. XXIX., 1894, p. 385—394.)

Neue Arten und Varietäten aus Mexico: Polygala puberula Gray var. ovalis, Sida eaudatifolia, Dalea filiformis, D. unifoliata, Tephrosia macrantha, Coursetia modis, Desmodium spirale var. transversum, var. exiguum, var. annuum und var. Bigelovii, Phaseolus monospermus, Caesalpinia mexicana Gray var. pubescens, Schisocarpum parviflorum, Crusea coronata, Gymnolomia patens Gray var. abbreviata, G. rudis Gray var. minor, Viguiera Pringlei, Coreopsis petrophiloides, Peresia Pringlei, Gonolobus angustilobus, G. Jaliscensis, Physalis leptophylla, Jacobinia stellata, Carlowrightia hapalocarpa, Lippia appendicutata, Cunila pycnantha, Salvia Pringlei, Euphorbia Jaliscensis, Phyllanthus Tequilensis, Acalypha erubescens, Tragia affinis, Agave Potosina, Sisyrinchium Pringlei. Ergänzend beschrieben werden auch: Anoda hastata Cav., Vigna strobilophora Rob. Coulterophytum laxum Rob., Encelia Mexicana Mort., Gonolobas diadematus Edwards, Euphorbia delicatula Boiss.

884. Candelle, C. de. Three new species of Mexican plants. (Bot. G., XIX, 1894, p. 39-40.)

Als neue Arten aus Mexico werden beschrieben:

Guarea Palmeri Rose (verw. C. brachystachys C. DC. und C. filiformis C. DC., Manzanilla), Trichilia Palmeri und C. Colimana (Colima).

385. Locsener, Th. (353) beschreibt unter den vom Ehepaar Seler in Mexico gesammelten Pflanzen folgende neue Arten:

Struthanthus Selerorum, Phoradendron Tlacolulense, Stellaria nemorum var. Mexicana, Mascagnia Seleriana, Malpighia Oaxacana Niedz., Gaultheria Hidalgensis, Caeciliana, Erythrasa macrantha var. parviflora, Tabernasmontana Paisavelensis, Mandevilla Schumanniana, Marsdenia Selerorum, Pentstemon campanulatus var. angustiflora, Siphonoglossa glabrescens, Tetramerium glutinosum.

886. Greene, E. L. (611) Delphinium tenuisectum n. sp. (Mexico).

387. Decades Kewenses. Decas X. Enthält nach Bot. C., LXI, 156, Neogoessia (nov. gen. Umbellifi.) minor. Hemsl. n. sp.: Mexico. Der Gattung zuzurechnen sind auch als gracilipes Hemsl. u. N. planipetula Hemsl., die unter Oreormyrrhis (?) von Hemsley in der Biologia Central.-Amer. Bot., I., p. 567 t., 33 und t. 34, f. 6—8°., p. 568 t. 34 beschriebenen Arten.

888, Robinson, B. L. Miscellaneous notes and new species. (P. Am. Ac. XXIX, 1894, p. 32, 7—330.)

Neue Arten: Silene subciliata (Texas und Louisiana), Dalea neglecta (in Guanajuato, Mexico), Aster paucicapitatus (= A. Engelmanni Gray var. (?), paucicapitatus Rob., Washington) und Dioscorea Dugesii (Guanajuato). Die weiteren Bemerkungen beziehen sich auf Silene laciniata Cav., Arenaria Groenlandica Spreng, und Saxifraga Pennsylvanica L.

389. Rose, J. H. A new Bumelia from Mexico. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 194.) Bumelia Palmeri n. sp.

390. Pringle, C. H. Notes of Mexican Travel. VII—IX. (Gard. and Forest, VII, p. 152, 162, 172, Fig. 30, 32.)

Unter den Funden sind an neuen Arten \*Vigna strobilophora, Eriosema multiflorum, \*Tephrosia macrantha, Nemastylis flava, Ipomoea perlonga, Vitex pyramidata,
Ehretia cordifolia, Eriodendron tomentosum, von denen die mit \* abgebildet sind.

391. Micheli, M. Légumineuses nouvelles de l'Amérique Centrale, (Tiré à part. du Bulletin de l'Herbier Boissier, II. II. No. 7. Genève, 1894, p. 441—447, planche 9—14.)

Verf. liefert von vorzüglichen Abbildungen begleitete Beschreibungen folgender neuer Arten:

Dalea virgata (verw. D. revoluta Watson): Costa Rica, Gliciridia guatemalaensis: Guatemala; C. biculor: Guatemala; Periandra parviflora: Guatemala; Erythrina Costa ricensis: Costa Rica; Inga Pittieri (verw. I. insignis: Costa Rica).

## 6. Neoboreales Florenreich. (R. 292-648.)

### a. Allgemeines. (R. 392-434.)

Vgl. auch R. 87, 92, 95, 97 (nordam. Solanum-Arten in Europa), 146, 169, 191. 388.

392. Wild Flowers of America: Flowers of every state in the American Union. By a corps of special artists and botanist., Colored plates. New York (Zuek), 95.

393. Willis, C. R. A practical flora for schools and colleges. (New York 1894, XVI, 349 p. 8°.)

Nach Bot. G. 20, 55 keine eigentliche Flora, sondern eine Compilation von Pflanzenbeschreibungen aus verschiedenen Gebieten unter besonderer Berücksichtigung der nordamerikanischen Arten.

394. The dates of Botany Beechey, Flora Boreali-Americana, and Torrey et Gray's Flora. (Zoĕ, IV, 4, p. 394—395.)

395. Systematic Botany of North America. (Eb., p. 394-395.)

396. Levasseur, E. Les Forets et les bois aux Etats-Unis. (Revue de Géographie, 17. année, t. 34, 1894, Paris, p. 401-409.)

Die Vereinigten Staaten haben 162 1/3 Millionen Hektar Wald, von dem 2/5 zu den Farmen gehört. Es finden sich etwa 300 Baumarten in ihm, von denen 12 200 Fuss,

5 oder 6 300 Fuss hoch werden. Dazu kommen eingeführte Bäume: Esche, Chausseepappel, Eucalyptus, u. a. Man kann 10 Regionen unterscheiden. 1. Neuengland und der nördliche Theil New Yorks. Bäume mit hartem Holz herrschen vor. 2. Die atlantischen Centraktaaten, Blattwechselnde Bäume und Coniferen. 3. Der Südosten. Eichen, Eschen, Kiefern, Hickory, Magnolien. Am Meere, namentlich in Nordcarolina, harzführende Bäume. 4. Die Centralebene. Weuig baumreich. 5. Der Norden. Ungeheure Wälder. 6. Mittleres und unteres Bassin des Mississippi. Im Allgemeinen feuchter als 6. Coniferen. 7. Die westliche Ebene ist baumlos. 8. Die Nordcordilleren. Hier herrschen Coniferen vor. 9. Das Cordillerenplateau. Eine noch baumfreiere Wüste wie 7. 10. Die pacifische Region besitzt vielfach dichte Wälder. — Sodann geht Verf. auf die Holzproduction ein. Matzdorff.

397. The Fringe Trees (Garden and Forest VII, 1894, p. 325—326). Chionanthus Virginica, die längs den Flussufern von S. Pennsylvanien bis Florida, Texas und Arkansas verbreitet ist, wird abgebildet. Ausser ihr ist von der Gattung nur noch Ch. retusa aus Nord- und Mittelchina bekannt.

398. Chickering, J. W. The botanical Landscape. (Science, V. 23, New-York, 1894 p. 118-119.)

Verf. macht auf eine Anzahl Pflanzen aufmerksam, die von Sammlern vornehmlich ins Auge zu fassen sind, um bestimmte Localfloren der Union zu vervollständigen Matzdorff.

399. Clinton, G. P. New localities. (Bot. G. XIX, 1894, p. 414.)

Salsolo Kali tragus (Vgl. über diese und andere nordamerikanische Unkräuter auch R. 98—108) wurde zuerst in Illinois, dann auch in Oregon und bei Chicago beobachtet und ist meist mit Viehzügen vom Nordwesten eingeschleppt. Grindelia squarrosa ist aus Illinois bisher nur von Evanstown bekannt, findet sich aber auch in Oregon. Bei Savanna fand Vcrf. Solanum triflorum, das nach dem Manual in Central-Kansas und weiter westwärts wächst, nach Savanna also wohl mit Hilfe der Bahn gelangte. Verbascum nigrum wurde bei Champaign in einem Exemplar beobachtet, das wohl mit Saaten aus Europa eingeschleppt wurde.

400. Geulter, J. M. North American Cactaceae. (Cit. nach Bot. G. XIX, 1894, p. 300.)

401. Geulter, J. M. Preliminary revision of the North American Species of Cactus, Anhalonium and Lophophora. (Contributions of the United States National Herbarium, Vol. III, No. 2, Washington 1894, p. 91—132.)

Eumamillaria ist durch 12 Formen in der Union vertreten, die aber sämmtlich auch in Mexico vorkommen. Nur 5 derselben finden sich östlich von den Pecos, nämlich Cactus Heyderi, der sich von Südosttexas westwärts längs der ganzen mexikanischen Grenze findet mit Ausnahme von Californien, C. hemisphaericus, der in Südtexas und dem südlichen Neu-Mexico vorkommt, C. meiacanthus, der an der mexikanischen Grenze von Texas und Neu-Mexico gefunden ist, C. texanus vom Thal des Rio Grande und C. sphaericus von ähnlicher Verbreitung. Die Pecos bilden die Ostgrenze von fünf weiteren Arten, nämlich C. micromeris, Wrightii, denudatas, lasiacanthus und Grahami. Mit Ausnahme der Formen des Rio Grande Thals sind diese in die Union sicher über Sonora und Chihuahua gelangt. Auch C. tetrancistrus ist aus Sonora eingedrungen, während C. Goodrichii von Niederkalifornien her nach Kalifornien vordrang.

Die 19 Formen von Coryphanta sind weiter nordwärts vorgedrungen. Doch sind 10 von diesen auch nar als Ausläufar aus Mexico zu betrachten, von denen 6 nur zwischen den Pecos und dem Obern Rio Grande vorkommen, nämlich C. dasyacanthus, tuberculosus; Scheerii, radians, echinus und scolymoides, während C. Potsii, radiosus, neo-mexicanus und macromeris weiter vorgedrungen sind. Von den neun anderen Formen finden sich in den nördlichen Ebenen C. viviparus bis Britisch Amerika und missouriensis (mit den Varietäten similis und robustion), während in der Arizonawüste vier nahe verwandte Formen, nämlich C. arizonicus, deserti, Alversoni und chloranthus und in Südosttexas der etwas isolirt stehende C. sulcatus vorkommen.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Von Anhalonium überschreitet nur A. Engelmanni den Rio Grande nach Norden, ebenso ist Lophophora vorwiegend mexikanisch, doch mehr im Osten verbreitet als die Arten von Anhalonium.

Ueber die neuen Arten und Neubenennungen vgl. R. 594. In Betreff der Synonymik der anderen muss auf's Original verwiesen werden, zumal der Verf. zehr häufig die Nomenclatur O. Kuntzes annimmt, da in systematischen Kreisen dessen Revisio generum plantarum ziemlich allgemein zugänglich ist.

402. Greene, R. L. American Species of Wulfenia. (Erythea II, 1894, p. 80-83.)

Von Wulfenia sind folgende Arten aus Nordamerika bekannt: W. rotundifolia
(= Synthyris rotundifolia Gray. Oregon), W. cordata Greene (= Synth. reniformis var.
cordata Gray, Californien), W. reniformis Douglas (= Synthyris reniformis Benth.: Oregon
und Washington). W. pinnatifida (= Synth. pinnatifida Wata: Utah bis Idaho), W. alpina
(= Synth. alpina Gray: Colorado), W. plantaginea (= Synth. plantaginea Benth. =
Atelianthus veronicoides Nutt.: Wyoming, Colorado und Neu-Mexiko), W. Houghtoniana
(= Synth. Houghtoniana Benth.: Kanadische Seen), W. rubra (= Gymnandra rubra
Dougl. = Synthyris rubra Benth.: Ostoregon bis Nordutah und weiter nordwärts).

403. Robinson, B. L. The North American Alsineae. (P. Am. Ac., XXIX, 1894, p. 273 — 313.)

In Nordamerika finden sich (ausser neuen Arten vgl. R. 596) folgende Alsineac. Holosteum umbellatum (naturalisirt in Pennsylvanien, New-Jersey und Delaware), Cerastium Texanum (Texas, Neumexico, Arizona, Niedercalifornien), C. maximum (Alaska — Sibirien), C. viscosum (weit verbreitet in Canada und der Union, dort wohl nur eingeschleppt), C. vulgatum (gemein, auch abseits der Culturen, also vielleicht heimisch), C. semidecandrum (eingeschleppt von Neu-Jersey bis Virginien), C. nutans (gemein von Neuengland zum grossen Ocean und von der Hudson-Bay bis Neumexico), C. sericeum (Südarizona), C. arvense (Europa, Asien und Südamerika; über nordamerikanische Formen vgl. Bot. J., XV, 1887, 2, p. 229, R. 499 b.), C. alpinum (Arkt. Amerika von Grönland bis Alaska, sowie in Labrador, der Hudson-Bay-Region und auf den Rocky Mountains von Britisch Nordamerika. - Auch Asien und England), C. trigynum (Niedercanada, Labrador, Grönland. — Auch Sibirien und Europa), Moenchia quaternella Ehrh. (= Sagina erecta L. = Cerastium quaternellum Fenzl. Einmal bei Baltimore eingeschleppt), Stellaria aquatica (Ankömmling aus Europa, aber schon häufig werdend auf der Ostküste Nordamerikas), S. media (eins der gemeinsten Unkräuter), S. prostrata (Georgia und Florida bis Texas), S. mitens (Südcalifornien bis Britisch Columbia und ostwarts bis Utah), S. Kingii (Nordnevada nach Südutah), S. sumbellata (Berge von Colorado bis Oregon), S. longifolia (Canada bis Maryland und westwarts bis su den Rocky Mountains, auch in Europa und Asien), S. longipes (in mehreren Formen weit verbreitet von Maine bis zum arktischen Amerika und von Alaaka (und Sibirien) südwärts längs den Rocky Mountains bis Colorado und an der pacifischen Küste bis San Bernardino), S. graminea (eingeschleppt in Neuschottland bis Neu-Jersey und den Nordstaaten der Union), S. uliginosa (an der atlantischen Küste von Hulifax his Maryland selten. — Europa), S. borealis (Neuengland bis Neu-Jersey, sowie im Mendocine Co, Californien, und weiter nordwarts; var. corollina Fenzl [= S. brachypetala Bong. = S. alpestris Fries = S. Fenelii Regel = S. borealis var. alpestris Gray]: Oberer See bis Oregon und weiter nordwärts. — Europa und Asien), S. crassifolia (Labrador bis Illinois, Montana und weiter nordwärts), S. humifusa (Maine und Küste von Oregon, sowie nordwarts bis Alaska und zum arktischen Amerika. — Grönland und Sibirien), S. obtusa (Colorado und Britisch Columbia), S. crispa (Nordcalifornien bis Alaska), (von S. ruscifolia Sibiriens und Kamtschatkas findet sich var. arctica Regel auf den Mellville-Inseln), S. littoralis (Californien) S. pubera (Pennsylvanien bis Georgia, westwärts bis Tennessee, Kentucky und Indiana), S. uniflora (Nordcarolina bis Florida und Alabama), (S. macropetala T. et G. scheint eine Form von Arenaria patula Michx. zu sein), S. Holostea (aus Europa eingeschleppt auf Long Island und in Maine). (Von der arktischen S. dichotoma findet sich var. Americana Porter in Montana), S. Jamesii (Colorado, Neumexico und Arizona bis Nordcalifornien uud Washington), S. Nuttallii (Arkansas, Texas), Arenaria lateriflora (Neuengland bis New-Jersey, Colorado, Oregon und nordwärts sum nördlichen Eismeer), A. macrophylla (von San Diego nordwärts durch Californien, Oregon und Washington bis Britisch Amerika und ostwärts bis zum Oberen See), A. peploides (Küste von New-Jersey und Washington. - Nordeuropa und Asien), A. physodes (Britisch Columbien bis Nordalaska), A. serpyllifolia (naturalisirt in Niedercanada und Neuengland bis Florida und bis Oregon, Washington und Britisch Columbien) (von A. ciliata aus dem arktischen Europa findet sich var. humifusa Hornem, [= A. Norvegica Gunn. = U. humifusa Wahlb.] in Britisch Amerika wie in Grönland und Nordeuropa), A. saxosa (Colorado, Texas, Neumexico, Arizona und auch in Niedercalifornien), A. capillaris (Mittelcalifornien bis Utah. Montana und Britisch Columbia. — Asien), A. aculeata (Oregon bis Nevada, Südutah und vielleicht Arizona), A. compacta (Californien), A. congesta (Rocky Mountains von Colorado und Wyoming bis zum Yosemite und nordwärts bis Washington), A. Fendleri (Nebraska, Colorado bis Neumexico, Arizona und Californien), A. Franklinii (Oregon und Washington), A. Hookeri (Colorado, Wyoming, Nebraska und Montana), A. Groenlandica (Grönland bis Maine sowie in Connecticut, New-Jersey, Pennsylvanien und Nordcarolina), A. glabra (Carolina und Georgia), A. brevifolia (Georgia), A. Douglasii (Südarizona und Südcalifornien bis Oregon), A. Howellii (vgl. Bot. J., XIII, 1885, p. 241, R. 747), A. Californica (Mittelcalifornien bis Oregon), A. pusilla (Californien, Columbia und Washington), A. tenella (Oregon bis Britisch Columbia), A. patula (Kentucky bis Alabama und Texas, wordwarts bis Chicago und Minnesota), A. stricta (Vermont bis Südcarolina und westwarts bis Minnesota), A. verna (weit verbreitet und variirend), A. Rossii (Berge von Colorado und Wyoming bis Britisch Amerika und in's arktische Amerika hineinreichend), A. Nuttallii (Rocky Mountains von Wyoming bis Britisch Amerika und westwärts in der montanen Region bis Washington und Südcalifornia), A. Sajanensis (Niedercanada bis Labrador und zur Behringstrasse, südwärts bis Oregon und längs den Rocky Mountains bis Neumexico und Arizona. — Grönland und Sibirien) (A. laricifolia, aus den europäischen Alpen, vielleicht in Alaska vorkommend), A. arctica (West- und Nordalaska sowie umliegende Inseln), A. macrocarpa (Westalaska und Sibirien), A. Caroliniana (Süd-New-York bis Florida), Sagina apetala (Labrador bis Pennsylvanien, eine Form in New-Jersey; eingeschleppt auch in Californien), S. decumbens (Neuengland bis Britisch Amerika, südwärts bis Florida und Texas), S. occidentalis (Vancouvers Insel bis Südcalifornien), S. procumbens (Neuschottland bis Pennsylvanien), S. Linnaei (Labrador bis Grönland und Alaska, südwärts längs den Rocky Mountains bis Neumexico und Californien), S. nivalis (Uinta Mts., Alaska und Berge von Colorado), S. crassicaulis (Californien und Washington), S. nodosa (Küste von Maine, sowie am oberen See und nordwarts bis zur Hudson-Bay), Spergularia rubra (Maine bis Virginien and Washington bis San Francisco. — Europa), S. diandra Boiss. (Texas, Californien, Oregon, Washington), S. salina (gemein an beiden Küsten), Spergula arvensis (eingeschleppt in der Union und Canada sowie in Alaska).

404. Rebinsen, B. L. Notes upon the Genus Galinsoga. (P. Am. Ac., XXIX, 1894, p. 325 — 327.)

Von Galinsoga ist mit Sicherheit in Nordamerika nur G. parviflora Cav., und zwar von Neuengland bis Oregon und südwärts bis Mexico verbreitet, wovon die Vorkommnisse in Texas, Neumexico und Arizona vielleicht ursprünglich sind. Die ihr zugehörige var. hispida DC. ist bisher mit Sicherheit für Pennsylvanien, Wisconsin, Rohde Island und Massachusetts erwiesen. Vielleicht kommt aber auch bei Cambelen in New-Jersey angesiedelt G. hispida Bth. (= G. brachystephana Regel = Vargasia Caracasana DC.) vor.

405. White, Th. G. A preliminary Revision of the Genus Lathyrus in North and Central America. (Contributions from the Herbarium of Columbia College. No. 62. Reprinted from B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 444—458.)

Aus Nord- und Mittelamerika sind ausser einigen neuen Arten (vgl. R. 378 u. 598) folgende Lathyrus-Arten bekannt:

L. pusillus Ell. (= L. Engelmanni Bisch.): Südcarolina bis Florida, westwärts bis Arkansas und Texas.

Digitized by Google

- L. pratensis L.: Massachusetts und New York (naturalisirt).
- L. palustris L. (= L. Lanszwertii Kell. = L. occidentalis Nutt.): New-York und Neu-England, westwärts durch die Nordstaaten und Canada bis Alaska (wohl ursprünglich aus Europa, von amerikanischen Forschern oft verwechselt mit L. myrtifolius Muhl.).
- L, Watsoni White (= L. venosus Muhl.  $\gamma$ . +  $\delta$ . = L. venosus var. Californicus Wats. [uon L. Californicus Dougl.] = L. Californicus Wats.): Californien.
  - L. Jepsonii Greene (= L. palustris L. var. s. T. et G.): Californien.
- L. ochroleucus Hook. (= L. pisiformis Willd. var. (?) Richardson = L. glaucifolius Bak. = L. albidus Aitkin. = Orobus ochroleucus Braun): New-York und New-Jersey, nordund westwärts bis Washington und Britisch Columbia.
- L. myrtifolius Muhl. (= L. stipulaceus Le Conte = L. Altaicus Ledeb. = L. decaphyllus var. minor. Hook. et Arn. = Orobus myrtifolius Alefeld): Manitoba und Ontario, sūdwārts bis Tennessee östlich vom Mississippi.
- L. pauciflorus Fernald (= L. polyphyllus Wats. = L. palustris var. myrtifolius Wats.) Washington, Oregon, Utah, Idaho.
  - L. Bolanderi Wats.: Oregon und Californien.
- L. sulphureus Brewer (= L. ochroleucus var. Torr. = L. venosus Torr.), Washington, Oregon und Californien.
- L. Alefeldi White (= Orobus Californicus Alef. [nicht L.] L. Californicus Dougl.) Californien.
  - L. polyphyllus Nutt.: Nordpacifische Küste und Manitoba.
- L. maritimus Bigel. (= Pisum maritimum L, = Lathyrus Californicus Dougl. = Orobus maritimus Rchb. = L. venosus Sweet = L. pisiformis Hook.): Küste von Labrador bis New Jersey, Küsten der grossen Seen, Washington und Alaska.
  - L. vestitus Nutt.: Oregon.
  - L. laetislorus Greene: Californien.
- L. splendens Kellogg (= L. venosus var. grandiflorus Torr. [nicht L. grandiflorus Sibth. et Smith]): Californien und Niedercalifornien (vgl. R. 78).
  - L. violaceus Greene (= L. puberulus White): Südcalifornien.
- L. parvifolius Wats. (= L. venosus var. obovatus Torr.): Durch das ganze Gebiet westlich der Rocky Mountains, von Washington bis Mexico.
- L. venosus Muhl. (= L. decaphyllus Hook. = L. multiflorus Nutt. = L. ochroleucus Torr. = Orobus Muhlenbergii Alefeld): Durch die östliche Hälfte der Union und Canadas.
- L. graminifolius White (= Orobus dissitifolius Alefeld [nicht L. dissitifolius Nutt.] = L. palustris var. angustifolius Wats. [nicht L. angustifolius Mart.] = L. palustris var. L. graminifolius Wats.): Mexico, Neumexico, Arizona, Californien.
  - L. Arizonicus Britt. (= palustris L. var. S. T. et G.): Arizona, Colorado.
- L. obovatus (Torr.) (= L. venosus var. obovatus Torr. = L. polymorphus var. Hook. =  $Vicia\ nana\ Kell. = L$ . Nevadensis S. Wats): Washington bis Californien.
- L. ornatus Nutt. (= L. polymorphus Torr.): Wyoming, Sūddakota, Nebraska, Kansas, Indianerterritorium, Colorado und Utah.
- $L.\ decaphyllus\ Pursh\ (=Vicia\ stipulacea\ Pursh\ =L.\ polymorphus\ Nutt.\ =L$   $myrtifolius\ Spreng.\ [nicht\ Willd.]\ =Orobus\ polymorphus\ Alefeld)$ : Idaho, Colorada, Arizona. und Neumexico.
- L. Nuttallii Wats. (= L. venosus Muhl. var. S. T. et G.): Britisch Columbia, Washington, Oregon und Californien.
- L. Torreyi Gray (= L. villosus Torr. [nicht Frivaldz.]): Washington, Oregon und Californien.
- L. littoralis Endl. (= Astrophia littoralis Nutt. = Orobus littoralis Gray): Washington, Oregon, Californien.
- L. mexicanus Schl.: Südmexico (wahrscheinlich der aus der Alten Welt stammende und durch Cultur weit verbreitete L. tingitanus L.).
  - (L. cinctus Wats. ist Vicia gigantea Hook.).

406. Vail, A. M. A Study of the Genus Psoralea in America. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 91 — 119).

Verf. nennt von Amerika folgende Psoralea-Arten (ausser neuen vgl. R. 620):

P. lanceolata Pursh (Saskatchewan, Nordwest Territorium, Montana, Idaho, Oregon, Dakota, Nebraska, Jowa, Kansas, Missouri, Colorado, Arizona), micrantha Gray, Nebraska, Kansas, Indianer Territorium, Oklahoma, Arizona), Lupinellus Michx. (Nordcarolina, Georgia, Florida), bracteata L. (Californien), tenuistora Pursh (Montana, Wyoming, Illinois, Missouri, Nebraska, Kansas, Colorado), obtusiloba T. et G. (Texas, Neumexico, Arizona, Mexico), floribunda Nutt. (Montana, Wyoming, Nebraska, Illinois, Kansas, Missouri, Colorado, Mississippi, Maryland, Arkansas, Indianer Territorium, Texas, Neumexico, Arizona, Mexico), linearifolia T. et G. (Nebraska, Indianer Territorium, Texas, Arkansas), digitata Nutt. (Dakota, Nebraska, Kansas, Arkansas, Indianer Territorium, Texas, Oklahoma), argophylla Pursh (Nordwest Territorium, Montana, Dakota, Minnesota, Wisconsin, Jowa, Nebraska, Utah, Kansas, Missouri, Neumexico), Reverchoni Wats. (Texas, Indianer Territorium), cyphocalyx Gray (Texas), canescens (Nord- und Südcarolina, Georgia, Florida, Alabama), cuspidata Pursh (Nordwest Territorium, Dakota, Kansas, Nebraska, Indianer Territorium, Arkansas, Texas, Neumexico), pentaphylla L. (Mexico), esculenta Pursh (Saskatchewan, Nordwest Territorium, Montana, Jowa, Wisconsin, Nebraska, Missouri, Kansas, Minnesota, Indianer Territorium, Dakota, Texas, Louisiana), hypogaea Nutt. (Nebraska, Indianer Territorium, Colorado, Texas, Neumexico), subacaulis T. et G. (Tennessee), Californica Wats. (Californien, Niedercalifornien, Arizona, Utah, Colorado), castorea Wats. (Utah, Californien), virgata Nutt. (Georgia, Florida), simplex Nutt. (Arkansas, Louisiana, Mississippi, Indianer Territorium, Texas), rhombifolia T. et G. (Texas, Mexico), Americana L. (Florida; ausserdem Madeira), melanocarpa Benth. (Mexico), rigida Parish (Californien), physodes Douglas (Britisch Columbien, Oregon, Washington, Californien), stipulata T. et G. (Ohio, Indiana), strobilina Hook. et Arn. (Californien), Onobrychus Nutt. (Canada, Indiana, Illinois, Ohio, Missouri, Tennessee, Kentucky), glandulosa L. (Californien, Chile), macrostachya (Californien, Niedercalifornien), orbicularis Lindley (Californien). Ueber süd- und mittelamerikanische Arten vgl. R. 341, 345.

407. Polland, C. L. The Genus Cassia in North America. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 208-222).

Das Subgenus Fistula fehlt in der Union ganz.

Das Subgenus Senna ist vertreten durch A., Sect. Chamaefistula: Series Brachycarpae: C. Roemeriana Scheele (Texas und Neumexico, südwärts bis Mexico), C. Pumilio Gray (Westtexas und Neumexico, südwärts bis Mexico), C. bauhinioides Gray (Westtexas, Neumexico und Arizons, südwärts bis Mexico), C. crotalarioides Kuuth (Arizona, Mexico), C. Covesii Gray (Nevada und Südcaliforaien sowie durch Arizona bis Mexico) C. Lindheimeriana Scheele (Texas, Neumexico und Arizona, südwärts bis Mexico); B. Sect. Oncolobium: C. leptocarpa Benth. (Neumexico und Arizona, südwärts bis Mexico), C. occidentalis L. (Virginia und Südindiana, südwärts bis Mexico [eingebürgert auch im tropischen Amerika) C. ligustrina L. (Florida, Westindien und weit verbreitet im tropischen Amerika), C. Marylandica L. (Südconnecticut, südwärts bis Florida und westwärts bis Nebraska, Kansas und Louisiana); C. Sect. Prososperma: Ser. Torae: C. Tora (Südvirginien bis Florida und Cuba, westwärts bis Südindiana und Arkansas; auch im tropischen Amerika); D. Sect. Chamaesenna: Ser. Pachycarpae: C. Bahamensis Mill. (Florida, Bahamas); Ser. Rostratae: C. biflora L. (Florida bis Westindien; auch Mexico); Ser. Floridae: C. Wisliseni Gray (Westtexas und Neumexico, südwärts bis Mexico).

Das Subgenus Lasiorhegma ist vertreten durch Sect. Chamaecrista Subsect. Xerocalyx: C. calycioides DC. (Texas, Neumexico und Arizona, südwärts bis Mexico); Subsect. Leiocalyx: Ser. Paucijugae: C. Wrightii Gray (Neumexico und Arizona, südwärts bis Mexico), C. grammica Spreng. (Florida bis Cuba); Ser. Subcoriaceae: C. Greggii Gray (Südtexas (?), Mexico); Ser. Chamaecristaeverae; C. Chamaecrista L. (Maine, südwärts bis Florida und westwärts bis Minnesota, Kansas und Mexico), C. Mississippiensis (vergleiche R. 631 C. nictitans L. (Südneuengland bis Florida und westwärts bis Indiana, Kansas und Loui-

siana), C. aspera Muhl. (Florida [nahe verwandt C. patellaria DC. von Cuba]) C. procumbens L. (Texas und Mexico); Ser. Dimidiatae; C. cinerea Cham. et Schlecht. (Texas und Mexico), C. Simpsoni (vgl. R. 651).

Cassia armata S. Wats. von Nevada, Californien und Arisona ist sweifelhaft besüglich seiner systematischen Stellung (Vgl. R. 499).

408. Brandegee, K. Studies in Ceanothus (Proc. Calif. Am., Ser. 2, Vol. 4, p. 178-222).

Da erst vor wenigen Jahren nach einer Monographie über die Arten von Ceanothus berichtet wurde (vgl. Bot. XVI, 1888, 2 p. 141 f, Ref. 817) können jetzt wesentlich nur die neuen Arten und Aenderungen in der Benennung und Begrenzung der Arten hier hervorgehoben, sowie dort fehlende Arten genannt werden.

C. ovatus Desf. und C. sanguineus Pursh (= C. Oreganus Nutt.) glaubt Verf. nur als Formen von C. Americanus L. auffassen zu können; C. Palmeri Trel. wird als Varietät zu C. spinosus Nutt. genogen; C. buzifolius H.B.K. ist ungenügend bekannt und erinnert in einigen Formen an C. Fendleri Gray; C. asureus Desf. = C. coeruleus Lag. = C. bicolor H.B.K. = C. glandulosus Bronn, Mexico (nicht Australien); C. depressus Benth: Neumexico; C. oliganthus Nutt. = C. Orcuttii Parry: Californien (früher meist zu C. hirsutus Nutt. gesogen); C. oliganthus Nutt. var. hirsutus (Nutt.) = C. dioaricatus Nutt. = C. sorediatus H. et A. = C. intricatus Torr. Gray; C. oliganthus Nutt. var. tomentosus (Parry) = C. tomentosus Trel. = C. sorediatus Parry (non Hook. et Arn. = C. asureus Kellogg = C. nitidus Torr.; C. diversifolius Kell. = C. decumbens Wats.; C. diversifolius Kell. var. foliosus (Parry) = C. foliosus Parry = C. Lemmoni Parry; C. dentatus T. et G. = C. impressus Trel.; C. dentatus var papillosus (Torr. et Gray) = C. papillosus T. et. G.; C. curratus (Hook.) = Rhamnus? cuneata Hook. = C. curreatus var. ramulosus Greene Nordwestamerika; C. verrucosus Nutt. var. rigidus (Nutt) = C. rigidus Nutt; C. verrucosus var. grandifolius Torr. = C. rigidus var. grandifolius Torr.; C. verrucosus var. Greggii (Gray) = C. Greggii Gray; C. verrucosus var. crassifolius (Torr.) = C. crassifolius Torr; C. prostratus Benth. var. divergens (Parry) = C. divergens Parry; C. prostratus var. pinetorum (Coville) = C. pinetorum Coville. (Am Schluss der Arbeit werden noch die benannten Hybride und die auszuschliessenden Arten zusammengestellt.)

409. Uline, E. B. and Bray, W. L. A. preliminary synopsis of the North American species of Amarantus. (Bot. G. XIX, 1894, p. 267—272, 318—320).

Ausser neuen Arten (vgl. R. 595) kommen in Nordamerika vor:

A. Berlandieri (= Sarratia Berlandieri Moq.) (Texas und Nordostmexico), A. polygonioides L. (= Amblogyne polygonioides Ref. = Amarantus polygonioides Hemsl. p. p. (Florida und Westindien), A. fimbriatus Benth. (Süd- und Ostcalifornien, Nevada und Südutah, Westtexas, Arizona, Neumexico, Niedercalifornien und Mexico), A. Pringlei Wats. (wie vorige verbreitet, aber weniger häufig), A. squarrulosus (= Amblogyme squarrulosa Gr. = Scleropus squarrulosus Anderss.: Galapagos-Inseln), A. Chihuahuensis Wats. (Chihuahua), A. Greggii Wats. (Mündung des Rio Grande), A. Torreyi Benth. (Nebraska bis Mexico und westwarts bis Nevada), A. Palmeri Wats. (Westtexas durch Neumexico und Arisona bis zur pacifischen Küste, vor allem aber im nördlichen Mexico), A. Powellii Wats. (mit Einschluss von A. Wrightii und obovatus: Oregon und Arizona), A. retroflexus (wohl im Südwesten der Union heimisch, nun in derselben überall), A. hybridus L. (= A. hypochondriacus L. = A. chlorostachys Willd.: Südwestunion, (von da aus weiter verbreitet). A. caudatus L. (= A. leucospermus Wats.: vom tropischen Amerika in Arizona hineinreichend, wo er der Samen wegen von den Indianern gebaut wird), A. spinosus (von Südamerika über Westindien und Mexico durch den ganzen Süden und Südosten der Union bis Kansas und Neuengland reichend), A. blitoides Wats. (im Westen der Union heimisch. jetzt auch im Osten weit verbreitet), A. crassipes Schlecht. (verbreitet wie A. polygonioides), A. graecisans L. (= A. albus L. = A. albus Willd.: Arktisches Amerika bis Mexico), A. carneus Greene (Montana, Idaho und Oregon), (A. Blitum L. für Nordamerika zweifelhaft), A. Californicus Wats. (= Mengea Californica Moq.: Californien und Westnevada)

A. lividus L. (um Boston und Neu-York), A. viridis L. (Standorte?), A. emarginatus Salam. (= Euxolus viridis var. polygonioides Moq. = A. viridis Index Kewensis: Louisiama, Texas), A. crispus Braun (Albany, New-York und Brooklyn) A. deflexus L. (angeblich ams Sudeuropa, jetzt auch in Chile und Californien, sowie neuerdings bei New-York) A. pumilus Raf. (Atlantische Küste von Rohde Island bis Nordcarolina), A. acutilobus (= Euxolus emarginatus A.Br. et Bouché = A. viridis Index Kewensis etc.: Mexico und vereinzelt eingeschleppt in der Union). Fortsetzung im nächsten Bericht.

410. Britten, Chenopodium album L. and C. viridis L. '(B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 532).

Erstere breitet sich im Westen, letztere im Osten schnell aus. Erstere gleicht sehr der wild in den Anden wachsenden C. Quinoa.

- 411. Small, J. K. (600) liefert ausser der Beschreibung neuer Arten (vgl. R. 600) folgende Mittheilungen über *Polygonum*:
- P. Opelousanum ist bekannt von Opelousas, Louisiana und Pointe à la Hache bis False Washita im Indianer Territorium, sowie von Orizaba in Mexico. P. minus, das bisher aus Amerika nur von Chile bekannt war, ist nun auch für Louisiana erwiesen. P. punctatum eciliatum wurde bei Orizaba, sowie im Thale von Toluca in Mexico und bei Knoxville in Tennessee gefunden. P. Mexicanum wurde als neu für die Union bei St. Martinsville Louisiana gefunden. P. densistorum, eine Art der Golfregion, ist dem Mississippithal bis Südmissouri gefolgt. P. camporum, das kaum östlich von 100° gefunden war, ist nun auch vom St. Bernard County, Louisiana, nahe am mexikanischen Meerbusen gefunden. Etwas verschiedene Formen von P. Sawatchense sind einerseits im Yellowstone Park und andererseits am Castle Rock in Colorado gefunden. P. dumetorum hat durch neue Funde sein Areal erweitert, so dass es jetzt aus Ostmissouri, sowie aus den Prairien von Illinois und Osttennessee bekannt ist. P. cristatum findet sich im United States National Herbarium unter dem Namen P. dumetorum aus Südcarolina (Aitken), was bisher der dritte Fundort der Art aus der Union ist.
- 412. **Small**, J. K. Notes on some of the rarer Species of *Polygonum* (Contributions from the Herbarium of Columbia College No. 64. Reprint from B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 476 482).

Polygonum Newberryi Small findet sich in mehreren Sammlungen aus der westlichen Union z. B. aus Washington, glatte Formen desselben zeigen nahe Beziehungen zu P. Davisiae aus Californien, während wollig behaarte Formen an P. sericeum Sibiriens erinnern. P. rigidulum, das Sheldon aus Minnesota beschreibt, ist nur eine Form von P. emersum (Michx.) Britton, entspricht aber ganz nur einer Form, die Verf. ans Nebraska sah. Von P. punctatum wird eine neue Varietät als P. punctatum robustum beschrieben; sie findet sich südwärts von Massachusetts in allen atlantischen Staaten und kommt auch in Mexico, Mittel- und Südamerika vor. P. longistylum Small ist neuerdings bekannt geworden von Missouri (New-Madrid Co.) New-Orleans, Alexandria (Louisiana) und dem Indianer Territorium. P. Mexicanum reicht nach Süden bis Camaron (Mexico). P. Opelousanum Riddel ist von Bush als P. acre leptostachyum aus Missouri (Newton Co.) verbreitet, ist offenbar dahin gleich anderen südlichen Arten längs dem Mississippi gewandert. P. setaceum Baldw., das bisher für beschränkt auf die Südstaaten galt, ist auch in Missouri (Dunklin- und Butler-County) gefunden, aber wohl auch längs dem Mississippi dahin gelangt. P. persicarioides H.B.K. ist gleichfalls neu für den Norden der Union und zwar in Nebraska am Dismal River gefunden. Von P. Careyi fand sich sin Herbarexemplar, das von Fort Gratiot in Michigam stammen sollte. Ueber P. boreals vgl. R. 654. P. ramosissimum prolificum Small, das bisher nur von Nebraska bekannt war, ist auch in Kansas und Maine gefunden. P. exsertum hat durch neue Funde wesentlich sein Areal vergrössert; es fand sich nördlich von der Stadt New-York, ferner in New-Jersey, Nebraska und Saskatchewan, von wo sie theilweise bisher unter falschem Namen bekannt war. P. Sawatchense oder eine jedenfalls ihm sehr nahe Form wurden in Wyoming, eine andere Form derzelben in Süddakota gefunden. P. tenue

Michx. (= P. microspermum Sheld. [nicht Small] = P. tenue var. microspermum Sheld. [nicht Engelmann] = P. Engelmanni Sheld. [nicht Greene] wird von Chippewa County (Minnesota) erwähnt, während P. microspermum eine Charakterpflanze der höchsten Berge von Mittelcolorado ist. P. cristatum Engelm. et Gray war bisher nur von drei Staudorten aus Texas und Südcarolina bekannt, ist nun auch an einem zwischen diesen Standorten gelegenen Punkt in Mittelgeorgia sowie auch in New-York beobachtet. P. cuspidatum Sieb. et Zucc. Japan. P. polycnemoides, setosum und equisetiforme aus Osteuropa, Westasien und Nordafrika haben sich an den Ruinen von Yonkers Carpet Mill. angesiedelt, wohin sie mit Wolle verschleppt sind (vgl. hierzu Bot. J., XX, 1892, 2, p. 79 R. 528).

413. Trelease, W. The North American Species of Gayophytum and Boisduvalia. (Reprinted in advance from the Fifth Annual Report of the Missouri Botanical Garden, 1894, 16, p. 8°, Plate 17—26).

Die sämmtlich hier abgebildeten nordamerikanischen Arten obiger Gattungen zeigen folgende Verbreitung:

- G. lasiospermum Greene: Washington bis Südcalifornien und Nevada,
- G. eriospermum Coville: Oregon bis Mittelcalifornien.
- G. diffusum Torr. Gray: Washington bis Mittelcalifornien, Idaho und Nordutah.
- G. ramosissimum Torr. Gray: Washington bis Yellowstone, Arizona und Südcalifornien.
- G. caesium Torr. Gray (einschliesslich G. racemosum Torr. Gray und G. Nuttallii Torr. Gray): Oregon bis Yellowstone, Colorado und Californien.
  - G. pumilum S. Wats.: Washington bis Südcalifornien.
- B. glabella (Nutt.) Walpers (= Oenothera glabella Nutt.): Britisch Columbia bis Montana, Nevada und Südcalifornien.
- B. stricta (Gray) = Gayophytum strictum Gray = Oenothera Torreyi Wats. = O. densiflora var. tenella: Washington bis Idaho und Mittelcalifornien.
- B. densiflora (Lindley: Watson = B. Douglasii Spach = Oenothera densiflora) Lindley: Vancouver Insel und Washington bis Nevada und Niedercalifornien
  - B. cleistogama Carron: Californien.
- 414. Smith, J. G. A. Revision of the North American Species of Sagittaria and Lophotocarpus (Printed in advance from the sixth annual Report of the Missouri Botanical Garden. Issued 1894, 38, p. 8°. 29 plates).

Die nordamerikanischen Arten von Sagittaria und Lophotocarpus zeigen folgende Verbreitung:

- S. arifolia Nutt: Gebirge von Britisch Columbia bis Californien, Nevada und Neumexico und von Westkansas und Nebraska bis Minnesota und Quebec.
  - S. cuneata Sheldon: Britisch Columbia bis Minnesota.
- S. latifolia Willd.: Neuschottland bis Britisch Columbia, südwärts längs der pacif. Küste bis Californien und durch das ganze Gebiet östlich von den Rocky Mountains bis Mexico und Florida.
  - S. Engelmanniana Smith: Massachusetts bis Delaware und Florida.
  - S. longirostra Smith; Südostpennsylvanien und New-Jersey bis Alabama.
- S. longiflora Engelm.: Westkansas und Ostcolorado, südwärts bis Texas, Neumexico und Sonora,
  - S. Greggii Smith: Californien und Mexico.
  - S. subulata Buchenau: New-York bis Florida und Alabama.
  - S. filiformis Smith: Alabama (Mobile County).
- S. lancifolia L.: von Florida (und Texas?) südwärts durch ganz Westindien, Mexico, Central- und Südamerika.
  - S. ambigua Smith (= S. lancifolia Kellermann): Kansas und Oklahoma.
  - S. rigida Pursh: Quebec bis Tennessee, westwarts bis Minnesota und Nebraska.
- S. graminea Michx.: von Neufundland westwarts zum Missouri und südwarts bis Florida und Texas.
  - S. cristata Engelm.: Nordjowa, Sudminnesota und (?) westliches New-York.

- S. macrocarpa Smith: Südcarolina.
- S. teres Wats.: Massachusetts bis Südcarolina.
- S. papillosa Buchenau: Texas und Louisiana.
- S. platyphylla Smith: von Texas bis Mississippi und nordwärts bis Südostmissouri.
- S. Sanfordii Greene: Californien (San Joaquin River).
- S. Montevidensis Cham. et Schlecht: wesentlich audamerikanisch, doch als Balastpflanze in Californien und Nordcarolina.
  - S. demersa Smith: Mexico (Chihuahua).
  - S. Mexicana Steudel: Mexico.

Lophotocarpus calycinus Smith (= Sagittaria calycina Engelm.): Neubraunschweig bis Süddakota und Californien und weiter südwärts.

L. Guyanensis Micheli.

Alle in der Union vorkommenden Arten von Sagittaria, sowie noch Varietäten resp. Formen von S. arifolia, latifolia, subulata, lancifolia und graminea sowie S. Mexicana werden abgebildet. Ueber die neuen Arten resp. Formen vgl. R. 636.

415. Morong, Th. The Smilaceae of North and Centralamerica. (Contributions from the Herbarium of Columbia College No. 61. Reprinted from B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 419 — 443).

Die Smilaceae sind in Amerika nur durch Smilax vertreten, auch fehlen dort die sie mit den Asparageae verbindenden Phileriaceae. Smilax besitzt in Canada 3, in der Union 16, in Mittelamerika und Mexico 32 und in Südamerika 67 Arten, im Ganzen in Amerika etwa 110 Arten, also die Hälfte aller bisher bekannten Vertreter der Gattung. Verf. bespricht im Folgenden die nord- und mittelamerikanischen, mexikanischen Arten der Gattung mit Ausnahme der westindischen, die nicht das Festland erreichen. (Ueber deren Eintheilung vgl. Bot. C., LXI, p. 440—441). Die behandelten Arten (über die neuen vgl. R. 635) zeigen folgende Verbreitung:

Smilax herbacea L. (= S. pulverulenta Michx. = S. peduncularis Willd. = S. lasioneuron Hook, = Coprosmanthus herbaceus peduncularis Kunth.): Neubraunschweig bis Ontario und Dakota, südwärts bis Florida, Nebraska und Louisiana.

- S. ecirrhata S. Wats. (= Coprosmanthus herbaceus var. ecirrhatus Engelm. = C. herbaceus Chapm. = Smilax herbacea Ell. = S. herbacea var. ecirrhata D.C.): Virginia bis Florida, westwärts bis Ohio und Minnesota.
- S. tamnifolia Michx. (= Coprosmanthus tamnifolius Kunth): New-Jersey und Pennsylvanien, Südcarolina und Tennessee.
- S. glauca Walt. (= S. spinulosa Smith): Nantucket bis Florida und Texas, westwarts bis Kansas; auch in Mexico.
- S. rotundifolia L. (= S. caduca L. = S. quadrangularis Muhl.): Ontario bis Florida und Texas, westwärts bis Arkansas und Minnesota.
- S. hispida Muhl.: Ontario bis Virginien, Louisiana und Texas, westwarts bis Minnesota und Nebraska.
- S. Californica Gray (= S. rotundifolia var. Californica DC.): Californien und Oregon.
- S. Pseudo-China L. (= S. hederaefolia Mill.): Columbia-District bis Florida und Texas, westwārts bis Arkansas und Nebraska.
- S. Bona-nox L. (= S. hastata Willd. = S. pandurata Pursh = S. tamnoides Gray = S. hederaefolia + senticosa Kunth): Massachusetts bis Florida und Texas, westwärts bis Missouri und Kansás.
- S. Beyrichii Kunth (= S. ovata Ell. = S. auriculata Chapm.): Nordcarolina bis Florida und Alabama.
  - S. laurifolia L.: New-Jersey bis Florida, westwarts bis Texas und Arkansas.
- S. pumila Walt. (= S. pubera Michx. = S. puberula Kunth): Südcarolina bis Florida und Louisiana.
  - S. Haranensis Jacq. (= S. dentata Willd.): von Westindien bis Südflorida und Mexico

- S. Walteri Pursh (= S. caduca Ell.): New-Jersey bis Florida, Tennessee und Louisians.
- S. lanceolata L. (= S. ovata Pursh): Virginia bis Florida, westwarts bis Arkansas und Texas.

Ueher die mittelamerikanischen Arten vgl. R. 352 und 377.

416. Clarke, C. B. On certain authentic Cyperaceae of Linnaeus. (J. L. S. Lond. 30, 1894, p. 299 — 315.)

Enthält nach B. Torr. B. C. 21, 376 auch zahlreiche Bemerkungen über amerikanische Arten.

- 417. Mc. Bride, T. H. Notes on the North American Cycads and the distribution of Rhus typhina (8th, ann. session of the Jowa Academy of Sciences) (Cit. nach Bot. G. XIX, 1894, p. 84).
- 418. Coville, F. V. The Genus Hemicarpha in North America. (B. Torr. B. C., XXI, 1895, p. 34-37.)

Hemicarpha ist in Nordamerika vertreten durch H. isolepis, micrantha und occidentalis, von denen die letztere auf die Westküste beschränkt ist, während die anderen beiden weit verbreitet sind.

- 419. Langdon, F. E. A study of Epigaea repens Asa Gray (Bull. No. 4, 1894) (Cit. nach B., Torr. B. C. XXI, 1894, p. 88).
- 420. Britton, N. L. New or noteworthy North American Phanerogams VIII. (B. Torr. B, C. XXI, 1894, p. 27 34.)

Am Blue Ridge in Sudwestvirginia sowohl als an den Mounts Marcy und Mc. Intyro in den Adirondacks fand Verf. Picea Mariana und rubra, dagegen nicht P. Canadensis, welche er auch vergeblich in Nord-New-York gesucht hat. Cyperus pseudovegetus Steud. = C. virens A. Gray = C. Luzulae var. umbellulatus Britton = C. calcaratus Nees. Von Stenophyllus finden sich in Nordamerika S. stenophyllus (= Scirpus stenophyllus Ell. = Dichroma caespitosa Muhl. = Dichromena caespitosa Spreng. = Stenophyllus caespitosus Raf. = Isolopis stenophyllus Torr. = Scirpus barbatus var. Americanus Boeckl.: Nordcarolina bis Florida und Louisiana), S. Warei (= Isolepis Warei Torr.: Florida). S. capillaris (= Scirpus capillaris L. = Isolepis capillaris R. et. S. = Scirpus ciliatifolius Ell. = Isolepis ciliatifolius Torr.: ganz Nordamerika ausser dem äussersten Norden), S. capillaris coarctatus (= Scirpus coarctatus Ell. = Isolepis coarctata Torr. = Fimbristylis capillaris var. coarctata Britton: Georgia und Florida), S. Funckii (= Isolepis Funckii Steud. = Scirpus heterocarpus Wats.: Arizona, Chihuahua, Mexico, Jalisco, Orizaba, Bolivia). Potentilla paradoxa, die der europäischen P. supina nahe steht, findet sich am Ontario-See, im Staat New-York massenhaft; sie ist gleich anderen Pflanzen, die hauptsächlich westlich vom Mississippi vorkommen, also am St. Lorenzstrom weiter ostwarts verbreitet, so Eleocharis acuminata (bis Anticosti), Corispermum hyssopifolium, Polygonum Hartwrightii und Vaccinium ovalifolium, welche bis Quebec reichen. Galium Kamtschaticum findet sich am Mt. Marey, N. Y. bei 2000-4000' Höhe wie auch am Mc. Intire, dagegen muss die unter diesem Namen von Oregon und Washington bekannte Pflanze als neue Art betrachtet werden.

421. Bailey, L. H. The native dwarf Cherries. (Bull. No. 27 [Cornell], Exp. Sta. 70, 259—265 f. 1—5 au 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C., XXI, p. 461.)

Betrifft Prunus pumila L., Besseyi Bailey und P. Besseyi × Watsoni Bailey.

- 422. Glatfelter, N. M. A study of the Relations of Salix nigra and S. amygdaloides together with the hybrids arising from them as these species exhibit themselves in the vicinity of St. Louis. (Transact. of the Acad. of Science of St. Louis 1894, apr. 17, p. 427—431. Mit Tafel.)
- 423. Rusby. Azalea nudiflora, collected in flower at Ulsterville, Ulster county, on November 2 d. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 531.)

Dabei wird erwähnt, dass anscheinend Hamamelis Virginica der spätest blühende Strauch der dortigen Flora sei.

### 424. Mechan's Monthly 4. 1894.

- p. 49. Meehan, Th., Fritillaria pudica. 4 pl.
- , 120. , Actinomeris helianthoides. 1 pl.
- , 81. , , Aconitum uncinatum. 1 pl.
- , 87. , , Hypericum densistorum. 1 pl.
- , 113. , Pentstemon Cobaea. 1 pl.

#### 425. Forest Leaves 4. 1894.

- p. 104. Bothrock, J. T., the Amer. or White Elm.
- , 120. , , the White Ash, Frax. americana.
- , 169. , , the Hemlock.
- , 152. , White Pine.
- , 185. , , River Birch.
  - 426. Perter, Th. C. Magnolia glauca. (Garden and Forest VII, 1894, p. 398.)

Einige in den Tiefländern am atlantischen Ocean häufige Bäume erscheinen wieder längs den Westabhängen der südlichen Alleghanies, worunter am bekanntesten Ilex opaca und Liquidambar styraciflua. Von Osttennessee, wo sie häufig, reichen sie nordwärts bis zu den Ufern des Kanahwa und New-River in Westvirginien und vielleicht weiter. Daher ist nicht zu auffallend, dass ihre Genossin im Osten, Magnolia glauca, in demselben Gebiet beobachtet ist. Sie wurde vor einigen Jahren im westlichen Pennsylvanien, im Lawrence County, beobachtet und darauf bei Columbus in Ohio und bei Wurtemberg sowie neuerdings bei Franklin im Venango County. Auch Frasera Carolinensis, die seit 1869 nicht beobachtet war, ist in letzterem Gebiet wieder aufgefunden. In Pennsylvanien steigt Ilex opaca längs dem Susquehanna bis Cold spring, während Liquidambar styraciflua auf einen schmalen Gürtel längs dem Delaware bei Philadelphia beschränkt ist. Keine von beiden ist westwärts von den Alleghanies bekannt. Magnolia glauca reicht landeinwärts bis in die Nähe von Cornwal, Lebanon County (circa 500' hoch). Von allen dreien wäre nicht unmöglich, dass sie westwärts von den Alleghanies noch aufzufinden.

- 427. Sargent, C. S. The Wax-Myrtles of the Seacoast of Eastern North America (Gard. and For. VII, p. 474—475, 1894). Abbildungen und Besprechungen von Myrica cerifera und Caroliniensis.
  - 428. Quercus Texana. (Garden and Forest VII, 1894, p. 514-517, fig. 81 und 82).
- 429. Viburnum Opulus (Garden and Forest. VII, 1894, p. 516) ist auch in grossen Theilen Nordamerikas heimisch.
- 430. Viburnum dilatatum. (Garden and Forest VII, 1894, p. 454) aus Japan und Centralchina hat sich vollkommen winterhart in der Union gezeigt.
- 431. Viburnum molle (Eb. p. 466) ist heimisch in der südlichen Union, südwarts bis Florida und nordwarts bis zu den Inselu von Nantucket und Naushon.
  - 432. Greene, E. L. Sambucus coerulea Raf. (Erythea II, p. 52, 1894.)

Dieser Name muss aus Gründen der Priorität S. glauca Nutt. vorgezogen werden da er vier Jahre früher publicirt ist.

- 433. Symphoricarpus vulgaris. (Garden and Forest VII, 1894, p. 505 506) ist heimisch an felsigen bewaldeten Ufern von Michigan bis Colorado und Montana und weiter nordwärts.
- 434. Britton, H. L. and Kearney, T. H. An Enumeratica of the Plants collected by Dr. Timothy E. Wilcox, U. S. A. and Others in Southeastern Arizona during the Years 1892, 1894. (Trans N. Y. Acad. Sci., XIV, Oct. 22, 1894, p. 21 44.)

Die aufgezählten Pflanzen sind meist von Fort Huachaca und Fort Apache, einige wenige auch von San Carlos und Tanners Casion. Die Bestimmung der Gräser hat F. Lamson Scribner besorgt. Viele seltene Arten sind in der Sammlung enthalten, über die neuen vgl. R. 625. Xanthocephalum Benthamianum ist neu für die gesammte Union.

# b. Arbeiten über einzelne Theile des Florenreiches. (R. 485-590.)

Vgl. auch R. 23 und 24 (Phänologisches), 204 (Wein in Texas), 240 (Holzpflanzen in Florida, 246, 247, 256, 257, 269 (Cacteen Colorados), 354 (Pinus ponderosa).

435. Lemmon, J. G. Notes on West American Coniferae V. (Erythea II, 1894, p. 157-162.)

Behandelt die hauptsächlichsten Kiefern von Mendocino.

Desgleichen VI (Eb. 173—177). Behandelt besonders Pinus contorta, von der zwei neue Varietäten (Bolanderi und Hendersoni) aufgestellt werden.

436. Greene, E. L. Historical notes on some Californian trees. (Erythea I, p. 43—48, 64—67.)

437. Tourney, J. W. The gradual Disappearance of the Range Grasses of the West. (Science XXII, 9. Ja. 1894.) (Cit. nach B., Torr. B. C., XXI, p. 90.)

438 Davidson, A. Californian Field notes. I. (Erythea I, p. 1-5.)

Enthält ausser Bemerkungen wesentlich systematischer Natur noch die Angabe, dass Calochortus Catalinae Wats., wie Verf. auf Catalina festgestellt, identisch mit C. Lyoni Gray sei, daher nur der erstere Name für diese Art zu brauchen sei. Ferner seien hier einige Bemerkungen über Ruiz und Pavon und deren Aufenthalt in Peru sowie über ihre Flora dieses Landes hervorgehoben.

438 a. Davidson, A. Californian Field Notes II. (Eb. p. 27-30.)

Verf. bespricht die californischen Calochortus-Arten und nennt als neu für Catalina: Potentilla glandulosa, Euphorbia leptocera, Equisetum robustum, Corethrogyne filaginifolia, Andropogon sacccharoides und Gastridium australe.

438 b. Davidson, A. Californian Field notes IV. (Eb. p. 83-85.)

Als neu für Los Angeles werden die sonst nordischen Arten Polygala cornuta Kell. und Githopsis diffusa Gray sowie eine neue Art (vgl. R. 616) genaunt.

438 c. Davidsen, A. Californian Field Notes V. (Erythea II, 1894, p. 177-180).

Aus Los Angeles County werden (ausser je einer neuen Art und Varietät vgl. R. 610) folgende Cruciferae genannt:

Cardamine integrifolia, Arabis Holboellii, A. pulchra, Streptanthus heterophyllus, S. longirostris, S. inflatus, Thelypodium integrifolium, T. procerum, Caulanthus amplexicaulis, Sisymbrium incisum var. filipes, Nasturtium curvisiliqua var. lyratum, Lepidium latipes, L. dictyotum (nebst var. acutidens), L. nitidum, L. lasiocarpum, L. flavum, L. Fremontii, Thysanocarpus curvipes var. pulchellus und Biscutella Californica.

439. Davy, J. B. Transcripts of some descriptions of Californian Genera and Species I. (Erythea II, 1894, p. 136-140.)

Nach einem Separatum, aus Versehen, da die Jahreszahl fehlte, schon referirt Bot. J., XXI, 1893, 2, p. 174 (R. 568).

II. (Eb. p. 148-153.) Diagnosen, der von Fischer und Meyer aufgestellten Arten: Euphorbia dictyosperma, Entada Wrangeliana, Lotus Wrangelianus, Micropus californicus, Myosotis californica, Nemophila atomaria, Platystemon leiocarpum, Plectritis brachystemon, Pterostegia drymarioides, Sphaerostigma strigulosum, Thysanocarpus pulchellus, T. elegans, Triphysaria versicolor, Claytonia perfoliata, Delphinium decorum aus Californien.

III. (Eb. p. 164—170.) Behandelt ebenso: Trifolium physopetalum, Gilia mille-foliata, Heuchera pilosissima, Eucharidium grandiflorum, Krynitzkia leiocarpa, Potentilla Wrangeliana, Hologymne Douglasii, Micromeria barbata, Bahia arachnoidea, Aquilegia truncata.

IV. (Eb. p. 185-187.) In gleicher Weise wird behandelt: Lepidostephanus madioides Bartl. = Achyrachaena mollis Schauer aus Californien.

440. Greene, E. L. Manual of the Botany of the Region of San Francisco Bay (San Francisco 1894, XIII + 828 p. 8°.)

Das Werk umfasst etwa dasselbe Gebiet wie des Vers's Flora Franciscana (vgl. Bot. J., XXI, 1893, 2, p. 181, R. 592). Da auf den Inhalt dieser ausführlich eingegangen wurde, bedarf es nur eines Hinweises darauf, dass dies eine populäre Ausgabe derselben gewissermaassen ist, in der z. B. die Gräser, Farne und andere den Laien weniger interressirende Pflanzengruppen ganz unberücksichtigt blieben, dagegen einige Aenderungen hinsichtlich der Pflanzenbezeichnung, die durch die strenge Durchführung des Prioritätsprinzips (bis auf die Naturforscher des klassischen Alterthums zurück) hervorgerufen wurden, sich finden.

441. Sargent, C. S. Populus monticola. (Garden and Forest. VII, 313 f. 56, 3 an. 1894.

Abbildung eines Baumes der Art im Winter auf dem Gipfel des San Pedro Martyz Mt. in Niedercalifornien.

442. Mc. Clatchie, A. J. Additions to the Flora of Los Angeles County and Catalina Island I., (Erythea I, p. 76-80.

Neue Standorte werden erwähnt für Cystopteris fragilis, Asplenium Trichomanes var. incisum, Adiantum pedatum, Notholaena Newberryi (sammtliche Sau Gabriel Mts.), Adiantum Capillus Veneris (Catalina), Pinus monophylla (Mt. Lowe), Andropogon macrourus (San Gabriel Mountains), Polypogogon littoralis (Pasadena), Aristida divaricata, (Altadena), Muhlenbergia Mexicana (San Gabriel Mts.), Agrostis attenuata und microphylla (Vorberge derselben), Avena barbata (Pasadena, Catalina), Trisetum barbatum (Arroyo Seco), Holcus lanatus (Santa Anita), Eragrostis Mexicana (Pasadena), Bromus maximus und Hordeum pusillum (Catalina), Elymus triticoides (Catalina), E. Sibiricus (San Gabriel Mts.), Cyperus erythrorhizos (Los Angeles River), Scirpus silvaticus var. diqunus (Pasadena), Carex teretiuscula var. maior (San Gabriel Mts.), Lemna gibba (Pasadena), Juncus dubius (Oak Knoll), Rumex conglomeratus (Pasadena), P. crispus (Catalina), Polygonum Convolvulus (Pasadena), Eriogonum saxatile (Mt. Lowe), Atriplex microcarpa (Catalina), A. Californica und Amarantus albus (desgl.), Silene Palmeri (Mt. Lowe), Alsine nitens (Catalina), Loefflingia squarrosa (Redondo), Papa ver Californicum (Pasadena), Cotyledon Nevadensis (San Gabriel Mts.), Saxifraga Californica (Arroyo Seco), Ribes divaricatum (Oak Knoll), und einige neue Ribes-Arten (vgl. R. 615).

442 a. Mc. Clatchie, A. J. Additions to the Flora of Los Angeles County and Catalina Island II. (Erythea II, 1894, p. 122—123)

Von neuen Standorten werden genannt: Equisetum Mexicanum (Pasadena und Catalina), Quercus Engelmanni (Pasadena und Santa Anita), Mollugo verticillata (Bahn in Los Angeles), Polygala Culifornica Nutt. (= P. cucullata Benth. in San Gabriel Mountains [von Davidson für P. cornuta Kell. gehalten]), Epilobium adenocaulon var. occidentale und holosericeum (Catalina), E- paniculatum (Pasadena), Oenothera alyssoides (Pasadena, Echo Mountain), Sanicula bipinnata (Wälder bei Pasadena), Sium heterophyllum (Pasadena), Conium maculatum und Caucalis nodosa (eb.), Cornus pubescens var. Californica (Catalina), Garrya Veatchii (Echo Mountain), Cycladenia humilis (Mt. San Antonio), Veronica peregrina (Pasadena), Sphacele fragrans (Catalina), Galium trifidum (Badwin's Ranch), Hazardia squarrosa (Catalina), Aster adscendens (Mt. Lowe und Mt. San Antonio), A. Fremonti var. Parishii (San Gabriel Mountains), Erigeron Canadense, Conysa Coulteri und Pluchea camphorata (Catalina), Gnaphalium Californicum (Catalina), G. leucocephalum (Vorberge der San Gabriel Mts.), Xanthium spinosum (Catalina), Heleniastrum puberulum (Catalina), Hypochoeris radicata (Pasadena), Sonchus oleraceus (Catalina) und einige neue Arten (vgl. R. 612).

443. Pratt, H. G. Climbing Roses in California. (Garden and Forest VII, 1894, p. 498.)
444. Shinn, Ch. H. Some Trees of Rancho Chico. (Garden and Forest VII, 1894, p. 332).

Eine Reihe der bei Rancho Chico (Butte County, Calif.) beobachteten Baume wird besprochen.

495'. Sargent, C. S. The Cypresses of Monterey. (Garden and Forest VII, 241 fig 41, 20 je 1894).

Abbildung von Cupressus macrocarpa (California).

496. Hasters, H. T. The Cypresses of Monterey (Garden and Forest VII, 298, 25 jl. 1894.)

Die Angaben aber die Verbreitung von Cupressus macrocarpa sind meist su beschränkt. Die Cypresse der Farallones-Inseln ist nur eine Form derselben. Sehr nahe verwandt ist ihr auch C. Guadeloupensis S. Watson, so dass sie vielleicht auch zu demelben Art zu zählen wäre, wodurch ihre Ausbreitung eine wesentlich grössere würde.

497. Hansen, G. Distribution of sets of the flora of Amador, Calaveros and Alpine Counties, (Cit. nach Bot. G. 20, 39.)

498. Parish, S. B. Distribution of Southern California Trees. (Zoe IV, 1894, p. 232-858.)

Verf. giebt eine vollständige Liste der Bäume von Süd-Californien, von denen er drei Hauptstorenbestandtheile unterscheidet als 1, Bergfiora: Acer glabrum, Prunus emarginata mollis, Cornus Nuttallii, Salix flavescens, Quercus Kelloggii, Castanopsis chrysophylla, Pinus Lambertiana, P. albicaulis, P. ponderosa, P. Jeffreyi, P. Coulteri, P. Murrayana, Abies concolor, Libocedrus decurrens. 2. Intramontane Flora: Rhamnus Californica, Acer macrophyllum, Negundo Californicum, Prunus ilicifolia, P. demissas Cercocarpus parvifolius, Heteromeles arbutifolia, Sambucus glauca, Umbellularia Californica, Juglans rupestris, Quercus chrysolepis, Q. agrifolia, Q. lobata, Alnus rhombifolia, Populus Fremonti Wislizeni, Salix laevigata, S. lasiolepis, S. lasiandra lancifolia, Platanus racemosa. 3. Wüsten-Flora: (Uebergang zur vorigen durch): Fremontia \*Californica, Dalea spinosa, Olneya Tesota, Prosopis \* juliflora, P. pubescens, Acacia \* Greggii, Chilopsis \* saligna, Yucca \* baccata, Y. brevifolia, Pinus monophylla, Juniperus \* Californica.

499. Pollard, C. L. Note on Cassia armata. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 313 - 314.

C. armata findet sich an felsigen Orten ider Mohavewüste am Daggett im Westen bis etwa zur Grenze von Arizona und Nevada im Osten, ist dagegen wohl fälschlich für San Diego angegeben. (vgl. Ref. 407.)

500. Trelease, W. Agave parviflora Torrey. (Missouri Botanical Garden, 5 ann. Rep. St. Louis, Mo. 1894, p. 164-165, Plate 32), die seit langer Zeit im wilden Zastande unbekannt war, ist in deu Pinal Mountains in Süd-Arisona neuerdings wieder aufgefundea und wird hier abgebildet.

501. Hillman, F. H. Early Flora of the Truckee Valley. (Bull. Nevada Exp. Sta. 24, 96, p. 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C. 22, 338.)

Aufzählung der häufigeren Blüthenpflanzen des Truckee Thals im Mitsommmer.

502. Porter, Th. C. Scutellaria resinosa Torr. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 177.) Diese Art ist identisch mit S. Wrightii Gray, welche demnach von Kansas bis Texas verbreitet ist und von da aus westwärts bis zu den Huachuca Mountains in Arizona vorkommt. Dagegen ist mit Unrecht damit eine Art identificirt worden, die in den Rocky Mountains von Colorado hänfig vorkommt, und die Verf. daher unter dem Namen S. Brittonis davon trennt.

503. Hitchcock, A. S. A hybrid Baptisia. (Rot. G. XIX, p. 42.)

Verf. beobachtete bei Manhattan (Kansas) eine Baptisia, die zwischen den dort vorkommenden Arten B. australis und leucophaea vermittelt, also wahrscheinlich ein Bastard beider ist.

<sup>1)</sup> Aus Versehen ist beim Nummeriren 495 statt 445 geschrieben, so dass die dazwischen liegenden Nummern fehlen, was wegen der vielfachen Citierung nicht mehr nachträglich sich ändern lässt, da sonst alle Citate folgender Nummern gleichfalls zu ändern wären, wodurch wahrscheinlich zich Fehler in den Bericht einschleichen wurden.

504. Eitcheeck, A. S. A Key to the Genera of Manhattan Plants based on Fruit Characters. (Manhattan, Kansas, 1894, 33, p. 8°.)

Verf. giebt zunächst einen künstlichen Schlüssel zur Bestimmung der Gattungen der Flora von Manhattan und dann eine systematisch geordnete Beschreibung der einzelnen in der Flora enthaltenen Gattungen. Bei einzelnen leicht erkennbaren Familien (Compositen Labiaten u. a.) wird die Unterscheidung der Gattungen erst in dem zweiten Theile der Arbeit gegeben.

505. Hitchcock, A. S. A. Key to the Spring Flora of Manhattan. (Manhattan 1894, 84, p. 86)

Die Arbeit umfasst alle Pflanzen, die bei Manhattan vor dem 1. Juni blühen. Gleich der im vorhergehenden Ref. besprochenen Arbeit ist auch diese für Anfänger berechnet. Es wird zunächst ein Schlüssel zur Bestimmung der Familien gegeben. Dann folgt eine systematische Aufzählung, die bei jeder Familie zuerst zur Bestimmung der Gattungen und dann innerhalb dieser zu der der Arten führt. Die einzige Gymnosperme des Gebiets Juniperus Virginiana L. ist darin unberücksichtigt gelassen.

506. Pound, R., Clements, F. C. and others. Abditions to the reported flora of Nebraska made during 1893. (Bot. Surv. Nebr. 3, 5—20, 1894.) Ref. nach. Torr B. C. 22, 55.) Enthalt 182 Ergänzungen. (Ob zu 512 ? Ref.)

507. Clements, F. E. A preliminary List of the Botanical Expeditions in Nebraska 1803—1893. (Bot. Surv. Neb. III, 39—42, 18 je. 1894.) (Cit nach B. Torr. B. C. XXI, p. 381.)

508. Paund, R. Bibliography of the Flora of Nebraska. (Eb. p. 48-48.) (Cit. nach eb. p. 383.)

509. Rydberg, P. A. A Revision of the Nomenclature of the Nebraska Polypetalae (Eb. p. 20—39.) (Cit nach eb.)

510. Bates J. M. Notes on a few Shrubs of Northern Nebraska. (Am. Nat. XXVIII; 803-804, S. 1894.) (Cit. nach B. Torr B. C. XXI, 461.)

511. Bessey, C. E. Introduction to the Flora of Nebraska. (Fl. Neb. I, 5-11, 15 an 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 461.)

512. Flora of Nebraska. (Bot. G. XIX, p. 84.)

Anzeige einer grossartig angelegten Flora von Nebraska. Vgl auch Bot. G. XIX, p. 469-470, wonach Theil I und II derselben erschienen sind.

513. Bessey, C. E. A 3. rep. upon the native trees a. shrubs of Nebraska. (8. ann. rep. of the bot, ot the Nebraska state board of agricult. 1894, p. 98-120.)

514. Coulter, J. M. Manual of the phanerogams and pteridophytes of Western Texas (Contributions from the U. S. National Herbarium, Vol II, No. 3. Washington 1894, p. 348—588). I. A.

Forts. der Bot. J. XX, 1884, 2 p. 88—89 besprochenen Arbeit. Enthält folgende Gattungen: Mirabilis 4, Allionia 7, Wedelia, Nyctaginia, Abronia 5, Selinocarpus 8, Acleisanthes 5, Boerhaavia 15. Paronychia 5, Celosia, Amarantus 15, Conida 2, Acanthochiton, Guilleminea 2, Cladothrix 2, Alternanthera, Gossypianthus 2, Gomphrena 5, Froelichia 5, Iresine 3, Dicraurus, Sarcobatus, Suaeda 5, Cycloloma, Chenopodium 10, Monolepis, Atriplex 10, Eurotia, Corispermum, Salicornia 2, Allenrolfea, Anredera, Rivina, Phytolacca, Batis, Eriogonum 19, Polygonum 24, Oxyria, Rumex 10, Podostemon, Aristolochia 2, Houttuynia, Persea, Sassafras, Bensoin, Dirca, Rasoumowskia, Phoradendron 4, Comandra 2, Euphorbia 58, Reverchonia, Phyllanthus 4, Andrachne 2, Jatropha 5, Croton 19, Manihot 2, Argythamnia 6, Bernardia, Acalypha 5, Ricinus, Ricinella, Tragia 4, Stillingia 4, Ulmus 4, Planera, Celtis 4, Humulus, Joxylon, Morus 2, Urtica 5, Boehmeria, Parietaria 2, Platanus, 2, Hicoria 8, Juglans 3, Betula, Carpinus, Ostrya, Quercus 25, Castanea, Fagus, Salix 4, Populus 3, Ceratophyllum, Elodea, Vallisneria, Limnobium, Burmannia, Achroanthes, Corallorhisa, Hexalectris, Gyrostachys 3, Peramium, Cathea, Habenaria, Hechtia, Tillandsia 2, Aletris, Herbertia 2, Calydorea,

Nemastylis 2, Sisyrinchium 4, Hypoxis, Agave 7, Dioscorea, Smilax 6, Allium 10, Nothoscordum, Androstephium, Milla, Camassia, Anthericum, Schoenolirion, Hesperaloe 2, Yucca 6, Nolina 3, Dasylirion 2, Polygonatum 2, Unifolium 2, Uvularia, Calochortus, Erythronium, Trillium, Melanthium, Zygadenus, Schoenocaulon, Pontederia, Heteranthera 3, Xyris 6, Mayaca, Commelina 5, Tradescantia 3, Tinantia, Juncus') 21, Juncoides, Sabal, Typha 2, Arisaema, Spirode la, Lemna 4, Wolffia, Alisma, Sagittaria 4, Echinodorus 3. Potamogeton 8. Ruppia, Zannichellia, Naias, Eriocaulon 5, Cyperus 43, Kyllingia, Dulichium, Eleocharis 17, Dichromena 3, Fimbristylis 6, Scirpus 10, Fuirena 2, Rhynchospora 21, Cladium, Scleria 4, Carex 40, Tripsacum 2, Elionurus 2, Rottboellia 4, Manisurus, Trachypogon, Heteropogon 2, Imperata, Erianthus 4, Chrysopogon, Sorghum, Andropogon 12, Hilaria 3, Nazia, Paspalum 20, Eriochloa 2, Panicum 52, Oplismenus, Setaria 8, Cenchrus 3, Stenotaphrum, Zizania, Zizaniopsis, Hermalocenchrus 5, Phalaris 3, Anthoxanthum, Aristida 18, Stipa 7, Orysopsis 3, Cinna 2, Polypogon, Limnodea, Sporobolus 21, Muchlenbergia 19, Epicampes, Agrostis 4, Gastridium, Lycurus, Alopecurus, Trisetum 2, Capriola, Spartina 3, Chloris 5, Trichloris 2, Gymnopogon, Schedonnardus, Bouteloua 17, Eleusine 2, Leptochloa 3, Bulbilis, Pappophorum 2, Cottea, Cathestechum, Scleropogon. Monanthochloe, Munroa, Arundo, Phragmites, Sieglingia 16, Diplachne 4, Eragrostis 14, Eatonia 3, Koeleria, Melica 4, Uniola 3, Distichlis, Dactylis, Poa 3, Panicularia 2, Festuca 5, Bromus 8, Lolium 2, Agropyrum, Hordeum 3, Elymus 4, Hystrix, Arundinaria 2, Ephedra 5, Pinus, Pseudotsuga, Taxodium, Juniperus 5.

515. Vail, A. M. (406). Psoralea gracilis Chapm., die in Texas, Florida, Alabama, Louisiana, Georgia, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Georgia, Carolina, Virginia, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana und Washington nachgewiesen ist, muss P. pedunculata heissen, da sie synonym mit Hedysarum pedunculatum Mill. (= Psoralea eglandulosa Ell.) ist.

516. Plank, E. N. Botanical Notes from Texas. (Garden and Forest VII, 1894, p. 25, 112, 153, 203, 222-223, 253, 263-284, 313, 342-343)

517. Kearney, T. H. New or little known plants of the Southern States. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 260-266).

Galium Parisiense ist eingebürgert bei Knoxville Tenn. Disporum maculatum ist ebendort gefunden. Corallorhiza Wisteriana Conrad wird mit Unrecht mit C. odonatorhiza identificirt; sie findet sich in Neuengland, Pennsylvanien, Delaware, Georgia, Florida, Alabama, Texas, Tennessee und Ohio. Castanea nana Muhl. (= Fagus pumila var. praecox Walt. = Castanea alnifolia Nutt.) wurde vom Verf. im Wayne Co. Georgia, beobachtet. Spiraea Virginiana wächst massenhaft im Blount Co., Tennesse, desgleichen Saxifraga Grayana Britton (= S. Caroliniana Gray) bei Knoxville, und Euphorbia mercurialina ebendort. Carex Austro-Caroliniana Bailey, die bisher nur aus S. Carolina bekannt war, wurde im Polk Co, Tenn., gefunden. Collinsonia verticillata wächst bei Knoxville, Antennaria plantaginifolia monocephala T. et G. ebenda, sowie auch an zwei anderen Orten von Tennessee, Rubus Millspaughii auf dem Gipfel des Thunderhead (6500') im Blount Co., Asarum macranthum in dem gleichen County und in Roone Co. Pluchea petiolata Cass. (= P. foetida DC) ist bekannt aus Nordarolina, Florida, Alabama, Tennessee und Kentucky, wo sie auf nicht salzhaltigem Boden wächst; man hat sie mit Unrecht identificirt mit der atlantischen Küstenpflanze P. camphorata. (Ueber eine neue Art vgl. R. 629.)

518. Elliottia racemosa. (Garden and Forest VII, 1894, p. 205—206, fig. 37) aus Georgia und S. Carolina wird abgebildet.

519. Phlox divaricata (Eb. p. 255), die von W. Canada und New-York bis Florida, Jowa und Kansas verbreitet ist, wird abgebildet.

520. Small, J. K. Studies in the Botany of the Southeastern United States I. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 15—20.)

Ausser neuen Arten (vgl. R. 628) werden folgende Beobachtungen aus dem Gebiet erwähnt: Melia Azederach ist in Mittel- und Südgeorgien, Amygdalus Persica in



<sup>\*)</sup> DieJuncaceae sind von V. Coville bearbeitet, die Carices von L. H. Balley, die Gramineae von L. H. Dewey, die Pteridophita von L. H. Underwood.

Mittelgeorgia eingebürgert. Baptisia Serenae, die aus Südgeorgien bekannt war, ist auch im Haberschan County in Nordgeorgien beobachtet. Lagerstroemia indica ist in Georgien naturalisirt, was bisher nicht der Fall in Paraguay, wo sie seit lange cultivirt wird. Nyssa biflora ist bei 1686' Höhe auf dem Stone Mountain in Georgien beobachtet, während sie sonst nie so hoch vorkommt. Gaylussacia dumosa ist im westlichen Nord-Carolina bei 2000' Höhe gefunden, desgleichen bei etwas geringerer Höhe au der Grenze von Nordcarolina und Georgia, wodurch das Gebiet der Art wesentlich erweitert wird. Rubus Millspaughii ist an den Tallulah-Fällen Georgiens bis 1690' Erhebung gesammelt, wo er wahrscheinlich die Südgrenze seiner Verbreitung erreicht. Erigeron Neo-Mexicanus ist im Burnet County als neu für Texas gefunden.

520a. Small, J. K. Studies in the Botany of the Southeastern United States, II. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 300—307.)

Smilax rotundifolia crenulata Small et Heller, die bisher nur aus Nordcarolina bekannt war, ist nun auch für Georgien erwiesen. Celtis reticulata ist gleichfalls für letzteren Staat erwiesen, desgleichen Prunus nigra, Trifolium hybridum, Hibiscus Syriacus, Cuscuta arvensis und Phacelia hirsuta Nutt. (= Ph. parviflora var. hirsuta Gray); Pentstemon Smallii Heller und Viburnum ferrugineum Small sind in Tennessee entdeckt. Lonicera flava, die ursprünglich nur aus Südcarolina bekannt war, ist nun auch für Georgien erwiesen. Viburnum cassinoides ist in Nordcarolina und in Nordgeorgien gefunden. Erigeron ramosus Beyrichii (= Stenactis Beyrichii Fish. et Mey. = E. strigosus var Beyrichii T. et G.) ist jetzt von Alabama, Carolina bis Florida und dem Indianer-Territorium bekannt. Coreopsis integrifolia wurde in Florida gesammelt. (Ueber neue Arten vgl. R. 682.)

521. Bush, B. F. Notes on a list of plants collected in southeastern Missouri in 1893. (Missouri Botanical Garden, 5 ann. rep. St. Louis, Mo., 1894, p. 139—153.)

Im südöstlichen Missouri treffen eine floridanisch-georgische und eine texanische Flora zusammen, wie folgende hauptsächlich im Thal des François River und dessen Umgebung gesammelte Pflanzen erweisen:

Ranunculus pusillus, Cabomba Caroliniana, Argemone platyceras, Corydalis aurea, Cardamine Douglasii, Lechea tenuifolia, Stellaria longifolia, Ascyrum Crux-Andreae, Hypericum petiolatum, H. Virginicum, H. Drummondii, H. gentianoides, Hibiscus lasiocarpus. Sida Elliottii, Linum Virginianum, Berchemia volubilis, Cissus stans, Acer rubrum, (nebet var. Drummondii), A. saccharum barbatum, Cassia Chamaecrista, C. nictitans, C. occidentalis, C. Tora, Meibomia obtusa, M. ochroleuca, M. pauciflora, M. rigida, Gleditschia aquatica, Lespedesa stuvei, L. repens, L. Virginica, L. striata, Rhynchosia latifolia, Agrimonia mollis, Fragaria indica, Itea Virginica, Callitriche heterophylla, Proserpinaca palustris, Rhexia Mariana, Rotala ramosior, Jussiaea decurrens, J. repens, Ludwigia cylindrica, Cicuta maculata, Eryngium prostratum, Panax quinquefolia, Cornus stricta, Dischidia Virginiana, Houstonia patens, Spermacoce glabra, Aster cordifolius, A. lateriflorus A. Drummondii, A. dumosus, A. ericoides villosus, A. paniculatus, A. patens gracilis, A. sagittifolius, A. undulatus, A. vimineus, Chrysopsis Mariana, Ch. villosa, Coreopsis aristosa, Cnicus altissimus discolor, Elephantopus Carolinianus, Gnaphalium obtusifolium, Helenium tenuifolium, Helianthus atrorubens, H. strumosus, H. parviflorus, Mikania scandens. Solidago leptocephala, S. neglecta, S. nemoralis, S. odora, S. pilosa, S. rugosa. Spilanthes revens, Verbesina Virginica, Vernonia Drummondii, Lobelia puberula, Steironema radicans, Styrax Americana, Forestiera acuminata, Fraxinus Americana profunda, F. viridis pubescens, Asclepias perennis, Polypremum procumbens, Hydrolea affinis, Heliotropium Indicum, Cuscuta cuspidata, C. Gronovii (nebst var. calyptrata), Physalis obscura, Gerardia Skinneriana, Herpestis nigrescens, Dianthera ovata, Hedeoma pulegioides, Isanthus brachietus, Lycopus rubellus, Mentha spicata, Monarda fistulosa mollis, Koellia pilosa, Trichostema dichotomum, Oxybaphus albidus, Froelichia Floridana, Brunnichia cirrhosa. Polygonella ericoides, Polygonum punctatum (nebst var. leptostachyum), P. densistorum, P. Pennsylvanicum, P. setaceum, P. tenue, Aristolochia Serpentaria, Acalypha gracilens, Oroton capitatus, C. glandulosus, Crotonopsis linearis, Euphordia maculata, Phyllanthus Caroliniensis, Planera aquatica, Leitneria Floridana, Ceratophyllum demersum, Taxodium Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

distichum, Pogonia trianthophora, Smilax bona-nox, Commelina hirtella, C. nudiflora, Sparganium simplex androcladum, Echinodorus radicans, Sagittaria graminea platyphylla, Carex grandis, Cyperus aristatus, C. Baldwinii, C. compressus, C. filiculmis, C. diandrus, Eleocharis compressa, E. palustris, E. tenuis, Fimbristylis autumnalis, F. capillaris, F. congesta, F. diphylla, Kyllingia pumila, Agrostis alba, Andropogon argenteus, Aristida basiramea, A. dichotoma, A. gracilis, A. oligantha, A. purpurascens, A. ramosissima, Erianthus contortus, Leersia lenticularis, L. oryzoides, Leptochloa mucronata, Panicum agrostoides, P. anceps, P. autumnale, P. capillare campestre, P. filiforme, P. stans, P. microcarpon, P. sanguinale, P. Xanthophysum, Paspalum fluitans, P. laeve (nebst var. angustifolium), P. Walterianum, Sporobolus minor, Triodia purpurea, Botrychium ternatum.

522. Coe, Ch. H. The So-called Florida Sea Beans. (Garden and Forest VII, 1894 p.  $502\!-\!504.)$ 

Die Florida Seebohnen, welche man an beiden Küsten Floridas findet, stammen von verschiedenen Arten, Caesalpinia bonducella, C. pulcherrima (in Barbados cultivirt), Mucuna altissima, Macadamia ternifolia (aus Australien), Entada scandens u. a.

523. Mohr, C. Die Wälder des südlichen Alabamas. (Pharm. Rundschau XVI, p. 211-213, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. XXI, p. 537.)

524. Lloyd, F. E. The Garry Oak. (Garden and Forest VII, p. 494-496.)

Quercus Garryana aus Missouri wird besprochen und abgebildet. Vgl. R. 72.

525. Bush, B. F. A new Ilysanthes. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 494-495.) J. gratioloides curtipedicellata nov. var. (n. sp.?): Südmissouri.

526. Ayres, H. B. A miniature Water Liby. (Science XXIII, 1894, p. 109.) (Ref. nach B. Torr. B. C. XXI, p. 234.)

Nymphaea odorata var. minor Sims.: Minnesota.

527. Ramaley, F. Revision of the Minnesota Species of Grasses of the tribe Hordeae. (Minnesota Botanical Studies. Bulletin No. 9, Minneapolis 1894, p. 105—115.)

Genannt worden aus dem Gebiet (von Formen etc. abgesehen): Agropyrum caninum, violaceum, tenerum, glaucum, dasystachyum, Hordeum nodosum, jubatum, Elymus elymoides, mollis, sibiricus, striatus, canadensis, virginicus und Hystrix hystrix. Ueber Zisannia in Minnesota vgl. R. 177.

528. Sheldon, E. P. Further Extensions of Plant Ranges. (Minnesota Botanical Studies. Bull. No. 9, p. 66—80.)

Neu für Minnesota sind Naios marina, Sagittaria cristata, Eragrostis campestris, Scolochloa arundinacea, Distichlis spicata, Scirpus silvaticus (wovon ausser der typischen noch eine neue Form cephaloidens beobachtet), S. nanus, Carex lupulina var. polystachya, Salix nigra var. falcata, Polygonum microspermum, Monolepis chenopodioides, Amarantus spinosus, Silene Armeria, Saxifraga virginiensis, Potentilla gracilis var. Nuttallii (P. Nuttallii Lehm.), Vicia americana var. linearis, Psoralea tenuiflora, Ammania coccinea, Vaccinium caespitosum, Convolvulus arvensis, Echium vulgare, Salvia azurea var. Pitcheri, Solanum rostratum, Solidago canadensis var. procera, Lactuca scariola.

529. Sheldon, E. P. Revised descriptions of the Minnesota Astragali. (Minnesota Botanical Studies. Bulletin N. 9, p. 54-61.)

Verf. nennt aus Minnesota folgende Astragalus-Arten: A. crassicarpus Nutt., A. plattensis Nutt., A. carolinianus L., A. Laxmanni Jacq.; A. hypoglottis L., A. gracilis Nutt., A. lotisforus Hook., A. elatiocarpus Sheld., A. neglectus (= Phaca neglecta T. et G.), A. slexuosus Dougl. und A. tenellus Pursh.

530. The Forests of Minnesota. (Garden and Forest VII, 1894, p. 418-419.)

531. Hill, E. J. Viola palmata Linn. (Meehan's Month. 4, 4. Ja. 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 48.)

Bemerkungen über die Variationen von V. palmata, sagittata und pedatifida bei Chicago, Ill.

- 532. Coulter, S. The Phanerogamic Flora of Indiana. (Proc. Ind. Acad. Sc. 1893, p. 195—199.) (Cit. nach B. Torr. B. C. XXI, p. 461.)
- 533. Bessler, R. The adventitious Plants of Fayette County, Ind. (Eb. p. 258—262.) (Cit. v. eb., p. 463.)
- 534. Gerdez, W. B. v. Flora of Noble County (Ind.) (18 Annual Report, Department of Geology and Natural Resources, Indiana, 1893, p. 33-71, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 318.)
- 535. Mc. Bride, R. W. Some queries relative to a supposed variety of Solamum Dulcamara. (Proceed. Indiana Acad. Sc. 1893, p. 232—233.)
- 536. Small, K. K. (597). Oxalis recurva ist bisher sicher nur für Carolina und Virginia erwiesen.
- 537. Ridgway, R. Additional Notes on the native trees of the lower Wabash Valley. (Proceed. of the United States National Museum. XVII, p. 409—421, Washington 1894.)

Anknüpfend an frühere Arbeiten (vgl. Bot. J., X, 1882, 2, p. 409, R. 760 und XI, 1883, 2, p. 166, R. 306 und p. 210, R. 484) liefert Verf. zunächst Mittheilungen über grosse Bäume aus dem unteren Wabash Thal. Dann wird die Zahl der heimischen Bäume des Gebiets, die früher auf 94 bestimmt war, um 4 meist strauchartige vermindert, dafür aber wieder um 17 neue vermehrt. Dann geht Verf. auf die Arten von beschränkter Verbreitung näher ein. Auf einer Tafel ist ein riesiger Tulpenbaum dargestellt, drei weitere zeigen grosse Exemplare von Platanus occidentalis und je eine weitere glebt ein Bild vom typischen "Upland Forest" und "Bottom-Land Forest".

- 538. Farwell, 0. A. Contrib. to the botany of Michigan. (Asa Gray Bull., 1894, vol. 6, p. 35, vol. 7, p. 45.)
- 539 Tisters, J. A. The plants of lake St. Clair. (Bull. of the Michigan Fish Commission. 1894, No. 2.)
- 540. Hill, E J. Wild Roses about Chicago. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 322-823.)
  - 541. Ohio plants. (Second Annual Report of the Ohio Academy of Science.) Enthält nach Bot. G., XIX, 1894, p. 844 mehrere Pflansenlisten aus Ohio.
- 542. Feitz, E. 6. The phaner. fl. of Summit County. (Annual Rep. Ohio State Acad of Sc. II, 1894, p. 21-31.)
- 543. Wormer, W. C. New Phaenogams from the Ohio Flora. (Journal of the Cincinnati Society of Natural History. Jan. 1894, p. 170-172.)

Neu für Ohio sind Lychnis coronaria, Sagina apetala, Thaspium barbinode angustifolium, Aster Drummondii, A. lateriflorus bifrons Gray (= A. diffusus bifrons Gray), A. lateriflorus thyrsoideus Gray (= A. diffusus thyrsoideus Gray), A. Novi-Belgii laevigatus, Bidens connata comosa, Coreopeis senifolia, C. verticillata, Lactuca pulchellar (Senecio viscosus der früheren Liste des Verf.'s ist nur eine Form von S. vulgaris) Vernonia Drummondii Shullew. (= V. altissima grandiflora Nutt.), Vaccinium Canadense, Chiogenes hispidula, Cuscuta cephalanthi Engelm. (= C. tenniflora Engelm.), Salix cordata angustifolia; Potamogeton amplifolius, Carex Asa-Grayi hispidula Bailey (= C. Grayi hispidula Gray), C. eburnea, C. glaucodea, C. granularis Haleana, C. interior capillaesa, Agrostis altissima Tuckerm. (= A. elata Trin.), Ammophila arundinaesa, Panisum capillare feexile, P. commutatum, Sporobólus brevifolius Scribn. (= S. cuspidatus Scribn.).

544. Claypele, E. W. Grasses of Summit County Ohio. (Ann. Rep. Ohio State Acad. Sci. II, 46, 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C. XXI, p. 381.)

545. Eclierman, W. A. Bibliogr. of Ohio Botany. 22 p. 80. (Bull. N. 3, technical series, Ohio Agric. Exper. State. Art. 15, Apr. 1893. (G. Bot. C., 59, 170.)

· Aufzählung floristischer Arbeiten über Ohio von 1815 an.

546. Werner. W. C. New Phaenogams for the Ohio Flora. (Ann. Rep. Ohio State Acad. Sci. II, 38—39, 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C. XXI, p. 384.)

Enthält 27 Arten und Varietiten mit Angaben über die Verbreitung.

547. Gattinger, A. The Medicinal Plants of Tennessee. (8°. 128 p. Nashville 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C., XXI, p. 462).

548. Scribner, F. L. Grasses of Tennessee. Part. II. (Univ. Tenn. Agric. Exp. Sta. Bull. 7, 1—141, 187 Fig. 1894).

Enthält nach B. Torr. B. C. XXII, 55 eine Beschreibung und Abbildung aller aus Tennessee bekannten Gräser.

549. Britten, M. L. Note on the Herbarium of Stephen Elliott. (B. Torr B. C., XXI, 1894, p. 80—81.)

Bezieht sich auf Pflanzen von Südgeorgia und Carolina.

550. The rapid spread of *Helenium tenuifolium* Nutt. (B. Torr. B. C., XXI, p. 496.) Scheint sich besonders auf Georgia und Nord-Carolina zu beziehen.

551. Jack, J. G. Aesculus parviflora. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 444.)

Die dem Gärtner am besten unter dem Namen Ae. macrostachya (= Pavia macrostachya) bekannte strauchige Art ist heimisch in Georgia und Südcarolina, gedeiht aber auch gut in der nördlichen Union und Mitteleuropa.

552. Small, J. E. and Vall, A. M. Report on the Botanical Exploration of South western Virginia during the Season of 1892. (Mem. Torr. Club. 4, p. 95—201, pl. 75—82, 1898—1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C., XXI 189.)

553. Heller, A. A. Plants from Virginia new to Gray's Manual Range, with Notes on other Species. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 21-27.)

Ausser neuen Arten (vgl. R. 638) werden erwähnt: Panicum gibbum (Princess Anne County, sowie Swain County, N. C.), Iris germanica (Rockingham Co.), Anemone trifolia (eb.), Ranunculus oblongifolius (Isle of Wight Co., bisher Illinois bis Missouri), Crotalaria rotundifolia Poir. (= Anonymos rotundifolia Walt, = Crotalaria sagittalis var. ovalis Michx. = C. ovalis Pursh: Nansemond Co., bisher Nordcarolina bis Florida), Zornia bracteata Gmelin (= Anonymos bracteata Walt. = Zornia tetraphylla Michx. = Hedysarum tetraphyllum Poir: Southampton Co., bisher Nordcarolina bis Florida und weiter westwärts), Meibomia rhombifolia (Southampton Co., bisher nur von der Knste der Süd-Staaten), Linum Floridanum (Südvirginia), Lechea Torreyi (bei Suffolk mit L. racemulosa ausserdem bei Magarettsville, N. C.), Galax aphylla (auf Bergen von Nordcarolina), Koellia albescens O. Ktze. (= Pycnanthemum albescens T. et G. (Margarettsville; bisher Alabama, Florida und Texas), Dianthera ovata Walt. (= Justicia humilis Michx. = Rhytiglossa oblongifolia Nees = R. humilis Nees = Dianthera humilis Engelm. et Gray: Southampton Co., bisher Südcarolina bis Texas), Nama quadrivalvis O. Ktze. (= Hydrolea qu. Walt. = H. Caroliniana Michx: Margarettsville, bisher Nordcarolina bis Sonora, Florida und Louisiana), Utricularia juncea Vahl (= U. personata Le Conte: Princess Anne County. bisher östlich von Nordcarolina bis Texas), Solidago monticola (Westen von Virginia und Nordcarolina), S. Buckleyi (Rockingham Co.), Helenium tenuifolium (Norfolk, nie bisher soweit nordwärts).

554. Darbya umbellata. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 74-75, fig. 16) wurde zuerst in Georgia und Nordcarolina, später in Alabama und Südcarolina gefunden.

555. Jelliffe, S. E. Notes on the Flora of Long Island. (Science, V. 22, New York, 1893, p. 6.)

Die genannte Flora umfasst etwa 1500 Siphonogamen, von denen die Formen der Salsmarschen und des Strandsands am bemerkenswerthesten sind: Gräser, Ranunkein, Hudsonia, Prunus maritima. Die süssen Marschen enthalten Spiranthes, Habenaria, Calopogon, Pogonia, Cypripedium und Goodyera. Auf höher gelegenem Land weit verbreitet: Compositen, Labiaten und Gräser. Namentlich besitst Suffolk charakteristische Pflanzen: Camelina sativa, Reseda luteola, Drosera, Ascyrum, Arenaria squarrosa, Polygala lutea, Quercus Phellos, Cyperus dentatus, Cupressus thyoides.

Matzdorff.

556. Sargent, C. S. The White Ash. (Garden and Forest, VII, 402, fig. 64, 10. O. 1894.)

Abbildung von Frazinus Americana aus Pennsylvanien.

557. The golden rot and other flowers. (Philadelphia 20 p., 12%) (Ref. nach Bot. G. 20, p. 122.)

Die häufigeren Blumen bei Mineral Springs, Lancaster Co., Pa., werden genannt.

558. Ogden. An inhabiteted region in Pike County, Pa. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 496).

Beobachtet wurden u. a. Cypripedium pubescens, Gerardia flava, Peramium pubescens, Habenaria ciliaris, Rhododendron maximum, Epigaea repens und Azaleen.

559. The Tupelo, Nyssa silvatica. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 273 und 275, fig. 275.)

An die Abbildung eines einzeln stehenden Exemplars dieses Baumes aus Pennsylvanien werden Betrachtungen angeschlossen, in deuen die Form desselben, welche in den Sümpfen vorkommt, als var. bistora bezeichnet wird.

560. Rothreck, J. T. Forests of Pennsylvania. (Proceed. of the American Philosophical Society, XXXIII, Philadelphia 1894, p. 114—133.)

In den Wäldern Pennsylvaniens sind folgende holzliefernde Bäume heimisch: Magnolia glauca, acuminata, tripetala, Liriodendron Tulipifera, Tilia Americana, heterophylla, Nex opaca, monticola, Aesculus octandra, glabra, Acer Pennsylvanicum, saccharinum, dasycarpum, rubrum, Negundo aceroides, Rhus typhina, Robinia pseudacacia, Gymnocladus Canadensis, Gleditschia Triacanthos, Prumus Americana, Alleghaniensis, serotina, Pyrus coronaria, Americana, Crataegus coccinea, punctata, Crus-galli, Liquidambar Styraciflua, Cornus florida, Nyssa silvatica, Oxydendrum arboreum, Diospyros Virginiana, Fraxinus Americana, viridis, sambucifolia (Catalpa bignonioides, nicht heimisch, aber allgemein naturalisirt), Sassafras officinale, Ulmus fulva, Americana, Celtis occidentalis, Morus rubra, Platanus occidentalis, Juglans cinerea, nigra, Carya alba, sulcata, tomentosa, porcina amara, Betula lenta, lutea, populifolia, papyrifera, nigra, Ostrya Virginica, Carpinus Caroliniana, Quercus stellata, macrocarpa, bicolor, Prinus, Mühlenbergii, rubra, coccinea (nebst var. tinctoria), palustris, falcata, nigra, imbricaria, Phellos, Castanea sativa var. Americana, C. pumila, Fagus ferruginea, Pinus Strobus, rigida, pungens, inops, mitis, resinosa, Picea nigra, Tsuga Canadensis, Abies balsamea, Larix Americana, Thuya occidentalis.

Im Uebrigen werden in dem Aufsatz meist Fragen von forstlich-praktischer Bedeutung behandelt, auf die hier nicht eingegangen werden kann.

561. Siekle, v. Sparganium minimum Fries. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 496.) Die Art wird als neu für New Jersey erwähnt.

562. Lippineett, Ch. D. Sherardia arvensis in New Jersey. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 313.)

Ueber New Jersey vgl. auch R. 68.

563. Perter. Th. C. (601) nennt Solidago Canadensis von Maine.

564. Thempsen, M. A. The Flora of the Black Hills. (Asa Gray Bull. VII, 37, 38, 1894.) (Cit. nach B. Torr, B. C., XXI, p. 502.)

565. Wigand, K. M. New Plants in the Cayaga Flora. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 176-177.)

Neu für die Cayaga Flora sind Scleria pauciflora, Trifolium arvense und Sparganium minimum.

566. Allen. Nymphaea rubrodisca from Lake Champlain and Bidens Beckii from Lake Saratoga. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 497.)

567. Barahart. The Occurence of Alliaria Alliaria near Hastings, N. Y. (Eb.) Ueber Pfeffermunzcultur in New York cf. R. 216.

568. Gerdinier, H. C. and Howe, E. C. List of the vascular Flora of Rensselaer county, N. Y., (Cit. nach Bot. G. XXI. 1894, p. 300.)

569. Britten. The Occurence of Colts foot, Tussilago Farfara, near Garretson's, State Island. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 497.)

Die Art ist vor wenig Jahren im Moomouth Co., N. J., und bei Port Jervis im südlichen New York gefunden.

- 570. Hill, E. J. Potentilla recta L., (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 79-80) fand sich wie heimisch im westlichen New York; sie ist heimisch in Europa, dem Kankasus und Sibirien.
- 571. Britton, H. L. Barbarea vulgaris, B. stricta and B. praecox on Staten Island. (Proc. Nat. Sc. Ass n. I., 4, 32. Sje. 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 315.)
  - 572. Hellick, A. Additions to the local flora. (Proc. Nat. Sc. Assoc. Stat. Island, 4, p. 55.)

573. Balley. Artemisia Stelleriana Bess. (Bot. G., XIX, 1894, p. 253.)

Findet sich bei Little Compton und Newport, R. J.

574. Tucker, A. H. Trees of Worcester (Ref. nach Garden and Forest, VII, 1894, p. 479-480.)

Aufzählung der in Worcester (Massachusetts) heimischen und eingeführten Bäume.

575. Jackson, J. Through glade and mead, a contribution to local natural history. (Worcester, Mass., 1894, XIV + 332 p. 80.)

Enthält nach Bot. G. 20 p. 37 eine Flora von Worcester County.

576. Deane, W. Lemna Valdiviana Philippi. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 490.) Gefunden bei Randolph, Mass.

576a. Kennedy, H. G. Lemna Valdiviana in Massachusetts. (Bot. G. XIX, 1894, p. 468.) Aus den blauen Bergen.

576b. Deane, W. Lemna Valdiviana. (Eb. p. 507.)

Erwähnt die Art von Randolph, Massachusetts. Ueber ihre weitere Verbreitung vgl. Bot. J. XXI, 1893, 2, p. 144, B. 403.

577. Groot, A. J. Notes from Vermout. (Bot. G. XIX, 1894, p. 200.)

Aus Vermont werden ausser einigen Kryptogamen Myriophyllum scabratum und Aster tardiflorus genannt.

Vgl. auch R. 67 und 80.

578. Thurston, C. O. Notes and Queries. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 177.)
Als neu für Vermont werden Epilobium strictum, Fimbriaria tenella und Mentha
gentilis genannt.

579. Waterman. Rhododendron maximum. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 496.)

Gefunden am Sebago Lake, Maine.

580. Ogden. Rhododendron maximum. (Eb.) Beobachtet in Sullivan Co., Pa., am 7. Sept. in Blüthe.

581. Rand, E. I. and Redfield, J. H. Flora of Mount Desert Island, Maine. A. preliminary catalogue of the plants growing on Mount Desert and the adjacent islands. With a geological introduction by W. M. Davis and a new map of Mount Desert Island. Cambridge 1894, 286 p. 8°.

Es seien aus dem Catalog nur die als einheimisch betrachteten Pflanzen aufgeführt, unter diesen aber die als in Wäldern vorkommend bezeichneten mit \*, die häufigen oder gemeinen mit ! bezeichnet. Einheimisch sind:

Clematis Virginiana, Anemone nemorosa, Thalictrum polygamum!, Ranunculus Cymbalaria!, R. flammula var. reptans, R. abortivus, R. recurvatus, R. repens!, Coptis\* trifolia!, Aquilegia Canadensis, Actaea\* alba, Brasenia peltata, Nymphaea odorata!, Nuphar advenu!, Sarracenia purpurea!, Corydelis glauca!, Cardamine hirsuta!, C. parviflora, Nasturtium palustre, Barbarea vulgaris, Lepidium Virginicum, Cakile Americana!, Hudsonia ericoides!, Lechia minor!, Viola palmate var. cucullata!, V. sagittata!, V. blanda!, V. primulaefolia, V. lanceolata!, V. canina, Arenaria groenlandica!, A. lateriflora!, Stellaria longifolia, S. uliginosa, S. borealis!, S. humifusa, Cerastium arvense, Sagina procumbens, S. nodosa, Buda rubra!, B. marina, B. borealis!, Montia fontana, Elatius Americana, Hypericum adpressum, H. ellipticum!, H. mutilum!, H. Canadense!, H. nudicaule! Elodes campanulata!, Geranium Robertianum!, G. Carolinianum!, Oxalis Acetocella, O. corniculata var. stricta!, Impatiens fulva!, Ilex verticillata!, Nemopenthes fascicularis!, Ampelopsis quinquefolia, Acer Pennsylvanicum!, A.\* spicatum!, A. saccharinum, A. rubrum,

Bhus typhina, R. Toxicodendron, Polygala paucifolia, P. sanguinea, P. verticillata, Trifolium arvense!, I. repens!, Desmodium acuminatum, Visia Cracea!, Lathyrus maritimus! L. palustris!, Amphicarpaea monoica, Prunus\* Pennsylvanica!, P. Virginiana, P. serotima, Spiraea selicifolia!, S. tomentosa!, Rubus odoratus, R. Chamaemorus, R. triflorus!. R. strigoous!, R. villosus!, R. Canadensis!, R. hispidus!, R. setosus, Dalibarda\* repens!, Gesum album, G. strictum, G. rivale, Fragaria Virginiana!, F. vesca, Potentilla Norvegical, P. Pennsylvanica, P. argenteal, P. palustris, P. fruticosa, P. tridentatal, P. Anserina, P. Canadensis!, Agrimonia\* Eupatoria, Rosa carolina, R. lucida, R. humilis, R. nitida, Pirus arbutifolia!, P. \* Americana!, P. sambucifolia, Crataegus coccinea, Amelanchier \*Canadensis!, Saxifraga Virginiensis, Mitella \*nuda, Chrysosplenium Americanum, Ribes oxyacanthoides!, R. lacustre, R. prostratum!, R. foridum, R. rubrum, Sedum Rhodiola, Drosera rotundifolia!, D. intermedia var. Americana!, Hamamelis\* Virginiana, Myriophyllum verticillatum, Proserpinaca palustris, Hippuris vulgaris, Callitriche verna!, Rhevia Virginica, Decodon verticillatus, Ludwigia palustris, Epilobium angustifolium! E. lineare!, E. strictum!, E. coloratum, E. adenocaulon!, Oenothera biennis!, Oe. pumila!, Circaea\* alpina!, Conioselinum\* Canadense!, Heracleum lanatum!, Ligusticum Scoticum!, Coelopleuron Gmelini!, Sium cicutaefolium!, Cicuta maculata!, C. bulbifera, Hydrocotyle\* Americana!, Sanicula\* Marylandica\*, Aralia\* racemosa, A. hispida!, A.\* nudicaulis!, Cornus\* Canadensis, C.\* circinata, C.\* alternifolia!\*, Sambucus Canadensis, S. racemosa, Viburnum\* lantanoides!, V.\* acerifolium, V. dentatum, V.\* cassinoides!, Linnaea\* borealis!, Lonicera\* ciliata, L. coerulea!, Diervilla\* trifida!, Houstonia coerulea!, Mitchella\* repens!, Galium Aparine, G. trifidum!, G. asprellum!, G.\* triflorum!, Eupatorium purpureum!, E. perfoliatum!, Solidago squarrosa, S.\* latifolia!, S. bicolor!, S. Virgaurea, S. sempervirens!, S. puberula!, S. rugosa!, S. neglecta, S. juncea!, S. serotina, S. Canadensis!, S. nemoralis!, S. lanceolata!, Aster\* macrophyllus!, A. radula!, A. undulatus, A.\* cordifolius, A. Lindleyanus, A. polyphyllus, A. ericoides, A. vimineus, A. diffusus!, A. Tradescanti, A. paniculatus, A. salicifolius!, A. junceus, A. longifolius, A. Novi-Belgii, A. patulus, A. tardiflorus, A. puniceus!, A. umbellatus!, A. acuminatus!, A. nemoralis!, Erigeron Canadensis!, E. strigosus!, Antennaria plantaginifolia!, Anophalis margaritacea!, Gnaphalium polycephalum!, G. decurrens, G. uliginosum, Ambrosia artemisiaefolia, Bidens frondosa!, B. cernua!, Achillea Millefolium!, A. Ptarmica, Artemisia Stelleriana, Petasites palmata, Senecio aureus, Erechthites hieracifolia!, Hieracium Canadense!, H. paniculatum, H.\* scabrum!, Prenanthes serpentaria!, P.\* altissima!, Lactuca Canadensis!, L. integrifolia, L. leucophaea!, Lobelia cardinalis, L. spicata!, L. inflata!, L. Dortmanna!, Specularia perfoliata. Campanula rotundifolia!, Gaylussacia dumosa!, G. resinosa!, Vaccinium Pennsylvanicum!, V.\* Canadense!, V. corymbosum!, V. Vitis-Idaea!, V. Oxycoccus!, V. macrocarpon!, Chiogenes\* serpyllifolia!, Arctostaphylos Uva-Ursi, Epigaea\* repens!, Gaultheria \*procumbens!, Andromeda polifolia, Cassandra calyculata!, Kalmia angustifolia, K. glauca!, Rhododendron Rhodora!, Ledum latifolium!, Clethra alnifolia, Chimophila umbellata!, Moneses\* grandiflora!, Pyrola\* secunda!, P.\* chlorantha, P. \*elliptica!, P.\* retundifolia, Monotropa \*uniflora, M. \*Hypopitys, Statice Limonium var. Caroliniana! Trientalis \*Americana!, Lysimachia\* quadrifolia!, L. stricta, L. thyrsiflora, Glaux maritima!, Fraxinus \*Americana!, F.\* sambucifolia!, Apocynum androsaemifolium, Bartonia tenella, Menyanthes trifoliata, Limnanthemum lacunosum!, Mertensia maritima!, Convol-, vulus sepium var. Americanum!, Cuscuta Gronovii, Solanum nigrum, Linaria Canadensis!, Chelone glabra!, Ilysanthes riparia, Veronica scutellata, V. officinalis, V. serpyllifolia!, V. peregrina!, Euphrasia officinalis, Rhinanthus Crista-galli!, Pedicularis Canadensis, Melampyrum \*Americanum!, Epiphegus \*Virginiana (unter Buchen), Aphyllon \*uniflorum, Utricularia inflata, U. clandestina, U. vulgaris!, U. gibba, U. intermedia!, U. purpurea, U. resupinata, U. cornuta!, Teucrium Canadense, Mentha Cana densis!, Lycopus Virginicus L. sinuatus!, Hedeoma pulegioides!, Scutellaria lateriflora, S. galericulata!, Brunella\* vulgaris!, Plantago maior!, P. decipiens!, P. Patagonica var. aristata, Amarantus albus, Atriplex patulum var. hastatum und var. littorale, Salicornia herbacea !, Suaeda linearis !, Salsolu Kalil, Rumex Britannicus!. R. salicifolius!, R. verticillatus, Polygonum aviculare! P. Raji, P. lapathifolium, P. Hartwrightii, P. Careyi, P. Hydropiper!, P. sagittatum!, P. cilinode! Ulmus Americana, Urtica gracilis!, Parietaria Pennsylvanica, Myrica Gale!, M. cerifera!, M. asplenifolia!, Betula \*lenta!, B. \*lutea!, B. populifolia!, B. \*papyrifera!, Alnus viridis!, A. incanal, Corylus \*rostrata!, Quercus \*rubra! Q. ilicifolia, Fagus \*ferruginea!, Salix lucida!, S. rostrata!, S. discolor!, S. humilis!, S. tristis, S. petiolaris!, S. cordata, S. balsamifera, Populus \*tremuloides!, P. \*grandidentata!, P. balsamifera!, Empetrum nigrum, Corema Conradii (in grosser Menge unter Kiefern, auch bei Prospect Harbor unter Pinus Banksiana), Pinus Strobus!1) P. rigida, P. resinosa!, Picea nigra!, P. alba!, Isuga \*Canadensis, Abies balsamea!, Larix Americana!, Thuja occidentalis!, Juniperus communis! J. Sabina var. procumbens, Taxus \*Canadensis!, Microstylis ophioglossoides, Liparis Locselii, Corallorhisa \*innata, C. multiflora, Listera cordata, L. \*convallarioides, Spiranthes Romanzoffiana!, S. cernua!, S. gracilis, Goodyera \*repens!, G. pubescens, Arethusa bulbosa! Calopogon pulchellus!, Pogonia ophioglossoides!, Habenaria \*tridentata!, H. hyperborea, H. dilatata, H. \*obtusata, H. Hookeri, H. \*orbiculata, H. fimbriata!, Cypripedium spectabile, C. \*acaule!, Iris versicolor, Sisyrinchium angustifolium!, Polygonatum biflorum, Smilacina racemosa, S. stellatu, S. trifolia!, Maianthemum \*Canadense!, Streptopus \*amplexifolius!, S. \*roseus!, Clintonia \*borealis!, Oakesia \*sessilifolia, Erythronium Americanum, Lilium Philadelphicum, L. Canadense, Medeola Virginiana!, Trillium \*erythrocarpum, Pontederia cordata!, Xyris flexuosa var. pusilla, Juncus effusus!, J. filiformis, J. Balticus var. littoralis!, J. Greenei, J. tenuis!, J. Gerardi!, J. bufonius!, J. pelocarpus!, J. articulatus!, J. militaris!, J. acuminatus, J. Canadensis, Luzula vernalis, L. campestris!, Typha latifolia!, Sparganium simplex!, S. minimum!, Arisaema \*triphyllum, Calla palustris, Symplocarpus foetidus, Acorus Calamus, Sagittaria variabilis!, S. graminea, Triglochin maritimum!, Scheuchseria palustris, Potamogeton natans!, P. Oakesianus, P. Pennsylvanicus!, P. hybridus, P. perfoliatus, P. pusillus, Ruppia maritima!, Zostera marina!, Naias flexilis, Eriocaulon septangulare, Dulichium spathaceum!, Eleocharis ovata, E. olivacea, E. palustris, E. tenuis I, E. acicularis, E. pygmaea, Scirpus caespitosus, S. subterminalis, S. pungens, S. lacustris!, S. maritimus!, S. silvaticus var. digynus!, S. atrovirens!, Eriophorum cyperianum!, E. alpinum, E. vaginatum!, E. Virginicum!, E. polystachyon!, E. gracile!, Rhynchospora fusca!, R. alba!, Cladium mariscoides, Carex pauciflora, C. Michauxiana, C. folliculata!, C. intumescens!, C. oligosperma, C. utriculata!, C. lurida!, C. hystricina, C. Pseudo-Cyperus, C. scabrata!, C. Houghtonii!, C. filiformis!, C. fusca, C. vulgaris!, C. stricta, C. lenticularis! C. maritima!, C. crinita!, C. Magellanica!, C.\* arctata!, C. debilis var. Rudgei!, C. gracillima!, C. flava!, C. pallescens!, C. conoidea, C. laxiflora!, C. \*deflexa, C. varia, C. Novae-Angliae!, C. Pennsylvanica, C. communis!, C. umbellata, C. polytrichoides!, C. stipata!, C. tenella, C. exilis!, C. sterilis!, C. Atlantica, C. canescens!, C. Norvegica, C. trisperma!, C. Deweyana, C. tribuloides, C. scoparia!, C. adusta, C. foeneal, C. ciliacea, C. straminea, C. albolutescens, Spartina cynosuroides!, S. junceal, S. strictal, Panicum capillare, P. commutatum, P. nitidum, P. depauperatum, P. dichotomum, P. laxiflorum!, Leersia oryzoides, Hierochloe borealis, Stipa Macounii, Orysopsis \*asperifolia, Muchlenbergia glomerata, M. diffusa, Brackyelytrum \*aristatum!, Sporobolus serotinus!, Agrostis perennans!, A. scabra!, A. canina, Cinna \*pendula, Calamagrostis Canadensis I, Deschampsia flexuosa I, Trisetum subspicatum var. molle, Danthonia spicata!, Poa nemoralis, P. serotina!, P. pratensis!, Glyceria Canadensis!, G. laxa, G. obtusa!, G. \*elongata, G. nervata!, G. pallida!, G. grandis, G. fluitans!, Puccinellia maritima, Festuca ovina! Bromus \*ciliatus!, Agropyrum caninum, Hordeum jubatum!, Elymus Virginicus!, E. mollis!.

582. The Red Mulberry-tree. (Garden and Forest, 1894, p. 23—24.)

Morus rubra ist vom westlichen Neuengland und Long Island durch Südontario

<sup>1)</sup> Es ist woll ansunehmen, dass die meisten der folgenden Coniferae, trotsdem es nicht angegeben, ebenso wie Anemone u. a. wesentlich in Wäldern vorkommen. Sehr zu bedauern ist, dass kaum bei einer Angabe über Waldpflanzen sich genauere Mittheilungen über die Natur der betreffenden Wälder findet, wahrscheinlich weil dieselben wie die grosse Zahl der Bäume errathen lässt, sehr zusammengesetzter Natur sind.

bis zu den Black Hills von Norddakota und südwärts bis Kap Romano und den Gestaden der Bay Biscayne in Florida sowie zum Thal des Colorado in Texas verbreitet.

- 583. **Enabel, E.** A Guide to find the Names of all wild-growing Trees and Shrubs of New England by their Leaves. (Pamph. 1894, 41 p.) (Cit. nach B. Torr. B. C., XXII, p. 237.)
- 584. List of Pteridophyta and Spermatophyta growing withouth Cultivation in Northeastern North America. Prepared by a Committee of the Botanical Club, American Association for the Advancement of Science. (8°. 377 p., New-York 1893—1894.) (Ref. in B. Torr. B. C., XXII, p. 85—87.)

Das berücksichtigte Gebiet ist das von Gray's Manual of Botany vergrössert um die Staaten Kansas und Nebraska und die kanadischen Provinzen Manitoba bis Neufundland. Die Zahl der Arten in demselben beträgt 4336.

- 585. Maccur, J. The Forests of Canada and their Distribution with Notes on the more interesting Species. (Trans. Royal Soc. Can. 12: Sec. 4, 3—20, 1894.) (Cit. nach B. Torr. C., XXII, p. 138.)
- 586. Maceun, J. M. Contributions to Canadian Botany I—III. (Con. Rec. Sci. 6, 23—27, Ja.; 76—88, Ap.; p. 141—153, N. 1894.) (Cit. ebenda.)
  - 587. Quapelle, North West Province, Canada. (G. Chr., XVI, 1894, p. 185.) Allgemein verbreitet ist dort eine *Artemisia*-Art.
- 588. Jack, J. G. Native Trees and Shrubs about Montreal, Canada (Garden and Forest, VII, 383-384, 392-393, 408-404, 413-414, 423-424, 1894.)
- 589. Barnhardt, J. H. Ulmaria Ulmaria (L.) (Spiraea Ulmaria L. Sp. Pl. 490 [1753], Ulmaria palustris Moench Meth 663 [1794.]) (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 491.)

  Verf. hat genannte Art bei Trois Pistoles in der Provins Queba als vollkommen wild beobachtet, doch ist ihm kein früherer Fund derselben aus Amerika bekannt.
- 590. Hay, G. U. The Flora of New Brunswick. (Proceed. and Transact. of the Royal Society of Canada for the Year 1893, XI, Ottawa 1894, Ser. IV, p. 46-50.)

Behandelt vor allem die Geschichte der botanischen Erforschung des Landes und bespricht am Schluss kurz den jetzigen Stand der Kenntnisse über die Flora des Gebiets.

# Nene Arten. (R. 591-643.)

Vgl. auch R. 364, 526.

591. Shelden, E. P. A preliminary List of the North American Species of Astragalus. (Minnesota Botanical Studies. Bulletin No. 9, Minneapolis 1894, p. 116—175.)

In der langen Aufzählung aller nordamerikanischen Arten von Astragalus finden sich folgende neue Arten: A. lingulatus, Bodini, acerbus, Hasseanus, limatus, albatus, Wootoni, cerussatus, allonaris, candelarius, consectus, lanocarpus, cuspidocarpus, crescenticarpus, cibarius, vespertinus, Engelmanni, rasus, eremiticus, virgultulus, bajaensis, Maedougali, araneosus, Rothrockii.

592. Shelden, E. P. On the nomenclature of some North American Species of Astragalus. (Minnesota Botanical Studies. Bulletin No. 9, p. 19-24.)

Nene Astragalus-Arten: A. ceramicus (= A. pictus Gray, nicht Steud.), A. ceramicus var. Jonesii (= A. pictus Gray, var. angustatus Jones, nicht A. angustatus Boiss.) A. ceramicus var. imperfectus (= A. pictus Gray var. filifolius Gray, nicht A. filifolius Glos), A. elatiocarpus (= A. latiflorus Hook. torma brachypus Gray, nicht A. brachypus Schrenk), A. accumbens (= A. procumbens Wats., nicht Hook. et Arn. noch Mill.), A. oblatus (= A. mudus Wats. nicht Clos), A. vexilliflexus (= A. pauciflorus Hook. nicht Pall.), gilviflorus (= A. triphyllus Pursh, nicht Pall.), A. gambellianus (= A. nigrescens Nutt., nicht Pall.), A. apilosus (= A. glaber Michx., nicht Lam. noch DC.), A. spathalatas (= A. caespitosus Gray, nicht Pall.), A. syrticolus (= A. thompsonae Wats., nicht A. thompsonianus Benth.), A. Jepsoni (= A. demissus Greene, nicht Boiss. et Heldr.), A. saturalis (= A. eriocarpus | Wats. nicht DC.), A. intonsus (= A. villosus Michx. nicht

Gueldenst.), A. umbraticus (= A. silvaticus Wats. nicht Willd.), A. famelicus (= A. fallax Wats., nicht Fischer), A. asymmetricus (= A. leucophyllus T. et G., nicht Willd.), A. Watsoni (= A. Hendersoni Wats., nicht Baker), A. praelongus (= A. procerus Gray, nicht Boiss. et Hausskn.), A. strigosus (A. hypoglottis L. var. strigosa Kell. = A. tener Gray), A. griseus pubescens (= A. strigosus Coult. et Fisch., nicht Sheld.), A. scobinatalus (= hogdenianus Gray var. maior Jones, nicht A. glabriusculus Gray var. maior Gray), A. coccineus Brandegee (= A. Purshii Dougl. var. coccineus Parry = A. grandiflorus Wats., nicht Pall.)

593. Sheldon, E. P. Synonymy of the North-American Species of Juncodes with further nomenclatural notes on Astragalus. (Minnesota Botanical Studies. Bulletin No. 9

**p.** 63—65.)

Vers. bespricht die Synonymik der amerikanischen Arten der von O. Kuntze wieder aufgenommenen Gattung Juncodes und begründet neu Astragalus alpinus (= Phaca alpina L.) A. astragalinus (= Phaca astragalina DC.), A. giganteus (= A. alpinus L. var. giganteus Pall.), und A. texanus (= A. giganteus Wats., nicht Sheld.)

594. Coulter, J. W. (401) beschreibt folgende neue Arten aus Nordamerika: Cactus alternatus (San-Luis Potosi), C. Brandegei (Niedercalifornien), C. densispinus (San Luis Potosi), C. Heyderi hemisphaericus (= Mamillaria hemisphaerica Engelm.: Sadliches Texas und südliches Neumexico und weiter südwärts), C. lasiacanthus denudatus Engelm. (= Mamillaria lasiacantha denudata Engelm.: Westliches Texas bis Coahuila), C. micromeris Greggii (= Mamillaria micromeris Greggii Engelm. Texas, Coahuila, Chihuahua), C. bispinus (= Mamillaria microthela Muhlenpf., nicht Lem.: Mexico bis Texas), C. Pondii (= Mamillaria Pondii Greene: Cedros Island), C. bocasanus (= Mamillaria bocasana Poselger: San Luis Potosi), C. eschanzieri (San Luis Potosi), C. tetrancistrus (= Mamillaria tetrancistra Engelm. = M. phellosperma Engelm. = Cactus phellospermus Kuntze: Californien, Arizona), C. roseanus (= Mamillaria longihamata Engelm. = M. roseana Brandegee: Niedercalifornien), C. setispinus (= Mamillaria setispina Engelm: Niedercalifornien C. Halei (= Mamillaria Halei Brandegee: Magdalena und Santa Margarita), C. rhodanthus sulphureospinus (Mamillaria sulphurea Forst. = M. rhodantha sulphurea Salm: San Luis-Potosi), C. capillaris (= Mamillaria lanifera Salm, nicht Haw. = Cactus laniferus O. Ktze.: Coahuila), C. Palmeri (San Benita Insel), C. stellatus texanus (= Mamillaria pusilla texana Engelm. = M. texana Young: Texas und südwärts bis Coahuila und Chihuahua), C. Pringlei (San Luis Potosi), C. Gabbii (= Mamillaria Gabbii: Niedercalifornien), C. missouriensis similis (= Mamillaria similis Engelm. = M. Nuttallii caespitosa Engelm. = M. missouriensis caespitosa Wats.: Von Kansas und Ostcolorada südwärts durch Oklahoma bis zum San Antonia River in Texas), C. missouriensis robustior (= Mamillaria similis robustior Engelm. = M. Nuttallii robustior Engelm. = M. missouriensis robustior Watson), C. randians pectenoides (San Luis Potosi), C. scolymoides sulcatus (= Mamillaria sulcata Engelm. = M. strobiliformis Muhlenpf. = calcarata Engelm = Cactus calcaratus O. Ktze.: Texas), C. maculatus (San Luis Potosi), C. brunneus (eb.), C. radiosus (= Mamillaria vivipara Engelm. = M. radiosa Engelm. = M. vivipara radiosa texana Engelm.: Texas bis Neumexico und Chihushua), C. radiosus neo-mexicanus (= Mamillaria vivipara radiosa neo-mexicana Engelm.: Von Südutah, Mittelcolorado und Westkansas südwärts durch Westtexas, Neumexico und Arizona bis Chihuahua und Sonora), .C. radiosus arizonicus (- Mamillaria arisonica Engelm.: von Südutah durch Nord- und Westarisona bis Südcalifornia), C. radiosus deserti (= Mamillaria deserti: in den Bergen, die die Wüsten von Südostcalifornien und Mittelnevada begrenzen), C. radiosus chloranthus (= M. chlorantha Engelm.: Südutah), C. radiosus alversoni (Wüstenregion des südöstlichsten Californiens), Anhalonium furfuracem (= Mamillaria furfuracea Wats.: Coahuila), Lophophoba (nov. gen Cact.), Williamsii (= Echinocactus Williamsii Lem. = Anhalonium Williamsii: Texas bis Mexico), L. Williamsii Lewinii (= Anhalonium Lewinii Hennings: Texas, Mexico).

595. Uline, E. B. und Bray, W. L. (409) beschrieben folgende neue Arten und Varietäten von Amarantus aus Nordamerika:

A. wrecolatus var. Jonesii (Arizona; in Westlexas und Neumexico findet sich var. obcordatus [= Amblogyne wrecolata var. obcordata Gr.], während die typische Art hisher nicht in Nordamerika gefunden ist), A. Bigelovii (Mountains of the Cibola; var. emarginatus [= Sarratia Berlandieri var. emarginata Torr.] von Camp Green in Neumexico), A. Greggii Wata. var. Muelleri (Vera Cruz), A. Torreyi var. suffruticosus (Niedercalifornien), A. Palmeri var. glomeratus (Sonora in Mexico), A. bracteosus (Neumexico), A. blitoides var. densifolius (Arizona, Colorado), A. blitoides var. Reverchoni (Texas), A. scleropoides (Texas), A. graecizans var. pubescens (Neumexico, Arizona, San Francisco Mts.), A. albomarginatus (Californien).

596. Robinson, B. L. (403.) Neue Alsineae aus Nordamerika:

Cerastium brachypodum (Montana bis Nevada, Arizona, Neumexico und Texas; mit var. compactum [= C. nutans Raf. var. compactum Engelm.]: Nebraska, Nordtexas, Indianer Territorium), Stellaria fontinalis (= S. crassifolia Wats. [non Ehrh.] = Sagina fontinalis Short et Peter - Spergula fontinalis Dietz: Kentucky und Tennessee), Arenaria Benthamii Fenzl. in herb. (= A. monticola Buckley: Texas, Neumexico), A. alsinoides Willd. in herb. (= A. diffusa Ell. = A. nemorosa H. B. K. = A. lanuginosa Rohrb. -Spergulastrum lanuginosum Michx. - Micropetalon lanuginosum Pers. - Stellaria elongata Nutt. = S. lanuginosa T. et G.: Nordcarolina bis Florida und Texas, sowie in Mexico und Südamerika), A. ursina (San Bernardino Mts.), A. congesta Nutt. var. suffrutescens nov. var. (Californien) (von A. macradenia Wats. em. aus Südcalifornien und Südutah wird var. (?) Parishiorum [= A. macradenia Wats. in part] aus der Mojave Wüste beschrieben), A. paludicola (San Francisco und San Bernardino), A. stricta Michx. var. Texana (Texas, Arkansas, Kansas und Indianer Territorium), Nuttallii Pax var. gracilis (= A. pungens var. gracilis Gray in herb.: Californien), Spergularia Clevelandi (= Tissa villosa Britt. = T. Clevelandi Greene = T. rubra Brandeg.: Californien), S. gracilis (= Lepigonum gracile Wats. = Tissa gracilis: Texas bis Südcalifornien) S. tenuis (= Lepigonum tenue Greene = Tissa tenuis Greene: Californien), S. salina var. ? minor (New-Hampshire, Massachussetts [Buda marina var. ? minor Wats.]), S. borealis (= Arenaria rubra Michx.: Maine bis Labrador), S. macrotheca (S. rubra Torr.: Californien), dazu var. leucantha [= Tissa leucantha Greene] und var. scariosa [= Tissa macrotheca var. scariosa Britt. = T. pallida Greene]; dazu als Form T. valida Greene).

597. Small, J. K. Two Species of Oxalis. (Contributions from the Herbarium of Columbia College No. 63. Reprint from B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 471—474. Plates 222 and 223.)

Oxalis grandis n. sp. von Pennsylvanien, Ohio, Indiana, Illinois, Tennesse, Nord-carolina, Virginia, Kentucky und Pennsylvanien wird beschrieben und abgebildet gleichzeitig mit der bisher nicht von ihr getrennten O. recurva Ell.

Für beide Arten wird die bisher bekannte Verbreitung kartographisch skizzirt.

- 598. White, Th. G. (405). Neue Arten und Varietäten von Lathyrus: L. myrtifolius macranthus (= L. palustris T. et G.): Maine, L. maritimus Aleuticus Greene ined., Nord Pacifische Küste, Alaska, Japan, Kamtschatka, Commander Island etc. (ursprünglich von Alaska gesammelt).
- L. violaceus Barberae: Californien und Niedercalifornien (vielleicht identisch mit L. strictus Nutt. bei Torrey-Gray).
  - L. coriaceus (= L. palustris Wats.): Utah, Oregon.
  - L. obovatus stipulaceus: Washington.
  - L. rigidus (= L. albus S. Wats., nicht Kittel): Oregon.
  - L. Oregonensis: Oregon, Washington.
  - L. bijugatus: Idaho, Washington.
  - L. bijugatus Sandbergi: Idaho.
- 599. Britten, N. L. (420) Dulichium arundinaceum (= Cyperus arundinacea L. = Schoemus spathaceus L. = Cyperus spathaceus L. = Dulichium spathaceum Pera.), Mechania (nov. gen. Labiat.) cordata (= Dracocephalum cordatum Nutt. = Cedronella

cordata Benth.: Westpennsylvanien bis Tennessee, Virginia und Nordcarolina), Galium Oreganum (= G. Kamtschaticum Aub. [nicht Steller]: Oregon und Washington).

600. Small, J. K. New and interesting Species of Polygonum. (B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 168-173.)

Neue Arten: P. longistylum (Neumexico, Texas, Louisiana, Illinois, Missouri), P. Newberryi (Cascade Mountains, Oregon; vermittelnd zwischen P. alpinum und Davisiae, P. ramosissimum prolificum (Nebraska), P. exsertum (Nebraska, Missouri, Rhode Island, Maine).

601. Porter, Th. C. Notes on certain Plants of our Eastern Flora. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 120—123.)

Rubus montanus n. sp. (= R. villosus montanus Porter: New-York und Pennsylvanien, wahrscheinlich auch weiter südwärts), Aster cordifolius polycephalus nov. var. (New-Jersey, Pennsylvanien), A. Lowricamus n. sp. (= A. leiophyllus Porter [nicht Franch. et Sav.] Pennsylvanien), (ausserdem werden besprochen Aster laevis, Vaccinium Pennsylvanicum [mit weisser Frucht], Myosotis caespitosa, Mentha gracilis und Carex Meadii Devey = C. tetonica Meadii Bailey). Vgl. auch R. 563.

602. Greene, E. L. Observations on the Compositae. (Erythea, II, 1894, p. 53—60, 69—76, 89—96, 105—112.)

Neue Arten: Solidago Parryi (= Aplopappus Parryi Gray), Brachychaeta sphacelata (= Solidago sphacelata Raf. = S. cordata Short = Brachyris ovatifolia DC. = Brachychaeta cordata Torr. Gray), Pyrrocoma Cusicki (= Aplopappus carthamoides var. Cusicki Gray, Oregon), P. uniflora (= Donia uniflora Hook. = Homopappus uniflorus Nutt. = Aplopappus uniflorus Torr. Gray: Rocky Mountains), P. inuloides (= Homopappus inuloides Nutt. = Aplopappus inuloides Torr. Gray von eb.), P. crocea (= Aplopappus croceus Gray = Aster croceus O. Ktze.: Colorado), P. integrifolia (= Aplopappus integrifolius Porter = Aster Canbyi O. Ktze.: Wyominga, Montana), P. lanceolata (= Donia lanceolata Hook. = Homopappus multiflorus Nutt. = Aplopappus lanceolatus Torr. Gray = Aster lanceolatus O. Ktze.: Great Basin und weiter nordwärts), P. hirta (= Aplopappus hirtus Gray = Aster Grayanus O. Ktze: Oregon und Washington), P. apargioides (= Aplopappus apargioides Gray = Aster apargioides O. Ktze.: Ostsierra Nevada), P. Howellii (= Aplopappus Howellii Gray), Stenotus stenophyllus (= Aplopappus stenophyllus Gray = Aster stenophyllus O. Ktze.: Idaho und Washington bis Nordostcalifornien), S. lanuginosus (= Aplopappus lanuginosus Gray = Aster Pickeringii O. Ktze.: Washington bis Montana), S. interior (= Aplopappus interior Coville: Ostcalifornien und angrenzendes Arizona), Macronema molle (= Aplopappus mollis Gray: Oregon und Washington), M. Greenei (= Apl. Greenei Gray = Aster Greenei O. Ktze.: Californien), M. pygmaeum (= Stenotus pygmaeus T. et G. = Apl. pygmaeus Gray = Aster Stenotus O. Ktze.), M. Watsonii (= Apl. Watsonii Gray = Aster Serenoi O. Ktze.: Nevada und Utah), Chrysopsis Columbiana (Brit. Columbia), Chrysopsis pumila (Colorado), C. stenophylla (= C. hispida var. stenophylla Grav = C. villosa var. stenophylla Gray: Texas), C. Berlandieri (= C. canescens Torr. et Gray, non DC. = Aplopappus canescens DC.: Texas), C. Rutteri (= C. villosa var. Rutteri Rothr.: Südarizona und angrenzendes Mexico), C. viscida (= C. villosa var. viscida Gray: Utah und Arizona), Erigeron Mendocinus (= Chrysopsis andicola Philippi), E. spinulosum (= Amellus spinolosus Pursh = Diplopappus pinnatifidus Hook. = Aplopappus (?) spinulosus DC. = Dieteria spinulosa Nutt. = Aster pinnatifidus O. Ktze.: Rocky Mountains bis Jowa und Minnesota), E. australe (Texas, Neumexico, Arizona und angrenzendes Mexico), E. junceum (= Aplopappus junceus Greene: San Diego County und angrenzendes Niedercalifornien), E. scabrellum Los Angeles Bay, Niedercalifornien), E. gracile (= Dieteria gracilis Nutt. = Aplopappus gracilis Gray = Aster Dieteria, O. Ktze.: Westtexas und Nordmexico bis Nordneumexico und Arizona), E. stenolobum (Mexico), E. gymnocephalum (= Aplopappus gymnocephalus D. C. = A. blephariphyllus Gray = Aster gymnocephalus Gray: Südwesttexas und angrenzendes Mexico), E. Coloradense (= Aster Coloradensis

Gray: Südcolorado), Isocoma veneta (= Baccharis veneta H. B. K. = Aplopappus discoideus D. C. = Linosyris Mexicana Schul. = Bigelovia veneta Gray = Aster venetus O. Ktze.: Mexico), J. Hartwegi (= Bigelovia Hartwegi Gray = Aster Hartwegi O. Ktze.: Südarisona und angrenzendes Mexico), I. tridentata (= Bigelovia tridentata Greene: Cedros Island), I. Acradenia (= Big. acradenia Greene = Aster acradenius O. Ktze.: Mohave-Wüste), I. Drummondii (= Linosyris Drummondii T. et G. = Bigelovia Drummondii, Gray: Texas), I. coronopifolia (= Linosyris coronopifolia Gray = Bigelovia coronopifolia Gray: Texas bis Südarizona), I. heterophylla (= Linosyris heterophylla Gray = Aster heterophyllus O. Ktze.: Texas bis Colorado und Arizona), I. pluriflora (= Linosyris pluriflora T. et G. = Bigelovia pluriflora Gray: Südcolorado), Hasardia squarrosa (= Aplopappus squarrosus Hook. et Arn. = Pyrrocoma grindelioidis DC. = Aster grindelioides O. Ktze.: Californien und Niedercalifornien), H. Orcuttii (= Aplopappus Orcuttii Gray: Niedercalifornien), H. Berberidis (= Aplopappus Berberidis Gray = Aster Berberidis O. Ktze.: Niedercalifornien), H. cruenta (= Aplopappus cruentus Greene: Coronados.)

603. Scribner, F. L. Lower California Grasses. (Zoe, 4, p. 385-393, 1894.)

Enthält nach B. Torr. B. C., XXII, p. 55 eine Aufsählung von 69 Gräsern, die T. S. Brandegee in Niedercalifornien sammelte, darunter Sporobolus expansus n. sp.

604. Brandegee, T. S. Two new Species of Hex. (Garden and Forest, VII, p. 414-416, fig. 65-66 und p. 430, 1894.) (Ref. nach B. Torr. B. C. XXI, 1894, p. 498.)

Beschreibung und Abbildung von I. Californica und triftora n. sp. von Nieder-californien.

605. Fernald, M. L. Notes from the Gray Herbarium. (Zoe, IV, 4, p. 379—380.)

Habenaria lucaecapensis n. sp. (Niedercalifornien), Allium acuminatum Hook. var.

cuspidatum n. var. (Washington), Trifolium gracilentum T. et G. var. inconspicuum n. var.

(Niedercalifornien).

606. Scribner, F. L. Lower California Grasses. (Eb., p. 385.)

Enthalt u. a. Aegopogon geministorus var. breviglumis n. var., Sporobolus expansus n. sp. und mehrere noch nicht benannte vermuthlich neue Arten.

607. Brandegee, T. S. Two underscribed plants from the Coast Range. (Eb. p. 397-398.)

Eastwoodia (nov. gen. Asteroid.) elegans (Cariso Plains und Alcalde) und Lepidium Jaredi n. sp. (San Luis Obispo und Fresno County.)

608. Brandegee, T. S. Additions to the Flora of the Cape Region of Baja California II. (Zoe, IV, 4, p. 398-408.)

Neue Arten und Varietaten: Thalictrum vesiculosum Lec. var. peninsulare, Renunculus abortivus var. australis, Colubrina arborea, Carica caudata, Faxonia pusilla n. sp. gen. nov. Composit., Forestiera macrocarpa, Adelia virgata..

609. Jenes, H. E. Contributions to western botany, VI. (Zoe, IV, No. 4, March 1894, p. 366-369.

Enthält u. a. Phlox albomarginata n. sp. (Montana) und Astragalus Artemisiarum (= A. Beckwithii var. purpureus Jones, Zoe, III, p. 288).

610. Davidson, A. (488c.): Biscutella Californica B. et H. var. maritima n. var. und Trepidocarpum dubium n. sp. im Los Angeles County.

611. Greene, E. L. Novitates occidentales VIII. (Erythea, II, 1894, p. 181–185.)

Heue Arten: Trifolium Monoense (Mono Co., Californien), T. productum (Californische Sierra), T. pinetorum (Süd-Neumexico und angrenzendes Arizona und Mexico), T. lacerum (Südcolorado oder Nord-Neumexico), Delphinium Burkei (Idaho?), D. camporum (wahrscheinlich auf der ganzen Westküste von Britisch Nordamerika bis Mexico).

611 a. Desgl. IX. (Eb., p. 189-192.)

Hene Arten: Ramunculus hesperoccys (fälschlich vom Verf. in der Flora Franciscana als R. canus betrachtet), R. Harveyi (= R. abortivus var. Harveyi Gray), Delphinium Geyeri (Wyoming und Nordcolorado), Phacelia leptostachya (vom Verf. in seinem

- "Manual" als P. distans Benth. beschrieben), Ph. umbrosa (Nord-Niedercalifornien), Amsinckia microcarpa (Californien oder? Mexico), A. barbata (Vancouver Insel).
- 612. Ec. Clatchie, A. J. (492a.). Neue Arten: Galium grande (Wilson's Peak), G. occidentale (Wilsontrail), Ericameria cuneata (= Aplopappus cuneatus Gray) und E. monactis (= Aplopappus monactis Gray). (Beide im Rubio Cañon.)
  - 613. Davy, J. B. A new species of Diplacus, (Erythea, II, 101, 102, je 1894.)
- D. speciosus n. sp. (verw. D. longiflorus Nutt.): Humboldt Co. im nördlichen Californien.
  - 614. Greene, E. L. Novitates occidentales VII. (Erythea, II, 119-122, jl. 1894.)

Neue Arten aus Californien: Lupinus fallax (vom Verf. im "Manual" als Leminens erwähnt), L. Michenerii, Delphinium Emiliae, Eschscholtzia cucullata, Hemitomes pumilum (parasitisch auf Arbutus Menziesii), Stachys velutina und stricta.

- 615. Mc. Clatchie, A. J. (492). Neue Arten: Ribes hesperium (San Gabriel Mts.), R. amarum (desgl.), R. nubigenum (Mt. San Antonio).
  - 616. Davidson, A. (438b.): Senecio ilicetorum n. sp. (Los Angeles).
- 617. Davidson, A. Californian Field Notes III. (Erythea, II, p. 61—64, sap. 1894.)
  Mittheilungen von Big Rock Creek, Los Angeles County, in denen Oenothera rutila
  n. sp. (verw. Oe. gauraeflora) beschrieben und zahlreiche andere Pflanzen genannt werden.
- 618. Brandegee, K. Studies in *Portulacaceae*. (Extract, from Proc. Cal. Acad. Sci., ser. 2, vol. IV, p. 86-91, plate IV.)

Lewisia Kelloggii n. sp.: Sierra Nevada, Californien, L. rediviva var. ? Yosemitana: Yosemite-Thal. (Erstere wird abgebildet. Verf. giebt gleichzeitig eine Uebersicht der Portulacaceae nach Beschaffenheit des Embryos und geht noch auf weitere Einzelheiten, z. B. die Trennungsberechtigung von Montia und Claytonia ein. Annuelle Calandrinia scheinen in Nordamerika nicht eigentlich heimisch zu sein.)

619. Fernald, M. L. Northwestern notes. (Bot. G., XIX, 1894, p. 335—336.) Neue Arten und Varietäten aus Washington:

Lathyrus pauciflorus (auch in Oregon beobachtet; bisher für L. polyphyllus Nutt. gehalten), Rosa Nutkeana Presl. var. hispida und Calochortus pavonaceus (verw. C. nitidus Dougl.).

- 620. Vail, A. M. (406). Psoralea Purshii n. sp. (Washington, Nevada, Idaho).
- 621. Mac Dougal, D. T. Notes upon the north western and Rocky Mountain Flora. (Bot. G., XIX, 1894, p. 117-121.)

Neue Pflanzen aus Idaho:

Oenothera Idahoensis, Scutellaria Footeana, Frasera montana, Gilia grandiflora Dougl. var. diffusa.

622. Coville, F. V. Ostrya Knowltoni, a new Species of Hop Hornbeam. (Garden and Forest, 7, 114 fig., 23, 1894.)

Neue Art von Grand Canon in Colorado.

623. Kochne, E. Glossopetaton meionandrum n. sp. (G. Fl., XLIII, p. 287-240. Mit Abbildung.)

Diese neue Art aus Colorado kann allenfalls auch gleich G. nevadense als Varietät von G. spinescens betrachtet werden. Die Gattung ist neuerdings von Greene in Forsellesia umgetauft.

624. Coulter, J. M. (515) beschreibt folgende neuen Arten aus Westtexas:

Andrachne phyllanthoides (= Lepidanthus phyllanthoides Nutt. = A: Roemeriana Müll.), A. Reverchoni, Stillingia dentata (= Sapium annuum var. dentatum Torr. = Sebastiana Treculiana Müll.? = Stillingia Torreyana Wata.), Peramium giganteum (= Epipactis gigantea Dougl.), Carex Texensis Bailey (= C. rosea var. Texensis Torr.), Heteropogon melanocarpus Dewey (= Stipa melanocarpa Mühl. = Heteropogon acuminatus Trin.), Limnodea Arkansana Dewey (= Greenia Arkansana Nutt. = Thurberia Arkansana Companya Mühl. = Thurberia Arkansana Nutt. =

sana Benth.), Sporobolus filiculmis Dewey (S. minor Vasey, nicht Kunth), Bouteloua microstachys Dewey (= B. arenosa Vasey = B. polystachys Benth.), Sieglingia congesta Dewey S. Buckleyana Dewey (= Triodia Buckleyanu Vasey), Limnodea (gen. nov. Gramin.), Arkansana Dewey (= Gresnia Arkansana Nutt. = Thurberia Arkansana Benth.).

625. Britten, H. L. und Kearney, T. H. (434) beschreiben folgende neue Arten aus Südostarizona: Aristida Lemmoni Scribn., Mirabilis Wrightiana Gray ined., Berberis Wilcoxii Kearney, Cercocarpus paucidentatus Britt. (= C. parvifolius paucidentatus S. Wats., Chamissonia contorta pubens Kearney (= Oenothera contorta pubens Cov.), Coleosanthus Wrightii Britt. (= Brickellia Wrightii Gray = Coleosanthus Californicus Wrightii O. K.), Baileya pleniradiata multiradiata Kearney (= B. multiradiata Harv. et Gray = B. multiradiata var. nudicaulis Gray).

626. Lemmen, J. G. Notes on west American Coniferae IV. (Erythea, II, 1894, p. 102-104.)

Verf. beschreibt und bildet ab Pinus Apacheca n. sp. aus Südostarizona, die er Erythea, I, p. 134, mit P. Engelmanni verwechselt hatte.

627. Sargent, C. S. Prunus Watsoni. (Garden and Forest, 7, 134, Ap. 1894.) Neue Art aus Kansas.

628. Small, J. K. (520). Amorpha virgata n. sp. (Georgia), Hieracium Scribneri n. sp. (verw. H. venosum und Marianum) (Tennessee).

629. Kearney, T. H. (517). Steironema intermedium n. sp.: Virginia, Tennessee, Alabama.

630. Kearney, T. H. Some new Florida Plants. (Contributions from the Herbarium of Columbia College, No. 65. — Reprint. from B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 482—486.)

Neue Pflanzenformen von Florida:

Scatellaria integrifolia multiglandulosa (auch Gorgia), Trichostemma suffrutescens (verw. T. dichotomum L.), Pluchea foetida imbricata, Teucrium Nashii (ähnlich T. Canadense), Physalis arenicola (verw. V. Virginiana Mill.), Aristolochia Nashii (verw. A. Serpentaria L.) und Rhus Blodgettii (verw. R. radicans).

631. Polland, L. L. (407) beschreibt Cassia Chamascrista robusta n. var. (Kentucky), C. Mississippiensis n. sp. (Mississippi) und C. Simpsoni n. sp. (Florida).

632. Small, J. E. (520 a.). Neue Arten: Xyris neglecta (Florida), Trifolium saxicolum (Georgia), Craccu intermedia (Florida).

633. Scribner, F. L. Three new or noteworthy Grasses. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 226—230.)

Uniola longifolia n. sp. von Georgia, Florida, Mississippi und Tennessee wird beschrieben sowie Poa alsodes var. Wolfsi Vasey aus Illinois, Tennessee und Kansas, die Verf. für eine wahrscheinlich neue Art betrachtet und Festuca Shortii Kunth (verw. F. nutans Willd.), die identisch mit F. nutans var. palustris Kunth scheint, von der ersterer Name aber wahrscheinlich nur ein Herbariumname ist.

634. Scribner, F. L. Two new Grasses. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 37—88.)

Panicularia laza n. sp. (Maine), Poa Chapmaniana Scribn. (= P. cristata
Chapm. [non Walter], Montana und Florida).

635. Moreng, Th. (415) beschreibt Smilax Smallii n. sp. (Georgia), S. megacarpa n. sp. (Florida).

686. Smith, J. G. (414) beschreibt folgende neue Arten und Varietäten von Sagittaria: S. arifolia stricta (Washington [Falcon Valley]), S. Engelmanniana, S. Greggii, S. filiformis, S. ambigua, S. graminea cycloptera (Südcarolina bis Florida und Louisiana), S. graminea Chapmani (Westflorida und Alabama), S. macrocarpa, S. platyphylla (= S. graminea var. platyphylla Engelm.), S. demersa.

687. Porter, Th. C. Varieties of Solidago and Aster. (B. Torr. B. C., XXI, 1894, p. 310-811.)

Solidago Canadensis glabrata n. var. (Pennsylvanien) und Aster nemoralis Blakei n. var. (Mt. Desert Island). (Gleichzeitig wird mitgetheilt, dass Solidago humilis Purah in S. Purshii verändert werden müsse, da es schon eine S. humilis Mill. gäbe.)

- 638. Heller, A. A. (553). Asclepias incarnata L. forma albiflora: Rockingham County (Virginien), Sabbatia calycina (= Gentiana calycina Lam. = Chironia dichotoma Walt. = Ch. calycosa Micha. = Sabbatia calycosa Pursh: Franklin [Virginien]), Pentstemon Smallii (Caldwell County, N. C.), Vaccinium atrococcum (= V. corymbosum var. atrococcum Gray: Virginien.
- 639. **Sheldon, E. P.** Some Extension of Plant Ranges. (Geol. Nat. Hist. Surv. Minn. Bull. S., part 1, p. 14-18, pl. 1-2, 16 ja., 1894.)

Neue Arten: Polygonum rigidulum und Aster longulus. (Beide aus Minnesota, erstere auch in Süddakotah.) (Als neu für Minnesota werden noch erwähnt: Potamogeton heterophyllus forma myriophyllus, Juncus Greenei, Claytonia latifolia [= C. virginica L. var. latifolia Solander = C. caroliniana Michx.], Lychnis Drummondii, Nasturtium amphibium, Potentilla Nicollettii [= P. supina L. var. Nicollettii Wats.], Lespedesa angustifolia, Astragalus convallarius, Euphorbia hexagona, Callitriche autumnalis, Elatine triandra, Viola Selkirkii, V. silvestris var. puberula, V. longipes Nutt. [= V. debilis Nutt. non Michx.], Cuscuta indecora, Solanum triftorum, Veronica serpyllifolia, Lonicera coerulea, Aster turbinellus und Cacalia suaveolens.)

- 640. Beal, W. J. The sugar maples of Central Michigan. (Bot. G., XIX, 1894, p. 370-371.)
  - A. saccharatum barbatum Trel. wird als neue Art A. barbatum bezeichnet.
- 641. Burt, E. A. A North American Anthurus. (Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. 3, 487-505, pl. 39-50, 1894.)

Enthält nach B. Torr. B. C., XXII, 337, A. borealis n. sp. (East Galway, N. Y.).

642. Peck, C. S. Annual Report of the State Botanist of the State of New-York. (Rep. N. Y. State Mus. Nat. Hist. 47 [reprint p. 48], 1894.) (Cit. nach B. Torr. B. C., XXII, p. 54.)

Enthâlt nach B. Torr. B. C., XXII, 82 Carex Peckii E. C. Howe n. sp. (= C. Emmonsii elliptica Boot.), näher verwandt C. deflexa als C. Emmonsii.

648. Maccum, J. M. Contributions to Canadian Botany. (I, II Can. Rec. Sci., 23—27, 76—88. Ja. and Ap., 1894 — Reprinted as Contr. Herb. Geol. Surv. Canada I, II — Ref. nach B. Torr. B. C., XXI, p. 500.)

Enthält unter anderen Epilobium clavatum Trelease n. sp.

# 7. Nordisches Florenreich. (R. 644—654.)

Vgl. auch R. 261, 397 (Chionanthes.)

644. Kurtz, F. Die Flora des Chilcatgebietes im südöstlichen Alaska, nach den Sammlungen der Gebrüder Krause [Expedition der Bremer Geographischen Gesellschaft im Jahre 1882.] (Engl. J., XIX, 1894, p. 327—481.)

Auf eine Beschreibung des Chilcatgebietes und seiner Pflanzenweit im Allgemeinen folgt eine Eintheilung in Vegetationszonen, von denen Verf. folgende vier unterscheidet:

- L Thalsone, vom Meeresufer etwa 30-40 m aufwärts.
- II. Nadelholszone von 40-800 m.
- III. Grünerlen- und Krummholszone, von 800-1000 m.
- IV. Tundrazone oberhalb 1000 m, doch bisweilen auch weiter abwärts.

In Zone I lassen sich folgende Formationen unterscheiden:

1. Strauchformation (an nicht felsigen Meeresufern); worin bes. häufig Lathyrus maritimus, Mertensia maritima, Juncus Lesceurii, Carex cryptocarpa,

- 2. Wiesen (im unteren Theil des Dejenthals aus Ausgang des vom Ferebesgletschen herabhemmenden Thais, swischen Kathwalts und Kloquan aus unteren Chileat und set
  det Portagebai am Chileat-Inlet), werin häufig Potentilla auserina, Parmassia pakuetrie,
  Bibes Incustre, Collineia grundiflora van, pusilla, Plantago macrocurpa, Calamagroome
  neglecta, wähnend für Wiesenaum'pte Calthu palusiris, Myrica Gale u. s. charakterintich sind.
- 8. Landwaldformation (im Dejäthal, im That des Schlague, im unteren Theff der Thäler des Estschkahin, des Chikat und Tlehint, des Takhin und Chalzekahin und des Chkazehin) mit folgenden Bännen: Acor glabrum, A. rubrum, Pirus rivularis, Betula papyracea, Alaster Amobetula, Almus incana var. virescens, Salis finosseens, Populus balsamifera, Picea sitchensis und Thuja gigantea. (In Waldsumpfen tritt wieder Myrica Gale, daneben Hippuris vulgaris, Galium triforum, Menyanthes trifoliata u. a. anf.
- 4. Flussufer (umfasst nur den aus Geröllen und Sanden bestehenden Theil des Flussbildungen; die am wenigsten scharf charakterisirte Formation) mit folgenden Helsgewächsen: Rubus nutkanus, R. spectabilis, R. strigosus, Rosa nutkana, Ribes lacustre, R. laxiforum, Cornus stolonifera, Viburnum pauciforum, Shepherdia canadensis, Almaster Almobetula, Salix flavescens, Populus balsamifera, Picea sitchensis.
- 5. Felsen der Küstenregion und Flussmündungen mit folgenden Charakterpflanzen: Draba incana var. confusa, D. incana var. ramosissima, D. incana var. arabisane, Saxifraga Mertensiana, S. punctata, S. tricuspidata, Heuchera glabra, Diapensia lapponica, Echinospermum Redowskyi, Allosorus acrostichoides, A. Stelleri, Cystopteris bulbifera, C. fragilis, Woodsia scopulina, Physomatium obtusum.
- 6. Gletscherformation (d. h. Wiesen und Moranen am Fuss der Gletscher) mit a. Wiesen (mit Aconitum Napellus var. delphinifolia, Epilobium Hornemanni, Solidago Virga aurea var. confertiflora, Vaccinium caespitosum, Oxyria digyna, Veratrum album var. Lobelianum, Carex leporina, C. canescens var. alpicola, Botrychium ramosum B. lanceolatum, Lycopodium sitchense) und b. Geröllflora (mit Epilobium Hornemanni, Juncus Lesueurii, Carex cryptocarpa, C. glareosa, Deschampsia holciformis, Trisetum subspicatum, Poa glauca, Graphephorum melicoides var. maior, Glyceria maritima var. arctica).

In II. (Nadelholzzone) finden sich folgende Holzgewächse: Amelanchier canadensis var. oblongifolia, Ribes hudsonianum, Arctostaphylos Uva ursi, Menziesia ferruginea, Salix falcata, S. Barrottiana var. vestita, Pinus contorta, Picea alba var. arctica, P. sitchensis, Tsuga Mertensiana, Abies subalpina.

In III. (Zone der Grünerle und des Krummholzes) treten folgende Sträucher auf: Spiraea betulifolia, Potentilla fruticosa, Amelanchier canadensis var. oblongifolia, Ribes bracteosum, Loiseleuria procumbens, Cladothamnus piroliflorus, Betula glandulosa var. rotundifolia, Alnaster Alnobetula, Salix fulcrata, S. reticulata, Empetrum nigrum, Juniperus communis var. nana, Tsuga Pattoniana, Abies subalpina.

In IV. (Tundrazone) finden sich folgende Sträucher: Potentilla fruticosa, Arctostaphylos Üva ursi, A. alpina, Kalmia glauca var. microphylla, Loiseleuria procumbens, Betula glandulosa var. rotundifolia, Salix arctica var. Pallasii, S. arctica var. Brownei.

Von eingeschleppten Arten sind im Gebiet nur Ranuneulus aeris, Capsella Bursa pastoris, Stellaría media, Trifolium repens, Rumex Acetosella, Urtica dioica und vielleicht noch Atriplex hastatum.

Das systematische Verzeichniss weist Vertreter folgender Familien auf.

Ranunculaceae (25), Nymphaeaceae (1 Nuphar sp.), Fumariaceae (1), Cruciferae (24), Violaceae (5), Caryophyllaceae (19), Portulacaceae (3), Geraniaceae (je 1 Geranium und Impatiens), Sapindaceae (2 Acer), Leguminosae (18), Rosaceae (82), Saxifragaceae (17), Craesulaceae (1), Droseraceae (nur D. rotundifolia), Halorrhageae (1), Onagraceae (8), Umbelliferae (10), Araliaceae (1), Cornaceae (2), Caprifoliaceae (6), Rubiaceae (6 Galium), Valerianaceae (nur V. capitata), Compositae (37), Campanulaceae (2), Vacciniaceae (7), Ericaceae (22), Monotropeae (M. Hypopitys var. hérsuta), Diapensiaceae (D. lappobitanischer Jahresbericht XXII (1844) 2 Abth.

nica), Primulaceae (8), Gentianaceae (7), Polemoniaceae (3), Boraginaceae (4), Scrophulariaceae (12), Orobanchaceae (nur Boschniakia glabra), Lentibulariaceae (nur Pinguicula vulgaris), Labiatae (nur Galeopsis Tetrahit), Plantaginaceae (8), Chenopodiaceae (8), Polygonaceae (7), Elaeagnaceae (1), Santalaceae (1), Urticaceae '(1), Myricaceae (1), Cupuliferae (5), Salicaceae (32), Empetraceae (E. nigrum), Orchidaceae (12), Iridaceae (8), Liliaceae (9), Juncaceae (13), Typhaceae (1), Araceae (1), Najadaceae (2), Cyperaceae (87), Gramineae (12), Coniferae (10), Ophioglossaceae (2), Polypodiaceae (20), Selaginellaceae (8. rupestris), Lycopodiaceae (5), Equisetaceae (2), Musci (37), Hepaticae (22),

Die Flechten, Pilze und Algen sind noch nicht bearbeitet.

645. Kurtz, F. Die Flora der Tschukstchenhalbinsel. Nach den Sammlungen der Gebrüder Krause. (Eb. p. 432—493.)

Einleitend liefert Verf. wieder eine Beschreibung der besuchten Punkte. Dann felgt eine Eintheilung in Zonen und Formationen, der folgende Hauptpunkte sentnommen werden mögen:

I. Meeresstrand (Häufig Papaver nudicaule, Arenaria peploides, Epilobium latifolium, Sedum Rhodiola<sup>1</sup>), Primula nivalis, Mertensia maritima, Armeria vulgaris f. arctica, Eriophorum vaginatum, \*Elymus mollis.)

II. Strandebene. 1. Strandwiesen. (Cerastium alpinum var. Beringianum, Rubus Chamaemorus, Chrysosplenium alternifolium, Saxifraga bronchialis, Erigeron uniforus, Artemisia norwegica, A. vulgaris f. Tilesii, Primula nivalis, Gentiana propinqua, G. tenella, G. prostrata, Polemonium coeruleum var. humile f. pulchellum, Pedicularis verticillata, P. capitata, Armeria vulgaris f. arctica, Polygonum Bistorta, P. viviparum, Salix glauca, Luzula arcuata var. latifolia); 2. feuchte Sandstellen (Oxytropis nigrescens β. pygmaea, Primula sibirica var. borealis, Koenigia islandica, Juncus castaneus, Glyceria vilfoidea, Equisetum arvense); 3. Sūsswasserlachen (Ranunculus multifidus, Pallasii, Hippuris vulgaris).

III. Moostundra (Valeriana capitata, Empetrum nigrum, Betula glandulosa var. rotundifolia, Juncus castaneus).

IV. Blumenmark. (Umfasst grasige mehr oder minder feuchte Abhänge; darin häufig: Anemone narcissiflora f. monantha, Ranunculus Chamissonis, R. nivalis, Delphinium pauciflorum, Parrya glabra, Cochlearia officinalis var. anglica, Oxytropis Mertensiana, O. Maydelliana, \*Sodum Rhodiola, Parnassia parriflora var. Kotzebuei, Artemisla norvegica, Saussurea alpina var. angustifolia, Vaccinium Vitis idaea f. pumila, Bryanthus taxifolius, Polemonium coeruleum var. humilis f. pulchella, \*Empetrum nigrum, Juncus biglumis).

V. Steinmark (d. h. steinige Gehänge, darin häufig: Parrya glabra, Oxytropis nigrescens var. pygmaea, Dryas octopetala, Potentilla biflora, Antennaria alpina, \*Cassiepe tetragona, Loiseleuria procumbens, Ledum palustre, Diupensia lapponica, Lloydia serotina).

VI. Flechtentundra; (Silene acaulis, Dryas octopetala, Geum glaciale, Potentilla elegans, P. biflora, Rhododendron kamtschaticum, Androsace ochotensis var. arctica, Diapensia lapponica, Salix pirolifolia β. orbiculata, Luzula arctica, L. confusa, Lycopodium Selago).

Als Ruderalpflanzen sind im Gebiet nur beobachtet: Cochlearia officinalis var. danica, Artemisia vulgaris var. Tilesii, A. norwegica, Matricaria inodora var. phaeocephala, Poa arctica, Arctophila pendulina.

Das systematische Verzeichniss zeigt folgende Familien (deren Artenzahl, wenn mehr als 1, angegeben).

Ranunculaceae (23), Papaveraceae (3), Cruciferae (21), Violaceae, Caryophyllaceae (26), Geraniaceae, Leguminosae (11), Rosaceae (17), Onagruceae (3), Halorragheae, Portulacaceae (2), Crassulaceae, Grossulariaceae, Saxifragaceae (18), Parnassiaceae (2), Umbelli-

<sup>1)</sup> Sear haufige Pflanzen sind fett gedruckt, ganz gemeine noch mit \* versehen.

terae (6), Cornaceae, Caprifoliaceae (nur Linnaea broealis), Rubiaceae (nur Galium boreale), Valerianaceae, Compositae (23), Campanulaceae (2), Ericaceae (13), Lentibulariaceae, Primulaceae (11), Gentianeae (5), Polemoniaceae, Diapensiaceae, Boraginaceae (15), Scrophulariaceae (11), Orobanchaceae, Selaginaceae (2), Plumbaginaceae, Polygonaeeae (9), Empetraceae, Salicaceae (22), Betulaceae (2), Orchideae (nur Peristylis viridis), Liliaceae (2), Melanthaceae (2), Juncaceae (8), Cyperaceae (27), Gramineae (25), Lycopodiaceae (3), Equisetaceae (3), Filices (4), Musci (75).

Die übrigen Kryptogamen sind noch nicht bearbeitet. Das Register bezieht aich auch auf die im voraugehenden Ref. besprochene Arbeit.

646. Hartz, N. Botanisk Reiseberetning fra Vest-Groenland 1889 og 1890. Kopenhagen 1894. 60 p. Sonderabdruck aus "Meddelar om Groenland" XV.

Verf. hat mehrmals Grönland bereist und berichtet in genannter Abhandlung über die Vegetation von Westgrönland, von welcher er eine allgemeine Schilderung giebt mit vielen specielleren Angaben über die einzelnen Pflanzen sowohl in biologischer als pflanzengeographischer Hinsicht. Eignet sich nicht zum Referiren.

Petersen.

647. Stefansson, Stephau. Fra Islands Växtrige. (Von der Flora Islands.) (II. Vatudalens Vegetation. Vid. Medd. 1894, p. 174-212.)

Verf. giebt nach einer Einleitung über Klima und Bodenverhältnisse eine Schilderung der Pflanzenwelt des nordislandischen Thales "Vatusdalen". Er behandelt die Vegetation des Thalbodens, der Bergseiten und des südlich vom Thale gelegenen hügeligen Hochlandes; die Darstellung ist durch viele Beobachtungen biologischer Natur belebt. Den Schluss des Aufsatzes bildet eine vollständige Liste aller daselbst beobachteten Gefässpflanzen, insgesammt 228 Arten.

648. Herder, F. v. Uebersicht über die botanische beschreibende Litteratur und die botanischen Sammlungen des Kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg, nach den Gouvernements und Gebieten des europäischen und asiatischen Russlands zusammengestellt. (Bot. C., LVIII, 1894, p. 385-392.)

649. Jelenew, A. Naturwissenschaftlich-geographische Skizze des Jenissei von Jenissejsk bis Turuchansk. (Nachr. Ostsib. Abt. Russ. Geogr. Ges., XXIV, No. 3—4, 1893. [Russisch.])

Von botanischem Interesse sind die Angaben über die Wälder in dem bezeichneten Striche. Auf der ganzen Strecke sind die Ufer mit Wald aus Fichte, Kiefer, Zirbel, Tanne und Lärche bekleidet; auch Birke, Eberesche, Erle, Ahlkirsche und Weiden finden sich. Von Jarzewskij au findet sich zunächst die Kiefer spärlich, hier herrscht die Fichte und demnächst die Zirbel, deren "Nüsse" stellenweise eingesammelt werden, weiter nördlich z. B. bei Kostin werden dieselben nicht mehr reif. Je mehr man sich Turuchansk nähert, deste krüppeliger werden die Waldbäume, jenseits Turuchansk werden sie strauchig und von Goltschicha an verschwinden sie ganz. Am Schlusse der Arbeit findet sich eine Liste von 196 hier gesammelten Arten.

650. Prein, J. Materialien zur Flora des Atschinschen Bezirks im Gouvernement Jenissejsk. (Wie vor., p. 108-112. [Russisch.])

Aufzählung von 53 (grösstentheils recht gewöhnlichen) Arten, die im genannten Bezirke nahe der Leonidow'schen Brennerei beobachtet wurden. Schube,

651. Maydell, Baron G. Reisen und Forschungen im Jakutskischen Gebiet Ostsibiriens. I. Theil. (Beitr. z. Kenntn. d. Russ. Reichs. IV. Folge. Bd. I, 1893.)

Enthält nur wenige botanische Bemerkungen, nur gelegentlich Angaben über den Bestand der Wälder (besonders Kiefern, Fichten und Lärchen) über die nördliche Waldgrenze u. s. w. Schube.

652. Kurtz, F. Bericht über die Pflanzen, welche Karl Graf zu Waldburg-Zeil im August 1881 am unteren Jenissei gesammelt hat. (Verh. Brand., XXXVI, 1894, p. 141—149.)

Von den in der Sammlung enthaltenen Pflanzen sind neu für das Gebiet des unteren Jenissei (theils gar für das arktische Sibirien): Ranunculus multifidus Pursh, Arenaria verna L. var. borealis Fzl., Cerastium arvense L. (?), C. alpinum L. var. Fischerianum

Digitized by Google

(Set.) Forr. et Gray (bei Ledebour sis C. vulgatum L. d. grandisforum Fst.), Ribes petraenum (?, vielkeicht R. rubrum L. var. propinquum), Galium verum L. var. trachycarpum DC. (= fl. lasiocarpum Ledeb.), Campanula rotundisolia L. 7. unistora J. Lge., C. glomerata L. fl. speciosa (Horneum) DC., C. glomerata L. d. pusilla A. DC., Pirola rotundisolia L. var. pumila Hook. (= P. grandistora Rad.), Rumew conglomeratus (vielleicht nur eitheauhlenpt, da aus Sibirien sonst nicht bekannt), Potamogeton persoliatus, Phleum alpinum.

Am Schluss giebt Verf. Ergänzungen zu einer Bearbeitung von Sammlungen von

Graf Waldburg-Zeil in Verh. Brand., XXI, 1879, p. 11-77.

653. Herder, F. v. Alexander Theoder von Middendorf. (Bot. C., LVIII, 1894, pp. 198-197.)

Biographie des um die Erforschung Sibiriens verdienten Forschers.

#### Home Arten.

654. Small, J. E. (412). Polygonum boreale (Lange) = P. aviculare var. boreals Lange (Grönland). Verf. findet zu geringe Besiehungen zu P. aviculare, was nach der beigegebenen Tafel wohl zugegeben werden muss.

# 8. Mittelasiatisches Florenreich. (R. 655-665.)

Vgl. auch R. 228, 666.

655. Krahmer. Die Expedition der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft nach Mittelasien. (Petermann's Mittheil., XL, 1894, p. 106—112, 199—203.)

Berücksichtigt nur nebensächlich Vegetationsverhältnisse.

656. Komarow, W. Kurze Skizze der Pflanzenwelt des südlichen Sarawschan. — (Ber. Petersb. Natf. Ges., XXIII. Bot. Abt., p. 174—189, 1893. [Russisch].)

Verf. liefert einen vorläufigen Bericht über seine im Jahre 1892 ausgeführten Forschungen im Gebiete des oberen Sarawschan. Das Thal desselben stellt einen tiefen Riss dar zwischen dem turkestanischen Gebirge im Norden und dem Hissargebirge mit seinen Fortsetzungen im Chasretti-Sultan und den Schachrisjabschen Bergen im Süden. Das Ursprungsgebiet des Flusses, das Massiv des Sarawschangletschers, ist von gewaltigen Bergspitzen umkränzt, die bis über 5500 m aufragen, während die mittlere Kammhöheetwa 4000, die Thalhöhe hier fast 3000 m beträgt; Terrassen und Hochflächen fehlem hier. An den Flanken der Bergspitzen fehlt wegen ihrer Steilheit die Schneedecke, in den Thalschluchten liegt die Schneegrenze bei etwa 3000 m, doch reichen einige ausdauernden Schneeffecken bis etwa 2250 m berab. Nach Westen hin, von 1000 m Meereshöhe an, erweitert sich das Hauptthal und geht allmählich in die Emoden der aralokaspischen Senke über. — Folgende Vegetationszonen lassen sich unterscheiden:

- 1. Bis zur Höhe von etwa 700 m herrscht die Halophilen- und Wästenvegetation der grafokaspischen Senke; als Repräsentanten werden erwähnt Hulthemia berberidifolia Damori, Sophora pachycarpa C. A. Mey., Bongardia Chrysogonum Boiss., Biebersteinia multifida D. C.
- 2. Die folgende Zone, die des Vorgebirges, reicht an den Gehängen und in den Erweiterungen der Thäler bis fast 2000 m, an den engeren Stellen derselben aber kaum bis 1500 m. Sie lässt sich als Cultur- und Steppenzone bezeichnen; hier werden Aprikosen-, Pfirsich-, Kirsch-, Wallnuss-, Apfelbaum, Weinstock, Morus alba und nigra, Elaeagnus hortensis u. a. cultivirt, da die Vegetationszeit 7—10 Monate dauert und die Temperatur nur kurze Zeit im Jahre unter den Gefrierpunkt sinkt. Die Steppe gehört der Artemisia-Formatiou an, mit vorherrschender A. maritima, von andern Pfianzen werden genannt: Lagochilus Bungei, Salvia hydrangea, Nepeta Olgae, Perowskia scrofularifolia, Convoloulus subsericeus und Pseudocantabrica, Delphinium hybridum und barbatum, Alhagi camelorum, Acunthophyllum pungens. An den Berggehängen finden sich spärliche Wälder, die meist mehr wie Gestrüppe aussehen, zwischen denen vereinzelte Bäume von Ulmus cumpsstris Pistocia vera, Celtie australis, Morus alba, Pirus heterophylla u. a. sich erheben. An feuchten Stellen nahe dem Sasawschan finden sich Wälder von Populus diversifolia, Elaeagnus heutensie und Arten von Salie und Tamaria.

- 8. Ueber dieser Zone folgt bis zu fast 8000 m Höhe der Waldgürtel. Der Wald besteht hauptsächlich aus Juniperus excelsa und J. semiglobosa, in den unteren Theilen mit reichlicher Beimischung von Acer monepasulausm und Lobelii; von Stränchern werden beobachtet Berberis heteropada, Athraphanis pungens, Arten von Rosa, Louisera, Catoneaster, Spiraea und Ephedra, von Kräutern Myosotis silvatica, Isopyrum anemonoides, Diantous recticaulis, Arten von Ligularia, Frittillaria, Valerians. Am Flusse wuchern Hippophae rhamnoides, Myricaria und Popolus suaveolens. In den häheren Theilen trifft man Binkenwälder mit Unterholz von Lonicera coerulea und Arten von Salis.
- 4. Die darüber liegenden Alpenwiesen enthalten besonders reichblüthige Resagen, Papilionaten, Enziane, Primeln, Kreuzblümler. Genannt werden Azten von Draba, Parrya, Chorispora, Oxytropis, Ranunculus rufusepalus, R. rubrocalya, R. polyrrhizos, Hegemone Macina, Primula Olgae, Thalictrum alpinum, Polygonum Bistorta, Phleum alpinum, An trockneren Stellen wachsen zahlreiche Arten von Allium, Avena, Poa, ferner Rheum Fedtschenkoi, Dracocephalum scrobiculatum und oblongifolium, Euphorbia sarawschanica, Geranium collinum, Calamagrostis laguroides, Galium verum, Morina Lehmanniana, Hedysarum Sewersowi u. a., zuweilen finden sich auch Gestrüppe von Juniperus nana und Comarum Yalessowi. Am hächsten steigen einige Arten von Brimala, Cerydalis, Gagea, Bulbocodium, Ranunculus turkestanicus und Merendera hissarica. Ueber 4000 m steigen pur Flechten (Parmelia); auf den unteren Schneefeldern tritt häufig Haematococcus auf.

Im Allgemeinen stellt das Gebiet in seiner Vegetation ein Bindeglied zwischen dem Thian Schan und den persischen Gebirgsketten dar. Von ersterem unterscheidet es sich scharf durch die Abwesenheit der Fichte (Picea Schrenkiana), von den anderen durch das Auftreten der Birke und die reichlichere Entfaltung der Alpenfiors, während es mit ihnen die kräftige Entwicklung einiger Gattungen, wie Jurinea und Cousinia, gemeinsam hat.

Schube.

657. Drude, O. Flora von Tibet. (Petermann's Mittheilungen, XL, 1894, p. 92—93.)

Bericht nach einer Arbeit Hemsley's in J. L. S. Lond., XXX, 1893, p. 101 ff. Als
höchste Blüthenpflanze wurde dort Saussurea tridactyla bei 5750 m Höhe beobachtet, von
der noch sechs Gattungsgenossen in Tibet vorkommen. (Die höchste bisher bekannte Blüthenpflanze ist in Ostturkestan bei 6098 m gefunden.) Die höchste in Ostturkestan (bis 5145 m)
gefundene Strauchart, Myricaria germanica, fladet sich auch in dieser Sammlung und zwar
von 5280 m Höhe. Die fünf artenreichsten Gattungen der Sammlung sind Astragaius, Oxytropie, Saussurea, Ranunculus und Gentiama, letztere wie auch in eusopäischen Hochgebirgen auch durch einjährige Arten vertreten. Unter 14 Gräsern befinden sieh auch
Poa nemoralis und alpina.

658. Flora of Central Thiket. (Nach "Kew Bulletin" in Garden and Ferest, VII, 1894, p. 263.)

659. Botanical Exploration of Sikkim — Tibet Frontier. (Bulletin of Miscellaneous Information, 1896, p. 297—815.) (Ref. nach Bot. C., LVIII, 1894, p. 12—18.)

Im Thal see Sehn steigen his 10 500' Pieca Morinda, Tenga Brunoniana, Lanix Griffithii, Prunus Padus, Pyrus lanata, P. Sikkimeneia, Hydrangea and Blex dipyrena; darüber liegt ein Waldgürtel won Abies Webbiana mit Aver, Betula, Viburnum, Benberis und Rhododendron bis 18000'. Dann folgt ein sahmaier Rand von Juniperus vecurea und ein breiter von Rhododendron, gemischt mit Salix und Pyrus bis 15000'. Höher kinamf ist die Vegetation nur spärlich, besonders von Sedum, Saxifvaga, Allardiu, Meconopsis, Cyananthus, Gentiana, Saussurea, Ephedra, Rhododendron nieale, Grüsern und Steppen gebildet. Bheum nobile steigt his 17000'. Im Ganzen ist Sikkim vielleicht das reichste botanische Gebiet, enthält Typen aller Floren ausser Australien, Sädafrika und Südamerika.

660. The Pamirs. (G. Chr., XVI, 1894, p. 433-484.)

Mittheilungen aus einem Reisebericht.

661. Lunt, W. List of the plants collected in the Hadramaus Valley. (Kew Bulletin, Sept. 1894. — Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 406.)

662. Stapf. A Bulbous Vielet. (Nach Kew Bulletin, 1894, in G. Chr., XVI, 1894, p. 666.)

Viola bulboss Maximowicz findet sich bei Bussahir in 10500' und in Sikkim bei 12000' Höhe.

#### Hous Arten.

663. Decades Kewenses. (Bulletin of Miscellaneous Information. January 1894. No. 85, p. 4—7.)

Enthält nach Bot. C. LVIII, 1894, p. 14: Cochlearia Conwayi Hemsl. n. sp. und Ruta Gilesii Hemsl. n. sp. vom Karakorum.

664. Stapf, A. Lonicera Korolkowii n. sp. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 34 —35, fig. 4.)

Neue Art aus Turkestan.

665. Conrath, P. Sur une nouvelle espèce du genre Cytisopsis. (Bulletin de l'herbier Boissier, II, 1894, p. 327—328.)

C. spinosa n. sp. (verw. C. dorycnifolia Jaub. et Spach aus Syrien) wird aus russisch Armenien beschrieben.

# 9. Ostasiatisches Florenreich. (R. 666-715.)

Vgl. auch R. 11, 92, 133, 146—149 (Japanische Pflanzen), 226, 261, 311, 397 (Chionanthus).

666. Franchet, A. Les Cypripedium le l'Asie Centrale et de l'Asie Oriental. (J. de

B., VIII, p. 225—233, 249—256, 265—271.)

Die Cypripedium-Arten Ost- und Mittelasiens zeigen folgende Verbreitung: C. luteum (Westchina), C. Calceolus (Europa, Sibirien), C. cordigerum (Himalaya), C. macran-thum (Europa, Sibirien [vom Ural bis zum Ochotzkischen Meer, aber nicht nördlich vom 58° nördl. Br.], Sachalin, Nippon), C. himalaicum (Himalaya, Osttibet, Westchina), C. thibeticum (Osttibet, Westchina), C. Aristinum (Nordamerika, Westchina), C. guttatum (Europa, Sibirien, China, Sachalin, Kurilen, Westcanada), C. japonicum (Japan, Westchina), C. elegams (Sikkim, Osttibet), C. debile (Nippon), C. margaritaceum (Westchina). Ueber einige neue Arten aus Westchina vgl. R. 707.

667. Vitis Coignetiae. (G. Chr., XV, 1894, p. 8.)

Die Diagnose dieser mit V. Labrusca Thunbg. (nicht Linnée) identischen Art wird nach Planchon in Monogr. Ampelid. (D. C., Mem. Phan., vol. V, p. 325) hier wiedergegeben und gleichzeitig auf G. Chr., XIV, 1893, p. 781 und 808, sowie auf Revue Horticole 1890, p. 49 verwiesen. Vgl. auch Koehne's Dendrologie. Vgl. auch über diese Art G. Chr., XV. 1894, p. 44.

668. Immaauel, F. Die Insel Sachalin. (Petermann's Mittheilungen, XL, 1894, p. 49-60.)

Die Flora von Sachalin ist ungemein reich und abwechselnd, da sich mitteljapanische und nordostsibirische Formen dort mischen. Am Fuss undurchdringlicher Wälder finden sich Tundren, Sumpf- und Moossteppen. Die mittleren Bergabhänge tragen prächtige Nadelhölzer, während die alpine Flora zwergigen Baumwuchs zeigt. 92% der Bodenfläche sind von Wald eingenommen. An die Tundren der Thäler schliesst sich ein weiter im Süden vorwiegend nordischer Laubwald (Ulme, Weissbirke, Ahorn), nordwärts mit schönen daurischen Lärchen gemischt, an deren Stelle im äussersten Norden die sajanische Fichte tritt. Höher hinauf bis zu 500 m im Süden, im Norden bis 700—1000 m herrschen Nadelhölzer, zumeist Edeltannen, im Norden auch Fichten. Noch höher hinauf findet sich eine Waldregion, in der die kurzstämmige sibirische Fichte herrscht. Den Uebergang zur alpinen Region bilden zwerghafte Zirbelkiefern und Zwergbirken.

Heimisch in der Tundra ist Polygonum tataricum.

Ueber Korea vgl. R. 131.

669. Spiraea longigemma (Garden and Forest, VII, 1894, p. 844—845) ans China wird abgebildet.

670. Pyrus betulifolia (Garden and Forest, VII, 1894, p. 224-226) aus Nord-china wird abgebildet.

671. Tutcher, W. J. A Visit to Lantac. (G. Chr. XVI, 1894, p. 36-37.)

Die Excursion nach dieser an der Mündung des Kantonslusses gelegenen Insel wurde hauptsächlich unternommen, um Exemplare von Rhododendron Fordii zu erhalten, die dort 1600' hoch stehen. Nahe bei dieser wurde auch Rh. Wentlandii 10' hoch gefunden, terner Rh. squamatum und Rh. indicum (= Asalea indica). Von anderen Pflanzen fanden zich in der Nähe der gesuchten Schoepfia chinensis, Symplocos decora, Enkianthus quinquevulnerus, Begonia laciniata, Indigofera venulosa, Myrsine capitatella, Turpinia arguta, Asparagus lucidus, Viola diffusa u. a. Ferner wurden auf der Insel Abrus precatorius, Enonymus laxistora, Gmelina chinensis, Lonicera macrantha, Pittosporum glabratum, Rhaphiolepis indica, Lygodium scandens, L. japonicum, Sterculia lanceolata, Gynura pseudocluna und Rubus parvifolius, welche meist gemein am Wege waren, beobachtet. Pinus sinensis schien nur angepflanzt zu sein. In der Nähe von Dörfern fand sich auch Ricinus communis, Crinum asiaticum wuchs an Flussusern, Fragaria indica an seuchten schattigen Orten.

672. Frazinus Bungeana. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 4-6, Fig. 1.) Diese Art aus Nordchina steht nahe F. longicuspis aus Nordjapan.

673. Spiraea bracteata (Garden and Forest, VII, 1894, p. 304—305) aus Japan wird abgebildet und besprochen.

674. Pyrus Tschonoskii. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 54-55) ist der einzige heimische Birnbaum in Japan, wo der chinesische P. Sinensis naturalisirt ist.

675. Pyrus Eiyabei. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 84—86, Fig. 19,) ist gemein in den Wäldern Yesos, wird daher wahrscheinlich in der nördlichen Union gut gedeihen.

676. Makine, T. Revision of the Japanese Species of Andromeda, Picris and Enkianthus (Japanisch). (Botanical Magazine VII, Tokyo., 1894, p. 212-216.)

677. Shirai, H. Japanese Species of Betula. (Botanical Magazine, VIII, Tokyo, 1894, p. 317—323.)

Im Ganzen sind aus Japan jetzt neun Betula-Arten und fünf Varietäten bekannt. Verf. bespricht ausser einer neuen Art (vgl. R. 714) B. alba L. var. communis Regel, B. alba L. var. vulgaris Regel, B. alba L. var. Tauschii Regel, B. Bhojpattra Wall. var. typica Regel, B. Bhojpattra Wall. var. subcordata Maxim., B. Bhojpattra Wall. var. Jacquimontii Regel, B. grossa S. et Z., B. ulmifolia S. et Z., B. Ermani Cham., B, Ermani Cham., var. nipponica Maxim., B. corylifolia Regel., B. Maximowicsiana.

678. Veitch, J. H. The deciduous trees and shrubs of Japan. (Journal of the Royal Horticultural Society 1894.) (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 343.)

Ueber Nutzpflanzen Japans vgl. R. 132 und 133.

679. Yatabe, R. Iconographiae florae Japonicae or descriptions with figures of plants indigenous to Japan. Vol. I, Part. III, p. 167—252, tab. XLI—LX. H. A.

Dieser Theil enthält nach Bot. C. LIX, p. 312 Abbildungen von: Stellaria Yesoensis, Arenaria merchioides, Stuartia Pseudo-Camellia, Saxifraga Wataneabei, Senecio Makineamus, Didymocarpus primuloides, Asarum caulescens, Machilus Thunbergii var. Japonica, Calanthe Kirishimensis, C. discolor var. flava, C. striata var. Sieboldi, Goodyera pendula, Habenaria conopsea, H. rupestris, H. Chidori, H. Japonica, Polygonatum amabile, Dianella ensifolia, Chimographis Japonica, Tofieldia nuda. Ueber part II. vgl. Bot. J. XX, 1892, 2, p. 111, R. 733. Der Ref. gleichfalls noch immer nicht zugegangene part. I enthält nach Bot. C. LII, 104 Arabis Stelleri var. japonica, Kirengeshoma palmata, Saxifraga eurtusaefolia, Leptodermis pulchella, Serissa foetida var. crassiramea, Chrysanthemum Sinense var. Satsumensis, Primula tosaensis, P. Nipponica, Strobilanthus Japonicus, Salvia Nipponica, Asarum Blumei, Phaius flavus, Goodyera velutina, G. (?) Hachijaensis, Tofieldia Japonica. Ob ausser einer neuen Gattung (vgl. R. 713) auch neue Artem darunter, ist aus dem Bot. C. nicht ersichtlich.

680. Cercidiphyllum japonicum (Garden and Forest. VII, 1894, p. 108—107, fig. 21 und 22) aus Yeso wurde in dem vorhergehenden Jahrgang dieser Zeitschrift schon

abgebildes and hespacehes, worm hier Engineungen gegeben. Ihre nächsten Verwandten nied Eusteles und Trochadendron.

681. Metsumura, J. List [of Plants found in Wikke and its vicinity. (Tokyo 1894, 98 p. 69).

Die gesammelten Pflanzen vertheilen sich in folgender Weise auf die einzelnen Familien: 2 Hymenophyllaceae, 51 Polypodiaceae, 8 Gemundaceae, 1 Ophioglossaceae, 4 Emissiaceae, 4 Lycopodiaceae, 2 Sclaginellaceae, 19 Araucariaceae, 1 Taxaceae, 1 Typhaceae, 3 Potamogetonaceae, 1 Alismaceae, 45 Gramíneae, 41 Cyperaceae, 2 Araceae, 1 Lemnaceae, 2 Ericoaulaceae, 2 Commelinaceae, 7 Juncaceae, 80 Liliaceae, 1 Amaryllidaocae, 4 Dioecoreaceae, 8 Iridaceae, 1 Zingibenaceae, 27 Orchidaceae, 1 Sausuraceae, 2 Commentaceae, 2 Juglandaceae, 6 Salicaceae, 16 Bendaceae, 6 Fagaceae, 2 Ulmaceae, 8 Moraceae, 9 Urticoceae, 1 Loranthaceae, 1 Santalaceae, 1 Aristolochiaceae, 18 Polygonaccae, 1 Chenopodiaceae, 2 Amarantaceae, 1 Phytolaccaceae, 2 Portulacaceae, 14 Caryophyllaceae, 3 Magnoliaceae, 3 Trochodendraceae, 31 Ramunculaceae, 2 Lardisabalaceae, 7 Berberidaesae, 1 Menispermaceae, 3 Lauraceae, 8 Papaveraceae, 18 Cruciferae, 1 Droseraceae, 5 Craeculaceae, 25 Saxifragaceae, 1 Hamamelidaceae, 47 Resaceae, 22 Leguminosae, 3 Geraniaceae, 1 Oxelidaceae, 6 Rutaceae, 1 Polygalaceae, 3 Euphorbiaceae, 1 Callitrichaceae, 1 Buxaceae, 1 Empetraceue, 1 Coriariaceae, 4 Anacardiaceae, 6 Aguifoliaceae, 4 Celastraceae, 1 Staphyleaceae, 16 Aceraceae, 1 Hippocastanaceae, 2 Balsaminaceae, 2 Sabiaceae, 4 Rhamnaceae, 5 Vitaceae, 3 Tiliaceae, 3 Dilleniaceae, 1 Theaceae, 6 Guttiferae, 7 Violaceae, 1 Elaeagnaceae, 8 Lythraceae, 7 Onagraceae, 2 Halorrhagidaceae, 9 Araliaceae, 17 Umbelliferae, 4 Cornaceae, 1 Clethraceae, 7 Pyrolaceae, 80 Ericaceae, 2 Diapensiaceae, 1 Myrsineaceae, 7 Primulaceae, 1 Symplocaceae, 8 Styracaceae, 8 Oleaceae, 1 Loganiaceae, 6 Gentianaceae, 1 Apocynaceae, 6 Asclepiadaceae, 2 Convolvidaceae, 4 Boraginaceae, 4 Verbenaceae, 24 Labiatae, 5 Solanaceae, 19 Scrophulariaceae, 1 Lentibulariaceae, 2 Orobanchaceae, 1 Gesneraceae, 1 Plantaginaceae, 12 Rubiaosse, 17 Caprifoliaceae, 3 Valerianaceae, 2 Dipsaceae, 2 Cucurbitaceae, 9 Campanulaceae, 79 Compositae.

Daruster sind mehrere als eingeführt bezeichnet. Da indess andere wie Chenopodium album höchst wahrscheinlich auch ursprünglich zur eingeschleppt sind, ist ein
Unterschied zwischen ursprünglich und eingeführten hier nicht gemacht.

Das Verzeichniss enthält ausser den Namen der Pflanzen noch die japansichen Beseichnungen und Standorte, aber keine Beschreibungen.

- 682. Matsumura, J. Japanese Species of Juncaceae (Japan.). (Bot. Magazine VII, Tokyo 1894, p. 57-59.)
  - 683. Saida, K. Japanese Species of Pinus (Japanisch). (Eb., p. 97-98.)
  - 684. Shirai, M. Chionanthus chinensis Maxim, (Japaniach.) (Eb., p. 98-100.)
- 685. Hine, G. Plants from Shi usko in Toyama Prefecture (Japanisch.) (Eb., p. 118-116.)
- 686. Ishimura, T. and Yesuda, A. Botanical Excursions to Enoshimo and Hokarne (Japanisch). (Eb., p. 148—145.)
  - 687. Tasuda, A. Colocasia antiquorum Schott (Japanisch). (Eb., p. 156-157.)
- 686. Ichimura, T. and Yosuda, A. Botanical excursions to Kasusa and Awa. (Eb., p. 157-164.)
- 689. Ikene, S. Botanical Excursion to the Northern Part of Japan (Japanisch). (Botanical Magazine VIII, Tokyo, 1894, p. 367-870.)
- 690. Makine, T. Mr. Hisashi Kuroiwa's Collections of Liucheo Plants (Japanisch). Botanical Magazine VIII, Tokyo, 1894, p. 370—378, 411—417.)
  - 691. Coniferae of Mt. Maya. (Eb., No. 91.)
  - 692. Castanea vulgaris. (Eb., No. 91.)
  - 693. Notes on "Nirenomi". (Eb., No. 92.)
- 694. Tashire, Y. Plants of Yacyoma and adjacent islands (Japanisch). Botanical Magazine VIII, Tokyo, 1894, p. 9-15, 72-75, 107-109.

- 695. Fasada, A. and Ichimura, T. Notes on the Botanical Excursions to Enoshima and Hakone (Japanisch). (Eb., pag. 18—24, 64—67, 109—118.)
- 606. Hatsuda, S. and Yasui. Botanical Excursions to the Prov. of Idea and Sagami (Japanisch). (Eb., p. 25-27, 70-72.)
  - 697. Awane, D. Plants from Mt. Assuma (Japanisch). (£b., p. 29-86.)
- 638. Miscellaneous Notes on Plants of Yoyosheoku (Japanisch). (Eb., p. 35, 116, 164, 216, 294, 344, 373, 430.)
  - 699. List. of the Plants of Nikke (Japanisch). (Eb.)
- 700. Shirai, M. Plants Collected in Kyushu (Japanisch). (Eb., No 84, p. 59-62, 102-104, 240-245.)
- 701. Heri, T. Plants of Mt. Ena and Adjacent Mountains (Japanisch). (Eb., p. 70—81.)
- 702. Matsudeira, H. and Ikene, S. Siphonogams collected in Mt. Iwate, province Rikuchu (Mamba). (Botanical Magazine VIII, Tekyo, 1894, p. 428---426.)
- Die Pflanzennamen sind in lateinischer Sprache, die übrigen Bemerkungen mit japanischer Schrift.
  - 703. Plants of Mount Hokusan. (Botanical Magasine VIII, Tokyo, 1894, No. 92.) 704. Memorial work, chiefly on botany and zoology v. 1, 1894.
  - p. 37-41. Fujino, K., Short notes on some plants of Southern Japan and the Rinkiu (Luchn.) Islands. (Japanisch.)
  - p. 7-15. Ito, T., Note on the Burmanniaceae of Japan. (Japanisch.)
  - p. 16-19. Ito, T., Pistia stratigtes L. in the Binkin Id. (Japonisch.)
  - p. 42-48. Ito, T., Oxyria digyna found in Japan.
  - p. 49-54. Ito, T., On Boschniakia glabra C. A. Mey.
  - p. 55-80. Ito, T., Revision of the Japanese Species of Pedicularis.

#### Noue Arten.

705. Decades Kewenses. Plantarum novarum in Herbario Horti Regii conservatarum. Decas XI. (Bulletin of Miscellaneous Information. November 1894, No. 95, p. 387—891.) (Ref. nach Bot. C., LXI, p. 287.)

Palistrus orientalis Hemel. n. sp. (China). P. birsutus Hemsl. n. sp. (eb.)

706. Franchet, A. Plantes nouvelles de la Chine occidentale. (J. de B. VIII, 1894, p. 278-296, 290-297, 387-345, 353-365.)

Neue Arten aus Westchina: Clematis Fargesii, Thelietrum clematidifolium (verw. T. actaeasfolium), Isopyrum sutchuenenes, Delphinium hirticaule (verw. D. Fargesii), D. coelestinum, Aconitum racemulosum, A. scaposum, Actividia melanandra, A. trichogyma, Clematoclethra Faberi, C. cordifolia, C. tomentella, C. strigillosa, Parvatia chinensis, Egimedium Fargesii, E. sutchuenene, Corydalis Souliei, C. lopinensis, C. Prattii, C. trisecta, C. cheirifolia, C. tongolensis, C. acuminata, C. triternata, C. Fargesii, C. temulifolia, C. thalictrifolia, C. hamata, Chelidonium sutehuenenss (verw. Stylophorum diphyllum Nutt.), Acer sutchuenense (verw. A. mandschuricum), Rubus Fargesii (verw. B. Henryi), Samifraga flabellifalia (verv. S. cortusoides), S. sanguinea, Ainsliaea sutchuemense, A. rubrifolia, A. gracilis, A. grossedentata, Jurines Souliei, J. edulis (= Saussurea edulis Franchet J. d. B. II), Saussurea thibetica, S. eriocephala, S. decurensis, S. virgata, S. dimorphaea, S. flexuosa, S. stricta, S. macrota, S. carduiformis, S. Fargesii, S. saligna, S. sutchuenensis, S. mollis, S. pachyneura, S. nobilis, Senscio arachuanthus, S. konalapensis, S. latipes, S. tatiensis, S. tricuspis, S. begoniaefolius, S. Vespertilio, S. rufipilis, S. leucocephalus, S. phyllolepis, S. ainsliaeflorus, S. janthophyllus, S. cyclaminifolius, S. villiferus, S. yunnanensis, S. Delavayi, S. pteridophyllus, S. pleurocaulis (= S. tatsienensis Franchet B. S. B. France XXXIX, nicht Bureau et Franchet in Morot J. de B. V. p. 75).

707. Franchet, A. (666). None Arten aus Westchina: Cypripedium chinense (nach einer nachträglichen Bemerkung wohl identisch mit C. Henryi Rolfe [Kew Bulletin 1892]: C. yumnanense, C. fasciolatum, C. micranthum, C. Fargesii, C. corrugatum.

708. Brown, H. E. Tylophoropsis yemensis N. E. Br. (new genus) (G. Chr., XVI, 1894, p. 244—245) = Tylophora yemensis Deflers. (Einzige sonst bekannte Art der Gattung: T. heterophylla N. E. Br. = Vincetoxicum heterophyllum Vatke: Habesch.)

709. In den Decades Kewenses Jan. 1894 wird nach Bot. C., LVIII, p. 15 beschrieben Rhododendron Fordii n. sp.: Insel Lantao bei Canton.

710. Brewn, H. E. Scutellaria formosana N. E. Brown n. sp. (G. Chr., XVI, 1894, p. 212): Formosa und Lantas Island.

711. Mayr. Ueber die Kiefern des japanischen Reiches. (Bot. C., LVIII, 1894, p. 148—151.)

Enthält unter anderen Pinus Luchuensis n. sp.: Linkiu-Inseln.

712. Masters, M. T. Physalis Francheti Mast. sp. nov. (G. Chr., XVI, 1894, p. 434 und 441, fig. 57.)

Abbildung und Beschreibung einer neuen *Physalis* aus Japan, die Verf. als directen Abkömmling von *Ph. Alkekengi* betrachtet, da diese von Mitteleuropa, über Vorderasien, Persien und Turkestan nach China und Corea verbreitet ist.

713. Yatabe, R. (679). Kirengeshoma palmata n. sp. gen. nov. Saxifrag.: Japan.

714. Shirai, H. (677). Betula globispica n. sp.: Japan.

715. Relfe, R. A. (760). Sarcochilus crassifolius n. sp. von unbekannter Herkunft wahrscheinlich verwandt mit dem japanischen S. anceps Rohb. fil.

### 10. Indisches Florenreich. (R. 716-761.)

Vgl. auch R. 97, 116 (Aquilariaceae), 119, 228, 250 (Ceder von Goa), 268 (Phalaenopsis). 308 (Leersia Mexicana), 311, 781, 839.

716. Kew Bulletin No. 82 und 83.

Enthält nach G. Chr., XV, 1894, p. 76 eine Beschreibung Sikkims von G. A. Gambir, die eine Ergänzung zu der von J. Hooker aus den Jahren 1848/9 giebt, sowie Beschreibungen neuer Orchideen.

717. Vegetable Resources of India. (Kew Bulletin Sept. 1894. No. 93.) (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 406.)

718. Timbaran Tree of N. E. Borneo. (Bulletin of Miscellaneous Information 1894. March., p. 108—110.) (Ref. nach Bot. C., LVIII, 1894, p. 155—156.)

Gehört wahrscheinlich zu Artocarpus elastica Reinw., von der A. Blumei Tréc. nur ein Entwicklungsstadium zu sein scheint.

719. The forest trees of Mysore and Coorg. (G. Chr., XVI, 1894, p. 16.)

Die dort nicht heimische Casuarina equisetifolia scheint an Bedeutung alle, südindischen Arten zu übertreffen.

720. Cultivation of Perfume Yielding Flowers in India. (G. Chr., XVI, 1894, p. 724.)
721. Supplementary note to the Flora of British India. (Bulletin of Miscellaneous

Information No. 91., 1894, July, p. 200—206.) (Ref. in Bot. C., LIX, 1894, p. 271—272.) 722. Prain, D. Noviciae Indicae. VIII. Some additional species of Convolvulaceae. (Journal of the Asiatic Society of Bengal LXIII, 1893, 2, p. 83—115.)

Nach Bot. C. LXII sind folgende Convolvulaceae (theilweise neu für Indien) besprochen: Erycibe Peguensis Prain (von E. paniculata Roxb. zu trennen); E. expansa Wall., E. subspicata Wall., E. angulata Prain von (E. paniculata verschieden), E. Malaccensis Clarke, E. Princei Wall., E. Griffithii Clarke, E. glomerata Wall., E. aenea Prain, (zu E. coriacea zu stellen), E. praecipua Prain (ähnlich E. coriacea Choisy), E. Stapfiana Prain, E. festiva Prain, E. albida Prain, Rivea comata Choisy, Argyreia venusta Choisy, A. Hookeri Clarke, A. splendens Sweet, A. Championi Benth., A. Daltoni Clarke, Blindworthia lycioides Choisy, B. convolvuloides Prain, Lettsonia laxiflora Prain, L. bella Clarke, L. bracteosa Clarke, L. hirsutissima Clarke, L. strigosa Roxb., L. Peguensis Clarke, L. barbigera Clarke, L. confusa Prain, L. longifolia Coll. et Hemsl., L. Sükkimensis

Clarke, L. rubens Clarke, L. pallida Prain, L. Mastersii Prain, L. Scortechinii Prain, L. Ridleyi Prain, L. Maingayi Clarke, L. adpressa Miqu., L. Penangiana Miqu., L. Kurzii Clarke, L. Curtisii Prain, L. Kunstleri Prain, Ipomoea Bona-nox L., I. muricata Jacqu., L. glaberrima Boj., L. longistora R. Br., I. Yomae Kurz, I. jucunda Thiv., L. congesta R. Br., I. dissecta Willd., I. barlsrioides Benth., I. Popahensis Coll. et Hemsl., I. pes-tigridis L., I. eriocarpa Br., I. Stocksii Clarke, I. polyantha Miqu., I. reniformis Choisy, I. obscura Ker., I. poranoides Clarke, I. cynanchistora Clarke, I. denticulata Choisy, I. staphylina Roem. et Schult., I. nymphaeaesolia Bl., I. campanulata L., I. lactea Wall., I. cymosa Roem. et Schult., I. rubens Choisy, I. Wattii Clarke, I. petaloidea Choisy, I. Kingii Prain, I. carnosa Br., I. gracillima Prain (ein Schlüssel zur Bestimmung aller in dis chen Ipomoea-Arten ist beigesügt), Lepistemon stavescens Bl., Convolvulus leiocalycinus Boiss., C. spinosus Burm., C. Scindicus Stocks, C. lineatus S., C. glomeratus Choisy, C. tenellus Stocks, C. sinuato-dentatus Coll. et Hemsl., C. stavus Willd., C. microcalyx Clarke, Porana spectabilis Kurz, Dichondra repens Forst., Cuscuta restexa Roxb., C. chinensis Lmk.

Welche Arten überhaupt neu und welche neu für das Gebiet sind, lässt sich aus dem Ref. nicht erkennen.

723. King, G. The Anonaceae of British India. (Annals of the Royal Botanic Garden Calcutta IV, 1893.) (Ref. in G. Chr., XVI, 1894, p. 78.)

724. Indian Azaleas. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 486-487.)

725. Lawson, N. A. Notes of a tour in Travancour etc. (Records of the bot. survey of India, by. G. King. vol. 1, 1894, p. 58-90. (Ref. in Bot. C. LXII, p. 119.)

726. Duthie, F. F. Report on a botanical tour in Kashmir. (Records of the botanical survey of India I. Calcutta 1894, No. 3, p. 25—47.) (Ref. in Bot. C., LXI, p. 409—410.)

727. Weedrow, G. M. Notes on a journey from Haveri to Kumta. (Records of the botanical survey of India. Published under the direction of Brigade Surgeon G. King, Director of the botanical Survey of India. Vol. I, No. 4, p. 49-57. Calcutta 1894.) (Ref. in Rot. C., LXI, p. 368-870.)

728. Stapf, 0. Bulbous Violet in the Himalayas. (Bulletin of Miscellaneous Information No. 94, 1894, p. 368—370.) (Ref. nach Bot. C. LXI, p. 256.)

Viola bulbosa Max. ist neuerdings in Bussahir in 10500' Höhe gefunden. Zu dieser Art gehört theilweise V. Hookeri T. Thoms. von Bhootan und Sikkim, sowie vollständig V. tuberifera Franch., von Yunnan, so dass die Art (welche V. Patrii nächst verwandt) also von Kansu bis zum Himalaya und Yunnan verbreitet ist.

729. Annual Report of the Director of the Royal Botanic Garden, Calcutta, for the year 1893/94. (Vgl. Nature, L, 1894, p. 326.)

730 Mairne, A. K. The Flowering Plants of Western India. (Ref. nach G. Chr. XV, 1894, p. 568.)

Populäre Flora der Präsidentschaft Bombay, die aber sehr unvollständig sein soll, z. B. Gramineen und Cyperaceen unberücksichtigt lässt.

731. Schiffner, V. Mittheilung No. II der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Litteratur in Böhmen, 1894, 11 p., 8°. Bericht über den bisherigen Verlauf seiner mit Unterstützung der Gesellschaft unternommenen Forschungsreise zuch Java.

Am Anfang der Reise hatte Verf. zum Sammeln gar keine Gelegenheit. Das erste Mal war dies bei 10tägigem Aufenthalt in Bombay möglich. Ein Aufenthalt in Ceylon wurde wesentlich durch eine Fahrt nach Petah ausgefüllt. Auf Pulo-Penang dauerte der Aufenthalt nur kurze Zeit, während Verf. fünf Tage in Singapore verweilen musste. Den grössten Raum der Mittheilung nehmen natürlich die Ausflüge auf Java ein.

782. Masters, Maxwell T. The "Cedar of Goa". (Reprint from the Journal of the Royal Horticultural Society, XVII, 1. 80. 11 p.)

Bowprechung und Vergleichung mehrener Oupvessus-Arten, von denen eine wahrcheinlich zunächst aus Goa nach Portugal eingeführt wurde, sam aber häufig eultiwirt wied.

738. Trimes, ff. A hand-book of the Flora of Ceylon containing descriptions of all the species of flowering plants indigenous to the island and notes on their history, distribution and uses. Part. II. Commaraceae — Rubisceae. 8º. 892 p. "With index to Part. I and II. London, 1894.

Da auch dieser Theil Ref. nicht zugegangen, kann er wiederum nur auf ein Ref. in Bot. C. (LXI, p. 64—65) verweisen, in dem die Zahl der aus jeder Gattung vorhandenen Arten genannt wird.

784. Cutbertsen, G. Some notes on the Leguminosae of Siam. (Bot. G., XIX, 1894, p. 498-502.)

Verf. bespricht den relativ grossen Antheil der Leguminosen an der Zusammensetzung der Flora Siams, der theilweise durch Cultur vergrössert ist. Er hebt einige Nutzpflanzen daraus hervor, wie andererseits einige besonders charakteristische Arten.

735. Curtis, Ch. A Catalogue of the Flowering Plants and Ferns found in the Island of Penang. (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 100.)

736. Stapf, 0. On the Flora of Mount Kenabaln in North Borneo. (Transactions of the Linnean Society of London. 2 Serie. Boty IV, 2., p. 69-263, pl. 11-20. London, 1894. — Ref. in Engl. J., XX, p. 19-26.)

787. Schneider, G. Die Südostabtheilung von Borneo (Petermaun's Mittheilungen, XL, 1894, p. 27-38.)

Guttapertscha, Kampfer und Eisenholz, die in Borneo weite Verbreitung besitzen, entbehren noch rationeller Gewinnung, ähnlich Rotang; Reis, das Hauptnahrungsmittel der Eingeborenen, wird von diesen nur in der eben nöthigen Menge gewonnen. Weit mehr Sorgfalt wird der Pfeffercultur gewidmet. Mit Kaffee und Thee sind noch kaum Versuche gemacht, obwohl sie sicher gute Resultate liefern würden. Viel weiter vergeschritten ist die Tabakenltur.

788. Koorders, S. H. Plantkundig Woordenboek voor de boomen van Java.

Verf. behandelt in systematischer Reihenfolge die verschiedenen Baumarten Java's, wobei er die einheimischen Namen angiebt, die an der ganzen Pflanze oder an einigen ihrer besonderen Theile gegeben werden, nebet dem Nutzen des von ihnen gesteferten Holzes.

359 Geschiechter sind aufgenommen, und ein alphabetischer Index der Familien-, sowie der lateinischen, der einheimischen und holländischen Namen machen das Buch sehr brauchbar.

Vuyck.

739. Koorders, S. H. Jetz over de aanleiding hot en de resultaten van het onderzoek vaar de boechboom-Flora van Java 1894.

Verf. hat seit sieben Jahren sich grosse Mühe gegeben, eine genaue und übersichtliche Forststora der Insel Java darzustellen. In eben citirter Broschüre, die nicht im Handel
ist, giebt Verf. eine Uebersicht, wie seine Arbeit angefangen wurde und welche Erfelge sie
aufzuweisen hat. Letztere sind ein Herbarium von mehr als 15000 Specimen javanischer
Waldbäume im Museum zur Waldbaumantersuchungen in Buitenzorg, mit in Loco verzeichneten
Daten und einheimischen Namen nebst botanischen Notizen. Zweitens über 4000 in verschiedenen Theilen Java's "nummerirte" Bäume, welche mittelst des "Fundertregisters" und
"Fundertkarten" von allen fast eben so leicht auf dem Terrain wieder aufgefunden werden
können, als die Bäume in einem botanischen Garten; dabei wird dadurch verhindert das
Ausrotten seltener und nützlicher Baumarten.

740. Greshoff, Br. M. Nuttige Indische Planten met inleiding van Dr. J. G. Boeringe. Afl. I. (Koloniaal Mus. Extra Bulletin, 1894.)

Verf. hat gemeint, durch die Herausgabe seiner indischen Nutzpflanzen dem Publikum einen guten Dienst zu erweisen. Während seines Aufenthalts in Indien hat er die meist allgemeinen dieser Nutspflanzen abgebildet und an der lebenden Pflanze geprüft. Die Abbildungen sind auf einfache Weise dargestellt, geben jedoch ein gutes Habitusbäld

der Pflanse; der Text ist so vollständig wie möglich. Es ist eine neue Arbeit, dem "Herbessum Amboiuense" Rumphius' ähnlich, doch in Uebessinstimmung mit den Fortschriften der botanischen Wissenschaft und den Forderungen der heutigen Gemeinnehaft. Diese erste Lieferung, als Extrabulletin des Colonialmuseums in Harlem herausgegeben, enthält die Beschreibungen folgender Pflanzen: Aleurites Moluceana Willd., Anacardium secidentals L., Litsaea (Cylicodaphne) sebifera (Bl.), Pangium edule Beauv., Samadera indica Gaertn., Sesamum indicum D. C., Euphorbia pilulifera L., Hydrocotyle asiatica L., Gaultheria-leucocarpa Bl., Parinarium glaberrimum Hassk.

741. Keerders, S. H. en Valeten, Dr. Th. Bydrage No. 1. tot de kennis der boomsoorten van Java. (Additamenta ad cognitionem Florae Javanicae auctoribus K. et V., Pars. I. Arbores.)

Die Verf. behandeln die baumartigen Repräsentanten folgender Familien: Ebenaceae, Bignoniaceae, Scrophulariaceae, Apocynaceae, Sapotaceae, Dilleniaeeae, Samydaceae, Lythraceae, Tiliaceae, Elaeocarpaceae, Leguminosae-Mimosae

Nach den ausführlichen Diagnosen geben die Verf. kurze Notizen über geographische Verbreitung, Standort, Vorkommen, Blattfall, Blüthe- und Fruchtreifezeit, Gebrauch; es folgen sodann die einheimischen Namen, Cultur und Habitus. Eine kurze lateinische Diagnose schliesst jeden Artikel.

742. Verslag ombreut den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het Jaar 1893.

Bericht über den Zustand des Botanischen Gartens in Buitenzorg. Die botanischen Ergebnisse darin sind anderwärtig publicirt worden und finden also gelegentlich in diesem Jahresbericht ihren Platz.

Vuyck.

Vgl. auch B. 126.

743. Boerlage, J. C. en Keorders, S. E. Bijdragen tot de Kennis der Boemflors van Java III (Naturk, Tijdskr. voor Nederl. Indie LIII) Forts. v. 741.

744. Ort, H. Justus Karl Haeskarl. (G. Fl., XLIII, 1894, p. 205-211.)

Biographie des um die botanische Erforschung Javas höchst bedeutsamen Hasskarl.

745. Hartin, E. Ueber seine Reise in den Molukken, durch Buru, Seran und benachbarte kleine Inseln. (Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin XXI, 1894, p. 506-521.)
Giebt an einigen Stellen kurze Vegetstionsschilderungen der durchreisten Gebiete.

#### None Arten.

746. New Orchids. Decade 9 (Bullettin of Miscellaneous Information 1894. June. No. 90., p. 182—187.) (Ref. nach Bot, C., LIX, 1894, p. 270—271.)

Von R. A. Rolfe werden folgende neue Arten beschrieben: Dendrobium Hildebrandti (Shan Staaten), D. hamatum (Kotschinchina), Eria cinnabarina (Borneo), Coelogyne Swaniana (Philippinen), Saccolabium longicalcaratum (Barma), Podochilus longicalcaratus (Borneo, Sarawak, Philippinen). (Gleichzeltig wird mitgetheilt, dass Phaius roseus nicht, wie angenommen, von Westafrika, sondern aus Niederbarma stamme.)

747. Inoblauch, L. (119) beschreibt Swertia minor n. sp. (=Ophelia minor Gris. = Pleurogyne? minor C. B. Clarke): Indien.

748. Heeker's Icones plantarum. Vol. 2. London 1894. Taf. 2101—2200 mit Text-Taf. 2156 Oxyanthera elata Hook. f. von der malayischen Halbinsel = Thelasis elsts Hook. f. Fl. Br. Ind. T. 2157. O. decurva Hook. f., ebendort, = Th. decurva Hook. f. Fl. Br. Ind. T. 2185 Goodyera vittata Benth., Sikkim, = Georchis vittata Lindl.

Matedorff

749. Kew Belletin. May. Enthält nach G. Chr., XV, 1894, p. 725 Beschreibungen folgender neuer Orchideen von Rolfe:

Dendrobium Sanderianum (Borneo), D. glomeratum (Molukken), Thunia Brymeriana (Burma), Coelogyne Mossiae (Nilghiris).

750. Abutilon Ranadei Woodrew et Stapf n. sp. (844). Decades Kewenses VIII: Indian (Ramagéri, Amba Ghat); Balanophora Hookerians Hemal: Khasia.

751. Prain, D. Noviciae Indicae, VII. Description of a new species of Meconopsis from Sikkim. (Journal of the Asiatic Society of Bengal. Natural Science. LXIII, 1894, part II, p. 81—82.) (Ref. nach Bot. C., LXII, p. 256.) M. bella n. sp.

752. Baker, J. G. Gastrochilus albo-luteus Baker n. sp. (G. Chr., XVI, 1894, p. 34): Andamanen.

753. Candolle, C. de (367). Neue Meliaceae: Amoora megalophylla. (Tonkin), Chisocheton Balansae (eb.), Aglaia Zollingeri (Java), A. Beccarii (Borneo), Hearnia Balansae (Tonkin).

754. King, G. Materials for a flora of the Malayan Peninsula. No. VI (Journal of the Asiatic Society of Bengal. Natural History LXII, 1893. Part II, p. 189—262).

Enthält nach Bot. C., LX, 1894, p. 151—152 folgende neue Arten: Brachylophon Huilettii (Malakka), B. Cortechinii (Perak), Connaropsis macrophylla (eb.), Evodia macrocarpa (eb.), E. pilulifora und pachyphylla (eb.), Canarium Mannii (Andamanen), C. Kunstleri (Perak), Sautiera floribunda (eb.), S. longifolia und Wrayi (eb.).

755. Ridley, H. N. On the flora of the eastern coast of the Medoy Peninsula. (The Transactions of the Linnean Society of London. Bot., vol. III, Part 9, 1893, p. 237—408, t. 61—66.)

Enthält nach Bot. C., Beihefte non., 1894, p. 370-371 folgende neue Arten: Calophyllum rupicolum, Abutilon hastatum, Sarotheca paniculata, Dipterocarpus pulcherrimus, Pterisanthes glabra, Bauhinia suffruticosa, Eugenia cauliflora, Tissmapensis, Allomorphia rosea, Pomazota (nov. gen. Rubiac.) silvestris, Ixora stenophylla, Clerodendron, Geophila melanocarpa, Vaccinium sabaletrum, Diospyros caliginosa, Willoughbeia dulcis, Spiladocorys (nov. gen. Asclepiad.) angustifolia, Didymocarpus quinquevulnera, atrosanguinea, flavobrunnea, salicina, heterophylla, pyroliflora, lilacina, suffruticosa, Isanthera parviflora, Hygrophila saxatilis, Loranthus Casuarinae, Phyllanthus chamaepeuce, Blyxa Malayana, Dendrobium thodostele, pyropum, Hosei, Cyrrhopetalum planibulbe, restrepia, Placoglottis porphyrophylla, Arachnanthe alba, Cleisostoma cristatum, Sarcochilus, pardalis, psiloglottis, tauphyllus, coligaris, Pholaenopsis muscicola, albo-violacea, Saccolabium saxicolum, Acriopsis purpurea, Thecostele maculosa, Appendicula elongata, Vanilla tolypephora, Posonia? striata, Lecanorchis Malaccensis, Globba variabilis, Curcuma silvestris, Gastrochilus biloba, Amomum Ophiuchus, laterale, Elettariopsis longituba, Phrynium tapirorum, Protamomum (nov. gen. Lowiac.) maxillarioides, Musa violascens, Malaccensis, flava, Dracaena congesta, longifolia, nutans, Aneilema imberbe.

756. Rolfe, R. A. (372). Dendrobium subclausum n. sp. (Molukken), Vanda Roeblingiana n. sp. (Malayischer Archipel).

757. Heim, F. Balanocarpus acuminatus nov. spec., type d'une section de ce genre de Diptérocarpacées (Association française pour l'avancement des sciences. (Compte rendu de la 22. session à Besançon 1893. Paris 1894. Partie 2, p. 560-567. Ref. nach Bot. C., Beihefte IV, 1894, p. 431—432.)

Neue Art von Perak.

758. Stapf, 0. On the Flora of Mount Kinabalu in North Borneo. (Transactions of the Linnean Society of London Botany. Series II, vol. IV, 1894. Part 2. 263 p. 80. London 1894.)

Enthält nach Bot. C., LXIII, p. 207 f. folgende neue Arten: Goniothalamus stenopetalus, roseus, Melodorum Kinabaluense, Garcinia Havilandii, Ternstroemia Lowii, Saurauja amoena, actinidifolia, Sterculia transsulcatus, Elaeocarpus sericeus, Evodia tenuistyla, subunifoliata, Gomphandra lysipetala, Ilex vaccinifolia, Salacia laurifolia, Rhus Borneensis, Bauhinia excurrens, Burbidgei, Pygeum oocarpum, Polyosma bracteosum, Decaspermum Vitis Idaea, Tristania elliptica, bilocularis, Eugenia Kinabaluensis, ampullaria, Myrtillus, Sonerila crassiuscula, Kinabaluensis, pulchella, Medinilla stephanostegia, urophylla, lasioclados, Amplectrum homoeandrum, Kibessia tesselata, Plethiandra Hookeri, Begonia adenostegia, Burbidgei, oblongifolia, Argostemma brachyanthorum, gracile, Hedyotis protrusa, pulchella, macrostegia, Mussaenda coccinea, Acranthera Atropella,

Lucinea pentacme, nervulosa, Myrioneuron Borneenee, Urophyllum subamarum, cyphandrum, lineatum, salicifolium, longidens, Ixora Kinabaluensis, Pavetta limbata, Psychotria gyrulosa. iteophylla, densifolia, Streblosa urticinia, Gaertnera rufinervis, Chasalia gracilis, Lasianthus Kinabaluensis, L. membranaceus, euneurus, rotundatus, Coprosma crassicaulis, Hookeri, Pentaphragma aurantiaca, Vaccinium pachydermum, cordifolium, micrantherum, Gaultheria Borneensis, Diplycosia chrysothrix, rufa, myrtillus, pinifolia, punctulata, penduliflora, Kinabaluensis, urceolata, memecyloides, cinnamomifolia, Rhododendron crassifolium, lacteum, cuneifolium, Myrsine dasyphylla, Embelia tortuosa, sphaeadenia. minutifolia, spiraeoides, Ardisia oocarpa, brachythyrsa, amabilis, Symplocos laeteviridis, deflexa, zisyphoides, Johniana, buxifolia, Gentiana lycopodioides, Havilandia (nov. gen. Solan.), Borneensis, Euphrasia Borneensis, Brookea albicans, Asschynanthus magnifica. Dichotrichum bracteatum, Didymocarpus areolatus, Cyrtandra Clarkei, Strobilanthes Kinabaluensis, S. Galeopsis, Premna cauliflora, Clerodendron Kinabaluensis, Scyphostegia (nov. gen. Monimiac.) Borneensis, Litsaea cauliflora, Lindera (?) grandifolia, Loranthus estipitatus, sabaensis, centiflorus, Glochidium tenuistylum, Daphniphyllum Borneense, Claoxylon pauciflorum, Ficus setiflora, Kinabaluensis, Pilea Johniana, pterocaulis, crassifolia, Elatostemma lineare, Lowii, thalictroides, bulbothrix, lithoneurum, Quercus Havilandii, Castanopsis turbinata, Burmannia papillosa, Platyclinis grandiflora Ridl., P. corrugata Ridl., P. stachyodes Ridl., Dendrobium Kinabaluense Ridl., Bulbophyllum montense Ridl., B. catenarium Ridl., B. coriaceum Ridl., B. montigenum Ridl., B. brevistorum Ridl., B. altispex Ridl., Dendrochilum conopseum Ridl., Eria grandis Ridl., E. angustifolium Ridl., Nephelophyllum latilabrum Ridl., Coelogyne papillosa Ridl., Calanthe ovalifolia Ridl., Bromheadia rigida Ridl., Appendicula congesta Ridl., Habenaria Borneensis Ridl., Aletris foliolosa, rigida, Patersonia Lowi, Borneensis, Eriocaulon Hookerianum, Scirpus Clarkei, Cladium Borneense Clarke, C. Samoense Clarke, Deyeuxia epileuca.

759. Decades Kewenses. Plantarum novarum in Herbario Horti Regii conservatarum decas IX. (Bulletin of Miscellaneous Information No. 93, 1894, September, p. 344—348.) (Ref. nach Bot. C., LXI, p. 155.)

Neue Arten: Pittosporum veniniferum Hemsl. (Philippinen), Ipomoca Sindica Stapf (Sinde), Strobilanthes reticulatus Stapf (Mahaleshwar), Alocasia Curtisii N. E. Brown (Penang).

760. Relfe, R. A. New Orchids. Decade XI. (Bulletin of Miscellaneous Information. November 1894, No. 95, p. 391-396.) (Ref. nach Bot. C., LXI, p. 287.)

Bulbophyllum pteriphilum n. sp. (Penang).

761. Decades Kewenses. Decas X. Enthält nach Bot. C., LXI, p. 156 Gymnosta-chyum decurrens Stapf n. sp. Pahang.

# II. Polynesisches Florenreich. (R. 762-780.)

Vgl. auch R. 116, 311.

762. Müller, F. V. Notes on botanical collections. (Annual Report on British New-Guinea from 1 st. July 1893 to 30<sup>th</sup> June 1894. Brisbane 1894, p. 89—90 — Bot. C., LX, p. 225—228.)

Quercus D'Albertisii reicht bis zum Mount Dayman, kommt auch an der Astrolabe-Kette und unweit des Aroa und Aird River vor. Q. Lamponga kommt auch in Neu-Guinea vor. Noch andere nicht ganz sicher bestimmbare Quercus-Arten werden genannt.

Am Mount Dayman ist ein Carpodetus (C. Pupuanus) entdeckt, welche Gattung früher für rein neuseeländisch galt, ähnlich wie die schon vor einiger Zeit für Neu-Guinea erwiesene Gattung Quintinia auch Ackama, Acaena und Azorella sind auf Neu-Guinea vertreten, wie gleichfalls in der oberen Region der Mount Dayman Arten von Hypericum, Potentilla, Galium, Olearia, Styphelia, Gaultheria, Agapetes, Gahnia und Polytrichum vorkommen. Haloragis micrantha und scabra sind neu für Neu-Guinea. Rhododendron Carringtoniae ist vom Mount Snekling und Mount Dayman erwiesen; die neueste Sammlung Mac Gregors enthält noch ein Rhododendron. Die Gattung Ceratostylis und Corysanthes sind neu für Neu-Guinea.

Auch mehrere Farme und Moese werden erwähnt. Am Schlunz wird noch machträglich die Auffindung eines Authobolus (A. erythrocoulie) erwähnt, die Gattung galt bisher für rein australisch.

762 a. Mailer, F. V. Further Notes on botanical collections. (Eb., p. 126—127.)

Rhinecanthus ist new für Neu-Guinea. Die neuerdings auf jener Insel gefundene Sentellerie wird als S. Popusaa von S. indica getrennt. Aeschynanthes podocarpa wird von den Cloudy Mountaine, A. leptoclada von der Astrolabe-Kette genannt; ein Scirpus findet sich am Mount Dayman. Dendrobium Johnsonae ist an mehreren Orten Neu-Guineas aufgefunden, während das angeblicke australische Vorkommen sich nicht bestätigt gefunden hat. Neu für Neu-Guinea sind auch Erianthus fulous, Themeda gigantea und Eragrostis festucacea. Wiederum folgen ausführliche Mittheilungen über Kryptogamen.

Folgende verwiegend australische Gattungen sind neuerdings für Neu-Guinea erwiesen: Drimys, Eupomatia, Mollineda, Aristotelia, Flindersia, Halfordia, Hearnia, Muchlenbeskia, Aeacia (Phyllodinous 3), Kennedya, Eucalyptus (3), Meledeuca (2), Fenslia, Oebornea, Tristania, Xanthostemon, Carpodotus, Quintinia, Ackama, Acaena, Drapetes, Pimelea, Haloragis, Stackhousia, Asorella, Notothixos, Anthobolus, Grevillea (2), Banksia, Coprosma (2), Olearia, Vittadinia, Lagenophora, Mitrasacme, Gymnanthera, Algxia, Faradaya, Diplanthera, Josephinia, Gaultheria, Trochocarpa, Styphelia, Arawcaria, Phyllocladus, Libocedrus, Patersonia, Libertia, Haemodorum, Xerotes, Astelia, Arthropodium, Geitonoplesium, Corysanthes, Carpha, Gahnia, Uncinia, Leptaspis, Dawsonia.

Identische oder nabe verwandte Arten finden sich auf Neu-Guinea und Australien aus folgenden Gattungen: Ranunculus (die wichtigste Art auch auf Borneo), Tetracera, Wormia, Cochloepermum, Drosera, Sagina, Geranium, Albiszia, Epilobium, Panax, Passiflora, Modecca, Gatium, Anaphalis, Wedelia, Myosotis, Plectranthus, Dicliptera, Clerodendron, Veronica, Euphrasia, Dendrobium, Smilax, Hypoxis, Agrostis, Danthonia, Andropogon, Erianthus, Eriachne, Schoenus, Lycopodium, Dicksonia, Lomaria, Polypodium, Dausonia.

Rhynchosia Cunninghami, die von Neu-Britannien bekannt war, ist auch auf Neu-Guinea gefunden.

763. Linder, C. Acanthaceae papuanae. (Engl. J., XIX, 1894, Beiblatt No. 47, p. 3-7). R. A.

Verf. fand in einer vom Baron Ferd. v. Müller gesandten Sammlung folgende Acanthaceae aus Polynesien (über die neuen Arten vgl. R. 763):

Thunbergia fragrans Roxb. (= T. Arnhemica F. v. M.: Luisiaden), Hemigraphis reptans (Neu-Guinea), Ruellia aruensis (Inseln östlich von Neu-Guinea), Lepidagathis hyalina (Neu-Guinea [da auch var. mollis] Duke of York Island, Luisiaden), Acanthus ülicifolius (Neu-Caledonien, Neue Hebriden [dasu als Form A. novo-guineansis Engl.], Neu-Guinea, Neu-Caledonien, Duke of York Island), Graptophyllum pictum (Neu-Guinea, Luisiaden, Neue Hebriden, Neu-Britannien; hier heimisch, in den Tropen allgemein cultivirt), G. Siphonostema (Fidschi-Inseln), Rhaphidospora glabra (Neu-Guinea; welt verbreitet durch den malayischen Archipel, Indien, Habesch, bis weit in's tropische Afrika), Pseuderanthemum bicolor (Neu-Guinea, Neue Hebriden), P. pacificum (= Eranthemum pacificum Engler: Neu-Guinea, Neu-Britannien), Dicliptera samoensis (Samoa), Rungia repens (Neu-Guinea, Luisiaden), Calycacanthus Magnusianus (S. O. Neu-Guinea, Duke of York Island, Neu-Britannien), Justicia Gendarussa (Neu-Guinea), J. procumbons (Neu-Guinea).

764. Feeke, W. C. Ueber einige Rosaceen aus den Hochgebirgen Neu-Guineas (Abkandl. d. naturw. Vereins zu Bremen XIII, December 1894, p. 161—166).

Die Hochgebirgsflore Neu-Guineas zeigt ein Gemisch australischer und nordischer Typen, wie es in der Tertiärflore Europas vorkommt. Von Rosaceen fanden sich dort bisher unter der Sammlung von Mac Gregor in den Gebirgen des Ostens: Potentilla Papuana Focks, P. microphylla D. Don., Rubus Macgregorii F. v. M., R. dichnis F. v. M., R. Ferdinandi Mülleri Focke und eine Acsena. Man könnte such wohl nach Auffindung des letzteren vom Verf. vorausgesagten Gattung erwarten, Arten von Prunus, Geum und Raphiolopie dort zu finden.

765. Watsen, W. Dendrobium Phalaenopsis (Garden and Forest, VII, 1894 p. 433) soll in grossen Mengen und swar nur von Timor Lant aus in England eingeführt werden.

766. Orpet, E. O. Dendrobium Phalaenopsis (Eb., 478) ist doch wahrscheinlich auch in Neu-Guinea heimisch, da sie dort von verschiedenen Sammlern, so neuerdings noch von Veitch beobachtet sein soll.

767. Finsch, O. Die Brandenburg-Küste (Petermann's Mittheilungen, XL, 1894, p. 64—65) ist der einzige Theil von Deutsch-Neuguinea, dessen reiche Cocosvegetation Aussicht auf lohnreichen Copraertrag liefert. Die Cocoshaine sind meist durch Casuarinen und Laubwald unterbrochen, am Albrechtfluss ist dichter Hochwald.

768. Pfeil, Graf J. Neumecklenburg (Petermann's Mittheilungen, XL, 1894, p. 73 bis 82) ist fast ganz mit Wald bedeckt, der nur an wenig Stellen Farnen oder Gräsern (Alang—Alang) Platz macht, aber wenig Nutzholz euthält. Ausser Taro und Yams bauen die Eingeborenen noch ein Knollengewächs, wahrscheinlich eine Solanee von den Bergen der Insel. Wichtiges Nahrungsmittel ist Sago von einer auf Sumpfboden in der Nähe der Küste wachsenden Palme.

769. Beauvisage. Rév. de quelq. genres d. pl. néo-calédoniennes du R. P. Mont-couzier, 16, p. 8°. 1. pt. Paris (Baillière) 1894.

770. Tate, R. On the geographical relations of the floras of Norfolk and Lord Howe Islands. (Macleay Memorial Volume, p. 205—221. — Ref. in Bot. C. Beihefte IV, 1894, p. 271—273.)

Ueber Carex Neesiana vgl. R. 790.

771. Marcuse, A. Die Hawaiischen Inseln. Mit 4 Karten, 40 Abbild. nach photogr. Originalaufnahmen. Berlin. (Friedländer) 1894, IV, 186. p. 89.

Scheint im botanischen Theil nach einem Ref. in Bot. C., 58, p. 218 wesentlich zu basiren, auf der Bot. J., XV, 1887, 2, p. 219 ff. R. 479 besprochenen Arbeit Hillebrand's und dessen später erschienenen Flora.

772. Langkavel, B. Flora und Fauna der Hawaiischen Inseln. (Natur, N. F., 20. B., 43. B., Halle a. S., 1894, p. 294—296.)

Die Schilderung der Pflanzenwelt beruht zumeist auf Hillebrand's Flora.

Matzdorff.

### Neue Arten.

773. Krānzlin, F. Orchidaceae Papuanae. (Oest. B. Z., XLIV, 1894, p. 161—164, 208—212, 258—257, 298—302, 338—338, 418—421, 459—462.)

Neue Arten von Neu-Guinea (und umliegenden Inseln): Eria umbonata, Dendrobium brachythecum, D. delicatulum, D. prionochilum, D. Kaernbachii, D. Baeuerleni, D. pachycerus, D. Lawesii F. v. M., Coelogyne Mc. Donaldi (wahrscheinlich von den Neuen Hebriden), Acianthus cymbalariaefolius (Neu-Caledonien; daher sonst noch A. elegans Rchb. f. und apetalus Rchb. f.), Cirrhopetalum Layardi (eb.), Vandopsis Chalmersiana, Earina Samoensium (Samoa-Inseln), Saccolubium Schleinitzianum, S. Sayerianum, Cleisostoma Hansemanni (Insel Mioko der Neu-Lauenburg-Gruppe), Dendrobium sphenochilum, D. cincinatum F. v. M., Cyrtopodium Parkinsonii (Neu-Britannien), Sayeria paradoxa, Dendrobium rhodostictum, D. M'Gregorii (Louisiaden), D. Novae Hiberniae (Neu-Irland), D. lyperanthiforum (Neu-Britannien), D. isochiloides (Neu-Mecklenburg), D. lacteum (Bismarck-Archipel), D. appendiculiforme (Insel Great Natunas), Bulbophyllum trachyanthum (Neu-Mecklenburg), Latourea oncidiochila (= Bulbophyllum uncidiochilum Krzl. in Engl. J., XVIII, p. 485: Neu-Guinea, Neu-Mecklenburg, Timor Lant, Neu-Britannien), Dendrobium eboracense (Neu-Lauenburg), Coelogyne Edelfeldtii, Eria Micholitzii, Kenanthera Edelfeldtii, Vanda Muelleri, Cleisostoma Micholitzii.

774. Lindau, G. (763) beschreibt folgende neue Acanthaceae: Pseuderanthemum Mülleri Fernandi (Neu-Britannien), P. velutinum (Neu-Guinea), P. Macgregori (Neu-Guinea, Luisiaden), Dicliptera Mülleri Ferdinandi<sup>1</sup>) (Neu-Guinea), Justicia Chalmersii (Neu-Guinea; erster Vertreter der Sect. Adhatoda ausserhalb Afrikas), J. cardiochlamys (Neu-Guinea).



<sup>1)</sup> Nächst verwandt D. spicata Decs. Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

775. Focke, W. O. (764). Neue Rosaceen aus den Hochgebirgen Neu-Guinea. Potentilla Papuana (= P. leuconeta F. v. M., non Don.), Rubus Ferdinandi Muelleri.

776. Kränzlin, F. Grammatophyllum Guilelmi II Kränzlin. (G. Fl. XLIII, 1894, p. 114). Neue Art aus Kaiser Wilhelms-Land.

777. Kränzlin, F. Dendrobium Augustae Victoriae Kränzlin. (Eb., p. 115.)

Neue Art aus den Wäldern am Berlin-Hafen.

778. Krānzlin, F. Dendrobium M'Gregorii F. v. Mall. and Krzl. (Dendrocoryne). (G. Chr., XVI, 1894, p. 90-91.)

Neue Art, die, da sie von Mac Gregor entdeckt ist, wohl aus Neu-Guin ea stammt.

779. Kew Bulletin, July. Enthält nach G. Chr., XVI, 1894, p. 158 eine Beschreibung neu entdeckter Arten von den Salomons-Inseln, darunter sind neue Arten (nach Bot. C., LIX, 1894, p. 27): Medinilla Mortoni Hemsl., Ophiorrhisa rupestris Hemsl., Blumea Balfourii Hemsl., Hoya inconspicua Hemsl., Eranthemum Whartoneanum.

780. Decades Kewenses. Decas, IX.

Enthält nach Bot. C., LXI, p. 155: Pandanus Thurstoni Wright n. sp.: Fidschi-Inseln.

## 12. Australisches Florenreich. (R. 781-789.)

Vgl. auch R. 108 (Achyrodes aureum eingeschleppt).

781. Veitch, H. A Travellers Notes. (G. Chr., ser. III, vol. XV, p. 88, 264—265, 899—400, 504, 557—558, 686, 718—720, 780—781, XVI, p. 10—11, 64, 91, 216—217, 249—250, 308—310, 401, 485—436, 468—469, 532—533, 595—596, 627—628, 658—659, 722—723.)

Fortsetzung der Bot. J., XX, 1892, 2, p. 114, R. 761 und XXI, 1898, 2, p. 222, R. 779 erwähnten Arbeit. Enthält Berichte über Gärten und Culturen in Brisbane, Beobachtungen in Albany, Perth. (hier Hauptproduct: Sandelholz von Fusanus spicatus), Adelaide, Ballarat, Geelong, Melbourne, Sydney, Napier und anderen Orten Neu-Seeland's Besonders werden die botanischen Gärten berücksichtigt.

782. Treichel, A. Die Association for Advancement of Sciences für 1898 in Adelaide. (Sep. Abdr. aus "Die Natur", 1894, No. 8. 4 p. 80.)

Bericht über die obige Versammlung auf Grund brieflicher Mittheilungen von J. G. O. Tepper, aus dem hier auf das Vorkommen von Clematis microphylla von der Seeküste bis zu den Berggipfeln, also bei 25—160° F., hingewiesen sein mag, sowie auf eine kurze Besprechung über den Einfluss des Klimas auf einige in Australien eingeführte Culturpflanzen.

783. Australian Sandarach. (G. Chr., XVI, 1894, p. 185-186.)

Wird als Ersatz für algerischen Sandarach empfohlen, weshalb man Callitris-Arten, von denen 12 in Australien existiren, cultiviren sollte, besonders C. verrucosa und calcarata.

784. Bailey, F. M. Contributions to the Queensland Flora. (Queensland Depart. of Agriculture. Brisbane, 1894. 19 p.)

785. Semen, R. Reisen in Nordaustralien und Neu-Guinea. (Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde, XXI. Berlin 1894. p. 272—289.)

Streift nur in dem auf Nordaustralien bezüglichen Theil das Gebiet der Pflanzengeographie.

786. Müller, F. v. Unrecorded regional indications of Victorian Plants. (Extra print from the Victorian Naturalist., 1894, January.) (Bot. C., LVII, 1894, p. 849—850.)

Verf. giebt eine grosse Zahl von Ergänzungen zur regionalen Verbreitung der Pflanzen Victorias, also zu dem Bot. J., XVI, 1888, 2, p. 188 ff., R. 445 besprochenen Werke. Da dieselben in dem weit verbreiteten Bot. C. abgedruckt sind, mag mit Rücksicht auf den Raum auf eine Wiedergabe hier verzichtet werden, aber erwähnt werden, dass eine Abbildung von Sparganium augustifolium (nebst Analysen) angefügt ist.

787. Maller, F. v. Notes on Nuytsia floribunda. By Mr. Webb of King George's Sound (furnished in response to some questions from Baron von Müller). (Extra print from the Victorian Naturalhist., 1894, January.) (Bot. C. LVII, 1894, p. 849.)

Nuytsia floribunda ist weit verbreitet in Westaustralien, scheint ein selbständiger Baum zu sein, der aber bestimmte Bodenverhältnisse erfordert, die er nicht überall findet.

### Noue Arten.

788. Maller, F. v. Descriptions of new Australian plants with occasional other annotations. (Extra print from the Victorian Naturalist., 1894, Febr.) (Bot. C., LVIII, 1894, p. 189.)

Daviesia Crouiniana n. sp. (verw. D. pedunculata): Lake Lefroy.

Vgl. auch R. 826.

789. Maller, F. v. Description of a new Isopogon of New South Wales. (Proceed. of the Linn. Soc. of New South Wales, Ser. II, vol. IX, 1894, p. 151—152.) (Bot. C., LIX, 1894, p. 220—221.)

Isopogon Fletscheri n. sp. (nächst verwandt I. anemonifolius, aber äusserlich ähnlich dem südwestaustralischen I. longifolius): Blackheath, Blue Mts., sehr selten. (Nur in einem Exemplar gefunden, ähnlich wie eine neue Grevillea, die vor kurzem in den Grampians Victorias entdeckt wurde und von der trotz weiteren Nachsuchens kein zweites Exemplar gefunden wurde.)

# 13. Neuseeländisches Florenreich. (Vgl. 790-800.)

Vgl. auch R. 311, 781.

790. Kirk, T. Description of New Cyperaceous Plants, chiefly from the Nelson Provincial District. (Tr. N. Zeal., XXVI, 1894, p. 260—263.)

Die folgenden Carex-Arten (über neue Arten vgl. R. 799) sind weder in Cheese-mann's Catalog der Pflanzen des Provincial Districts von Nelson, noch in des Verf's. Ergänzung dazu enthalten: C. lagopina, teretiuscula, trachycarpa, Muelleri, Buchanani, dipsacea, devia, Wakatipu, uncifolia, comans, Petriei, litorosa, Solandri (im "Handbook of the New Zealand Flora" irrthümlich mit C. Neesiana Endl. von der Norfolk-Insel dentificirt) und C. flava var. cataractae.

791. Colenzo, W. On Four Notable Foreign Plants. (Tr. N. Zeal., XXVI, 1894, p. 333-346.)

Von den vier besprochenen Pflanzen wird Musa sapientium Br. (= M. sapientium + paradisaca L.) jetzt schon in Neu-Seeland gebaut und erreicht dort bedeutende Höhe, Vamilla planifolia liesse sich zur Cultur empfehlen, da sie schon in Polynesien gebaut wird, Leontopodium alpinum zeigt nahe Beziehungen zu den auf Neu-Seeland heimischen Gnaphalium (Helichrysum) Colensoi und grandiceps, während endlich Anastatica hierochontica nur äusserlich an die weiblichen Blüthenköpfe der dort heimischen Spinifex hirsutus erinnert.

792. Gelenso, W. Notes, Remarks and Reminiscences of Two Peculiar Introduced and Naturalised South American Plants. (Tr. N. Zeal, XXVI, 1894, p. 323—332.)

Durch Cultur eingeführt aus Südamerika und jetzt naturalisirt in Neu-Seeland sind Agave americana und Opuntia Ficus indica (die beide seit langer Zeit in Amerika cultivirt wurden, wie in Neu-Seeland Phormium und Ipomoea chrysorrhisa). Dagegen ist als Unkraut auf Neu-Seeland eingeschleppt Erodium cicutarium, das aber dort wie in Californien (wo es neben E. moschatum selbst häufiger als in Südeuropa als Unkraut vorkommt) sich vielleicht noch zur wichtigen Weidepflanze entwickeln wird.

793. Kirk, T. W. On the Occurrence of Xanthium strumarium Linn., in New-Zealand. (Tr. N. Zeal., XXVI, 1894, p. 810-313.)

X. strumarium scheint mit Ballast von Buenos Ayres in Neu-Seeland eingeschleppt zu sein. Nach Queensland wurde es ebenfalls aus Amerika (Southern States of America = Südamerika oder südliche Union? Ref.) eingeschleppt.

Digitized by Google

794. Flora of Macquarrie Island. (Bulletin of Miscellaneous Information. November 1894, No. 95, p. 401.)

Nach Bot. C., LXI, p. 286—287 beläuft sich die Zahl der Gefässpflanzen der Macquarrie-Insel auf 30, darunter Stilbocarpus polaris und Pleurophyllum criniferum (beide auch von der Auckland-Insel und der Campbell-Gruppe, erstere auch von Neu-Seeland bekannt), Asorella Selago (westwärts bis Feuerland), Ranunculus crassipes (auch Kerguelen-Insel), Callitriche antarctica, Deschampsia caespitosa, Agrostis antarctica, Uncinia compacta var. nervosa, Epilobium nummularifolium und Lycopodium Selago.

#### Neue Arten.

795. Petrie, D. Descriptions of New Native Plants etc. (Tr. N. Zeal., XXVI, 1895, p. 266-274.)

Neue Arten von Neu-Seeland: Ranunculus novae-zelandiae, Geum leiospermum, Coprosma rubens, C. retusa, Celmisia Armstrongii, Euphrasia Cockayniana, Pterostylis Oliveri, Danthonia pallida, Poa dipsacea, Asprella aristata (Gastrodia sesamoides aus Australien ist jetzt auch in Neu-Seeland gefunden, ferner Helichrysum Purdiei, Juncus obtusiflorus und J. Gerardi).

796. Colenso, W. A Description of a few Newly-discovered Indigenous Plants; being a Further Contribution towards the making known the Botany of New-Zealand. (Eb. p. 313-320.)

Neue Arten von Neu-Seeland: Ranunculus sychnopetala, Carmichaelia micrantha, Drosera circinervia, Epilobium nanum, Senecio dimorphocarpus, areolatus, Helophyllum muscoides, Utricularia vulcanica, Bolbophyllum ichthyostomum.

797. Kirk, T. New-Zealand Sow-thistles. (J. of Bot. XXXII, 1894, p. 182-184.) Sonchus grandifolius n. sp. (und Formen von S. asper). Vgl. R. 800.

798. Kirk, T. Description of a New Species of Pimelea. (Tr. N. Zeal., XXVI, 1894, p. 260.)

Pimelea suteri n. sp. (verw. P. prostrata Vahl und urvilleana Rich.). Südinsel Neu-Seelands.

799. Kirk, T. (790). Neue Arten von Neu-Seeland: Eleocharis neo-selandica Clarke msc. (Südinsel), Gahnia robusta (Nordinsel), Carex Dallii (Südinsel), C. Traversii (desgl.), C. australis (Stewart-Insel).

800. **Eirk**, T. Remarks on the New-Zealand Sow thistles with Description of a New Species. (Tr. N. Zeal., XXVI, 1894, p. 263—266.)

Sonchus grandifolius n. sp.: Chatam-Insel. (Von S. oleraceus kommen zwei Varietäten [oleraceus und asper = S. asper Fuchs] in Neu-Seeland [wie in Australien] auf Culturland vor, während eine dritte littoralis an den Klippen von Auckland bis zur Stewart-Insel, nie aber auf Culturland wächst.)

# 14. Südafrikanisches Florenreich. (R. 801-816.)

Vgl. auch R. 14, 119, 836, 839.

801. Schinz, H. Beiträge zur Kenntniss der afrikanischen Flora. (Neue Folge II.) Mit Beiträgen von O. Kuntze, Th. Loesener, O. Hoffmann, Rolfe, Koernicke und H. Schinz. (Bull. de l'herbier Boissier II, p. 180—228.)

Fortsetzung der Bot. J., XXI, 1893, p. 249, Ref. 955, besprochenen Arbeit. Enthält ausser neuen Arten (vgl. R. 806 und 834) den Hinweis darauf, dass die Tamariske Südafrikas fälschlich bisher mit T. articulata Vahl. aus Nordafrika und Arabien identificirt sei und als neue Art (vgl. R. 806 und 870) abzutrennen sei. Ferner wird Tribulus Zeyheri Sonder (vom Capland, Grossnamaland und Hereroland) als Varietät zu T. terrestris L. gezogen. Dagegen möchte Verf. T. Pechuelii O. Ktze., den er früher zu ersterem zog (vgl. Bot. J., XVI, 1888, 2., p. 196, R. 466a), der ihm jetzt von mehreren Orten des Hererolands vorliegt, wieder als selbständige Art betrachten, der er aber T. inermis Engla und T. erectus Engl. (vgl. Bot. J., XVI, 1888, 2., p. 200, R. 466b.) zurechnen möchte.

Digitized by Google

Ausführlicher wird auf Eintheilung und Synonymik der Gattung Rafnia eingegangen. Für Plectranthus wird ein auch den anatomischen Bau berücksichtigender Schlüssel gegeben. Von Sebaea aurea (L.) R. Br. scheint nicht einmal als Form sich S. pallida E. Mey. abtrennen zu lassen (vgl. über weitere südafrikanische Gentianeen die frühere Bearbeitung des Verf.'s in Bot. J., XIX, 1891, p. 158, R. 800, p. 168, R. 820). Andropogon Sorghum Brot. wird von Koernicke revidirt und mehrere Varietäten derselben beschrieben. Ferner giebt derselbe Forscher Angaben über Pennisetum spicatum Kcke. und dessen Formen.

802. Schinz, H. Die Vegetation des deutschen Schutzgebietes in Südwestafrika. (Coloniales Jahrbuch, VI, 1898, p. 60-76. Berlin, 1894.)

Behandelt nach Bot. C., LVIII, 1894, p. 184—186, die Vegetation des Gebiets, das im Süden vom Oranjefluss, im Osten vom 24. Längengrade und dem Okavango, im Norden vom Kunene und im Westen vom Atlantischen Ocean begrenzt wird.

803. Sim. Kaffrarian Plants. (Ref. nach Nature, L, 1894, p. 416.)

Aus Kaffraria sind bisher 1690 Dicotylen, 656 Monocotylen und 103 Gefässkryptogamen bekannt.

804. Wood, M. Preliminary Catalogue of Indigenous Natal Plants. (Cit. nach G. Chr., XVI, 1894, p. 229.)

805. Adlam, R. W. Richardias in the Transvaal. (G. Chr., XV, 1894, p. 178.)

Zwischen Pretoria und Barberton entdeckte Verf. gelbe und rothe Richardien, die nicht Sumpfpflanzen sind, sondern wie Begonien oder Geranien sich frei in Gärten cultiviren lassen. Die Gegend zeigt ein Gemisch subtropischer und gemässigter Typen, wie Cyathea Dregei, Lissochilus Krebsii, Sparaxis pulcherrima, Calodendron capense, Calanthe natalensis. Gerbera Jamesoni und Bauhinia Galpini.

### Nese Arten.

806. Schinz, H. (801). Neue Arten etc. aus Südafrika:

Clematis orientalis L., Thunbergii subsp. O. Ktze. (Steud.) var. Bolusiana O. Ktze. (Capland), C. orientalis Thunbergii var. Oweniae O. Ktze. (Harv.) (Transvaal), C. villosa DC. em. O. Ktze. subsp. Schinsiana O.-Ktze. (Kalahari), Tamarix austro-africana (Capland, Grosenamaland, Hereroland), Zygophyllum suffruticosum Schinz (Grossnamaland), Z. cinereum (eb.), Z. incanum (eb.), Neoluederitzia (nov. gen. Zygophyllac.) sericeocarpa (eb.), Gymnosporia Schlechteri Loes. (Capland), Cassine Burchellii Loes. (Südafrika; Genaueres?), C. scandens var. laxa Loes. (Transvaal), Maurocenia Schinsiana Loes. (Capland), Salacia Rehmannii Schinz (Transvaal; verw. S. pyriformis Walp. vom Sambesi), Cissus cussonioides Schinz (Natal), Rhynchosia Woodii (eb.), Rafnia Schlechteriana (Capland), Combretum transvaalense (Transvaal), Tetragonia Schenckii (Grossnamaland), Lefeburia upingtoniae (Sadostondonga), Cussonia chartacea (Natal), Berkheya Schinzii O. Hoffm. (Grossnamaland), B. ferox Hoffm. (Osthereroland), B. Schenckii O. Hoffm. (Grossnamaland), Gazania Schinsii O. Hoffm. (eb.), G. Schenckii O. Hoffm. (eb.), Prismatocarpus acerosus Schinz (Capland), Eustegia plicata Schinz (Capland), Sebaea repens (eb.), S. longicaulis (Griqualand), Belmontia natalensis (Natal), Anagallis acuminata Welw. msc. (Angola), A. pulchella Welw. msc. (eb.), Selago densiflora Rolfe (Capland), Acidanthera rosea Schinz (eb.), Ornithogalum Schlechterianum (eb.), O. miniatum (eb.).

807. Schlechter, R. Beiträge zur Kenntniss südafrikanischer Asclepiadaceen.

(Engl. J., XVIII, 1894. Beiblatt, No. 45, p. 1-37.)

Enthält an neuen Arten:

Raphionacme Flanagani, Schisoglossum carinatum, Flanagani, filifolium, linifolium. ovalifolium, tridentatum, Stenostelma (nov. gen.) capense, Gomphocarpus asclepiaceus, geminatus, trifurcatus, Flanagania (nov. gen.) orangeana, Tylophora Flanagani, umbellata, Ceropegia radicans, Riocreuxia Flanagani, Brachystelma caffrum, Rhaphionacme Galpinii, Schisoglossum Galpini, pulchellum, Gomphocarpus acerateoides, adscendens, aureus, cucullatus, Galpinii, glaucophyllus, ovatus, validus, schisoglossoides, simplex, transvaalensis, velutinus, Ceropegia Galpinii, Riocreuxia picta, Dichaelia Galpinii, villosa, Astephanus neglectus, Schizeglossum Barberae, grandiflorum, truncatum, stenoglossum, villosum, Gomphocarpus ochro-

leucus, Woodia (nov. gen.) verruculosa, Asclepias cultriformis, schisoglossoides, Cynanchum natalitium, Tylophora Simiana, Ceropegia tomentosa, Woodii, Brachystelma Schoenlandianum, Dichaelia elongata, natalensis, undulata, Caralluma chlorantha.

- 808. In den Decades Kewenses Januar 1894 wird nach Bot. C., LVIII, 14 beschrieben Cassipourea verticillata N. E. Brown n. sp.: Natal.
- 809. Colous dysentericus n. sp. (185): Niger; Plectranthus densus n. sp.: Nyassa-hochland; P. esculentus n. sp.: Natal; P. floribundus n. sp.: Natal.
- 810. Decades Kewenses. Decas, IX (759) enthält nach Bot. C., LXI, 155, *Dissotis cryptantha* n. sp.: Nyassaland; *Galpinia* (nov. gen. Lythrar.) *Transvaalica* N. E. Brown.: Transvaal.
- 811. Decades Kewenses. Plantarum novarum in herbario horti regii conservatarum decas X. (Bull. of Miscellaneous Information, No. 94, 1894, October, p. 353—358. Ref. nach Bot. C., LXI, p. 156.)

Brassica Griquensis N. E. Brown (= Sisymbrium Turcsaninowii: Westgriqualand Oranje-Freistaat, Bedmanaland, Transvaal), Garcinia Buchanani Bak. (Nyassaland), Piptadenia Buchanani Bak. (Nyassaland), Ursinia saxatilis N. E. Brown (Transvaal), Helichrysum reflexum N. E. Brown (Transvaal), Cyphia tortilis N. E. Brown (Südafrika), Hypoxis floccosa (Capland).

812. Candolle, C. de. (364). Neue Meliaceae:

Trichilia Buchanani (Nyassa), T. pterophylla (Südafrika, Gwenberg).

- 813. Gilg, E. (8361.) beschreibt Struthiola Rustiana n. sp. und S. Bachmanniana n. sp. aus dem südwestlichen Capland. (Auch manche der beim tropischen Afrika genannten neuen Arten [s. u.] wären vielleicht schon dem südafrikanischen Florenreich zuzurechnen.)
- 814. Heliophila tenuis N. E. Brown n. sp. (344), Südafrika; Petalactella (nov. gen. Compos.) Woodii N. E. Brown n. sp.: Oranje-Freistaat; Ceropegia Rendullii N. E. Brown n. sp.: Transvaal; Ipomoca Woodii N. E. Brown n. sp.: Zululand.
- 814a. Brown, N. E. Gasania bracteata N. E. Brown n. sp. (G. Chr., XV, 1894, p. 620.)

Wahrscheinlich aus Natal stammend.

815. Baker, J. S. Cyrtanthus (Monella) O'Brieni Bak. n. sp. (Eb., p. 716.): Drachenberge in Natal.

816. Baker, J. C. Nerine appendiculata Bak. n. sp. (Eb., XVI, 1894, p. 336.): Natal.

# 15. Ostafrikanisches (Madagassisches) Florenreich.

(R. 817-834.)

Vgl. auch R. 87, 185, 311, 835 (Peucedanum), 836, 839, 871.

817. Grandidier. Le sol et le climat de Madagascar. L'agriculture à Diégo-Suares. (Rev. française, 1894, No. 8.)

818. Madagascar Piassava. (Bullettin of Miscellaneous Information, 1894, No. 94 Oct., p. 358—359. — Ref. nach Bot. C., LXI, p. 156.)

Stammt von Dictiosperma fibrosum C. H. Wright, die nächst verwandt D. album von Mauritius und Bourbon.

819. Kew Bulletin Mag. Enthält nach G. Chr., XV, 1894, p. 725, Bemerkungen über die Flora der Aldabra-Inseln nördlich von Madagascar. Die Gattungen sind wesentlich dieselben wie die im tropischen Ostafrika und den benachbarten Inseln. Vgl. auch Bot. C., LVIII, 1894, p. 892, wo auch die Vertheilung der Familien angegeben und die neuen Arten (vgl. R. 833) genannt sind.

### Neue Arten.

820. Pax, F. (886a.) beschreibt aus dem madagassischen Gebiet folgende neue Arten:

Acalypha juliflora, comorensis, urophylla, squarrosa, Niedensua (nov. gen.) cordata, Sapium (?) Hildebrandtii.

821. Carke, M. (836f.) beschreibt als neue Art aus dem madagassischen Gebiet: Geniosporum glabrum.

822. Candelle, C. de. (836g.) beschreibt folgende neuen Piperaceae aus dem madagassischen Florenreich:

Peperomia truncicola, Imerinae, Hildebrandtii, Schmidtii, Dryadum, silvicola.

823. Lindau, 6. (836 n.) beschreibt folgende neue Arten von Madagascar (und den naheliegenden Inseln):

Minulopsis Hildebrandtii, Barleria (Eubarleria) pulchra (verw. B. calophylloides; Nossibé), B. (Eubarleria) comorensis (verw. vor.; Comoren), Pseuderanthemum connatum (Comoren), Rungia rosacea, Isoglossa comorensis (Comoren), Himantochilus comorensis (eb.), Justicia madagascariensis.

824. Engler. A. (836a.) beschreibt folgende Novitäten von Madagascar:

Hydrostachys distichophylla Adr. Juss. var. Humblotii, Hildebrandtii, nana und pinnatifolia.

825. Warburg, 0. (836 t.) beschreibt als neu aus dem madagassischen Florenreich Ficus comorensis (Comoren), F. vestito-bracteata (eb.).

826. Kamienski, F. Neue und unbeschriebene Arten der Gattung *Utricularia*. (Ber. D. B. G., 1894, p. 3-71.)

Als neu werden beschrieben:

U. stellaris L. var. dilatata (Madagascar und Ostafrika), U. Oliveri (Ostafrika; var. fimbriata: Westafrika; var. Schweinfurthi: Mündung des Bahr-el-(iebel), U. Muelleri (Port Darwin, Australien), U. inflexa Forsk. var. tenuifolia (Madagascar), U. inflexa var. remota (Sansibar), U. quinqueradiata (= U. muricata Weber: Brasilien, Cuba), U. Warmingi (Brasilien).

827. Krānzlin, F. Bulbophyllum perpusillum Wendl. and Krnzl. (G. Chr., XVI, 1894, p. 592.)

Neue Art aus Madagascar. Ebendaher stammt B. Johannis Wendl. et Krnzl. eb. 828. Krānzlis, F. Angraecum Fournierianum Krnzl. (G. Chr., XV, 1894, p. 808.) Neue Art aus Madagascar.

829. Decades Kewenses. Decas IX (746, 759). Enthält nach Bot. C., LXI, p. 155:

Vitis glossopetala Bak. n. sp.: Nordmadagascar; Cynometra Lyallii Bak. n. sp.:

Madagascar, Nossibé.

880. Decades Kewenses VIII (844): Clerodendron acutifolium Bak. n. sp.: Nord-madagescar.

831. Decades Kewenses. Decas X (372, 761). Enthält nach Bot. C., LXI, p. 156: Polycardia centralis Bak. n. sp.: Nordmadagascar.

832. Brown, N. E. (885) beschreibt Treculia Madagascarica n. sp. von Centralmadagas car.

833. Neue Arten von den Aldabra-Inseln (819).

Grewia Aldabrensis Bak., Pavetta triacantha Bak., Tricalysia cuneifolia Bak., Myrsine cryptophlebia Bak., Solanum Aldabrense Bak., Hypoestes Aldabrensis Bak., Clerodendron minutiforum Bak., Euphorbia Abbottii Bak., Ficus Aldabrensis Bak.

834. Schinz, H. (801). Clematis mauritiana Lam. var. Kelleriana O. Ktze. nov. var.: Réunion.

## 16. Tropisch-afrikanisches Florenreich. (R. 835-893.)

Vgl. auch R. 119, 140, 160 (wilde Limone), 198, 826.

835. Engler, A. Ueber die wichtigeren Ergebnisse der neueren betanischen Forschungen im tropischen Afrika, insbesondere in Ostafrika. (Petermann's Mittheilungen, XL, 1894, p. 208-211, 284-241.)

Verf. giebt sunächst eine kurze Uebersicht über die Vegetationaformationen Ostafrikas, auf die bier (mit Rücksicht auf R. 843) nicht eingegangen werden kann.

Während in Ostafrika in den Höhen bis 800 m die eigentliche Waldflora sehr zurücktritt, sind im Westen, namentlich in Kamerun und Gabun, üppige Tropenwälder herrschend, deren Spuren sich namentlich an Flussläufen nordwärts bis Senegambien, südwärts bis Angola verfolgen lassen. Durch die neueren Bearbeitungen der Sammlungen von den Galeriewäldern im Ghasalquellengebiet, aus Uganda, Lulua, Lualaba und Usambara sind aber viele bisher nur aus Wäldern Westafrikas bekannte Gattungen auch in Ostafrika nachgewiesen, wie folgende Liste zeigt, welche die bis vor zwei Jahren nur aus dem Westen (nicht aber Osten) Afrikas bekannten Phanerogamen-Gattungen enthält (wobei o ein Vorkommen im "Ghasalquellen-Gebiet oder im äquatorialen Afrika zwischen den Seen", † ein solches im "Baschilangebiet, am Lulua, Lualaba", \* ein solches in "Usambara und davon südwärts" andeutet):

Gnetum, Anubias, Cercestis \*Calcaria, Cyrtosperma, Palisota, Zingiber, Calathea, †Donax, †Phyllodes, Thaumatococcus, Trachyphrynium, \*Gymnosiphon, Cheirostylis Hetaeria, Manniella, Megaclinium, Microstylis, Monochilus, Orestias, Pachystoma, Phajus, Platylepis, \*Bulbophyllum, Cyrtopera, \*Corymbis, Myrianthus, \*Musanga, Bosquela, Scyphosyce, OTreculia, Trymatococcus, \*Elatostema, \*Laportea, Heisteria, Ptychopetalum, Strombosia, OThonningia, Monodora, Enantia, Oxymitra, Piptostigma, Scyphocephalium, \*Pycnanthus, Penianthus, Synclisia, Syrrhonema, Triclisia, Beilschmiedia, Buchholzia, Cnestis, 0°†Agelaea, 0†Connarus, †Manotes, 0†Rourea, Acia, Chrysobalanus, Parkia, Pentaclethra, Schrankia, Pithecolobium, Calliandra, Mezoneuron, Duparquetia, Distemonanthus, Dialium, Griffonia, Daniella, Apalatoa, Xylodendron, Detarium, Cynometra, Aphanocalyx, Burkea, Erythrophloeum, Dioclea, Hecastophyllum, Andira, Dalhousiea, Leucocephalus, Camoensia, Sylitra, Platysepalum, Lessertia, Cyclocarpa, Geissopsis, <sup>o</sup>Hugonia, Aubrya, Irvingia, Quassia, Mannia, Aegle, <sup>o</sup>†Canarium, Brachypterys, Cluytiandra, Cyclostemon, Thecacoris, Cyathogyne, Macrobotrya, Baccaurea, Hymenocardia, Oldfieldia, Daphniphyllum, Crotonogyne, Manniophyton, Neoboutonia, † Macaranga, Mareya, Ricinodendron, Sebastiania, Maprounea, Aphania, Aporrhiza, Blighia, Chytranthus, Placodiscus, Sarcodiscus, †Eriocoelum, Haematostaphis, Pseudospondias,\* Sorindeia, Trichoscypha, \*Alsodeiopsis, Desmostachys, Icacina, Lasianthus, \*Leptanthus, <sup>o</sup>Rhaphiostyles, Campylostemon, Lasiodiscus, Ancistrocarpus, <sup>o</sup>Christiana, Desplatsia, Duboscia, Honckenya, Cola, Leptonychia, Octolobus, Scaphopetalum, Allanblackia, Symphonia, Vismia, Alsodeia, Maximiliana, Soyauxia, Paropsia, Hounea, Barteria, Dasylepis, Pyramidocarpus, Phyllobotryum, Macquerysia, Phylloclinium, Dioncophyllum, <sup>0</sup>Homalium, Dyssomeria, Byrsanthus, Cascaria, Octolepis, \*Dicranolepis, Napoleona, Petersia, Calvoa, \*\*Eugenia, \*Cacoucia, \*Anthocleista, \*Strychnos, Coinochlamys, Voyria, Alafia, Baissea, Carpodinus, Oclitandra, Holarrhena, Isonema, Kickwia, Lochnera, Malonetia, Motandra, \*Oncinotis, Perinerion, Pycnobotrya, \*Voacanga, Wrightia, Zygonerion, Gongronema, Ichnocarpus, Oncostemma, OTylophora, Newbouldia, Brachystephanus, Endosiphon, Filetia, Heterodelphia, Hiernia, Isochoriste, Oreacanthus, Pseudoblepharis, \*\*\* Stylarthropus, Thomandersia, Aulacocalyx, Belonophora, Bertiera, Cephalanthus, Cuviera, Dictyandra, Hekistocarpa, Ixora, 0+Leptactinia, Lasianthus, Macrosphyra, 0Mitragyne, Mitrostigma, Morelia, Pentaloncha, Pouchetia, Psilanthus, †Sabicea, Temnopteryx, Trichostachys, OUrophyllum, Virecta.

Als Ergänzungen zu Verl's. Hochgebirgsflora Afrikas (vgl. Bot. J., XIX, 1891, 2, p. 159 ff., R. 814) sind Beobachtungen von Preuss in Kamerun, Stuhlmann am Runssoro, in Mpororo, Unyamwesi und Usagara, von Holst in Usambara und von Volkens am Kilimandscharo gekommen, welche Verf. grossentheils im Folgenden kurz mit verarbeitet. Er weist dabei darauf hin, dass man wegen der älteren Bekanntschaft mit der Flora von Habesch oft von abessinischen Typen spreche, es aber falsch sei desshalb Habesch als das Entstehungsgebiet derselben zu betrachten; die Hochgebirgsflora Afrikas ist in den oberen Regionen ein Gemisch aus endemischen, indischen, alt-mediterranen und südafrikanischen Typen, in den unteren Regionen dagegen mehr wieder mit der afrikanischen Steppen-

flora verwandt. Sicher ist, dass auf dem ganzen Hochland von Habesch bis Sambesi und von dort bis Angola eine Flora existirt, die viel Gemeinsames hat. Auf dem Milandschigebirge dagegen (a. u. R. 841) treten wie in Benguela schon mehr südafrikanische oder eigenartige Typen auf: Anemone Whyteana Baker, Muraltia mixta L., Polygala virgata Thunb., Gymnosporia laurina Szyszl., Phylica spicata L., Brachystegia globifera Benth., Rubus huillensis Welw., Cliffortia linearifolia Eckl. et Zeyh., Choristylis shirensis Bak. f., Crassula globarioides Britton, Myrothamnus flabellifolius Welw., Tryphostemma apetalum Bak. f., Anthospermum Whyteanum Britton, A. lanceolatum Thunb., Valeriana capensis Thunb., Vaccinium africanum Britton, Erica Johnstoniana Britton, E. Whyteana Britton, Philippia milanjiensis Britton et Rendle, Ph. benguelensis Welw., Royena Whyteana Hiern., Mascarenhasia variegata Britton et Rendle, Halleria elliptica Thunb., Protea Nyassae Rendle, Ascolepis capensis Ridley, Widdringtonia Whytei Rendle und Podocarpus milanjiana Rendle. Doch stehen diesen südafrikanischen Typen noch folgende mit ihnen vorkommende ostafrikanisch-abessinische gegenüber: Thalictrum rhynchocarpum Dill. et A. Rich., Silene Burchellii Otth., Cerastium africanum Oliv., Hypericum lanceolatum Lam., H. peplidifolium A. Rich., Geranium sinense Hochst., Clausena inaequalis Benth., Cissus serpens Hochst., Crotalaria recta Steud., Adenocarpus Mannii Hook. f., Lotus arabicus L., Albizzia fastigiata E. Mey., Rubus apetalus Poir., Torilis africana Spr., Bothriocline Schimperi Oliv., Achyrocline Schimperi Sch. Bip., Melanthera abyssinica Ol. et Hiern., Cineraria kilimandscharica Engl., Tolpis abyssinica Sch. Bip., Lightfootia abyssinica Hochst., Lantana salvifolia Jacq., Dierama pendula Baker, Carex Wahlenbergiana var. Schimperi Boott., Koeleria cristata Pers.

Von ganz besonderem Interesse sind noch die von Stuhlmann am Runssoro gesammelten Pflanzen, da dieses Gebirge nicht vulkanisch ist, also zu den ältesten afrikanischen Gebirgen gehört. Zwar sind hier auch Raphia und andere Bewohner tropischer Urwälder wie Platycerium Elephantopis, Selaginella molliceps, Pilea tetraphylla, Piper capense, Brillanteisia cicatricosa, Polygala persicariifolia, Desmodium Scalpe und Lissochilus; aber bei 1940 m beginnt schon die Adlerfarnformation, die den Uebergang zur Hochwaldflora bildet. Von Sträuchern wurde hier eine Sambucus nigra nahe Art als einzige Caprifoliacee des tropischen Afrikas gefunden, ferner fanden sich Cerastium africamum, Thalictrum rhynchocarpum, Sanicula europaea als Vorboten des Hochwaldes. An Bächen wachsen Impatiens tinctoria, Torilis Emini, Lysimachia africana und zwei Helichrysum.

Um 2200 m wuchsen in den mit Farnen bewachsenen Wäldern noch Colocasia antiquorum, Bohnen und Ricinus, im Gebüsch Cynoglossum lancifolium, Ipomoea involucrata u. a. In dem dann beginnenden Wald herrschen immergrune Baume wie Maesa lanceolata, Dalbergia lactea, Cassine confertiflora, Clerodendron Johnstoni, dazwischen als Schlingpflanzen Rubia discolor und Shuteria africana, sowie am Boden Helichrysum foetidum, Peperomia Stuhlmannii, Chenopodium foetidum, Conyza Telekii und Dyschoriste radicans. Bei 2500 m beginnen schon Bestände von Philippia Johnstoni, in denen sich Lycopodium clavatum findet. Um 2700 m findet sich Canarina Emini Aschers., die sich von C. Campanula Lam. der Canaren wenig unterscheidet. Sehr eigenartig ist die Heideformation aus Philippia Johnstonii um 8000 m, in der auch Peucedanum runssoricum, ein Vertreter einer in Afrika bisher nur von Madagaskar bekannten Gattung, wächst. Zwischen 3100-3400 m tritt Vaccinium Stanleyi auf, ferner Podocarpus elongata, Hagenia abyssinica, Myrsine neurophylla, M. runssorica, Isoglossa rubescens, Mimulopsis runssorica, Helichrysum fruticosum, Viola abyssinica, Ranunculus pinnatus, Thalictrum rhynchocarpum, Peucedanum Emini u. a. Oberhalb 3178 m kommen neben dem baumförmigen Senecio Johnstoni die 5-6 m hohen Lobelia Telekii und Stuhlmannii vor. Erst bei 3822 m hört der dichte Bestand von Philippia auf. Trotz seiner Eigenartigkeit zeigt aber der Runssoro manche Beziehungen zum Kilimandscharo.

Von indischen Typen ist neuerdings, z. B. Dicraea in Afrika gefunden, doch ist in der Steppenflora des Nordostens vom tropischen Afrika ihre Zahl nach immer ziemlich gering. Von den im tropischen Asien fehlenden, aber im tropischen Afrika und Amerika

Enthalt:

vorkommenden Gattungen ist neuerdings Jacaratia bekannt geworden, von der J. Solmsii im Kamerun und Usambara aufgefunden, wodurch die bisher für beschränkt auf Amerika geltende Familie der Caricaceae in Afrika nachgewiesen. Gegen einen einstigen Zusammenhang Afrikas mit Amerika (vgl. die Bot. J., XXI, 1893, 2, p. 149, R. 425 besprochene Arbeit) sprechen 1., der Umstand, dass von den Anhängern dieser Hypothese die Sonderung beider Continente in die Juraperiode versetst wird, dass also schon in dieser Periode die Vertreter der verschiedensten Familien in Afrika und Amerika hätten entwickelt sein müssen, 2 dass den wenigen Amerika und Afrika, aber nicht Asien gemeinsamen Gattungen eine viel größere Zahl gegenübersteht, die im ganzen tropischen Amerika ausserordentlich reich entwickelt, dass also diese Gattungen (wie Anthurium, Philodendron, Monsteru) oder Familien (wie Bromeliaceae und Cactaceae) sich in Amerika erst nach der Lostrennung von Afrika hätten entwickeln müssen, während die beiden Continenten gemeinsamen Gruppen vorher vorhanden waren.

836. Engler, A. Beiträge sur Flora von Afrika VIII. (Forts. der Bot. J., XXI 1898, 2, p. 246, R. 927, C. bespr. Arbeit.) (Engl. J., XIX, p. 76—278.)

a. F. Pax. Euphorbiaceae africanae II, p. 76-127.

Enthält wesentlich nur neue Arten aus dem tropisch-afrikanischen (R. 850) und ostafrikanischen Florenreich (R. 820).

b. A. Engler Plantae Gürichianae. Ein Beitrag zur Kenntniss von Deutsch-Südwestafrika (p. 128-152).

Gürich<sup>1</sup> sammelte im Westdamaraland, etwa 130 Arten, unter denen eine strauchige Pedaliacee, Sigmatosiphon, besonders bemerkenswerth. Die Auffindung von sechs neuen Arten der Gattung Commiphora zeigt, dass diese im trockenen Südwestafrika ebenso reich entwickelt, wie in den Steppen und Wüsten Ostafrikas. Ausser neuen Arten (vgl. R. 851) sind sicher bestimmbar in der Sammlung folgende Phanerogamen:

Panicum glomeratum, Pennisetum cenchroides, Aristida lutescens, Diplachne paucinervis, Eragrostis spinosa, Cyperus laevigatus var. maior, C. longus β. tenuistorus, Scirpus squarrosulus, Loranthus namaquensis, Viscum capense, Aerua desertorum, Hermbstaedtia argenteiformis, Atriplex capensis Moq. (= A. Halimus L. var. latifolia Fenzl.), Arthrocnemum glaucum, Suaeda maritima, Salsola aphylla L. f. (= S. Caroxylon Moq. = Caroxylon Salsola Thunb.), Giesekia Miltus, Phaeoptilon spinosum, Polanisia suffruticosa Pax. (= Cleome suffruticosa Schinz.), P. Petersiana Pax., (= Dianthera Petersiana Klotzsch. = Cleome diandra Oliver p. p.), P. Dianthera DC. (= Dianthera Burchelliana Klotzsch. = Cleomediandra Oliver p.p.), Cadaba juncea, Maerua angolensis, Cotyledon orbiculata, Elephantorrhisa Burchellii, Acacia caffra var. Pechuelii, A. hereroensis, A. albida, A. hebeclada, A. erioloba, Albizzia anthelmintica, Parkinsonia africana, Bauhinia Pechuelii, Copaifera Mopane, Crotalaria Pechueliana, Psoralea obtusifolia, Sesbania Mac Owaniana, Guioa polycephala, Sarcocaulon Marlothii, Tribulus Zeyheri var. Pechuelii, T. erectus, Zygophyllum Stapfii Schinz (= Z. Marlothii Engl.), Croton gratissimus, Grewia flava, Dombeya rotundifolia, Hermannia (Mahernia) stellulata, H. (M.) amabilis, H. (Acicarpus) filipes, H. (A.) Helianthemum, Abutilon Sonnerationum, Hibiscus Elliottiae, H. Engleri, Cienfuegosia triphylla, Cardiospermum Pechuelii, Zizyphus mucronata, Cissus Cramerianus, Tamarix articulata, Echinothamnus Pechuelii, Combretum apiculatum, Peucedanum araliaceum, Vogelia africana, Euclea pseudebenus, Strophanthus amboensis, Correia decidua, Gomphocarpus fruticosus, Asclepias Buchenaviana, Daemia gariepensis, Orthanthera albida, Hoodia Gordoni, Ipomoea tenuis, Rivea adenioides, Sesamum Schinsianum, Ruellia Marlottii, Justicia arenicola, Vangueria infausta, Acunthosicyos horrida, Nolletia arenosa, Epaltes gariepana, Helichrysum argyrosphaerium, H. roseoniveum, H. damarense, Senecio glutinosus, S. longiflorus, Osteospermum muricatum.



<sup>1)</sup> Vgl. hiersu Bot, J., XIX, 1891, 2, p. 187, B. 799, we statt Gürich fälschlich Güreke gedruckt ist. Die dort erwähnte Arbeit scheint ein Separatabsug aus seinem Werk »Deutsch-Südwestafrika« (Hamburg) [Frederichsen], 1891, p. 161 S. su sein.

3. A. Engler. Gesneriaceae africanae II, p. 158-154.

Neue Arten und Varietäten aus dem tropischen Afrika (R. 852).

d. A. Engler. Pedaliaceae africanae p. 155-159.

Nur neue Arten aus dem tropischen Afrika und Namensänderungen (R. 853).

e. Briquet, J. Labiatae africanae I, p. 160-194.

Meist neue Arten aus dem tropischen Afrika (vgl. R. 854).

f. Garke, M. Labiatae africanae II, p. 195-228.

Enthält eine neue Art aus dem madagassischen Gebiet (R. 821) und zahlreiche aus dem tropisch-afrikanischen Florenreich (R. 855).

g. Candolle, C. de. Piperaceae africanae et madagascarienses, p. 224-230.

Ausser neuen Arten (vgl. R. 822 und 856) werden genannt: Piper capense, borboneues Peperomia Fernandopoana, mascarena, nana, arabica und Berneriana, für die
neue Funde (theilweise auch aus dem ostafrikanischen Inselgebiet) aufgeführt
werden.

h. Loesener, Th. Celastraceae africanae II, p. 281-288.

Gymnosporia lepidota wird vom Kilimandscharogebiet (Marangu am Mawenzi) genannt. Ueber neue Arten vgl. R. 857.

i. Loesener, Th. Hippocrateaceae africanae, p. 284-243.

Vgl. R. 858.

k. Kranzlin, F. Orchidaceae africanae, p. 244-255.

Enthält nur neue Arten aus dem tropischen Afrika. Vgl. R. 859.

1. Gilg, E. Thymelaeaceae africanae, p. 256-277.

Die Verbreitung wird angegeben für Guidia apiculata. Ausserdem werden neue-Arten aus dem tropischen und südlichen Afrika beschrieben. Vgl. R. 813 und 860.

m. Gilg, E. Oliniaceae africanae, p. 277.

Neue Art vgl. R. 861.

836. Engler, A. Beiträge zur Flora von Afrika IX. (Eb., XX, 1894, p. 1-288.)

T. A

### Enthält:

n. Lindau, G. Acanthaceae africanae II, p. 1-76.

Die von S Moore als Isoglossa barlerioides bezeichnete Pflanze gehört zur Gattung Echolium Kurz; Adhatoda paniculata Benth. (= Justicia laza T. And.) von Gabun und Kamerun wird zu Duvernoia als D. paniculata Lind. übertragen; sonst werden neue-Arten besonders aus dem tropisch-afrikanischen Florenreich (vgl. R. 862) sowie einige aus dem ostafrikanischen Florenreich (vgl. R. 823) beschrieben.

o. Engler, A. Loranthaceae africanae, p. 77-133.

Bis vor Kurzem kannte man aus Afrika nur 30 Arten Loranthus und 13 Viscum, während diese Bearbeitung 100 Arten Loranthus und 19 Viscum lieferte. Die hauptsächlich auf Grund des Blüthenbaues und der Behaarung aufgestellten Sectionen von Loranthus gind meist auf einzelne Gebiete Afrikas beschränkt, während keine Art des tropischen Afrika gleichzeitig aus dem tropischen Asien bekannt ist und mit Ausnahme der Gruppe Resessentes in der Section Dendrophthöe sowie der Section Heteranthus auch keine der vielen afrikanischen Artengruppen im tropischen Asien vertreten ist, während man bei der klebrigen Beschaffenheit der Halbfrüchte gerade leichte Verschleppung hätte erwarten zollen. Dennoch zeigen einige Arten ein ausgedehntes Areal wie L. Dregei Eckl. et Zeyb., der vom Capland durch Deutschostafrika bis Habesch verbreitet ist und L. undulatus E. Mey, der in verschiedenen Formen vom Capland bis Deutschostafrika gefunden wird oder L. Acaciae Zucc., der von Syrien und Aegypten bis Deutschostafrika gefunden wird. Aberdiese weit verbreiteten Arten verschwinden fast gegenüber der grossen Menge von Arten und Artengruppen, die auf ein kleines Gebiet beschränkt sind. Die weiter verbreiteten Arten sind Bewohner der Küsten- und Steppengebiete und wachsen meist auf weit verbreiteten Arten von Acacia, Albissia, Dichrostachys. Von den übrigen sind viele Waldbewohner, über deren Anpassung an bestimmte Wirte nichts bekannt ist. Jedenfalls muss die Differenzirung der Section Dendrophthoë in die zahlreichen Gruppen Afrikas sehr früh

stattgefunden haben und die Zeit, in der einst nahestehende Arten im tropischen Asien, Madagascar und tropischen Afrika herrschten, weit zurückliegen. Doch muss auch eine selbständige Entwicklung in West- und Ostafrika stattgefunden haben, da nur wenige Gruppen beiden Seiten des Continents gemein sind. Zu den zahlreichen Loranthaceen Amerikas besteht gar keine Verwandtschaft.

Von den 25 Haupttypen von Loranthus in Afrika sind nur die Oleaefolii mit 1 Art auf das Capland beschränkt; nur in Ost- (nicht West-) Afrika leben 12 Typen mit 28 Arten, worunter nur südlich vom Victoria-Nyansa vorkommen: § Longecalycülata (4 Arten), § Involutiflori (3 A.), § Ambigui (1 A.), § Laxiflori (4 A.) und § Obtectiflori (3 A.), während die anderen noch bis Habesch, Tapinostemma gar bis Syrien reichen. Nur in West- (nicht Ost-) Afrika leben 7 Typen mit 21 Arten, von denen auf Angola beschränkt: § Rigidiflori, § Glomerati und § Anguliflori. Die Inflati sind vorwiegend westafrikanisch, haben aber eine Art in Uniamwesi. Dagegen sind die monotypische Section Acrostachys (von Deutschostafrika bis Benguela), dann § Rufescentes (in allen afrikanischen Waldgebieten), Section Ischnanthus und § Constrictiflori beiden Continentsseiten gemein.

Im Allgemeinen haben die in den Regenwäldern wachsenden Loranthus-Arten die grössten Blätter, so sind besonders die Arten von Kamerun und Gabun, sowie einige wenige aus Angola durch grosse Blättflächen ausgezeichnet. Auch finden sich unter den Arten des Westens einige mit dünneren biegsamen Blättern, während sonst im Allgemeinen die Blätter mehr lederartig sind; die dickblätterigsten und kleinblätterigsten Formen finden sich in Steppengebieten Ostafrikas.

Die meisten Viscum-Arten gehören der Section Pleionaxia an, die besonders in den Gebirgsregionen des tropischen Afrika vertreten scheint. Von Aspidaxia sind sieben Arten aus Afrika, und zwar auch besonders aus hohen Regionen bekannt, die nicht selten in Wäldern mit breitblätterigen Bäumen und Sträuchern vorkommen.

Die Section Heteranthus von Loranthus hat wie im tropischen Westafrika auch nur eine Art in Vorderindien, dagegen mehrere im indischen Archipel und Australien. Die vier Arten des § Longecalyculati leben zwischen dem Victoria-Nyansa und Nyassa-See; die drei Arten vom § Glomerati leben in Angola; die drei Arten von § Infundibuliformes sind von Habesch bis Pangani verbreitet, der dazu gehörige L. macrosolen ist mit seinem Vorkommen bei 2700 m Höhe eine der am höchsten reichenden Arten; die zwei Longistori leben in Ostafrika und Habesch; die sechs Arten Ungusformes nur von Kamerun bis Angola; die drei Involutistori vom Kilimandscharo bis zum Sambesi, wo L. rubroviridis Oliv. heimisch. Die Rufescentes sind Bewohner der waldigen Gebiete von Senegambien bis Angola und von Habesch bis Usambara; unter ihnen scheint L. rufescens DC identisch mit der abessinischen L. regularis Steud. zu sein. Die Cinerascentes reichen vom tropischen Westafrika bis Damaraland (L. Gürichis Engl.) und Capland (L. ovalis E. Mey. und glaucus Thunb.).

Die Hirsuti sind vom Capland bis Habesch verbreitet.

Die Coriaceitolis sind auf Ostafrika von Habesch bis Usambara beschränkt,

Aus der Gruppe der Constrictistori ist eine Untergruppe von sechs Arten (L. Buchneri, syringistolius, truncatus, tschintschochensis, Poggei und dependens) ganz auf das tropische Westafrika bis zum Runssoro und Lulua beschränkt, durch besondere Form der Blüthenhüllabschnitte charakterisirt. Dieser Gruppe schliesst sich die ebenfalls westafrikanische L. ogowensis an, sowie serner die einander nahen ebenfalls westafrikanischen L. Preussii und Belvisii. Diesen gegenüber zu stellen ist eine andere Gruppe (L. Mechowii, mollissimus, constrictistorus, Pentagonia, verrucosus, namaquensis, globiserus und nigritames), die meisten Bewohner Westafrikas von Senegambien bis Namaland, von denen sich aber L. verrucosus auch im Ghasalquellengebiet und L. globiserus in Habesch findet, während eine andere Untergruppe auf Ost- (im Sansibargebiet und Usambara: L. elegantulus, sansibarensis, Sadebeckii und crassissimus) und Südafrika (L. pruneisolius und Kraussiasus) beschränkt ist, endlich eine andere Untergruppe theils west- (L. dichrous und villosissorus) theils ostafrikanisch (L. heteromorphus [Habesch], Schweinfurthii [Ghasalgebiet], celtidisolius und aurantiacus [Sansibarküste]) ist.

p. Engler, A. Podostemonaceae africanae. p. 134-135.

Auf Dicraea quangensis wird die neue Section Leiocarpodicraea begründet. Ausser den neuen Arten (vgl. R. 864) werden noch Spharothylus abyssinica und Tristicha hypnoides genannt.

q. Engler, A. Hydrostachydaceae africanae. p. 136-137.

Nur Novitäten von Madagascar (R. 824) und dem tropischen Afrika (R. 865).

r. Engler, A. Burmanniaceae africanae. p. 138.

Nur Beschreibung eines neuen Gymnosiphon.

s. Engler, A. Moraceae africanae I. p. 139-150.

Diese Familie ist wie die verwandten *Urticaceae* viel reicher in Afrika entwickelt, als man bisher ahnte. Besonders reich ist die Gattung *Dorstenia* entwickelt, für die Verf. einen Schlüssel giebt. Im Uebrigen werden wesentlich neue Arten (vgl. R. 861) beschrieben.

t. Warburg, O. Moraceae africanae II, Ficus, p. 152-175.

Ausser der Beschreibung neuer Arten (vgl. R. 825 und 868) werden einige pflanzengeographisch werthvolle Bemerkungen gemacht. Ficus trachyphylla Fenzl., die zuerst in Fazokel gesammelt war, scheint weit verbreitet zu sein bis Westafrika (Sierra Leone) und zum Seengebiet (nahe am Albert Nyansa). F. capensis Thbg., die jedenfalls Sycomorus guineensis Miq., wahrscheinlich auch Ficus riparia und andere Arten umfasst, geht in unzähligen Varietäten vom Capland über Angola und Guinea bis Senegambien sowie über Natal bis Deutsch-Ostafrika. Mit dieser Art scheint F. vallis ehoudae Del. (= Sycomorus Schimperiana Miq. incl. Schweinfurthii Miq.) durch Uebergänge verbunden; sie ist von Habesch bis zum Ghasalquellengebiet verbreitet und tritt auch in Westafrika an verschiedenen Stellen auf. F. Vogelii Miq., die den Kautschuck von Lagos liefert, kommt auch im deutschen Gebiet vor (vielleicht gehört F. Quibeba Welw. msc. dazu). Auch werden mehrere Arten als wichtige Kautschuckpflanzen erwähnt.

u. Brotherus, V. F. Musci africani I. p. 176-218. Vgl. Theil I des Bot. J.

v. Hoffmann, O. Compositae africanae II. p. 219-237.

Ausser der Beschreibung neuer Arten aas dem tropischen Afrika (vgl. R. 869) wird noch ein Schlüssel für die Arten von Sphaeranthus gegeben.

w. Müller, J. Lichenes usambarenses. p. 238-288; wird fortgesetzt.

Vgl. Theil I des Bot. J.

837. Drude, O. Palmenflora des tropischen Afrika. (Sitzber. d. Naturw. Ges. Isis zu Dresden, 1894. Jan.—Juni. Dresden 1894. p. 6.)

Vorläufige Anzeige einer inzwischen erschienenen und im nächsten Bericht zu berücksichtigenden Arbeit.

838. Kärger, K. Culturpolitik in Afrika. Die Cultivation der Steppen. (Deutsche Colonialstg. Neue Folge. VII, 1894, p. 142—144. — Ref. in Bot. C., LXIII, p. 214.)

Nach Bot. C., Beihefte IV, 1894, p. 531, findet sich auch ein Aufsatz über das gleiche Thema vom Verf., eb., p. 118—120. Ob diese zusammenhängen oder ganz verschiedenen Inhalts sind, kann Ref. nicht entscheiden, da ihm keine der Arbeiten vorlag.

Vgl. Eb., p. 129-130. — Ref. in Bot. C., Beihefte IV, 1894, p. 532-533.

839. Buchwald, J. Die Verbreitungsmittel der Leguminosen des tropischen Afrika. (Engl. J., XIX, 1894, p. 494-561.)

Von Leguminosen des tropischen Afrika kommen im Mittelmeergebiete vor: Ononis Cherleri, Medicago lupulina, orbicularis, minima, laciniata, hispida, truncatula, Melilotus parviflora, gracilis, abyssinica, Trifolium arvense, fragiferum, procumbens, Anthyllis Vulneraria, Lotus arabicus, L. corniculatus, L. creticus, Biserrula Pelecinus. Scorpiurus sulcatus, Vicia sativa var. abyssinica, hirsuta, V. Faba, Pisum arvense var. abessinica, Lathyrus pratensis, L. sphaericus, von denen die fett gedruckten Verf. als mediterran-boreal bezeichnet.

Verwandte besitzen im Mittelmeergebiete<sup>1</sup>): Adenocarpus \*Mannii, A. \*benguelensis Trifolium \*Steudneri, \*umbellatum, \*Quartinianum, \*acaule, \*Petitianum, \*semipilosum, \*cryptopodium, \*tembense, \*Johnstoni, \*calocephalum, sinense, \*kilimandscharicum, \*polystachyum, subrotundum, \*Rueppellianum, Lotus tigrensis, brachycarpus, Cicer arietinum, \*Lathurus Schimperi.

Im tropischen und südlichen extratropischen Afrika (nicht aber ausserhalb des Erdtheils) finden sich (und zwar die mit T. in Transvaal, N. Natal, C. Capland, Nm. Namaland): Albissia fastigiata, N., Acacia caffra, N., A. robusta, T., Karroo, Dichrostachys nutans, T., N., Pusaetha Wahlbergii, N., C., Burkea africana, T., Bauhinia Bowkeri, N., Cassia Petersiana, N., Peltophorum africanum, T., Baphia racemosa, N., Calpurnia aurea, N., Lotononis Leobordea, Nm., Crotalaria senegalensis, N., C. lanceolata, N., C. capensis, N., Medicago laciniata, C., Trifolium africanum, T., N., Psoralea obtusifolia, T., N., C., Nm., Indigofera alternans, Nm, I. daleoides, T., N., I. endecaphylla, C., Tephrosia lupinifolia, T., C., T. longipes, T., C., Aeschynomene uniflora, N., Desmodium Scalpe, N., D. galeaceum, N., Pseudarthria Hookeri, N., Alysicarpus Zeyheri, T., Dalbergia multijuga, N., Erythrina Humei, N., E. tomentosa, N., C., Vigna Burchellii, N., V. marginata, N., V. uriloba, T., N., V. lutea, N., Dolichos axillaris, N., Eriosema parviforum, N., E. cajanoides, N.

Verwandte in Südafrika haben: Bauhinia Kirkii, Cassia Petersiana, Hoffmannseggia Burchellii, Calpurnia aurea, Lotononis Bainesii, Crotalaria hyssopifolia, C. sexuoga, Psoralea andongensis, P. foliosa, Indigofera nummularia, Sylitra angolensis.

In Madagascar finden sich folgende tropisch-afrikanischen Leguminosen: \*Tephrosia dichrocarpa, Smithia strigosa, Stylosanthes Bojeri, Desmodium mauritianum, D. paleaceum, N., D. hirtum, N., Dolichos axillaris, C. Durch nahe Verwandte sind auf Madagascar vertreten: Trachylobium Hornemannianum, Poinciana elata, \*Tephrosia interrupta, Aeschynomene Rueppellii.

Von Arten des tropischen Nordostafrika reichen bis Arabien (die mit S. bis Scinde):
Acacia mellifera, A. nubica, A. Ehrenbergiana, A. tortilis, A. holosericea, S., Cadia \*varia,
Helminthocarpum \*abyssinicum, Indigofera spinosa, I. semitrijuga, S., I. Hochstetteri, S.,
I. arabica, Sesbania leptocarpa, Astragalus prolizus, Colutea haleppica.

Dem tropischen Afrika und tropischen Asien gemein sind: Albissia Julibrissin, A. amara, A. Lebbek, Acacia Catechu, A. pennata, N., A. arabica, N., Adenanthera pavoniana, Parkia biglobosa, Bauhinia tomentosa, Cassia Sophora, C. obovata, C. angustifolia, C. Abrus, C. nigricans, Sophora tomentosa, N., Crotalaria retusa, C. verrucosa, C. calycina, C. orisensis, C. striata, Parochetus communis, Trigonella hamosa, C., T. occulta, Medicago denticulata, C., Indigofera echinata, I. linifolia, I. cordifolia, I. viscosa, I. pentaphylla, I. parviflora, T., I. trita, I. subulata, I. paucifolia, I. hirsuta (südafrikanisch), I. enneaphylla, I. argentea, Tephrosia villosa, T. incana, Mundulea suberosa, N., Sesbania aegyptiaca, S. aculeata, N., Aeschynomene indica, Diphaca cochinchinensis, Smithia sensitiva, Stylosanthes mucronata, Desmodium gangeticum, D. lasiocarpum, D. polycarpum, Uraria picta, Alysicarpus monilifer, A. rugosus, C., Derris uliginosa, Abrus pulchellus, N., Glycine javanica, N., Galactia tenuiflora, N., Dioclea reflexa, Phaseolus Mungo, P. trinervius, N., P. trilobus, Dolichos biflorus, D. uniflorus, Vigna luteola, N., Rhynchosia tomentosa, R. viscosa, R. densiflora.

Nahe Verwandte im tropisch-asiatischen Gebiet besitzen: Cantuffa \*erosa, Astragalus venosus, A. abyssinicus, Geissopsis psittacorhyncha, Desmodium Dregeanum, Shuteria \*africana, Flemingia rhodocarpa.

Von tropisch-afrikanischen Arten finden sich im tropischen Amerika: Acacia Farnesiana, Schrankia leptocarpa, Cassia laevigata, Caesalpinia pulcherrima, Indigofera Anil, Aeschynomene sensitiva, Stylosanthes viscosa, Zornia tetraphylla, Südafrika, Desmodium spirale, D. adscendens, D. incanum, Dalbergia ecastophyllum, D. monetaria, Drepano

<sup>5)</sup> Durch \* sind im Folgenden die nur in den Hochgebirgen des tropischen Afrika vorkommenden Arten gekennzeichnet.

carpus lunatus, Pterocarpus esculentus, Bradburya virginiana, Vigna oblonga, V. vexillata, N., Bhynchosia caribaea, N.

Verwandte im tropischen Amerika haben: Pithecolobium altissimum, Cassia podocarpa, C. Kirkii, Tephrosia Vogelii, Aeschynomene pulchella, Lonchocarpus Barteri.

Allen Tropengebieten gemeinsam sind: Pusaetha scandons, Südsfrika, Cassia occidentalis, N., C. Tora, C. alata, C. mimosoides, N., Caesalpinia Bonducella, N., Crotalaria incana, Tephrosia purpurea, Fabricia nummulariaefolium, Abrus precatorius, N., Clitoria Ternatea, Teramnus labialis, N., Mucuna urens, M. pruriens, Canavalia obtusifolia, N., C. ensiformis, N., Phaseolus adenanthus, Vigna lutea, N., Rhynchosia minima, N.

Ueber weitere Einzelheiten vgl. im Original, wo dann auch die Standortsverhältnisse der Arten angegeben und auf die an anderen Stellen des Bot. J. zu berücksichtigenden Verbreitungsmittel, das Hauptthema der Arbeit eingegangen wird. Diese Listen zeigen die weite Ausbreitung der tropisch-afrikanischen Leguminosen, aber den geringen Antheil der Hochgebirgspflanzen an der weiten Verbreitung.

840. Elliet, 6. F. S. Mangroves in Sierra Leone. (Ph. J., 3 ser., vol. 24. London, 1894. p. 26.)

Schilderung des Mangrovendickichtes an der Küste von Mahela bis Rokon und von Digipali bis Kitchom.

Matzdorff.

841. Plants of Milanji. (Nach Transactions of the Linnean Society, IV, part 17 in G. Chr., XV, 1894, p. 752.)

Von Whyte ist eine Sammlung von Pflanzen aus Milanji im Nyassaland unter 16° südl. Br. und 35¹/2° östl. Länge gesandt worden. Die isolirte Gebirgskette zeigt oben Pflanzen gemässigter Klimate, die sich wesentlich von der der Ebene unterscheiden. Auffallend war auf dem Plateau das Vorkommen einer Widdringtonia; es fanden sich ferner Helichtrysum-Arten gemischt mit purpurnen und blauen Orchideen und Irideen. Eine Mischung nord- und südafrikanischer Formen in nahezu gleichem Verhältniss mit tropischer Vegetation scheint eigenthümlich zu sein. So finden sich mit der Widdringtonia zwei Erica-Arten. Mehrere madagassische Pflanzen sind in der Sammlung, so Arten von Epallage, Mascarenhasia und Brachystephanus, welche Gattungen bisher für beschränkt auf Madagascar galten. Seit dem die Arbeit, aus der der Bericht im G. Chr. entommen, geschrieben war, sind auch vier Arten Brachystephanus aus dem tropischen Afrika beschrieben. (Vgl. auch R. 835.)

842. Gregory, J. W. Exploration of Mount Kenia. (Royal Geogr. Society London. Jan. 15th. — Cit. nach Bot. G., XIX, 1894, p. 167.)

843. Engler, A. Ueber die Gliederung der Vegetation von Usambara und der angrenzenden Gebiete. (Aus den Abhandl. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin vom Jahre 1894. Berlin 1894. 86 p. 4°.)

Vor wenigen Jahren lieferte Verf. eine zusammenhängende Bearbeitung der Hochgebirgafiora Afrikas (vgl. Bot. J., XIX, 1892, p. 159-165). Dagegen herrschte über die floristische Zusammensetzung der unteren Begionen des tropischen Afrikas mit Ausnahme der Nilländer meist noch grosse Unklarheit. Von besonderem Interesse war nun die genaue Erforschung eines Theiles unserer Colonien. Es wurde daher vom Verf. C. Holst, der schon eine sehr werthvolle Sammlung aus Kwambugaland dem Verf. gesandt hatte, beauftragt, eine grössere Sammlung in dem als werthvollster Theil Deutsch-Ostafrikas geltenden Usambara anzulegen, und zwar in solcher Weise, dass dieselbe auch genauen Aufschluss über Formations- und Standortsverhältnisse liefern könne, sowie gleichzeitig zur Feststellung der Häufigkeit und des Verbreitungsbezirkes in dem Gebiet dienen könne, welche Aufgabe auch durch jenen Reisenden ausgeführt wurde. Das von ihm gesammelte Material wurde dann vom Verf. mit Unterstützung seitens verschiedener Specialforscher bestimmt und in vorliegender Schrift verarbeitet hinsichtlich der Formationsverhältnisse. während die darunter befindlichen neuen Arten in den botanischen Jahrbüchern, die Uebersicht über die Verbreitung in einem später erscheinenden Werk "Die Pflanzenwelt Ostafrikas" veröffentlicht werden sollen.

### I. Formation des Strandlandes.

- a. Mangrovenbestände sind in Ostafrika meist nur da, wo erst in grösserer Entfernung vom Meeresspiegel das Ufer sich erhöht. Sie erreichen nicht selten eine Höhe von 40—50 m. Auf schlammigem, fast stets den Gezeiten ausgesetzten Terrain wachsen Rhisophora mucronata, Brugniera gymnorrhisa, Sonneratia acida und Ceriops Candolleana. · Auf nur zeitweise unter Wasser stehendem Terrain werden Avicennia officinalis, Lumnitsera racemosa und Heritiera littoralis angetroffen. Auf den Sandflächen in und zwischen Mangrovenbeständen finden sich Suaeda monoica und Sideroxvlon inerme.
- b. Auf salzhaltigem Sandboden unmittelbar am Strand herrschen besonders Gramineen, Mollugo Cerviana, Sesuvium Portulacastrum u. a., während in vereinzelten Sträuchern Caesalpinia Bonducella und Colubrina asiatica vertreten sind.
- c. Auf Corallenfels an der Küste finden sich Cassine-Arten, Phyllanthus floribundus, Sideroxylon inerme und Asparagus falcatus, hier und da durchwuchert von Cassytha filiformis, stellenweise aber auch stattliche Dumpalmen und Pandanen.

## II. Formationen der Creekzone (auf recentem Kalk).

- a. Grasland der Creeks dehnt sich oft stundenweit landeinwärts aus und ist an sandigen Stellen vielfach von Pflanzen bedeckt, die auch weiter landeinwärts vorkommen. Stellenweise treten auch Hyphaene- und Phoenix-Arten auf. An steinigen Orten erscheint ein niedriges Gesträuch aus Maerua nervosa, Cassine Schweinfurthiana, Dodonaea viscosa, Ochna mosambicensis, Combretum Illairei, Dregea rubicunda, Mimusops usambarensis und Astephanus stenobolus.
- b. Einzeln stehende Sträucher auf steinigem oder sandigem Boden gehören meist der vorigen oder folgenden Gruppe an.
  - c. Der Creekstrauchgürtel auf der leichten Anhöhe des Küstenstriches enthält:
    Uvaria Stuhlmannii, Dichrostachys nutans, Acacia stenocarpa, Cassia Fistula, C. goratensis, Commiphora pteleifolia, C. Boiviniana, Phyllanthus floribundus, Acalypha fruticosa, Amphrenium abyssinicum, Cassine Holstii, Gymnosporia Rehmanni, Rhus glaucescens, Hibiscus tiliaceus, Thespesia populnea, Grewia Stuhlmanni, Tetracera Boiviniana, Ochna Hildebrandtii, O. mossambicensis, Ehretia petiolaris, E. littoralis, Clerodendron incisum, C. ovale, Markhamia sansibarica, Psychotria melanosticta und Casalia umbraticola,

die verschiedene Schling- und Kletterpflauzen, sowie Kräuter begleiten, unter welch letzteren zahlreiche Gräser (besonders *Panicum*), Leguminosen und Acanthaceen, aber wenig Compositen.

- d. Waldartige Complexe treten in den Creekgrassluren oder hinter dem Creekstrauchgürtel vereinzelt auf, in denen besonders Acacia pennata, Dioscorea bulbifera, Combretum umbricola, Coccinia Moghadd und Loranthus Sadebeckii vorkommen.
- e. Dürres Creekbuschgehölz tritt auf hartem unfruchtbarem, rothem, lehmigem, leicht welligem Terrain auf. In diesem ächt xerophytischen Gehölz herrscht besonders Acacia spirocarpa; reichlich sind dariu Loranthaceen vertreten; dagegen ist die Krautvegetation spärlich entwickelt. Auch die Succulenten und Pilze wurden in dieser Formation gesammelt, sowie einige Flechten.
- f. Der Uferwald an grösseren Flüssen ist durch das häufige Vorkommen von Barringtonia racemosa und das nach bisheriger Kenntniss hier ausschliessliche Vorkommen von Acacia verrugera ausgezeichnet.
- g. Die Sümpfe und Tümpel der Creekzone zeigen schwerlich grosse Unterschiede von denen des Binnenlandes, werden daher mit diesen gemeinsam besprochen.
- h. Das Culturland ist reich an Unkräutern, die theils aus den umgebenden Formationen stammen, theils mit den Culturpflanzen von ferne her verschleppt sind; doch kann wie bei der vorigen Formation hier nicht auf einzelne Arten eingegangen werden.
  - i. Verlassene Schamben, d. h. Plantagen in der Nähe der Küste enthalten:

    Pennisetum setosum, Morus indica, Indigofera hirsuta, I. pentaphylla, I.

Bergii, Stylosanthes Bojeri, Pentarhinum abyssinicum, Heliotropium seylanicum, Striga elegans, Asystasia gangetica, Vernonia cinerea.

III. Formationen des Buschlandes der Jurakalkformation.

(Durchschnittl. Höhe 25-125 m.)

Des Material stammt von Ambeni, wo die Formation reichlich entwickelt, während südlich von Mkulumusi trockene Nyika sie ersetzt.

a Trockene Grasfluren enthalten besonders:

Andropogon shirensis, Themeda Forskalii, Panicum lasiocoleum, Setaria aurea, Desmodium dimorphum, Indigofera congesta, Wormskioldia brevicaulis, Stathmostelma pedunculatum, Rhamphicarpa stricta und Oldenlandia obtusiloba.

b. Feuchte Wiesen in tieferen Senkungen enthalten:

Paspalum scrobiculatum, Sporobolus elongatus, Scleria Hildebrandtii, Crotalaria laburnifolia, C. ononoides, C. polychotoma, Aeschynomene Telekii, Phyllanthus maderaspatensis, Ipomo ea stenophylla, Micrargeria scopiformis und Oldenlandia effusa.

- c. Dichter Buschbestand umfasst grosse Complexe und ist sehr artenreich. Nicht wenige Arten sind diesen Beständen eigenthümlich, andere in Ostafrika, wo derartige Buschbestände häufig, weiter verbreitet. Vorherrschend sind namentlich Akazien und Dichrostachys, ferner Anonaceen, Euphorbiaceen (besonders Phyllanthus floribundus), eine Commiphora, Anacardiaceen, Dombeya cincinnata, Carpodiptera, Pteleopsis, Verbenaceen und Rubiaceen. Auffallend ist, dass, abgesehen von den Arten mit kleinen, unansehnlichen Blüthen, die meisten Sträucher weisse und hellgelbe Blüthen besitzen, wenige lebhafter gefärbt sind. Die meisten Arten haben starre, fast lederartige und glänzende, oder zartere, dann aber dicht behaarte Blätter, also genügenden Schutz gegen starke Besonnung.
- d. Die Buschlichtungen sind ebenfalls reich an Sträuchern, theils von Arten des dichteren Buschbestandes, theils von anderen Arten, reich durchsetzt von rankenden und schlingenden Pflanzen; umgeben von reichlicher Krautvegetation.
  - e. Wald bestände fehlen auch dieser Zone nicht. Aus denselben sind bekannt Ficus usambarensis, F. Holstii, Psychotria amboinana, Centotheca mucronata, Cyanotis foecunda, Chlorophytum Holstii, Sanseviera guineensis, Dioscorea bulbifera, Oxygonum salicifolium, Kalanchoe obtusa, Barleria usambarica, Pseuderanthemum Hildebrandtii, Ruellia sudanica, Stylarthropus Stuhlmannii, Oldenlandia decumbens und einige Pilze,
- f. Das baumlose Alluvialland ist hauptsächlich mit Kräutern besetzt, unter denen mehrere als Futterpflanzen geeignete Gramineen eine hervorragende Rolle spielen.
- g. Der Uferwald an grösseren Flüssen ist noch wenig erforscht; vom Sigi sind bekannt:

Sorindeia obtusifolia, Barringtonia racemosa, Angraecum aphyllum, Dracaena usambarensis, Kaempferia brachystemum, Maerua insignis und einige Pilze.

h.—k. Tümpel und Sümpfe, Culturland und verlassene Schamben sind venig von denen der entsprechenden Glieder in Formation II verschieden.

## IV. Wüste Nyikasteppe.

Die noch wenig erforschte Nyika ist charakterisirt durch äusserst geringe Niederschlige und lässt deshalb nur spärliches, hartes, kniehohes Gras, einige Dornsträucher, hin und wieder auch Akazien und Dornpalmen, sowie Adansonien aufkommen. Am Rand der stellenweise die Nyika tief durchschneidenden Flüsse ist Galleriewald entwickelt, dessen Kronea oft nur mit ihren Wipfeln aus der Wasserrinne hervorragen. Gesammelt wurden bisher:

Courbonia decumbens, Acacia spirocarpa, A. subalata, Commiphora Holstii, C. campestris, Odina aluta, Euphorbia Nyikae, Peucedanum araliaceum, Grewia bicolor, Adenia Keramanthus, Ehretia taitensis, Loranthus Kirkii, Aristida gracillima, Enteropogon macrostachyus, Helopus acrotrichus.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

8

Digitized by Google

## V. Formationen des Buschsteppenvorlandes.

Hierher gehört einerseits das westliche Digoland, nördlich des Sigi, nebst schmalen Landstreifen am Nordrand des Usambaragebirges, ferner das Bondeiland, südlich vom Sigi, das nach Westen in das Usegualand übergeht nebst dem Luengera-Thal und dem Sigigebiet, soweit es nicht von Tropenwald bedeckt ist. Es enthält noch viele Formen des Küstenlands.

a. Fruchtbares Buschsteppenvorland mit röthlich-grauem Boden ist nur sur Regenzeit von Bächen durchflossen, zeigt reichlichen Graswuchs und wenig Bäume. Auf trocknerem Boden bildet die grosse Zahl der vorhandenen Sträucher dichte Bestände. Es weist an Gehölzen auf:

Uvaria Holstii, Cadaba farinosa, Maerua Grantii, M. nervosa, Acacia mellifera, A. Catechu, A. stenocarpa, A. usambarensis, A. pennata, Albizzia fastigiata, A. Petersiana, Dichrostachys nutans, Cassia Fistula, C. goratensis, Crotalaria Hildebrandtii, Mundulea suberosa, Acalypha neptunica, Bridelia cathartica, Antidesma venosum, Flueggea Bailloniana, Euphorbia Nyikae. Harrisonia abyssinica, Anaphrenium abyssinicum, Grevia ferruginea, G. Stuhlmannii, G. plagiophylla, G. pilosa, Thespesia Dauis, Bombax rhodognaphalon, Buettneria fruticosa, Sterculia triphaca, Tetracera Boiviniana, Kiggelaria serrata, Peucedanum araliaceum, Combretum Schumannii, C. tenuispicatum, Terminalia Holstii, Euclea fruticosa, Royena usambarensis, Jasminum Afu, Strychnos Engleri, Vitex Mombassae, Premna zansibarensis, Kigelia aethiopica, Markhamia tomentosa, M. sansibarica, Stercospermum Kunthianum, Blepharispermum zansibaricum, Vernonia senegalensis, V. Wakefieldii, V. Hildebrandtii.

b. Sehr fruchtbares Buschsteppenvorland auf schwarzem Alluvialboden zeigt üppigeren Baumwuchs (besonders Leguminosen) und hohe Gräser in den Lichtungen. Von Gehölzen finden sich:

Gyrocarpus americanus, Capparis Kirkii, Acacia usambarensis, A. chrysantha, A. Verek, Piptadenia Hildebrandtii, Cassia abbreviata, C. goratensis, Theodora Fischeri, Erythrina tomentosa, Toddalia eugeniifolia, Harrisonia abyssinica, Commiphora pteleifolia, Acridocarpus sansibaricus, Acalypha fruticosa, A. neptunica, Croton pulchellus, Flueggeu obovata, Sorindeia obtusifolia, Gymnosporia laurifolia, G. amboinensis, Deinbollia borbonica, Pappea capensis, Grewia ferruginea, Hibiscus verrucosus, Dombeya cincinnata, Sterculia appendiculata, Alsodeia usambarensis, Adenia globosa, Combretum Boehmii, Mimusops sulcata, M. cuneata, Euclea fruticosa, Jasminum tettense, Strychnos Holstii, S. usambarensis, Adenium obesum, Tabernaemontana usambarensis, Dregea rubicunda, Clerodendron Hildebrandtii, Markhamia sanzibarica, Justicia Engleriana, Pseuderanthemum Hildebrandtii, Chomelia nigrescens, Plectronia nitens, Blepharispermum zanzibaricum.

c. Der Gebirgssteppen wald tritt nur auf beschränktem Raum auf. Unter den Holzgewächsen sind einzelne recht auffallend, besonders mächtige Ficus, mehrere Akasien, zwei Albissia und Erythrina, ferner tritt auch die Genossenschaft von Encephalartos Hildebrandtii, Euphorbia Nyikae und Sanseviera guineensis vor. Für weitere Einzelheiten mag auf das Original verwiesen werden, wie in den meisten früheren Formationen bezüglich der Kräuter.

### d. Das baumlose Alluvialland ergab folgende Pfianzen:

Andropogon pertusus, Coix Lacryma, Cynodon Dactylon, Dactyloctenium aegyptiacum, Eragrostis superba, Sporobolus indicus, Cyperus compressus, C. flavidus, Fimbristylis diphylla, Oxygonum elongatum, Boerhaavia plumbaginea, Farsetia Boivinii, Caperonia serrata, Albissia anthelminica, Fabricia rugosa, Eriosema polystachyum, Ammannia baccifera, Stathmostelma pedunculatum, Barleria Prionitis, Lobelia ferreus, Blumea lacera, Spilanthes oleracea, Ethulia conyzoides, Pluchea Dioscoridis.

e. In Sümpfen wurden neben Arten des Küstenlandes auch einige dort fehlende getroffen, wie:

Potamogeton plantagineus, Polygonum tomentosum, Glinus Spergula, Portulaca quadrifida u. a.

f. Das Culturland, auf dem vorzugsweise Mais und Cocos gebaut werden, trägt folgende Kräuter:

Cyperus Fenzlianus, Acalypha indica, Cardiospermum Halicacabum, Hibiscus surattensis, Conyza aegyptiaca, Gnaphalium luteo-album, Siegesbeckia orientalis, Sonchus asper.

g. In vernachlässigten Schamben fanden sich:

Anona senegalensis, Hibiscus physaloides, Flueggea obovata, Vangueria abyssinica, Bidens linearilobus.

## VI. Formationen der tropischen Gebirgswaldregion.

- a. Der untere (feuchte) Tropenwald, wie er den gewöhnlichen Begriffen von Urwald entspricht, ist nur im Gebirgsland von Usambara zu treffen. Er gliedert sich in :
  - a. Dichter unterer Tropenwald; dieser enthält an Bäumen:

Ficus Volkensii, Mesogyne insignis, Myrianthus arborea, Paxiodendron usambarense, Piptadenia Schweinfurthii, Albissia fastigiata, Sorindeia usambarensis, Guttifera incognita, Dasylepis integra, Chrysophyllum Meolo, Oxyanthus speciosus.

- β. Die Lichtungen des unteren Tropenwaldes lassen eine Anzahl Arten aufkommen, die in dichtem Waldschatten sich nicht entwickeln können.
- γ. Die Bachufer im unteren Tropenwald sind besonders interessant, vorzugsweise durch das Vorkommen stattlicher Baumfarne und Bambusbestände charakterisirt.
- b. Der obere trockene Tropenwald schliesst sich oft unmittelbar au vorigen an. Banmsträucher von durchschnittlich 20 m Höhe herrschen in höheren Lagen vor, nur hin und wieder finden sich grössere Bäume. Vorherrschend sind Lichtungen, in denen der Adlerfarn besonders charakteristisch und Haronga paniculata in zusammenhängenden Complexen auftritt, ferner Albissia fastigiata auffällt.
  - a. Dichtere Bestände enthalten an Holzgewächsen:

Piper subpeltatum, Myrianthus arborea, Ocotea usambarensis, Turraea Holstii, Gymnosporia lancifolia, G. putterlickioides, Alsodeiopsis Schumannii, Mostaea grandiflora, Cordiu Holstii, Clerodendron sansibarense, Pavetta olivaceo-nigra, P. involucrata, Psychotria porphyrantha, Microglossa densiflora.

β. Die Lichtungen des oberen und trockneren Tropenlandes gestatten stellenweise einzelnen Bäumen freie Entwicklung, wie:

Ficus mallotocarpa, Albizzia fastigiata, Erythrina tomentosa, Haronga paniculata, Maesa lanceolata, Chrysophyllum Msolo, Rauwolfia ochrosioides, Voacanga Holstii.

c. Der Quellenwald oder Maalawald findet sich in höheren Regionen der Thäler; er enthält grosse Bäume, wie *Phoenix*, stellenweise auch *Musa*, ist aber durch Rodungen vielfach unterbrochen.

VII. Baumlose und baumarme Formationen des Gebirgslandes.

Der grösste Theil des westlich von Luengera gelegenen Hochlandes ist offenes Weideland, stellenweise von Gebüschen und Waldungen unterbrochen oder von Felsgipfeln überragt. Nur im Schatusland herrscht an dem nach Nordesten abfallenden Lehnen Steppenflera. Im Uebrigen sind die Arten meist andere, die Gattungen oft dieselben wie in der unteren Buschformation. Viele dem Kilimandscharo und Habesch gemeinsame Arten oder auch nur von ersterem bekannte kommen auch in Hochusambara vor. Andererseits treten aber auch capländische Typen auf. Die einzelnen Formationen greifen oft in einander über. Es lassen sich unterscheiden:

Digitized by Google

- a. Felsige und strauchlose Formation mit vorherrschenden Flechten und Erdmoosen.
  - b. Wiesenland des Hochplateaux und der Abhänge:
    - a. Trockeneres Weideland mit vorherrschenden Gräsern, nämlich:

Andropogon exothecus, A. rufus, A. Schimperi, A. Schoenanthus, Elionurus argenteus, Tricholaena abbreviata, Pennisetum nubicum, Aristida adoensis, Eragrostis chaleantha, E. laxissima, Setaria aurea, S. viridis und Eleusine indica.

β. Feuchtes Wiesenland mit vorherrachenden Cyperaceen, nämlich:

Carex lycurus, C. ramosa, Cyperus atronitens, C. rotundus, C. Mannii, C. lucentinigricans, C. Eragrostis, C. rigidifolius, C. djurensis, C. Schimperianus, Fimbristylis diphylla, Scirpus corymbosus und Kyllingia aurata.

y. An Wiesenbächen wachsen:

Aspidium Gueinsianum, Andropogon lepidus, Cyperus dichrostachqus, Scirpus corymbosus, Juncus Fontanesii, Ranunculus pubescens, Dolichos maranguensis, Hypericum lanceolatum, H. peplidifolium und Jussiaea acuminata.

- d. In Hohlwegen und kleinen Schluchten des Wiesenlandes finden sich: Cheilanthes farinosa, Ch. multifida und Mohria caffrorum.
- c. Die Haideformation zeigt vorherrschend Haidebestand, ausserdem Gräser und kleine kriechende Sträucher, doch auch wie im Capland Halbsträucher aus der Familie der Thymelaeaceen. Von Arten fanden sich:

Elynanthus usumbarensis, Gnidia Holstii, G. stenophylla, Struthiola ericina,

- S. usambarensis, Ericinella Mannii und Philippia Holstii.
- d. Gebirgsbusch tritt im Kamushua-Thal schon bei 700 m auf. Holst scheidet
  - a. Adlerfarnformation mit starkem Vorherrschen des Adlerfarns, doch auch vielen Sträuchern und Halbsträuchern, von denen einige gesellig wachsen. Besonders bei Mlalo und Kwa Mshusa. Darin auch einige Schliuppflanzen.
  - β. Gebirgsbuschwald auf vielen Gipfeln von 1200—1700 m mit folgenden Holzgewächsen:

Myrica kilimandscharica, M. usambarensis, Faurea speciosa, Cassia didymobotrya, Crotalaria Holstii, C. lachnocarpoides, Toddalia aculeata, Catha edulis, Apodytes dimidiata, Grewia alumnaris, Dombeya Gilgiana, Olinia usambarensis, Heteromorpha arborescens, Olea chrysophylla, Jasminum Holstii, Nuxia usambarensis, Buddleia usambarensis, Acocanthera abyssinica, Ehretia silvatica, Solanum stipatostellatum, Himantochilus marginata, Whitfieldia longiflora, Psychotria alsophila und P. hirtella.

Auffallend gross ist hier der Reichthum an Moosen und Flechten.

- e. Sümpfe im Ueberschwemmungsgebiet der Flüsse (zugleich Formation feuchter Thalwiesen) weisen als Hauptbestand Cyperus latifolius und Scirpus corymbosus, zwischen denen in grossen Massen Aspidium Thelypteris, Polygonum senegalense and Leersia abyssinica auftreten.
- f. Sümpfe der Gebirgswiesen, die zur heissen Zeit oft kein Wasser enthaltes, sind durch Scirpus capillaris und fluitans charakterisirt.
- g. Das Culturland befindet sich meist auf ehemaligem Waldboden; Bananen, Zuckerrohr, Mais, Bohnen sind Hauptculturpflanzen, ausserdem Manihot, Bataten, Ingwer, Kürbisse, Ananas, Tabak, Baumwolle u. a. Von Unkräutern treten neben solchen des Küsten- und Vorlandes auf:

Setaria glauca, Oplismenus compositus, Oxygonum sinuatum, Crambe hispanica, Erucastrum leptopetalum, Oxalis corniculata, Hibiscus surattensis, Dichrocephala chrysanthemifolia, Bidens pilosus, Gynura crepidioides, Sonchus oleraceus, S. Schweinfurthii; in grossem Wasser treten Fimbristylis hispidula und Diadia maritima auf; auch Gnaphalium luteo-album, Helichrysum foetidum und Chemopodium foetidum kommen an Graben vor.

### h. Vernachlässigte Bananenschamben enthalten namentlich:

Panicum paludosum, Sporobolus capensis, Andropogon Sorghum, Eragrostis macilenta, Gloriosa virescens, Crotalaria incana, Vigna membranacea, Polygala Stanleyana, Clerodendron rotundifolium, Justicia Anselliana, Momordica cissoides, Gutenbergia cordifolia, Siegesbeckia orientalis, Impatiens nana (aus năchster Nähe), Oxalis abyssinica (auch in der Adlerfarnformation).

## VIII. Hochgebirgswald über 1700 m.

Im Kwambuguland und in Mbalu erheben sich einige besonders mit Juniperus procera bewachsene Gipfel. Auf diesen tritt hin und wieder Podocarpus falcata auf, während unterhalb von Juniperus Olea chrysophylla dichte Bestände bildet. Am Rande der Wälder und auf Wiesen leuchtet Tarchonanthus camphoratus mit silbergrünem Laub; vereinzelt findet sich auch in der Nähe des Hochgebirgwaldes Agauria salicifolia. Der Wald ist reich an epiphytischen Orchideen und Loranthaceen. Etwa drei Viertel der Arten finden sich auch am Kilimandscharo.

Am Schluss geht Verf. noch auf den grossen Werth der Sammlung für weitere daraus zu ziehende allgemeine Schlüsse sowie ganz kurz auf die Verwandtschaftsverhältnisse in der untersuchten Flora ein.

844. Schweinfurth, 6. Brief an Herrn Dr. G. Rohlfs. (Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde XXI. Berlin 1894. p. 220-223.)

Am Ferfer fand sich Gossypium anomalum (vgl. R. 872) wild, die bisher nur bei Keren, in Dar Fertit und Benguela gefunden war. An der Wasserstelle Otal, "Trungua" der Abyssinier, fand Verf. Colocasia antiquorum in riesigen Massen völlig wild (vgl. R. 848). Reichlich angebaut wird bei Mai Mafales Gossypium herbaceum.

845. Terracciane, A. Florula di Anfilah. (Annuar. al R. Ist. botan. di Roma, vol. V. Milano 1892—94. p. 89—121. Mit 1 Karte.)

Verf. bespricht die Flora von Anfilah, südlich von Massaua, bei 14° 45′ nördl. Br., sammt den darin eingeschlossenen Inseln. Die Zeit, in welcher Verf. diese Gegend aufsuchte, war für botanische Untersuchungen nicht besonders günstig (Ende März), da die Regenperiode sich noch nicht eingestellt hatte und die Dürre ein näheres Vegetationsbild nicht ermöglichte. Trotzdem brachte Verf. 141 Arten von diesem Ausfluge heim, deren näheres Studium, immer nur mit Rücksicht auf die Jahreszeit, zu den folgenden Ergebnissen führte. Die 141 angeführten Arten gehören 90 Gattungen und 39 Familien an, von den letzteren sind am gattungs- und artenreichsten die Gramineen (17 Arten), sodann folgen die Leguminosen (15 Arten), Euphorbiaceen (11 Arten), Capparideen (10 Arten) u. s. f.; von den Compositen sind nur 5, ebensoviele von den Boragineen und von den Convolvulaceen vertreten; Asclepiadeen, Scrophulariaceen, Zygophylleen, Amaranthaceen besitzen je 3 Arten darunter; einige Familien besitzen gar nur eine einzige Art, so die Ampelideen, Solonaceen, Caryophylleen, Cruciferen, Rhamneen, Sterculiaceen, Urticaceen etc. etc.

Das Vegetationsbild wird ein äusserst einförmiges genannt; in den Felsenspalten oder am Fusse von Akacien und Wolfsmilchgruppen gedeihen succulente Pflanzen oder Gewächse mit lederartigen oder mit behaarten Blättern. Auf dürrem Boden gedeihen Gräser und Riedgräser, mit Schmetterlingsblüthlern und Capparideen vergesellschaftet; am Meeres strande kommen Chenopodiaceen und Verbenaceen vor.

Es folgt das Verzeichniss der heimgebrachten 141 Arten, nach Bentham et Hooker's Gen. plant. disponirt, und mit Literatur- und Standortsangaben für eine jede Art. Es sind aber zu den meisten neue Varietäten creirt, für welche, gleich wie für die aufgestellten 9 neuen Arten lateinische Diagnosen gegeben sind.

Die neuen Pflanzen sind: Setaria viridis P. Br. β. insularis A. Terr., aus Estam-Aghe und Crulli. — Pennisetum cenchroides Rich. β. hamphilahente A. Terr.; in einer Form pygmaes auf dem Festlande swischen Ferehan und Haresson, in Form erecta auf der Insel Crulli. — Elionurus Royleanus Nees. β. insularis A. Terr., swischen Haressan und Ferehan; auch auf der Insel Midir in einer fa. pygmaes; — γ. albiflorus A. Terr. auf den Hügeln bei Ras Morah. — Andropogon foveolatus Dél. β. plumosus A. Terr. auf den Vul-

canen von Ferehan und Ras Morah und auf der Midir-Insel. — Aristida Cassanellii A., Terr., B. sp. (8. 94), bei Ras Morah. — A. plumosa L. B. barbulata A. Terr. auf Vulkanen bei Ferehan. - Sporobolus robustus Kth. a. genuinus A. Terr. auf Midir-Insel: β. agrostidens A. Terr. zwischen Haressan und Ferehan. — Acturopus mucronatus Frak. β erythraeus A. Terr. zwischen Ras Madir und Haressan. - Cyperus effusus Rottb. a. genuinus A. Terr. = C. effusus Bcklr. und eine fa. desertica A. Terr zu der var. 7. curvulus Schmp., für einige zwischen den Madroporenklippen der Insel Anto-Kebir wachsende Exemplare. — Commelina Forskalei Vahlb. 6. geniculata A. Terr. bei Ras Madir. - Forskalea tenacissima L., β. erythraea A. Terr. bei Haressan. - Euphorbia Pirottae A. Terr. n. sp. (p. 97) auf der Insel Midir. — Andrachne aspera Sprgl. s. maritima A. Terr. Midir- und Anto-Kebir-Insel. — Aristolochia bracteata Rtz. 6. altissima A. Terr. zu Ferehan. - Boerhaavia verticillata Poir., B. repanda A. Terr. auf den Inseln Midir und Anto Kebir, sowie auf dem Festlande bei Ras Madir und Haressan; - B. repens L. B. amphilahensis A. Terr. in dem Vulcansande von Ferehan. - Orthosiphon reflexus Vat., β. pallidus (Benth.) A. Terr. zwischen Haressan und Ferehan, sowie auf der Insel Midir. - Ruellia patula Jcq. β. erythraea A. Terr. auf den Vulkanen von Ferehan und auf Midir. - Blepharis edulis Prs. β. hirta (Hchst) A. Terr. zwischen Haressan und Ferehan, sowie auf den Inseln Achil und Anto Kebir. - Peristrophe bicalyculata Nees. B. paniculata A. Terr. bei Haressan. — P. Doriae A. Terr., n. sp., auf Vulcanen von Ferehan [p. 102]. — Anticharis glandulosa Aschrs. 6. intermedia A. Terr. daselbst. — Breweria argentea A. Terr., B. sp. (p. 104), zwischen Ras Madir und Ferehau. - Convolvulus glomeratus Chois., a. genuinus A. Terr. daselbst; \( \beta \), pauciflorus A. Terr. auf Midir; \( \gamma \), subcapitatus A. Terr. bei Ferehan an der Kaste; zu dieser dritten Abart noch eine var. abbreviata A. Terr. auf der Insel Achil. — C. rhyniospermus Wghe. a. herbaceus A. Terr. bei Haressan. — C. hamphilahensis A. Terr., B. sp. (p. 105), aut Midir. — Huernia Engleri A. Terr., n. sp. (S. 105), auf der Insel Crulli. - Statice axillaris Frsk. a. genuina A. Terr, auf dem Festlande und auf den meisten Inseln! β. attenuata A. Terr. bei Ferehan und auf Achil. - S. arabica Jaub. et Sp. \(\beta\). glomerata A. Terr. auf der Insel Estam Aghe. — Lactuca goracensis Schtz. β. glomerata A. Terr. bei Haressau. — Blaimvillea Dalla Vedovae A. Terr., n. sp. (p. 107), zwischen Haressan und Ras Morah. -Oldenlandia Schweinfurthii A. Terr., n. sp. (p. 107), auf den Vulcanen von Ferehan. — Trianthema crystallina Vahl.  $\beta$ . suberosa A. Terr. auf der Insel Midir. — Cucumis pustulatus Hook. B. echinophorus A. Terr. daselbst. — Lotononis Leobordea Benth. a. genuinus A. Terr. (Leobordea abyssinica Hchst.); β. filicaulis A. Terr. bei Haressan selten. — Indigotera arenaria A. Rich. 6. strigosa A. Terr. bei den Vulcanen von Ferehan. --Tephrosia apollinea DC. α. genuina A. Terr., β. subuniflora A. Terr., beide bei Ferehan. - Rhynchosia Mennonia DC. β. pulverulenta (Anders.) A. Terr. auf Midir. - Acacia spirocarpa Hochst. 6. pubescens A. Terr. zwischen Haressan und Ferehan, sowie auf den meisten der Inseln. — Commiphora abyssinica Engl. 6. crenulata A. Terr. auf Vulcanen bei Ferehan. — Sida grewioides Guill. et Perr. β. ovata A. Terr. bei Haressan und auf Midir. — Pavonia arabica Hchst. a. genuina A. Terr. zwischen Haressan und Ferehan; β. procumbens A. Terr. auf Midir. — Abutilon fruticosum Guill. et Perr., a. genuinum A. Terr. bei Ferehan; - β. microphyllum A. Terr. auf Midir. - Hibiscus aristaevalvis Gke., β. palmatus A. Terr. auf Midir. - H. micranthus L. β. clandestinus (Cav.) A. Terr. zwischen Haressan und Ferehan und auf Midir. — Cleome brachyearpa Vahl. a. genuina A. Terr. (C. brachycarps Boiss.) auf Vulcanen bei Haressan und auf Anto Kebir; — \$. diversifolia (Hchst.) A. Terr. zwischen Ras Madir und Haressan; - y. latifolia A. Terr. auf Crulli und Midir. - Maerua amphilahensis A. Terr., n. sp. (8. 114), auf Anto Kobir, Midir and Estam-Aghe.

Es folgt eine tabellarische Uebersicht sämmtlicher Arten und Abarten sach dem Vorkommen einer jeden einzelnen auf dem Festlande oder den einzelnen Inseln. Solla.

846. Schweinfurth, G. Ueber seine letzte Reise mit Dr. Max Schoeller in der italienischen Erythraea. (Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, XXI, 1894, p. 879—481.)

Verf. giebt mehrfach Vegetationsschilderungen (vgl. auch R. 160 und 224). Nord-Abyssinien kann in gewisser Weise als eine in die Hochlandsverhältnisse übertragene afrikanische Suppenregion betrachtet werden. Die Flora des Dembelas beherbergt besonders Formen, die für den südarabischen Steppenwald charakteristisch wie Maerua angolensis, Secwidaca longipedunculata, Zisyphus Spina Christi, Boswellia papyrifera, Adansonia digitata, Sterculia tomentosa, Combretum gallabatense, Anogeissus leiocarpa, Dalbergia Melanoxylon, Tamarindus indica, Lonchocarpus laxiflorus, Bauhinia reticulata, Albissia amara, Acacia senegal, A. campylacantha, A. verugera, Diospyros mespiliformis, Kigelia africana, Strychnos Unguacha, Vangueria edulis und Gardenia lutea, während derselben von solchen Hochlandsgewächsen, die bei der Höhe zu erwarten wären, viele fehlen wie Olea chrysophylla, Rumex nervosus u. a.

Auch auf Culturpflanzen wird mehrfach eingegangen.

847. Defiers, M. A. Esquises de géographie botanique. La végétation de l'Arabie tropicale au delà du Yemen (Extrait de la Revue d'Egypte). (Ref. in Engl., J., XX, Litteraturber., p. 16—19.)

848. Schweinfurth, G. Sammlung arabisch-äthiopischer Pflanzen. Ergebnisse von Reisen in den Jahren 1881, 1888, 1889, 1891 und 1892. (Bulletin de l'herbier Boissier, II, 1894, Appendix, No. II, p. 1—90.)

Ausser neuen Arten (vgl. R. 893) werden von Aden (A.), Eritrea (E.) und Jemen (J.) und einigen nahe gelegenen Gebieten folgenden Phanerogamen genannt:

Juniperus procera (E.), Ephedra foliata (A.), Typha angustifolia (J., E.), Pandanus odoratissimus (J.), Potamogeton lucens (E.), P. pusillus (J., E.), P. americanus Cham. var. Richardi Solms (= P. Richardi H. g. f. Solms = P. natans R. und E.), Cymodocea isoetifolia (J.), C. ciliata (J.), C. rotundata (J.), C. serrulata (J.), Halodule uninervis (J., E.), Halophila ovalis (J., E.), H. stipulacea (E.), Eualus aceroides (E.), Rottboellia hirsuta (J.), R. exaltata var. genuina (J.), Ischaemum laxum (J., E.), Elionurus Royleanus (E.), Arthraxon lanceolatus var. genuinus serrulatus (J., E.), A. faveolatus (E., A., Südküste Arabiens), A. distachyus (E.), A. pertusus (J., E.), A. Sorghum (in verschiedenen Varietäten und von verschiedenen Orten), A. Aucheri (J. und Südküste Arabiens), A. annulatus (J., E.), A. contortus (J., E.), A. Iwarancusa (E.), A. Schoenanthus (E., J.), A. hirtus (J., E.), A. dichrous (E.), A. lepidus (E.), A. Cymbalarius (E.), A. exothecus (E.), Themeda triandra (J. und E. in verschiedenen Varietäten), Tragus racemosus (J.), T. occidentalis (J., E.), Latipes senegalensis (E., Schugra), Antephora elegans (E.), A. Hochstetteri (E.), Eriochloa bolbodes (E.), E. trichopus (E.), L. polystachya (E.), Panicum sanguinale (E., J.), P. diagonale (E.), P. commutatum (J.), P. pennatum (J.), P. gossypinum (E.), P. eruciforme (J.), P. geminatum (J., E.), P. controversum (J.), P. prostratum (J.), P. scalarum (J., E.), P. Colonum (A., J., E.), P. plicatile (J., E.), P. sagittifolium (J.), P. Petiverii (E.), P. leersioides (E.), P. antidotale (A.), P. Meyerianum (J.), P. maximum (J., E.), P. coloratum (J.), P. turgidum (J., E. Schugra), P. miliaceum (Schugra cultivirt), P. atrosanguineum (J.), P. Hygrocharis (J.), Tricholaena longiseta (J.), T. leucantha (J., E.), T. grandiflora (J., E.), T. Teneriffae (A.), Setaria aurea (E.), S. verticillata (J. als Unkraut), Cenchrus montanus (E.), Pennisetum spicatum (J. [cultivirt, doch nicht so viel wie Sorghum] Schugra [sehr schöne Felder], E), P. Rüppellii (J., E.), P. villosum (J.), P. ciliare (J., E.), P. Quartinianum (J.), P. glaucifolium (J., auch Habesch), P. dioicum (E.), Ehrharta abyssinica (E., J.), Phalaris paradoxa (E.), Aristida hirtigluma (E.), A. caloptila (A.), A. coerulescens (J., A., E.), A. adoensis (E.), A. Schweinfurthii (E., Schugra), Sporobolus spicatus (Hodeidah), S. setulosus (E., El-Hami), S. robustus (E.), S. marginatus (E.), S. commutatus (E.), S. minutus (E.), S. festivus (E.), S. indicus (I. E.), S. capensis (J.), S. angustifolius (E.), Polypogon monspeliensis (E.), Agrostis voticillata (J., E.), A. hirtella (J.), Gastridium lendigerum (E.), Aira caryophyllea (E.), Arena sativa var. abyssinica (J., E. als Unkraut), A. fatua (E. desgleichen), Tristachya barbata (E.), Danthonia elongata (E.), Microchloa abyssinica (E), Cynodon Dactylon (J., E.), Schoenefeldia gracilis (J.), Enteropogon macrostachyum (J., E.), Chloris barbata (E.), C. myriostachys (E.), C. leptostachya (J., E.), C. abyssinica (E.), C. amethystea (E.),

Melanocenchris Royleana (E.), Lepidopironia cenchriformis (J., E.), Tetrapogon triangulatus (J., E.), T. villosus (A., E.), Dactyloctenium aegyptiacum (E.), D. aristatum (E., Schugra), D. glaucophyllum (J., E., Schugra), Eleusine verticillata (J., E., zwischen Geröll), E. obtusiflora (J.), E. multiflora (J., E.), E. flagellifera (E.), E. floccifolia (J., E.), E. indica (J., E., an Gewässern), E. coracana (E. und Schugra cultivirt), Leptochloa uniflora (J., E.), Pappophorum molle (E., J., Schugra), P. cenchroides (J.), Arundo donax [J. cultivirt), Phragmites communis (= Arundo maxima Forek: E.), Eragrostis ciliaris (E., J. und sonst in Südarabien), E. namaquensis (E.), E. pilosa (E., Unkraut), E. abyssinica (E. cultivirt), E. decidua (J.), E. plumosa (E.), E. aspera (E.), E. aulacosperma (J.), E. rigidifolia (J., E.), E. cylindriflora (E.), E. megostachya (J., E.), E. unioloides (E.), E. mucronata (A.), E. pungens (A., J., Schugra), Koeleria phleoides (E.), Harpachne Schimperi (E.), Aeluropus brevifolius (J.), Ae. repens (E.), Poa oligantha (E.), P. annua (J., in Obstgärten im Schatten der Bäume an Quellen), Festuca abyssinica (E.), Bromus cognatus (J., E.), Brachypodium flexum (J., E.), Lolium temulentum \( \beta \) muticum (E., Unkraut), Triticum vulgare (J., verschiedene Varietaten cultivirt), Hordeum vulgare (desgleichen), Cyperus Eragrostis (E.), C. atronitens (J., E.), C. laevigatus (E.), C. aristatus (E.), C. rubicundus (J., E.), C. obtusiflorus (E.), C. conglomeratus (E.), C. falcatus (A. und El-Humi; von letzterem Ort auch var. hamiensis), C. flabelliformis (J., E.), C. eleusinoides (J.), C. articulatus (J., E.), C. Schimperianus (E.), C. leptophyllus (J., E.), C. bulbosus (E.), C. rotundus (J., E.), C. alopecuroides (E), C. dubius (E.), C. paniceus (E.), C. cylindrostachys (E.), Kyllingia triceps (E.), K. nervosa (E.), Scirpus setaceus (J., in fliessendem Wasser), S. corymbosus (J.), S. Steudneri (E.), Fimbristylis glomerata (El-Hami), F. ferruginea (J., E.), Carex Burchelliana (J.), Phoenix reclinata (J., E.), Cocos uncifera (El-Hami cultivirt), Hyphaene thebaica (J. cultivirt, E. wild und cultivirt), Sauromatum abyssinicum (E.), Colocasia antiquorum (J. völlig wild, wird von Eingeborenen gegessen), Lemna gibba (J., E.), L. minor (E.), Commelina benghalensis (J., E.), C. Boissieriana (E.), C. Beccariana (J., E.), C. Forskalei (J., E.), C. Petersii (J.), Aneilema Forskalei (J., E.), Cyanotis hirsuta (E.), Juncus punctorius (E.), J. Fontanesii (J., E.), Gloriosa speciosa (E.), Aloe vera (verschiedene Varietäten an verschiedenen Orten), A. percrossa (desgleichen), A. vaccillans? (J.), A. abyssinica (E.), A. mocrocarpa (E.), A. Schimperi (E.), A. pendens (J.), Allium subhirsutum (E.), Albuca abyssinica (J., E.), Urginea indica (E.), U. micrantha (E.), Dipcadi tacazseanum (E.), Dracaena Ombet (E.), Asparagus abyssinicus (E.), A. racemosus (J., E.), A. africanus (E., El-Hami), A. asiaticus (J, E.), A. officinalis (J. cultivirt), Smilax aspera (E.), Sanseviera cylindrica (E.), S. Ehrenbergii (J., E.), S. guineensis (J., E.), Haemanthus multiflorus (E.), H. arabicus (J.), Crinum scabrum (E.), C. yemense (J.), Pancratium maximum (A., J.), Polianthes tuberosa (J.), Barbacenia Schnisleinei Pax (= Hypoxis Schnizleiniana Hochst.: E.), Dioscorea abyssinica (E.), D. Quartiniana (E.), Iris florentina (J.), Gladiolus Quartinianus (E.), Antholysa Schweinfurthii (E.), Musa sapientum (J. cultivirt), Zingiber officinale (J. cultivirt), Canna indica (J. wild, oder verwildert), Holothrix Vatkeana (J., E.), Habenaria malacophylla (E.), H. cultriformis (E.), H. armatissima (E.), H. ichneumoniformis (E), H. Quartiniana (E.), H. macrantha (J.), Lissochilus granaticus (E.), Eulophia Schimperiana (J., E.), Eu. guineensis (E.), Angraecum bilobum (E.), A. Schimperianum (E.).

849. Gilg, E. Carl Holst's Lebensgang und sein Wirken in der Erforschung der Flora von Deutsch-Ostafrika. (Engl. J., XIX, 1894, Beibl. No. 47, p. 54—56)

Kurze Biographie des um die botanische Erforschung Ostafrikas hochverdienten C. Holst.

#### Neue Arten.

Vgl. R. 845.

850. Pax, F. (886 a.) beschreibt folgende neue Euphorbiaceae aus dem tropischen Afrika: Flueggea nitida, Phyllanthus Dinklagei, macranthus, Fischeri, Thecacoris membranacea, Cyclostemon Henriquesii, Hymenocardia lasiophylla, Uapaca Teuscsii, U. Mole, Croton Stuhlmanni, Gilgia (nov. gen.) candida, Caperonia Stuhlmanni, latifolia, Crotonogyne gabunensis, angustifolia, Poggei, Claoxylon Molleri, hispidum, atrovirens,

flaccidum, Schweinfurthii, lasiococcum, Erythrococca abyssinica, Fischeri, bongensis, Pogylophyton (nov. gen.) aculeatum, Mallotus Buettneri, Argomuellera (nov. gen.) macrophylla, Neoboutonia canescens, Macaranga Schweinfurthii, Preussii, mollis, saccifera, Poggei, Acalypha ambigua, crotonoides, Teusczii, haplostyla, angustissima, Stuhlmanni, somalensis, Pycnocoma littoralis, Tragia subsessilis, Preussii, parvifolia, Buettneri, brevipes, velutina, glabrescens, ukambensis, Klingii, Dalechampia Hildebrandtii, Jatropha aspleniifolia, Hildebrandtii, spicata, acerifolia, melanosperma, Schweinfurthii, tuberosa, Cluytia mollis, Stuhlmanni, leuconeura, Chaetocarpus africanus, Excoecaria venenifera, Sapium cornutum, Poggei, xylocarpum, Maprounea vaccinioides, Euphorbia angolensis, Fischeri, Poggei, villosula, Teke, quadrangularis, djurensis, gossypina, spinescens, espinosa, systyloides, sarmentosa, Holstii, platycephala, usambarica, macrophylla, Preussii, cyparissioides, noxia, Quintasii, trichadenia, Synadenium piscatorium, umbellatum, Monadenium (nov. gen.) coccineum.

851. Engler, A. (836 b.) beschreibt folgende neue Arten aus West-Damara-land: Ficus (Urostigma) Guerichiana, Loranthus (Dendrophthöé) Guerichii, Viscum Mac Owani, Lineum glaberrimum Pax, Phoeoptilon Heimerli, Mesembrianthemum Guerichianum Pax, Boscia puberula Pax, Maerua parvifolia Pax, M. Guerichii Pax, M. Schinzii Pax, Commiphora virgata, C. cinerea, C. spathulifoliolata, C. crenato-serrata, C. Guerichiana, C. dulcis, Polygala Guerichiana, Euphorbia glanduligera Pax, E. Guerichiana Pax, Sterculia Guerichii K. Schum. (wahrscheinlich existirt noch eine Art der Gattung mehr aus dem Gebiet), Asima spinosissima, Pachypodium (Adeniopsis) giganteum, Aptosimum Steingroeveri, Peliostomum oppositifolium, Chaenostoma hereroense, Sigmatosiphon (nov. gen. Pedaliac.) Guerichii.

852. Engler, A. (836c.) beschreibt folgende neue Gesneriaceae: Streptocarpus Volkensii (Kilimandscharo, verw. S. glaudulosissimus Engl.), S. caulescens Vatke var. pallescens (Kilimandscharo) und S. saxorum (Usambara).

853. Engler, A. (836 d.) beschreibt folgende neue Peduliaceae: Pterodiscus angustifolius (Seengebiet), Ceratotheca lamiifolia (= Sesamum lamiifolium Engl. in Engl. J. X,
256 t. VIII.: Betschuanaland), C. integribracteata (Angola), Sesamum foetidum Afzelius
mec.? (= S. occidentale Heer et Regel: Liberia, Sierra Leone, Togo-Niger-Benue-Gebiet,
Kamerun, Ghasalquellen-Gebiet, Seengebiet, Sansibar [cultivirt im tropischen Amerika und
tropischen Asien, in den Herbarien bisweilen zu S. indicum L. gezogen), S. calycinum
Welw. (= S. indicum L. var.? angustifolium Oliv: Sansibar und gegenüberliegende Küste,
Usagara, Seengebiet), S. angolense Welw. (= S. macranthum Oliv.: Angola, oberes Congogebiet und Seengebiet).

854. Briquet, J. (836 c.) beschreibt folgende n e u e Labiaten - Arte n aus dem tropischen Afrika: Ocimum Schweinfurthii, hians, fimbriatum, glossophyllum, linearifolium, Poggeanum, Geniosporum rotundifolium, angolense, lasiostachyum, scabridum, Platystoma faccidum, Buettnerianum, Acrocephalus gracilis, campicola, iododermis, reticulatus, Mechowianus, praealtus, callianthus, Welwitschii, minor, Poggeanus, sericeus, Schweinfurthii, elongatus, paniculatus, tuberosus, Schinsianus, heterochrous, iodocalya, tubulascens, roneus, retinervis, scabridus, menthaefolius, adornatus, villosus, violaceus, Englerastrum (nov. gen.) Schweinfurthii (auf Tafel III abgebildet), Plectranthus herbaceus, miserabilis, Solenostemon bullatus, Coleus Schweinfurthii, viridis, Poggeanus, membranaceus, Mechowianus, mirabilis, nervosus, Welwitschii, Neomuellera (gen. nov.) Welwitschii (gleichfalls Tafel III abgebildet), Aeolanthus Candelabrum, elsholtsioides, Buchnerianus, Welwitschii, elongatus, Engleri, obtusifolius, floribundus, Anisochilus Engleri, Pycnostachys Schweinfurthii, Salvia Steingroeveri, Stachys crenulata, nemorivaga, Steingroeveri, Leucas Poggeana, Scutellaria Schweinfurthii, Tinnaea platyphylla.

855. Garke, H. (886f.) beachreibt folgende neue Labiaten aus dem tropischen Afrika: Ocimum Fischeri, Stuhlmanni, Geniosporum affine, Acrocephalus Buettneri, angolesis, Plectranthus Zenkeri, Fischeri, pratensis, violaceus, albus, kamerumensis, hylophilus, erbicularis, Holstii, minimus, silvestris, prostratus, flaccidus (= Coleus flaccidus Vatke),

usambarensis, Emini, cyaneus, crenatus, tetragonus, melanocarpus, Coleus maculatus, decumbens, lasianthus, gymnostomus, silvaticus, repens, longepetiolatus, camporum, decurrens, maranguensis, shirensis, coeruleus, dissitiflorus, montanus, aquaticus, Preussii, salagensis, tricholobus, scandens, Aeolanthus Holstii, Buettneri, Erythrochlamys (nov. gen.) spectabilis.

856. Candolle, C. de. (836 g.) beschreibt folgende neue Arten vom tropisch-afrikanischen Florenreich: Piper sclerocladum, Volkensii, Peperomia Stuhlmannii, vacciniifolia, Holstii, Zenkeri, Preussii, Rehmannii, Bueana, Bachmannii, kamerunana und Dusenii.

857. Loesener, Th. (886 h.) Gymnosporia senegalensis var. maranguensis nov. var. (Kilimandscharo), G. ambonensis n. sp. (Usambara), G. Beckmannii n. sp. (Sūdostafrika), G. fasciculata Loes. (= Catha fasciculata Tul.), Cassine Holstii n. sp. (Sansibar).

858. Lossener, Th. (886i.) Hippocratea Buchholsii (Kamerun), Stuhlmanniana (Sansibarküste), Buchananii (Njassa), Rowlandii (Ober-Guinea), obtusifolia var. Richardiana (= H. Richardiana Camb.: Angola, Senegambien, Ghasalquellen, Usagara-Usambara, noch weitere Varietäten und Formen werden erwähnt), Volkensii (Usagara-Usambara), Zenkeri (Kamerun), Poggei (oberes Kongogebiet), Salacia Preussii (Kamerun, von S. floribunda werden mehrere Formen unterschieden), S. Oliveriana Loes. = S. oblongifolia Oliv. non Blume, S. ? camerunensis (Kamerun), S. Soyauxii (Gabun), Stuhlmanniana (Insel Sansibar), Gabunensis (Gabun), Dusenii (Kamerun), S. erecta Walp. = S. cerasifera O. Hoffm. (Angola).

859. Kränzlin, F. (836 k.). Neue Arten aus dem tropischen Afrika:

Habenaria Volkensiana, Emini, Kayseri, Holstii, Buchananiana, Zenkeriana, Disa Emini, Holothrix Usambarae, Pteroglossaspis Engleriano, Lissochilus Stuhlmanni, Polystachya tenuissima, Dusenii, spatella, gracilenta, Listrostachys Zenkeri, trachypus, forcipata, Eulophia Dusenii.

860. Gilg, E. (836 l.). Neue Arten aus demselben Gebiet :

Peddiea Zenkeri, longipedicellata, longiflora, Guidia Holstii, chrysantha, stenosiphon, ignea, rubrocincta, stenophylla, Poggei, macrorrhiza, Mittuorum, Schweinfurthii, Buchananii, leiantha, Oliveriana, deserticola, dichotoma, lamprantha, polyantha, Emini, Fischeri, Stuhlmanni, Vatkeana, genistifolia, Huepfneriana, djurica, usinjensis, Struthiola usambarensis, ericina, Dicranolepis convallariodora, Schweinfurthii, usambarica, cerasifera, thomensis, Buchholzii, oligantha, Englerodaphne (nov. gen.) leiosiphon, Craterosiphon (nov. gen. Engl. et Gilg) scandens, Guidia katungensis, Synaptolepis longiflora und Oliveriana.

861. Gilg, E. (836 m.) beschreibt Olinia usambarensis n. sp. Usambara.

862. Lindau, G. (836 n.) beschreibt folgende neue Acanthaceae aus dem tropischen Afrika:

Afromendoncia Gilgiana (Kamerun, Seengebiet), Thunbergia (Pseudohexacentris) mollis (Nyassa), T. (Euthunbergia) hamata (Usambara), T. (Euthunbergia) Erythraeae (Erithrea), T. (Euth.) subalata (Nyassa), Brillantaisia (Euryanthium) cicatricosa (Seengebiet; verwandt B. pubescens), B. (Stenanthium) spicata (Usambara), Hygrophila (Euhygrophila) spiciformis (Habesch, Ostaírika und Seengebiet), H. (Euh.) asteracanthoides (Habesch), H. (Euh.) crenata (Usagara; sehr nahe folgender), H. (Euh.) parviflora (Nyassa), H. (Euh.) Teusczii (Angola), Eremomastax (nov. gen. (Hygrophilearum) crossandriflora (Seengebiet, Kameruu), Micranthus togoensis (Togo), M. lankesterioides (Angola), Mimulopsis runssorica (Seengebiet), M. Kilimandscharica (Kilimandscharo), Dyschoriste Kischeri (Massai, Sambesigebiet), Stylarthropus Stuhlmanni (Seengebiet), S. Preussii (Kamerun), Dischistocalyx confertiflorus (Nyassa, Seengebiet), D. laxiflorus (Usambara, Kameruu?), D. Buchholzii (Gabun), Ruellia somalensis (Somalihochland), R. ibbensis (verw. R. sudanica Lindau = Dipteracanthus genduanus Schwf.; Ghasalquellengebiet), R. praetermissa (Eb.), Lopidagathis Schweinfurthii (eb.; verwandt L. radicalis Hochet.), L. Andersoniana (verwandt L. Heudelotianus; Nyassa, Seengebiet), Barleris (Eubarleria) calophylla (verwandt B. grandis; Chasalquellengebiet), B. (Eub.) calophylloides (verwandt vor.; Seengebiet), B

(Eub.) Holstii (verwandt B. calophylla und comorensis; Usambara), B. (Eub.) Böhmii (verwandt B. obtusa; Seengebiet), B. (Eub.) Stuhlmanni (verwandt vor.; Usagara), B. (Eub.) angustiloba (Ontafrika), B. (Eub.) submollis (= B. mollis Lindau, non R. Br.: Kilimandscharo und Usambara; verwandt B. obtusa vom Capland), B. (Eub.) usambarica (Usambara), B. (Eub.) Volkensii (Kilimandscharo), B. (Eub.) glandulifera (Somali), B. (Eub.) stellatotomentosa S. Moore var. ukambensis nov. var. (Massaihochland), B. (Eub.) natalensis (Natal), B. (Prionitis) blepharoides (verwandt B. acanthoides; Unjamwesi), B. (Pr.) mucronata (verwandt B. spinulosa Kl. = B. Kirkii T. And.; Massai, Usambara), B. (Pr.) grandicalyx (Ghasalquellengebiet), B. (Pr.) kilimandscharica (Kilimandscharo), B. (Somalia). Schweinfurthiana (verwandt B. diffusa [Oliv.] Lindau; Massai), Volkensiophyton (nov. gen. Baleriearum) neuracanthoides (Kilimandscharo; nächst verwandt der amerikanischen Gattung Lophostachys), Sclerochiton stenostachyus (Massai), Blepharis (Eublepharis) hirtella (verwandt B. cuanzensis S. Moore; Angola), B. (Eubl.) Hildebrandtii (Massai), B. (Acanthodium) tetrasticha (Angola), B. (Ac.) Buchneri (eb., oberer Kongo), B. (Ac.) panduriformis Seengebiet), B. (Ac.) Stuhlmanni (verwandt B. pungens Kl.; Seengebiet), B. (Ac.) chrysotricha (Usagara), B. (Ac) longifolia (Seengebiet), Acanthus caudatus (Angola), A. Gaëd (Somali), Pseudoblepharis Dusenii (verwandt P. Boivini; Kamerun), P. Preussii (eb.), P. Holstii (Sanzibarkūste), Crossandra mucronata (verwandt C. nilotica Oliv. var. acuminata S. Moore; Nyika), C. primuloides (Angola), C. pungens (Usambara), C. parvifolia (Somali), Asystasia Büttneri (Togo), Nicotebu lanceolata (Ghasalquellengebiet), Glamydocardia (nov. gen. Graptophyllearum), Büttneri (Gabun), Pseuderunthemum Hildebrandtii (Sansibar, Usambara), P. dichotoma (Usambara, Sulu-Natal), Filetia (?) africana (Kamerun), Duvernoia salviiflora (Massai, Usagara), D. Andromeda (Pondoland), D. Buchholzii (Kamerun), D. Stuhlmanni (Seengebiet), D. tenuis (Pondo), D. (?) pumila (Nyassa, Ghasalquellengebiet), Symplectochilus (nov. gen. Odontonearum) formosissimus Lindau (= Adhatoda formosissima Kl.: Sambesigebiet, Nyassaland), Ruttya fruticosa (Somali, Massai, Kilimandscharo), Rungia Büttneri (Gabun-Loango), Dicliptera alternans (verwandt D. maculata; Kamerun), D. usambarica (Usambara), Hypoëstes Hildebrandtii (verwandt H. Forskalii [Vahi] R. Br.; Somali), H. Preussii (verwandt derselben Art; Kamerun), H. grandifolia (desgleichen; Ghasalquellengebiet), H. consunguinea (Kamerun, Togo, verwandt H. adoēnsis Hochst.) H. inaequalis (Kamerun; verwandt derselben), H. ciliata (eb.; verwandt vor.), H. triticea (Kamerun), H. echioides (Usagara), H. depauperata (Transvaal), Brachystephanus Holstii (verwandt B. Lyallii von Madagaskar; Usambara, Kilimaudscharo), B. longiflorus (Kamerun), B. occidentalis (St. Thomé), Isoglossa glandulifera (Kamerun), I. lactea (verwandt I. comorensis; Usambara), I. Volkensii (verw. vor; Kilimandscharo), I. Oerstediana (Usambara; verwandt I. origanoides (Nees.) Oerst. vom Capland), I. runssorica (Seengebiet), I. Buchmanni (Pondo), I. rubescens (Seengebiet; zeigt Beziehungen zu I. proliza vom Capland), I. hypoestiflora (Pondo), Schwabeu echolioides (Ostafrika [mit gleicher Bezeichnung [auch var. tomentosa]; Massaihochland), Schw. revoluta (sehr nahe der also auch dieser Gattung zuzurechnenden Justicia Anisacanthus Schwi.; Massai), Himantochilus macrophyllus (Seengebiet), H. Zenkeri (Kamerun), H. marginatus (Usambara), Justicia (Vasica) Poggei (verwandt J. Schimperiana (Hochst.) T. And.; oberes Kongogebiet), J. (Vas.) Engleriana (verwandt derselben; Usambara, Ostafrika, Kilimandscharo), J. (Vas.) Paxiana (verwandt J. Poggei; Kamerun), J. (Vas.) Pseudorungia (Sansibar, Usambara), J. (Adhatoda) Urbaniana (verwandt J. protracta (Nees) T. And.; Somali), J. (Adh.) Fischeri (Ostafrika, Usambara), J. (Adh.) diclipteroides (Massai), J. (Adh.) Hopfneri (Augola), J. (Adh.) hantamensis (Hantamgebirge im Damara-Namaland), J. (Monechma) nyassana (Nyassa), J. (Mon.) sexsulcata (Togo), J. (Mon.) Emini (Seengebiet), J. (Mon.) Büttneri (Togo) J. (Monechma?) ukambensis (Massaihochland, Ukamba), J. (Tyloglossa) rostellarioides (verwandt J. Rostellaria (Nees) Lindau; Gabun-Loango), J. (Tyl.)filifolia (verwandt derzeiben; Nyassa), J. (Tyl.) leptocarpa (Nyassa, Usambara, Kilimandscharo), J. (Tyl.) sansıberensis (Sansibar), J. (Rostellaria) malangena (Angola), J. (Rost.) togoënsis (Togo), J. (Rost.) palustris (Sanzibarkuste, Seengebiet, Kilimandscharo, Angola), J. (Rost.) marginata (Angola), J. (Rost.) longecalcarata (Sansibarküste, Massai), J. (Rost.) fallax (Togo), J. (Rost.) fruticulosa (Ethbaigebirgslandschaft), Salviacanthus (nov. gen.; verwandt Justicia), Preussii (Kamerun), Anisotes velutinus (Somalihochland).

863. Engler, A. (836 o.). Die neuen Arten von *Loranthus* aus dem tropischen Afrika vertheilen sich auf folgende Gruppen:

### Sect. Dendrophthoe.

- § Longecalyculati: L. Stuhlmannii, Fischeri, ugogensis, microphyllus.
- S Rigidiflori: L. Welwitschii (Angola), rhamnifolius (Sansibar, Mossambik).
- § Glomerati: L. bruneus, Henriquesii, glomeratus.
- § Infundibuliformes: L. Kayseri und djurensis.
- § Inflati: L. Gilgii (Angola), Buchholzii (Kamerun, Angola), zizyphifolius (Uniamwesi).
- § Longistori: L. panganensis (Sansibarküste, Kilimandscharogebiet und Usambara).
- § Unguiformes: L. Braunii, unguiformis, Dinklagei, Zenkeri.
- § Involutiflori: L. campestris und Hildebrandtii.
- § Lepidoti: L. Soyauxii (Kamerun und Gabun), L. Batangae (Kamerun).
- § Ambigui: Einzige Art L. ambiguus (Sansibarküste).
- § Laxiflori: Einzige Art L. erectus (Usambara auf: Agauria salicifolia.)
- § Rufescentes: L. emarginatus (Angola), hirsutissimus (Kamerun), angolensis (Angola),
  sigensis (Usambara), bukobensis (Seengebiet).
- § Cinerascentes: L. cistoides, fulvus, cinereus.
- § Hirsuti: L. Dregei Eckl. et Zeyh. forma subcuneifolia (Capland, Pondoland, Sambesigebiet, Sansibarküste, Usambara, Habesch), forma obtusifolia (= L. roseus Klotzsch: Pondoland, Mossambik, Insel Sansibar, Usambara, Habesch), var. Sodenii (Kilimane, Sansibarküste, Usarama), L. Scheelei (Usambara), L. taborensis (Centralafrikanisches Seengebiet).
- S Anguliflori: Einzige Art: L. anguliflorus (Angola).

### Sect. Tabinanthus.

- § Coriaceifolii: L. Volkensii.
- S Purpureiflori: Einzige Art: L. irangensis (Massaisteppe).
- S Obtectiflori: Einzige Arten: L. usambarensis (Sansibarküste), L. subulatus (Usambara), L. Emini (Seengebiet).
- S Constrictiflori: L. Buchneri, syringifolius, truncatus, tschintschochensis, Poggei, dependens (= L. pendulus Welw. msc., non Sieb.), ogowensis, Preussii, Mechowii, mollissimus, constrictiflorus, verrucosus, namaquensis var. ligustifolius, Molleri, elegantulus, sansibarensis, Sadebeckii, crassissimus, celtidifolius, dichrous, aurantiacus, Schweinfurthii, villosiflorus.

### Sect. Ichnanthus.

L. Holstii (Usambara), gabonensis (Gabun), parviflorus (tropisches Westafrika), luluensis (oberes Congogebiet), Lecardii (Senegambien), kagehensis (Centralafrikanisches Seengebiet).

### Sect. Acrostachys.

L. Kirkii Oliv. var. ciliatus (Ostafrika — die typische Art, dis aus Deutsch-Ostafrika bekannt, findet sich auch in Angola), var. populifolius (Sansibarküste).

Von Viscum werden folgende Novitäten beschrieben:

V. obscurum Thunbg. var. decurrens (Gabun), Fischeri (Ostafrika), Holstii (Usambara), Stuhlmanni (Seengebiet), Schimperi (Habesch), tenue (Usambara), Hildebrandtii (Kilimandscharogebiet), dichotomum D. Don. var. elegans (Usambara).

Ueber die Verbreitung der Loranthus-Arten, bei denen Heimathsangabe fehlt vgl. R. 836 o.).

- 864. Engler, A. (836 p.) beschreibt Dicraea quangensis n. sp. (oberes Congogebiet) und D. Warmingii (eb.).
- 865. Engler, A. (836 q.) beschreibt folgende neue Hydrostachydaceae aus dem tropischen Afrika:

Hydrostachys multipinnata (Nyama), H. Bismarckii (oberes Congogebiet).

866. Engler, A. (886r.) beschreibt Gymnosiphon usambaricus n. sp. (= Dictyostegia usambarica Engl.: Usambara).

867. Lagler, A. (836 s.) beschreibt folgende neuen Moraceae aus dem tropischen Afrika: Chlorophora tenuifolia (St. Thomé), Dorstenia kameruniana (Kamerun), poinsettiifolia (eb.), scabra (= D. Psilurus Welw. β. scabra Bureau: Nigergebiet), Buchanani (Nyassa), Dinklagei (Kamerun), Preussii Schweinf. msc. (Sierra Leone), Volkensii (Kilimandscharo), caulescens (Ghasalquellengebiet), prorepens (Kamerun), Holstii (Usambara), Dorstenia mungensis (Kamerun), ophiocoma K. Schum. et Engl. (eb.), Hildebrandtii (Kilimandscharogebiet), Poggei (oberes Congogebiet), palmata (= Kosaria palmata Schweinf. mscr.: Ghasalquellengebiet), Mesogyne (nov. gen.; verw. Trymatococcus Pöpp. et Endl.), insignis (Usambara), M. Henriquesii (St. Thomé), Myrianthus Preussii (Kamerun), M. gracilis (eb.), M. serratus (Tul.) Bth. et Hook. f. var. cuneifolius (Gabun).

868. Warburg, 0. (836t.) beschreibt folgende neue Ficus-Arten:

Sect. Eusyce: F. stellulata (Kamerun), F. capensis Thbg. var. trichoneura (Insel Sansibar), F. mallotocarpa (Deutsch-Ostafrika).

Sect. Urostigma: F. subcalcarata Warb. et Schweinf. (Ghasalquellengebiet; verw. F. Vogelii Miq.), F. Vohsenii (Togo, Sierra Leone), F. Preussii (Kamerun; verw. F. Vogelii), F. tesselata (Togo; verw. vor.), F. Buettneri (Togo), F. Buchneri (Westafrika und centralafrikanisches Seengebiet), F. flavovenii (Westafrika; verw. F. platyphylla), F. usambarensis (Sansibarküste), F. Holstii (Usambara), F. Welwitschii (Angola; verw. F. ingens), F. Stuhlmannii (ostafrikanisches Seengebiet), F. lanigera (centralafrikanisches Seengebiet), F. persicifolia Warb. Welw. (Ghasalquellengebiet, centralafrik. Seengebiet, Angola), F. chlamydodora (centralafrik. Seengebiet, Usambara, Angola), F. Petersii (verw. vor.; Mossambik), F. Rokko Warb. et Schweinf. (Ghasalquellengebiet und Mpororo), F. mobifolia (centralafrik. Seengebiet: verw. F. chlamydodora), F. bongoensis (Ghasalquellengebiet), F. verruculosa (Angola), F. Volkensii (Usambara), F. chrysocerasus (verw. vor.; Angola), F. barbata (verw. F. rubicunda und glumosa; Angola), F. excentrica (Kamerun), F. Dusenii (eb.; Togo als Alleebaum), F. medullaris (Seengebiet; verw. F. Rokko), F. pulvinata (Insel Sansibar), F. syringifolia (Kamerun, Ghasalquellengebiet), F. tremula (Sansibarküste), F. sansibarica (Insel Sansibar), F. ardisioides (Ghasalquellengebiet), F. lyrata (Kamerun, Togo), F. cyathistipula (ostafrikanisches Seengebiet und Insel Sansibar; verw. F. Pringsheimiana J. B. et K. Schum.), F. furcata (Ghasalquellengebiet), F. triangularis (verw. vor.; Kamerun), F. fasciculata (Insel Changu bei Sansibar), F. sterculioides (centralafrikanisches Seengebiet.)

869. Hefmann, O. (836 w.). Neue Compositae aus dem tropischen Afrika:

Volkensia (nov. gen. Vernoniearum-Vernoninarum) argentea, Vernonia Holstii, usambarensis, I ischeri, Poggeanus, Abbotiana, Microglossa oblongifolia, Hildebrandtii, parvifolia, Psiadia inuloides, Conysa spartioides, Volkensii, pulsatilloides, subscaposa, Pluchea nitens, Sphaeranthus ukambensis, angolensis, cyathuloides, gomphrenoides, Stuhlmannii, Fischeri, Triplocephalum (nov. gen. Inulearum-Plucheinarum) Holstii, Amphidoxa villosa, Helichrysum Stuhlmannii, Engleri, Polycline Stuhlmannii, Coreopsis kilimandscharica, Bidens Hildebrandtii, Senecio ukambensis, cyaneus, syringifolius, sarmentosus.

869. Diagnoses Africanae. (Bulletin of Miscellaneous Information, 1894. January. No. 85.)

Enthält nach Bot. C., LVIII, 1894, p. 13—14 folgende neue Arten aus dem tropischen Afrika: Carpodinus Calabaricus Stapf, C. Barteri Stapf, C. uniflorus Stapf, C. parviflorus Stapf, Chitandra Mannii Stapf, C. Schweinfurthii Stapf, C. Barteri Stapf, Raunoolfia macrophylla Stapf, R. Mombasiana Stapf, R. Mannii Stapf, Pleiocarpa bicarpellata Stapf, Voacanga Schweinfurthii Stapf, V. bracteata Stapf, Tabernaemontana nitida Stapf, T. brachyantha Stapf, T. pachysiphon Stapf, T. angolensis Stapf, T. contorta Stapf, T. stenosiphon Stapf, T. durissima Stapf, T. eglandulosa Stapf, T. elegans Stapf, Belmontia Zambesiaca Baker, B. pumila Baker, B. platyptera Baker, Chisonia laziflora Baker, Voyria primuloides Baker, V. platypetala Baker, Faroa Buchanani Baker,

F. graveolens Baker, F. pusilla Baker, Schultesia Senegalensis Baker, Cordia aurantiaca Baker, C. chrysocarpa Baker, C. Heudelotii Baker, C. platythyrsa Baker, C. populifolia Baker, C. Milleni Baker, C. longipes Baker, C. Kirkii Baker, C. pilosissima Baker, C. obovata Baker (= C. Senegalensis Hochst., non Juss.), C. Somaliensis Baker, Ehretia acutifolia Baker, E. divaricata Baker, E. macrophylla Baker, L. Angolensis Baker, Trichodesma grandifolium Baker, T. Medusa Baker, T. pauciflorum Baker, Cynoglossum Johnstonii Baker, Myosotis aequinoctialis Baker, Lobostemon cryptocephalum Baker, Heliotropium phyllosspalum Baker, Tecoma Shirensis Baker, Dolichandrone platycalyx Baker, D. Smithii Baker, D. hirsuta Baker, D. Hildebrandtii Baker, D. latifolia Baker, D. obtusifolia Baker, D. stenocarpa Baker (= Muentera stenocarpa Seem. ex parte), Heterophragma longipes Baker, Rhigosum Zambesiacum Baker.

869 a. Diagnoses africanae, II. Convolvulaceae. Auctore J. G. Baker. (Bulletin of Miscellaneous Information, 1894. February. No. 86. p. 67-74.)

Enthält nach Bot C. LVIII, 1894, p. 59 Beschreibungen folgender neuen Arten aus dem tropischen Afrika:

Argyreia? macrocalyx, A.? laxiflora, A.? Grantii, A.? Hanningtoni, Convolvulus Angolensis, C. Thomsoni, Breweria conglomerata, B. microcephala, B. sessileflora, B. baccharoides, B. campanulata, B. Heudelotii, B. buddleoides, Ipomoea discolor, I. ixphosepala, I. Elliottii, I. phyllosepala, I. cephalantha, I. Benguelensis, I. Zambesiaca, I. aspericaulis, I. Hanningtoni, I. Barteri, I. Huillensis, I. vagans, I. diplocalyx, I. Vogelii, I. Carsoni, I. Morsoni, I. inconspicua, I. polytricha, I. oxyphylla, I. Schirambensis, I. acuminata, I. Tambelensis, I. megalochlamys, I. Holubii, I. nuda, I. Shupangensis, I. Wakefieldii, I. Buchanana, I. odochtosepala, I. stellaris, I. Smithii, I. Shirensis.

869 b. Diagnoses Africanae III. (Bulletin of Miscellaneous Information, No. 88. 1894, April. p. 120—129. — Ref. nach Bot. C., LVIII, 1894, p. 359.)

Diagnosen neuer Arten aus dem tropischen Afrika und zwar:

Apocynaceae von O. Stapf, Alafia caudata, cuneata, lucida, sarmentosa, Baissea Angolensis, brachyantha, dichotoma, laxiflora, tenuiloba, Holalafia (nov. gen.) multiflora, Oncinotis grucilis, Tabernaemontana dipladeniflora, inconspicua, Wrightia, parviflora, Zygodia urceolata.

Solanaceae von C. H. Wright:

Solanum albifolium, albotomentosum, campanulistorum, chrysotrichum, inconstant, Mannii, melastomoides, Monteiroi, pauperum, phytolaccoides, Rohrii, Thruppii.

870. Schinz, H. (801) beschreibt folgende neue Arten aus dem tropischen Afrika:

Heteromorpha stenophylla Welw. msc. (Mossamedes), Carum imbricatem Schinz (eb.). (Vgl. auch die neuen Arten bei Südafrika, die theilweise schon in's tropische Gebiet hineinragen.)

871. Schuman, K. Asclepiadaceae africanae. (Engl. J., XVII, p. 114-155.) Vgl. Bot. J., XXI, 1893, 2. p. 245. R. 927, k. Oit. Moday.

Enthalt an neuen Arten: Tacassea vorticillata (Gabun), pedicellata (Centralafrika; die nach Baillon Kautschuck liefernde T. Tholloni vom unteren Congo ist Verf. nicht bekannt), Periploca Preussii (Kamerun; ausser dieser Art ist bisher nur eine und zwar aus Kleinasien bekannt), Raphiacme linearis (Angola), globosa (eb.), Xysmalobium diesolutum (Baschilange), prismatostigma (Angola), Schizoglossum spathulatum (Angola), tricorniculatum (Angola, Lunda; verw. S. Grantii und Petherickianum aus Centralafrika), violaceum (Angola), angustissimum (Centralafrika), elatum (Deutsch-Ostafrika), Gomphocarpus amoenus (Angola), scaber (Centralafrika), dependens (Baschilange), foliosus (eb.), palustris (Angola), roseus (Angola), semiamplectens (Angola), Stathmostelma (nov. gen.) gigantiflorum (Deutsch-Ostafrika), incarnatum (Angola), rhacodes (Centralafrika), Margaretta Holstii (Deutsch-Ostafrika), Podostelma (nov. gen.) Schimperi (= Astephanus Schimperi Vatke: Nubien, Habesch), Vincetoxicum Adalinae (Ogowe), Holstii (Deutsch-Ostafrika), polyanthum (Centralafrika), eurychitoides (Madagas-

cariense (eb.), Secamone discolor K. Sch. et Vtke. (eb.), Elliottii (eb.), erythradenia (Angola), glaberrima (M a d ag a s c ar), micrandra (Angola), platystigma (eb.), Schweinfurthii (Centralafrika), Tylophora tenuipedunculata (Loanda). Gongronema Welwitschii (Angola), Fockea multiflora (Dentsch-Ostafrika), angustifolia West-Griqualand), Marsdenia racemosa (Centralafrika), Dregea rubicunda (Centralafrika, Englisch-Ostafrika), Oncostemma (nov. gen.) cuspidatum (St.-Thomé), Brachystelma phyteumoides (Centralafrika), Ceropegia loranthiftora (— C. abyssinica Vtke., non Decaisne: Habesch), filipendula (Angola), leucotaenia (Angola), purpurascens (eb.), stenantha (Centralafrika), umbraticola (Angola), Craterostemma (nov. gen.), Schinsii (Amboland).

872. Garke, M. Ueber Gossypium anomalum Wawra et Peyr. (Engl., J, XIX, 1894, Beibl. No. 48, p. 1—2.)

Cienfuegosia anomala n. sp. (= Gossypium anomalum Wawra et Peyr. = Cienfuegosia pentaphylla Schum. = Gossypium microcarpum Welw. = G. senarense Fenzl. = G. herbaceum var. Steudneri Schweinf. [auch von Garcke als G. herbaceum in Engl. J., II, p. 338 bezeichnet]: Nubien, Habesch, Angola, Benguela, Damaraland). Vgl. auch R. 224 u. 844.

873. Decades Kewenses. Nov. 1894 (705).

Bothriocline laxa N. E. Brown n. sp. (Transvaal und Shirehochland; erste südlich vom Aequator gefundene Art der Gattung), B. longipes N. E. Brown n. sp. (Monbuttu), Buddleia pulchella N. E. Brown n. sp. (Südafrika?, wenigstens vom botanischen Garten in Durban gesandt), Strobopetalum carnosum N. E. Brown n. sp. (Südarabien), Peliostomum calycinum N. E. Brown n. sp. (Transvaal und Oranje-Freistaat) Gladiolus flexuosus Baker n. sp. (Tanganjika), Lapeyrousia holostachya Baker n. sp. (ebenda).

874. New Bulletin No. 88.

Enthält nach G. Chr., XV, 1894, p. 76:

Polystachya Buchanani Rolfe n. sp.: Sambesi.

Cyrtopera papillosa Rolfe n. sp.: Natal.

875. Heckel, E. et Schlagdenhaussen, F. Sur la Copaisera Salikounda Heckel de l'Afrique tropicale et sur ses graines à coumarine (Salikounda des peuples Sousons) au point de vue botanique et chimique. Comparaison avec la fève de Tonks. (Annales de la fac, des scienses de Marseille. III. 18 p.) (Ergänzendes Ref. von Taubert in Bot. C., LX, 1894, p. 154—155.)

Copaiba Salikounda Taubert n. sp. (= Copaifera Salicounda Heckel): Französisch-Guinea (nahe verwandt der amerikanischen C. Langsdorfii O. Ktze.; bisher sind etwa ein Dutzend Copaiba [= Copaifera] -Arten aus Amerika bekannt, daher nur fünf aus Afrika und darunter genauer nur C. copailifera O. Ktze.).

876. Kränzlin, F. Megaclinium nummularia. (G. Chr., XV, 1894, p. 684--685.)

M. nummularia Wendland et Kränzlin n. sp.: im Süden des deutschen Kamerun-Gebiets.

877. Kränzin, F. Bulbophyllum Hookerianum. (Eb., p. 685.)

B. Hookerianum Wendland et Kranzlin n. sp.: Tropisches Westafrika.

878. Bewevre, A. Les Strophanthus du Congo. (Journ. de Pharmacie d'Anvers. Nov. 1894.)

Enthält nach Engl. J., XII, Litteraturbericht zehn S. Demensei n. sp.

879. Hua, H. Observations sur le genre Palisota à propos de trois espèces nouvelles du Congo. (B. S. B. France, XLI, 1894, Sess. extraord, p. L—LV.)

Neue Arten vom Congo: Palisota Tholloni, P. plagiocarpa und P. congolana (angehängt ist ein Schlüssel zur Bestimmung aller Arten der Gattung).

880. Rendle, A. B. Two new tropical African Asolepiadeae. (J. of B., XXXII, 1894, p. 161—162.)

Odontostelma (nov. gen.) Welwitschii n. sp. und Xysmalobium fritillarioides n. sp. 881. Rendle, A. B. Tropical African Screw Pines. (J. of B., XXXII, 1894, p. 321—327.)

Enthält nach Engl. J, XX, Litteraturbericht, p. 10 u. a. Pandanus Barterianus n. sp., P. Welwitschii n. sp., P. Kirkii n. sp. und P. Livingstonianus n. sp.

882. Rendle, A. B. Three new African Grasses. (Eb., p. 357-360.)

Andropogon Afzelianus (Sierra Leone), A. Nyassae (Nyassaland), Ischaemum Talianum (Sierra Leone).

883. **Knoblauch**, E. (119) beschreibt Faroa Schweinfurthii Engl. et Knobl. n. sp. (Centralafrika), F. involucrata Knobl. (= Sebaea involucrata Klotzsch in Peters, Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique).

884. Baker, E. G. African Species of Lobelia § Rhynchopetalum. (J. of B., XXXII, 1894, p. 65-70.)

L. Gregoriana und Tayloriana n. sp. (Beigefügt ist ein Schlüssel der Arten dieser Section.)

885. Brown, M. E. Three new species of *Treculia*. (Bulletin of Miscellaneous Information No. 94, 1894 October, p. 359-361.) (Ref. nach Bot. C., LXI, p. 255.)

Ausser einer neuen Art von Madagaskar (vgl. R. 832) werden beschrieben: Treculia affona n. sp. (Nigergebiet) und T. obovoidea (Alt Calabar). Die Früchte der ersteren werden wie die von T. africana von den Eingeborenen gegessen.

886. Rolfe, R. A. (387). Megaclinium pusillum n. sp. (Ostafrika), Cyrtopera flexuosa n. sp. (Kilimandscharo).

887. Baker, E. G. A new tree Senecio from tropical Africa. (J. of B., XXXII, 1894, p. 140-142.)

S. keniensis n. sp.

888. Engler, A. Beiträge zur Flora von Afrika VIIIa. (Diagnosen neuer Arten verschiedener Familien, XIX, 1894, Beibl. No. 47, p. 27-53.)

Neue Arten, Varietäten und Formen aus Ostafrika:

Haemanthus eurysiphon Harms, Hesperantha Volkensii Harms, Romulea campanuloides Harms, Faurea arborea, F. usambarensis, Osyridocarpus scandens, O. Kirkii, Rubus Volkensii, Alchemilla Volkensii, A. cinerea, Vouapa coerulea Taub., Dolichos kilimandscharicus Taub., Oxalis corniculata var. procumbens (= 0. procumbens Steud.: im Wald am Kilimandscharo noch bei 3400 m, auch in Habesch), Trichilia Volkensii Gürke, Turraea Volkensii Gürke, T. robusta Gürke, T. Holstii Gürke, Polygala modesta Gürke, P. Ehlersii Gürke, Bersama Volkensii Gürke, B. Holstii Gürke, Scutia indica Brogn. var. oblongifolia, Cissus Volkensii Gilg, C. erythrochlora Gilg, C. maranguensis Gilg, C. chrysadenia Gilg, C. kilimandscharica Gilg, Pavonia kilimandscharica Gürke, Hypericum peplidifolium f. ovatum, f. parvifolia und var. oblongifolium, Tryphostemma Volkensii Harms, Peddica Volkensii Gilg, Heptapleurum Volkensii Harms, Pimpinella kilimandscharica, Diplolophium abyssinicum var. angustibracteatum, Peucedanum Petitianum var. kilimandscharicum, P. aculeolatum, P. Volkensii, P. Kerstenii, P. runssoricum, Myrsine rhododendroides Gilg, M. neurophylla Gilg (= M. melanophloea Baker non R. Br.), Embelia kilimandscharica Gilg, Jasminum Engleri Gilg, Ehretia silvatica Gürke, Hygrophila Volkensii Lindau, Hypoestes Volkensii Lindau, H. kilimandscharica Lindau, Plantago Fischeri, Valeriana kilimandscharica, Dipsacus pinnatifidus var. integrifolius, Scabiosa Columbaria var. angusticuneata, Lobelia Volkensii, L. cymbalarioides, L. usambarensis, L. minutula, L. Baumanni, L. Holstii, L. kilimandscharica, Lightfootia glomerata, L. Sodeni, L. arabidifolia.

889. Candolle, C. de. (364). Entandrophragma Angolense n. sp. gen. nov. Meliac. (Angola).

890. Rolle, R. A. (760). Polystachya villosa n. sp. (oberer Sambesi).

891. Taubert, P. Ueber das Vorkommen der Gattung *Physostigma* in Ostafrika und einige morphologische Eigenthümlichkeiten derselben. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 79—83. Mit einem Holsschn.)

Ph. mesoponticum n. sp. Zwischen Victoria Nyansa und Tanganjika sowie bei

Tabora in Unjamwesi. (Bisher war von der Gattung nur Ph. venenosum bekannt, die längs der Guineaküste von Sierra Leone bis etwa nach Kamerun verbreitet und deren Samen zu einer Art Gottesgericht von den Eingeborenen benutzt werden; doch ist nicht unwahrscheinlich, dass noch eine zweite Art der Gattung in Westafrika vorkommt. Die Entdeckung der neuen Art, die sich den Vegetationsbedingungen der Steppe ganz angepasst hat, findet Analoga in den Gattungen Dolichos und Mucuna, wie andererseits Baikiaca gleich dieser Gattung in West- und Ostafrika durch verschiedene Arten vertreten ist, während Shuteria africana und Mucuna stans in beiden Gebieten durch gleiche Formen vertreten sind.

892. Baker, J. G. Antholysa Schweinfurthii Bak. n. sp. (G. Chr., XV, 1895, p. 588.) Neue Art aus dem italienischen Habesch.

893. Schweinfurth, G. (848). Neue Arten aus Südarabien und Aethiopien:

Andropogon floccosus (Eritrea), Panicum arundinifolium (eb.), Pennisetum depauperatum (Jemen), Vilfa hamiensis (Arabien, Südküste El-Hami), Gymnopogon mensense (Eritrea), Eragrostis Braunii (Jemen), E. yemenica (eb.), E. mabrana (El-Hami), Poa menachensis (Jemen), Scirpus Boeckslerianus (Eritrea), Commelina mensensis (eb.), C. ussilensis (Jemen), Alos Camperii (Eritrea), A. rubroviolacea (Jemen), A. Steudneri (Eritrea), A. sabaea (Jemen), Tritonia mensensis (Eritrea), Polystachya Rivae (Eritrea).

# 17. Mittelländisches Florenreich. (R. 894-911.)

Vgl. auch R. 66, 92, 93, 136, 221 (Heimath des Hanfes), 224 (Gossypium anomalum), 257, 296, 308 (Orysa clandestina), 311, 839.

894. Iris alata (Garden and Forest, VII, 1894, p. 506), die in Südeuropa, Algier und Marocco heimisch ist, geht ostwärts nicht über den Bosporus hinaus.

895. Battandier et Trabut. Atlas de la flore d'Algérie; iconographio avec diagnoses d'espèces nouvelles, inédites ou critiques de la flore atlantique. (Phanérogames et Cryptogames acrogènes.) Alger et Paris.

Fasc. 2 enthätt nach B. S. B. France, XLII, 201 Abbildungen von Podanthum aurasiacum Batt. Trab., Astragalus nemorosus Batt., Lathyrus numidicus Batt., Thlaspi atlanticum Batt. Trab., Aethionema Thomasianum Gay, Biscutella brevicalcarata Batt. Trab., Salsola sygophylla Batt. Trab., (= S. oppositifolia Coss. non Desf.), Allium massaessylum Batt. Trab., Genista spinulosa Pomel, Platanthera algeriensis Batt. Trab., Saxifraga baborensis Batt. (= S. Cymbalaria Batt. non Boiss.), Brassica Souliei Batt., Rapistrella ramosissima Pomel, Salvia Balansae de Noë, Marsilia diffusa Braun form. algeriensis.

896. Julien, A. Flore de la région de Constantine comprenant la description succincte des caractères botaniques des plantes de la contrée de leurs propriétés et leurs usages ches les Européens et chez les indigènes. 832 p. 8°. Constantine 1894.

Diese erste Localflora Algeriens, denn die Flore d'Alger umfasst nur die Monocotylen und ist nachher in eine Flore de l'Algérie umgewandelt, wird durch die beiden besten Kenner der Flora des Landes, Battandier und Trabut, eingeleitet. Eine bessere Empfehlung bedarf es sicher nicht. Der Aufzählung und Beschreibung der Arten gehen allgemeine Betrachtungen voran, in die auch einige Schilderungen der wichtigsten Oertlichkeiten der Hauptregionen des Gebiets aufgenommen sind, so dass das Werk auch für weitere pflanzengeographische Studien brauchbar ist. In der Anordnung der Familien folgt Verf. naturgemäss der Flore de l'Algérie.

897. Debeaux, 0. Flore de la Kabylie du Djurdjura ou catalogue raisonné et méthodique de toutes les plantes vasculaires et spontanées observées jusqu'à ce jour dans cette contrée. Paris, 1894. 468 p. 8°.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2, Abth.

Da das Werk Ref. nicht zugängig war, kann er nur für die Eintheilung in Zonen und Regionen auf Bot. C., LXI, p. 23 ff., verweisen.

898. Debeaux, O. Additions et corrections à la flore de la Kabylie du Djurdjura. (Revue de botanique, XII, No. 134—136.) (Cit. nach J. de B., VIII, 1894, Supplément, p. XLVII.)

899. Bergevin, E. de. Liste de quelques plantes récoltées en Algérie (Province d'Oran) comparées avec les espèces similaires qui croissent en France. Paris 1894. (Cit. nach J. de B., VIII, 1894, Supplément, p. XLVII.)

900. Bennet, E. Notes sur quelques plantes rares, nouvelles ou critiques de Tunisie. (J. de B., VIII, 1894, p. 9-16, 109-112, 135-139.)

Verf. nennt aus Tunis: Linum austriacum, Onopordon arabicum, Cynanchum excelsum, Marrubium crispum Desf. (nicht L.); Statice monopetala, Gieseckia pharnaceoides, Calligonum comosum, Rumex roseus Desf. (nicht L.), R. Aristidis, Aristolochia rotunda Desf. (ob such L. ?), Euphorbia aleppica, Juniperus oxycedrus Desf. (nicht L.), Triglochia palustre Desf. (nicht L., sondern T. laxiflorum Guss.), Potamogeton marinus Desf. (nicht L.; die Pflanze Desfentaines gehört zu P. pectinatus, während P. marinus L. weder von Algier noch Tunis bekannt ist), Zanichellia contorta Cham, (= Potamogeton contortus Desf.), Iris Fontanesii Godr. Gren. (= I. Xiphium Desf. [nicht L.] == I. Fontanesii Baker), Colchicum montanum, Scilla villosa, Gagea fibrosa R. et S. (= Ornithogalum fibrosum Desf.), Allium odoratissimum, Ampelodesmos bicolor Kunth (= Arundo bicolor Poir.), Schismus calycinus Coss. et D. R. var. arabica (= S. arabicus Nees; bekannt von Griechenland, Rhodus, Cypern, Syrien, Palästina, Asgypten, Marmarica und Cyrenaica, nun bei Sfax gefunden, scheint in Algerien zu fehlen), Atropis distans Gris. var. convoluta Boiss. (= Glyceria convoluta Fr.), Eragrostis vulgaris, Bromus dilatatus, Festuca arundinacea Schreb. var. interrupta Coss. et D. R. (= F. interrupta Desf.), Scleropoa philistaea Boiss. var. Rohlfsiana Aschers. et Schweinf. (= Festuca Rohlfsiana Coss.) und Triticum repens var. glauca,

Zum Schluss nennt Varf. eine grosse Zahl von Pflanzen, die Desfontaine in seiner Flora Atlantica aus der Berberei aufzählt, die aber sich weder in seinem Herbar finden, noch nachher dort gesammelt, also jedenfalls für das Gebiet zweifelhaft sind.

901. Rechinger, C. Beitrag zur Flora von Perzien. Bearbeitung der von J. A. Knapp im Jahre 1884 in der Provinz Adserbidschan gesammelten Pflanzen. (Z.-B. G. Wien, XLIV, 1894, p. 88—92.)

Fortsetzung der Bot. J., XVII, 1889, 2., p. 164f., R. 693, besprochenen Arbeit. Enthält die Bearbeitung folgender Familien:

V. Ranunculaceae: Clematis orientalis, Thalictrum isopyroides, Sultanabadonse, elatum, Anemone blanda, Adonis dentata, caudata, parviflora, Ranunculus sphaerospermus, paucistamineus, caucasicus, demissus, polyanthemos, dasycarpus, oxyspermus, repens, sceleratus, arvensis, edulis, Ceratocephalus testiculatus Crantz (= C. orthoceras DC.), C. incurvus, faleatus, Helleborus Kochii, Garidella Nigellastrum, Nigella Persica, arvensis, Delphinium Ajacis, orientale, peregrinum, cappadocicum, Hohenackeri, dasystachyum, coerulescens, speciosum,

VI. Berberideae: Leontice minor, Berberis densiflora.

VII. Papaveraceae: Papaver caucasicum, bracteatum, dubium, Closterandra macrostoma, Roemeria dodecandra, hybrida, Glaucium corniculatum, grandistorum, luteum, Hypecoum pendulum.

VIII. Fumariaceae: Corydalis persica, Fumaria Vaillantii, F. asepala.

902. Haussknecht. Neue orientalische Arten, welche Herr Strauss in der Umgebung Sultanabads im westlichen Persien 1892 gesammelt hat. (Mitth. d. Thur. Bot. Ver. N. F. VI. Weimar 1894, p. 12—13.)

Hervorgehoben werden Sewerzowia turkestanica Regel und Delphinium paradoxum Bge.

903. Bornmüller, J. Ein Beitrag zur Kenntniss der Küstenflora des persischen Golfes. (Mitth. d. thüring. botau. Verein. N. F., VI, Weimar 1894, p. 48-67.) N. A.

Als pflanzengeographisch bemerkenswerth werden genannt:

Cleome pentaphylla (bisher vom Orient nur aus Aegypten bekannt, nun auch bei Maskat häufig), C. arabica (aus Aegypten, Arabien und Algier, haufig in Babylonien zwischen Bagdad und Babylon), C. droserifolia, brachycarpa und papillosa (alle drei neu für die Golfflors), C. quinquenervia (Insel Hormus, bisher nur Mittel- und Ost-Persien, sowie Afghanistan), Loeflingia Hispanica (bisher nur von Südwest-Europa, Nord-Afrika and Cilicien bekannt, nun auch im Persischen Golf auf Kischm 1) und bei Buschir), Spergularia 2) fallax (im Süden des Golfs sehr verbreitet), Polycarpaea spicata (bisher nur in Beludschistan und bei Dschedda, jetzt auf Hormus 8) als grosse Seltenheit). Galium 4) ceratopodum (bei Buschir), Heliotropium Persicum und tuberculosum (auf dem kleinen Eilande Karrak vor Buschir, wo ausserdem Solanum coagulans, Withania somnifera, Lycium arabicum, Ficus laccifera, Cordia Myxa, Ophioglossum Arabicum, Onychium melanolepis, Gymnogramme leptophylla, Viola cinerea, Helianthemum Lippii y. micranthum, Fagonia Aucheri, Pulicaria gnaphalodes [bisher nur Nordost- und Mittelpersien], Molcolmia pygmaca, Krodium glaucophyllum, Euphorbia chamaepeplus [bisher nur von der syrischen Küste bekannt] und die im Golf häufige Calendula Persica, Senecio coronopifolius, Cyperus conglomeratus, Erodium laciniatum var. pulverulentum, Salvia Aegyptiaca und Andropogon pubescens; dagegen suchte Verf. dort vergebens das bisher nur von Karrak und dem benachbarten Korgo bekannte Heliotropium undulatum var. tuberculosum Boiss. [H. tuberculosum flor. or.]; daher glaubt Verf. nach weiteren Untersuchungen diese nur als Herbstform von H. Persicum Lam. auffassen zu können, von welcher dagegen die von Sie ber ausgegebenen Exiccaten mit der Bezeichnung H. undulatum verschieden sind), Lithospermum Kotschyi (von Karrak, Hormus und ostwärts von Bender-Abbas), Solanum coagulans (Kischm, Bender-Abbas und Karrak, bisher nur Süd-Persien), Lycium Barbarum und Arabicum (mehrfach wohl verwechselt; letzteres viel an der Passstrasse zwischen Kaserun und Buschir, zusammen mit Ochr adenus baccatus und Periploca aphylla), Cluytia myricoides (Maskat; Gattung neu für den Orient), Ficus salicifolia (von Arabien aus dem Südosten des Gebiets der Flora orientalis hineinreichend), F. laccifera (wie Cordia Muza im persischen Golf verbreitet, vielfach früher für F. Indica gehalten), Lolium Persicum (von

9\*

<sup>1)</sup> Von Kischm, das ausgedehnte wüstenartige Sandfluren und Wanderdunen besitzt. stimmen viele Arten mit solchen Aegyptens überein, dessen charakteristischte Arten folgende (von denen nur die in Klammern genannten in Aegypten fehlen): Polygala erioptera, Oligomeris subulata, Ochradenus baccata, Anastatica Hierochontica, (Schimpera Persica), Farsetia, (Cometes Sarottensis), Paronychia Arabica, Sphaerocoma Aucheri, Aixoon Canariense, Acacia Arabica, Cassia obovata, (Indigofera intricata), Crotalaria furfuraesa, (Argyrolobium Kotschyi), Tephrosia Apollinea, Unonis serrata, O. pusilla, Lotus Schimperi, Hippocrepis cornigera, Vicia calcarata, Astragalus Gyzensis β. harpilobus, A. corrogatus, A. annularis, A. tribuloides, Citrullus Colocyntis, Neurada procumbens, Ifloga spicata, Zollikoferia glomerata, Z. mucronata, Sonchus tenerrimus, Convolvulus Fatnensis (bisher nur von Afrika bekannt), Solanum coagulans, Calotropis procera, Blepharis edulis, Lithospermum callosum, Anchusa Aegyptiaca, Anchia hispidissima (sonst nur Aegypten), Scrophularia deserti, Salvia Aegyptiaca, S. santalinaefolia, Plantago amplexicaulis, P. Loefflingii, (P. Boissieri), P. albicaulis, P. cylindriaca, Emex spinosus, Parietaria alsinefolia, Aloe spec. subspont. massenhaft, Cyperus rotundus, Pennisetum ciliare, Stipa tortilis, Scleropoa dichotoma (bisher nur Aegypten und Palästina), S. Memphitica, Aristida coerulescens, Schismus Arabicus, Eragrostis maior, Phalaris minor, Tragus racemosus, T. decipiens, Aeluropus littoralis β. repens, Bromus scoparius, Tetrapogon villosus. Die in Aegypten fehlenden Arten scheinen meist dort durch nahe Verwandte ersetzt. -- 2) Sehr nabe S. pentandra. - 3) Dort häufiger Sphaerocoma Aucheri, Euphorbia Larica (auch bei Bender Abbas), Periploca aphylla und Daemia cordata. - 4) Vom Verf. irrthumlich and dem Exs. 375 als G. tricorne With. var. latifolia bezeichnet.

Basra und Bagdad, bisher aus dem Euphrat-Tigris-Gebiet gans unbekannt; vom Verf. fälschlich [exs. 757—759] als L. temulentum var. ausgegeben), Ophioglossum Arabicum Ehrh. = O. Asoricum Presl. (Karrak und Hormus, bisher nur von den Azoren und der Küste des Rothen Meeres bekannt), Asadirachta Indica (am Golf nur als Ankömmling zu betrachten; fast allein heim ischer Baum Zisyphus spina Christi), Sesbania.

Ueber neue Arten u. s. w. vgl. R. 909.

904. Albow, N. Botanische Excursion in Lasistan. — Denkschr. Kauk. Abt. Russ. Georgr. Ges., XV. Tiffis 1893. (Russ.)

Verf. beschreibt die Vegetationsverhältnisse der Umgebung von Trapezunt. Die obere Waldgrenze liegt an den nördlichen Abdachungen der pontischen Gebirgskette in etwa 1850 m Höhe; nach A. erklärt sich diese niedrige Lage durch das fast beständige Wehen austrocknender Südwinde vom armenischen Hochlande her. Die Pflanzenwelt erinnert sehr an die des westlichen Transkaukasiens. Unten findet sich Laubmischwald mit Ueberfluss an Lianen, dann kommt Buchen- und Kastanienwald mit Rhododendron ponticum als Unterholz; letzteres findet sich ebenfalls in der höheren Nadelwaldzone (mit Picca orientalis). Zahlreich sind die immergrünen Sträucher, unter denen Laurus nobilis, Arbutus Andrachne, Cistus creticus, Cotoneaster Pyracantha hervorgehoben werden, westlich von Trapezunt trifft man auch Quercus Ilex und Qu. coccifera. Die Krautvegetation hat innerhalb der Waldzone viel Aehnlichkeit mit der Abchasiens. Dagegen ist die alpine Vegetation der pontischen Kette sehr von der Abchasiens verschieden und zeigt viel mehr Beziehungen zu derjenigen Armeniens und des kleinasiatischen Hochlands: statt saftiger Alpenmatten herrschen stechende Sträucher und Kräuter, wie strauchige Silenen, Arten von Astragalus Sect. Tragacantha, Acantholimon u. s. w. Schube.

905. Siegfried, H. Potentilla-Exsiccaten. (Cfr. Bot. C., 61, p. 288.)

Darin sind ne u e Arten aus Vorderasien, deren Beschreibungen aber noch ausstehen.

Neue Arten.

Vgl. auch R. 895.

906. Botany of the Hadramaut Expedition. (Bulletin of Miscellaneous Information, No. 8, 1894, September, p. 328-343.)

Enthält nach Bot. C., LXI, p. 154 f. folgende neue Arten von Hadramaut: Fagonia Luntii Baker, Vitis apodophylla Baker, Indigofera desmodioides Baker, Tephrosia dusa Baker, Pulicaria leucophylla Baker, Iphiona subulata Baker, Adenium micranthum Stapf, Caralluma flava N. E. Brown, C. Luntii N. E. Brown, Strobopetalum (nov. gen. aff. Pentatropis), Benti N. E. Brown, Heliotropium drepanophyllum Baker, H. congestum Baker, Convolvulus Hadramauticus Baker, Verbascum Luntii Baker, Bentia (nov. gen.) fruticulosa Rolfe, Lavandula macra Baker, Tinnea Arabica Baker, Salsola Hadramautica Baker, S. leucophylla Baker, S. cyclophylla Baker, Arthrosolen sphaerocephalus Baker, Euphorbia Hadramautica Baker, Aloe Luntii Baker, Dracaena serrulata Baker, Xeractis (nov. gen. Illecebrac.) Arabica Ol. und Velosia Arabica Baker, die letzten drei ohne Beschreibungen.

907. Freyn, J. Plantae novae Orientales. (Oest. B. Z., XLIV, 1894, p. 27—29, 61—67, 98—103, 144—148, 217—220, 257—265, 294—298, 324—327, 391—394.)

Neue Arten etc. aus dem Orient:

Astragalus xylorrhisus Freyn et Sint. β. angustus (Paphlagonien), A. Levieri (Nordkaukasus), A. humillimus (Paphlagonien), A. Tempskyanus Freyn et Bornm. subsp. unguiculatus (= A. Tempskyanus β. canus Freyn et Sint. in Sint. exsicc: Paphlagonien), A. Tempskyanus subsp. crassicarpus (eb.) A. acrocarpus (eb.), A. paphlagonicus (eb.), Oxytropis Sintenisii (eb.), Vicia narbonensis L. β. lutea (eb.), Goebelia reticulata (eb.), Parnassia Bornmülleri (Südpersien), Petroselinum anatolicum (Paphlagonien), Bunium Bourgaei (Boiss.) Freyn et Sint. (= B. microcarpum Freyn et Bornm., non Boiss.: Amasia), B. cataonicum Stapf et Wettst. (= Carum Bourgaei γ. cataonicum Boiss. = Bunium microcarpum β. alpinum Freyn et Bornm.: Amasia), Seseli resinosum (Paphlagonien),

Peucedanum tomentellum (eb., nebet subsp. fallax), Stenotaenia Sintenisii (Paphlagonien), Malabaila pastinacaefolia Boiss. Bal. 6. macrocarpa (eb.), Pastinaca dentata (eb.), Caucalis Sintenisii (= Torilis Sintenisii Freyn: eb.), Cephalaria Sintenisii (eb.), Scabiosa brevipora (Galatia, Paphlagonien), Inula heterologis β. virescens (Paphlagonien), Anthemis extrarosularis (eb.), A. Sintenisii (eb.), Senecio hypochionaeus Boiss. B. ilkasiensis (eb.), Echinops bipinnatus (eb.), Cousinia Stapfiana (eb.), Phaeopappus macrocephalus (eb.), Centaurea ramosissima (eb.), C. tossiensis (eb.), C. iberica Trev, var. brevispina (eb.), Cichorium Intybus L. var. eglandulosa (eb.), Lapsana adenophora Boiss. var. eglandulosa (eb.), Scorsonera mollis M. B. var. minor (eb.), Rodigia gracilis (eb.), Hieracium paphlagonicum (eb.), H. tuberculatum (eb.), H. longipes (eb.), H. anatolicum (eb.), Verbascum tossiense (eb.), V. fallax (eb.), V. aphyllopodum (eb.), V. divaricatum (eb.), V. bractsosum (eb.), V. cylindraceum (eb.), V. inaequale (eb.), V. adspersum (eb.), V. xanthophoeniceum Gris. subsp. eriocarpum (eb.), Celsia Freynii Sint. in litt. (eb.), Veronica schisocalyx (eb.), V. Fuhsii (eb.), Iris Bornmülleri Hausskn. (= I. crociformis Freyn: eb.), I. graminifolia (Galatia), Fritillaria alvina (Paphlagonien), Ornithogalum reflexum (eb.), Allium filifolium (eb.), A. tristissimum (eb.), Koeleria cristata subsp. repens (Galatia).

908. Bernmüller, J. Alkanna Haussknechtii Bornm. spec. nov. (Oest. B. Z., XLIV, 1894, p. 16—17.)

A. Haussknechtii n. sp. (= A. primuliflora Hausskn., non Gris.): Oestliches Anatolien; Verbascum Amasianum Hausskn. et Bornm. = V. leptocladum Hausskn. et Bornm., non Boiss. et Heldr.: Amasia.

909. Bornmüller, J. (903) beschreibt folgende neue Arten und Varietäten vom persischen Golf (s. T. mit Unterstützung Haussknechts):

Brassica Tournefortii Gouan var. recurvata Bornm., Capparis elliptica, Helianthemum Niloticum var. glaberrimum, Silene villosa var. stricte-refracta, Paronychia Arabica var. brevi-mucronata, Herniaria Maskatensis, Geranium trilophum var. maculatum, Trigonella aurantiaca var. pallida, Hippocrepis Bornmuelleri, Tephrosia Haussknechtii, T. Apollinea var. gracilis, Chesneya parviflora J. et Sp. var. trifida, Zollikoferia oligocephala, Convolvulus Bornmuelleri, Lithospermum callosum var. asperrimum, L. Kotschyi var. brevifolia, (Solanum xanthocarpum Schr. et Wendl. = S. Jacquini Willd. ist vom Verf. bei Maskat, von A itchison in Afghanistan gefunden), Veronica anagallioides var. bracteosa, Plantago Boissieri<sup>1</sup>), Conysa Dioscoridis var. ovalifolia.

Daran schliesst Verf. folgende neue Arten und Varietäten aus Kleinarmenien:
Glaucium acutidentatum, Physoptychis Haussknecktii, Linum adenophorum, Hypericum Pumilio, Lotus superbus, L. subsessilis Bornm. (= L. anthylloides Boiss., non Vent.),
Potentilla Bungei var. anatolica, Amygdalus hippophaoides, Sedum rodanthum, Scandix

<sup>1)</sup> Kischm und Bender Abbas in Gesellschaft von P. amplexicaulis, P. Coronopus var. simplex, P. stricta und P. Loefflingii; an letzterem Orte auch noch Erucaria Aleppica, Spergularia fallax, Erodium laciniatum var. pulverulentum, Paronychia arabica var. brevimucronata, Frankenia pulverulenta, Haplophyllum trichostylum var. microphyllum, Tribulus macropterus, Fagonia subinermis, F. Aucheri, Indigofera intricata, Crotalaria furfuracea, Hippocrepis bicontarta, Unonis Sicula, O. serrata, Lotus Schimperi, Vicia calcarata, Scorpiurus sulcatus, Trigonella uncata, Medicago apiculata, M. denticulata, Astragalus brachyceras, A. corrugatus, A. cruciatus, A. tribuloides, Aisoon Canariense, Neurada procumbens, Ifloga spicata, Senecto coronopifolius, Calendula Persica, Gnaphalium crispatulum, Zollikoferia mucronata, Sonchus tenerrimus, Koelpinia linearis, Picridium Orientale, Convolvulos Ketschyi, O. Bornmuelleri, Solanum coagulans, Calotropis procera, Blepharis edulis, Arnebia cornuta, Heliotropium Persicum, Andrachne telephioides f. rotundifolia, Aerva javanica, Emex spinosus, Asphodelus tenuifolius β. micranthus, Cyperus rotundus β. macrostachyus, C. conglomeratus, Pennisetum dichotomum, P. ciliare, Andropogon faveolatus, Scleropoa Memphitica, Schismus Arabicus, Aristida coerulescens, Stipa plumosa, S. caloptila und Bromus Madritensis.

pecton Veneris var. involucrata, Anthemis absynthifolia var. radiata, Pyrethrum helichrysiflorum, Scorsonera leptoclada, Convolvulus holosericeus subspec. macrocalycinus, Campanula ptarmicaefolia var. sapitellata, Vinea Haussknechtii Borom. et Sint. (= V. sessilifolia Hausskn.), Verbascum Dierikianum, Acanthus Diescoridis var. grandiflorus, Zisiphera subcapitata, Ornithogalum Balansae var. condensata, Colpodium hierochloides Hausskn. et Borom. (= Catabrosa hierochloides Borom. exs.).

910. Baker, J. G. Tulipa Sprengeri Baker n. sp. (G. Chr., XV, 1894, p. 716): Provins Amasia in Armenien.

911. Sommier, S. e Levier, E. Altre piante nuove de Caucaso. (B. S. Bot., It., 1894, p. 26—32.)

Neue Pflanzen aus dem Kaukasus, im Auschlusse an die früheren Mittheilungen in: Acta Hort. Petropol. 1892.

Die besprochenen Pflanzen sind:

Rhammus tortuosu Somm. et Lev., n. sp. (p. 26) auf Felsen oberhalb Kuban, zwischen 1400 und 1500 m; die Pflanze wurde auch bei Urusbi am Fusse des Elbrus von Lojka, in Frächten, gesammelt. Astragalus oreades C. A. Mey. n. var. stipularis (p. 27), von Lojka bei Kosch-Ismael gesammelt. Oxytropis Samurensis Bge. n. var. subseriosa (p. 27), wovon Verff. eine fa. longifolia, und eine alpine Abanderung dieser, eine fa. brevifolia, unterscheiden. Erstere stammt aus Trei im Kaukasus, letztere kommt auf dem Joche von Mamisson bei Radja vor; beide Formen wurden von Lojka gesammelt. Galium erectum Hdt., n. var. scabrifolium (S. 28), aus Kuban, in den Bergen zwischen Do-ut und Utschkalan, und aus dem Thale Kükürtli, am Fusse des Elbrus. G. Mollugo L. (Boiss. fl. or. III, 53) n. var. robustum (p. 29), aus Himaratien, am Rionflusse bei Mekvena. G. anfractum Somm. et Lev., n. sp. (p. 29.) vom Utbiri-Joche im freien Svanetien, auf Felsen in alpiner Region (2500 m). G. pseudo-Polycarpon Somm. et Lev., n. sp. (p. 30), auf Schotter, bei 3000 m Meereshohe auf der westlichen Seite des Elbrus.

Gleichzeitig machen Verst. weiterer vier Arten Erwähnung, welche in den Schristen des botanischen Gartens zu St. Petersburg näher beschrieben werden sollen und hier nur ganz kurz kritisch besprochen werden. Es sind: Astragalus longibracteatus Somm. et Lev., A. macrophysus Somm. et Lev., Galium fistulosum Somm. et Lev. und Axyris sphaerosperma Fach. et May. var. Caucasica Somm. et Lev., letztere Gattung für den Kaukasus überhaupt ganz neu, wiewohl dieselbe auf der europäischen Abdachung der Bergkette allenthalben und nicht gar selten vorkommt.

# XVI. Pflanzengeographie von Europa.

Referent: Th. Schube.

## Anordnung der Referate.

- 1. Arbeiten, die zich auch auf andere Erdtheile beziehen. (Ref. 1-21.)
- 2. Arbeiten, die sich auf Europa allein beziehen.
  - a. Arbeiten, die sich auf mehrere Länder oder Florengebiete beziehen. (Bef. 22-51.)
  - b. Skandinavien. (Ref. 52-62.)

- c. Deutsches Florengebiet.
  - 1. Verschiedene Landestheile. (Ref. 68-76.) 2. Ost- und Westpreussen. (Ref. 77—85.) 3. Pommern, Mecklenburg. (Ref. 86—89.) 4. Märkisch-Posener Gebiet. (Ref. 90—106.) 5. Schlesien. (Ref. 107—113.) 6. Obersächsisches und hercynisches Gebiet. (Ref. 114—129.) 7. Niedersächsisches Gebiet. (Ref. 180—140.) 8. Niederrheinisches Gebiet. (Ref. 141, 142.) 9. Oberrheinisches Gebiet. (Ref. 143—149.) 10. Südostdeutschland. (Ref. 150—156.) 11. Verschiedene Kronländer Oesterreichs. (Ref. 157.) 12. Böhmen. (Ref. 158, 159.) 13. Mähren und Oesterreichisch-Schlesien. (Ref. 160—163.) 14. Nieder- und Oberösterreich, Salzburg. (Ref. 164—177.) 15. Tirol und Vorarlberg. (Ref. 178—183.) 16. Steiermark, Kärnthen. (Ref. 184—189.) 17. Küstenland. (Ref. 190.) 18. Schweiz. (Ref. 191—210.)
- d. Niederlande. (Ref. 211.)
- a. Britische Inseln.
  - 1. Verschiedene Theile. (Ref. 212—221.) 2. England und Wales. (Ref. 222—260.) 3. Schottland. (Ref. 269—284.) 4. Irland. (Ref. 285—295.)
- f. Frankreich.
  - 1. Verschiedene Theile. (Ref. 296-304.) 2. Norden. (Ref. 305-309.) 3. Centrum. (Ref. 310-333.). 4. Alpen- und Juragebiet. (Ref. 334-340.) 5. Sädesten und Süden. (Ref. 341-360.) 6. Westen. (Ref. 361-377.)
- g. Pyrenaen-Halbinsel. (Ref. 378-383.)
- h. Italien
  - 1. Verschiedene Theile. (Ref. 384—393.) 2. Norden. (Ref. 394—408.) 3. Mittelitalien. (Ref. 409—424.) 4. Süditalien. (Ref. 425—427.) 5. Sardinien, Sicilien. (Ref. 428—433.)
- i. Balkan-Halbinsel.
  - 1. Verschiedene Theile. (Ref. 434—445.) 2. Griechenland und Inseln. (Ref. 446—458.) 3. Türkei, Bulgarien. (Ref. 454—458a.) 4. Nordwestlicher Theil. (Ref. 459, 460.)
- k. Karpathenländer. (Ref. 461, 462.)
  - 1. Ungare. (Ref. 468—474.) 2. Kroatien. (Ref. 475.) 3. Siebenbürgen. (Ref. 476.)
- 1. Russland und Finnland.
  - Verschiedene Landestheile. (Ref. 478, 479.) 2. Norden und Osten. (Ref. 480—483.) 3. Centrum. (Ref. 484, 485.) 4. Westen. (Ref. 486—488.) 5. Süden. (Ref. 489—495.) 6. Kaukasusländer. (Ref. 496—505.)

#### Verzeichniss der Autoren.

Abromeit 77. 80.
Acloque 302.
Aggenko 495.
Akinfew 482. 500. 501.
Albow 497—499. 504.
Alcoq 260.
Alpers 138.
Arcangeli 391—398. 414. 418,

Areachoug 84.

Arvet-Touvet 44.
Ascherson 18. 75. 95. 119.
Aubouy 359.
Avetta 399.
Bagnall 287.
Bail 82.
Baker 242.
Baldacci 485. 455.

Balfour 264.

Barbey 446—448.
Bardié 369. 370.
Bargmann 183.
Baruch 132.
Baxot 321. 329.
v. Beck 48. 164. 190. 459.
460.
Beeby 212. 228.

Ballé 309.

Bel 845. Bénévent 360. Bennett 6, 216, 220, 243, 261. 267. 268, 278, 283. Bennie 279. Bertram 123. Bever 398. Bicknell 400. Błocki 28. Bock 106. Bolzon 409. Bonnet 200. Bonnier 21. 304. 332. v. Borbas 36. 462. 465, 466. 472. 474. 475. Bornmüller 118, 453. Braun 165-167. Breignet 364. Briquet 12, 42, Bris 348. Brochon 363, 371, 372, Bruhin 195, 196. Buchenau 19, 135, 136, 139, Burkill 250, 252, 253, Buser 18, 46, 203, Camus 198, 311. Capoduro 334. 335. Caruel 1. Cavara 408. Chabert 838. Chiovenda 423, 424. Chodat 191. 202. Christ 204. Clarke 213. Gobelli 407. Coincy 881. Colgan 285, 286, Combres 351. Conrath 505. Conwentz 85. Copineau 348. Corbière 305. Correvon 51, 397. Coste 352. 358. Crépin 11. 40. 74. 221. 487. Crugnola 421. Cziczek 160. Daniel 316. Daveau 14. 378, 382. Debeaux 24, 380.

v. Degen 895, 440-445, 454.

456.

Dixon 273.

Del Testa 422.

Dod 227. Dörfler 33. Donner 71. Druce 235. 263. 281. Drude 461. Dunn 224-226. 256-258. Ewing 269. Eyquem 362. Famintzin 478. Farrer 247. Feld 124, 141, Fiek 110, 163, Filarszky 463. Fiori 390. Fisher 223, 255, Fitschen 133. Flahault 202, 297, 351. Flatt 464. Focke 43. Formánek 439. Forsyth-Major 446-448. Foucaud 296. Franchet 20, 383. Frevn 17. Fritsch 50. 171. 177. 188. 436. 438. Frver 35, 215, 248, Gabelli 406. Gadeceau 375. Gaillard 209. Gandoger 353. Gautier 350. Geisenheyner 4. 142. Gelert 56. 57. Gelmi 385. Géneau de Lamartière 806. 807. Gentil 831. Georgii 148. Gillot 315. 337. 349. Glaab 172-175. Glinka 489. Goetz 144, 145, Goiran 178. 404. 405. Gonod d'Artemare 801. Gräbner 78, 127, Graham 245. Graner 10. Grevillius 61. v. Hagen 71. v. Halácsy 449-452. Hanbury 218. 219. Haussknecht 64, 151, 396. v. Heldreich 434.

Henrich 476. Henry 333. Héribaud-Joseph 319. 328. Hoeck 3, 65, 90, Holtmann 130. Hutchings 249. Huteau 340. Huth 94. Intlekofer 143. Ismailsky 490. Ivanitzky 483. Jaccard 205, 210, Jacobasch 39, 92, Jamin 824. Jeanpert 811. Jenke 128. Jensch 107. Jörgensen 62. Kaebitzsch 208. Kaiser 125. Keller 66. Kellgren 59. 60. Kiss 473. Klinge 7, 486. Knuth 134. Korschinsky 5, 9, 479, 481. Krasan 185. Krasnow 491. Krause 45. 73. 88. 91. 187. 149. Kretzer 123. Kruber 109. Kuntze 179. Kupffer 488. Kurtz 58. Lassen 55. de Lavens 804, 832, Le Gendre 313. Le (frand 312, 330, 367, Lesage 376. Letacq 328. Léveillé 15. 16. 308. 318. 325-327. Levier 8. 496. 502. Ley 232, 238, Linton 217, 230, 236, 259, 265. 270. 277. Lipsky 503. Litwinow 480. Löw 2. Longo 425. de Loynes 365. 374. Ludwig 114. Lützow 83.

Luts 147.
Macvicar 284.
Magnier 29.
Magnin 199, 299, 300.
Mandon 357.

Marcailhou d'Aymeric 342— 344. 854. 855.

Marçais 341.

Marshall 229. 233. 254. 262. 271. 272. 274—276. 282.

Martelli 419. 429—431. Martin, B. 356. Martin, E. 317. 320.

Matouschek 159. Matteucci 419. Mattirolo 386. 894. Melvill 251.

Meyran 322. 336. Mikutowics 488. Monguillon 314.

Montresor, Graf 494. Motelay 366.

Müllner 169.

Marr 168. 181. 182. 187.

Murray 240.
Naegele 146.
Naegeli 193.
Nathorst 116.
Nederl. Bot. Ver. 211.

Neri 420. Nevinny 49. Neyraut 368. Nicholson 244.

Nicotra 432, 433, v. Nicotra 161, Nobili 401—408.

Noelle 182.

Nurnb. Bot. Ver. 158.

Pacher 189. Panek 162. Paoletti 890.

Pasquale 889. 427. Patschosky 498.

Pawlowitsch 492. Perisky 470. v. Pernhoffer 186.

Perrier 47.

Pfuhl 98-101. 104.

Philipps 295. Piccioli 888. Pietsch 131.

Pluss 69.7 Pons 846. Porter 86. Postel 70.

Praeger 287-292.

Prantl 150.

Préaubert 348. 377. Preissmann 184. Purchas 281. 246.

Quincy 810. Rambert 208. Rapp 486.

Raunkiaer 58. 54. Ravaud 839.

Regel 122. Rehmann 469. Rippa 426. Rodegher 387.

Rodier 878. Rogers 214.

Rosen, Baron v. 485. Rouy 30. 296. 487.

Sagorski 26. Saint Lager 298. Sarnthein, Graf 180. Schatilow 484.

Schatz 25. Schneider 113. Schorler 120.

Schorler 120. 121. Schott 157.

Schröter 192. 206. 207.

Schuber 110. 477. Schubert 190. Schulz 22.

Schulze 67. Schwaighofer 68.

Schwarz 154. v. Seemen 98. 140. Seemen 352. 358.

Shoelbred 241. 275. 294.

Siélain 308. Simonkai 468, 471.

Soc. franco-suisse 41. Sommer 840.

Sommier. 384. 412. 413. 415.

416, 496, 502,

Songeon 47.

Sonntag 266. Souché 861.

Spribille 102. 105.

Staats 96. Stewart 293.

Strähler 97. 108. 111. 112.

Sudre 847. Tassi 411. 417. Tatum 284.

Terracciano 31. 32. 410.

Timbal-Lagrave 341. Toepfier 87. 176. Tocheff 458. Torges 68. 117.

Trail 280. Treichel 79. 84. Trojan 72.

Utsch 27. Vaccari 428. Velenovsky 457. Venanzi 387.

Vogl 170. Vorwerk 103.

Wagner 458a. Waisbecker 467. Warming 52.

Weber 81. Webster 222.

Wehrli 193. Weinhart 156.

Weiss 76, 155. v. Wettstein 23. Whitwell 239.

Wiener Bot. Tauschver. 38.

Wiesbaur 37.
Wildeman 458.
Wilczek 197.

Willis 250. 252. Willkomm 879.

Wobst 128. 129. Woerlein 152.

Wolf 201. Wünsche 115.

Wurm 158. Zahn 194.

Zahn 194. Zechake 126. Die mit einem \* beseichneten Arbeiten sind dem Bef. nur dem Titel nach bekannt geworden.

### 1. Arbeiten, die sich auch auf andere Erdtheile beziehen.

- \*1. Caruel, Th. Epitome florae Europae terrarumque affinium. Fasc. 2. Dicotyledones. Berlin (Friedlander), 1894. p. 113—288.
- 2. Loew, E. Bläthenbiologische Floristik des mittleren und nördlichen Europa sowie Grönlands. Stuttgart (Enke), 1894. 8 und 424 p.

Verf. stellt die Ergebnisse der blüthenbiologischen Forschung im Gebiete der Alpenflora, der Pyrenäenflora, (der arktischen), der subatlantischen Küsten- und der mitteleuropäischen Tief- und Berglandflora zusammen. Nach seiner Ansicht lassen sich aus den bisherigen Ergebnissen leidlich sichere Schlüsse auf den Zusammenhang zwischen der Pflanzenverbreitung und der Art ihrer Besucher noch nicht ziehen, zumal sich die Beobachter gar häufig widersprechen; die früher von Hermann Müller geäusserten Ansichten erscheinen nicht genügend begründet. Für den Pflanzengeographen ist daher das Buch, das für den Blüthenbiologen äusserst werthvoll erscheint, von nur geringem Interesse.

3. Hõck, F. Vergleich der Buchenbegleiter und ihrer Verwandten in ihrer Verbreitung mit der der Fageen. — Verh. Brand., XXXVI, p. VI—XV, 1894.

Verf. weist darauf hin, dass gleichzeitig mit der Buche auch einige der Pflanzen, die in Deutschland als Begleitpflanzen derselben auftreten, die Grenze ihrer Verbreitung erreichen oder mit ihr zusammen in räumlich weit getrennten Gebieten wieder auftreten; so erreichen ähnlich der Buche ihre Nordgrenze in Skandinavien: Ranunculus lanuginosus, Actaea spicata, Corydalis cava, Stellaria Holostea und Elymus europaeus; in der Krim finden sich mit ihr zusammen: Stellaria nemorum, Cypripedilum Calceolus, Sanicula europaea und Epipogon aphyllus; im Kaukasus: Anemone ranunculoides, Hypericum montanum, Geranium silvaticum, Aquilegia vulgaris, Actaea spicata und Dentaria bulbifera.

- 4. Geisenheyner, L. Trifolium arvense L. f. viridulum n. f. Verh. Brand., XXXVI, p. LXI-LXIII, 1894.
- Verf. beobachtete die durch rein grüne Kelchzähne ausgezeichnete Form um Kreuznach, an Herbarmaterial constatirte er sie auch für die Flora von Halle a. S. Ascherson fand, dass sie auch in England, der Provinz Posen, Savoyen und Abessinien beobachtet worden ist.
- 5. Korschinsky, S. Notes sur quelques espèces des Jurinea. B. Ac. Pét., Ser. V, t. I, p. 118—129, 1894.

Verf. ist der Ansicht, dass eine vollständige Monographie der Gattung verläufig noch unmöglich ist wegen der Unzulänglichkeit des Materials aus Vorder- und Centralasien; er beschränkt daher seine Untersuchungen auf die Gruppe der J. cyanoides DG., (zu der diese selbst, J. Eversmann: Bge. und J. polyclonos DC. gehören), der J. mollis Rchb. (monotypisch), [und J. chaetocarpa Led., zu der noch J. lanipes Rupr. und J. adenocarpa Schrenk gehören, sämmtlich rein asiatisch]. Er beschreibt dieselben ansführlich und zählt die ihm bekannt gewordenen Standorte aus dem russischen Reiche auf. Besonders eingehend behandelt er auch die Zwischenformen, die meist hybriden Uraprungs zu sein scheinen; er nennt: J. cyanoides © Eversmanni, J. Eversmanni © polyclonos, J. cyanoides © polyclonos. Von J. mollis unterscheidet er ausser var. typica noch eine var. dubia n. v., var. arachnoidea (Bge.) und var. caucasica n. v. — J. transsilvanica Spreag. hält er für einen Bastard von J. mollis und J. cyanoides.

6. Bennett, Arth. Arabis petraca Lam. var. grandifolia Druce. — J. of B., XXXII, p. 114, 1894.

Verf. weist darauf hin, dass diese Varietät nicht, wie früher angenommen wurde, endemisch im britischen Inselreiche ist, da sie identisch ist mit der im gansen Norden der Alten und Neuen Welt zerstreut beobachteten A. petraea var. ambigua Regel.

7. Klinge, J. Das Wandern der Fichte, Pices exceles Lk. — Sonderabdr. a. d. Balt. Wochenschr. f. Landwirthsch., 1892, No. 20, 21.

Nach einigen allgemeinen Betrachtungen fiber die Veränderlichkeit der Pflanzenarten hinzichtlich ihrer morphologischen und ihrer Verbreitungsverhältniese bespricht Verf. die Verbreitung der Fichte in der Gegenwart und den derselben zunächst vorangebenden. Perioden; ea seigt sich deutlich, dass dieselbe sich in einem intensiven Vordringen von Osten nach Westen befindet. Verf. aucht nun die Art und Weise dieses Vordringens dadurch zu kennzeichnen, dass er das Verhalten der Fichte zu den übrigen Holzgewächsen. in den beltischen Provinzen schildert. In sandigen und trockenen Felsgegenden herrscht. hier fast unumstritten, eine "Schlussformation" bildend, die Kiefer; auch durch vorübergehende Versumpfung, wie sie z. R. in Folge von Ortsteinbildung eintreten kann, wird sie nicht aus ihrer Stellung verdrängt: nur wenn es den Waldmoosen gelingt, sich hier festzusetzen, entwickelt sich unter ihrem Schutze sunächst die Birke, die sonst der Kiefer weichen muss, und dann unter demjenigen der Birke die Fichte. In Bezug auf die Verdrangung der Eiche durch die Fichte constatirt Verf. für das baltische Gebiet ähnliche Verhältnisse, wie Korschinsky sie für das mittlere Russland nachgewiesen hat (vgl. Bot. J., XIX, II, 349). Achnliches gikt für die Espe und wahrscheinlich auch für die andern im Gebiete zerstreut auftretenden Bäume. Die Weidengebüsche an den Ufern der Bächeund Seen stellen nach K. meist eine Schlussformation dar, doch kann auch hier, bei beginnender Austrocknung, nachdem zunächst die grane Erle sich angesiedelt, die Fichte sich festectzen und die Vorgänger beseitigen. Auf den Torfmooren siedeln sich ausschliesslich-Kiefer und Birke an, die Fichte vermag hier nicht zu gedeihen (nach K. in Folge des ganzlichen Kalkmangels); auf den Wiesenmooren dagegen kommt nur die Fichte auf und unterdräckt hier fast alle anderen Holzgewächee. Freilich gehen alle diese Wandlungen nicht ganz gleichmässig vor sich, ausser vielen anderen Ursachen tritt der Mensch dem regelmässigen Verlauf störend entgegen, auch gedeiht in den haltischen Provinzen die Fichte auf den nach Westen und Südwesten gerichteten Felshängen nur schlecht. - Zum Schless macht Verf. darauf aufmerksam, dass die Fichte bei ihrem jetzigen Wanderzuge von Osten nach Westen nur Gebiete wieder zu erobern strebt, die zie einst schon besessen denn zur Miocanseit kam sie in England und noch in der Interglacialzeit in Frankreich vor; sie wurde erst in der postglacialen Steppen- und Tundrenzeit nach Osten zurückgedrängt.

8. Levier, Rm. A travers le Caucase; notes et impressions d'un botaniste. — 340 p. Neuchâtel (Attinger), 1894.

Verf. giebt eine Zusammenstellung der Reisebriefe, die er gelegentlich seiner gemeinschaftlich mit Sommier im Kaukasusgebiete unternommenen Forschungen veröffentlicht hat. Ein "Appendice botanique" enthält eine alphabetische Uebersicht der neuen Arten und Varietäten, welche die Reisenden aufgefunden haben; es sind 69 Arten und etwa 50 Unterarten und Varietäten, einige wenige derselben stammen aus Adscharien. Nur die kleinere Hälfte derselben, unter denen sich auch einige Kryptogamen befinden, ist bereits in verschiedenen Zeitschriften diagnosticirt (vgl. darüber Bot. J., XX und XXI), die Diagnosen der übrigen sollen binnen Kurzem veröffentlicht werden; eine Aufzählung ihrer blossen Namen darf hier wohl unterbleiben.

9. Kerschinsky, J. Untersuchungen über die russischen Adenophora-Arten. — Mem. ac. imp. des scienc. St. Pétersbourg, Ser. VII, T. XLII, No. 2. 41 p. 1894.

Verf. vereinigt die zahlreichen als Arten beschriebenen Formen noweit sie der Florades russischen Reiches angehören, in fünf Hauptarten, von denen in Europa nur A. libifolia Ledeb. vorkommt.

10. Graner. Die geographische Verbreitung der Holsarten. I. Die Coniferen. — Forstries. Centralbl., XVI, p. 877—409. 1 Karte. Berlin, 1894.

Die Karte ist nach den neuesten Werken ausgearbeitet; in den Begleitworten wird auch die Verbreitung der Confferen in Europa behandelt.

11. Grépin, Fr. Rosse hybrides. Études sur les rosse hybrides. B. S. B. Belg., XXXIII, p. 7—149.

Nach einer kurnen Einleitung über die Bedeutung der hybriden Recenformen für die Kanntniss der ganzen Gattung giebt Verf. eine Zusammenstellung der ihm bekannt ge-

wordenen mit Angabe ihrer Verbreitung und theilweise sehr ausführlichen kritischen Bemerkungen. Folgende werden genannt: R. alpina x tomentosa (Schweis, Frankreich, [Alpen, Jura], Deutschland [Elsass, Schlesien], Oesterreich-Ungarn [Böhmen, Niederösterreich, Tirol, Ungarisches Erzgebirge, Kroatien, Bosnien]); alpina × omissa (Mt. Salève); alpina × pomifera (Schweiz, Elsass, französisches Alpengebiet, Italien [Piemont, Toscana], Oesterreich-Ungarn [Tirol, Bosnien]); alpina × glauca (Frankreich [Alpen, Jura], Schweis, Elsass, Schlesien, Oesterreich-Ungarn [Ungarisches Erzgebirge, Kärnthen, Tirol]); alpina × coriifolia (Frankreich [Alpen, Jura], Schweiz, Piemont); alpina × rubrifolia und alpina × cinnamomea (Engadin); pimpinellifolia × alpina (Frankreich [Alpen, Jura, Ostpyrenšen], Schweiz, Elsass, Piemont, Oesterreich-Ungarn [Tirol, Kroatien, Boanien, Krain, Ungarisches Erzgebirge]), pimpinellifolia × tomentosa (Britische Inseln, Belgien, Frankreich [Alpen, Jura], Schweiz, Deutschland [Rheinprovinz, Württemberg], Westungarn, Podolien); pimpinellifolia x omissa (Mt. Salève); pimpinellifolia x mollis (wahrscheinlich Schottland und Norwegen); pimpinellifolia > pomifera (Piemont); pimpinellifolia > qlauca (? Mt. Salère); pimpinellifolia x canina (Britische Inseln, Rheinpfalz, Frankreich [Cher]); pimpinellifolia x rubiginosa (Frankreich [Cher. Puy-de-Dôme, Ardennen], Rheinpfals, Rheinprovins); pimpinellifolia × sepium (Frankreich: Chagny); pimpinellifolia × graveolens (Frankreich: Gap, Seealpen); glauca × tomentosa (Mt. Salève, Waadt); glauca × omissa (Mt. Salève), gallica x arvensis (Frankreich, Schweiz, Süddeutschlaud, Rheinprovinz, Oesterreich-Ungarn, Norditalien); gallica × canina (Frankreich, Schweiz, Süd- und Mitteldeutschland, Oesterreich-Ungarn); gallica × glauca (Thüringen, ? Schlesien, ? Schweiz); gallica × rubiginosa (Schweiz, Frankreich [Rhone, Cher], Baden); gallica > sopium (Frankreich, Schweiz, Thüringen, Rheinprovinz, Italien, ?Ungarisches Erzgebirge); gallica × tomentosa (Schweiz, Frankreich, Württemberg, Thüringen, Böhmen, Galizien, Ungarisches Erzgebirge); gallica × omisse (Mt. Salève). Ausserdem werden noch einige zweifelhafte Bastarde genannt.

12. Briquet, J. Fragmenta monographiae Labiatarum. S. fascic. Decades Mentharum novarum. — Bull. Herb. Boissier, II, p. 691—709; Genf, 1894.

Verf. beschreibt folgende neue Formen: Mentha rotundifolia Huds. var. Trevirani n. v. (?Italien), var. apodysa n. a. (Pyrenäen), var. risibilis n. v. (Andalusien), var. sardoa n. v. (Sardinien), var. insularis n. v., hadrophylla n. v., Mabillei n. v., humidicola n. v. und glabrata n. v. (sämmtlich Corsica), M. longifolia Huds. var. brevifolia n. v. (Schlesien), var. diabolina n. v. und subobtusa n. v. (Siebenbürgen), var. Ehrenbergiana n. v. (Dalmatien), var. erminea n. v. (Creta), M. viridis L. v. holotilta n. v. (Hessen), var. spadana n. v. (Belgien), M. dumetorum Schult. var. semnoprepa n. v. (Rheinprovinz), var. melancholica n. v. (Schlesien), M. piperita Huds. var. Beckeri n. v. (Hessen), var. calophylla n. v. (Belgien), M. aquatica L. var. metabola n. v. (Hessen), var. eriomastix n. v. (Oberitalien), var. turrita n. v. (Schlesien), M. verticillata L. var. leiomischos n. v. (Hessen), var. fallax n. v. (Niederösterreich), M. gentilis L. var. Reichenbachi n. v. (Sachsen), var. Friesii n. v. (Schweden), M. dalmatica Tausch var. trichodes n. v. und var. Fenstiana (Kroatien), L. arvensis L. var. axioprepa n. v. und diaphana n. v. (Hessen).

13. Buser, R. Contributions à la connaissance des Campanulacées; I. Genus Trachelium revisum. — Wie vor., p. 501—532; tab. XV—XIX.

Nach der Auffassung des Verf.'s gehören die bisher der Gattung Trachelium zugerechneten Arten in mehrere zum Theil einander ziemlich fernstehende Gattungen. Die europäischen Formen sind folgende: Trachelium coeruleum L. (westliches Mittelmeergebiet), T. coeruleum × lanceolatum n. hybr. (= T. halteratum Bianca, Sicilien), T. lanceolatum Guss. (Sicilien), Diosphaera (n. g.) Jacquim (Sieb.) Bus. (Creta), D. chalcidica n. sp. (Athos), D. dubia (Friv.) Bus. (Balkanhalbinsel), D. asperuloides (Orph.) Bus. (Peloponnes), Tracheliopsis petraea (L.) Bus. (Südtirol), T. albicans n. sp. (Provence).

14. Daveau, J. Note sur une graminée nouvelle (Eragrostis Barrelieri n. sp.). Wie vor., p. 651-660; tab. XXXII.

Die neue Art scheint im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet zu sein. Verf. giebt im Anhang zu seinen Erörterungen über dieselbe eine analytische Uebersicht über die französischen Arten der Gattung, nämlich *E. minor* Host, *E. maior* Host, *E. Barrelieri* Dav. und *E. pilosa* P. B. — Einen Auszug aus diesem Aufsatze hat Verf. im J. de Bot., VIII, p. 289—290 und im B. S. B. France, XIII, p. 556—558 veröffentlicht.

15. Léveillé, H. Les Onagrariées portugaises. — Monde des plantes, III, p. 85—92; Le Mans, 1894.

Verf. nennt aus Portugal 15 Arten, davon 10 Epilobien; unter diesen werden als neu bezeichnet: Epilobium obscurum var. Molleri n. v., E. adnatum var. Henriquesi n. v. und var. Heribaudi n. v. (sowie E. miguelense n. sp. von den Azoren).

16. Léveillé, H. Les Epilobes du globe. - Wie vor., p. 176-181,

Kurze Uebersicht der Verbreitung der 180 Epilobium-Arten; Europa besitzt sechs Arten ausschliesslich und 23 gemeinschaftlich mit anderen Erdtheilen.

- Freyn, J. Plantae novae orientales. Oest. B. Z., XLIV, p. 27—29; 1894.
   Verf. beschreibt Astragalus (Onobrychium) Levieri n. sp. aus dem nördlichen Kaukasusgebiete.
- 18. Ascherson, P. Bemerkungen über die Verwandtschaftsverhältnisse der mitteleuropäischen Carices monostachyae (Psyllophorae Loisl.). Sitzb. Ges. natf. Freunde, Berlin, 1894; p. 126-134.

Verf. schliesst sich der Ansicht an, dass die genannte Gruppe, wenigstens zum Theil, eine künstliche sei, und weist auf die Verwandtschaft einiger Arten aus derselben mit mehrährigen Carices hin. Dabei giebt er auch eine kurze Uebersicht über die geographische Verbreitung derselben.

19. Buchenau, Fr. Die Verbreitung von *Orysa clandestina* A. Braun. — Bot. Z., LII, p. 83—96, 201—206; 1894.

Zu dem von Nyman zusammengestellten Verbreitungsgebiete der Pflanze in Europa kommen noch hinzu: Bosnien, Bulgarien und vielleicht auch Schweden.

20. Franchet, A. Les Adonis vivaces et leur répartition géographique. — Bull. Soc. philom. Paris; sér. VIII, T. VI, 1894, No. 2; p. 80—92.

Von den 14 Arten der Gruppe Consiligo gehören vier Europa an, und zwar besitzen A. pyrenaicus DC., A. distortus Ten., A. apenninus L. ein ziemlich beschränktes Gebiet in Südeuropa, A. vernalis L. ist über ganz Mitteleuropa zerstreut.

21. Bonnier, Gast. Les plantes arctiques comparées aux mêmes espèces des Alpes et des Pyrénées. — Rev. gén. de Bot., VI, p. 505—527, tab. 18—21; 1894.

Verf. untersuchte anatomisch Exemplare von Oxyria digyna Campd., Saxifraga oppositifolia L., Salix reticulata L., Silene acaulis L., Cerastium alpinum L., Potentilla nivea L. und Poa pratensis L., indem er stets gleichzeitig solche, die von Jan Mayen und Spitzbergen stammten, mit Pflanzen aus den Alpen und Pyrenäen verglich. Es zeigt sich, dass manche Arten nicht blos in den verschiedenen Gebieten eine verschiedene Tracht haben, sondern auch im Blattbau manche Abweichungen erkennen lassen. Verf. sucht dies auf die Verschiedenartigkeit der Belichtung und des Feuchtigkeitsgehalts der Atmosphäre zurückzuführen.

## 2. Arbeiten, die sich auf Europa allein beziehen.

## a. Arbeiten, die sich auf mehrere Länder oder Florengebiete beziehen.

22. Schulz, Aug. Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas mit dem Ausgange der Tertiärzeit. IV und 207 p. Jena (Fischer), 1894.

Im 1. Abschnitte seines in einem ungewöhnlich schwerfälligen Stile abgefassten Buches behandelt Verf. "die Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit dem Ausgange der Tertiärzeit". Die Grenzen seines Gebietes werden gebildet durch den nördlichen Alpenrand sowie die Karpathen im Süden und Südschweden (einschliesslich) im Norden, durch das Maasgebiet sowie eine von der oberen Maas zum oberen Doubs gezogene

Linie im Westen und durch das Weichsel- und Marchgebiet im Osten. Verf. nimmt nun An, dass in diesem Gebiete am Ende der Pliocanzeit, tretzdem damals das Klima lange Zeit hindurch nur wenig wärmer als jetzt war, zahlreiche Arten wuchsen, welche sich jetzt nur noch im Mittelmeergebiet und im westlichen Frankreich finden. Indem dann die Luftwarme bedeutend schoeller als zuvor sank 1), trat die erste Eiszeit ein; zwischen dem von Skandinavien her über die Nord- und Ostsee vorgedrungenen Eise und der zusammenhangenden Eismasse der Alpen und des Jura stand der Pflanzenwelt nur eine schmale nach Osten sich zuspitzende Fläche zur Verfügung, in welcher eine bedeutende Verarmung der Flora, später auch eine Verschiebung der Florenelemente eintrat, so dass die wärmebedürftigen Gewächse (Thermophyten) hier ganz verschwanden und neben den an ein kühles Klima angepassten (Psychrophyten) nur noch eine Anzahl mehr oder minder indifferenter Pflanzen (Thermopsychrophyten) sich hielten. Bei der späteren Besserung des Klimas gelangten dann die letzteren zunächst fast ausschliesslich zur Herrschaft, die Psychrophyten wurden in den niederen Gegenden auf die kältesten Striche, vorzüglich die Moore, beschränkt, erst nach Jahrtausenden waren die Thermophyten wieder so weit vorgerückt, dass sie in den wärmsten Theilen Ost- und Westeuropas wieder das Uebergewicht gewannen: in Mitteleuropa gelang ihnen dies überhaupt nicht mehr, wenn sie auch stellenweise weit nach Norden vordrangen. Es folgte darauf eine zweite Eiszeit, die grösste von allen, in der eine ähnliche floristische Umgestaltung wie in der ersten, doch viel langsamer erfolgte. An diese schloss sich dann in Folge einer allgemeinen Wärmezunahme, welche die Durchschnittstemperatur noch über die jetzige hinaus steigerte, verbunden mit einer wesentlichen Verminderung der Niederschläge, eine Kontinentalzeit mit ausgesprochenem Steppencharakter der niederen Gebietstheile, während auf den Gebirgszügen der höher und höher ansteigende zusammenhängende Wald die Psychrophyten immer mehr zum Verschwinden brachte. Die darauf folgende dritte Eiszeit war swar in ihren Wirkungen schwächer als die vorige, immerhin starben in derselben die gesammten Thermophyten im Gebiete wieder aus: dasselbe nahm in seinen niederen Theilen wieder Tundrencharakter und in der darauf folgenden zweiten Kontinentalzeit, die ebenfalls schwächer war als die vorangegangene, den Charakter der Steppe an. Noch einmal trat dann eine kühlere Zeit (vierte Eiszeit) ein, in welcher indessen die Gletscher Skandinaviens nicht mehr nach Deutschland vordrangen und in den Mittelgebirgen sich nur stellenweise perennirende Schneemassen mit winzigen Gletschern hielten: in dieger Zeit konnten sich in einigen besonders geschützten Theilen des Gebiets, namentlich im österreichischen Donau- und im unteren Marchgebiet, in den niederen Theilen Böhmens, im westlichen Saalegebiet, am Oberrhein und im oberen Donaugebiet wohl die sammtlichen östlichen, südöstlichen und alpischen Thermophyten halten, die noch jetzt daselbst angetroffen werden. Die vorliegenden, dichtbewaldeten Gebirge deckten sie vor den nasskalten Nordwestwinden, während sie in Gegenden mit jetzt höherer Durchschnittstemperatur, wo ihnen ein solcher Schutz fehlte, zu Grunde gingen. Die nächste Periode, eine dritte Kontinentalperiode, war noch kürzer und in ihren Wirkungen schwächer als die zweite; ihr folgte nochmals eine Zeit, in der die Durchschnittswärme unter das Maass der gegenwärtigen sank, die indessen nicht als Eiszeit, sondern nur als "postglaciale kühle Periode" bezeichnet werden kann. In ihr wurde das Areal der Thermophyten hauptsächlich durch den sich mächtig ausbreitenden geschlossenen Wald (besonders Fichtenwald) eingeengt, sie nahm ihr Ende wahrscheinlich erst in historischer Zeit: so erklärt sich am besten die ehemalige Blüthe und der jetzige Verfall der vorderasiatischen Staaten. Allmählich drangen und dringen noch jetzt die Thermophyten wieder vor. Bei allen glaubt Verf. die unvollendete Ausbreitung mehr oder weniger deutlich nachweisen und die oft bedeutende Lückenhaftigkeit ihres Areals durch den oben skizzirten Wechsel in den Ausbreitungsbedingungen erklären zu können. Denn - "wie in der letzten Periode der Postglacialzeit nicht überall eine gleichmässige Ausbreitung stattfand und stattfindet, so fand auch in der vierten Eiszeit - auf die drei ersten zurückzugehen, hat, wie wir gesehen haben, für unsere Gegenden

<sup>1)</sup> Ref. brancht wohl nicht besonders hervorzuheben, dass er hier lediglich die Ausichten des Verf.'s wiedergeben will, denes er sieh twots des im Uebermaass zerwegdeten, zweifellos« nicht überall anschliessen kann.

keine Bedeutung, da in diesen die Thermophyten durch dieselben gänzlich vernichtet wurden — und in der auf die postglaciale Kontinentalzeit folgenden kühlen Periode nicht überall eine gleichmässige Verkleinerung der damals — vorzüglich in der dritten Interglacialzeit — bedeutend grösseren, aber zweifellos auch durchaus nicht bis zu den — für diese Perioden geltenden — abseluten Grenzen ausgedehnten Gebiete der Thermophyten, sowie in der dritten Interglacialzeit und in der Postglacialzeit — vorzüglich in der Kontinentalzeit, doch auch, wenigstens stellenweise, in der Jetztzeit — nicht überall eine gleichmässige Verkleinerung der in den vorhergehenden kühleren Perioden grösseren Gebiete der Psychrophyten and mancher Thermopsychrophyten statt."

Zum Beweise seiner Behauptungen untersucht nun Verf. zunächst die Verbreitung einiger Thermophyten in dem Theile des Saalegebietes, der von der Linie Beesen-Landsberg-Löbejün-Könnern-Westende des süssen und des salzigen Sees — Querfurt umschlossen wird; er erweist sich als vorzöglicher Kenner der Einzelheiten, wie auch die in späteren Capiteln gemachten Angaben über die Verbreitungsgrenzen der Arten im Allgemeinen eine vollständige Beherrschung des Stoffes erkennen lassen, so dass die Zusammenstellungen einen bedeutenden Werth besitzen. In diesem ersten Theile behandelt er Pulsatilla vulgaris Mill., Alyssum montanum L., Erysimum crepidifolium Rchb., Linum tenuifolium L., Seseli Hippomarathrum L., Teucrium montanum L. und Andropogon Ischaemum L. Alsdann betrachtet er die Verbreitungsgrenzen einer grösseren Anzahl von Arten in Mitteleuropa, die durch ein ungleichmässiges Aussterben in: früheren Perioden und eine darauf folgende ungleichmässige, meht noch heute fortschreitende Ausbreitung bedingt sind. Es werden behandelt: 1. eine Reihe von Arten, deren Heimat in den Randgebirgen von Centralasien oder (mit \* bezeichnet) in den Gebirgen des südlicheren Europas und Verderasiens zu auchen ist und die nach Nordwesten und Westen meist über Deutschland hinausgehen, und anter diesen a. solche mit Nordwestgrensen (\*Coronilla varia L., Artemisia campestris L., Veronica Teucrism L., Silene Otites Sm., Astragalus danicus Retz und Thalictrum minus L. nebst sahlreichen weniger eingehend behandelten), b. Arten mit — wenigstens in Mitteleuropa — fast nordestlich verlaufenden Grenzen gegen Westen. (\*Carlina acaulis L. und Myosotis sparsiflora Mik.), c. Arten mit Sudwestgrenzen, welche bei einigen im Suden in Nordwestgrenzen übergehen (Eryngium planum L. und Silene totarios Pers.); 2. Arten, deren Ursprung wie bei den ersten zu suchen ist, und die neben Nordwestgrenzen solehe gegen Nerdost hesitzen, und zwar a. Arten, welche östlich von der Weichsel Nordwestgrenzen besitzen (Dictamus albus L., \*Eryngium campestre L., Bupleurum falcatum L., \*Inula germanica L., Peucedanum offcinale L., \*Asperula glauca Bess., Cirsium eriophorum Scop., Tithymalus Genardianus Kl. Gcke., Hypericum elegans Steph. und Veronica spuria L.), b. solche, welche, an einem oder an einigen isolirten Standorten nordlich von ihrer mitteleuropäischen Grenze vorkommen (\*Ranunculus illyricus L. und Teucrium Chamaedrys L.) und e. Arten, welche östlich von der Weichsel nicht weiter nach Norden gehen als in Mitteleuropa (\*Linum tenuifolium L., Peucedanum Chabraei Rehb., Tithymalus amygdaloides Kl. Geke., Andropogon Ischaemum L.) nebst zahlreichen mit nicht so deutlichen Grenzen; 3. Arten, deren Heimath wahrscheinlich in den Gebirgen von Südwest- und Nordwesteuropa zu suchen ist und deren Gebiete m Mitteleuropa mit Südostgrenzen, weiter im Süden meist mit Nordost-, Nord- oder Nordwest-Grenzen abschliessen (Hypericum elodes L., Genista anglica L., Ilex Aquifolium L.); endlich 4. einige Arten, deren Heimath Verf. im Norden Amerikas sucht, die nach Südost bis Deutschland gedrungen sind und deren Gebiete in Mitteleuropa mit Südostgrenzen abschliessen (Erica Tetralia L., Myriophyllum alternisorum DC., Lobelia Dortmanna L. und Murica Gale L.). Im Anschluss hieran kommt Verf. auf die entgegenstehenden Ansichten anderer Forscher über die Bedeutung der klimatischen Vegetationslinien zu sprechen.

Im zweiten Abschnitt behandelt Verf. die Ausbreitung der Thermophyten in Mitteleuropa seit dem Ausgange der vierten Eisseit". Er hebt hervor, dass dieselbe in erster Linie den grossen Flüssen folgt (und zwar nicht deshalb, weil die Samen u. a. w. von denselben herabgeschwemmt werden, zondern weil in ihnen oft molleaweit gleichartige entsprechende Oertlichkeiten folgen, weil in ihnen häufig gleichgerichtete Winde wehen und lange Strecken in ihnen von Vögeln regelmässig durchflogen werden), sowie dass der dichte

Waldbestand, der in den zwischen ihnen liegenden Landstrichen existirt oder doch existirte, ihrer Ausbreitung das grösste Hinderniss entgegensetzt. Als eins der schlagendsten Beispiele wird der auffallende floristische Gegensatz zwischen den so nahe benachbarten Thälera der Saale und der Weissen Elster angeführt. Verf. setzt nun ausführlich auseinander, inwieweit er die einzelnen Flusethäler im Gebiete als Wanderungzwege ansieht, und hebt dabei ganz besonders die hohe Bedeutung des Saalegebiets für die Besiedelung Mitteleuropas mit Thermophyten hervor. Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden, doch dürften manche Annahmen des Verf.'s auf entschiedenen Widerspruch stossen; unter andermerscheint dem Ref. das, was über die Besiedelung Schlesiens gesagt wird, stellenweise recht ansechtbar.

Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der "Eintheilung Mitteleuropas in Florenbezirke". Von der im zweiten Abschnitt hevorgehobenen Wichtigkeit der Flussthäler für den Vegetationscharakter der von ihnen durchzogenen Gebiete durchdrungen, sucht Verf. eine Eintheilung des Gesammtgebietes nach den Flussgebieten durchzuführen. Den centralen Theil nimmt der Saalebezirk ein, nach Osten schliessen sich der durch auffallende Pflanzenarmuth gekennzeichnete obersächsische und an diesen der Ober-Oder- und der Ober-Weichselbezirk an; das Gebiet im Norden der letzteren drei wird in zwei Bezirke, nämlich den Unter-Weichsel- und den Unter-Oder-Havel-Elbebezirk gegliedert. Im Westen schlieset sich dann an den letztgenannten der Unter-Elbe-Ostseebezirk an, im Norden von diesemliegt der südschwedische, im Westen der Unter-Weser-Emsbezirk. Südlich von diesem folgt der Ober-Weser-Emsbezirk, an den sich im Westen der sich nach Süden keilförmig verschmälernde Unter-Maasbezirk anschliesst: an diesen grenzt im Süden der grösste mitteleuropäische Florenbezirk, der Rhein-Donaubezirk, an, in dessen Osten der böhmische und weiterhin der mährisch-österreichische Bezirk liegen, während wir nach Westen in den Ober-Mass-Mosel- und von diesem nach Norden in den Mittel-Massbezirk gelangen. Sowie sich in den meisten dieser Bezirke noch deutlich eine Anzahl Unterbezirke unterscheiden lassen, können sie andererseits in Bezirksgruppen oder Provinzen zusammengefasst werden. von denen sie allerdings immer nur einen Theil ausmachen, da zu diesen Provinzen auch Gebiete gerechnet werden müssen, die nicht mehr zu Mitteleuropa gehören. Die westlicheren Bezirke gehören zur subatlantischen, der centrale Haupttheil zur Provinz der mitteleuropäischen Gebirge, die östlichen Bezirke gehören zu einer westsarmatischen Unterprovinz der ausserdem noch den grössten Theil Mittelrusslands umfassenden sarmatischen Provinz ein Uebergangsgebiet endlich zwischen der subatlantischen und der sarmatischen Provins bildet der südschwedische Bezirk.

23. Wettstein, R. v. Untersuchungen über Pflanzen der österreichisch-ungarischen Monarchie II. Die Arten der Gattung Euphrasia. — Oest. B. Z., XLIV, p. 5—11, 53—60, 92—97, 132—138, 169—174, 244—249, 288—294, 328—333, 374—381, 448—455; 1894.

Verf. bespricht in diesem Theile die Arten mit kurzen Blättern und behaarten Kapseln, und zwar 1. die mit relativ kurzer Blumenkronröhre (E. pectinata Ten., E. tatarica Fisch., E. stricta Host, E. pumila Kern., E. brevipila Burn. et Gremli, E. coerulea Tausch., E. nemorosa Pers., E. curta Fr., E. gracilis Fr., E. liburnica Wettst., E. minima Jacq., E. Tatrae Wettst., E. drosocalyx Freyn, E. pulchella Kern. und E. hirtella Jord.) und 2, die mit relativ langer Blumenkronröhre (E. Rostkoviana Hayne, E. montana Jord., E. Kerneri Wettst., E. picta Wimm., E. versicolor Kern. und E. alpina Lam.). Die Behandlung geschieht in analoger Weise, wie im ersten Theile (vgl. Bot. J., XXI, IL, p. 11). In der ersten Gruppe nehmen E. hirtella, E. gracilis und E. brevipila selbständige Stellungen ein, E. drosocalyx und E. pulchella sind als aus Hybriden hervorgegangene Arten geringen Alters anzusehen; die übrigen zehn vertheilen sich in swei Verwandtschaftsgruppen, deren Angehörige sich im Laufe der Quartärzeit aus zwei Stammarten ausgebildet haben. Die Verbreitung von E. nemorosa, E. curta, E. coerulea, E. minima und E. Tatrae in Oesterreich-Ungarn ist auf einem Kärtchen dargestellt. Von der zweiten Gruppesteht E. alping den Uebrigen ferner und reicht vermuthlich in nahezu unveränderter Form. weit surück; E. Rostkoviana und montana einerseits und der Rest andererseits lassen sich auf je eine Stammform zurückführen. Von Hybriden erkennt Verf. an: E. salisburgensis

× minima (Jaegii), E. salisburgersis × stricta (Favrati), E. tricuspidata × Kerneri (vestinensis), E. minima × hirtella (Fregni), E. minima × pudchella (Grembi), E. minima × versicolor (Jerdani), E. Rosthoviana × Karneri (Rechingeri), E. Rosthoviana × stricta (hybrida), E. Rosthoviana × versicolor (intercedens) und E. Rosthoviana × picta (calossens). Zam Schluss giebt er noch eine analytische Uebersicht der besprochenen Formen mit Aussehluss der Hybriden.

24. Bebeaux, O. Notes sur plusieurs plantes nouvelles ou peu connues de la région méditerranéenne, principalement de la Corse et des Pyrénées-Orientales, II. série. — Rev. de Bot. XII, 177—192. — Toulouse, 1894.

Im vorliegendem Theile bespricht Verf. etwa 40 Arten, darunter eine Anzahl für Corsica neue (meist eingeschleppt), doch auch von anderen Theilen des Mittelmeergebiets. Erwähnt seien: Ranunculus Alexe Wk. var. gracilis Deb., Fumaria rupestris B. et Reut., Sisymbrium runcinatum Lag., Erwaa vesicaria Cav., Viola tricolor L. var. caespitosa Deb. et Neyra, V. corsica Nym. und Linum narbonense L. var. Gautieri Deb.

25. Schatz, J. A. Revision der Salix multiformis Döll, mit besonderer Berücksichtigung der badischen Arten. — Mitth. Freib., 1894, p. 148—149.

Nach Verf. lassen sich in dem Formenkreis der S. triandra × viminalis (s. ampl.) je nach der Blattfarbung, Kapseltracht und Blattform mehrere Formen gut unterscheiden. Die dem Verf. bekannt gewordenen Vorkommnisse derselben werden angegeben.

26. Sagerski, E. Zwei neue Rubus-Formen. — D. B. M., XII, p. 1-3, 1894.

Verf. beschreibt R. chaerophyllus Sag. et W. Schultze n. sp. aus der Gegend von Herrnhut in Sachsen und R. glanduloso-setosifolius n. sp. von Kronstadt in Siebenbürgen.

27. Utsch, J. Hybriden im Genus Rubus. — 22. Jahrb. Westfäl. Prov. Ver. f. Wiss. und Kunst, p. 143—236. Münster, 1894.

Verf. ist zu der Ansicht gelangt, dass der ausserordentliche Formenreichthum der Gattung Rubus sich durch die in derselben besonders häufigen und oft sehr verwickelten Krenzengen erklärt. Er glaubt, dass selbst viele der von den meisten Autoren als volle Arten angesehenen Sippen hybriden Ursprungs sind und sämmtliche deutschen Brombeerformen auf folgende Stammarten zurückzuführen sind: R. tomentosus Borkh., ulmifolius Schott, bifrons Vest, macrophytlus W. et N., plicatus W. et N., rudis Bab., glandulosus Bell. und caesius L. Der Haupttheil der Arbeit besteht in einer Aufzählung und Beschreibung von mehr als 200 Formen, die als hybrider Natur aufgefasst werden. Das Material hierzu stammt grösstentheils aus Nordwestdeutschland, doch auch aus anderen Theilen Deutschlands sowie aus mehreren andern europäischen Ländern.

28. Blocki, Br. Bemerkungen über einige kritische mitteleuropäische Formen aus dem Gattungen Hieracium und Potentills. — D. B. M., XII, p. 6—10, 1894.

Verf. giebt eine kurze Darlegung seiner "wohlerwogenen" Ansichten über acht Fermen von Hieracium und 24 von Potentilla.

29. Magnier, Ch. Scrinia florae selectae. — XIII. Bull., p. 299—336. Saint-Quentin, 1894.

Enthält kritische Bemerkungen der Mitarbeiter zu den theilweise sehr kritischen zungegebenen Exsiccaten; unter diesen befindet sich ein Galium vogesiacum Gerard n. sp.

36. Reny, 6. Plantes rouvelles pour la flore européenne. — B. S. B. France, XLI, p. 325-328, 1894.

Verf. beschreibt Statios Tremolsi n. sp. aus Catalonien und dem Hérsult; Campassals Oliveri R. et Gautier n. sp. aus den Ostpyrenäen, Narcissus anceps n. sp. aus den behen und niederen Pyrenäen und Melandryum glutinosum n. sp. von mehreren Orten der Pyrenäenhalbinsel.

- 81. Terracciane, A. Intorno ad Erythraea tenuifolia Hffm. et Lk. ed E. ramosissima Prs. in Italia. — B. S. Bot. It., 1894, p. 173—179.
- 32. Terracciane, A. De Erythraea Carueliana, id est de italicis E. tenuistora Hffm. E. Lk. et E. ramosissima Prs. Daselbst, p. 179—184.

  Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth. 10

Nach T. besitzt die ächte E. ramosissima Pers. ihre südlichste Grenze auf den euganeischen Hügeln im Venetianischen, doch hält er es für möglich, dass dieselbe auch südlicher reichen könne und dass Caldesi's Angabe, sowie Freyn's E. tenuifora für Südistrien, Gibelli e Pirotta's E. pulchella für das Modenesische dann auf sie besogen werden müssten. E. tenuifora Hifm. et Lk. ist eine eminent südliche Art, deren Verbreitung aber über Umbrien (E. albifora Cicioni), Toscana (E. ramosissima Caruel) bis nach Mitteleuropa hinein sich erstreckt. In dem zweiten Artikel kommt Verf. zu dem Schlusse, dass E. latifolia Sm. mit E. tenuifora Hifm. et Lk. zu vereinigen sei, ebenso auf der anderen Seite E. pulchella Fr. mit F. ramosissima Pers.; beide aber seien nur Unterarten einer E. Carueliana B. sp. Die E. Carueliana A. Terr. zerfällt:

Subsp. I. E. ramosissima Pers.

a. typica
β. pulchella (Fr.)
γ. pauciflora

cum
γ. pauciflora

pumila Schm.
pumila Sm.
intermedia (Poll.)

Subsp. II. E. tenuissora Hffm. et Lk.

a. typica
β. laxiflora Bolle albiflora (Cic.)
conferta (Hchst. et St.)
longepedunculata Guss.
tenella (A. Terr.)
uniflora Bolle.
Solls.

33. Dörfler, J. Herbarium normale; schedae ad centuriam XXXI. — Wien 1894 Eine ausführlichere Besprechung findet sich hier über Dianthus diutinus Kit. durch v. Degen.

34. Areschoug, F. W. C. Artemisia Stelleriana Bess. in Europa. — J. of B., XXXII, p. 70-75, 1894.

Durch die Mittheilung über einen neuen Fundort der Pflanze angeregt, setzt Verknochmals ausführlich auseinander, weshalb er dieselbe als in Europa ursprünglich ansielt (Vgl. Bot. J., XXI, II, p. 17.)

35. Fryer, Alfr. Potamogeton rivularis Gill. - Wie vor., p. 337-340.

Verf. hält die Gillot'sche Pflanze für eine Varietät des P. lanccolatus Sm.; führt eine eingehende Vergleichung der französischen mit der britischen Form durch. Vermuthet in beiden Hybride von P. heterophyllus mit irgend einem der Graminische

36. Borbás, V. v. Zur Specifität von Chlora und Erythraea. — Bot. C., LII., p. 161—164, 1894.

Verf. bespricht mehrere Formen dieser Gattungen aus verschiedenen Theise Europas.

37. Wiesbaur, J. Wie viel Wald Europa besitzt. — Natur und Offenbarung, IIa p. 55. Münster 1894.

Eine kurze statistische Uebersicht, nach welcher Bosnien-Hercegovina den 1855 hältnissmässig grössten (51 %), Dänemark den kleinsten (3.4 %) Waldbestand hat.

38 Wiener betanischer Tauschverein, Jahrescatalog für 1894.

Es finden sich hierin Besprechungen neuer Formen, z. B. von Beck über Hesperidinarica n. sp. und mehrere Viola, von Dürrnberger über Salix Stoderana n. hyber von Gadeceau über Orchis intermedia Gad. und mehrere Mentha, von Halácsy über Centaurea Charreli Hal. et Dörfl. n. sp.

39. Jacobasch, E. Ueber Varietäten und Formen von Senecio vernalis W. E. -Verh. Brand., XXXVI, p. 110—114.

Verf. unterscheidet von S. rernalis sechs Varietäten, ausserdem bespricht er eins bei Meudon gesammelte Mittelform zwischen S. vernalis und vulgaris L., die er für nicht hybriden Ursprungs hält, weil zur Zeit ihrer Auffindung (1819) S. vernalis in Frankreich noch unbekannt gewesen sei; er bezeichnet sie als S. heterogeneus.

40. Crèpin, Fr. Mes excursions rhodologiques dans les alpes en 1891 et 1892. — Bull. Herb. Boissier, II, p. 1—23, 145—161. Genf, 1894.

Verf. schildert seine 1891 ausgeführten Excursionen im Val de Bagnes, um Zermatt, im Val d'Anniviers und Val d'Hérens, um Chamonix sowie am Mont Salève unter genauer Besprechung der interessanteren, von ihm beobachteten Rosenformen; in gleicher Weise behandelt er seine im Jahre 1892 gemachten Ausstüge, die ihn mit der Rosenfora von Ilanz, Olivone, Dissentis, Münster (Wallis) und Les-Plans-de-Frenières (Waadt) bekannt machten; auch der Mont Salève wurde noch einmal mit Erfolg besucht.

41. Société pour l'étude de la flore france-helvétique (soc. p. l'ét. de la flore française, transformée). Troisième bulletin. — Wie vor., Appendix, IV, 31 p.

Zu folgenden von der Gesellschaft ausgegebenen Formen finden sich kritische Bemerkungen seitens der Ausgeber: Nasturtium ligerinum (= amphibium × palustre) Hy n. hybr., Alyssum petraeum Ardn., Polygala vulgaris sep. comosa subv. Deseglisei (Le Grand) Chod., Alsine Thevenaei Reut., Geum Billieti (= rivale × montanum) Gillot, Orataegus Oxyacantha × germanica Gill., Cotoneaster intermedia Coste, Galium digeneum (elatum × glaucum) Cam. et Jeanp. n. hybr., G. Bailleti Cam. (= dumetorum × verum Baillet), Erigeron Villarsi Bell., E. uniflorus L., Hieracium anchusoides Arv. T., H. Hervieri eiusd., Vaccinium Myrtillus L. var. leucocarpum Dumort., Linaria Camusi (= vulgaris × striata var. galioides) Hérib. n. hybr., Mentha sativa L. var. varaliensis (Bout.), M. crispata Schrad. und M. Nouletiana Timb., Carex Oederi Ehrh. var. pumila Zahn und C. Schreberi Schrk. var. ludibunda (Gay) Cam. et Jeanp.

42. Briquet, J. Indication d'épervières rares ou nouvelles pour les Alpes Lémaniennes, la Suisse et le Jura d'après les determinations de M. Arvet-Touvet. — Bull. Herb. Boissier, II, p. 617—632. Genf, 1894.

Vers. sählt etwa 70 Arten und Hybriden von Hieracium als Bewohner des genannten Gebietes aus; darunter sind nen: H. fulcratum Arv. T. n. sp., H. seorsonerisolium Vill. var. subnitidum A. T. n. v., H. asterinum A. T. et Briq. n. sp., H. axistorum eor. n. sp., H. leontodontoides eor. n. sp., H. auriculifolium eor. n. sp., H. Briquetianum A. T. n. sp., H. Murrianum A. T. n. sp., H. vernantianum A. T. et Briq. n. sp., H. effusum eor. n. sp.

43. Focke, W. Q. Ueber Rubus Menkei W. et N. und verwandte Formen. — Abh. naturw. Ver. Bremen, XIII, p. 141—160. 1894.

Verf. giebt eine Darstellung der Rubus-Formen aus der Verwandtschaft des R. vestitus W. N., des R. Menkei W. N. und des R. obscurus Kaltenb., unter Angabe der Verbreitung.

44. Arvet-Touvet et Cautier, C. Hieracium nouveaux pour la France ou pour l'Espagne. — B. S. B. France, XLI, p. 328—371. 1894.

Verff. besprechen folgende Arten: H. erigerontinum A. T. (Basses-Alpes), H. cryptaderum A. T. (Grenoble, Gap), H. lycodontum A. T. et G. (Pyrén-Or.), H. cataractarum A. T. et Huter (Murcia), H. scaposum A. T. (Hautes-Pyr.), H. aemulum A. T. et G. (Pyrot., Corbières, Sierra de Alcaraz), H. baeticum A. T. et Reverch. (Südspanien), H. Elisasmum A. T. (Südspanien), H. flocciferum A. T. (Corbières, Pyr.-Or.), H. argyreum A. T. et G. (Aragonien), H. trichocerinthe A. T. (Basses-Pyr.), H. stenoclinum A. T. et G. (Spanische Hochpyrenäen), H. Boutignyanum A. T. (Hautes-Pyrén.), H. exaltatum A. T. (Pyr.-Orient. und spanische Hochpyrenäen), H. Foucaudinnum A. T. (Hautes-Pyr.), H. Neodoronicum A. T. et G. (Ariège), H. Barreranum A. T. et Mailho (Ariège), H. alatum Lapeyr. (Pyr.-Or. und Ariège), H. attractum A. T. (Ariège), H. doronicoides A. T. (Ariège), H. ovatum A. T. (Haute-Garonne), H. cuneatum A. T. et Gaut. (ebenso), H. lustratum A. T. et Guilhot (Ariège), H. tolpidifolium A. T. (Ariège), H. pogonatum A. T. (Ariège und Pyr.-Orient.), H. trichodermum A. T. et Gaut. (Corbières), H. Aymericianum A. T. (Ariège), H. hastile A. T. et Gaut. (Ariège und Pyr.- Or.), H. Timbalianum A. T. et G. (Corbières), H. viduatum A. T. (Hautes-Pyr. und Ariège), H. prasiophaeum A. T. et G. (Aude, Ariège, Cor-

Digitized by Google

bières, Hautes-Pyr., Sierra de Alcaraz), H. Coderianum A. T. et G. (Aude, Ariège, Pyr.-Or.), H. lachnopsilon A. T. (Pyr.-Or.), H. salvifolium A. T. et G. (Corbières), H. Xstardiamem A. T. (Ariège, Aude), H. senchoides A. T. (Mant-Dore, Corbières, Pyr.-Or.), H. aracioides A. T. et Gaut. (Pyr.-Or.), H. plecophyllum A. T. et G. (Corbières), H. periplecum A. T. et G. (Pyr.-Or.), H. Burzerianum A. T. (Pyr.-Or., H.-Pyr., Basses-Pyr.), H. phlomidifolium A. T. (Westalpen), H. erythrollum A. T. (Pyr.-Or.), H. chalubasum A. T. (Cantal), H. eruceides A. T. (Hautes-Alpes), H. acanthodon A. T. et G. (Languedoc), H. tricholepidum A. T. (Alpes-Marit.), H. hemiplecum A. T. (Ariège), H. turritifolium A. T. (H.-Pyr.), H. stenopletum A. T. et Huter (Tirol), H. isatidifolium A. T. (Pyr.-Or.), H. draseticum A. T. et Marcailhou (Ariège), H. parcopilocum A. T. (West- und Mittelalpan, spanische Hochpyrensen), H. coltianum A. T. (West- und Mittelalpen, französische Centralpyrenäen), H. joosnianum A. T. (Drôme), H. aronicifolium A. T. (Westalpen, Pyr.-Or., Ariège), H. doranum A. T. (Mont-Dore), H. lactucifolium A. T. (Westalpen), H. scariolaceum A. T. (Basses-Alp.), H. Neopieris A. T. (Pyr.-Or., Aude, Ariège), H. conysoides A. T. (Ariège, Aude, Catalonien), H. Pseudopicris A. T., H. umbellatum L. var. scaberrimum A. T. et G. (Pyr.-Or.), H. amygdalinum A. T. et G. (Pyr.-Or.).

45. Krause, S. H. L. Pflanzengeographische Bemerkung über Res Aquifolium. — Bet. C., LX, p. 298.

Verf. weist darauf his, dass die Hülse in Südeuropa auf das mentane Gebiet beschränkt sei; er glaubt daher, dass sie als eine montan-bereale, nicht als eine atlantischmediterrane Art aufzufassen sei.

46. Buser, R. Sur les Alchimilles subnivales, leur rassemblance avec l'A. glabra Poir. (= fissa Günth. Schumm.) et leur parallélismes avec les espèces des régions inférieures. — Bull. Herb. Boissier, II, p. 34—48, 94—113. Genf, 1894.

Verf. beschreibt Alehemilla decumbens n. sp. (Savoyen, Schweiz und Tirol), A. frigida n. sp. (Savoyen, Schweiz), A. semisecta n. sp. (wie vor.), A. demissa n. sp. (Savoyen, Schweiz, Cevennen), A. fissimima n. sp. (Gr. St. Bernhard), A. longiuscula n. sp. (ebenda), A. simuata n. sp. (Savoyen, Schweiz), A. acutidens n. sp. (Alpengebiet, Jentland), A. conmissens n. sp. (Alpengebiet; die var. Wichuras in den Sudeten, Lappland und Island), A. versipila n. sp. (Alpengebiet, östlich bis Tirol).

47. Perrier de la Bathie, E. et Songeon, A. Notes sur quelques plantes nouvelles en intéressantes de la Savoie et des pays voisins. — Wie ver., p. 425—437.

Die Bemerkungen der Verst, beziehen sich auf folgende Arten: Bunium alpineum W. K., Asperula Jordani Petr. Song., Melampyrum intermedium eor. n. sp., Nepeta nuda L., Horminum pyrenaicum L., Colchicum alpinum DC., C. merenderoides Petr. Song. n. sp., Tulipa silvestris L., Celsiana DC., Clusiana DC., praecox Ten., Marjoletti Petr. Song. n. sp., Didieri Jord., Billistiana Jd., Mauriana Jd. et Fourr., planifolia Jd., aximensis Petr. Song. n. sp., Muscari Segusianum eor. n. sp., Iris bohemica Schmidt, Naias intermedia Wolfg. und Poa concinna Gaud.

48. Seck, G. v. Knautiae (Tricherae) aliquot nevae. — Ann. k. k. naturw. Hofman., IX, p. 851—354. Wien, 1894.

Verf. beschreibt und bespricht Knautia illyrisa n. sp. in zwei Hauptformen, nämbich typica, die im österreichischen Littorale, und montenegrina, die ebendort und in Montenegro einheimisch ist, ferner K. dalmatica n. sp. mit den Formen Petteri und Clementii (Dalmatien), K. silvatica Coult. var. carniolica n. v. (Krain) und var. tergestina n. v. (Triester Gebiet), K. lancifolia Heuff. var. sarajevensis n. v. (Bosnien und Herzegovina), K. dumetorum Heuff. var. Breindli n. v. (Gegend von Peschiera), K. intercedene (= dipeacifolia × silvatica) n. hybr. = K. lancifolia Beck Fl. v. N. Oest. (Niederösterreich), K. rigidimenta Koch var. travnicensis n. v. (Bosnien), var. veneta n. v. (Venetien, Kärnthen, Krain).

49. Hevinny, Jes. Ueber Scopolia atropoides Lk. — Pharmac. Post, XXVII, p. 883-838, 349-850, 357-361. Wien, 1894.

Verf. unterscheidet unter den Standorten der Scopolia atropoides zwei Gruppen, die südwestlichen (Küstenland, Krain, Steiermark, Kroatien) und die östlichen, unter denem

sich wieder unterscheiden lassen nerdöstliche (Nordungarn, Galisien), östliche (Ostungarn, Siebenbürgen, Moldau, Bukowina) und südöstliche (Südostungarn, Wallachei).

50. Fritzeh, C. Ueber die geographiache Verbreitung der Orchie Spitzele Saut. — Sitzber. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 21—23. 1894.

Aus Verf.'s Zusammenstellung ergiebt sich, dass O. Spitzeli verzugsweise den Gebirgen Sädtirels und der nördlichen Balkanhalbinsel angehört, ausserdem aber einen Standort in den Seeslpen, einen in Württemberg und swei welt von einander entfernte in den nördlichen Kalkalpen innehat; sie scheint also in früheren Zeiten eine weit ausgedehntere Verbreitung besessen zu haben.

\*51. Cerrevon, H. Flore coleriée de poche, à l'usage du touriste éans les montagnes de la Suisse, du Dauphiné, des Pyrénées, du Jura, des Vosges etc. -- Paris (Klinksieck), 1894. XV et 162 p., 144 pl. col.

#### b. Skandinavien.

52. Warming, Eug. Excursionen til Fanö og Blaavand, Juli 1885. — Bot. T., 19. B&., 1894, p. 52—86. Mit 6 Texabildern.

Pflanzengeographische und biologische Beobachtungen über die Vegetation Fano's und nördlich angrenzender Gegenden.

O. G. Petersen.

- 58 Raunkiaer, C. Excursionen til Mocens Klint den 24.—26. Juni 1893. Wie vor., p. XI—XII.
- 54. Raunkiaer, C. Excursion til Egnen Syd for Nissum Fjord den 17.—20. Juli 1893. Wie vor., p. XIII—XVI.
- 55. Lassen, Jul. Trifolium spadiceum L. funden i Danmark. Wie vor., p. XVII.

  Die Pflanze wurde auf einem Torfmoore zwischen Ruds Vedby und Buskysminde beobachtet.
- 56. Gelari, C. Solanum rostratum Dunal som ukrudtsplante i Danmark. Wie ver., p. XVII.
- 57. Celert, C. Studier over Slägten Batrachium. Bot. T., 12. Bd., 1894, p. 7--21. Mit einem französischen Resumé und 25 Textbildern.
- G. kommt nach eingehenden Unterzuchungen über die verdiechen Arten der Gestung Batrachium zu dem Resultate, dass die in Skandinavien vorkommenden Formen zu fünf Arten zurückzuführen sind, nämlich: B. hederaceum (L.), B. fluitans (Lam.), B. paucistumineum (Tausch), R. peltatum (Schrank) und B. oirvinnatum (Sibth.). B. hederaceum ist häufig im westlichen Europa. B. fluitans umfasst die Arten: Ranunculus Baudatii Godn, R. confusus Godr., Batrachium marinum Fr. und Ranunculus fluitans Lam., Batrachium paucistemineum ist synonym mit Ranunculus trichophyllus, dem ältesten Namm, der jedech nicht acceptirt werden kana, da er weder von eines Beschreibung noch von einer Abbildung begleitet war. Batrachium peltatum und B. eireinnatum gehen nicht so hech gegen Narden wie B. paucistamineum. Verf. zeigt ferner, dass B. hololeucen, früher von Skandinavien angegeben, daselbst nicht vorkommt und will die Artverschiedenheit derselben von B. tripartitum DC. nicht anerkennen.

58. Eurts, J. Verseichniss der auf Island und den Faer-Ocera im Semmer 1888 von Keilhack gesammelten Pflansen. Verh. Brand., XXXVI, p. 150-158, 1894.

Verf. nennt von Island 179 Gefasspflanzen, von den Faer-Geern (Stroemee und Syderoe) 35 Arten, von denen als besonders bemerkenswerth Polygala vulgaris L. var., grandiflora Bab. hervorgehoben wird; daneben werden als neu für die Inseln genannt Pedicularis palustris L. f. pumila, Myosotis arenaria Schrad., Galeopsis Tetrakit L. var., Plantago borealis J. Lge. und Potamogeton alpinus Balb.

59. Kellgren, A. G. Om grangränsen i Lule Lappmark. — Geol. Fören. Förh. XV, No. 150, Heft S. Stockholm, 1893.

Verf. sucht durch Hinweis auf den Wortlaut von Wahlenbarg'n Enklärungen der die Fichtengrenze in Lappmark darzuthun, dass W. das Vorkommen der Fichten bei Quickjock sehr wohl kannte, dass aber die Art ihres Auftretens daselbst im Anfange dieses . Jahrhunderts von ihrem jetzigen wesentlich verschieden war.

60. Kellgren, A. G. Några ord om den skandinaviska björkregionen. — Bot. Not., 1894.

Die subalpine Birkenzone wird im Allgemeinen in den Hochgebirgen Skandinaviens um so breiter, je mehr man nach Norden vordringt. Eine Analogie findet diese Erscheinung in dem Auftreten einer ähnlichen Zone swischen dem nordeuropäischen Waldgebiete und der Tundra. Die subglaciale Birkenvegetation muss unter ähnlichen Verhältnissen entstanden sein wie die jetzige polare Birkenvegetation, ist aber nach Verf.'s Ansicht nicht auch alpiner Natur gewesen. Hierdurch sucht er zu erklären, wesshalb der subalpine Birkenwald im mitteleuropäischen Hochland ganz fehlt (nicht ganz! — Ref.) und in den südlichen skandinavischen Gebirgen wenig entwickelt ist.

61. Grevillius, A. Y. Bidrag till kännedomen om kärlväxtvegetationen på nephelinsyenitområdet i Alnöns norra del samt på närliggande holmar i Medelpad. — Sv. V. Ak. Öfv. LI, p. 215—234, 1894.

Verf. schildert die Vegetationsverhältnisse von Längörsholm und den benachbarten Schären, besonders eingehend aber diejenigen des Nephelinsyenitbesirks in dem nördlichen Theile von Alnö. Hier erreichen unter Anderen ihre Nordgrense: Lappa maior, Galium Mollugo, Campanula latifolia, Ranunculus polyanthemos, Chelidonium maius, Polygala vulgaris und Iris Pseudacorus.

62. Joergensen, E. Om floraen i Nordreisen og tilstödende dele af Lyngen. — Christiania Vidensk. Selsk. forhandl., 1894, No. 8. 104 p.

Unter seiner Ausbeute hält Vers. (neben zahlreichen Moosen) folgende Formen für neu: Calamagrostis stricta P. B. var. gracilis, Salix Caprea × lanata, S. Myrsinites × hastata, Hieracium alpinum L. s. brachyglossum, pannosum und fuscescens, H. atratum Fr. var. glareophilum und raisiense, H. murorum L. var. subpraemorsum, s. brachylepis, tenericaule und sanguinolentum, Ramunculus acer L. var. pseudophilonotis, Draba nevalis Liljebl. var. elongata, Rubus saxatilis L. var. hyperboreus. Von anderen werden als bemerkenswerth hervorgehoben: Aira alpina × caespitosa, Triticum agrostoideum (neu für Norwegen), Carex holostoma, C. limosa × rarifora, Polygonum Raji, Saxifraga hieracifolia × nivalis, Draba crassifolia, D. lactea × nivalis.

#### c. Deutsches Florengebiet.

68. Terges, E. Zur Gattung Calamagrostis Adams. — Mitth. Thur., N. F., VI, p. 14—22, 1894.

Verf. giebt ausser Standortsmittheilungen über andere Formen von Calamagrostis namentlich ausführliche Erörterungen über die anscheinend neu erkannten Hybriden C. epigeios × varia (— C. bihariensis Simk.) von Oberstdorf und C. arundinacea × lanceolats (— C. Hartmanniana Fr.?) von Weimar.

64. Haussknecht, C. Zur Flora von Deutschland. - Wie vor., p. 22-30.

Verf. theilt namentlich neue Standorte aus der bayrischen Flora mit. Erwähnung verdienen die Angaben über Linum catharticum L. var. subalpinum n. v., Alchemilla consumcta Bab., Knautia silvatica Duby var. glabrata n. v., Leucanthemum coronopifolium × vulgare (= intersitum n. hybr.), Carduus sepincolus n. sp., Veronica Chamaedrys × Teucrium (= amphibola n. hybr.) und Aspidium lobatum × Lonchitis Murb.

65. Beeck, F. Ranales und Rhoeadales des norddeutschen Tieflands. — D. B. M., XII, p. 10—13, 121—128, 1894.

Da die hierher gehörigen Familien in der neuesten Bearbeitung von Koch's Synopsis eine sehr unvollkommene Darstellung erfahren haben, hat Verf. sich der Mahe unterzogen, die Verbreitung der einzelnen Arten nach den besten Quellen zusammenzustellen. Es fehlen noch die Cruciferen.

66. Keller, Rob. Beitrage sur Rosenflora des oberen Innthals. — Engl. J., XIX, Beibl. 47, p. 1—22, 1894.

Verf. beobachtete zahlreiche Formen von Rosa alpina L., R. villosa L. (= R. pomifera Herm. und R. mollis Sm.), R. graveolens Gren., R. glauca Vill. und coriifolia Fr., daneben auch solche von R. cinnamomea L., rubiginosa L., micrantha Sm., sepium Thuill., rubrifolia Vill., tomentella Lem., canina L. und dumetorum Thuill. Für das westliche Tirol wurden zahlreiche Formen als neu nachgewiesen. Die Umgegend von Remüs erwies sich als besonders formenreich.

67. Schulze, Max. Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. — 92 Chromotafeln, 1 Taf. in Schwarzdruck, 1 Stahlstich, etwa 400 p. Text. Gera-Untermhaus (Köhler), 1894.

Verf. liefert ansführliche Beschreibungen und gute farbige Abbildungen sämmtlicher Arten des Gebietes, wobei der Begriff Deutsch-Oesterreich siemlich weit gefasst ist. Anch die Hybriden sind eingehend berücksichtigt; von vielen derselben sind die Blüthentheile abgebildet, von einigen auch die ganzen Stücke, nämlich von Orchis coriophora × Serapias hirsuta (nach Kerner in Z. B. G. 1865), O. tridentata × ustulata, O. militaris × purpurea, O. militaris × Simia, O. incarnata × latifolia, O. incarnata × maculata, Ophrys aranifera × fuciflora, O. aranifera × muscifera, Aceras anthropophora × Orchis Simia, Coeloglosum viride × Orchis sambucina, Gymnadenia nigra × odoratissima, G. albida × nigra, G. conopea × nigra (zwei Formen), G. conopea × odoratissima, Epipactis alba × rubiginosa.

\*68. Schwalghofer, A. Tabellen zum Bestimmen einheimischer Samenpflanzen. — 5. Auflage. Wien (Pichler), 1894. VI und 124 p.

69. Plüss, B. Unsere Bäume und Sträucher. Führer durch Wald und Busch. Anleitung zum Bestimmen unserer Bäume und Sträucher nach ihrem Laube nebst Blüthen und Knospentabellen. 4. Auflage. Freiburg i. B. (Herder), 1894. VII und 138 p. 90 Holsschn.

\*70. Postel, E. Der Führer in die Pflanzenwelt. — 9. Auflage. Langenealza (Gressler), 1894. 816 p. 744 Fig.

\*71. Hagen, 0. v. Die forstlichen Verhältnisse Preussens. — 3. Auflage, bearb. nach amtl. Material von K. Donner. 2. Bde. Berlin (Springer) 1894. XIII u. 310 p. VI u. 419 p.

72. Trojan, Jeh. Eibenbäume in Deutschland. — Schr. natf. Ges. Danzig, VIII. 8. Heft, p. 229—232, 1894.

Verf. schildert eine Ansahl Eiben aus verschiedenen Theilen Deutschlands, die er aus eigener Anschauung kennen gelernt hat.

73. Krause, E. E. L. Deutschlands ehemalige Eichenwälder. — Globus, LXIV, p. 138—136. Braunschweig 1898.

Verf. weist darauf hin, dass sich aus den Urkunden ergiebt, dass Eichenwälder nur im nordwestlichen Deutschland einst allgemein verbreitet waren; in den übrigen Theilen scheint die Eiche nur stellenweise der herrschende Baum gewesen zu sein. Ihr beträchtliches Zurückweichen auch im nordwestlichen Deutschland hat erst mit dem vorigen Jahrhundert begonnen.

74. Crépin, Pr. Le roses de l'herbier de Koch, l'auteur du Synopsis florae germanicae et helveticae. — B. S. B. Belg., XXXII, II, p. 101—105.

C. stellt nach Durchsicht der Originalbelege für die in diesem Werke aufgezählten Formen fest, dass Koch vielfach Missverständnisse und Verwechslungen untergelaufen sind, namentlich in Besug auf Rosa Jundsilli Bess., glauca Vill., coriifolia Fr., tomentella Lem., micrantha Sm. und graveolens Gren. Ferner ist R. pimpinellifolia var. rosea der Synopsis eine pimpinellifolia × alpina, R. gentilis derselben = R. alpina, R. reversa vom Slavnik gehört in den Formenkreis der R. alpina und ist nicht = R. reversa W. K., für R. rubrifolia var. pubescens fehlen Belege, desgleichen für R. systyla aus Steiermark, so dass das Vorkommen derselben sehr sweifelhaft erscheint; R. glandulosa ist durch Stücke von R. montana Chaix und ein Stück von R. glabrata Vest belegt. Letxtere wird von C. ausführlich besprochen.

75. Aschersen, P. Ueber die Verbreitung der Convallaria maialis L. var. rosea Rehb. und des Anthoxanthum Pueli in Norddeutschland. — Verh. Brand., XXXVI, p. XXV, 1894.

Convallaria maialis f. rossa scheint bisher nur in der Gegend von Dresden, Bredow (Osthavelland) und Buckow beohachtet worden su sein; Anthoxanthum Pusit ist vielleicht in der Zeit des "Königreichs Westfalen" nach der Lüneburger Heide verschleppt worden, dart seit Mitte dieses Jahrhunderts häufig beebachtet und von da sowohl nach Westen (Bremen) wie auch besonders nach Osten (bis Westpreussen und Schlesien) weitergeführt worden.

76. Weiss, J. E. Schul- und Excursionsflora von Deutschland. — München und Leipzig (Dr. Wolf), 1894. XXXIX und 575 p.

Dieses Werk enthält leider so viele sinnstörende Schreib- und Druckfehler, Ungenauigkeiten und Irrthümer, dass demselben nur ein geringer praktischer und wissenschaftlicher Werth zuerkannt werden kann. Vergl. Ascherson's Referat in der Naturw. Wochenschr., 1894, p. 529—581, wo eine reiche Auslese der oft recht argen Verstösse zu finden ist.

77. Abromeit, J. Bericht über die 32. Jahresversammlung des Preussischen botanischen Vereins zu Mohrungen. — Schr. Phys.-ökon. Ges., XXXV, p. 24—38. Königsberg 1894/95.

In dieser Versammlung theilte Seydler die Ergebnisse seiner Excursionen im Gebiete von Braunsberg mit, desgleichen Preuschoff die der seinigen um Tolkemit und Schultz die der von ihm im Kreise Goldap ausgeführten; ferner wurden Excursionsberichte geliefert von Rehse für Goldap-Oletzko und von Scholz für Thorn. v. Bünau theilte einige interessante Funde aus Westpreussen mit, Kalmuss berichtete über Excursionen um Elbing und im Kreise Mohrungen, Kühn über solche in verschiedenen Theilen Ostpreussens, ebenso Abromeit, der zugleich die wichtigsten Ergebnisse einer Forschungsreise von Ascherson und Gräbner zusammenstellte, endlich berichtete Hilbert über die Flora von Sensburg und Vogel über die Adventivflora des Eydtkuhner Bahnhofs.

- 78. Gräbner, P. Sparganium neglectum Beeby in Ostprenssen. Wie vor., p. 38, 39. Verf. berichtet über seinen Ausflug an den Mühlenteich bei Rauschen im Samlande, woselbst er das genannte Sparganium fand; eine Charakterisirung desselben wird von ihm gegeben.
- 79. Treishel, A. A. von Czortowitz, sein Herbar und dessen Standorte. Wie vor., p. 40—42,
- Verf. stellt die bemerkenswerthen Standorte des genannten Herbars aus Ost- und Westpreussen (sowie aus Pommern) zusammen.
- 80. Abromett, J. Systematisches Verzeichniss der im Sommer 1896 gesammelten bemerkenswertheren Pflanzen. Wie vor., p. 54—61.

Unter den für das Gebiet neuen Pflanzen sind zu nennen Rubus Kochleri Weithe et N., Scrofularia Scopolii Hoppe und Sparganium neglectum Beeby. Ausserdem werden einige neu eingeschleppte Arten und zahlreiche neue Standorte seltnerer Arten erwähnt.

- \*81. Weber, C. Ueber die Vegetation des Moores von Augstumal bei Heydekrug.
   Mitth. über Moorcultur, 1894, No. 10. 12 p.
- 82. Ball. Wissenschaftliche Mittheilungen. Schrift. Naturf. Ges. Danzig, VIII.
  5. Heft, p. 242, 1894.

Verf. fand Anemone ranunculoides × nemorosa im Nawitz-Thale bei Danzig.

83. Lutzow, C. Botanische Mittheilungen. I. Seltene und zweiselhafte Pflanzen in Westpreussen. II. Ueber Excursionen im Jahre 1891. — Schrift. Naturf. Ges. Danzig, VIII, 3. Heft, p. 16—20, 1894.

Verf. giebt eine Zusammenstellung der in Westpreussen seit Jahren nicht mehr beobachteten Arten; es sind hauptsächlich Ballastpflanzen, für deren Existens in neuerer Zeit die örtlichen Verhältnisse wesentlich ungünstiger geworden sind. Dana stellt er die wichtigsten Ergebnisse seiner Excursionen, hauptsächlich im Gebiete der Weichselmündungen, zusammen.

84. Treichel, A. Botanische Notizen. - Wie vor., p. 46-51, 250-256.

Verf. giebt Nachrichten über auffallend starke Bäume aus verschiedenen Theilen Westpreussens; ferner schildert er die Flora, die sich auf einem abgelassenen Teiche bei Pallubin, Kreis Berent, angesiedelt hatte.

86. Perter, E. C. Abhängigkeit der Breitling- und Unterwarnew-Flora vom Wechsel des Salzgehaltes. — Archiv Ver. Fr. d. Naturg. in Mecklenb., 48. Jahrg., p. 79—105. Güztrow 1894/95.

Die Phanerogamenflora der genannten Abschnitte im Mündungsgebiete der Warnow wird nur kurz besprochen; der Haupttheil des Aufsatzes beschäftigt sich mit phycologischen Fragen.

87. Teepfer, Ad. Zur Flora von Schwerin und dem westlichen Mecklenburg. — Wie vor., p. 145—157.

Verf. giebt Zusätze und Berichtigungen zu Krause's "Mecklenburgischer Flora", aus denen hier hervorgehoben werden mag, dass nach T. im Gebiete die ächte Spergula pentandra L. völlig zu fehlen scheint; auch seine Bemerkungen über Avena strigosa Schreb. und A. brevis Rth. verdienen Beachtung.

88. Krause, E. H. L. Drei seltene Pflanzen im Fürstenthum Ratzeburg. — Wie vor., p. 159.

Es handelt sich um Standorte von Spiranthes autumnalis, Gymnadenia conopea und Cephalaria pilosa.

89. Meyer, H. Beitrag zur Flora von Jülchendorf und weiterer Umgebung. — Wie vor., p. 170, 171.

Verf. nennt neue Standorte für etwa 20 Arten; zugleich gieht er berichtigend an, dass die von ihm als zu Euphorbia lucida gehörig angesehenen Stücke zu E. amygdaloides Jacq. gehören, diese ist also statt jener als neuer Bürger der Flora Mecklenburgs aufzunehmen.

90. Höck, Fern. Brandenburger Buchenbegleiter. — Verh. Brand., XXXVI, p. 7—50, 1894.

Verf. hat anseer eigenen Beobachtungen die wichtigsten Litteraturangaben und zahlreiche Privatmittheilungen aus der Provinz Brandenburg und den Nachbargebieten benutzt, um die Florenbestandtheile derselben hinsichtlich ihres Anschlusses an die Buche zu prüfen. Nach einigen allgemeinen Erörterungen über den Gegenstand und Aufzählung der Quellen finden wir daher als Haupttheil der Arbeit eine Aufzählung derjenigen Pflanzen, welche im Gebiete in Gesellschaft der Buche beobachtet wurden. Diejenigen, welche gar keine Beziehung zur Buche erkennen lassen, sind durch Einklammerung kenntlich gemacht. für diejenigen, welche sich hier mehr oder minder als Begleitpflanzen derselben zeigen, sind sammtliche Standorte im Gebiete und seiner Nachbarschaft angeführt; diejenigen, welche besonders deutlich einen Anschluss an die Buche zeigen, sind durch ein Sternchen gekennzeichnet. Es sind dies: (Hepatica triloba), Banunculus lanuginosus, Actaea spicata, Dentaria bulbifera, Viola mirabilis, (Hypericum montanum), Acer Pseudoplatanus, Pirus torminalis, (Circaea intermedia), (Chrysosplenium oppositifolium), (Sanicula europaea), (Hedera Helix), Lonicera Xylosteum, (Galium silvaticum), (Lappa macrosperma), (Phytouma spicatum), Campanula latifolia, Veronica montana, (Lysimechia nemorum), (Primula elatior), (Asarum europaeum), (Mercurialis perennis), Carpinus Betulus, (Arum maculatum), (Orchie purpurea), Epipogon aphyllus, (Epipactis microphylla), (Allium ursinum), Melica uniflora, (Festuca silvatica), Bromus asper, (Hordeum europaeum). Die im diesem Referate eingeklammerten fehlen in der Schlussüberzicht, dagegen werden daselbst noch hervorgehoben: Aquilegia vulgaris, Cardamine silvatica, Geranium silvaticum, Vicis silvatics, Cophalanthera grandiflora, U. Xiphophyllum und Cypripedilum Calceolus.

Den Schluss des Aufsatzes bildet eine Auseinandersetzung über das allgemeine Interesee an derartigen Untersuchungen, hauptsächlich gegenüber Drude, der denselben nur eine locale Bedeutung zugestehen will.

91. Krause, Ernst H. L. Florengeschichtliches Material aus den brandenburgischen Holz- und Forstgesetzen. — Verh. Brand., XXXVI, p. 51—62.

Die citirten Urkunden reichen von 1551—1736; sie zeigen, dass in jener Zeit dem Walde noch der Hauptsache nach seine mittelalterliche Bedeutung als Weide zukam, dass er aber seinen Nebenzweck, Nutz- und Brennholz zu liefern, nur noch nothdürftig erfüllte.

- 92. Jacobasch, E. Mittheilungen. 1. Senecio rulgaris L. und S. vernalis Wk. sind nur Endglieder zweier Entwicklungsreihen einer Urform. 2. Farbenvarietäten von Linaria vulgaris Mill. 3. Einige Pflanzenfunde bei Berlin. Verh. Brand., XXXVI, p. 78—90, 1894.
- 98. Seemen, 0. v. Salix Aschersoniana (= S. Caprea  $\times$  Straehleri) n. hybr. Wie vor., p. 159-162.

Verf. beobachtete diese Hybride, an deren Entstehung, wenn die Deutung richtig, vier Arten betheiligt sind, an den Rüdersdorfer Kalkbrüchen.

94. Huth, E. Neue Arten und Formen aus der Frankfurter Flora. — Verh. Brand., XXXVI, p. LIII—LVI, 1894.

Verf. nennt Euphorbia stricta L., jedenfalls durch die Oder herabgeführt, Leonurus Cardiaca L. var. glabriflorus n. v., Lamium maculatum L. mit gefärbten Bracteen, Vicia villosa L. var. inaequalis n. v., Nigella damascena L. var. parviflora n. v.

95. Ascherson, P. Bericht über die 60. Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provins Brandenburg in Templin (Uckermark) am 20. Mai 1894. — Verh. Brand., XXXVI, p. I—XXXI, 1894.

Auf p. XXIX und XXX giebt Verf. eine Zusammenstellung der interessanteren Pflanzen, die auf einer Excursion in die Buchheide bei Templin gesammelt wurden.

96. Staats, 6. Bemerkenswerthe Pflanzen von Crone a. d. Brahe und seiner nächsten Umgegend. — Zeitschr. d. Bot. Abth. d. Naturw. Ver. Posen, 1894, p. 53—55.

97. Strahler, A. Senecio vernalis W. K. var. Aschersoni n. v. — D. B. M., XII, p. 45, 46. 1894.

Diese Form wurde bei Theerkeute (Czarnikau) gefunden.

- 98. Pfuhl, Fr. Der Ausfug nach der Wolfsmühle. Zeitschr. d. Bot. Abth. d. Naturw. Ver. Posen, 1894, p. 10—14.
- 99. Pfuhl, Fr. Der Ausflug nach Kobylepole durch das Cybinathal. Wie vor., p. 33-36.
  - 100. Pfuhl, Fr. Der Ausflug nach dem Annaberge. Wie vor., p. 36, 37.
  - 101. Pfuhl, Fr. Der Ausflug in die Gegend von Golencin. Wie vor., p. 38.

Verf. erstattet eingehend Bericht über die auf diesen Ausfügen beobachteten interessanteren Pflanzen, theilweise unter Hinweis auf die allmählich vor sich gehenden Veränderungen an den betreffenden Oertlichkeiten.

102. Spribille, Fr. Beitrag zur Flora der Provins Posen. 1. Schrimm. 2. Schubin. — Wie vor., p. 14—17 und 38—49.

Verf. giebt hier Nachträge zu seinen früheren Veröffentlichungen über die genannten Localfloren. Besonders der zweite Theil enthält manche interessante Angaben.

103. Verwerk, Curt. Beitrag sur Flora der Provins Posen. Die selteneren Pflansen von Oberaitzko und Umgegend. — Wie vor., p. 17—20.

Hervorgehoben seien Hierochloa australis, Arctostaphylos Uva ursi, Phyteuma orbiculare, Lusula angustifolia.

104. Pfahl, fr. Die Einwanderungen einiger Pflanzen in das Stadtgebiet Posen nach 1850. — Wie vor., p. 28-82.

Als Pflanzen, die seit jenem Jahre eingewandert sind und sich dauernd ansässig gemacht zu haben scheinen, werden genannt: Anthemis ruthenica, Elodea canadensis, Galinsoga parviflora, Matricaria discoidea, Saleola Kali und Sisymbrium Sinapistrum; vielleicht ist auch Potentilla intermedia dazu zu rechnen.

105. Spribille, Fr. Kurze Mittheilung über das "Herbarium Hoffmann" in Ostrowo. — Wie vor., p. 50, 51.

Unter den bisher aus dem Gebiete noch nicht bekannten Arten wird Herniaria hireuta (neben Salvinia natans) hervorgehoben.

106. Beek. Bemerkungen zur Flora von Bromberg. — Wie vor., p. 51-58.

Verf. weist auf die grossen Veränderungen hin, welche die Bromberger Flora durch die Cultur in den letzten Jahrzehnten erlitten hat; er zählt 14 besonders interessante Arten auf, die verschwunden zu sein scheinen. Ausserdem nennt er eine Anzahl im Gebiete neu beobachteter Arten sowie einige neue Standorte.

107. Jensch, Edm. Beiträge zur Galmeifiora von Oberschlesien. — Zeitschr. für angew. Chemie, 1894, p. 14, 15.

Verf. beobachtete auf oberschlesischen Galmeihalden namentlich von Tussilago Farfara L. und Polygonum aviculare L. auffallende Formen, deren Zustandekommen er mit einem von ihm festgestellten Zinkgehalt in Verbindung bringt.

108. Strähler, Ad. Cirsium arvense × palustre (= C. Celakovskyanum) K. Knaf, neu für Schlesien. — Ber. D. B. G., XII, p. 290, 291.

Wurde bei Jauer beobachtet.

109. Kraber, P. Beiträge zur Flora der Kreise Strehlen, Münsterberg, Nimptsch und der Umgebung von Wansen. — 72. Jahrb. Schles, Ges., II, b, p. 39—42, 1894/95.

Hier liegt ein Auszug aus einem grösseren, der Gesellschaft überwiesenen, handschriftlichen Aufsatze vor, in dem die Ergebnisse der Beobachtungen des Verf.'s zusammengestellt sind.

110. Piek, E. und Schube, Th. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenstora im Jahre 1894. — Wie vor., p. 92—123.

Unter den für das Gebiet neuen Formen seien genannt: Sagina depressa Schultz starg., Rubus vestitus W. N., Euphrasia minima Jacq. var. carpathica Freyn (E. Tatrae Wettst.), Aira discolor Thuill. und Picea excelsa var. alpestris Brügg.; auch andere werden siemlich ausführlich besprochen. Unter den neuen Standorten verdienen besonders Erwähnung: Ranunculus illyricus L. von Bunzlau, Lathyrus Nissolia L. von Steinau, Thesium ebracteatum Hayne von Trachenberg, Euphorbia pilosa L. von Kl. Tinz bei Breslau und Salix silesiaca W. von Bunzlau.

111. Strähler, A. Melandryum rubrum Garcke var. gracile n. v. — D. B. M., XII, p. 29, 80. 1894.

112. Strähler, A. Rhodologisches. Rosa salasvensis Rap. var. sudetica. — Wie ver., p. 46, 47.

Die Melandryum-Form wurde bei Jauer beobachtet; die Rosenform ist schon früher bei Langwaltersdorf im Waldenburger Gebirge aufgefunden worden, doch war bisher keine Diagnose derselben veröffentlicht.

113. Schneider, Gust. Die Hieracien der Westsudeten. — Riesengebirge in Wort und Bild, Jahrg. 1894, No. 1 u. 2, p. 21—28.

Vers. bespricht hier noch einige Varietäten von Hieracium vulgatum, serner H. diaphanum Fries, glaucellum Lindeb., subortum (= rupicolum × Schmidtii n. hybr.), Pseudo-Wimmeri (= murorum × Wimmeri n. hybr.), intermedium (= caesium alpestre × glandulosodentatum n. hybr.), coniunctum (= caesium alpestre × murorum n. hybr.), erythropodum Uechtr. (= pseudalbinum × vulgatum nach S.), corruptum (= erythropodum × vulgatum n. hybr.) und copulatum (= caesium alpestre × vulgatum n. hybr.), endlich H. laevigatum Wlld., umbellatum L. und boreale W. Gr.

112. Ludwig, F. Die Flora der Diabasinseln von Zeulenroda, nebst einigen weiteren Beiträgen zur Flora des Fürstenthums Reuss ä. L. — Abh. d. Ver. d. Naturfreunde zu Greiz, p. 17—19. 1898.

Die bei Zenlenroda sehr zahlreich auftretenden, der Cultur unzugänglichen, kalkreichen Diabaskuppen beherbergen eine eigenartige Flora; Verf. stellt ein Verzeichniss von etwa 40 Arten auf, die er als besonders charakteristisch für dieselbe betrachtet. Ausserdem nennt er eine Anzahl anderer von ihm in jener Gegend gemachter Beobachtungen, unter denen die von Pulicaria vulgaris, Chrysanthemum suaveolens, Archangelica officinalis und Taxus baccata besonders hervorgehoben werden.

115. Wünsche, O. Die an der Crossener Industriebahn im Jahre 1893 beobachteten Pflanzen. — Jahresb. Ver. f. Naturkd. Zwickau, p. 62—68. 1893/94.

Da zur Anpflanzung an den Böschungen der Bahn Zwickau-Crossen Abginge von Mühlenwerken verwendet wurden, erklärt es sich leicht, dass hier sich eine reiche Adventivflora eingestellt hat. Verf. stellt ein Verzeichniss von etwa 60 Arten derselben zusammen.

116. Natherst, A. G. Die Entdeckung einer fossilen Glacialflora in Sachsen, am äussersten Rande des nördlichen Diluviums. — Sv. V. Ak. Oefv., LI, p. 519—548. Stockhehn, 1894/95.

Verf. wurde auf das Vorkommen einer anscheinend glacialen Torfschicht bei Deuben unweit Dresden durch den Entdecker derselben, Sauer, aufmerksam gemacht; er stattete daher zur genaueren Untersuchung dem Orte einen Besuch ab. Leider erwies sich damals jene Torfschicht als der Untersuchung unzugänglich, doch glückte es dem Verf., hier einen Pflanzenreste führenden Lehm aufzufinden. Mit Sicherheit konnten darin ausser einigen Moosen erkannt werden: Salix herbacea L., S. retusa L., Polygonum viviparum L., Saxifraga oppositifolia L. und S. Hirculus L. (letztere zum ersten Male fossil gefunden), sämmtlich ächte Glacialpflanzen. Auch die übrigen nicht so völlig sicher bestimmbaren Reste widersprechen nicht der Annahme, dass hier eine Glacialflora vorliege. Dass dieselbe an Ort und Stelle gelebt und nicht etwa die Reste aus dem Erzgebirge herabgeschwemmt worden sind, geht aus dem gänzlichen Fehlen nichtglacialer Bestandtheile hervor; auch die gleichzeitig gemachten Funde von Insectenresten sprechen dafür. Somit erscheint die Ausdehnung des nordischen Glacialpflanzengebiets um 2½ südlicher, als bisher bekannt war, mit Sicherheit erwiesen.

117. Torges, E. Bericht über die Herbsthauptversammlung in Arnstadt am 1. October 1893. — Mitth. Thür., N. F. VI, p. 1—7. 1894.

Es finden sich Notizen zur Flora von Thüringen und der nächsten Nachbargebiete von Rudolph (z. B. Chenopodium ficifolium Sm. von Alpersted), Rottenbach (Cyperus fuscus L. neu für die Rhön), Reinecke (Primula pannonica Kern. vom Steiger bei Erfurt), Appel, Torges, Marbach (Orchis coriophora L., Heleocharis ovata R. Br. und Carex cyperoides L. von Neustadt a. d. Orla) und Anderen.

118. Bornmüller, J. Bericht über die Frühjahrshauptversammlung in Mühlhausen am 15. und 16. Mai 1894. — Wie vor., p. 7—18.

In der Versammlung theilte Rudolph das Vorkommen von Linum perenne L. bei Erfurt und von Potentilla alba×sterilis bei Eckartsberge mit; Diedicke sprach über die Flora von Mühlberg. — Am Heldrastein wurden zwei uralte Stücke von Sorbus Aria×Aucuparia beobachtet.

119. Ascherson, P. Nachtrag zu L. Schneider's Flora von Magdeburg. — Festschr. s. 25jähr. Stiftungsf. d. Naturw. Ver. Magdeburg, p. 47—216. 1894,

Da Schneider fast nur seine eigenen Boebachtungen zur Grundlage seines Florenwerks benutzt und die zahlreichen Funde anderer Forscher in den letzten Jahrzehnten fast ganz unberücksichtigt gelassen hat, so hat Verf., unterstützt von zahlreichen Mitarbeitern (Allerverein) sich der Aufgabe unterzogen, diese Lücke auszufüllen. Er giebt sanächst einen ausführlichen Quellennachweis, dann die recht umfangreiche systematische Zusammenstellung der ausgelassenen Arten, Formen und Fundorte. Hier mögen nur die wichtigeren der überhaupt nicht angegebenen Arten genannt sein: Actaea spicata L., Arabis sagittata DC., A. arenosa Scop., Sisymbrium strictissimum L., Polygala depressa Wender., Dianthus Seguieri Vill., Spergularia segetalis Fenzl, Spergula pentandra L., Trifolium parviflorum Ehrh., Rubus nitidus W. et N., R. tomentosus Borkh., R. egregius Focke, R. pyramidalis Kalt., R. vestitus W. et N., R. rudis W. et N., R. pallidus W. et N., Potentilla rupostria L., Bosa glauca Vill., R. dumetorum Thuill, R. coriifolia Fr., R. tomentella Lém., R.

micrantha Sm., R. agrestis Savi, R. estiptica Tausch, Tordylium maximum L., Sambucus racomesa L., Valeriana sambucifolia Mik., Aster Amellus L., Senecio spathulifolius DC., Hieracium stelonistorum W. K. (!), H. Schmidti Tausch., Vaccinium uliginosum L., Ilex Aquifolium L., Gentiana cruciata L., Veronica Dilleni Crantz, Orobanche pallidistora W. Gr., C. Pieridis Schultz, Brumella alba Pall., Teucrium Scorodonia L., T. Chamasdrys L., Polygonum mite Schrank, Empetrum nigrum L., Utmus montana With., Anacametis pyramidalis Rich., Epipactis rubiginosa Gaud., Polygonatum verticillatum All., Potamogesou acutifolius Link, Sparganium neglectum Beeby, Scirpus supinus L., Eriophorum gracile Iech, Carex virens Lam., C. limosa L., Calamagrestis littorea DC., Melica picta C. Kech, Poa alpina L. (var. badensis Hanke), Triticum glaucum Deus.

120. Schorler, B. Die Flora der oberen Saale und des Frankenwaldes. — Sitzber. und Abh. d. Isis. Dresden, 1894/95. p. 53—60.

Verf. schildert die Vegetationsformationen der Gegenden um Plothen im Vogtlande und zwischen Ziegenrück a. d. Saale und Blankenberg, ferner die des Selbitzthals und des Frankenwaldes zwischen Schwarzenbach und Steinach.

121. Schorler, B. Bereicherungen der Flora Saxonica im Jahre 1894. — Wie ver., p. 61-66.

Verf. macht zahlreiche neue Standorte bekannt. Neu für das Gebiet sind ausser mehreren eingeschleppten Pflanzen Rosa micrantha Sm. und Drosera rotundifolia × anglica, vielleicht auch Cytisus capitatus Jacq.

122. Regel, Fritz. Thüringen; ein geographisches Handbuch, II. Theil. Biogeographie. Erstes Buch: Pflanzen- und Thierverbreitung. — Jena (Fischer), 1894. 380 p.

Nach einer historischen Einleitung bespricht Verf. im ersten Capitel die Entwicklung der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit dem Ausgange der Tertiärzeit. Es stellt dies Capitel einen leicht verständlichen Auszug aus der dasselbe Thema behandelnden Arbeit von Schulz dar (vgl. No. 22 dieses Berichts), den Ref. leider bei Abfassung seines Referats noch nicht kannte. Im zweiten Capitel behandelt Verf. die horizontale und verticale Vertheilung der Pflanzen. Indem er sich auch hier eng an Schulz anschliesst, erklärt er den Haupttheil des Gebiets als zum Südsaalebezirke gehörig, während vom Nordsaalebezirke nur das Salzkegebiet zu Thüringen zu rechnen ist. Vierzehn Pflanzenformationsabtheilungen lassen sich in demseiben nachweisen. Nach der Höhenlage werden unterschieden die Region der Niederung bis 160 m, die des Hügellandes bis etwa 400 m, die der unteren Berge bis 780 m and die der oberen Berge bis 860 m. Im dritten Capitel wird die Einwanderungszeit der heutigen Gewächse in das Gebiet besprochen. Als Einwanderer der dritten Eiszeit werden aufgefanst eine Anzahl arktischer und alpiner Arten, nämlich Empetrum, Scheuchseria, Aleine verna, Eriophorum alpinum, Primula farinosa, Mulgedium alpinum, Rumex arifolius und Aster alpinus, ausserdem sahlreiche "Thermopsychrophyten". Als Einwanderer der sweiten Continentalperiode gelten vor allem die zahlreichen Halophyten (hier wird namentlich die reiche Salzflora von Numberg besprochen!), doch auch die xerophilen Thermophyten, wie Stipa pennata, Adonis vernalis und viele anderen. Verf. macht auch auf die inselartigen Vorkommnisse einiger Steppenpflanzen aufmerksam, die er, gleich Schulz, durch Annahme einer vierten Eiszeit zu erklären sucht; diese Arten sind Ranunculus Myricus, Hypericum elegans, Trifolium parviflorum, Astragahus exscapus, Lactuca quercina, Veronica spuria, Iris nudicaulis und Carex nutans. Endlich werden die durch den Menschen unbeabsichtigt und beabsichtigt hier heimisch gemachten Arten besprochen.

Im vierten Capitel schildert Verf. die Flora der Niederungen und der Hügelregion im frankischen und thüringischen Hügellande, wobei namentlich auch die Verbreitung der Lasbmoose gebührende Berücksichtigung findet. Während die Flora der Niederungen siemlich einförmig ist, zeigen sich im Hügellande erhebliche Verschiedenheiten zwischen der Flora des Keuperbeckens, der Maschelkalkflora und der Flora des Buntsandsteins. Die besonders interessanten Floren des Kyffhäusergebirges und der Gegend von Halle werden twas ausfährlicher dargestellt. Anhangsweise werden hier auch einige besonders auffallende Baumriesen erwähnt. — Im fünften Capitel behandelt Verf. die Flora des Thüringer-

und Frankenwaldes sowie des Vogtländischen Berglandes. Die Region der niederen Berge enthält nur eine ziemlich einförmige Phanerogamenflora, am interessanten ist die der an einigen Stellen auftretenden Kalkinseln und Durchbrüche von kalkhaltigem Diabas. Noch gleichmässiger ist die Flora der oberen Bergregion zusammengesetzt; ihre Bestandtheile sind fast sämmtlich auch in der vorigen vertreten. Selbst am Inselsberge tritt keine bemerkenswerthe Flora auf, man müsste denn Aconitum Lycoctonum, Centaurea montana und Lilium Martagon ausnehmen. Das sechste Capitel enthält eine Uebersicht der in Thüringen vorkommenden Arten; ausser den (etwa 1480) Phanerogamen werden auch die Kryptogamen ziemlich vollständig genannt. Bei den ersteren ist das Indigenat beziehungsweise die Art der Einschleppung und Ausbreitung kenutlich gemacht. Den Schluss bildet ein recht umfangreicher Litteraturnachweis.

123. Bertram, W. Excursionsflora des Herzogthums Braunschweig mit Einschluss des ganzen Harzes; herausgegeben von Fr. Kretzer. — XI und 392 p. Braunschweig (Vieweg), 1894.

Verf. theilt das von ihm behandelte Gebiet in drei Theile, einen nördlichen, der die weitere Umgebung von Braunschweig, Helmstedt und Wolfenbüttel, einen südöstlichen, der das Harzgebiet einschliesslich Hakel, Huy u. s. w., und einen westlichen, der das zugehörige Land zwischen Leine und Weser umfasst. Die Anordnung ist nach De Candolle's System durchgeführt; zur Bestimmung dienen Schlüssel. Die Standorte sind, soweit möglich und erforderlich, vollständig angegeben. Auch die häufig cultivirten Pflanzen sind mit berücksichtigt. Eine besonders eingehende Behandlung hat Rubus erfahren.

124. Feld, J. Ein neuer Standort von Melilotus ruthenicus (L.) M. B. — D. B. M., XII, p. 56, 57, 1894.

Verf. beobachtete die Pflanze bei Elmen nächst Schönebeck.

125. Kaiser, P. Zur Flora von Schönebeck, II. - Wie vor., p. 25, 26.

Verf. nennt als neu für die Gegend Sisymbrium Sinapistrum Crantz, Anthemis tinctoria L., Hieracium flagellare W. und Solanum villosum Lam.

126. Zschake, H. Zur Flora von Hecklingen und Sandersleben, II. — Wie vor., p. 82-85.

Eine Ergänzung zu dem früheren Aufsatze (vergl. Bot. J., XXI, II, p. 32).

127. Graebner, P. Ueber Circium silvaticum Tausch. — Verh. Braud., XXXII, p. LXIII.—LXV, 1894.

Anlässlich der Auffindung dieser Pflanze bei Neuhaldensleben bespricht Verf. das Verhältniss derselben zu C. lanceolatum (L.) Scop. und kommt zu der Ansicht, dass sie eine selbständige Art darstelle.

128. Jenke, A. und Wobst, K. Ueber das Verschwinden verschiedener Orchideen aus der näheren Umgebung von Dresden. — Sitz.-Ber. d. Isis. Dresden 1894, p. 5.

129. Wobst, J. Amarantus hypochondriacus L. var. atropurpureus hort. bei Heidenau aufgefunden. — Wie vor., p. 5.

130. Heltmann, M. Neue Standorte seltener Pflanzen (im Gebiete von Münster). — 22. Jhb. Westf. Prov. Ver. f. Wiss. und Kunst, p. 139, 140 sowie 141, 142. Münster, 1894.

131. Pietsch. Zur Frage der Stechpalmenbäume. - Wie vor., p. 140, 141.

Verf. theilt mit, dass unweit Oeynhausen ein besonders mächtiger Baum beobachtet wurde, dessen Alter auf 1000 Jahre geschätzt wird.

132. Barach und Hölle. Flora von Paderborn. - Wie vor., p. 236-245.

Verff. zählen von den Ranunculaceen bis su den Schmetterlingsblättern 321 Arten als im Gebiete angetroffen auf; ein sehr grosser Theil derselben aber ist daselbst nur angebaut.

133. Fritschen, J. Die Flora der unteren Elbmarschen. — D. B. M., XII, p. 23—25, 1894.

Verf. giebt eine gedrängte Uebersicht der ziemlich einförmigen Vegetation der Ostemarsch, des Landes Hadeln und des Amts Ritzebüttel. 134. Knuth. P. Sommerwanderungen auf Sylt. III. - Wie vor., p. 67-74.

Verf. schildert seine Beobachtungen auf Wanderungen von Westerland nach Hörnum und Morsum.

135. Buchenau, Fr. Flora von Bremen und Oldenburg. — 4. vermehrte und berichtigte Auflage. 328 p. Bremen (Heinsius), 1894.

Von den früher aufgenommenen Pflanzen sind eine Anzahl wegen Verschwindens aus der Flora gestrichen, z. B. Saxifraga Hirculus und Potentilla procumbens, dagegen ist eine größesere Anzahl neu aufgenommen: Lepidium ruderale, Rubus sulcatus, Agrimonia odorata, Rosa venusta, Sedum purpureum, Silaus pratensis, Matricaria suaveolens, Teucrium Scordium, Utricularia intermedia, Spiranthes autumnalis, Juncus tenuis, Orysa clandestina, Aira discolor, (Isoetes lacustris). Als neuer Anhang ist hinzugekommen ein Verzeichniss derjenigen Pflanzen der deutschen Nordseeküste sowie der ostfriesischen Inseln die in der Flora Bremens fehlen.

136. Buchenau, Fr. Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. — XV und 550 p. Leipzig (Engelmann), 1894.

In der Einleitung giebt Verf. eine kurze Uebersicht der Vegetationsverhältnisse des Gebiets. Dasselbe ist ansfallend pflanzenarm, was sich hauptsächlich aus der Armuth des Bodens erklärt. Die Hauptformationen sind die der Geest, der Marschen und der Moore. Als die umfangreichsten Familien erscheinen die Potamogetonaceen (22 Arten), Gräser (90), Cyperaceen (76), Juncaceen (22), Liliaceen (26), Orchidaceen (21), Chenopodiaceen (21), Alsinaceen (26), Ranunculaceen (30), Cruciferen (40), Bosaceen (74, darunter 42 zu der von Focke bearbeiteten Gattung Rubus gehörig), Papilionaceen (44), Umbelliferen (37), Labiaten (36), Scrofulariaceen (46), Compositen (109). Im Anhang findet sich das Litteraturverseichniss sowie eine interessante Mittheilung über die im Städtischen Museum zu Bremen aufbewahrten Standortskarten seltener Gewächse aus der nordwestdeutschen Flora.

137. Krause, E. H. L. Uebersicht der Flora von Holstein. — Forschungsber, d. biolog. Station zu Plön. Berlin, 1894.

Verf. giebt eine Zusammenstellung von 701 Arten, darunter 632 Phanerogamen. Als auffallend wird das Fehlen von Isoetes lacustris und Lobelia Dortmanna in den Seen des Schwentinegebiets hervorgehoben. Da aber im übrigen jede Standortsangabe fehlt, so ist nicht zu ersehen, inwieweit die genannten Pflanzen im Gebiete des Plöner Sees vorkommen. (Nach Bot. C., LX, p. 135.)

138. Alpers, F. Beiträge zur Flora von Sylt. — Abh. Naturw. Ver. Bremen, XIII, p. 137—140, 1894.

Verf. nennt etwa 20 bisher von Sylt nicht erwähnte Arten, grösstentheils Ackerunkräuter.

139. Buchenau, Fr. Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das nordwestliche Deutschland. — Abh. Naturw. Ver. Bremen, XIII, p. 75-80, 1894.

140. Seemen, 0. v. Platanthera bifolia Rchb. var. robusta. — Ö. B. Z., XLIV, p. 448, 1894.

Die auffallend gedrungenwächsige Form wurde auf Borkum beobachtet.

141. Feld, J. Floristisches vom Niederrhein. — D. B. M., XII, p. 13—15, 1894. Verf. schildert kurs die Pflanzenwelt, die er bei Rees beobachtete.

142. Geysenheyner, L. Zur epiphytischen Kopfweidenflors. — Verh. Brand., XXXVI, p. LVII—LX, 1894.

Verf. theilt eine Beobachtung von 20 Ueberpflanzen auf Kopfweiden in der Gegend von Kreuznach mit; bervorzuheben nind: Medicago lupulina L., Valeriana efficinalis L., Arundo Phragmites L., Angelica silvestris L., Epipactis palustris Ctz. und Symphytum officinale L. Auch auf Populus nigra L. wurde Stellaria media (L.) Cyr. beobachtet.

143. Iatlekefer. Eine botanische und geologische Wanderung im mittleren Wutachthal. — Mitth. Freib., 1894, p. 183—189.

Verf. akizzirt die Vegetationsverhältnisse der Gegend zwischen Füsen und Blumegg; zahlreiche Seltenheiten für die badische Flora werden erwähnt. Die von älteren Autoren bei Bonndorf angegebene Nigritella angustifolia vermochte er jedoch nicht wiederaufsufinden.

144. Coetz, A. Die Rubasflora des Elzthals. (Fortsetzung und Schluss.) — Wie ver., p. 151---157.

Das Verzeichniss der "Arten" umfasst etwa 100 Nummern, unter denen als Neuheiten erscheinen Rubus foliocrispatus (sic!) Goetz, R. empelios Focke und R. botryanthus Sabranski.

- 145. Goetz, A. Die Publikation des Rubus foliocrispatus Goetz und R. empelios Focke. Wie vor., p. 255—257 und (1895) 290—291.
- 146. Nägele. Einige Bemerkungen über Nigritella angustifolia Rich. und Minulus luteus L. Wie vor., p. 158.

Verf. bespricht die von ihm im badischen Gebiete aufgefundenen Standerte der genannten Arten.

147. Lutz, Fr. Kleine Mittheilungen. - Wie vor., p. 267-258.

Verf. bespricht einen Fall von Blathendurchwachsung von Veronica longi/olia L und theilt das Auftreten von Mimulus luteus L. bei Mannheim mit.

148. Georgii, Ad. Excursionsflora für die Rheinpfalz. — XX und 215 p. Stuttgart (Ulmer), 1894.

In der (sehr kurs gehaltenen) Einleitung erläutert Verf. die von ihm durchgeführte Einscheilung des Gebietes in die Verderpfals, umfassend die Rheinebene mit Einschluss der Kalkhägel am Fasse der Haardt, die Mittelpfals, zu der die Gebiete der Haardt und des Westrichs gerechnet werden, gegen Nordwesten etwa durch die Linie Waldmohr-Grünstadt begrenzt, und die Nordpfals, zu welcher der Rest gehört. Der erste Gebietstheil zeigt nach Verf. eine Mischung von mitteldeutschen Formen mit alpinen Elementen, die dem Rhein bis akerher folgen, der zweite bietet auf Kalkboden und in den Torfsümpfen manches Bemerkenswerthe, ist aber arm an manchen sonst verbreiteten Pflanzen, der dritte vereinigt alpine Elemente mit Formen der unteren Rheingegenden. Die Anordnung des Materials ist nach Engler's System durchgeführt, die Charakterisirung der Gattungen und Arten ist im Altgemeinen als recht gelungen zu bezeichnen: es werden als Bürger des Gebietes 1339 Arten zufgezählt, die im Grossen cuktivirten und die nur gelegentlich verwilderten, die sonst meist mitgemannt werden, haben hier gar keine Aufnahme gefunden.

149. Krause, E. H. L. Ueber das angebliche Indigenat des *Pinus Mughus* in den Vogesen. — Ber. D. B. G., XII, p. 236—239, 1894.

Verf. weist nach, das die Pflanze hier nur angepflanzt vorkommt; seit Mappushat kein Autor Angaben über eigene Beobachtungen von spontanen Standorten derselben im Wasgau gemacht, und an den von jenem genannten Oertlichkeiten fand Verf. nur Zwergformen von P. silvestris L.

\*150. Prantl's Excursionafiora für das Königreich Bayern. — 2. Ausgabe. Stuttgart. (Ulmer), 1894. XVI und 568 p.

151. Haussknecht, C. Nachtrag zur Gattung Calamagrostis Adans. — Mitth. Thur. N. F., VI, p. 67-70. 1894.

Verf. bespricht die von ihm bei Oberstdorf beobschteten Calamaprostis epigeios >> litorea (= Wirtgeniana n. hybr.) und C. littorea >> varia (= Torgesiana n. hybr.).

152. Weerlein, G. Die Phancrogamen- and Gefässkryptogamenfiera der Münchener-Thalebene mit Berücksichtigung der angrenzenden Gebiete. — Herausg. v. d. Bayr. Bot. Ges. z. Erf. d. heim. Flora. XX und 216 p. nebst Karte. Mänchen, 1998.

Verf. giebt eine Zusammenstellung aller bisher in dem Gebiete beobachteten Arten, einschließlich der eingeschleppten, sowie der im übrigen Bayern und der in Deutschland einheimischen, im Gebiete mech nicht aufgefundenen Arten. Jede dieser Gruppen ist besonders kenntlich gemacht, ausserdem bei den eingeschleppten die Stärke der Ausbreitung, bei den einheimischen der Grad der Häufigkeit nach Vorkemmen und Zahl, der Zusammenhang mit der Alpenflora u. s. w. Als einheimisch werden einschließlich der Nachträge 1207 Arten bezeichnet. Hervergehoben werden Viola epipsila Led. var. glabra A. Schwarzen, v., V. canina f. pinetorum Woerl. n. f., V. Caflischi n. sp., Hypochoeris radicats L.

var. lutosa n. v., Salix viminalis > dophnoides (= Gremliana L. Schwaig. n. hybr.); einige derzelben sind übrigens schon fräher besprochen. Auch bei vielen anderen Formen finden sich kritische Bemerkungen. In einem Anhange findet sich ein Verzeichniss von ansländischen winterharten Holzgewächsen, die in den Gartenanlagen Münchens hauptsächlich Verwendung finden, sowie ein solches der ausländischen, eingeschleppten, unbeständigen Pflanzen. In der Einleitung ist eine Uebersicht über die Ausdehnung des Florengebiets nebst einer Besprechung der geologischen Verhältnisse und einem Litteraturnachweise enthalten.

153. Hürnberger Botanischer Verein, Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes, VI. — D. B. M., XII, p. 48—56. 1894.

Zahlreiche neue Standorte aus dem Gebiete werden genannt; als für dasselbe neu sind Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. und Polycnemum maius A. Br. sowie mehrere Bastarde zu erwähnen, darunter Vaccinium Myrtillus × Vitis idaea.

154. Schwarz, A. Einige Beiträge zur Kenntniss der pflanzengeographischen Verhältnisse im Keuper um Nürnberg und im benachbarten Jurazuge, sowie dem östlich bei Bayreuth und Kreussen wieder zutagetretenden Keuper und auf den dortigen Muschelkalkhöhen. — Abh. Nath. Ges. Nürnberg, X, 3. Heft, p. 63—80, 1894/95.

Neu für das Gebiet oder bestimmte Haupttheile desselben sind ausser einigen Hybriden und Adventivpflanzen: Drosera intermedia Hayne, Valerianella carinata Loisl. (vielleicht nur als adventiv zu betrachten), Arnoseris minima Lk., Hypochoeris glabra L., Specularia hybrida A. DC., Veronica praecox All., Khynchospora alba Vahl und Glyceria plicata Fr.

155. Weiss, J. E. Schul- und Excursionaflora von Bayern. — München und Leipzig (Dr. Wolf), 1894. XXXIX und 520 p.

Das vorliegende Werk, das offenbar die Grundlage zu No. 76 abgegeben hat, da es fast ausnahmalos dieselben Fehler enthält, besitzt womöglich einen noch geringeren Werth als das genannte, da die Standorte für eine Spezialflora viel zu wenig im einzelnen berücksichtigt sind und manche in den letzten Jahren im Gebiete aufgefundene Arten ganz unbeachtet geblieben sind.

156. Weinhart, Max. Nachträge zur Flora von Schwaben und Neuburg. — 31. Ber. Natw. Ver. f. Schwaben und N., p. 241—248. Augsburg, 1894.

Als neu für das Gebiet werden hervorgehoben: Helleborus dumetorum W. K., Ross gentilis Sternb., Rudbeckia hirta L., Lappa nemorosa Koern., Solanum miniatum Bernh., Datura Tatula L., Orobanche procera Koch, Elodea canadensis Rich., (Pilularia globulifera). Ausserdem werden zahlreiche neue Standorte seltener Pflanzen und einige Arten, die vorübergehend eingeschleppt beobachtet wurden, genannt.

157. Schott, Ant. Beitrag zur Flora des oberen Greinerwaldes. — D. B. M., XII, p. 35-42.

Verf. giebt eine Zusammenstellung der von ihm hauptsächlich in der Umgegend von Buchers beobachteten Arten, unter Ausschluss der allgemein verbreiteten. Erwähnt mögen werden (Lycopodium alpinum L.), Crocus albistorus Kit., Galanthus nivalis L., (Malaxis monophyllos Sw.?), Lusula sudetica Presl, Arnica montana L., von der zwei Formen unterschieden werden, Sagina Linnaei Presl. Verf. nennt auch eine Anzahl von Arten, deren gänzliches Fehlen oder sporadisches Auftreten im Gebiete ihm aufgefallen ist.

158. Wurm, F. Eine Alpenpflanze in Sonneberg. — Mitth. d. Nordböhm. Exc.-Clubs, XVII, p. 85. Leipzig, 1894.

Verf. theilt mit, dass um Sonneberg Crocus albiflorus Kit. zahlreich wachse, und dass bei Blottendorf C. vermus Wulff. beobachtet worden sei.

159. Mateuschek, Fr. Ergänzung der "Flora der nächsten Umgebung Reichenbergs" von A. Schmidt. — Mitth. Ver. Natf. v. Reichenberg, XV. 14 p. 1894.

Verf. giebt eine kurze Schilderung der Hauptformationen des Gebiets, des Fichtenwalds, des Heidegestrüpps, der Borstengrasmatte, der Hochmoore, der Wiesen und der Wasseransammlungen. Alsdann stellt er systematisch die im Gebiete überhaupt neu oder Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Digitized by Google

an neuen Standorten aufgefundenen Arten zusammen. 57 Arten sind neu für das Gebiet, 4 Arten des früheren Verzeichnisses aber müssen gestrichen werden; der Gesammtbestand der jetzt aus dem Gebiete bekannten Gefässpflanzen beträgt 708 Arten.

160. Cziczek, Ign. Silene dichotoma und Tragus racemosus bei Brünn. — Verh. Naturf. Ver. Brünn, XXXII, Sitzber. p. 40; 1898/94.

161. Niesal, G. v. Anemone silvestris and Podospermum laciniatum auf dem Seelowitzer Weinberge gefunden. — Wie vor., p. 40.

162. Panek, J. Weiden und Weidenbastarde aus der Umgebung von Hohenstadt in Mähren. — Oest. B. Z., XLIV, p. 381-385; 1894.

Aufgezählt werden 10 Stammarten, darunter die in dieser Höhe (850 m) seltene Salix silesiaca W., und 16 hybride Formen, darunter S. silesiaca × aurita und S. Caprea × silesiaca.

163. Flek, E. Oesterreichisch-Schlesien. (Flora von Oesterreich-Ungarn.) — Oest. B. Z., XLIV, p. 468, 469; 1894.

164. Beck, G. v. Notizen zur Flora von Niederösterreich. — Sitzber. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 43; 1894.

Verf. theilt unter anderem mit, dass Sisyrinchium angustifolium Mill. im Gebiete verwildert angetroffen worden ist, ferner, dass Prunus fruticans Weihe und eine f. spinescens der Abies alba Mill. in demselben beobachtet worden sind.

165. Braun, H. Ueber einige kritische Pflanzen der Flora von Niederösterreich. IV. Rosa dumetorum Thuill. var. Brachti H. Braun. — Oest. B. Z., XLIV, p. 20—23.

166. Braun, H. V. Mentha Reisseki H. Braun. — Ebenda, p. 204—208.

Die vom Verf. eingehend besprochene Rosenform (165) wurde in der Umgegend von Wien, die in den Verwandtschaftskreis der *M. carinthiaca* Host gehörige Minze im Gebiete von Hainburg mehrfach beobachtet.

167. Braun, H. Niederösterreich. (Flora von Oesterreich-Ungarn.) — Wie vor., p. 38-36, 72-76, 111-113, 308-312.

Ausser einer genauen Zusammenstellung der an andern Stellen veröffentlichten Neuheiten für das Gebiet sowie einer Aufzählung der bemerkenswertheren neuen Standorte, unter denen einige hier zum ersten Male genannt werden, finden sich auch Bemerkungen über einige neue Rosen- und Lindenformen sowie über Onosma arenarium var. austriacum Beck und Thymus Reichelianus Opiz.

168. Murr, J. Zur Ruderalflora von Oberösterreich. — D. B. M., XII, p. 63—67; 1894.

Verf. beobachtete in der Nähe der Südbahn östlich von Linz eine reiche Ruderalflora, darunter viele bisher in Oberösterreich noch nicht beobachtete Arten und als anscheinend überhaupt für Oesterreich neu eingeschleppt Elymus canadensis L.

169. Müllner, M. F. Zwei für Niederösterreich neue Eichenhybriden. — Sitzber. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 4—6; 1894.

Verf. beobachtete bei Ober-St. Veit nächst Wien Quercus lanuginosa × Robur (= Kanitsiana Borb.) und Qu. Robur × sessiliflora (= intermedia Bönningh.), anscheinend beide für ganz Cisleithanien neu.

170. Vogl, 3. Die Schmetterlingsblüthler des salsburgischen Flachlandes. — Progr. Gymn. Coll. Borrom. Salsburg, 1894. 48 p.

Verf. hat (in denselben Programmen 1888 und 1889) eine "Flora der Umgebung Salzburgs" von den Ranunculaceen bis zu den Terebinthaceen veröffentlicht; verliegendes Heft bildet die Fortsetzung dazu. Bei den nicht gemeinen Arten sind alle Standorte im Flachlande und den dasselbe im Süden begrenzenden Kalkbergen genannt.

171. Fritsch, E. Salsburg. (Flora von Oesterreich-Ungara.) — Oest. B. Z., XLIV, p. 191—197; 1894.

Ausser einer Zusammenstellung der im letzten Jahre anderwärts veröffentlichten Neuheiten aus der Salsburger Flora werden auch einige interessante bisher unveröffentlichte Standorte genannt. 172. Glaab, L. Polymorphismus von Carex flava L. -- D. B. M., XII, p. 21, 22; 1894.

173. Glaab, L. Neue Varietäten und Formen aus der Flora von Salzburg. — Wie vor., p. 22, 23.

Erwähnung verdient höchstens eine var. angustisecta von Dentaria enneaphylla L.

174. Glaab, L. Varietaten und Formen von Hutchinsia alpina R. Br. aus der Salburger Flora. — Wie vor., p. 115—121.

Im Gegensatze zu Rechinger fasst G. die H. brevicaulis Hoppe wieder nur als Varietät der H. alpina auf; er nennt mehrere Zwischenformen zwischen beiden.

175. Glaab, L. Das "Herbarium salisburgense" des Salzburgischen Landesmuseums. – Wie vor., p. 129-134.

Fortsetzung einer schon früher erwähnten Arbeit. (Vgl. Bot. J., XXI, II, 41.)

176. Topffer, Ad. Gastein und seine Flora. - Wie vor., p. 74-82.

Verf. schliesst zeine Zusammenstellung der von ihm in der Umgegend Gasteins beobachteten Arten ab; es werden ausser dem Reste der Sympetalen die gesammten Choripetalen aufgezählt, im Ganzen etwa 200 Arten.

177. Fritzeh, C. Beiträge zur Flora von Salzburg IV. — Abh. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 49-69; 1894.

Verf. giebt eine Zusammenstellung der von ihm neuerdings beobachteten Standorte; viele der aufgezählten Pflanzen sind neu für den Pongau oder den Pinzgau, für Salzburg überhaupt neu werden (von verwilderten abgesehen) folgende Formen genannt: Carex hirtiformis Pers., Saxifraga Hausmanni (aizoides × mutata) Kern., Thalictrum lucidum L., Ranunculus Kerneri Freyn, Aquilegia Einseleana F. Schultz, Helianthemum obscurum Pers.

178. Goiran, A. Una erborrizzazione nel Trentino. — B. S. Bot. It., 1894, p. 266-268.

Verf. zählt ungefähr eine Gefässpflanzencenturie auf, welche er auf trentinischem Gebiete — und zwar längs den Abhängen von Passo di Rocca Pia (1229 m) bis zur Sega (1400 m) — beobachtet und gesammelt hat. Es sind darunter hervorzuheben: Pinus Picea L. und Taxus baccata L., beide sporadisch und zu Strauchfloren reducirt. — Ferner: Epipactis latifolia All. \(\beta\). viridiflora, Goodyera repens R. Br., Rhododendron hirsutum L. var. albistorum, Fraxinus excelsior L., sehr häufig, aber gleichfalls strauchartig wegen Niederwaldbetriebs; Evonymus latifolia Scop. nicht häufig, Ilex Aquifolium L., Peucedanum verticillare Kch., Campanula glomerata L. var. pumila, uniflora, caule vix pollicari, Lonicera nigra L.

\*179. Kuntze, M. Arco in Südtirol. Die Geologie, Flora, Fauna und das Klima des Thals von Arco. — 3. Aufl. Arco (Emmert), 1894. 118 p. 2 Karten.

180. Sarnthein, Graf L. Tirol und Vorarlberg (Flora von Oesterreich-Ungaru). — Oest. B. Z., XLIV, p. 280-236, 272-277, 350-361. 1894.

Verf. giebt ein umfangreiches Verzeichniss der betreffenden Litteratur aus dem Vorjahr und stellt daraus die Neuigkeiten für das Gebiet zusammen, auch nennt er eine Anzahl bisher unveröffentlichter Standorte und als neu für das Gebiet Papaver Lecoqui Ler.

181. Marr, Jos. Zur Flora von Tirol. - D. B. M., XII, p. 17-21. 1894.

In der vom Verf. zusammengestellten Liste finden sich eine grosse Anzahl von Arten, die theils für Nord-, theils für Südtirol noch nicht angegeben sind.

182. Hurr, Jos. Verzeichniss der in Nordtirol gefundenen Hybriden. — Wie vor., p. 91-100.

Verf. nennt 108 Formen, hauptsächlich aus den Gattungen Viola, Rubus, Cirsium, Carduus, Hieracium, Primula und Salix.

183. Bargman, Alb. Der jüngste Schutt der nördlichen Kalkalpen in seinen Bezichungen zum Gebirge, zu Schnee und Wasser, su Pflanzen und Menschen. — Inaug.-Diss. Leipzig, 1894. 104 p.

Digitized by Google

Verf. hat seine Untersuchungen an der Gleierschkette des Karwendelgebirges angestellt. Im vierten Capitel (p. 73-86) behandelt er das Verhältniss zwischen Schutt und Pflanzen. Er stützt sich hierbei hauptsächlich auf Gremblich's Arbeiten. Im ersten Theile weist er auf die Magerkeit der Kalke dieses Gebietstheiles hin, die der Entwicklung der Pfianzenwelt wenig günstig ist, und bespricht dann die Abhängigkeit der oberen und unteren Grenze der Latsche (Pinus Pumilio) von der Gestalt des Gebirges: entsprechend der Zerrissenheit des letzteren zeigen sich auch bei jener auffallende Anomalien in ihrem Verlaufe; auch die Höhengrenzen der andereu Pflanzen werden auf diese Weise herabgedrückt. Im andern Theile wird die Beeinflussung des Schuttes durch die Pflanzen behandelt. Auf Grund umfangreicher Citate wird ein Bild von der allmählichen Besiedelung und Befestigung des Schuttes gegeben, die meist von einigen kleinen Pflänzchen (insbesondere Thlaspi rotundifolium) eingeleitet wird, die eine besondere Lebenszähigkeit zeigen und trotz wiederholter Verschüttungen sich gewöhnlich wieder emporarbeiten können: ihnen folgen kräftige, oft rasenbildende Pflanzen, die mit ihren Resten den Humus für mächtige Stauden und selbst für Sträucher liefern. Auch diese letzten Gebilde sind freilich häufig wieder völliger Zerstörung durch Verschüttung ausgesetzt, doch scheint es, als ob der Sieg schliesslich der Pflanzenwelt bleiben müsse.

184. Preissmann, E. Ueber Hieracium stiriacum A. Kern. — Mitt. naturw. Verf. Steiermark, XXXI (1894), p. LXXIII—LXXVIII. Graz, 1895.

Verf. kommt zu dem Ergebniss, dass *H. stiriacum* Kern., welches in Steiermark nach seinen Angaben ziemlich weit verbreitet ist, von *H. racemosum* W. K. nicht specifisch verschieden ist. Nach seiner Auffassung wären auch *H. barbatum* Tausch und *H. tenufolium* Host nur Formen von *H. racemosum*.

185. Krasan, Franz. Beitrage zur Flora von Untersteiermark. — Wie vor., p. LXXIX—LXXXIV.

Verf. zählt 25 von ihm beobachtete Arten und Formen auf, die in den Werken von Maly und Murmann fehlen oder nicht deutlich gekennzeichnet sind, darunter Piptatherum paradoxum P. B., Heleocharis carniolica Koch, Asperula Neilreichi Beck, Epilobium Lamyi Schultz, E. obscurum Rchb., Rosa glauca Vill., Dianthus Sternbergi Sieber und Melilotus altissimus Thuill. Ausserdem nennt er neue Standorte für seltene Arten.

186. Peraheffer, G. v. Die Hieracien der Umgebung von Seckau in Obersteiermark; Hieracia seckauensia exsiccata. — Oest. B. Z., XLIV, p. 315—319, 362—365, 430—434, 477—479. 1894.

Verf. giebt zu einigen der von ihm vertheilten Hieracienformen kritische Bemerkungen; besonders ausführlich sind diese bei H. Pilosella grex subvirescens N. P., H. auriculiforme Fries grex seckauense, H. brachiatum und H. storibundum W. G.

187. Murr, Jos. Beiträge zur Flora von Südsteiermark, II. — D. B. M., XII, p. 3-6; 1894.

Neu für Steiermark scheinen u. a. zu sein Myagrum perfoliatum L., Papaver dubium L., Medicago media Pers., Spergula maxima Weihe, Torilis infesta L., Lactuca saligna L., Crepis taraxacifolia Thuill., Juncus tenuis W. und verschiedene Formen von Rosa, Rubus, Potentilla und Hieracium; als überhaupt neu werden beschrieben: Dentaria trifolia W. K. var. rigens, Viola dravica und Viscaria vulgaris Röhl. var. gracilis.

188. Fritsch, K. Kärnthen (Flora von Oesterreich-Ungarn). — Oest. B. Z., XLIV, p. 77, 78, 113, 114, 152—155; 1894.

\*189. Pacher, D. Flora von Kärnthen, Nachträge. — Klagenfurt (v. Klechmayt) 1894. 235 p.

Wohl nur ein besonderer Abdruck der anderweitig veröffentlichten Nachträgt (vgl. Bot. J., XX, II, p. 177).

\*190. Schubert, G. Der Park von Abbasia, seine Bäume und Gesträuche. Mil einer Schilderung der Vegetation der Umgebung von Abbasia von G. von Beck, nebs 16 Abb. — Wien (Hartleben), 1894, XII, 113 p.

191. Chedat, R. Remarques de géographie botanique relatives aux plantes récoltées dans les vallées de Bagne et de la Viège, et au Simplon. — B. S. B. France, XLI, p. CCLXXVIII—CCCX.

Verf. bespricht die Beziehungen der Pflanzenwelt des Wallis zu der arktischen, sowie zu derjenigen der übrigen Alpengebiete und der südosteuropäischen Hochgebirge. Insbesondere setzt er ausführlich die Gründe auseinander, aus denen er zu der Ansicht kommt, dass die Pflanzenwelt der niederen Regionen des Wallis nicht mit der des unteren Rhonethals im Zusammenhange stehe, sondern vielmehr Beziehungen zu derjenigen Piemonta zeige; dabei werden namentlich Hugueninia tanacetifolia und Scutellaria alpina eingehend besprochen und die Verwandtschaftsverhältnisse der Matthiola valesiaca erörtert. Auch die Verbreitungsverhältnisse von Senecio incanus und S. uniforus, von Astragalus aristatus und Campanula excisa werden ausführlich dargestellt.

192. Schröter, C. Notes sur quelques associations de plantes rencontrées pendant les excursions dans le Valais. — Wie vor., p. 322 - 335.

Verf. bespricht folgende in diesen Theilen des Wallis anzutreffenden Formationen; die von Festuca valesiaca, die von Nardus stricta, die von Carex sempervirens, die von Carex curvula und diejenigen der Schneethälchen (dies sind sämmtlich Formationen zusammenhängender Pflanzenmatten), ferner die der Hochstauden mit der Unterformation der "Lägerflora", die Schutthaldenformation und diejenige der Felsenpflanzen.

193. Naegeli, 0. und Wehrli, Eug. Neue Beiträge zur Flora des Kantons Thurgau. — Mitth. Thurg. Naturf. Ges., XI, p. 27—37, 1894.

Als neu für den Kanton werden genannt: Sisymbrium Sophia L., Viola scotophylla × odorata, V. mirabilis × silvatiea, Sagina nodosa Fenzl, Hypericum pulchrum L., Geranium pratense L., Rubus Güntheri Focke, R. conspicuus P. J. Mall., Potentilla supina L., P. recta L., P. vitodurensis Siegfr., P. albescens Opiz, P. intricata Gremli, Rosa abietina Chr., R. coriifolia Fr., Sorbus scandica Fr., Epilobium obscurum Schreb., Seseli annuum L., Anthriscus Cerefolium Hffm., Galium elatum Thuill., Valeriana sambucifolia Mill., Inula britannica L. (Rudbeckia hirta L. und Silphium perfoliatum, völlig eingebürgert, aus der Schweiz anscheinend noch nicht vorher erwähnt), Scorsonera humilis L., Barkhausia setosa Hall. f., Pulmonaria officinalis L., Melampyrum silvaticum L., Galeopsis bifida Bönn., Alisma arcuatum Michal., Potamogeton obtusifolius M. K., Typha Shuttleworthi Koch, Vulpia Pseudomyurus Soy. W., Festuca silvatica Vill., Bromus commutatus Schrad.

194. Zahn, C. Notisen über einige Seltenheiten des Oberengadins. — D. B. M., XII, p. 87—90, 1894.

Verf. fand auf einem Streifzuge in der Nähe des Albulapasses u. a. Primula integrifolia > latifolia, Senecio carniolicus Willd. und Carew Vahli Schkuhr.

195. Bruhin, Th. A. Synoptische Flora des Bezirks Rheinfelden, Kanton Aargau. — D. B. M., XII, p. 27, 28, 106—115.

In diesem Theile der Aufsählung werden die Thalamifloren erledigt.

196. Brahin, Th. A. "Bauhinus redivivus" i. e. Caspari Bauhini Catalogus plantarum circa Basileam sponte nascentium 1671. — D. B. M., XII, Beilage. 86 p.

Verf. giebt eine Aufsählung der Bauhin'schen Pflanzennamen unter gleichzeitiger Nennung der jetzigen Synonyme sowie der von B. angeführten Standorte.

197. Wilczek, E. Notes sur les plantes trouvées en Valais, de Martigny au Saint-Bernard, à Zermatt et de Brigue au Simplon. — B. S. B. France, XLI, p. CCLXV—CCLXXVII.

Verf. ergänst stellenweise den Bericht von Chodat (vergl. No. 202) und liefert ausserdem Verzeichnisse der am Passe des Gr. Sankt-Bernhard sowie der bei Sitten gesammelten Arten.

198. Gamus, E. G. Plantes récoltées à Morcles (canton de Vaud) et à la montagne de Fully (Valuis). — Wie vor., p. CCCXI—CCCXXII.

Unter den fast 800 Arten, die hier aufgezählt werden, finden sich hervorgehoben ein Geum, das vielleicht zu G. montanum × rivale zu rechnen ist, sowie Cotoneaster vulgaris × tomentosa (C. intermedia Coste).

199. Magnin, Ant. Contributions à la connaissance de la flora des lacs du Jura stime. — B. S. B. France, XLI, p. CVIII—CXXVIII. tab. IX, X. 1894.

Von den 66 Seen des Jura liegen nur 5 auf schweizerischem Boden, nämlich die von Joux, Brenet, Ter, Tallières und Chaillexon. Verf. hat ihre Vegetationsverhältnisse untersucht and giebt eine kurze Uebersicht derselben im Anschlusse an seine früheren Arbeiten über die französischen Juraseen. Es fehlen hier fast überall das Phragmitetum, Beirpetum und Nupharetum, Chara jurensis dagegen ist überall vorhanden. Der Tallièressen ist durch dan Besits von Potamogeton praetongus, sosterifolius und Friesi bemerkenswerth, der von Joux durch die Anwesenheit von Potamogeton nitens (P. Zisi?) und P. Riformis. Auffallend ist die starke vom Verf. beobachtete Schwankung in der Zusammensstaung der Pflanzenwelt an derselben Oertlichkeit im Laufe weniger Jahre.

200. Bonnet, Ed. Note sur un exemplaire de l'Historia stirpium Helvetiae, annoté par Haller. — Wie vor., p. CXLVII—CLI.

Verf. theilt mit, dass in dem Haller'schen Handexemplare sich vielfach Randbemerkungen finden, darunter auch über neu aufgefundene Arten; 19 Phanerogamen werden von ihm genannt.

201. Wolf, F. O. Sur trois nouveaux hybrides du genre Hieracium. — Wie vor., p. CLXXIV—CLXXVI.

Verf. bespricht drei von ihm auf dem Simplonpasse gefundene Hybriden, nämlich  $\overline{H}$ .  $alpicola \times Laggeri$ , H.  $alpicola \times velutinum$  und H.  $alpicola \times glanduliferum$ .

202. Chedat, R. et Flahault, Ch. Liste des plantes récoltées par la première section. — Wie vor., p. CCXLIX—CCLXIV.

Zusammenstellung der Gefässpflanzen, die von den Mitgliedern der Gesellschaft gelegentlich ihrer Excursionen im Thale der Dranse bis Chanrion aufwärts, ferner in demjenigen von Zermatt, besonders in der Umgebung des Schwarzsees sowie auf dem Wege von Brieg nach dem Simplon gesammelt wurden.

208. Buser, R. Zur Kenntniss der schweiserischen Alchemillen. - Ber. Schweiser Bet. Gen., Heft 4, p. 41-80. Bern, 1894.

Im ersten Theil behandelt Verf. den Fermenkreis der Alchemilla alpina L. Danach ist als A. alpina im engeren Sinne die Pflanze Skandinaviens und der Centralalpen answisenen; die des Haupttheils der Kalkalpen ist als A. Hoppena (Rchb.) und eine Form der Ostalpen als A. podophylla (Tausch) zu bezeichnen: A. anisiaca Wettst. ist mit letzerer identisch. — Im sweiten Theils behandelt B. folgende Formen: A. fallaz, ausser in den Alpen auch im Apennin und Epirus beobachtet; A. sericoneura, in der Schweiz und Tirol gesammelt; A. acutangula, in Central- und Ostenropa verbreitet; A. heterepoda, aus Savoyen und der Westschweiz bekannt; A. tonus, in den Westschweiz häufig.

- 204. Christ, E. Aperçu botanique des parties du Valais à visiter par la Société Botanique de France en août 1894. — Bull. Herb. Boiss., II, Append. III. 27 p. Genf, 1894.

Verf. entwirft hier eine kurze, doch sehr instructive Charakteristik der botanisch ansiehendsten Punkte des Waltis, die von jedem Besucher derselben mit Vortheil wird benützt werden können. Er schildert die Gegend um den Gr. St.-Bernhard und das Vallée de Bagne, das Gebiet von Sien, das Hochthal von Zermatt und die Umgebung des Simplon.

205. Jaccard, H. Bur une nouvelle variété d'Echtum (E. vulgare var. valestacum), l'origiemps confondue avec l'E. italicum. — B. S. B. France, XLI, p. XXXVI, XXXVII; 1894.

Nach Darstellung des Verf's, gehören alte aus dem unteren Wallis für E. Malicum ansgegebenen Stäcke zu dieser Varietät.

206. Schröter, L. Taschenflora des Alpenwanderers, 4. Auflage. — Zürich (Raustein), 1894. 24 p. und 18 color. Tafeln.

\*207. Schröter, L. and C. Coloured vademecum to the alpine flora for the use of tourists in Switzerland. — 4. edit. London, 1894. 107 fig.

\*208. Rambert, E. Die Alpenpflanzen; übersetzt aus "les alpes suisses" durch A. Kaebitzsch. — Dresden (Hechle), 1894; 85 p.

\*209. Gallard, G. Quelques roses hybrides du Jura rares ou nouvelles. — Compt. rest. sees. de la Soc. Helvet. des sc. nat. à Bâle, 1893/94; p. 123.

\*210. laceard. Plantes nouvelles ou intéressantes pour la vallée du Rhône. — Wie vor., p. 121.

### d. Niederlande.

211. Vierde lyst van nieuwe Indigenen die na Januari 1891 in Nederland ontdekt syn. — Ned. Kruidk. Arch. V.-Ser., vol. VI, p. 502.

Der Secretär des Niederländischen Botanischen Vereins publicirt von Zeit zu Zeit die für die Niederlande neuen Indigenen. Seit dem 1. Januar 1891 wurden folgende 34 Arten aufgefunden:

Chorispora tenella Pall., Melilotus albus f. tenuis, Prunus petraea Tausch, Prumus serotina, Rubus plicatus W. et N., Rubus rosulentus Wirtg. et Müll., Rubus opacus Focke, Rubus ammolenis Focke, Rubus nitidus W. et N., Rubus hamulosus Wirtg. et Müll., Rubus rosaceus W. et N., Rubus Lindleyanus, Rubus ulmifolius Schott., Rubus fragrans Focke, Rubus spectabilis Pursh., Potentilla Fragariastrum Ehrh., Epilobium angustifolium L. var. minor, Oenothera Lamarckiana Df., Herniaria hirsuta L., Tillaea muscosa L., Erigeron linifolius, Rudbeckia laciniata L., Artemisia vulgaris L. var. pallida, Achillea tomentosa L., Convolvulus sepium var. silvestris, Amsinckia lycopsioides Lehm., Phacelia tanacetifolia Benth., Calceolaria scabiosaefolia Sims., Nepstu ucramica L., Sideritis montana L., Marrubium pannonicum Rchb., Heleocharis multicaulis Kock β. digyna Gren. et God., Carex pendula Huds., Gaudinia fragilis P. B. Vuyck.

# e. Britische Inseln.

212. Beeby, W. H. Svante Murbeck on Gentians. — J. of B., XXXII, p. 1—7; 1894. Verf. giebt einen Auszug aus Murbeck's "Studien über Gentianen aus der Gruppe Endotricha" (Stockholm, 1892), soweit derselbe sich auf die britischen Formen bezieht.

213. Clarke, W. A. First records of british flowering plants. — Wie vor., p. 18-18,

111-114, 150-153, 243-247, 307-309, 340-342.

Verf. führt hier seinen Bericht (vgl. die beiden vorigen Jahresber.) von Anagallis arvensis L. bis Goodyers repens R. Br. fort. Abgesehen von dem schnellen Ueberblick, den diese Zusammenstellung über die britische Flora gewährt, liefert sie in den Auszügen aus den älteren Autoren manches recht Interessante.

214. Rogers, W. M. Rubi notes. — J. of B., XXXII, p. 40-49.

In diesem Supplement su seinen früheren Arbeiten bespricht Verf. u. a. Rubus affinis W. N. var. Briggeianus n. v., R. mollissimus n. sp., R. radula Weihe var. echinatoides n. v. und var. anglicanus n. v., R. Powelli n. sp. und R. britannicus n. sp.

215. Fryer, Alfr. Potamogeton polygonifolius var. pseudofluitans Syme. — J. of

B., XXXII, p. 97—100; tab. 342.

Verf. giebt eine ausfährliche Beschreibung und eine Abbildung der Varietät, die nach seinen Angaben nicht blos im nördlichen Schottland, sondern auch in andern Theilen Grossbritanniens vorkommt.

216. Bennett, Arth. Potamogeton undulatus Wolfg. - Wie vor., p. 154.

Verf. nennt neue Standorte hierfür aus verschiedenen Theilen des Inselreichs.

217. Linten, Edw. F. A new british Rubus. - Wie vor., p. 213, 214.

Die neue Form, Rubus Rogersi n. sp., wurde in mehreren Grafschaften Englands

218. Hanbury, Fred. J. A tentative list of british *Hieracia*. — Beigabe zum Juli-Heite von J. of B., XXXII.

Verf. giebt eine Uebersichtstabelle sämmtlicher binher aus dem Gebiete bekannt gewordenen Hierarien, unter Nennung des Ortes und Datums ihrer ersten Veröffentlichung. Ven den etwa 100 Arten gebören nur drei zu den Piloselloiden, von den Archierarien gebört fant die Hälfte zu den Pulmonarea, der Rest fast gleichmässig zu den Aurella und den Accipitrina.



219. Hanbury, Fred. J. Notes on british Hieracia. — J. of B., XXXII, p. 225—233.

Verf. giebt zu einer Anzahl der in der eben genannten Liste aufgeführten Arten Bemerkungen, die theils kritisch sind, theils sich auf neue Standorte beziehen. Folgende in derselben zum ersten Male genannten Formen werden grösstentheils eingehend besprochen: H. cumbriense n. sp., H. clovense Lint. var. Griffithi n. v., H. Leyi n. sp., H. Carenorum n. sp., H. Schmidti Tausch var. devoniense n. v., H. oreades Fr. var. subglabratum n. v., H. argenteum Fr. var. septentrionale n. v., H. nitidum Backh. var. siluriense n. v., H. scoticum Hanb. var. occidentale n. v., H. saxifragum Fr. var. orimeles n. v., H. aggregatum Backh. var. prolongatum n. v., H. rivale Hanb. var. subhirtum n. v.. H. murorum n. sp., H. cambricum (Back.) n. sp., H. orarium var. clivicolum n. v., H. duriceps Hanb. var. cravoniense n. v., H. surreianum n. sp., H. rigidum Hartm. var. nidense, var. longeciliatum var. serpentinum und calcaricolum (soll wohl heissen: calcicolum, da sie auf "limestone" wächst! Ref.) n. v., H. cantianum n. sp., H. dovrense var. Hethlandiae n. v., H. strictum Fr. var. ampledentatum n. v., H. auratum var. thulense n. v. und H. boreale Fr. var. calvatum n. v.

220. Bennett, Arth. Notes on british plants. I. Statice. — Wie vor., p. 364—369. Verf. behandelt hier zwar hauptsächlich die Frage der Nomenclatur, doch kommt er auch auf die Verbreitung der britischen Arten zu sprechen; es sind dies Statice Behen, St. rariflora, St. binervosa und St. caspia.

· 221. Crépin, Fr. Sur la nécessité d'une nouvelle monographie des roses de l'Angleterre. — B. S. B. Belg., XXXIII, II, p. 14—25; 1894.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass in neuerer Zeit mehrfach Rosenformen als auf den britischen Inseln heimisch angegeben worden sind, deren spontanes Vorkommen dasselbst unmöglich ist, weil sie mit Sicherheit als Bastarde der dort fehlenden Rosa gallica L. erkannt sind. Es muss sich also hier um schwer zu erkennende Formen anderer Arten handeln. Verf. weist dann auf die Schwierigkeiten hin, welche die Veränderlichkeit der meisten britischen Rosenarten (nur R. pimpinellifolia L. und arvensis Huds. scheinen davon eine Ausnahme zu machen!) dem Bearbeiter bereitet.

222. Webster, A. D. The flora of Kent. — 34 p. Bromley, Kent (Strong), 1893. Nach dem Referat in J. of B., XXXII, p. 29, 30 ein recht wenig zuverlässiges Buch.

223. Fisher, H. New county records. — J. of B., XXXII, p. 58.

Sedum rupestre Huds. wird für Devon und Lactuca virosa L. für Lincoln angegeben.

224. Dunn, S. T. Introduced plants in S. W. Surrey. - Wie vor., p. 86.

225. Dunn, S. T. Additions to S. W. Surrey. — Wie vor., p. 86.

226. Dunn, S. T. Gloucestershire aliens. — Wie vor., p. 86, 87.

227. Dod, A. H. W. West Kent records. - Wie vor., p. 87, 88.

Ausser zahlreichen andern Seltenheiten nennt Verf. als neu für die Vicecounty: Rubus echinatus, R. anglosaxonicus, R. Babingtoni, R. longithyrsiger, R. Kaltenbachi und R. fuscus sowie Bupleurum tenuissimum, Polygonum maculatum, Scirpus Tabernaemontani und Carex acuta.

228. Beeby, W. H. Potamogeton trichoides in Surrey. — Wie vor., p. 88.

229. Marshall, Edw. S. Carmarthenshire plants. — Wie vor., p. 88, 89.

230. Linton, E. F. Trifolium Molineri Balb. in W. Suffolk. - Wie vor., p. 115, 116.

231. Purchas, W. H. Rubus rubicundus n. sp. — J. of B., XXXII, p. 139, 140. Der als neu beschriebene Rubus wurde mehrfach im Süden von Ashbourne beobachtet.

232. Ley, Aug. Three new bramble forms. — Wie vor., p. 142-144.

Verf. beschreibt folgende an verschiedenen Punkten von England und Wales beobachteten Formen: Rubus nemoralis Müll. var. Silurum n. v., R. curvidens n. sp. und R. Borreri Bell-Salt. var. virgultorum n. v. 233. Marshall, E. S. Notes on Kentish plants observed during 1893. — J. of B., XXXII, p. 144—149.

Verf. stellt die interessanteren seiner Beobachtungen in Ost- und Westkent zusammen. Es befinden sich darunter eine ganze Anzahl für je eine der beiden Vicecounties neue Arten, besonders von Rubus, Epilobium und Potamogeton. Als überhaupt neu für das Inselreich werden angeschen: Rubus lasioclados Focke, Salicornia appressa Dumort., Potamogeton Berchtoldi Fieber sowie ein nicht sicher ermitteltes Galium, das zwischen G. salvestre und G. erectum steht.

234. Tatum, Edw. J. Wilts records. — Wie vor., p. 154, 155.

Neu für Wilts sind u. a. Rubus Sprengeli Weihe, R. Borreri Bell-Salt., R. fuscus W. N., R. rotundifolius Blox., Rosa farinosa Rau, R. vinacea Bak., Valeriana sambucifolia Mik., Gentiana Amarella subsp. axillaris und G. uniflora W.

235. Druce, G. Cl. Sagina Reuteri Boiss. in Britain. - Wie vor., p. 181, 182.

Eine bei Malvern aufgefundene Pflanze wird als zu dieser Art gehörig gedeutet; derselben sehr nahestehende Formen wurden auch anderwärts in Northamptonshire und Berkshire beobachtet.

236. Linton, E. F. Potamogeton crispus L. var. cornutus n. v. — Wie vor., p. 186, 187.

Die neue Varietät wurde bei Manston, Dorsetshire, beobachtet.

237. Bagnall, J. E. Rubus mercicus v. bracteatus n. v. — Wie vor., p. 187. Verf. beobachtete diese Form im Ankerthale, Warwikshire.

238. Ley, Aug. Additions to the flora of Herefordshire. — J. of. B., XXXII, p. 207—212.

Unter den neu aufgefundenen Phanerogamen werden als ursprünglich angesehen: Pirus intermedia Ehrh., Hieracium rubicundum Hanb., H. sparsifolium Lindeb., Erythraea pulchella Fr., Littorella lacustris L., Narthecium ossifragum Huds., Carex curta Good.

289. Whitwell, W. Sonchus arvensis var. angustifolius in Lancashire. — Wie vor., p. 247.

240. Murray, R. P. Silene conica L. in Somerset. - Wie vor., p. 247.

241. Shoolbred, W. A. Recent additions to the flora of Gloucester and Monmouth. — Wie vor., p. 263-271.

Verf. stellt eine Liste von etwa 200 Arten zusammen, die in der letzten Auflage der "Topographical Botany" noch nicht aus den beiden Grafschaften genannt sind. Ein Nachtrag hierzu findet sich ebenda, p. 311.

242. Baker, J. G. and E. G. The botany of High-cup Nick, Westmoreland. — Wie vor., p. 299-307.

Verff. geben eine Zusammenstellung ihrer gesammten Ausbeute in dem genannten Gebirgsthale, der eine kurze Schilderung der örtlichen Verhältnisse vorausgeht. Als besonders interessant ist der Fund von Sedum Rhodiola DC. hervorzuheben. Eine Zusatzbemerkung findet sich ebenda, p. 345.

243. Bennett, Arth. Pirola rotundifolia L. var. arenaria Koch. — Wie vor., p. 310, 311.

Verf. bespricht Exemplare dieser Form aus Südlancashire.

244. Micholson, C. S. Irifolium ochroleucum in Sussex. — Wie vor., p. 311.

245. Graham, Jas. H. Juncus tenuis in Cornwall. — Wie vor., p. 311.

246. Purchas, W. H. Derbyshire records. - Wie vor. p. 344.

Die Mittheilungen beziehen sich auf Lysimachia vulgaris, die durch ein Versehen als im Gebiet vorkommend angegeben war, ferner Valerianella carinata und Nepeta Cataria.

247. Farrer, Reg. T. Arenaria gothica. — Wie vor., p. 344.

Verf. beobachtete die Pflanze an einem neuen Standorte bei Ingelborough.

248. Fryer, Alfr. Potamogeton nitens in Cambridgeshire. - Wie vor., p. 845.

249. Hatchings, W. H. Lathurus hirsutus in Herts. - Wie vor., p. 374.

250. Willis, J. C. and Burkill, J. H. Observations on the flora of the pollard willows near Cambridge. - Proc. Cambr. Phil. Soc. VIII, part II, p. 82-91; 1894.

Verff. haben an etwa 4000 Kopfweiden 3951 Beobachtungen von "Ueberpflanzen" gemacht. Von den etwa 600 terrestrischen Arten der Flora jenes Bezirks wurden 80 epiphytisch beobachtet. Unter diesen sind 64 ausdauernd (23 Holzgewächse), 5 zweijährig und 11 einjährig. Am häufigsten ist Galium Aparine. Verff. stellen die Arten in Gruppen nach der Verbreitungsweise zusammen und geben zum Schluss eine tabellarische Uebersicht über die Häufigkeit der einzelnen Arten in der epiphytischen Lebensweise.

\*251. Melvill, J. C. On the occurrence of Trachelium coeruleum L. in Guernsey. - Mem. Proc. Manchester Lit. and Phil. Soc. IV. ser, vol. VII; 1893.

252. Burkill, J. H. and Willis, J. C. Botanical notes from North Cardiganshire. -J. of B., XXXII, p. 7-10; 1894.

Verff. geben eine kurze Uebersicht der bisherigen Mittheilungen über das Gebiet mit einer Zahlenübersicht der in diesen genannten Arten und theilen dann die wichtigeren ihrer eigenen Beobachtungen mit. Besonders gekennzeichnet sind die für das Gebiet neuen Arten, die in der "Topographical Botany" aus der Grafschaft noch nicht erwähnten und die anscheinend vorübergehend eingeschleppten Arten. Die neuen sind: Fumaria pallidiflora Jord., Subularia aquatica L., Viola Reichenbachiana Bor., Rubus Koehleri Weihe, Alchemilla vulgaris L., Epilobium angustifolium L., Circaea alpina L., Silaus pratensis Bess., Antennaria margaritacea Bess., Gentiona campestris L., Calamintha officinalis L., Eliena natans Buch., Scirpus fluitans L., Carex limosa L. und C. vesicaria L. Einige Höhengrenzen werden augegeben und einige Eigenthümlichkeiten in der Zusammensetzung der Flora hervorgehoben. Noch einige andere Arten werden hier als neu genannt, doch hat es sich herausgestellt, dass dieselben bereits anderwärts genannt waren (vgl. ibid., p. 54).

253. Burkill, J. H. Erucastrum Pollichi in Cambridgeshire. - Wie vor., p. 21, 22. Verf. macht es wahrscheinlich, dass die Art in der Grafschaft sich dauernd ansässig gemacht hat.

254. Marshall, E. S. Fumaria pallidiflora in Surrey. — Wie vor., p. 22.

255. Fisher, H. New Lincoln records. - Wie vor., p. 22.

Erwähnt werden als neu Herniaria glabra L., Rubus oligocladus Muell., R. gratus Focke, Rosa agrestis Savi und bestätigt das Vorkommen von Linum perenne L.

256. Burn. S. F. Wilts plants. - Wie vor., p. 28.

257. Dunn, S. F. Yellow-flowered Verbascum Lychnitis L. - Wie vor., p. 23. Verf. beobachtete bei Porlock an der Küste von West-Somerset gelbblüthiges Verbascum Lychnitis L., während sonst in England nur die weissblüthige Form bekannt ist.

258. Dunn, S. F. Potamogeton trichoides Cham. in Devon. — Wie vor., p. 28.

259. Linton, Edw. F. Rubus podophyllus P. J. Muell. — Wie vor., p. 24.

Verf. giebt diese Art als neu für Cheshire, Südlancashire und Nordderbyshire an-260. Alcock, D. R. Cotula coronopifolia naturalised. — Wie vor., p. 24.

Verf. beobachtete die Pflanze seit einer Reihe von Jahren bei Birkenhead.

261. Bennett, Arth. Ledum palustre L. in Scotland. — J. of B., XXXII, p. 274, 275. Gelegentlich der Auffindung eines Standortes von Ledum palustre L. in einem Moore in Perthshire stellte Verf. Nachforschungen über die Ursprünglichkeit der Pflanze an diesem und dem älteren Standorte bei der Allanbrücke an. Da sie hier seit fast 50 Jahren noch in gleicher Weise blüht und fruchtet und auch an dem neuen Standorte schon seit Jahrzehnten beobachtet ist, so ist sie wahrscheinlich als ursprünglich aufzufassen.

262. Marshall, E. S. On an apparently undescribed Cochlearia from Scotland. -Wie vor., p. 289 - 292; tab. 345, 346.

Verf. beschreibt und vergleicht mit ihren Verwandten Cochlearia micacea n. sp., die er auf Glimmerschieferschutt an drei Stellen in Perth und Argyle in Gesellschaft von Ceraetium arcticum Lge. beobachtete.

268. Druce, C. Clar. Contributions towards a flora of West Ress. — Trans. Edinb., XX, p. 112—171; 1894.

Verf. giebt eine historische Uebersicht über die bisherige floristische Erforschung der Grafschaft und schildert seine eigenen sahlreichen Encursionen in derselben eingehend. Den Haupttheil der Arbeit macht ein systematisches Verzeichniss aus, das, einschliesslich der eingeschleppten Arten, etwa 520 Phanerogamen umfasst.

264. Salfour, B. An old list of "stations of rarer plants ascertained to grow round. Inverkeithing and north of the Forth, by A. Robertson". — Tr. Proc. Bot. Soc. Edinburgh, XX, p. 84—90; 1894.

Das Verzeichniss stammt aus dem vierten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts und giebt ein anschauliches Bild der damaligen Kenntniss der Flora des Gebiets nördlich von Edinburgh.

265. Linton, E. F. Scottish Utricularias. — Wie vor., p. 90-112.

Verf. beschäftigt sich besonders mit *U. neglecta* Lehm. und *U. Bremii* Heer; letztere ist noch nicht mit Sicherheit für Britannien nachgewiesen.

266. Sountag, C. O. A pocket flora of Edinburgh and the arrounding district. With map. London (Williams), 1894.

Nach G. Chr., 1894, II, p. 16 ein recht brauchbares Buch.

267. Bennett, Arth. Chrysosplenium oppositifolium L. in the Outer Hebrids. — Ann. scott. nat. hist., 1894, p. 186; Edinburgh.

Nachdem die Art jetzt auf Harris aufgefunden worden, ist sie für sämmtliche Bezirke Schottlands mit Ausnahme des Shetlands nachgewiesen.

268. Bennett, Arth. Linnaea borealis in Sutherland. - Wie vor., p. 186, 187.

Anlässlich der Auffindung der Linnaea borealis in Sutherland an einem weit nach Norden vorgeschobenen Standorte macht Verf. Bemerkungen über die Verbreitung der Art in Schottland überhaupt; Trail liefert hierzu einige Zusätze.

269. Ewing, P. On some forms of Ranunculus Flammula L. — Wie vor., p. 235—239. Verf. unterscheidet folgende von ihm in Schottland, insbesondere am Loch Leven im Gebiet von Kinross beobachteten Formen: R. Flammula, R. pseudoreptans, R. suberectus, R. petiolaris, R. serratus, R. natans, R. radicans, R. reptans und R. tridenticulatus. (Sollten sich dieselben wirklich als genügend unterscheidbare Arten erweisen, so müssten die meisten Namen umgeändert werden, da sie schon an andere vergeben sind. Ref.)

270. Linton, E. F. Origin of Salix Grahami. - Wie vor., p. 239, 240.

Verf. kommt durch das Studium von Exemplaren aus Sutherland zu der Ueberzeugung, dass S. Grahami als Form von S. herbacea × Myrsinites aufzufassen sei.

271. Marshall, E. S. Betula intermedia Thom. in West Sutherland. — J. of B., XXXII, p. 23, 24.

272. Marshall, R. S. Elevation attained in Scotland by Utricularia minor and Uttica dioica. — Wie vor., p. 53.

Verf. theilt mit, dass *Utricularia minor* in Argyle bis zur Höhe von 1000' und *Urtica dioica* bis 1700' ansteigt.

278. Dixon, H. M. Range of Utricularia minor. — Wie vor., p. 88.

Verf. bemerkt zur vorstehenden Notiz, dass er die Pflanze in einer Höhe von über 1200', oberhalb Loch Ericht (Inverness) angetroffen habe.

274. Marshall, E. S. Cochlearia groenlandica L. in Caithness. — Wie vor., p. 114.

275. Marshall, E. S. and Shoelbred, W. A. On some highland plants observed in 1893. — Wie vor., p. 164ff.

Verst. geben eine Zusammenstellung neuer Standorte seltener Psianzen aus Mittelpurch und Argyle. Ausser zahlreichen Rubi und Hieracien sind für letzteres neu: Violacanina L., Draba rupestris R. Br., Cerastium arcticum Lge., Epilobium obscurum palustre, Utricularia neglecta Lehm., Salic nigrieans Sm., Juncus alpinus Vill., Eriphorum
latifolium Hoppe, Glyceria plicata Fr. (und Woodsia hyperborea R. Br.)

276. Marshall, E. S. Salix auritu × herbacea in East-Perth. — Wie vor., p. 185. Der sehr seltene Bastard wurde am Lochsie, Glen Shee, beobachtet.

277. Linten, Edw. F. Two new willow-hybrids. - Wie vor., p. 201, 202.

Verf. beschreibt eine Salix Caprea × Myrsinites n. hybr. aus Torfar und eine S. cernua, möglicherweise eine n. sp., vielleicht aber auch als Bastard der S. herbacea mit repens, Myrsinites oder arbuscula aufzusassen; diese wurde in Süd-Aberdeen beobachtet.

278. Bennett, Arth. Contributions towards a flora of East Sutherland. — Ann. scot. nat. hist., 1894, p. 25—29.

Verf. liefert hier den Schluss seiner Aufzählung (vgl. Bot. J., XXI, II, p. 50). Es werden von *Potamogeton* bis zu den Gräsern noch etwa 90 Nummern genannt, ausserdem eine Anzahl Kryptogamen.

279. Bennie, J. Arctic plants in the old lake deposits of Scotland. — Wie vor., p. 46—52.

Bei Hailes, unweit von Edinburgh, anscheinend auf dem Boden eines alten Sees, sowie am Corstorphine-See wurden gelegentlich von Ausstichen Lager von Resten arktischer Pflanzen aufgefunden, von denen folgende jetzt nicht mehr in den schottischen Niederlanden vorkommen: Dryas octopetala L., Oxyria digyna Campd., Betula nana L., Salix herbacea L., S. polaris Wahlbg., S. reticulata L.

280. Trail, J. W. H. The common nettle (Urtica dioica) in Scotland. — Wie vor., p. 121.

Verf. weist darauf hin, dass die Brennnessel im nördlichen Schottland überall nur an solchen Standorten gefunden wird, an die sie durch Menschen oder Schafe verschleppt worden ist.

- 281. Druce, G. Cl. Juncus alpinus Vill. in Easterness. Wie vor., p. 122.
- 282. Marshall, Edw. S. Poa laxa on Lochnagar. Wie vor., p. 122.
- 283. Bennett, Arth. Records of scottish plants for 1893, additional to Watson's "Topographical botany". Ann. scott. nat. hist., 1894, p. 158—164. Edinburgh.

Für 30 Vicecounties werden neue Funde mitgetheilt.

284. Macvicar, Sym. M. Altitudes reached by certain plants in Midd.-Perth. — Wie vor., p. 164—167.

Verf. stellt für etwa 40 Arten von Phanerogamen die von ihm beobachteten Höhengrenzen zusammen; auch über einige andere, die in ihrer Verbreitung von den Wasserläufen besonders abhängig zu sein scheinen, werden einige Angaben gemacht. Bennett und Trail geben einige Zusatzbemerkungen.

285. Colgan, Nath. Artemisia Stelleriana Bess. naturalised in Co. Dublin. — J. of B., XXXII, p. 22.

286. Celgas, Nath. Artemisia Stelleriana Bess. in Ireland. — Wie vor., p. 104—106. Verf. theilt (285) die Auffindung von A. Stelleriana auf North Bull, einer Sandbank an der Meeresküste, mit. Da Areschoug (vgl. No. 34) dies als Bestätigung seiner Annahme von der Ursprünglichkeit der Art in Europa auffasst, setzt Verf. (286) ausführlich auseinander, dass sie hier nur eingeschleppt sein kann.

287. Praeger, R. Ll. Some irish Rubi. — Wie vor., p. 75.

Verf. theilt für 18 Rubus-Formen neue Standorte aus den Districten 3, 4, 5 und 7 der "Cybele hibernica" mit.

288. Praeger, R. Ll. Vaccinium Vitis idaea at low levels. — Wie vor., p. 310.

Die untere Grenze der Pflanze in Nordirland ist nach neueren Beobachtungen in etwa 200 Fuss Höhe anzunehmen.

289. Praeger, R. Ll. Additional stations for irish Rubi. — Wie vor., p. 359.

Es werden für 13 Formen neue Standorte angegeben, neu für Irland sind R. saxicolus P. J. Müll. und R. micans Gr. Gdr.

290. Praeger, R. I.I. Botanical rambles in County Armagh. — Rep. and Proc Belfast Nat. Hist. and Phil. Soc. 1892/93, p. 84—86.

Eine kurze Darstellung der Beobachtungen des Verf.'s in dieser Grafschaft. (Vgl. Bot. J., XXI, II, p. 52.)

\*291. Praeger, R. Ll. Notes on the Dublin flora. — Irish Naturalist, 1894.

\*292. Praeger, R. Ll. The Seagel Bag, Tullamore. — Wie vor.

\*293. Stewart. S. A. Notes on the flora of N. E. Ireland. — Wie vor.

\*294. Shoolbred, W. A. Botanical trip to County Antrim. - Wie vor.

\*295. Philipps, R. A. Rare plants in West Cork. — Wie vor.

#### f. Frankreich.

296. Rouy, G. et Foucaud, J. Flore de France, t. I. 68 u. 264 p. Asnières, 1898. In diesem ersten Bande sind die Thalamifloren bis zu den Arabideen behandelt. Folgende Arten sind zu den von Grenier und Godron genannten hinzugekommen: Ranuculus Revelieri Bor., R. lateriflorus DC., R. garganicus Ten., R. geranifolius Pourr., R. macrophyllus DC., R. chius DC., Aquilegia Kitaibeli Schott, Papaver obtusifolium Desf., P. pinnatifidum Moris, Matthiola valesiaca Gay, Barbaraea sicula Presl (?), B. pinnata Lebel, Cardamine trifolia L., C. Chelidonia L. und C. graeca L. Sehr zahlreich sind die neuen Hybriden, Unterarten, Varietäten u. s. w. Der Artbegriff ist zuweilen auffallend weit genommen.

297. Flahault, Ch. Projet de carte botanique, forestière et agricole de la France.

— B. S. B. France, XLI, p. LVI—XCII, 1894.

Verf. stellt ausführlich die Grundsätze dar, die ihn bei der Ausarbeitung der geplanten Karte leiten sollen, und zeigt, aus welchen Gründen er sich von derselben nicht bloss einen bedeutenden Gewinn für die Wissenschaft, sondern auch für die Praxis verspricht.

298. Saint-Lager. Études bibliographiques. Les nouvelles Flores de France. 31 p. Paris (Baillière), 1894.

Nach der Uebersicht, die Verf. über die Floren von 34 Departements giebt, ist der Gesammtbestand, unter Ausschluss der "kleinen" Arten auf etwa 5600 Gefässpflanzen zu schätzen. Die Pflanzenwelt der nördlichen Departements erscheint im Allgemeinen am ärmlichsten (Pas-de-Calais 1050 Arten), die der südlichsten am reichsten (Alpes-Maritimes 2400).

299. Magnin, Ant. Notes sur les Nuphar juranum, Spennerianum et sericeum du Jura; le Chara Brauni et les Characées de la région lyonnaise, la dispersion des Muscari, le Polygala depressa dans l'Ain. — Ann. S. B. Lyon, 1894. 16 p.

300. Magnin, Ant. Remarque sur diverses plantes des monts Jura. — Wie vor. 16 p.

Verf. bespricht die Verbreitung von Arabis arenosa Scop. im Jura und das Vorkommen von Cardamine trifolia L. bei Rossinières; anhangsweise berichtigt er einige Angaben über Potamogetonen aus dem Gebiete von Lyon.

301. Goned d'Artemare, E. Quelques glanes pour la flore de France. — Monde des plantes, III, p. 248, 249. Le Mans, 1894.

Neue Standorte für etwa 30 Arten.

302. Acloque, A. Flore de France, contenant la description de toutes les espèces indigènes, disposées en tableaux analytiques et illustrée de 2165 figures, représentant les types caractéristiques des genres et des sous-genres. — Paris (Baillière), 1894. 816 p.

Der Inhalt des von Bureau warm empfohlenen Buches ist aus dem Titel genügend ersichtlich; die Abbildungen sind zwar meist recht klein, aber im Allgemeinen leidlich scharf, die Unterscheidungsmerkmale kurz, doch (soweit Ref. vergleichen konnte) recht treffend. Wenn der auf die französischen Uebersetzungen der Namen verschwendete Raum für Erweiterung der Diagnosen, genauere Angabe der Blüthezeit u. s. w. benützt worden wäre, so hätte das dem Buche gewiss nichts geschadet. Im Ganzen umfasst die Darstellung 4255 Gefässpflanzen.

\*303. Siélais, R. Atlas de poche des plantes des champs, des prairies et des bois à l'usage des promeneurs et des excursionistes. — Paris (Klinksieck), 1894. 320 p. 128 pl. col., 23 pl. noires.

\*304. Bonnier, G. et Layens, G. de. Tableaux synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. — Paris (Dupont), 1894. XXVII et 417 p. 5289 fig.

305. Corbière, L. Nouvelle flore de Normandie, contenant la description des plantes qui croissent spontanément ou sont cultivés en grand des dép. de la Seine-Inférieure, l'Eure, le Calvados, l'Orne et la Manche. — Caen, 1893. XVI et 722 p.

306. Géneau de Lamarlière, L. Nete aur la fiore maritime des environs de Quinéville (Manche). — B. S. B. France, XLI, p. 133—137; 1894.

Nach der Schilderung, die Verf. von der Strandvegetation dieses Theils der normanischen Halbinsel entwirft, unterscheidet sie sich nicht wesentlich von derjenigen der übrigen nordfranzösischen Küstenstriche.

307. Géneau de Lamarlière, L. Deuxième note sur la flore maritime du département de la Manche. — Wie vor., p. 612—617.

Verf. untersuchte neuerdings die Strandvegetation bei Saint-Vaast-la-Hougne, Barsieur und Gatteville; er fand im Allgemeinen seine früheren Beobachtungen bestätigt. Doch ist zu bemerken, dass in der Strandsfora der Halbinsel Cotentin in Folge der grösseren Nähe des atlantischen Oceans einige Arten austreten, welche an der übrigen nordfranzösischen Küste noch nicht beobachtet wurden, wie Sinapis incana, Spergularia rupestris, Lavatera arborea, Erodium maritimum, Trigonella ornithopodioides, Trisolium maritimum, T. suffocatum, Polycarpon tetraphyllum, Diotis candidissima, Linaria arenaria, Salicornia fruticosa S. radicans, Suaeda fruticosa, Juncus acutus, Spartina stricta, Polypogon monspeliensis und P. littoralis.

308. Léveillé, H. Les Onothéracées des environs de Vire. — Monde des plantes, IV. p. 18. Le Mans. 1894.

309. Ballé, Ém. Description d'une nouvelle Campanule découverte aux environs de Vire (Calvados). — Wie vor., IV, p. 49, 50.

Verf. bespricht Campanula pulliformis Rouy n. sp.

310. Quincy, Ch. Additions à la florule adventice du Creusot. — Rev. de Bot., XII, p. 100. — Toulouse, 1894.

Neu eingeschleppt sind hier Salvia algeriensis Desf., Salsola Soda L. und Achillea odorata L.

311. Camus, E. 6. et Jeanpert. Une oeuvre peu connue d'Hippolyte Rodin. — J. de Bot., VIII, p. 234—237, 272, 286—288, 298—304, 319—320, 321—325, 403—404.

Verff. geben einen Auszug aus Rodin's "Esquisse de la végétation du département de l'Oise", welche, in einem wenig verbreiteten Journal veröffentlicht, hierdurch erst nutzbar gemacht werden soll. Es werden die Gattungen und die Zahl ihrer Arten genannt, seltnere Arten auch vollständig mit den Standorten augegeben. 24 Arten sind neu für das Departement, darunter für die Flora von Paris überhaupt neu: Pinguicula lusitanica L., Gentiana Amarella L., Thesium linophyllum L., Scirpus triqueter L. und Brisa minor L.

312. Le Grand, A. Flore analytique du Berry, contenant toutes les plantes vasculaires des départements du Cher et de l'Indre. 2. édit. Bourges (Renaud), 1894. XXX und 432 p.

Verf. nennt hier 1430 Geffaspflanzen als im Gebiete heimisch. Die Rosen sind von Crépin bearbeitet, der ihre Artenzahl auf 18 zurückgeführt hat. Unter den in den letzten Jahren hinzugakommenen Arten seien Ranunculus Lenormandi, Cuscuta europaea, Scutellaria hastifolia, Potamogeton nitens, P. acutifolius, P. mucronatus, Scirpus supimus, Sc. Holoschaenus, Carex ounesoens, C. cyperoides, Poa serotina und Bromus maximus genannt,

313. Le Gendre, Ch. Complément aux Onagrariées du Limousin. --- Monde des plantes, III, p. 244. Le Mans, 1894.

Zusätzlich zu einem früheren Aufsatze führt Verf. noch Traps natame L. als im Limousin ziemlich verbreitet an. 314. Monguillen, E. Belevé de quelques localités de plantes phanérogames dans le département de la Mayenne. — Wie vor., p. 249, 250.

Standorte hauptsächlich aus der Gegend von Viviers.

315. Gillet, X. Les Onothéracées de Saône-et-Loire et du Morvan. — Wie vor., p. 320—323, 382—386, 418—416; IV, p. 8, 9.

15 Arten werden besprochen.

316. Baniel, L. Contribution à l'étude de la flore de la Mayenne. — Wie vor., III, p. 346—355.

Verf. neunt neue Standorte für 151 Gefässpflanzen.

317. Martin, É. Les Onothéracées des environs de Remorentin. — Wie vor., III, p. 387, 388, 418; IV, p. 9-11.

14 Arten werden unter aussührlichen Standortsangaben genannt.

518 Léveillé, E. Une plante rarissime pour la Mayenne. — Wie vor., IV, p. 18, 19.
Verf. bespricht das Vorkommen von Malaxis paludosa im Departement; er hat die Pflanze daselbst nicht wieder finden können.

319. Réribaud-Joseph. Lettre. - B. S. B. France, XLI, p. 465, 466.

Verf. theilt mit, dass Pirola chlorantha Sw. und P. secunda L. in der Nähe von Clermont-Ferrand beobachtet worden sind.

320. Martin, Ém. Catalogue des plantes vasculaires et spontanées des environs de Romorantin. — Romorantin (Standavach), 1894. 553 p.

Seit der Zeit der ersten Ausgabe dieses Cataloga (1875) sind im Gebiete neu aufgefunden worden u. a. Berberis vulgaris, Agrimonia odorata, Rubus idasus, Pirola rotundifolia, Allium paniculatum, Phalangium Liliago, Galanthus nivalis, Exiophorum gracile,

Verf. giebt vor der systematischen Aufzählung der Arten (einschliesslich der häufig cultivirten 1095) eine Einleitung mit Nachrichten über die topographischen, geelogischen und klimatischen Verhältnisse, ferner stellt er die Arten susammen, welche nach seiner Beobachtung hier nur auf Kreideboden, und diejenigen, welche nur auf kieselhaltigem Boden vorkommen; auch nennt er diejenigen, welche weiter westwärts gar nicht oder nur sehr selten vorkommen, z. B. Sisymbrium supinum, Viola elatior, Silene noctiflora, Cytisus decumbens. Luzula albida.

322. Meyran, Oct. Observations sur la flore du Plateau central. — Lyon, 1804. 32 p. Verf. sucht nachzuweisen, dass das französische Centralplateau für eine Ansahl von Arten das Ursprungsgebiet darstelle, darunter auch für einige, als deren Heimath man gewöhnlich die Alpen ansieht, so Sisymbrium pinnatifidum, Trifolium alpinum, Sempervicum arachnoideum, Ribes petraeum, Meum athamanticum, Valeriana tripteris, Circium rivulare, C. Erisithales und Sonchus Plumieri.

823. Hériband-Joseph. Nouvelles additions à la flore d'Auvergne. - B. S. B. France, XLI, p. 566-570.

Verf. nennt sahlreiche neue Standerte von hier seltenen Pflanzen, zowie als neu für die Auvergne Lappa intermedia Reichb., Tolpis barbata Willd., Antierhinum Asarina L. und als neu für das Gebiet des Cantal Tragopogon crocifolius L. und Verbascum maiale DC.

324. Jamin, V. Quelques observations botaniques aux environs du Mans et dans le département de la Sarthe à la fin de 1898. — Monde des plantes, III, p. 78-80. Le Mans, 1893/94.

825. Léveillé, H. Relevé de quelques localités de plantes peu communes pour la Sarthe. — Wie var., p. 98, 99.

326. Léveillé, H. Herborisations sarthoises en 1894. --- Wie ver., p. 416-418, 425-428; IV, p. 19-22, 40-42.

Zusammenstellung einer grossen Anzahl neuer Standorte.

327. Léveillé, H. Herborisations mayennaises en 1894. — Wie vor., IV, p. 50—52. 328. Létaoq, A. L. Liste de plantes recueillies à Pré-en-Pail (Mayenne). — Wiever., p. 72.

Etwa 30 seltenere Phanerogamen werden genannt.

829. Bazet, L. Considérations générales sur la géographie botanique du département de la Côte-d'or. — Rev. gén. de Bot., VI, p. 446—459; 1894.

Drei Abtheilungen lassen sich im Departement unterscheiden, die in der Natur des Bodens, im Klima und daher auch in der Vegetationsdecke grosse Verschiedenheiten aufweisen. Das Morvan im Südwesten (Verf. versteht darunter ein wesentlich grösseres Gebiet, als es unsere Atlanten zeigen) gehört noch zu dem primären centralen Theile von Frankreich, sein Klima ist feucht und kühl und übt einen ungunstigen Einfluss auf die-Nachbargebiete aus ("du Morvan il ne vient ni bon vent ni bonnes gens", sagt dort ein Sprichwort). Häufig sind Moore, auf denen sich Wahlenbergia, Oxycoccos, Drosera und Anagallis tenella finden, ferner Heiden mit Juncus, Carex, Ulex und unsähligen Erica. Der Haupttheil des Gebietes wird von jurassischen Schichten eingenommen, denen sich gelegentlich einige ältere Sedimente, andererseits auch cretaceische Ablagerungen anschliessen. Der Kalkgehalt, verbunden mit der grösseren Trockenheit ruft eine wesentlich andere Vegetation hervor: die im Morvan bäufige Buche tritt hier viel spärlicher auf, Quercus pedunculata ist allgemein in den offenen Flächen herrschend, während Qu. sessilistora sich an den Gehängen zeigt. Im Ganzen treten ziemlich viel südlichere Arten auf: Berberis, Buxus und verschiedene Helianthemum sind vielfach zu finden, reich vertreten sind besonders Liliaceen. Orchideen, Cruciferen, Compositen, Papilionaten, Umbelliferen, Labiaten und Gräser. — Der südöstliche Theil des Gebietes gehört dem Saône-Thal an. Allem Anschein nach hat derselbe früher grösstentheils ein zusammenhängendes Seebecken gebildet, das deuten nicht blos die vielen noch jetst vorhandenen Teiche, Moräste u. s. w. an, sondern auch die Beschaffenheit des festen Bodens. Derselbe ist im Allgemeinen stark humushaltig und sehr fruchtbar. Manche Arten sind im Departement fast ganz auf diesen Theil beschränkt. Verf. weist schliesslich auf die Haupteinwanderungsstrassen hin, auf denen die Besiedelung mit Pflanzen aus den Nachbargebieten erfolgt ist.

330. Le Grand, A. Un Potamogeton stérile récolté dans le Cher (P. compressus L.). — B. S. B. France, XLI, p. 618, 619.

Verf, fand diese Art im Ueberschwemmungsgebiete der Loire zugleich mit dem für das Departement gleichfalls neuen *P. obtusifolius* Mert. K. und manchen andern hier sehr seltenen Arten.

331. Gentil, Amb. Inventaire général des plantes vasculaires de la Sarthe, indigènes ou naturalisées et se reproduisant spontanément; fasc. 3 (p. 237—340). — Le Mans (Monnoyer), 1894.

Das hiermit abgeschlossene Werk zeigt, dass die Pflanzenwelt dieses Departements eine sehr reichhaltige und abwechslungsreiche ist. So kommen hier vor: Aconitum Napellus L., Helianthemum alyssoides Vent., Trifolium resupinatum L., Orobus albus L., Umbilicus pendulinus DC., Erica vagans L., E. ciliaris L., Gentiana Amarella L., Euphorbia hiberna L., Quercus Ilex L. (wohl nördlichstes Vorkommen überhaupt!), Narthecium ossifragum Huds., Orchis sambucina L. und O. pyramidalis L., Liparis Loeseli Rich., Acorus Calamus L. (?), Eriophorum vaginatum L., Melica nebrodensis G. Godr.

\*332. Bonnier, 6. et Layens, 6. de. Nouvelle flore pour la détermination des plantes sans mots techniques. Ed. V.; XXXIV + 281 p. Avec 2173 figures inédites representant toutes les espèces vasculaires des environs de Paris, dans un rayon de 100 kilomètres. — Paris (Dupont), 1894.

383. Henry, E. Influence de la sécheresse de 1898 sur la végetation forestière en Lorraine. — Bull. soc. sc. de Nancy; 27. Jhg. 1894, p. 223—227. Paris und Nancy, 1894/96.

Verf. weist zahlenmässig nach, dass auch die Waldbäume (Buche, Eiche) in ihrer Entwicklung durch die Trockenheit im Jahre 1893 wesentlich gehemmt worden sind; nach seinen Beobachtungen lässt sich dabei eine Abhängigkeit vom Substrat nicht nachweisen.

334. Capedure, H. Excursions botaniques et herborisations dans le bassin de l'Argens (Var). — Monde des plantes, III, p. 10, 11 und 96—98; Le Mans, 1893/94.

In diesem Schlusstheile werden etwa 25 Arten aus dem Gebiete besprochen.

835. Capeduro, M. Quelques mots sur les Onagrariées du Var. — Wie vor., p. 323, 324.

336. Meyran, Oct Herborisation au Mont-de-Lans (Isère). — Ann. soc. bot. Lyon, 1898; 10 p.

337. Gillet, X. Variations parallèles à fleurs rouges des espèces du genre Galium.

— B. S. B. France, XLI, p. 28-30; 1894.

Gelegentlich der Beobachtung röthlichblühender Exemplare von Galium silvestre Poll. (die höchst überflüssiger Weise mit dem Namen G. sabaudum belegt werden!) in der Maurienne stellt Verf. die andern ihm bekannt gewordenen Vorkommnisse rothblühender Exemplare von normal weissblühenden Galium-Arten zusammen.

338. Chabert, Alfr. Les variations à fleurs rouges de certains Galium. — Wie vor., p. 302—305.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass er jene Galium-Form ausser in der Maurienne schon anderwärts in den Alpen beobachtet habe, und nennt noch einige von Gillot nicht mitangeführte Arten, bei denen sich zuweilen rothe Blüthenfarbe findet.

\*339. Ravaud. Guide du botaniste dans le Dauphiné. 2 exc., comprenant les montagnes d'Oisans. — Grenoble (Drevet), 1894, 121 p.

\*340. Huteau et Sommer, F. Catalogue des plantes du dép. de l'Ain. — Bourg, 1894, 212 p.

341. Timbal-Lagrave, Ed. Florule des Corbières orientales; oeuvre posthume, publiée par Ed. Marçais. — Rev. de Bot., X; 272 p.; Toulouse, 1892.

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher die Entstehungsgeschichte des vorliegenden Werkes dargelegt und eine Uebersicht der topographischen Verhältnisse des Gebietes (das etwa 8000 qkm umfasst und eine Meereshöhe von 2471 im Madrès-Gipfel erreicht) gegeben wird, werden die beobachteten Arten systematisch aufgezählt und die Standorte derselben genannt. Die Aufzählung umfasst die Choripetalen und einen Theil der hypogynen Sympetalen (eine Fortsetzung ist in den folgenden Jahrgängen nicht erschienen); bei sehr eng gefasstem Artbegriff werden etwa 1700 "Arten" namhaft gemacht. Folgendes sei aus der Aufzählung hervorgehoben. Thalictrum minutissimum Timb. et Gaut. wird als Form cines Th. corbariense n. ap. aufgefasst, dann ein Th. corymbulosum n. ap. beschrieben; die Aufrechterhaltung der Gattung Batrachium versuchen die Verff. ausführlich zu begründen; von Aquilegia hirsutissima Timb. wird hier zuerst eine ausführliche Beschreibung gegeben; Papaver erraticum Timb. (non Jord.) wird als P. erucifolium bezeichnet; neu ist Sinapis corbariensis n. sp. Brassica montana DC. soll mit Pourret's Originalpflanze, einer endemischen Form der Corbières, nicht identisch sein. Zu den vielen Formen der Biscutella kommt als neue B. angustifolia Timb. Besonders ausführlich werden die Cistaceen behandelt, von Cistus allein 15 Bastardformen, darunter einige neue, aufgezählt; Polygala wird (ohne ersichtlichen Grund) in Polygalon umgeändert und ein P. amaurocarpum n. sp. beschrieben, ferner Stellaria chlorotica n. sp., Galium glaucovirens n. sp., Columbaria fissa n. sp. und Centaurea biformis n. sp. — Auch bei sehr zahlreichen auderen Arten finden sich ausführliche Besprechungen.

342. Marcailhou d'Aymeric, H. et L. Un Taraxacum nouveau pour la flore française. — Wie vor., p. 650—652.

Verff. beschreiben T. hyoseridifolium Arv. Touv. et Marcailh. n. sp., an verschiedenen Stellen im Departement Ariège beobachtet.

343. Marcailhou d'Aymeric, H. et A. L'Erigeron frigidus Boiss. dans les Pyrénées françaises. — Wie vor., p. 675-680.

Verff. geben eine ausführliche Besprechung der Art und nennen zahlreiche Standorte derselben aus den Ostpyrenäen.

344. Marcailhou d'Aymeric, H. et A. Excursion botanique au Port de Saleix (Cauton de Vicdessos, Ariège). — Rev. de Bot., XI, p. 419-431; Toulouse, 1898.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Verff. liefern nach einer kurzen Uebersicht der geologischen Verhältnisse einen Bericht über ihre von Sabart aus in das Gebiet unternommene Excursion in Form nmfangreicher Listen der beobachteten Arten. Der Hauptzweck des Ausflugs, die Saxifragaluteo purpurea Lap. hier wieder aufzufinden, wurde nicht erreicht.

845. Bel, J. Géographie botanique du Département du Tarn. — Wie vor., p. 432-470.

Verf. schildert die orographischen, hydrographischen und geologischen Verhältzisse des Gebietes und giebt, nach einer kurzen Betrachtung über den Einfluss des Klimas auf die Pflanzen Zusammenstellungen der im Gebiete vorkommenden Arten einschliesslich der gesammten Kryptogamen nach ihrer Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit. Er unterscheidet fünf Abtheilungen, jenachdem die Arten im Gebiete von der Unterlage unabhängig zu sein scheinen oder vorherrschend auf Urgebirge, oder auf Gesteinen aus der Primär-, beziehungsweise Secundär- und Tertiärformation vorkommen. Recht spärlich ist die dem Primärgebirge eigenartige Pflanzenwelt und nicht viel abwechslungsreicher die des Secundärgebirges, dagegen ist sowohl die des Urgebirges wie auch namentlich die des Tertiärgebirges eine sehr artenreiche.

346. Pons, S. Notes sur un *Dianthus* hybride nouveau pour la flore de France.

— Bull. soc. agr. Pyr.-or., XXXII, p. 469; Perpignan, 1892.

Verf. beobachtste im Vallée d'Eynes einen Dianthus, den er für D. monspessulanus  $\times$  neglectus hält.

847. Sudre, H. Notes sur quelques plantes critiques de la flore du Tarn. — Rev. de Bot., XII, p. 17—30, tab. I, II. Toulouse, 1894.

Verf. bespricht hauptsächlich Pflanzen aus dem Gebiete von Albi, u. a. Viola scotophylla × alba (= V. albiensis) n. hybr., Carduus controversus n. sp., Leucanthemus occitamum n. sp. und Hieracium tarmense Arv. T. et Sudre n. sp.; von einigen derselben sind (ziemlich unvollständige) Abbildungen beigegeben.

348. Copineau, Ch., Préaubert, E., Bris, A. Rapports sur les herborisations de la Société (française de Botanique). — Wie vor., p. 248-274.

Verss. erstatten aussührlich Bericht über die gelegentlich der Versammlung zu Axles-thermes (Ariège) angestellten Excursionen in Form von Listen der an den einzelmen Standorten beobachteten Arten. Von der Ausbeute des Ausslugs zum Teich von Naguilles werden besonders Subularia aquatica (Isoètes Brochoni), Sparganium natans und Phelipaea ramosa hervorgehoben aus dem Thal von la Lauze sowie von Paillières, (Asplenium germanicum und Lycopodium inundatum); der Ausslug nach Puymaurens und den Höhen von Andorra lieserte reiche Beute, doch nichts von besonderem Interesse.

349. Gillot, F. X. Observations sur quelques plantes des Pyrénées ariégeoises (Rosa, Cirsium, Juncus). — Wie vor., p. 275—288.

Ausschrliche Erörterungen finden sich hier über Formen von Rosa alpina L., R. rubrifolia Vill., R. canina L., R. rubiginosa L. und R. pomifera Herm. sowie besonders über den Formenkreis von Cirsium eriophorum Scop.

850. Gautier, Gast. Lettre. - B. S. B. France, XLI, p. 93-96; 1894.

Verf. theilt mit, dass er die seit Lapeyrouse's Zeit im Gebiete der Pyrensen vermisste Saussurea alpina DC. in Laurenti (Ariège) wieder aufgefunden und daselbst auch die von ihm für hiervon specifisch verschieden gehaltene S. macrophylla Saut. beobachtet hat.

351. Flahault, Ch. et Combres, P. Sur la flore de la Camargue et des alluviens du Rhône. — B. S. B. France, XLI, p. 37—58. 1894.

Die Camargue, welche etwa 750 qkm einnimmt, war bisher in botanischer Hinsicht noch fast völlig unerforscht; ja sogar über das ganze Rhonemundungsgebiet im Umfange von etwa 1400 qkm lagen bisher fast gar keine brauchbaren Nachrichten vor. Verff. unter scheiden hier die Vegetation der "Sansouires", diejenige der Küstensandformation der Gegenwart und diejenige der Dünen. Die Sansouires, welche den Haupttheil der Camargue, aber auch grosse Theile der Nachbargebiete einnehmen, stellen die alten grösstentheils sandigthonigen Flussablagerungen vor; es herrschen hier strauchige Salicornien (Salicornia frusti-

cosa, S. macrostachya und S. sarmentosa) nebst Atriplex portulacoides. Es lässt sich eine Theilung derselben in zwei Gruppen durchführen, je nachdem der Boden sehr salzhaltig und oft überschwemmt oder nicht regelmässigen Ueberschwemmungen im Winter ausgesetzt ist: in der ersten herrscht S. sarmentosa, daneben finden sich (nach der Häufigkeit geordnet) Atriplex portulacoides, Statice Limonium, Artemisia gallica, Junous maritimus, Statice bellidifolia, Dactylis littoralis, Scirpus Holoschoenus, Plantago Cornuti, P. crassifolia, Statice Girardiana und St. virgata; in der andern herrscht Sal. fruticosa und treten besonders häufig auf Juncus maritimus, J. Gerardi, Inula crithmoides, Artemisia campestris. Sonehus maritimus, Plantago Cornuti, Glyceria convoluta var. tenuifolia, Salicornia macrostachya, Aster Tripolium, Samolus Valerandi, Inula viscosa, Althaea officinalis, ausserdem noch ebensoviel Arten minder häufig, theilweise sehr spärlich. Die Vegetation ist also recht einförmig. Diese Gebiete sind augenscheinlich alte Strandgebiete, deren Abstand vom Meere durch immer weiter gehende Anschwemmung allmählich zugenommen hat. Verff. schildern anziehend die Entwicklung der Vegetation auf den Sandflächen der gegenwärtigen Küsten; fast überall eingeleitet durch Ansiedelungen von Salicornia macrostachya im Verein mit S. sarmentosa, Atriplex portulacoides und Dactylis littoralis verläuft ihr Fortgang sehr verschiedenartig, je nachdem sich in dem neuen Gebiete kleine Erhebungen (Toursdons), Vertiefungen (Baisses) oder völlig horizontale Flächen (Gazes) ausbilden. Auch Bildang von Dünen kommt stellenweise, wenn auch nur in beschränktem Maasse, im Gebiete vor; auf ihnen tritt, je weiter sie vom Gestade entfernt werden und je grössere Festigkeit ihre Oberfläche annimmt, eine um so abwechslungsreichere Pflanzenwelt auf. Selbst Holzgewächse siedeln sich stellenweise auf ihnen an und so erklärt sich das Entstehen ganzer Walder im Gebiete der Camargue. Herrschend sind in diesen Pinus Pinus Pinus Juniperus phoenicea, daneben besonders Rosmarinus officinalis, Phillyrea angustifolia, Cistus selvifolius, Dap-hne Gnidium, Dorycnium suffruticosum, Teucrium Polium, auch Pistacia Lentiscus, Tamarix gallica, Helichrysum Stoechas, Rhamnus Alaternus u. a. Verff. stellen besonders eingehend die Pflanzenwelt der Sylve-Réal und der Rièges dar; namentlich die letztere kann als eine ziemlich reiche bezeichnet werden. Den Schluss bildet eine Zusammenstellung aller Arten, welche Verff. an den von menschlichen Siedelungen abgelegenen Orten überhaupt beobachtet haben; es sind etwa 250. Auf drei Tafeln sind bildlich dargestellt eine erste Ansiedelung von Salicornia macrostachya, ein Theil eines Pinienwaldes and ein prächtiges Exemplar von Juniperus phoenicea von den Rièges.

352. Coste, H. et Sennen. Plantes adventices observées dans la vallée de l'Orb à Bédarieux et à Hérépian. — Wie vor., p. 98—113.

Verst. haben hier 98 Adventivpslanzen beobachtet, von denen sie Senebiera didyma, Medicago lappacea, Oenothera biennis, Jussiaea grandistora, Erigeron canadensis, Artemisia Verlotorum, Xanthium spinosum und X. macrocarpum, Euxolus destexus, Amarantus albus, Atriplex microtheca, Chenopodium ambrosioides und Ch. anthelminticum, Pantoum vaginatum, Sporobolus tenacissimus, Polypogon monspeliensis und P. littoralis sur völlig eingebürgert halten. Anhangsweise nennen sie zehn andere in verschiedenen Gegenden des Hérault von ihnen beobachtete Adventivpslanzen.

353. Gandoger, Mich. Herborisations dans le massif du Pic Carlitte (Pyrénées-Orientales). — B. S. B. France, p. 452—463; 1894.

Verf. berichtet ausführlich über seine Excursionen in diesem Gebirgsstocke. Er fand hier als neu für die französische Flora Montia lamprosperma Cham. und Leontodon microcephalus Boiss., sowie einen neuen Standort des seltenen Bunium pyrenaeum Loisel., den er genau beschreibt.

354. Marcailhou d'Aymeric H. et A. Le Subularia aquatica L., l'Isoetes Brochoni Motelay et I. lacustris L. dans les lacs du bassin de la haute Ariège et du bassin limitrophe de Lanoux (Pyr.-Orient.). Une remarquable variété du Carea sempervirens Vill. — Rev. de Bot., XII. 12 p. Toulouse, 1894.

Die neue Varietat (var. aurigerana), durch zahlreiche männliche Aehrchen ausgezeichnet, wurde in den Hochgebirgen des Dep. Ariège beobachtet.

Digitized by Google

355. Marcailheu d'Aymeric, H. et A. Les Onagrariées du bassin de la Haute-Ariège. — Monde des plantes, III, p. 213—220. Le Mans, 1894.

14 Arten werden genannt, einige unter Nennung sahlreicher Standorte.

356. Martin, B. Le Scleranthus uncinatus Schur des Cévennes doit-il conserver son nom actuel ou pendre à l'avenir la dénomination de S. polycarpos L.? — B. S. B. France, XLI, p. 203—215.

Nach den ausführlichen Erörterungen des Verf.'s hat es den Anschein, als ob der zweite Theil seiner Frage zu bejahen sei.

857. Mandon. Lettre. - Wie vor., p. 468, 464.

Verf. giebt als neu für das Hérault an (Botrychium Lunaria Sw.), und Crepis biennis L., sowie neue Standorte der hier sehr seltenen Centunculus minimus L., Geropogon glaber L. und Phelipaea lavandulacea Schultz.

358. Coste, H. et Sennen. Diagnoses de quelques nouveaux Centaurea et Teucrisse hybrides, découverts dans l'Hérault et dans l'Aveyron. — Wie vor., p. 573 ff.

Verss. beschreiben solgende neuen Hybriden: Centaurea dissus × paniculata (= peregrina), C. Calcitrapa × dissus (= leptocephala), C. Calcitrapa × paniculata (= Loreti), C. Calcitrapa × praetermissa (= consus), Teucrium montanum × aureum (= cebennense), T. gnaphalodes × montanum (= arisitense), T. Chamaedrys × gnaphalodes (= ruthenense).

\*359. Aubouy, A. Deuxième herborisation, suivie d'une florule du vallon de Valcrose.

— Ann. Soc. d'hort. et d'hist. nat. de l'Hérault. Montpellier, 1894. 27 p.

\*860. Bénévent, B. Déboisement et reboisement dans les Basses-Pyrénées. — Pau, 1894. 30 p.

\*361. Souché, B. Flore du Haut-Poitou, ou analyse des familles, des genres, des espèces et description des plantes qui croissent spontanément ou qui sont l'objet d'une culture en grand dans les dép. des Deux-Sevres et de la Vienne. Niort (Clousot), 1894. 583 p.

362. **Eyquem.** Compte rendu de la quatrième excursion trimestrielle à Blanquefort du 29. octobre 1893. — Act. Soc. Linn. Bordeaux, p. CLXVIII—CLXXI.

Im Anhang zu diesem Excursionsbericht wird die Auffindung von Chenopodium ambrosioides L. in jener Gegend erwähnt,

363. Brochon, E. H. L'Hypericum linarifolium Vahl et sa variété radicans. — Wie vor., p. CLXXIV—CLXXXI.

Verf. hält *H. linarifolium* für specifisch verschieden von *H. humifusum* L. Die von ihm bei Cabanac entdeckte Varietät des ersteren sieht zwar wie eine Mittelform zwischen beiden aus, nach den eingehenden Beobachtungen des Verf.'s aber ist sie nicht als hybriden Ursprungs aufzufassen.

364. Breignet. Orobus albus, recueilli à Saint-Mariens. — Wie vor., p. XLIII.

365. Loynes, de. Orobanche coerulea Vill., trouvé à Saint-Laurent. — Wie vor., p. XLVIII.

366. Motelay. Une composée frutescente, voisine des Sénécionidées, trouvée à Biganos. — Wie vor., p. CLXVIII. CLXVIII.

Es handelt sich um die eingeschleppte Baccharis halimifolia L.

367. Le Grand, A. Sur l'Allium subhirsutum de Belle-Ile. — B. S. B. France, XLL, p. 35, 36; 1894.

Verf. spricht sich für die Ursprünglichkeit der Pflanze an diesem Standorte aus. 368. Neyraut. Localités nouvelles sur quelques espèces girondines, rares ou peu communes. — Actes S. Linn. Bordeaux, p. XXVII—XXXI; 1893.

Verf. nennt Standorte für etwa 40 Phanerogamen und einige Kryptogamen.

369. Bardié, A. Nouvelle station de l'Alyssum incanum L. — Wie vor., p. XXXVIII, XXXIX.

Verf. beobachtete die Art, eingeschleppt auf Dockanlagen von Bordeaux.

870. Bardié, A. Compte rendu botanique de la première excursion trimestrielle de la Société Linnéenne en 1893. — Wie vor., p. XLIX-LV.

Der Ausfug wurde in's Moronthal unternommen, hauptsächlich zur Wiederauffindung der von dort angegebenen Primula variabilis Goup: und Tulipa silvestris L. Dieselbe gelang nicht, dagegen wurden als neu für die Gegend beobachtet Isopyrum thalictroides L. und Helianthemum pulverulentum DC.

371. Brochon, E. H. Compte rendu de l'excursion trimestrielle du 30. avril 1893, à Cestas, et description d'une forme remarquable de Circium anglicum. — Wie vor., p. LXI—LXXVI.

372. Broshon, E. H. Nouvelles remarques sur le Cirsium anglicum var. diversifolium de Cestas. — Wie vor., p. CLXXII—CLXXIV.

Auf der von ihm sehr ausführlich geschilderten Excursion um Cestas beobachtete Verf. die genannte Varietät. Auch einige andere hier beobachtete Arten werden eingehend besprochen.

373. Redier. Compte rendu de l'excursion faite à Lamothe le 28. mai 1893. — Wie vor., p. CXXX—CXXXVII.

Unter den Ergebnissen dieses Ausflugs befindet sich Potamogeton variifolius Thore, über den Verf. ausführlich berichtet.

374. Loynes, de. Compte rendu botanique de la fête Linnéenne du 25. juin 1893. — Wie vor., p. CLX—CLXIII.

Verf. giebt Verzeichnisse der um Bazas beobachteten Pflanzen.

375. Gadeceau, E. L'Allium subhirsutum cultivé à Belle-Ile-en-Mer. — B. S. B. France, XLI, p. 440, 441; 1894.

Verf. weist bestimmt nach, dass die Pflanze hier nicht ursprünglich ist. (Vgl. No. 367.)

376. Lesage, P. Notes de botanique: le gui sur le genêt; le Lysimachia punctata L. dans l'Ille-et-Vilaine. — Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest, 1893. 6 p.

Viscum album L. wurde im Gebiete von Essé (Ille-et-Vilaine) auf Sarothamnus scoparius Koch beobachtet, bei Janzé wurden zwei Standorte von Lysimachia punctata angetroffen.

\*377. Préaudert, E. Les résultats des herborisations dirigées en Anjou par la Société en 1898. — Bull. Soc. d'ét. scient. d'Angers, 1898/94. 17 p.

### g. Pyrenäenhalbinsel.

378. Daveau, J. Sur l'aire d'extension du pin sylvestre dans la péninsule ibérique.

— J. de Bot., VIII, p. 401—403; 1894.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass von der Kiefer, die in deu Pyrenäen, Gallicien, der Sierra de Guadarrama und Sierra Nevada ausgedehnte Gebiete einnimmt, nunmehr auch ein portugiesischer Standort, in der Sierra de Gerez, entdeckt worden ist; sie wächst dort im "Valle do Passaro" bei etwa 1540 m Höhe.

379. Willkomm, M. Statistik der Strand- und Steppenvegetation der iberischen Halbinsel. — Engl. J., XIX, p. 279-326. 1894.

Nach der gegenwärtigen Kenntniss der Flora der Pyrenäenhalbinsel gehören hier 841 Arten von Gefässpflanzen zur Strand- und Steppenvegefation und zwar sind 79 beiden Typen gemeinsam, während ausserdem noch 539 Arten der Strand- und 223 der Steppenflora angehören. Von den 618 Strandpflanzen sind 284 einjährige, 14 zweijährige, 251 ausdauernde Kräuter, 78 Halbsträucher, 39 Sträucher, 2 Bäume, 383 sind Sand-, 95 Felspflanzen, 82 Halophyten, 32 Sumpfpflanzen, 26 nehmen andere Standorte ein; von den 302 Steppenpflanzen sind 98 einjährige, 12 zweijährige, 101 ausdauernde Kräuter, 77 Halbsträucher und 14 Sträucher, 117 wohnen auf dürrem, 170 auf Salzboden, 4 an Sümpfen und Ufern, 5 auf Felsen, 6 an andern Standorten.

Verf. zählt zunächst die 79 gemeinsamen Arten auf, wobei die Vegetationsdauer derselben (wie auch in den folgenden Listen) angegeben ist sowie endemische Arten und

Halophyten kenntlich gemacht sind. Zur Strandvegetation übergehend, unterscheidet Verf. zunächst vier Zonen, eine nördliche, westliche, südöstliche und südliche. Die nördliche besitzt 150 Arten (darunter 28 endemische), die westliche 286 (61, davon 26 für Portugal endemische), die südliche 387 (108, beziehungsweise 9), die südöstliche 292 (31 endemische). Durch alle vier Strandzonen verbreitet sind 48 Arten, darunter ist keine endemische. Die übrigen Arten des nördlichen Litorals stellt Verf., je nachdem sie nur in diesem (41) oder auch in einer oder mehreren der anderen Zonen vorkommen, tabellarisch susammen. Es zeigt sich, dass von den nicht endemischen Arten 29 der nordatlantischen, 31 gleichzeitig der nord- und südatlantischen Zone angehören und nur 10 ihre eigentliche Heimath im Mediterrangebiete haben. Die Familie der Gräser ist hier die einzige, die eine anschnliche Ansahl von Vertretern (27) hat; Vegetationsformationen lassen sich hier kaum unterscheiden. - Im westlichen Litorale ausschliesslich gefunden sind bisher 47 Arten. Während im nördlichen Theile auch hier, wie in der vorigen Zone nur ein sehr schmaler Strandgürtel angetroffen wird, sind von der Minhomundung an weite Strandflächen mit Salzsümpfen ("Marinhas" der Portugiesen, "Marismas" der Spanier) vorhanden. Nur 15 Arten dieses Abschnitts gehören gleichzeitig der nordatlantischen und der mediterranen Zone an, 43 dem eigentlichen Mediterrangebiete, für 7 ist die Heimath im nerdwestlichen Afrika zu suchen-Am stärksten vertreten sind hier die Compositen mit 22, die Plumbaginaceen mit 19 und die Papilionaten mit 16 Arten. Unter den Formationen ist die der salzigen Strandmoräste besonders hervorzuheben; für sie charakteristisch sind besonders Atriplea Halimus L., A. glaucum L., Suaeda fruticosa Forsk., Salicornia fruticosa I., Inula orithmoides L., Artemisia gallica W. nebst Obione portulacoides Moqu., Astor Tripolium und A. longicaulis Duf., Statice ovalifolia Poir., virgata W. und Limonium L. — Dem südlichen Litorale efgenthümlich sind 182 Arten; darunter sind 94 endemische, für 47 ist die Heimath im nordwestlichen Afrika zu suchen, 41 gehören der eigentlichen Mediterranflora au. Unter den Formationen fallen fünf auf: die der Salzsümpfe, welche nur im westlicheren Theile, hier aber im grossartigsten Maassstabe entwickelt sind, die des Strandwaldes ( $Pinus\ Pinea\ L.$ ), die Wachholderformation (Juniperus phoenicea L. und J. macrocarpa Sibth. Sm.), die Retamaformation (Retama monosperma Boiss.) und die Aspodelus-Formation. Am stärksten vertreten sind die Papilionaten (45), Compositen (42), Gräser (38), Cruciferen (21), Chenopodiaceen und Plumbaginaceen (je 20), Scrofulariaceen (16). — Dem südöstlichen Theile allein gehören 69 Arten an, daven 22 endemische, 31 mediterrane, 8 nordafrikanisch-audatlantische und 2, die auch an der atlantischen Küste Westeuropas vorkommen. Am stärksten sind die Compositen (27) vertreten, dann die Gräser (23), Cruciferen (22), Chenopodiaceen und Papilionaten (je 20), Plumbaginaceen (15). Ausser den Marismas ist nur noch eine bemerkenswerthe Formation zu verzeichnen, die von Pinus halepensis Mill. gebildeten Strandwälder; gelegentlich treten Maquis bis an die Küste heran.

Im Gegensatse zu seinen früheren Arbeiten unterscheidet Verf. folgende Steppengehiete: 1. das catalonische, 2. das iberische eder aragonesische, 3. das altcastilische und leanesiache, 4. das neucastilische oder centrale, 5. das litorale oder mediterrane, 6. das hochandalusische oder granadinische, 7. das niederandalusische oder bätische, 8. dasjenige von Jaën und 9. die kleinen Gebiete von Huelma und Caein sowie swischen La Malà und Gávia la chica. Die bätische Steppe ist noch gänzlich unerforscht, obenso die leenesische-- Den vier grassen unter den andere Gebieten (dem iberischen, neuenstillschen, granadinischen und mediterranen) gemeinschaftlich gehören 27 Arten au, 3 davon sind nordafrikanisch, 5 endemisch, 4 centraleuropäisch-centralasiatisch, der Rest gehört der Mediterranflora an. Der catalonischen Steppe angehörig sied 60 Arten, davon 8 den übrigen spanischen Steppen fehlende; 21 davon sind endemisch, die andern mediterran oder südatlantisch mit Ausnahme von Triticum cristatum Schreb. Die iberische Steppe, die ausgedehnteste von allen, enthält 147 Arten, darunter 85 endemische; 27 sind nur in diesem Steppengebiet beobachtet, unter den 17 Halophyten derselben befindet sich das monotypische Microcnemon fastigiatum Ung.-Sternb. Von den übrigen gehören 60 der Mediterransfera, 7 der südatlantischen, 9 der nordafrikanischen Flora an, 4 sind nordatlantisch, der Rest ist durch Europa bis Inneracion verbreitet, derunter Europia caratoides C. A. Moy., Popanum

Harmala L. und Rochelia stellulata Reichb. Reichlich vertreten sind nur die Chenopodiaceen (17). Aus der altcastilischen Steppe sind erst 20 Arten bekannt, darunter 3 ausschliesslich aus dieser, aus der neucastilischen 158, darunter 56 endemische und 36 nur hier beobachtete Arten, die Gräser (21), Compositen (16) und Gruciferen (15) überwiegen. Die interessanteste Steppe ist die litorale, der 161 Arten angehören, davon 69 endemische und 68 nur in diesem Theile der spanischen Steppen vorkommende. 41 von diesen 68 sind endemisch, 17 gleichzeitig in Nordafrika heimisch, die übrigen mediterran, nur eine, Phragmites communis Trin. auch mitteleuropäisch. Besonders interessant ist das Vorkommen von Apteranthes Gussoneana Mik., am stärksten vertreten sind Compositen (22), Labiaten und Cruciferen (je 18) und Chenopodiaceen (15). Aus der gransdinischen Steppe sind 65 Arten bekannt, darunter nur 4 aus ihr ausschliesslich und nur eine endemische (Sideritis Funkiana Willk.); aus der Steppe von Jaën sind 14 Arten, aus den kleinen Steppengebieten 9 bekannt geworden. - Neben diesen, jedenfalls ursprünglichen, Salusteppen sind zahlreiche, zum Theil recht ausgedehnte, Grassteppen vorhanden, die möglicherweise erst seit der Vertreibung der Mauren an Stelle von Culturland entstanden sind. Ihre Vegetation ist ausserst artenarm, wie Verf. im Gegensatze zur Ansicht anderer Autoren ausdrücklich hervorhebt. Sie besteht fast ausschliesslich aus Stipa tonaciesima L., neben welcher noch am hänfigsten Avena bromoides Gou. und Lygeum Spartum Löfl. auftreten.

380. Debesux, O. Plantes rares ou nouvelles de la province d'Aragon provenant des récoltes de Reverchon en 1892/93. — Rev. de Bot., XII, p. 41—50. Toulouse, 1894.

Von den Erörterungen des Verf.'s verdienen hervorgehoben zu werden diejenigen. über Lepidium Reverchoni Deb., Astragalus turolensis Pau, Valerianella Martini Losc., Hieracium javalambrense Pau, Statice aragonensis Deb., Echinospermum barbatum M. B. var. aragonense Rev. et Freyn, Teucrium aragonense Losc. und Quercus faginea Lam.

381. Ceincy, Aug. de. Plantes nouvelles de la flore d'Espagne. — J. de Bot., VIII, p. 65-67, 204-208; 1894.

Verf. beschreibt Paronychia Rouyana n. sp., Kundmannia sicula var. longiseta n. v., Echium fruticescens n. sp., Teucrium floccosum n. sp., Agrostis gaditana n. sp., Viola cochleata n. sp., Origanum compactum var. Bouyanum n. v., Phalaris hispanica n. sp. und Panicum eruciforme var. brevifoliatum n. v.; auch bespricht er ein Allium, das, möglicherweise neu, der Diagnose des A. stramineum Boiss. Rout. am meisten entspricht.

382. Baveau, J. Note sur deux Cyperus de la région méditerranéeanne (C. pallescens Desf. et C. turfosus Salam.). — B. S. B. France, XLI, p. 275—284, tab. IV; 1894.

Verf. setzt ausführlich auseinander, dass C. pallescens nur in Algerien verkomme und alle unter diesem Namen von der Pyrensenhalbinsel ausgegebenen Stücke zu C. zurfosus Salum, gehören.

383. Franchet, A. Observations sur le Centaurea fraylensis Schultz Bip. — J. de Bot., VIII, p. 386—390; 1894.

Verf. weist darauf hin, dass bereits Tournefort diese Art in Südportugal beobachtet hat, sowie, dass sie identisch ist mit C. valentina Welw. (vgl. Bot. J., XX, II, p. 196).

## h. Italien.

384. Semmier, S. Centaurea Cineraria, C. cinerea, C. busambarensis e Jacea Sere purpureo. — \*N. G. B. J., vol. I, p. 81—90. Mit 5 Taf.

Vers. macht anlässlich einer kritischen Sichtung der Centaurea Cineraria L. auf die geographische Verbreitung der auseinander zu haltenden Varietäten derselben aufmerksam. Die typische Art C. Cineraria kommt zu Terracina, Gaeta, Amalfi, sowie auf den Bergen bei Capua vor; über Capri erstreckt sie sich nach Sicilien. — Die var. β. Circae Somm. kommt blos auf dem Circaus vor. — Dürfte C. busambarensis b. otusiloba Gussone's, wie aus der Beschreibung zu ersehen wäre, thatsächlich mit der var. Circae zu identificiren sein, so würde sich ihr Gebiet gleichfalls bis nach Sicilien erstrecken. — Die var. γ. busambarensis dürfte ein beschränktes Territorium auf den Bergen von Busambra einnehmen. Uebrigens ist die von Lojacono in seiner III. Cent. sicilianischer Pflanzen unter

dem Namen C. incana Ten. von den Madonien ausgegebene Art mit unserer var. 7. identisch. Die var. 3. cinerea Somm. kommt blos auf Sicilien vor; ebenso bleibt die var. 3. Veneris Somm. auf Ligurien (Porto Venere, Inselchen von Palmaria und Tinetto) beschräakt.

885. Gelmi, E. Le primule italiane. — \*N. G. B. J., vol. I, p. 270-282.

Verf. giebt eine kritische, gründliche Bearbeitung der Primeln Italiens. Zunächst scheidet er die Gattung in die drei Untergattungen Auriculastrum, Aleuritia und Primulastrum nach Widmer. Hierauf giebt Verf. eine diagnostische (italienische) Beschreibung jeder einzelnen der 21 angeführten Arten mit deren Varietäten, die geographische Verbreitung der besprochenen Arten berücksichtigend. Es folgen sodann alle bekannten hybriden Formen, gleichfalls unter Angabe ihres Vorkommens.

386. Mattirolo, 0. Osservazioni critiche intorno la sinonimia e la presenza del Carex lasiocarpa di Ehrhart nella Flora italiana. — Mlp., VIII, p. 337—358.

Die italienischen Florenwerke geben Carex filiformis L. für den Norden der Halbinsel an, und bezeichnen C. lasiocarpa Ehrh. als eine für Italien zweiselhaste Art. Vers. hat aber nach umsichtiger Prüfung der vorhandenen Litteratur und genauem Studium der Pflanzen klar dargethan, dass die in Italien für C. filiformis L. angesprochene Art richtiger als C. lasiocarpa Ehrh. gedeutet werden müsse. Dieser Bürger der italienischen Flora wurde von Ambrosi in Tirol, von Rota im Gebiete von Bergamo, von Cesati in der Lombardei und von Mehreren — darunter von Vers. — in Piemont gesammelt. Solla.

\*387. Redegher, F. e Venanzi, G. Piante (specie, varietà, forme) nuove pel catalogo del Doto. Lorenzo Rota. — B. S. Bot. It., 1894, p. 22-25.

Fortsetzung und Schluss zu der bereits im vorigen Jahre (1893) begonnenen Ergänzung des Pflanzencatalogs von L. Rota. Solla.

388. Piccioli, L. Le piante legnose italiane. — Fasc. III. Firenze, 1894. p. 311—434. Verf. bespricht in vorliegender Fortsetzung seiner Holzgewächse Italiens (vgl. Bot. J., XIX, p. 300) die Cupuliferen Rich. im engeren Sinne. Mehrere Schlüssel bezwecken die Unterscheidung der drei Gattungen nach den Blüthen, den Früchten, dem Holze, dem Blättern, den Knospen, der Rinde und dem Baste, eine ebenso sorgfältige dichotomische Darstellung für die einzelnen Arten findet sich auch bei der Gattung Quercus. Zum Schlusse des Heftes fiaden sich die ersten Seiten, welche die Schilderung der folgenden Familie der Salicineen einleiten.

389. Pasquale, F. La Marsilia quadrifoliata nelle province meridionali d'Italia e la Elodea canadensis in Italia. -- B. S. Bot. It., 1894, p. 265—266.

Verf. sammelte in den Wassergräben zwischen Vico di Pantano und Ponte a Mare in der Provins Terra di Lavoro Marsilea quadrifolia. Dort kommt auch reichlich Elodea canadensis Rich. vor. vom Verf. als neu für Italien angesprochen. Solla.

390. Pacietti, G. e Fieri, A. La fiora d'Italia. — In: G. Marinelli, La Terra, vol. IV, cap. IX, p. 410—447. Milano, 1894.

Nach Verff. umfasst die heutige Flora Italiens 14842 lebende Arten, wovon 4059 auf die Gefässpflanzen entfallen; von diesen sind 847 Arten endemisch. Die Zugehörigkeit dieser Endemismen wird in einer besonderen Tabelle vorgeführt, ebenso wie die "eingeführten" Arten ihrem Vaterlande nach gleichfalls in einer Tabelle vereinigt sind. Von den letzteren wird speciell hervorgehoben, dass namentlich in jüngster Zeit die Arten: Acalypha virginica L., Stenactis annua Nees, Galinsoga parviflora Cav., Elodea canadensis Casp. und Asolla caroliniana W. im Lande immer mehr an Terrain gewinnen.

Verff. theilen das Land vom pflanzengeographischen Standpunkte ein in: 1. alpine oder blossgelegte Region, 2. Berg- oder Waldregion, 3. Region des Po oder Uebergangsregion, 4. mediterrane oder immergrüne Region, schliesslich 5. eine submerse Region für die Wasserbewohner. — Die einzelnen Regionen werden ausführlich beschrieben; die typischen Arten und deren biologische Merkmale in denselben genannt; Höhengrenzen für einzelne Bäume sind ebenfalls und zwar für verschiedene Gegenden des Landes gegeben. — Gegen viele Einzelheiten in den Angaben der Verff. liessen sich Einwände erheben.

Solla.

391. Arcangeli, G. Osservazioni sopra alcuni Narcissus. — B. S. Bot. It., 1894, p. 91—94.

Verf. fasst Narcissus italicus, charakteristisch für Toscana und Sardinien, als N. papyracsus × Bertolonii auf. Gleichzeitigkeit des Aufblühens, suweilen geselliges Vorkommen, mehrere intermediäre Merkmale, und ganz besonders die Atrophie der Pollenkörner von N. italicus haben Verf. hierzu geführt.

392. Arcangeli, G. Sul Narcissus Puccinellii Parl. e sul N. biflorus Curt. — B. S. Bet. It., 1894, p. 191—196.

393. Arcangeli, G. Di nuovo sul Narcissus Puccinellii Parl. — Ebenda, p. 250-253.

Verf. setzt seine Untersuchungen an italienischen Narcissus-Formen fort, und bemerkt abermals, dass er weder von N. Puccinellii Parl. noch von N. biflorus Curt. (vgl. Bot. J., 1893), welche im botanischen Garten zu Pisa cultivirt, wurden, im Laufe des Jahres Früchte bekommen konnte.

Ist nun N. biflorus ein Bastard, so hält es schwer N. Puccinellii als eine Hybride von jenem mit N. Jonquilla anzusehen (vgl. Arcangeli, 1898). Diese Verhältnisse werden von Verf. in einer besonderen Note eingehender erörtert, worin schliesslich Verf. zu der Ansicht gelangt, das Parlatore's N. Puccinellii mit N. gracilis Sab. (somit N. Jonquilla × Taszetta; vgl. Kunth Botan. Reg.) identisch sei.

394. Mattirolo, O. L'Eryngium alpinum L. e l'E. spina-alba Vill. nelle Alpi del Piemonte. — Mlp., VIII, p. 388-392.

Verf. citirt sämmtliche bekannte Standortsangaben des Eryngium alpinum L. im Bereiche der Alpen Piemonts, und gelangt zu dem Schlusse, dass kein einziger derselben auf italienisches Gebiet entfalle. Hingegen gelang es ihm letzthin, einen italienischen Standort für die in Rede stehende Art auf den Seealpen zu finden, nämlich am Rio di Stan, Vallonetto und Costa di Stan bei Pietraporzia. E. Spina alba Vill., von den wenigsten italienischen Florenbearbeitern erwähnt, kommt in reichlicher Menge, auf italienischem Boden zwischen 1950 und 2050 m am Col della Maddalena (nahe der Argentière) vor. Nach ergänzenden Mittheilungen von O. Penzig wurde diese zweitgenannte Art auch an mehreren Orten der südlichen Abhänge der Seealpen, in Ligurien, gesammelt. Solla.

395. Degen, A. v. Ueber die systematische Stellung der Moehringia Thomasiana Gay. — Ö. B. Z., XLIV, p. 445—448; 1894.

Verf. theilt mit, dass er die sehr seltene Pflanze ausser auf der Grigna noch auf dem Resegone di Lecco bei 1300 m beobachtet hat; er hält sie für eine Als ine aus der Sect. Acutiflorae, der A. Villarsi und A. austriaca gleichwerthig.

896. Haussknocht, C. Zur Flora der Riviera. — Mitth. Thür., N. F., VI, p. 30ff.; 1894.

Verf. theilt die wichtigsten seiner Beobachtungen bei Bordighera, Nervi u. s. w. mit. Darunter befinden sich Glaucium flavum Crants f. Serpieri (Heldr.), Asperula heteroclada n. sp., Centaurea amara × transalpina, C. Pousini DC., C. arrectispina Bert. (die für eine amara × Pousini ausgesprochen wird), C. Bertolonii Hausskn. (= C. paniculata suct. it.), C. Bertolonii × Pousini (= genuensis n. hybr.), Xanthium echinatum Murr., Symphytum bulbosum Schimp. und Poa attica Boiss. Heldr.

\*397. Correvon, H. Dans la vallée de Cogne. — Bull. Soc. de protect. des plantes; 1894.

398. Beyer, R. Ueber die Gattungszugehörigkeit der Mochringia Thomasiana Gay.
- Verh. Brand., XXXVI, p. LXVI-LXXI; 1894.

Verf. wurde zu seinen Untersuchungen, die ihn, unabhängig von Degen (vgl. No. 895) zu denselben Resultaten führten, veranlasst durch die Wiederauffindung der Pflanze an der Grigna (Bergamasker Alpen) und die Entdeckung eines neuen Standorts aus dem Valle Scarettone, unfern der Grigna.

399. Avetta, C. Aggiunte alla flora parmense. — Mlp., VIII, p. 302. Verf. sammelte, anfangs Juli, im oberen Tarothale (Parma) zwei für das Gebiet noch nicht angegebene Arten, nämlich: Drosera rotundifolia L. auf dem Monte Molinatico und Lilium Martagon L., in behaarter wie kahler Form, auf dem Molinatico und dem Pelpi-Solla.

400. Bicknell, O. Un nuovo ibrido del genere Circium, C. Erisithales × bulbosum. — Mlp., VIII, p. 392.

In der Hügelregion um Bordighera und San Remo wächst Cirsium bulbosum, bis ungefähr 1000 m hinaufreichend. Von ungefähr 1100 m au, an feuchten schattigen Stellen der Waldregion, auf den Bergen, kommt C. Erisithales vor. An zwei Orten treffen diese beiden Arten zusammen, nämlich oberhalb Buggio, und auf dem Kamme der Hügel von Val Nervia, an diesen beiden Standorten sammelte Verf. eine Hybride der beiden genannten Arten, welche er Cirsium Norrisi benennt.

401. Nebili, G. La presenza dell' Helleborus viridis L. nell' Italia superiore. — Rivista ital. di scienze naturali; an. XIV Siena, 1894, p. 87.

Verf. erwähnt Schiffner gegenüber und mit Bezug auf Pirotta's Mittheilung (vgl. Bot. J., XVIII, p. 485), dass der echte *Helleborus viridis* L. von ihm an zwei Orten des Piemont gesammelt worden sei.

402. Nobili, G. Nuova stazione di *Phelipaea Muteli*. — Rivista ital. di scienze naturali; an. XIV Siena, 1894, p. 116.

Verf. beobachtete Phelipaea Muteli F. W. Sch. in einem Garten zu Omegna (Prv. Novara), woselbst die Pflanze auf cultivirtem Verbena hybrida, Heliotropium peruvianum u. dgl. parasitirte. Zugleich mit der Art fand Verf. auch deren var. ramosiesime Genn. an gleicher Stelle, welch' letztere bisher blos aus Sardinien bekannt war. 80 lla.

408. Nobili, G. La Fragaria indica e l'Erigeron subulatus in Piemonte. — Rivista ital. di scienze naturali; an XIV Siena, 1894, p. 57.

Verf. citirt Fragaria indica Andr. als sehr gemein im ganzen Gebiete des Lago Maggiore, ferner aus Continallo am Ortasee und als hänfig in den Wäldern bei Turin. Bei Ghiffa kommt ziemlich verbreitet der Gartenflüchtling Erigeron subulcitus Mchx. vor.

Solla.

404. Goiran, A. Addenda ad floram veronensem. Comunicazione I. — B. S. Bot. It., 1894, p. 124—128.

Verf. behandelt in der vorliegenden Mittheilung einige Ranunculaceen. Ciemain Vitalba L. β. macrophylla, sowohl in den Wäldern bei Verona als auch auf den Lessiner Bergen (1229 m). — C. Viticella L. dürfte kaum sporadisch (vgl. Hausmann, Fl. v. Tirol) im Gebiete vorkommen. — Thalictrum aquilegifolium L. kommt, entgegen den Aeusstungen von Visiani e Saccardo — die sich wohl auf Th. flavum beziehen dürften! — in der Berg- und subalpinen Region vor. — Th. galioides Neetl. ist eine typische Art für die Flora des Monte Baldo. — Ansmone nemoroea L. ist eine durch das ganze Gebiet verbreitete Art, ebenso A. trifolia L. und A. ranunculoides L. Letztgenannte Art ist auch auf den Hügeln um Vienza sehr häufig. — A. baldensis L. erreicht an der "punta det telegrafo" gegen das Etschthal hin (Monte Baldo, bei 2136—2200 m) und auf den Felses von Valfredda (Monte Baldo) bei 1350 m Höhe, ihre beiden extremen Verbreitungspunkte.

Solla.

405. Geiran, A. Nuova stazione veronese di Echinops sphaerocephalus. — B. S. Bot. It., 1894, p. 113.

Verf. suchte vergeblich nach *E. sphaerocephalus* L. an den von Seguyer und von Ciro Pollini angegebenen Standorten, es gelang ihm aber jüngst, die Pflanze knapp unterhalb der Spitze des Monte Pastello (1122 m) in den Lessiner Bergen zu finden.

Solla.

406. Gabelli, L. Notizie sulla vegetazione ruderale della città di Bologna. – Mip., VIII, p. 41—68.

Verf. führt uns die Ruderalflora der Stadt Bologna mit kritischen Randbemerkungen und allgemein übersichtlicher Zusammenfassung vor. Die kritische Aufsiklung enthält ungefähr 200 Gefässpflansenarten nach Bentham-Hooker's System; Verf. benützt dabei eigene Beobachtungen sowie die Durchsuchung einiger Herbarien und Excerpte aus Cocconi's Flora. Für eine jede Art ist angegeben, ob dieselbe bloss Blätter entwickelt oder auch noch zum Blühen gelangt, oder selbst Früchte hervorbringt. Danach ist selbetverständlich die Zahl der Arten sehr schwankend, sofern nur die letzteren fortsubestehen vermögen; die ersteren haben nur eine beschränkte Dauer oder erscheinen nur ganz gelegentlich, um gleich wieder zu verschwinden.

Es folgt eine tabellarische Uebersicht für die procentische Vertretung der wichtigeren Familien in der Ruderalflora, verglichen mit der Flora der gauzen Provinz, woran sich eine Erörterung des verschiedenen gegenseitigen Verhaltens folgt. Die am meisten in der Ruderalflora vertretenen Arten sind jene, deren Familien die natürliche Gruppe der Cyclospermen zusammen bilden; nach diesen kommen in absteigender Artenzahl die Korbblüthler, die Gräser und die Schmetterlingsblüthler; auch die Rubiaceen, Boragineen und Plantagineen sind besonders reichlich vertreten.

Ferner zieht Verf. die Verbreitungsmittel in Betracht, durch welche sich eine Ruderalfiera entwickeln kounte und gedenkt zum Schlusse noch der Verhältnisse, welche eine Ansiedlung der Ruderalfiora ermöglichen (geringe Frequenz der Strassen u. dergl.), oder dieselbe erschweren (namentlich der Kampf der Ruderalarten unter einander); Verf. führt diesbeschich mehrere Beispiele von Strassenplätzen, Höfen an, woselbst entweder typische Ruderalformen allein, oder mit diesen vergesellschaftet auch einzelne Einwarderer vorkommen.

407. Cobelli, R. Altre contribuzioni alla flora di Serrada. — N. G. B. J., vol. I, p. 53-77.)

Verf. liefert weitere Beiträge zur Flora von Serrada (vgl. Bot. J., 1893). Denselben geht ein Ueberblick über die klimatischen Verhältnisse von Serrada verglichen mit jenen von Rovereto voran. Es folgt das Verzeichniss der von Verf. um Serrada herum gesammelten Gefässpflanzen, wodurch die Zahl der für dieses kleine Gebiet bekannten Arten derzeit auf 510 Arten anwächst.

408. Cavara, F. Nuova stazione della Solidago serotina Ait. — Mlp., VIII, p. 94—95.

Verf. giebt an, dass S. serotina Ait. (nec Willd.) in den Po-Auen bei Bressana Bottarone naturalisirt sei, woselbst die Pflanze ganze Flächen des Bodens unter Pappeln und Weiden dicht bedeckt.

409. Belzen, P. La flora del territorio di Carrara, — B. S. Bot. It., 1894, No. 4—9.

Verf. giebt ein Verzeichniss der wichtigeren Gefässpflanzenarten für das unmittelbare Gebiet von Carrara. Von den angefährten Arten verdienen erwähnt zu werden: Orchis italica Poir. sehr selten im Gebiete, auch auf der Insel Elba von Verf. gesammekt. Polypodium vulgare L. mit Formen, die zu der var. serrulatum Sch. und andererseits zu var. γ. cambrioum (L.) führen. — Ranunculus Aleas Wilk., s. alpestris Wilk., auf 600 m Meereshöhe am Monte d'Arma. — Medicago marina L. var. α. inermis Mer. — Ronules Rollis Parl., f. dimera. — Cerinthe aspera Rth., β. concolor Ces., an verschiedenen Standerten. — Rosmarinus officinalis L. mit Juniperus phoenices L., auf dem Berge bei den Steinbrüchen von Miseglia in ca. 300 m Meereshöhe. — Anemone ranunculoides L., neu für das Gebiet der Apuaner Alpen. — Rapistrum rugosum All., β. orientale (DC.); zugleich erwähnt Verf. eine neue, dem R. perenne sehr nahe verwandte Form von der Insel Elba. — Aleine tenuifolia Crtz. var. Barrelieri DC. — Centaurea rupestris L., in zwei Fermen: einer kahlen oder nahezu unbehaarten und einer weissflizigen. Solla.

410. Terracciane, A. Quarta contribuzione alla flora romana. — N. G. B. J., vol. I, p. 129—186.

Verf. bespricht zunächst die Lepiner Berge zwischen dem Sacce- und dem Amassno-Thale, an den pontischen Sümpfen; mit einer Plateauerhebung von durchschnittlich 300—1000 m, worauf noch einzelne Bergkuppen bis 1500 m sich erheben. Die Abhänge dieser Berge zind stell und wild, von kurzen gewundenen Thälern und tiefen Abstürzen

unterbrochen; höher oben mit Eichen- und Buchenstämmen besetzt, gegen Cori und Seppe zu mit mediterraner Vegetation (Olea, Arbutus, Pistacia, Terebinthus etc.) bedeckt. Im Ganzen bietet diese Berggruppe in ihrer Vegetation von der Meerstrand- zu der Höhenflora (Verf. nennt letztere "alpin") die verschiedensten Uebergänge durch Pflanzentypen verschiedener Länder. Gegen Westen zieht die Meeresstrandflora ziemlich hoch auf die Berge hinauf, um plötzlich in die montane und "alpine" Flora (am Capreo und Semprevisa) überzugehen; als Beweisstücke für die letztere führt Verf. an: Campanula fragilis Cir., Centaurea maritima L., Asphodeline lutea Rchb., Phalangium Liliago Schrb., Lonicera alpigena L., Fritillaria montana Hpe., Luzula silvatica Gaud., Iris pseudopumila Tin. Die vielen Feuchtigkeit ansammelnden Nord- und Westwinde erhalten hier oben das ganze Jahr hindurch die für das Gedeihen der angeführten Arten günstigen Verhältnisse. Auf der Ostseite hat man ein gleichmässigeres Vegetationsbild, das vom Sacco-Thale bis zu den Höhen heraufzieht. Das Verzeichniss der auf diesen Bergen von Verf. oder Anderen gesammelten Gefässpflanzen beträgt kaum zwei Centurien.

Eine zweite Gruppe wird von dem Monte della Fate (1090 m) gebildet, gleichfalls an den pontinischen Sümpfen gelegen, gegen Terracina zu. Das Gebiet wurde von Verf. noch nicht aufgesucht; er rechnet nach den Augaben von A. Gravis und N. Terraciano 97 Arten für dasselbe aus.

411. Tassi, F. Contribuzioni alla flora senese. Prima. — Sep.-Abdr. aus Atti della R. Accademia dei Fisiocritici, Science, 1894. 8<sup>6</sup>. 12 p.

Verf. legt 27 Pflanzenarten vor, welche er in der Umgebung von Siena sammelte, darunter zehn für jenes Gebiet neue Arten, nämlich: Ophrys bombyliflora Lk., O. exaltata Ten. beide von Pian del Lago; O. tenthredinisera Willd., ausserhalb porta Ovile; Orchis purpurea Hds., an mehreren Orten; Ptatanthera montana Schm., Erica multissora L., Erythraea ramosissima Prs., Phelipaea Muteli Reut., Filipendula hexapetala Gilib, im Mazzafonda-Walde; Lilium Martagon L., im Monaca-Walde.

Solla.

412. Sommier, S. Una erborazione all'isola del Giglio, in Marzo. — B. S. Bot. It., 1894, p. 128—133.

Verf. giebt ein Vegetationsbild der Isola del Giglio im toscanischen Archipel für den März. Es stachen dabei vor allem in Blüthe stehend hervor: Ericu arborea, Calendula arvensis und Calycotome villosa, letztere auf einzelnen Halden durch Cytisus triflorus ersetzt; die Felsen auf der Nordseite waren mit lebhaft roth blühender Matthiola incana; das nordwestliche Gebiet (Campese) war gelb von dem Vorherrschen von Sinapis procumbens und Hypecoum procumbens, während stellenweise Tillaea muscosa und Narcissus Tazzetta ganze Bodenflächen bedeckten. Im Ganzen wurden während eines dreitägigen Aufenthaltes auf der Insel 313 Gefässpflanzenarten gesammelt. Neu für Toscana sind: Silene neglecta Ten., Artemisia arborescens L., ferner als weniger häufige Arten: Lavatera olbia L., spontan; Convolvulus siculus L., Linaria aequitriloba Dub., Brassica incana Ten., Scolopendrium Hemionitis Sw., Pinus amygdaliformis Vill., Obione portulacoides Moq. Td., Asplenium lanceolatum Hds. und Osmunda regalis L. Zwischen den Felsenritzen, am Golfe alle Cannelle, hatten sich Opuntia Ficus indica-Exemplare angesiedelt.

Im Anschlusse daran erwähnt Verf., dass Osmunda-Exemplare mit Riesenblättern auch am Circäus-Cap vorkommen, aber ohne oberirdische Stämme. — Levier fügt dem bei, dass auch am Sibolla-See, bei Altopascio, colossale Individuen dieses Farnes vorkommen, jedoch nicht in der Grösse wie auf der Insel Giglio.

413. Semmier, S. Seconda erborazione all'isola del Giglio, in Maggio. — B. S. Bot. It., 1894, p. 245—249.

Ein zweiter, im Mai vom Verf. ebenfalls nach dieser Insel unternommener Ausflug brachte eine nicht weuiger schätzbare Vermehrung von Arten und gab zu neuen Vegetationsbildern Veranlassung. Während Caruel's statistica botan. della Toscana blos 192 Gefässpflanzen für die Insel del Giglio angiebt, beläuft sich die bis jetzt bekannt gewordene Artenzahl auf 541, wovon die meisten den Nachforschungen S.' zu verdauken sind.

Das seristische Bild war jetzt ein anderes. Es herrschten in der Vegetationsdecke vor: Chrysanthemum Myconis, Pinardia coronaria, Spartium junceum, Lotus cytiscides,

Seriola aetnensis, also durchweg gelbblühende Arten: während auf den Feldern unter der Saat der gewöhnliche Papaver Rhoeas als Unkraut vorherrscht, neben Galactites tomentosa, Carduus pycnocephalus, C. cephalanthus, zu diesen noch: Echium plantagineum (im März hingegen E. calycinum), Convolvulus althaeoides, Dorycnium hirsutum. In vollster Blüthe standen: Cistus monspeliensis, C. incanus, C. salvifolius, welche den Hauptbestand der die Gehänge deckenden Gebüsche ausmachen. — Ferner macht Verf. aufmerksam auf: Anthemis arvensis, Lupinus angustifolius, Ervum hirsutum und E monanthos, welche in die Culturen sich überall eindrängen.

Als seltenere Arten wurden während des zweiten Aussluges gesammelt u. a.: Lychnis laeta, Lavatera arborea, Melilotus elegans, M. parviflorus, Vicia narbonensis var. serratifolia, Ervum hirsutum var. lejocarpum, Crucianella latifolia, Galium ellipticum, Torilis heterophylla, Serapias occultata, Caruelia arabica, Allium rossum n. v. humile Somm., Corynephorus articulatus, Cyperus aureus, C. badius; schliesslich Mesembryanthemum acinaciforme, welches derzeit einige Felsen der Calo Arenella überzieht. Solla.

414. Arcangeli, G. Sulla Tulipa saxatilis Sieb. — B. S. Bot. It., 1894, p. 140—143.

Verf. vermuthet, dass die geographische Verbreitung dieser Pflanze, deren Heimath angeblich auf der Insel Creta zu suchen ist, und von welcher *T. Beccariana* Bicch. wohl eine Varietät sein kann, ein interessantes Problem darbiete.

Dagegen änssert E. Levier, dass die im botanischen Garten zu Pisa lebenden Exemplare von Zwiebeln herstammen, welche bei Lucca, an dem classischen Standorte der T. Beccariana, gesammelt sind, dass nichtsdestoweniger keinerlei scharfe Merkmale vorliegen, die T. Beccariana von der kretensischen T. sazatalis zu trennen.

415. Sommier, S. Una cima nelle Alpi apuane. — \*N. G. B. J., vol. I, p. 11—34. Mit 3 Taf.

Verf. beschreibt die floristischen Verhältnisse der höchsten Kuppe des Procinto, in den Apuaner Alpen, einer botanisch noch unerforschten Spitze, welche bis 1177 m sich erhebt. Buchengesträuch und Kastanienwald (bis 200 m unterhalb des Scheitels) decken die Oberfläche, deren Seitenwände steil abstürzen und an der Basis — d. i. bei ungefähr 1000 m Meereshöhe von einem Gürtel, in der Peripherie von ungefähr 500 m, von Vegetation ringsherum umgeben werden. Bis vor ungefähr 45 Jahren waren hohe Stämme auf der Kuppe, dieselben wurden aber gefällt. — Die 24 Arten von Holzpflanzen, welche der Kuppe angehören, werden namentlich aufgezählt; darunter finden sich als sehr selten für die Region vor: Rhamnus alpina, Cotoneaster tomentosa, Lonicera alpigena; interessant sind auch daselbst Acer Opalus, Ostrya carpinifolia, Quercus Ilex, Rosa alpina, Daphne alpina, Rex und Taxus fehlen nicht.

Von 51 Familien, die daselbst ihre Vertreter haben, erscheinen als die artenreichsten: die Compositen (17 Arten), Umbelliferen und Gramineen (je 7 Arten), Scrofularien, Labiaten, Orchideen (je 6 Arten), Rosaceen mit Liliaceen und Caryophylleen (je 5 Arten), Papilionaceen mit Ranunculaceen, Cruciferen und Cupuliferen (je 4 Arten) etc.

Aus dem Verzeichnisse der Gefässpflanzen für die Kuppe des Procinto sind als seltenere Arten zu nennen: Polygala Carueliana, Bupleurum falcatum var. longifolium n. v., Trochiscanthes nodiflorus, Laserpitium latifolium, Hieracium glaucum d. Bert., H. anchusifolium, H. tomentosum, Pyrola media, Thesium ramosum var. laeve, Epipactis atrorubens, Carex refracta. Besprochen wird Rhamnus glaucophylla n. sp.

Der Gürtel besitzt ebenfalls eine üppige Vegetation und dazu 48 Arten, welche auf der Kuppe sonst nicht beobachtet wurden. Nennenswerth die neue var. villosum von Hieracium humile Jcq.

Im Anschlusse daran werden zu 16 anderen Gefäsepflanzen neue Standorte im Bereiche der Flora der Apuaner Alpen aufgezählt.

416. Sommier, S. Triglochin laxiflora, nuove per la Toscana. — B. S. Bot. It., 1894, p. 272.

Verf. sammelte Triglochin laxiflora Guss. in der zeitweise überschwemmten Ebene von Capalbiaccio in der Maremme, dem nördlichsten Standorte für diese Art. Solla.

417. Tassi, F. Nuova stazione toscana della Phelipaca Mutali e dell' Erica multi-

flora. — B. S. Bot. It., 1894, p. 295—296.

Verf. sammelte Phelipaea Muteli Reut. ausserhalb Siena, bei der Kirche S. Dalmazio Erica multiflora L. erhielt Verf. aus dem Walde von Lecceto, 6 km von Siena entferat.

418. Arcangeli, G. Sopra alcune piante raccolte recentemente. — B. S. Bot. It., 1894, p. 273—274.

Verf. macht auf folgende, für die Flora Toscana's interessante neue Standorte aufmerksam:

Narcissus serotimus L., am Fusse des M. Argentario, ferner bei Orbetello, Torre Franceschi, Dogni etc.; Aster salignus Willd., an recent eröffneten Graphitgruben von S. Maria del Gindice, in den Pisanerbergen; und Hypericum mutilum daselbst, auf nassen Bodenstrecken.

419. Mattaucci, D. e Martelli, U. Da Perugia al Gran Sasso d'Italia. — N. G. B. It., vol. I, p. 84—52.

Nach Verff. ist die Flora der das Gran Sasso-Massiv zusammensetzenden Berge nicht sehr artenreich, weil ihre Flanken abschüssig und durch die langsame fortgesetzte Einwirkung der atmosphärischen Einflüsse nahezu kahlgelegt sind. Die Flora der niederen Bergspitzen ist ungefähr die gleiche aller alpinen und Voralpen-Spitzen; charakteristisch für dieselben sind Saxifraga oppositifolia, S. muscoides, S. porophylla, Achillea nana, Papaver alpinum, Matthiola Orsiniana u. A. In dem Verzeichniss der heingebrachten Ausbeute von Gefässpflanzen findet sich auch Androsace alpina var. Mathildae, welche unlängst auch auf dem Kem Kuschi (Montenegro 2448 m) gesammelt wurde. Solla.

420. Neri, F. Contribuzione alla flora toscana. La flora del Volterrano. — P. V. Pisa, vol. IX, 1894, p. 45—59.

Verf. giebt ein Verzeichniss von Pflanzen aus Volterra. Es sind ungefähr 400 Phanerogamen, davon 201 neu für das Gebiet, was wenig zu verwundern ist, da das Gebiet bislang beinahe unerforscht geblieben ist und selbst die gemeinsten Unkräuter angeführt werden. Ganz kurze Notizen über den Gesteinscharakter der Gegend und ein Ueberblick der verschiedenen Höhenpunkte werden voraugeschickt.

421. Gruguola Gaetano. La vegetazione al Gran Sasso d'Italia. — Teramo, 1894. X und 279 p.

Verf. giebt eine Darstellung der Vegetation des Gran Sasso in der Apenninkette. Das Buch, 25 Capitel umfassend, zerfällt in sechs Abtheilungen, von welchen die erste die allgemeinen Pflanzenverhältnisse und die Bedingungen für das Vorkommen derselben breit bespricht. Weitere drei Abtheilungen handeln für sich von der Flora der Ebene, der Berg- und der alpinen Region. Die vierte Abtheilung erörtert den Ursprung der letzteren und handelt von einer Glacialflora.

422. Bel Testa, A. Flora cesenati; quarta contribusione. — S. A. aus P. V. Pisa, vol. IX, 1894. 2 p.

Verf. zāhlā ungefāhr eine halbe Centurie Phanerogamen auf, welche er bei Cesena beobachtete. Solla.

423. Chiovenda. E. Wolffia arrhisa Wimm. - B. S. Bot. It., 1894, p. 211.

Verf. sammelte bei der Piscina Carceri im Walde von Terracina Wolffia arrhisa Wimms, neu für die römische Flora. Solla.

1894, p. 282—283.

Verf. sählt als neu für die römische Flora auf: Eragrostis Barrelieri Dav., Spartina versicolor E. Fbr. und Bellevalia pendulina Chiov. n. sp. auf Lehmhügeln bei Magliana Romana, ferner bei Monte Verde, als B. dubia, im Herbare des botanischen Gartens liegend.

Solla.

425. Leage, B. Seconda contribusione alla flora della valle del Lao. — B. S. Bot. It., 1894, p. 211—215.

Verf. giebt weitere neue Arten an, welche für das diesseitige Calabrien neu sind und von ihm im Lac-Thale (bei Laino Borgo, vgl. Bot. J., 1898) gesammelt wurden. Darunter sind Evonymus verrucosa Scp., Satureja cuncifolia Ten., ferner eine Form der Asperula cynanchica L., welche Verf. im Texte als var. longiflora, in einer Fusanote aber als var. capillacea Wilk. et Lg. angiebt.

426. Rippa, C. Contributo allo studio delle Orchidee dei dintorni di Napoli. — Bollett. d. Soc. dei Naturalisti in Napoli, vol. VIII, 1894, p. 165—171.

Verf. giebt eine systematische Aufzählung der bisher von Neapel beobachteien Arten mit Auführung der verschiedenen bekannten und neuen Standorte für eine jede derzelben. Als neu für des Gebiet nennt Verf.: Orchis lactea, O. tridentata, O. longicruris, O. maculata var. saccifera, Platanthera chlorantha n. var. lineata (p. 167), Ophrys apifera.

Solla.

427. Pasquele, F. Bibliografia botanica riguardante la flora della piaute vascolari della province meridionali d'Italia. — \*N. G. B. J., vol. I, p. 259—270.

Verf. stellt eine botanische Litteraturübersicht zusammen der Werke und Schriften, welche die Gestaspsianzensiora des südlichen Italiens, vom Neapolitanischen abwärts — jedoch mit Ausschluss Siciliens und Sardiniens und der zu ihnen gehörigen Inselchen — betressen. Dabei weist er auf die Lücken hin, welche in der Litteratur sich seigen, bezüglich einiger noch wenig erforschter Gebiete (namentlich in Calabrien). Solla.

428. Vaccari, A. Flora dell' arcipelago di Maddalena. — Mlp., VIII, p. 227—277, mit einer Karte.

Verf. legt ein Verzeichniss von 627 Gefässpflanzenarien vor, welche er auf verschiedenen Inselchen und Klippen im Umkreise der Insel Maddalena (Sardinien) su sammeln Gelegenheit hatte. Das mit mehreren kritischen Bemerkungen versehene Verzeichniss ist von Interesse, da Verf. zu den verschiedensten Jahreszeiten die Inselchen bereiste. Es bildet darum das Verzeichniss eine wesentliche Ergänzung zu Moris' Flora Surdoa, welche bekanntlich die Monocotylen nicht begreift.

In dem Verzeichnisse sind auch die Excursions-Ergebnisse berücksichtigt, welche Ascherson, Reinhardt u. A. schon früher gewonnen, nichts desto weniger sind für das Gebist neu 147 Arten, davon 6 für die Flora Sardiniens überhaupt neu sind nämlich: Silene Giraldii Gusa an der Mündung des Lisciaflusses, Melilotus officinalis Dsv., auf der Insel Maddalena gemein, Isnardia palustris L., auf Caprera und Terranova im Orangengolfe, Crocus biflorus Mill., häufig auf den Inseln Maddalena, Caprera, Spargi, S. Stefano sowie auf der Küste Sardiniens, Gladiolus dubius Guss. (?) bei Parau an der sardinischen Küste, Carex stenophylla Whibg. auf Caprera.

429. Martelli, U. Astragalus maritimus Mor. — B. S. Bot., It., 1894, p. 249—250. Verf. hat bei seinem jüngsten Ausfluge nach Sardinien zwei Tage lang vergeblich die Küste von Spalmadera de fora auf der Insel S. Pietro nach Astragalus maritimus Mor. abgesucht; er vermuthet daher, dass die Pflanze nicht als Bürgerin der italien ischen Flora zu gelten habe.

430. Martelli, U. Ribes sardoum n. sp. — B. S. Bot., It., 1894, p. 272.

431. Martelli, U. Ribes sardoum n. sp. — Mlp., VIII, p. 880—885. Mit 1 Taf.
Verf. sammelte auf dem Felsen oberhalb Oliena in Sardinien eine neue Ribes art
ans der Gruppe der Grossularia, welche er Ribes sardoum benennt. Ihre Beschreibung ist
in dem zweiten Aufsatze enthalten.
Solla.

432. Nicotra, L. Note sopra alcune piante di Sicilia. — Mip., vol. VIII, p. 88—94.

Verf. zählt in vorliegenden Notizen über einige Pflanzen Siciliens neue Standorte zu bereits bekannten Arten auf, hauptsächlich aus eigenen in der Umgegend von Acireale gesammelten Erfahrungen. — Hin und wieder kommen kritische Bemerkungen eingestreut vor.

Calepina Corvini Dsv., n. var. albiflora zu Acipatone. — Frankenia intermedia DC. im südlichen Sicilien, sowie Dianthus volutimus Gss. zu Acircale zeigen sich viel reducirter in ihrem Habitus als der Typus der entsprechenden Arten. — Spergularia hetero-

sperma Guss. kann nicht als eine Art gelten; auch dürfte in der Beschreibung derselben bei Gussone manches zu corrigiren sein.

Trifolium Bivonae Gss. bei Pietra Cannone ist neu für die Flora des Etna. Daselbst auch Potentilla Fragaria Poir.

Rubus rusticanus Merc. bei Acireale mit fiedertheiligen Blättern.

Chaerophyllum temulum L. bei Monteilici, neu für die Flora des Aetna. Ebensoist neu: Cirsium polyanthemum DC., bei S. Venera al Pozzo vorkommend, P. pubescens W. var. amplifolia Gss. und Carex extensa Good. — Auf der Ostseite des Berges Spiranthes autumnalis L.

Erwähnt sind noch: Veronica decipiens Nicot. aus Acireale, wahrscheinlich eine Hybride von V. panormitana und V. cymbalaria. — Rumex conglomeratus Murr., f. "caule petiolisque velutinis", bei Acireale. — Aristolochia longa L. n. var. parvifolia Nicot. aus Mascali. — Serapias Lingua L. n. var. Insengae Nicot. an der Favorita, zugleich mit S. longipetala Poll., n. var. panormitana Nicot. daselbst. — Gagea folioca R. S., n. var. eriantha Nicot. aus Randazzo.

433. Micetra, L. Elementi statistici della flora siciliana. — N. G. B. J., vol. I, p. 186—207.

Verf. tritt der Auffassung Caruel's entgegen, welcher (1892) dem Aetna eine "alpine Flora" gänzlich abspricht. Er stellt eine Pflanzenliste (p. 195-198) auf, welche ungefähr 100 Arten alpinen Charakters umfasst, um aus jener die allgemeinen Merkmale zu entnehmen, welche zu den wichtigeren Folgerungen führen dürften.

Die Hypsometrie an und für sich ist ein ungenägender Factor, diese Verhältnisse näher zu beleuchten; am ehesten dürfte man zum Ziele gelangen, wenn man Vergleiche mit einer typischen Alpenvegetation anstellen würde. Die Wahl eines solchen Typus ist aber nicht leicht und fordert Umsicht; Strobl hat aber bereits diese Frage für Sicilien gelöst, indem er auf das Vorkommen paralleler Formen hinwies. Also kann man auf den Bergen im Südwesten der Insel Arten sammeln, wie Astragalus Bonanni Pral., Apium Tragium Car., Scabiosa crenata Cyr., Xeranthemum erectum Prel., Myosotis incrassata Gss., M. Gussonei Nic., Veronica praecox All., Sesleria nitida Ten., Poa insularis Parl, etc., welche wie die Flora der baumlosen Region der Madonien und der Bergspitzen im-Nordosten der Insel, parallele Formen zu typischen Alpengewächsen aufweisen. Man musssich auch gegenwärtig halten, dass die Alpenfiora des gesammten mediterranen Gebietes von jener der Bergzüge, die von den Alpen bis zum Altai reichen, einigermaassen abweicht, und zwar: durch den Besitz mehrerer eigenthümlicher Gattungen, durch eine besondere Zonenvertheilung an einzelnen Orten; durch ihr eigene Bestände (wie etwa jene der Juniperus-Arten etc.), durch ihre besondere Physiognomie, welche im Allgemeinen recht einheitlich gegen Osten zu an Reichthum immer mehr zunimmt (woselbst gar nivale Lamium-Arten auftreten) und an ihren beiden Endpunkten geradezu ein eigenes Bild aufweist. -Diese Physiognomie ergiebt sich aber aus einem Mangel an Holzgewächsen, aus einer relativen Minderzahl von Monocotylen und aus dem völligen Mangel einzelner Familien — so der Ranunculaceen, Rhinanthaceen, Onagrarieen, Gentianeen, Ericineen, Salicineen, Juncaceen und Cyperaceen —, aus der Artenarmuth gewisser Gattungen (Dianthus, Arabis, Trifolium, Achillea, Artemisia, Orepis, Festuca etc. etc.). Im Allgemeinen herrschen in der Vegetation Kreuz- und Nelkenblüthler, sowie die Gattungen Viola und Hieracium vor, doch weisen einzelne Genera auch auf einen Zusammenhang mit verwandten Gebieten hinwie etwa: Plantago mit Spanien, Robertia mit dem Centrum des mediterranen Gebietes, Hesperis, Tunica, Helichrysum, Edrajanthus etc. mit der Alpenflora des Orients. Was den Standort dieser Gewächse anbelangt, so kommen dieselben vorwaltend auf trockenen Wiesen, auf offenen Weiden, auf Felsen vor und stellen, im Ganzen und Grossen Xerophile dar.

Bezüglich der Höhenlage, welche von einzelnen Arten erreicht wird, weist Verf. zunächst auf die Unsicherheit hin, mit welcher die Grenzen zwischen Art und Varietät gezogen sind, derart, dass manche variirende Ausbildung im Habitus einer Pflanze unter den geänderten Vegetationsbedingungen auf der Höhe bereits als Varietät, wenn nicht gar als Art angesprochen wurde, und dadurch das Aufstellen von Vergleichen nicht wenig er-

schwert. Im Allgemeinen rücken die Gräser und die Korbblüthler von der Ebene am meisten zu den Höhen hinauf: die Kreuz-, Dolden- und Nelkenblüthler reichen hingegen nur spärlich von der Höhe nach den tieferen Lagen herab.

Zum Schlusse bemerkt Verf., dass die alpine Flora Siciliens an mehreren Orten der Insel mehrere Bilder aufweise, welche unbedingt auf einen weiteren Zusammenhang von Umständen zurückzuführen sein werden. Verf. vermuthet, dass solches zunächst in der Gesteinsnatur des Bodens und ferner in dem geologischen Zusammenhange der Gebirgsketten mit anderen Höhenzügen liege. Die alpine Flora der Madonien trägt einen nördlicheren Charakter an sich, welcher mit dem Orient Analogien aufweist; jene des Aetna zeigt hingegen einen gemischten Charakter (vorwaltend europäisch, mit sicilischem und orientalischem gemengt), in jenen der Nebroden hinwiederum erkennt man die Zusammengehörigkeit mit der Flora Sardiniens und Spaniens.

#### i. Balkanhalbinsel.

434. Heldreich, Th. v. Les Onagracées de la flore grecque. — Monde des plantes, III, p. 141—145, 172—174; Le Mans, 1894.

Verf. giebt zuerst einen allgemeinen Ueberblick über die Verbreitung der Onagraceen in Griechenland und zählt dann die Arten auf mit Angabe ihres Vorkommens in Griechenland, sowie im türkischen Theile der Balkanhalbinsel. Vierzehn Epilobien, Isnardia palustris und Circaea Lutetiana werden genannt.

435. Baldacci, A. Contributo alla conoscenza della flora dalmata, montenegrina, albanese, epirota e greca. — \*N. G. B. J., vol. I, p. 90-103.

Verf. giebt ein Verzeichniss von Gefässpflanzen, welche er während der Jahre 1886—91 auf mehreren Ausflügen nach der Balkanhalbinsel gesammelt hatte. Die Ausbeute stammt insbesondere aus der Umgebung von Cattaro, aus den "Nahije" von Katunska, Rijeka, Comnica, Antivari und Dulcigno in Montenegro; aus dem "Kazan" von Scutari, Valona, Delvinon und Prevesa in Albanien und Epirus, schliesslich aus der Insel Corfu und der griechischen Provinz Akarnanien. Die Ausbeute des Jahres 1890 in Epirus wird aber hier nicht berücksichtigt.

Das Verzeichniss — ungefähr drei Centurien umfassend — bringt nur trockene Standortsangaben, meist nur eine einzige für je eine Art. Solla.

436. Fritsch, C. Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel mit besonderer Berücksichtigung von Serbien, I. — Abh. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 93—136; 1894.

Verf. hat eine Anzahl von Pflanzensammlungen aus der Balkanhalbinsel, besonders ans Serbien, daneben auch aus Bosnien, der Herzegowina und anderen Theilen bearbeitet und theilt hier die Ergebnisse seiner sich daran knupfenden Untersuchungen mit. Er behandelt hier die Ranunculaceen, von denen 68 Arten genannt werden. Die serbischen, dem Verf. bekannt gewordenen Standorte sind sämmtlich, die aus den andern Gebieten nur, soweit sie sich aus den bearbeiteten neuen Sammlungen ergaben, aufgenommen. Uebrigens finden sich anch Bemerkungen über einige Arten, die in diesen Sammlungen nicht vorkommen. Als nen finden sich nur Clematis Vitalba L. var. vestita n. v. und Ranunculus auricomus L. var. monanthus n. v. (!), dagegen werden über viele Formen zum Theil recht werthvolle kritische Erörterungen angestellt, zum Beispiel Clematis Viticella L., Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb., Anemone hortensis L., Thalictrum aquilegifolium L., Th. lucidum L. (nach Verf. = Th. angustifolium Jcq. et auct. pl.; Linné's Th. angustifolium ware = Th. galioides Nestl.), Th. strictum Led., Th. minus L., Th. foetidum L., Ranunculus psilostachys Grab. (= R. Nyssanus Petrov.), R. platanifolius L. und R. aconitifolius L. (diese werden besonders ausführlich behandelt), R. fontanus Presl (neu für Serbien und die Balkanhalbinsel überhaupt) und Aconitum ranunculifolium Rchb., womit nach Verf. A. stenotomum Borb, identisch ist.

437. Rouy, G. Sur quatre plantes rarissimes de la flore européenne. — B. S. B. France, XLI, p. 401, 402; 1894.

Verf. berichtet, dass er neuerdings Exemplare von Malabaila obtusifolia Boiss.
(Domusdere am Schwarzen Meere), Campanula lanata Friv. (Allcharthal in Centralmace-Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Digitized by Google

donien), Stachys Iva Grisb. (ebendaher), und Globularia stygia Orph. (Chelmos im Peloponnes) erhalten habe.

438. Fritsch, Carl. Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel mit besonderer Berücksichtigung von Serbien. 2. Theil. — Abh. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 301—327. tab. XII. 1894.

Verf. bespricht in diesem Theile (vgl. No. 436) die Berberideae, Papaveraceae und einen Theil der Cruciferae. Besonders ausführlich behandelt sind: Hypecoum grandistorum Benth. (= H. pseudograndistorum Petr.), Corydalis cava Schwg. Körte, zu der C. Marschalliana Pall. gezogen wird, C. solida (L.) Sw., zu der C. bicalcara, C. balcanica und wohl auch C. slivenensis Vel. gehören, Fumaria Kraliki Jord., Barbaraea balkana Panc., Arabis glabra (L.) Weinm., A. auriculata Lam., A. Halleri L. var. trachytica n. v., A. Scopoliana Boiss., A. procurrens × Scopoliana (A. digenea n. hybr.), Roripa prolifera (Heuff.) Neilr., R. thracica (Grisb.) Fritsch, Cardamine Nasturtium (L.) Kuntze, C. Hayneana Welw. var. Iliciana n. v., C. glauca Spreng., C. graeca L. und deren var. eriocarpa DC., endlich C. maritima Portenechl. Auf der Tafel finden sich Abbildungen der neuen Hybride und ihrer muthmasslichen Stammarten.

439. Formanek, Ed. Zweiter Beitrag zur Flora von Serbien und Macedonien. --Verh. Natf. Ver. Brünn, XXXII, p. 146-174; 1893/94.

Aus der reichen Ausbeute, die Verf. aus den zum Theil mit grosser persönlicher Gefahr bereisten Gegenden mitbrachte, seien erwähnt: Campanula exigua n. sp. vom Peristerigebirge, C. expansa Friv. subsp. crassa n. ssp. von Krusevo, Achillea exima (soll wohl heissen eximia?) n. sp. vom Luben- und Suho-Platen, A. canescens n. sp. ebendaher, mehrere neue Varietäten von Carduus acanthoides L., Cirsium canum Mönch subsp. macedonicum (Form.) von Bitolia, C. Spitsneri n. sp. von Ochrida, Echinops macedonicus n. sp. vom Gobes Balkan, Asperula maioriflora Borb. von verschiedenen Stellen der Gebirge Macedoniens, Stachys elegans n. sp. ebenso, Delphinium Borbasi n. sp. vom Luben-Plateau, Alyssum spathulataefolium (sic!) n. sp. vom Peristeri, Viola velutina Form. im alpinen und subalpinen Theile verbreitet, mit mehreren neuen Varietäten, V. serbica Form- vom Rtanj bei Soko Banja, V. decora n. sp. von Armatus und Maglenci, Dianthus subgiganteus Borb. n. sp. von Soko Banja, D. Formaneki Borb. n. sp. von Mojna u. a. in Macedonien, Silene macedonica n. sp. vom Babagebirge u. a., eine grosse Zahl von Rosenformen, darunter auch mehrere neue, Rubus peramethystinus Borb. n. sp. von Lopatnica, Anthylis densifolia n. sp. (ohne Standortsangabe), sowie verschiedene neue Varietäten.

- 440. Degen, A. v. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. XI. Senecio (Cineraria) Wagneri n. sp. — Oest. B. Z., XLIV, p. 19, 20; 1894.
- 441. Degen, A. v. XII. Ueber das Vorkommen von Nigella orientalis L. und Nigella sativa L. in Europa. Wie vor., p. 60, 61.
  - 442. Degen, A. v. XIII. Aquilegia aurea Janka. Wie vor., p. 104, 105.
  - 443. Degen, A. V. XIV. Contaurea Kanitziana Janka. Wie vor., p. 138, 139.
- 444. Degen, A. v. XV. Vier für die bulgarische Flora neue Arten. Wie vor. p. 216, 217.
- 445. Degen, A. v. XVI. Zwei neue Pflanzen des westlichen Theiles der Balkan halbinsel. Wie vor., p. 302—304.

Verf. beschreibt (440) die bei Kalofer im Balkan beobachtete neue Art, weist dar auf hin (441), dass Nigella orientalis L. von ihm auf der thracischen Hochebene als neues Bürger der Flora Europas aufgefunden wurde und dass N. sativa L. spontan in Europi bisher nur aus der Krym und aus dem Tekir-Dagh bekannt ist, erörtert (442), dass Aqui legia aurea Janka von Zimmeter mit Unrecht in A. sulfurea umgetauft worden ist, und giebt einen neuen Standort in der Rhodope für dieselbe an, bespricht (443) Centaurea Kanitsiana Janka, mit der nach seiner Ansicht C. gracilenta Velen identisch ist, meldet und 444) als neu für Bulgarien Cytisus microphyllus Boiss., Thalictrum strictum Led., Peuce danum strictum Boiss. Held. und Silene fabarioides Haussk. und beschreibt als neu (445)

Crepis mossiaca (Aschers.) Deg. et Bald. aus Montenegro und der Herzegowina und Campanula hercegovina Deg. et Fiala aus der Herzegowina.

446. Forsyth-Major, C. J. et Barbey, W. Saria; étude botanique. — Bull. Herb. Boiss., II, p. 241—246, tab. VI; Genf, 1894.

Die Verff. geben ein Verzeichniss von 54 Phanerogamen, die F.-M. bei einem Besuche der (nördlich von Karpathos gelegenen) Insel beobachtet hat. Es findet sich darunter Asperula Majori Barb. n. sp. (abgebildet!), aus der Verwandtschaft der A. Tourneforti Sieber; bemerkenswerth sind ferner Seseli crithmifolium Boiss. und Senecio gnaphalodes Sieb.

447. Forsyth-Major, C. J. et Barbey, W. Kasos; étude hotanique. — Wie vor., p. 329-341.

Auch diese Insel ist von F.-M. zuerst botanisch erforscht worden; als Ergebniss wird ein Verzeichniss von 169 Phanerogamen und zwei Kryptogamen mitgetheilt. Eine kurze allgemeine Vegetationsakizze geht demselben voraus; infolge der ziemlich intensiven Bewirthschaftung eines Theiles des Landes und der grossen Menge von umherstreifenden Ziegen- und Schafherden in dem andern Theile erklärt sich der auffallende Mangel an Seltenheiten; nur Dianthus xylorrhizus Boiss. Heldr., Bellium minutum L., Stachelina fruticosa L., Stachys mucronata Sieb., sowie Lithospermum hispidulum Sibth. und Euphorbia acanthothamnos Heldr. Sart. sind zu nennen.

448. Forsyth-Major, C. J. et Barbey, W. Kos; étude botanique. — Wie vor., p. 404—416.

Von dieser bisher botanisch noch wenig erforschten Insel hat F.-M. eine grössere Anzahl von Arten heimgebracht; einschliesslich der von d'Urville beobachteten sind jetzt 177 Phanerogamen und 2 Kryptogamen von derselben bekannt. Besondere Seltenheiten sind indessen, ausser einigen schon von dem älteren Beobachter hervorgehobenen, nicht zu erwähnen.

449. Halácsy, E. v. Botanische Ergebnisse einer Forschungsreise in Griechenland. I. Beitrag zur Flora von Epirus. — Denkschr. Kais. Ak. d. Wiss.; math.-natw. Klasse LXI, p. 217—268. 3 Tafeln. Wien, 1894.

Verf. giebt zuerst eine allgemeine Uebersicht über die Ausdehnung des Gebiets und über die (sehr spärlichen) bisherigen auf seine Flora bezüglichen Arbeiten; dann bespricht er die von ihm beobachteten pflanzengeographischen Verhältnisse. In den Küstenstrichen herrschen immergrune Buschwälder oder Macchien, besonders aus Pistacia Lentiscus, Murtus communis, Olea europaea, Phillyrea media, Erica arborea, Arbutus Unedo, A. Andrachne, Quercus Ilex u. a. bestehend. Zwischen 350-400 m beginnt Mischwald, die meisten der eben genannten Arten treten zurück, dagegen überwiegen neben Phillyrea und Quercus Ilex Ulmen, Platanen, Eichen, Ostrya, Carpinus duinensis, auch Pirus communis, Fraxinus excelsior u. a. finden sich öfters. Zwischen 750 und 900 m liegt eine dritte Zone, die der Abies Apollinis; hier verlieren sich die Kräuter aus der Mediterranslora, die in der ersten Zone zahlreich, in der zweiten schon spärlicher auftraten, fast völlig. Es folgt dann eine Grasmattenzone, in welcher Arten von Poa und Festuca die Herrschaft führen. Die Flora der unmittelbaren Umgebung der Schneefelder ist anscheinend recht arm; nur Crocus veluchensis, Plantago graeca, Scilla nivalis und Thlaspi microphyllum werden genannt, Alpenrosen, Enziane, Alpenveilchen und Soldanellen fehlen. Das untersuchte Gebiet zeigt also grosse Aehnlichkeit mit den Gebirgen Griechenlands.

Verf. theilt dann sein Itinerarium mit und stellt hierauf die gesammelten Arten systematisch zusammen. Genannt werden 437 Phanerogamen (und 182 Kryptogamen), z. B. 11 Ranunculaccen, darunter neu Ranunculus velatus n. sp. und ausführlich besprochen R. psilostachys Grisb. und R. concinnatus Schott, 19 Cruciferen, darunter Cardamine barbarae-oides n. sp., 16 Sileneen, 7 Alsineen, darunter Alsine stellata Clarke var. epirotica n. v., 36 Papilionaten, darunter ausführlich behandelt Trifolium praetutianum Guss., 16 Rosaccen, 22 Umbelliferen, 12 Rubiaccen, 61 Compositen, darunter Achillea Fraasi × Clavennae var. integrifolia (= A. Kerneri) n. hybr. und A. absinthoides n. sp., 5 Campanulaccen, darunter Campanula flagellaris n. sp., 20 Scrofulariaccen, 41 Labiaten, darunter Thymus Boissieri n. sp. (= Th. hirsutus fl. orient. p. p.) und 30 Gräser. Die meisten der neuen Formen sind abgebildet.

Digitized by Google

450. Halácsy, E. v. Botanische Ergebnisse u. a. w. (wie vor.). II. Flora von Aetolien und Akarnanien. — Wie vor., p. 309—322. 2 Tafeln.

Nach einer kurzen Einleitung stellt Verf. die Liste der gesammelten 108 Phanerogamen (nebst 10 Flechten) auf. Darunter sind zu nennen Reseda tymphaea Hausskn. var. asperula n. v., Elatine aetolica Hal. et Wettst. n. sp., Centaurea Heldreichi n. sp. und Verbascum Guicciardii × sinuatum (= V. ambracicum) n. hybr. Von den meisten der genannten sind Abbildungen gegeben, ausserdem auch von Teucrium Halacsyanum Heldr.

451. Halacsy, E. v. Botanische Ergebnisse u. s. w. (wie oben). III. Flora von Thessalien. — Wie vor., p. 467—486. 2 Tafeln.

Verf. giebt eine Uebersicht über die bisherigen Forschungen im Gebiete und eine allgemeine Vegetationsskizze. Dann stellt er die von ihm und Hartl gesammelten Arten (231 Gefässpflanzen und 12 Flechten) zusammen. Darunter sind Barbaraea vulgaris R. Br. var. macrophylla n. v. (n. spec.?), Silene Schwarzenbergeri n. sp., Alsine thessala n. sp., Chrysanthemum tenuifolium Kit. var. discoideum n. v. Die beiden neuen Arten sind abgebildet.

452. Halacsy, E. v. Botanische Ergebnisse u. s. w. (wie oben). IV. Flora von Achaia und Arkadien. — Wie vor., p. 487—533.

Der an den Golf von Korinth angrenzende Theil ist hauptsächlich von Weinculturen eingenommen. Es folgt dann eine Region immergrüner Buschwälder den oben (No. 449) geschilderten ähnlich; Pinus halepensis bildet zuweilen eine besondere Formation, desgleichen Oleander im Verein mit Vitex Agnus castus. Besonders mächtig scheint früher Quercus coccifera gewesen zu sein, durch unvernänstige Abholzung und die Abweidung durch Ziegen und Schafe sind jetzt freilich nur noch kümmerliche Stücke, aber in grosser Zahl vorhanden. Es schliesst sich die Tannenregion bis 1900 m Höhe an; das Unterholz wird fast ausschliesslich hier durch Juniperus Oxycedrus gebildet, die Krautvegetation ist gehr artenreich. Die dann folgende Hochgebirgsvegetation gleicht der des übrigen Griechenlands; die Flora der Steinhalden, der Felsen und der Schneefelder lässt sich unterscheiden. Die der letzteren besteht hauptsächlich aus Anemone blanda, Ranunculus brevifolius und R. ficarioides, Crocus Sieberi und Scilla nivalis; an den Quellen sind Bellis perennis und Veronica Beccabunga am häufigsten. Die systematische Aufzählung enthält hier nur die jenigen Arten, die bisher an den genannten Standorten noch nicht beobachtet waren. Es sind 337 Gefässpflanzen und 140 Zellkryptogamen. Darunter sind 12 Ranunculaceen mit Ranunculus Sprunerianus Boiss. var. subgluber n. v., 29 Cruciferen mit Draba erostra 1. sp. und Alyssum orientale Ard. var. alpinum n. v., 3 Violaceen mit der hier zuerst ausführlicher beschriebenen Viola Mercuri Orph., 13 Sileneen, 31 Papilionaten, 13 Rosacces mit Rosa arcadiensis n. sp., 7 Saxifragaceen mit Saxifraga Sartori Heldr. var. erythrantha n. v., 23 Umbelliferen mit Scandix grandistora L. var. intermedia n. v., 10 Rubiaceen, 41 Compositen, 10 Scrofulariaceen mit der kritisch besprochenen Veronica thymifolia Sibth. Sm., 20 Labiaten mit der ausführlich behandelten Salvia Barrelieri Ten., 3 Salicaceen mit der eingehend besprochenen Salix amplexicaulis Bory Ch., 11 Liliaceen und 14 Gräser.

453. Beramüller, J. Nachtrag zu "Florula insulae Thasos". — Oest. B. Z., XLIV. p. 124-128, 173-176, 212-216; 1894.

Die betreffenden Angaben Halacsy's (vgl. Bot. J., XXI, II, 76), dem nicht das vollständige gesammelte Material vorgelegen, werden hier vervollständigt; auch einige auf dem thra cischen Festlande, auf dem Athos und dem Olymp gesammelte Arten werden (durch \* gekenn zeichnet) mitgetheilt. Besondere Erwähnung verdienen: Delphinium phrygium Boiss., nei für Europa, \*Acer monspessulanum L. var. athoum n. v., A. hyrcanum Fisch. Mey. var paradoxum n. v., Vicia cuspidata Boiss., neu für Europa, auch auf dem thracischen Fest land, \*Johrenia graeca Boiss. Sprun., seit Griese bach zum ersten Male am Athos wieder gefunden, \*Erysimum tricuspidatum L. vom Olymp, \*Crucianella angustifolia vom Athos seit Sibthorp dort nicht mehr gefunden, Euphorbia Wulfeni Hpp., neu für das Gebie der "Flora orientalis". Bei zahlreichen andern Arten finden sich werthvolle Bemerkungen

454. Degen Arpad. Dr. Wettstein "Beiträge zur Flora Albaniens". — Potfüzetek i Természettudományi Közlönyhez Budapest 1894, H. XXVIII, p. 92—94. (Magyarisch.) Referat über benannte Arbeit, dem Verf. noch Folgendes beifügt: Alyssum scardicum Wettst. ist nahe verwandt zu A. Wulfenianum Bernh., Potentilla Dörfleri Wettst. steht, der Beschreibung nach, der P. holosericea Grsb. nahe, welch' letztere nach Dr. Haussknecht mit der P. Detomasii Ten. identisch wäre; diese Aussage muss jedoch auf einem Irrthum beruhen, nach einer brieflichen Mittheilung Siegfried's, der die Originalien Grisebach's gesehen, sind P. holosericea und P. Detomasii als gute Arten zu unterscheiden. Hinsichtlich der Asperula Dörfleri Wettst. bemerkt Verf., dass Wettstein sich geirrt habe, als er p. 60 sub linea anmerkt, dass diese Pflanze auch in dem montenegrinischen Komgebirge vorkomme, Verf. erhielt inzwischen diese Pflanze von Baldacci und kann nun mit Bestimmtheit behaupten, dass dort nur seine A. pilosa (Oest. B. Z., 1890, p. 17) vorkomme.

455. Baldacci, A. Rivista critica della collezione botanica fatta nel 1892 in Albania.

- MIp., VIII, p. 69-87, 159-192, 278-301.

Verf. legt eine kritische Uebersicht seiner 1892 in Albanien gemachten botanischen Ausbeute vor. Es werden 284 Gefässpflanzenarten aufgezählt; eine jede derselben mit Litteraturangabe und mit Nennung des Standortes (lateinisch). Den meisten Arten sind (italienische) kritische Bemerkungen beigefügt, welche die geographische Zugehörigkeit oder die systematische Stellung der betreffenden Art erörtern, speciell aber darzuthun beabsichtigen, welche Verwandtschaft zwischen der Vegetation der Balkan- und der Appeninhalbinsel besteht. Nach dieser letztgenannten Richtung hin wird gleich Ranunculus brevifolius Ten. zu nennen sein, welcher auf dem Tomorberge unter ganz gleichen Verhältnissen wie in den Abruzzen wächst. — Ebenso Malcolmia Orsiniana Ten., von welcher Verf. auf dem Berge Kiore Exemplare sammelte, welche einige Annäherung zu der M. bicolor Bss. et Hldr. Griechenlands aufweisen. Desgleichen Alyssum rupestre Ten., auf den Akrokeraunien, dessen Exemplare kahle und mit einem deutlichen stachelspitzigen Griffel abschliessende Früchte besitzen. — Iberis sempervirens L. n. var. albanica Bald. (p. 76), auf dem Berge Kudeti im Bezirk von Vallona.

Die Gruppe von Viola Grisebachiana Vis., V. fragrans Sieb. und V. poetica Boiss. et Spr., dürfte — nach Verf. — bloss eine Art sein, welche aus dem Schar-Dagh und seinen Vorgebirgen bis nach Serbien hinein sich ausbreitend, verschiedene Abänderungen, je nach der geographischen Lage einging. — Saponaria bellidifolia Sm., auf den Bergen der Balkanhalbinsel wie auf jenen des Neapolitanischen. — Silene caesia Sibt. fasst Verf. als Varietät der S. inflata Sm. auf.

Trifolium tenuifolium Ten., Hippocrepis glauca Ten., sind gleichfalls beiden Halbinseln gemein; letztere Art ist aber jedenfalls verschieden von der gleichnamigen Pflanze der französischen Standorte. — Astragalus Autrani Bald. sp. ined. (ohne Diagnose, p. 167), auf dem Berge Temor.

Rosa Heckeliana Tratt., neu für Albanien. — Anschliessend wird eine Rosa (sp. critica) erwähnt, als sehr häufig auf dem Kudesi-Berge, welche bald der R. glutinosa Sb. et Sm. var. lejoclada Chr., bald aber der R. rubiginosa L. ("forma microphylla homoeacantha") zu entsprechen scheint. — Potentilla apennina Ten. zeigt sich unverändert (entgegen Murbeck's Ansichten) auf dem Berge Tomor Maja. — Saxifraga glabella Bert., auf dem Tomor Maja, in niederliegenden kaum ein- bis dreiblüthigen Exemplaren, kommt der auf dem thessalischen Olymp gesammelten Form eher gleich als den Pflanzen aus Montenegro und Italien.

Carum graecum Bss. et Heldr. kommt auch auf dem Kioreberge zwischen 1500 und 1800 m vor. — Ebenso kommt Putoria calabrica L. fil. in Albanien vor; Verf. sammelte diese Pflanze in den Felsen von Velcia im Bezirk Vallona. — Galium silvaticum L. B. var. Matteji Bald. (in sched. pro G. laevigata L.; Mem. collect. 20); (p. 180), auf Ozokeritboden zu Romsi bei Selenitza (Vallona).

Scabiosa Millelirei Bald. n. sp. (p. 181), auf dem Berge Zalongo im Bezirk Prevesa. — Centaurea deusta Ten. hält Verf. für eine ächte Art durch den dreieckigen constanten Fleck auf den Hüllblättern charakterisirt und durch die Verschiedenheit in der Tracht von C. alba. — Campanula Halacsyana Bald. in sched. it. alb. 1892 — C. Haw-

kinsiana Hdr. et Haussku, ined. (p. 280; mit lateinischer Diagnose), auf der Spitze des Tomor Maja.

Convolvulus tenuissimus Sbth. et Sm. hält Verf. für eine Form des C. althaeoides L. — Von Tomor Maja wird eine Onosma-Art angegeben, die der O. stellulatum W. K. nahe kommt und an Moltkia aurea erinnert, aber nicht genannt ist. — Coris monspeliensis L. neu für den Osten Europas. — Globularia bellidifolia Ten. und Platanus orientalis L. sind beiden Halbinseln gemein.

Als nicht determinirte Arten werden noch genannt ein Allium vom Berge Zalongo und ein Secale vom Berge Kiore. Solla.

456. Dégen Arpàd. Adicea microphylla (L.) Europának új bevándorolt növénye. A. microphylla eine nach Europa neu eingewanderte Pflanze. — Pótfűzetek a Természettudományi Közlönyhez Budapest, 1894, Heft XXXI, p. 230—232. (Magyarisch.)

Diese lebhaft an *Herniaria* erinnernde Pflanze wurde dem Verf. durch Abd-ur-Rahman Nadji mitgetheilt, welcher sie auf nassen Felsen des "Baldse Tepé"-Berges bei Saloniki entdeckte und als "plante vivace, étrangère" bezeichnete. In Europa wurde sie bisher noch nirgends beobachtet; ihre Heimath ist das tropische Amerika. Filarszky.

457. Velenovsky, J. Vierter Nachtrag zur Flora von Bulgarien. — Sitzber. Ges. d. Wiss. Prag, 1894, No. XXIX. 29 p.

Folgende Arten sind neu für Bulgarien: Anemone apennina L., Turritis Pseudoturritis Boiss. Heldr., Lepidium latifolium L., (Tunica ochroleuca Vel. Fl. bulg. wird als T. rhodopea n. sp. bezeichnet), Althaea Kotschyi Boiss., Pistacia mutica F. Mey., Trifotium Pignanti Fauch., T. pallescens Schreb., Onobrychis pentelica Haussk., Potentilla pindicola Haussk., P. pedata Nestl., P. hirta L. var. orientalis n. v., P. varnensis n. sp., Montia fontana L., Laserpitium Siler L., Oenanthe pimpinelloides L., Carum graecum Boiss. Heldr., Bupleurum breviradiatum Rchb., Anthemis argyrophylla Hal., Centaurea Vandasi n. sp., C. sublanata Boiss., C. Grisebachi Nym., Scorzonera austriaca W., Campanula Velenovskyi Adam., Onosma rhodopeum n. sp., Crocus Alexandri Nicic, Sesleria coerulea Ard., Poa concinna Gaud., Triticum varnense n. sp. und Dichostylis Micheliana Nees. Ausser den neuen Arten werden auch einige andere ausführlicher besprochen. — Eine Controverse über einige bulgarische Pflanzen zwischen Velenovsky und Degen findet sich ebenda, No. V und VI. 3 bezw. 4 p.

458. Wildeman, E. de et Tocheff, A. Contributions à l'étude de la flore de Bulgarie.

— B. S. B. Belg. XXXIII, II, p. 61-71.

Verff. geben ein Verzeichniss von etwa 260 Gefässpflanzen, die in der Umgegend von Warna, Kazanlik und der näheren und weiteren Umgebung von Stara Zagora gesammelt wurden. Bemerkenswerthere Seltenheiten scheinen darunter nicht vorzukommen; bei einigen wenigen finden sich Zusatzbemerkungen.

458a. Wagner, H. Botanische Forschungsreise. — Oest. B. Z., XLIV, p. 37--39; 1894.

Verf. giebt einen kurzen Bericht über seine Reise, die ihn nach Burgas, Emine, Slivno, Schipka, Kaloter und Ksrlovo führte, Er nennt die interessanteren der von ihm beobachteten Arten, darunter neben einigen neuen, aber unbeschriebenen und daher hier vorläufig nicht wiedergegebenen als neu für Bulgarien Cleome aurea Cel. und als von Velenovsky übersehen Centaurea monacantha Boiss., Campanula divergens W. und Senecio Othonnae M. B.

459. Beck, G. v. Ueber die Verbreitung der Schwarzschre (*Pinus nigra* Arn.) in den nordwestlichen Balkanländern. — Sitzber. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 40, 41; 1894.

Die Schwarzkiefer besitzt, von einigen isolirten Standorten abgesehen, in den nordwestlichen Balkanländern zwei Verbreitungsgebiete, von denen das grössere in Serbien zwischen Kopaonik und Drina liegt und sich von hier bis nach Bosnien, und Montenegro erstreckt, das andere dem dalmatischen Littorale angehört. Während im ersteren die Schwarzkiefer mit mitteleuropäischen und Balkanpflanzen vergesellschaftet auftritt, wird sie in dem andern meist von mediterranen Pflanzen begleitet, von denen einige,

wie Juniperus Oxycedrus und Erica mediterranea die verwandten Formen im niederösterreichischen Schwarzföhrenwald ersetzen und so ein diesem ähnliches Bild hervorrufen.

460. Beck, G. v. Die Wälder Dalmatiens und seines Hinterlandes. — Monatsbl. d. wiss. Club in Wien, XVI, p. 27—30; 1894.

Dalmatien ist äusserst arm an Hochwald, nur 29 qkm sind vorhanden und auch diese meist ganz zerstückelt. In der untersten Region herrschen Pinus halepensis Mill. und P. nigra Arn., daneben treten besonders Quercus Ilex L. und Laurus nobilis L. hervor. In der zweiten Region mit nicht mehr frostfreien Wintern sind namentlich die Eichen entwickelt (Quercus lanuginosa Lam., Qu. sessiliflora Sm. und Qu. Cerris L., daneben sind besonders Qu. conferta Kit. und Qu. macedonica DC. beachtenswerth). In der Voralpenregion endlich trifft man prächtige Wälder von Fagus silvatica L. und stellenweise auch Pinus leucodermis Ant. Verf. skizzirt die jetzige Verbreitung der einzelnen Bestände und bespricht die Ursachen der Waldverarmung des Gebietes.

## k. Karpathenländer.

461. Drude, O. Die Vegetationsregionen der nördlichen Centralkarpathen. — Peterm. Mitth., XL, p. 175—185; 1894.

Verf. fand, dass die von Sagorski und Schneider unterschiedenen Regionen schlecht in das Gesammtbild der Höhenregionen Mitteleuropas hineinpassen, und suchte desshalb durch eigene Studien sich davon zu überzeugnn, ob dieselben auch richtig gewählt seien. Er schlägt nun auf Grund derselben die folgende Eintheilung vor, die übrigens nur wenig von derjenigen Kotula's abweicht, dessen Arbeit (vgl. B. J., XIX, II, p. 340) ihm offenbar entgangen ist.

- A. Hügel- und Bergwaldregion:
  - I. Hügeltriften, Culturregion und untere Waldregion mit herrschender Buche und Tanne (bis 1025 m).
  - II. Obere Nadelwaldregion mit Fichte und Lärche:
    - a. geschlossener Nadelwald ohne Zirbelkiefer (bis 1300 m),
    - b. lückenhafter Nadelwald mit eingestreuten Zirbelkiefern und Krummholzbüschen (bis 1500 m).
- B. Alpine Region.
  - III. Krummholzregion:
    - a. mit einzelnen Zirbelkiefern (bis 1650 m),
    - b. baumlose Krummholzregion (bis 1800 m).
  - IV. Alpine Matten- und Geröllregion:
    - a. mit vereinzelten Krummholzgruppen (bis 1920 m),
    - b. Stauden, Gräser, Gletscherweiden, Geröllpflanzen und
    - c. vorherrschend subnivale Genossenschaften, sporadisch bis zu den Gipfeln (letztere beiden können doch aber nur einer "Region" zugerechnet werden, wenn sie auch ganz verschiedene Formationen darstellen!).

Von Formationen charakterisirt Verf. die folgenden, indem er für jede einige typische Vertreter nennt: A. Formationen der Hochgebirgsregion. 1. Obere alpine Felsund Geröllformation (a. subnivale Abtheilung von den Gipfeln bis 2100 m, b. supraalpine Abtheilung von 2100—1800 m). 2. Formation der Schneefeldränder, feuchten Schluchten und Schmelzwassergehänge (von den Schluchten der Gipfel bis 1800 m). 3. Geschlossene kurzgrasige Alpenmatten (von 2050—1750 m). 4. Geschlossene langhalmige Alpenwiesen und beraste Gehänge (von 1900—1500 m). 5. Alpine Borstgrasmatten (ein Zwischenglied). 6. Untere alpine Geröll- und Felsspaltenformation (1800—1450 m). 7. Hochstaudenformation der Quellbäche, Bachthäler und berieselten Schluchten (1720—1200 m). — B. Formationen der Berg- und Hügelregion. 8. Subalpine Wiesen- und Wiesenmoorformation (1650—1200 m). 9. Subalpine Wiesen- und montane Nadelwaldformation (a. Legföhre charakteristisches Unterbolz 1500—1800 m, b. geschlossener Wald mit Unterwuchs aus Arten der oberen Bergregion 1300—850 m). 10. Subalpine Felsformation auf Kalkgebirge (1450—1050 m). 11. Obere Bergwiesen und Borstgrasmatten (1200—800 m). 12. Präalpine Laubwaldformation (1020—

800 m). 13. Hügeltriften und trockene Felsabhangformation (von 1050 m abwärts). 14. Untere langhalmige Wiesenformation (von 800 m abwärts). 15. Laub- und Nadelwälder der Hügelregion (wie vorige).

462. Borbás, V. A Hieraciumok Alpestria esoportja. Alpestria-Gruppe der Hieracien.
— Természettudományi Közlöny Budapest 1894. H. 301, p. 498—499. (Magyarisch.)

In den Regionen der Alpengegenden vertritt die "Alpestria"-Gruppe die "Vulgata". Gruppe der Hügelgegend und des Berglandes. Da sie meist in den Sudeten und der hohen Tätra anzutreffen ist, könnte sie auch als eine geographische Gruppe angesehen werden. Das von Fries unter die Alpestria gestellte Hieracium dinaricum Fr. gehört unter die Sabauda. Das im Werke von Fries angeführte Hieracium carpathicum Bess. (Epicrisis Hieraciorum) hält Verf. überhaupt für eine zweifelhafte Pflanze und dürfte entweder dem H. Wimmeri entsprechen oder mit jenem Hieracium aus der Vulgata-Gruppe übereinstimmen, welches bei der Bélaerhöhle vorkommt und vom Verf. früher auf der Etikette Hieracium cylindrocalathium benannt wurde.

Die Alpestria-Gruppe der Hieracien ist hauptsächlich in den Floren von Celakovsky, Fiek, Schneider und Sagorski beschrieben; die Letzteren erwähnen aus der Tätra vier Arten. Dazu wären hinzuzufügen: Hieracium Scherfeli aus der hohen Tätra, H. subprenanthum aus dem Velebit, H. multisetum vom Retyezät, H. nigritum var. eriocline aus den Sudeten und H. liptoviense vom Csorbaersee. Im Anhange erwähnt Verf. noch zwei neue Hieracium-Varietäten, nämlich H. rupicolum Fr. var. Arpadinum aus dem Thuroczer Comitate und H. setigerum var. balatonense, beide mit kaum haltbaren Unterschiedsmerkmalen.

463. Filarszky, N. Adatok Budapest flórájához. Beiträge zur Flora von Budapest.

— Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhez. Budapest, 1894. H. XXIX—XXX, p. 117—122. (Magyarisch.)

In der Einleitung bespricht Verf. im Allgemeinen einige pflanzengeographische Begriffe und Definitionen und bemerkt, dass er gelegentlich seiner Ausflüge in die Umgebung Budapest's stets darauf achtete, nicht nur alle vorkommenden Pflanzen zu sammeln, sondern auch die pflanzengeographische Bedeutung der Flora in Betracht zu ziehen. — Verf. classificirt die Pflanzen der localen Flora Budapest's in folgende Gruppen: 1. Ubiquisten, 2. endemische Pflanzen, 8. heimische Pflanzen, 4. eingewanderte oder eingebürgerte Pflanzen, 5. Cultur- und Gartenpflanzen, 6. Gastpflanzen, 7. Gartenflüchtlinge und 8. einheimisch gewordene Pflanzen.

Als interessante Glieder der localen Flora werden besonders hervorgehoben: Epipactis rubiginosa Gaud. und Trifolium parviflorum Ehrh. als seltenere heimische Pflanzen der Budapester Umgebung; Hippophaë rhamnoides L. und Hippuris vulgaris L. als eingebürgerte Pflanzen; Elodea canadensis Rich. und Medicago arabica Allione als Gastpflanzen; Phacelia congesta Hook. und Ph. tanacetifolia Benth. als Gartenflüchtlinge; Polanisia graveolens Rafin. und vielleicht auch Gynandropsis pentaphylla DC. ähnlich wie Impatiens parviflora DC. als in Gärten verwilderte Pflanzen; und endlich Hydrocotyle vulgaris L. als eine in der Budapester Flora einheimisch gewordene Pflanze. Filarszky.

464. Flatt-Alföldi, K. A "gramen hungaricum" ról. Ueber das "gramen hungaricum". — Pótfüzetek a Természettudományi Közlönghez Budapest, 1894. H. XXVII, p. 44—46. [Magyarisch].

Bauhin schreibt in seinem Pinax 1623, p. 2 "gramen Ungaricum Busbequii in Itinerario Constantinopolitano". In vorliegender Abhandlung stellt sich Verf. zur Aufgabe, den wahren botanischen Namen dieses Gramen zu erforschen; er weist überzeugend nach, dass unter der fraglichen Pflanze Festuca elatior L. zu verstehen sei. Filarszky.

465. Borbás. A pécsi Knautia ciliata. Die *Knautia ciliata* von Pécs (Fünfkirchen).

— Természettudományi Közlöny Budapest, 1894. H. 301, p. 489. [Magyarisch.]

Kleine Notiz, in der Verf. berichtet, dass die in Reichenbach's Icones abgebildete Knautia ciliata eigentlich die in den Hainen jenseits der Donau gewöhnlich vorkommende Knautia (Trichera) pannonica sei.

466. **Berbás.** A növeny geografiának egyik feladata. Eine Aufgabe der Pflanzengeographie. — Természettudományi Közlöny Budapest, 1894. H. 301, p. 489. [Magyarisch.]

Es genügt nicht mehr allein, die Glieder irgend einer Flora herzuzählen, sondern es ist Aufgabe der Pflanzengeographen, auch den Ursprung, die Heimath derselben womöglichst zu erforschen. Die heutige Flora bilden entweder ältere oder neu eingewanderte Pflanzen. Ein grosser Theil der Flora von Ungarn besteht aus Pflanzen, deren Einbürgerung sich an geschichtliche Ereignisse knüpft. Inula spiraeifolia, Trigonella gladiata, Colchicum Bertolonii sind wahrscheinlich um Pécs herum und in der Flora des Baranyaer Comitates uralte mediterrane Elemente, die anderswo in Ungarn nicht vorkommen. Xanthium spinosum, Stenactis annua sind neuere Einwanderer. In den Gegenden jenseits der Donau stammen viele Pflanzen aus den Alpen und manche wanderten mit den Römern in das alte Pannonien.

467. Waisbecker, A. Carex Fritschi n. sp. — Sitzber. Z. B. G. Wien, XLIV, p. 51, 52; 1894.

Die neubenannte Carex aus der Verwandtschaft der C. polyrrhiza Wallr. ist bei Güns in Westungarn beobachtet worden.

468. Simonkai, L. Két *Trichera (T. intermedia* Pernh. et Wettst., *T. budensis* Simk.) mykülönböztetése. Unterscheidung zweier *Trichera*. — Természettudományi Közlöny Budapest, 1894. H. 295, p. 158. [Magyarisch.]

In einer kurzen Notiz weist Verf. nach, dass die Knautia (Trichera) intermedia Pernh. et Wettst. und die Trichera budensis Simk. zu zwei verschiedenen Formenkreisen gehören. Die von Borbás als Knautia arvensis var. subcanescens benannte Pflanze ist nach Verf. Auseinandersetzungen mit Trichera budensis Simk. identisch. Filarszky.

469. Rehmann, A. Ein Bastard zwischen Hieracium Auricula L. und Hieracium alpinum L. — Oest. B. Z., XLIV, p. 241—244, Tafel III; 1894.

Verf. fand auf der unteren Baszta am Csorber See ein Hieracium, das er für den im Titel angedeuteten Bastard hält, genauer H. Auricula ssp. melaneilema (vom Verf. beharrlich melancilema genaunt) var. epilosum N. P. + H. alpinum ssp. polymorphum var. pseudopersonatum G. Schnd. (= H. amphibolum n. hybr.). Der Beschreibung nach vereinigt es in der That Merkmale der muthmaasslichen Stammarten; es wäre dies der erste sichere Bastard zwischen den Piloselloiden und Archieracien.

470. Perlaky, G. Floristikai közlemények főkép Pestmegye flórájáról. Obervationes botanicae praesertim ad floram Pesthiensem spectantes. — Természetrajzi füzetek. Budapest, 1894. XII. H. 3, p. 100-111. [Magyarisch mit lateinischen Diagnosen.]

Verf. unternimmt in seiner Abhandlung die kritische Bestimmung einiger um Budapest herum schon von früher her bekannten Pflanzenarten und führt auch einige eingewanderte Species an. Verf. stellt fest, dass Valorianella mixta aus dem Gebiete irrthümlich erwähnt wird, hingegen Valerianella dentata (L.) var. dasycarpa Steven zu behalten sei. Die bisher für Valerianella coronata (L. var.) gehaltene Pflanze kommt laut Angaben Verf.'s in der Budapester Flora nicht vor, die bisher dafür gehaltene ist Valerianella hamata Bastard. - Boissier, Willkomm et Lange und Hooker et Jackson halten Elymus crinitus und Elymus caput medusae für ein und dieselbe Pflanze; in der Budapester Flora kommt nur Elymus crinitus Schreber vor und ist diese Pflanze wohl von Elymus caput medusae L. zu unterscheiden; im östlichen Europa ist letztere Species durch erstere vertreten. — Anthyllis Vulneraria L. war noch von Sadler, laut dessen Beschreibung mit A. polyphylla Kit. verwecheelt worden; demnach erwähnt Verf. diese jungst wirklich aufgefundene Pflanze als neu in der Budapester Flora. Desgleichen constatirt Verf. auch das Vorkommen von Triticum cristatum Schreb. var. spiculis hirsutis Boissier (= Tr. imbricatum M. a Bieb.) und schlieselich als neu eingewandert Papaver Argemone L. Filarszky.

471. Simonkai, Lajos. Arad varmegye és Arad városa növényvilága. Comitat Arad und die Flora der Stadt Arad. — Arad vármegye és Arad scab. kir város monographiaja. Arad, 1898; p. I—XXXIX und p. 1-426. Mit 10 Tafeln. [Magyarisch.] Siehe auch Ref. von Kolom an Czakó in Természettudományi Közlöny, 1894. H. 293, p. 46. [Magyarisch.]

Der allgemeine Theil zerfällt in drei Hauptabschnitte: 1. Literaturae fontes ad floram comitatus et urbis Arad. 2. Florae comitatus et urbis Arad notae characteristicae und 3. Praktische Folgerungen. - Die Flora des Arader Comitates gehört in Drude's nordliches Florenreich; in verticaler Richtung lässt sich eine regio campestris und eine regio montana unterscheiden, die regio subalpina findet kaum einige Vertreter. Im Ganzen werden sechs Vegetationsformationen aufgezählt: die Waldformation der Niederungen und die des Berglandes, die submontane Vegetationsformation, die der Ebene (Felder, Wiesen, Weideplätze), die Vegetationsformation des Csanader Bergrückens und die Vegetationsformation des Salzbodens. Sonst in Ungarn verbreitete Familien und Pflanzengattungen, die dieser Flora fehlen, werden besonders angeführt, desgleichen auch die Aenderungen der Flora besprochen, und sämmtliche für die Flora des Gebietes charakteristische Pflanzenarten speciell hervorgehoben. Der Beschreibung der obenerwähnten sechs Vegetationsformationen sind besondere Abschnitte gewidmet, in welchen dann auch die charakteristischen Arten aufgezählt werden. Der dritte Hauptabschnitt ist von rein praktischer Bedeutung; in demselben bespricht Verf. die Pflege und Erhaltung der Weideplätze und Wiesen, das Anlegen von neuen Waldbeständen und schliesslich die Bepflanzung der Wege und Haine.

Im grösseren speciellen Theile des Werkes werden, abgesehen von den cultivirten Pflanzen, 1313 Blüthenpflanzen und 494 Kryptogamen, zusammen 1808 Pflanzenarten in systematischer Reihenfolge aufgezählt und auch beschrieben. Davon entfallen auf die Gruppe der Dicotyledonen 370 Gattungen mit 1057 Arten, auf die der Monocotyledonen 96 Gattungen mit 252 Arten und die der Gymnospermen drei Gattungen mit vier Arten. Die Anzahl der angeführten Hybriden ist auffallend gross; diese wie einige vom Verf. schon früher aufgestellte neue Arten wurden mit kaum 1—2 Ausnahmen in schon früher publicirten Abhandlungen (z. B. in Erdészeti Lapok, Oesterr. bot. Zschrft. etc.) beschrieben, weshalb hier von der Aufzählung derselben abgesehen werden kann. Auch die beigegebenen Tafeln bringen nur Abbildungen solcher schon früher publicirter Arten als: Tilia Haynaldiana Simk., Tilia Jurányiana β. eudimidiata Simk., Trifolium perpusillum Simk., Sedum deserti hungarici Simk., Quercus Jahni Simk., Quercus dévensis Simk., Quercus Bedöi Simk., Quercus Heuffeli Simk., Quercus Huynaldiana Simk., Quercus Tabajdiana Simk. und Quercus austriaca Willd.

Das Werk beschliessen sieben Tabellen, in welchen Verf. seine siebenjährigen (1885—1891) phänologischen Beobachtungen zusammenstellt. Filarszky.

472. Borbás, V. v. A hazai vajfűvekről. Ueber die Galeopsis-Arten von Ungarn.
— Természetrajzi fűzetek Budapest, 1894. XII. H. 2, p. 61-74. [Magyarisch mit lateinischen Diagnosen und deutschem Res., p. 82.]

Die Galeopsis-Arten haben nach der Erfahrung Verf.'s grösstentheils keine sichere geographische Verbreitung und auch keinen bestimmten Standort. Die Formen des Ladanum verbreiten sich mit den Getreidesamen, die Arten der Tetrahit Rchb. aber mit dem Weidevieh. Die häufigste Form des Ladanum in Ungarn ist die G. canescens Schult., welche Briquet nicht richtig aufgefasst hat, denn seine G. canescens (non Schult.) ist grösstentheils G. litoralis (Vicq. et Brutt.). Die drüsenreiche G. canescens Schult. (G. calcarea Briqu.) ist in Ungarn eine Vertreterin der nicht glandulösen G. angustifolia Ehrh., hingegen wird auf dem ungarischen Litorale die drüsenreiche G. Ladanum L. durch die drüsenlose G. flanatica substituirt. In Ungarn herrschen die grossblüthigen Formen vor, eine kleinblüthige Form (G. parviflora Lam.) hat Verf. nur im südöstlichen Theile Ungarns (Banat) beobachtet.

Verf. stellt die ungarischen Galeopsis-Arten und Formen künstlich in einen lateinischen Schlüssel zusammen und giebt hierauf in Kürze in lateinischer Sprache die Diagnosen, Fundorte etc. der in Ungarn beobachteten Arten, Subspecies und Varietäten.

Filarszky. zeti Lapok, 1894, I.

478. Kiss, F. A fehér nyárfa. Die Silberpappel. — Erdészeti Lapok, 1894, I, p. 1—12. (Magyarisch.)

Die ältesten, nicht angebauten Waldbestände auf dem Sandboden der ungarischen Tiefebene werden fast überall zum grössten Theile von der Silberpappel gebildet und nur hie und da zerstreut finden sich auch Schwarzpappeln vor. Den sterilsten Sandboden bewohnen oft ausschliesslich nur Silberpappeln. In geschlossenen Beständen bildet sie im 40. bis 50. Lebensjahre schon 24—26 m hohe Stämme mit einem Durchmesser von 80—90 cm. Das Holz dieser Baumart findet in den Niederungen Ungarns vielfache Verwendung; es liefert nicht nur ein weit besseres Brennmaterial, als das der Schwarzpappel, sondern lässt sich auch leichter als jenes bearbeiten. All' diese vortheilhaften Eigenschaften, inabesondere aber das rasche Gedeihen und die leichte Verbreitung empfehlen nicht nur die Erhaltung und Pflege der vorhandenen Silberpappel-Bestände, sondern auch eine künstliche Vermehrung derselben.

474. Borbás, V. v. A sulyom pusxtuló félben. Die Wassernuss in Aussterbensgefahr. — Természettudományi Közlöny. Budapest, 1894. H. 298, p. 297—322. (Magyarisch.)

Einer morphologischen Beschreibung folgt die Besprechung der systematischen Stellung und dann wird die Vergangenheit dieser interessanten Pflanze berührt. Verf. bespricht die geographische Verbreitung der heute noch lebenden vier zweihörnigen Arten und die der noch lebenden drei vierhörnigen Arten. Daraus und aus seinen hier beigefügten Auseinandersetzungen, die zum Theil auf Ascherson's und Jäggi's Angaben basiren, lässt sich die Gefahr des Aussterbens der Wassernuss nicht einmal ahnen, obwohl die Ueberschrift der Abhandlung gerade darauf hinweist! Im übrigen Theile seiner Arbeit geht Verf. von seinem vorgesteckten Thema gänzlich ab.

475. Borbás, V. v. Fiume, Slavonien und Kroatien. — Flora von Oesterreich-Ungarn. Oest. B. Z., XLIV, p. 397-400, 426-429; 1894.

Enthält nur eine Zusammenstellung von bereits anderwärts veröffentlichten Notizen-476. Henrich, C. Durchforschung des Zibinsgebiets bei Talmatsch. — Verh. und Mitth. Siebenb. Ver. f. Naturw., XLIII, p. 86—90. Hermannstadt, 1894.

Verf. giebt ein Verzeichniss von 108 in diesem Gebiete beobachteten Phanerogamen. 477. Schube, Th. Botanische Ergebnisse einer Reise in Siebenbürgen. — 72. Jhb. Schles. Ges., II, b, p. 64—71; 1894/95.

Von den hier genannten Beobachtungen sind folgende, wenigstens nach einem Vergleich mit Simonkai's Flora von Siebenbürgen, für die betreffenden Gebiete neu (die mit • bezeichneten für Siebenbürgen überhaupt). Aus dem Bucsecsgebiete: Glyceria nemoralis Uechtr. Koern., \*Hieracium cymosum x auranticum, \*Geum rivale x urbanum, Hesperis inodora I., Saxifraga carpathica Rchb., vom Kleinen Hangestein: Silene viridiflora L. und Rhamnus tinctoria W. K., von der Zinne: Orobanche lutea Bmgt. und \*Carduus candicans × acanthoides, von der Piatra mare: Senecio sulfureus Simk., Scleranthus uncinatus Schur und \*Ornithogalum tenuifolium Guss., von Predeal: Achillea lingulata W. K. und Arnica montana L., aus dem Schulergebiet: Catabrosa aquatica P. B., Thesium alpinum L var. \*tenuifolium Saut., Geranium lucidum L., Pirola uniflora L., Elymus europaeus L. \*Platanthera chlorantha Rchb., Epilobium trigonum Schrk., Coeloglossum viride Htm., Corallorrhiza innata R. Br., \*Geranium silvaticum L., Phyteuma Vagneri Kern. und eine noch näher zu untersuchende Crepis, aus Zernest: Scrofularia alata Gilib., aus der Umgegend von Zeiden: Caucalis daucoides L., Hypericum hirsutum L., \*Hieracium pocuticum Wol., Bromus transsilvanicus Steud., Elymus europaeus L., Geranium lucidum L. und Orobanche reticulata Wallr., endlich aus dem Buleathal und vom Buleasee: Circaea alpina L., Acer Pseudoplatanus var. \*Dittrichi Ortm., Laserpitium alpinum W. K., Hypericum alpinum Vill., Meum Mutellina Gtn., Gnaphalium norvegicum Gunn., Senecio subalpinus Koch, Plantago gentianoides Sm., Cerastium trigynum Vill., Arenaria biflora L., Artemisia eriantha Ten., Pinguicula vulgaris L., Veronica alpina L. und eine Alchemilla, die Buser für seine \*A. cuspidens erklärte.

#### l. Russland, Finnland.

478. Famintzin, A. Uebersicht über die botanischen Leistungen in Russland im Jahre 1893. — 21 und 166 p. Petersburg, 1894/95. (Russ.)

Der zweite Theil dieser jetzt nur noch in russischer Sprache erscheinenden Uebersicht behandelt auf p. 87—163 die systematischen, geographischen und phytopaläontologischen

Arbeiten. Ein Theil der folgenden Referate stützt sich ausschliesslich auf diesen, grösstentheils von Korschiusky verfassten Abschnitt; da dieser Autor anscheinend nicht immer ganz objectiv geblieben ist, kann Ref. hier nicht für die Genauigkeit der Referate eintreten.

479. Korschinsky, S. Bemerkungen über einige Pflanzen des europäischen Russlands. (Russisch.) — B. Ac. Pét., Ser. V, t. I, p. 101-111; 1894.

Verf. macht kritische Bemerkungen über folgende Pflanzen, deren Verbreitung im europäischen Russland er zugleich bespricht: Vicia multicaulis Led., Cotoneaster nigra Wahlbg., Epilobium nervosum Boiss. Buhse, Trinia Lessingi Rchb. fil., Galium rubioides L. (mit var. subphysocarpum n. v.), Artemisia macrobotrys Led., Echinops Ritro L. (mit einer f. glandulosus n. f.), Centaurea ruthenica Lam. (mit f. hispida n. f.), C. stenolepis Kern., C. sibirica L. und Marschalliana Spreng., von denen mehrere Varietäten beschrieben werden, ohne dass ersichtlich ist, ob dieselben neu sind oder nicht, endlich Halenia sibirica Bork. die neuerdings im Gouvernement Perm nachgewiesen worden ist.

480. Litwinow, D. Mittheilung. - Jahresb. Kais. Moskauer Natf. Ges., 1893.

Verf. berichtet über seine Excursionen in den Gouvernements Orenburg und Ufa. Bemerkenswerth erscheint das Vorkommen von Scutellaria alpina L. var. lupulina Benthbei Preobraschensk; auf Waldblössen der Vorberge des Urals zeigen sich viele Steppenpflanzen, doch mit Beimischung mancher in der russischen Ebene seltenen Arten, wie Schivereckia podolica, Clausia aprica, Hedysarum argyrophyllum, Artemisia sericea, Galatella tenuifolia, Statice elata, Avena Schelliana, A. desertorum, Juniperus Sabina, (Asplenium Trichomanes, A. septentrionale), daneben finden sich auch östliche Formen, wie Delphinium dictyocarpum, Sterigma tomentosum, Gypsophila Gmelini, Zygophyllum macropterum, Oxytropis caudata, Umbilicus spinosus, Sedum hybridum, Saxifraga sibirica, Statice speciosa, Parietaria micrantha, Allium Stellerianum und Triticum strigosum. Bei dem Tolkaschsee wurden Carex diluta und Ranunculus Purshi, bei dem Dorfe Mursakow Potentilla sericea und nicht weit davon P. nivea beobachtet. In dem Vorkommen dieser beiden letzten und einiger anderen alpinen Arten findet Verf. eine Bestätigung seiner früher geäusserten Ansichten über den Zusammenhang der Steppenflora mit der alpinen.

481. Korschinsky, S. Reste der ehemaligen Vegetation im Ural. — B. Ac. Pét. Ser. V, T. I, p. 21—31. Mit einer Karte. 1894. (Russ.)

Verf. beschäftigt sich mit den Pflanzen, die, wie aus ihren jetzigen Verbreitungsverhältnissen zu schließen ist, einst im Ural und im ganzen östlichen europäischen Russland viel mehr verbreitet gewesen sein müssen. Insbesondere behandelt er Gentiana ciliata L., Arabis arenosa (L.) Scop., Aconitum Anthora L., Digitalis ambigua Murr., Cephalanthera ensifolia Rich., Sanicula europaea L., Circaea Lutetiana L., Knautia montana DC. und Mulgedium hispidum DC. Die Verbreitungsgrenzen dieser Pflanzen im Ural und seiner Umgebung, im Kaukasus und in den westlicheren Theilen Russlands sind in der Karte eingezeichnet. Die beiden zuletzt genannten Arten sind nur im Kaukasus, nicht aber in Westrussland zu finden, doch entfernen sie sich vom Ural im Zusammenhange mit ihrem dortigen Verbreitungsgebiet viel weiter nach Westen als die andern; die andern haben ihr Hauptverbreitungsgebiet im westlichen Europa, dringen aber im Zusammenhang mit ihrem dortigen Verbreitungsgebiet mehr oder weniger weit nach West- und Mittelrussland vor; zwischen diesem aber und ihren Standorten im Ural- und Kaukasusgebiet sind erhebliche Lücken vorhanden. Die westeuropäischen Arten finden sich auch im Kaukasus mit Ausnahme von Arabis arenosa und Digitalis ambigua.

482. Akinfiew, J. Uebersicht über die Gehölzvegetation des Gouvernements Jekaterinoslaw. I—III. Sonderabdr. aus d. Jekater. Gouvern.-Nachrichten. 20, 10 u. 10 p. 1893. (Russ.)

Verf. beschäftigt sich hauptsächlich mit den hier cultivirten Holzgewächsen; die natürlichen Wälder behandelt er nur flüchtig.

483. Ivanitzky, N. Catalogue des plantes croissant dans les gouvernements de Wologda et d'Archangel. — Monde des plantes III, p. 171, 172, 210 -213, 245-247, 278-281, 814-320, 356-360, 378-382, 409-413; IV, p. 1-8, 33-37, 66-70. Le Mans, 1894.

Verf. zählt die in den genannten Gouvernements sowie in einigen Nachbargebieten beobachteten Arten auf, unter Angabe der Häufigkeit sowie der Blüthezeit und nennt in einzelnen Fällen die speciellen Standorte. Unter anderen werden 51 Ranunculaceen, 62 Cruciferen, 14 Violaceen, 67 Caryophyllaceen, 38 Papilionaten, 42 Rosaceen, 11 Onagrarien, 16 Saxifragaceen, 30 Umbelliferen, 11 Rubiaceen, 127 Compositen, 22 Ericaceen, 14 Primulaceen, 12 Gentianaceen, 19 Borraginaceen, 39 Scrofulariaceen, 27 Labiaten, 15 Chenopodiaceen, 25 Polygonaceen, 11 Betulaceen, 40 Salicaceen und 15 Najadaceen genannt.

484. Schattlow, J. Siebzigjährige Erfahrung über den Waldanbau im Tschernosemgebiete. — St. Petersburg, 1893. (Russ.)

Bei dem Kirchdorfe Mochow im Gouvernement Tula liegt ein Waldgebiet von über 300 ha, das von einer Aupflanzung im Jahre 1824 herrührt. Verf. theilt die Ergebnisse über die Entwicklungsfähigkeit der einzelnen Arten mit. Die Fichte, für welche die Möglichkeit des Gedeihens im Tschernosemgebiete gewöhnlich bestritten wird, wächst hier vortrefflich (siebzigjährige Stücke erreichten 25 m Höhe) und vermehrt sich reichlich. Aehnliches gilt für Espe, Kiefer, Weymouthkiefer und Larix sibirica (L. europaea verkümmert hier), sowie unter Umständen auch für die Zirbelkiefer und die Tanne. Die amerikanische Esche gedeiht auch gut, während die gemeine durch Fröste und spanische Fliege sehr zu leiden hat. Die besten Erfolge aber hat die Cultur der Eiche aufzuweisen.

485. Rosen, Baron v. Verzeichniss der Pflanzen des Bezirks Wenew im Gouvernement Tula. — Gedenkbüchlein d. Tulaer Gouv. für 1893, VIII, p. 1—184. (Russisch.)

Das Verzeichniss umfasst 914 Arten, die Verf. im genannten Bezirke und in dessen Nachbargebieten beobachtete, davon 720 innerhalb der Bezirksgrenzen. Für das Gouvernement neu sind Epilobium collinum Gmel., Gypsophila paniculata L., Chaerophyllum nodosum Lam., Galium erectum Thuill., Veronica opaca Fries (und Equisetum fluviatile L.). Die vier zuletzt genannten sind für Mittelrussland überhaupt neu; am interessantesten ist die Auffindung des sonst der Krim und dem Kaukasus eigenthümlichen Chaerophyllum nodosum (Physocaulus nodosus Tausch).

486. Rapp, A. Flora der Umgebung Lemsals und Laudohns; zwei Beiträge zur Flora Livlands. Herausgegeben und mit einer phytogeographischen Einleitung versehen von J. Klinge. — Festschr. Naturf.-Ver. zu Riga, 1895, p. 59—160.

Die Arbeit ist insofern von grösserem Interesse, als über den in Rede stehenden Theil Livlands noch fast gar keine floristischen Nachrichten vorliegen. In der Einleitung werden zunächst die orographischen und hydrographischen Verhältnisse des Gebietes von Lemsal kurz geschildert; der grösste Theil desselben wird von einer Moranenlandschaft eingenommen, daneben ist die Strandformation mit der Küstensaum-, Dünen- und Strandniederungsbildung von Bedeutung, die Seebildung ist ziemlich beträchtlich, die Flussläufe haben in ihrem Ober- und Mittellauf meist südnördliche Richtung und biegen dann nach Westen um. -Die beiden orographisch geschiedenen Theile, das Binnenland und die Strandzone, haben jeder seine eigene Flora, die gesondert nach Gesellschaftsgruppen dargestellt werden; im Binnenlande lassen sich die synanthropen Vegetationsformationen (historische Florenelemente nach Klinge) und die indigenen (geologischen) unterscheiden, im Strandgebiet lassen sich von den eigentlichen Strandbewohnern die Strandruderalpflanzen abtrennen. K. stellt nun Verzeichnisse auf von den Pflanzen der Acker- und Feldränder, von solchen der trockenen Weg- und Grabenränder, der Grasplätze, der Viehweiden, der Gärten, der Gemüsegärten, der Parke, der Schlossruinen, der Kirchhöfe, der Ruderalplätze, der Zäune, Hecken und Mauern, endlich der Güterhöfe. Auffällig erscheint es zunächst, dass Pflanzen wie Erigeroncanadensis L., Oenothera biennis L. u. a. als eingebürgert, Bellis perennis L. u. a. dagegen als zufällig verwildert angeführt werden: die Verbreitungsverhältnisse rechtfertigen dies aber vollständig. Unter den "geologischen" Florenelementen werden zunächst die Pflanzen der Gewässer besprochen, wobei die flottirenden und amphibischen von denen der Ufer getrennt behandelt und auch die Pflanzen der nassen Gräben und Quellen gesondert zusammengestellt werden; dann folgen die Moore und Wiesen und hierauf die Gebüschformation: als

besonders interessant werden hier die Vegetation der buschigen Halbinseln der Jungfernhofschen Seen ausführlicher dargestellt. Der Wald endlich ist in allen Formen vom Nadelmischwalde bis zum Laubwalde und vom sumpfigen Laane bis zum trocknen Heidewalde vertreten. Unter den Vegetationsformationen des Strandes wird zuerst die des Küstensaums behandelt, wobei die oben angedeutete Unterscheidung durchgeführt ist, dann folgt die Dünenflora (anhangsweise wird bei dieser ausführlich die Pflanzenwelt im Mündungsgebiet des Wetterflusses besprochen), endlich die Strandniederung. Die Wiesenflora der letzteren unterscheidet sich von denjenigen des Binnenlandes nur wenig, dagegen zeigt die Waldflora beträchtliche Abweichungen, u. a. finden sich nur hier Crataegus monogyna Jcq., Evonymus europaea L., Cornus sanguinea L., Allium ursinum L., Dentaria bulbijera L. und Lunaria rediviva L.

Den zweiten Theil der Arbeit nehmen die beiden systematischen Zusammenstellungen der von Rapp gefundenen Arten ein. Das erste, die Pflanzen von Lemsal umfassend, enthält ausser zahlreichen Varietäten 684 eingebürgerte und 37 gelegentlich verwilderte Arten, auch einige Beobachtungen aus entfernteren Landestheilen sind (ohne Nummer) eingereiht. Im zweiten Verzeichniss, welches die bei Laudohn gefundenen Gefässpflanzen enthält, finden sich 417 Nummern.

487. Crépin, Fr. Rosa Fischeriana Bess. et R. gorenkensis Bess. — B. S. B. Belg., XXXIII, II, p. 6—12; 1894.

Verf. kommt nach nochmaligem Studium dieser Formen zu dem Schlusse, dass die erstgenannte als Varietät zu *B. blanda*, einer seit Ende des vorigen Jahrhunderts in Europa häufig gezogenen Art, gehöre; die andere hält er nach wie vor für eine Varietät der *B. cinnamomea* L.

488. Kupffer und Mikutowicz, J. Neu- und Seltenheiten für die Flora baltica. — Corr.-Bl. Naturf.-Ver. Riga, XXXVII, p. 184; 1894.

489. Glinka, K. D. Der Waldanbau in der Steppe, im Zusammenhang mit der Frage, weshalb die russischen Steppen vorzugsweise von Krautvegetation besiedelt sind. — Mater. zur Erforsch. d. russ. Bodenarten, 8. Heft, 1893. (Russisch.)

Verf. kritisirt ausführlich die Meinungen anderer Forscher über die vorliegende Frage; er selbst ist der Ansicht, dass das Misslingen der Waldanbauversuche in der Steppe hauptsächlich auf dem verhältnissmässig beträchtlichen Gehalte des Bodens an Sulfaten und Chloriden beruhe.

490. Ismailsky, A. A. Wie trockneten unsere Steppen aus? Vorläufige Mittheilung von Resultaten der Untersuchung über die Bodenfeuchtigkeit im Gouvernement Poltawa in den Jahren 1886—93. — Journ. d. Poltawaer Landwirthsch.-Ges., 1893; 1. Heft, 68 p. und 2 Tafeln. (Russisch.)

Verf., der bereits früher Untersuchungen im Gouvernement Cherson angestellt hat, berichtet hier über seine Arbeiten im Gouvernement Pultawa. Er hat hier mehrere tausend Bodenproben hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts untersucht und hauptsächlich drei Gruppen von Bestimmungen durchgeführt: 1. über die Bodenfeuchtigkeit im Allgemeinen von der Oberfläche bis zur Tiefe des Grundwassers, 2. über die Aenderungen der Bodenfeuchtigkeit je nach der Art der Culturen, 3. über die Aufnahme der Feuchtigkeit im Boden je nach seiner Bearbeitung. Nach einigen allgemeinen Beobachtungen über den Tschernosem und einer Skizze seiner Beobachtungen über die Keimung der Weizensamen in demselben (bei einer Bodenfeuchtigkeit von 10-11% geht dieselbe sehr langsam vor sich, bei geringerer überhaupt nicht) giebt Verf. eine tabellarische Uebersicht über die jährlichen Schwankungen des Steppenbodens bis zur Tiefe von drei Arschin (reichlich 2m). Die grösste Bodenfeuchtigkeit ist im Anfange des Frühlings vorhanden, ihre Quantität ist freilich grossen Schwankungen unterworfen, wie z. B. der Vergleich der Jahre 1888 und 1890 lehrt. Unter verschiedenen Culturen erweist sich der Boden sehr verschieden stark befähigt, die Feuchtigkeit von der Verdunstung zurückgehalten, besonders stark unter Rüben. - Ferner giebt Verf. eine kurze Schilderung des geologischen Baues der untersuchten Gebiete im Zusammenhange mit dem Grundwasserstande. Unter sonst gleichen

geologischen Bedingungen kann die Bodenfeuchtigkeit sehr verschieden sein (das Maximum des satürlichen Gehalts beträgt 22 % und das Grundwasserniveau eine sehr verschiedene Höhe haben; es hängt dies nach Verf.'s Untersuchungen hauptsächlich vom Relief der Oberfläche ab: je horizontaler, je weniger durch Schluchten zerschnitten, je entfernter von den Rändern solcher Schluchten und je näher ihrem Beginn die untersuchte Fläche gelegen ist, desto höher liegt das Grundwasserniveau, doch können auch sehr unscheinbare Abweichungen im Bau der Oberfläche beträchtliche Unterschiede bedingen. In den weiteren Capiteln weist Verf. auf den grossen Unterschied zwischen dem Verhalten der jungfräulichen Stipa-Steppe and dem der cultivirten Theile hin; in letzteren fehlen die wasseransammelnden Schichten der Ueberreste abgestorbener Generationen und sind daher die Bedingungen wesentlich ungünstiger. Seine Ergebnisse fasst Verf. in folgenden Sätzen zusammen: 1. Die Bodenfeuchtigkeit hängt von der Art und dem Bau der Oberfläche kaum weniger ab als von der Quantität der Niederschläge; 2. bei gleichen Niederschlägen kann je nach der Art des Culturbestandes Anreicherung der Bodenfeuchtigkeit oder Austrocknen stattfinden; 3. die Vergrösserung der Feuchtigkeitsvorräthe im Boden hängt hauptsächlich ab von den Bedingungen, die den oberflächlichen Abfluss der atmosphärischen Niederschläge erschweren, von solchen, die das Eindringen derselben in die Bodenschichten befördern, und von solchen, welche die Oberfläche vor Verdunstung schützen; 4. bei günstiger Vereinigung dieser Bediagungen kann das Niveau des Grundwassers sich beträchtlich über das der wasserundurchlämigen Schichten erheben; je günstiger und je länger sie wirken, desto mehr nähert sich das Grundwasserniveau der Oberfläche.

491. Krasnow, A. Relief, Pflanzenwelt und Boden des Gouvernements Charkow. - Ber. d. Chark. Landwirthsch. Ges., 1898, p. 1-140. (Russisch.)

Der sweite Abschnitt dieser Arbeit beschäftigt sich mit der einheimischen Pflanzenwelt und ihren Beziehungen zum Relief des Landes. Verf. giebt die Quellen für die Kenntniss der Gefässpflanzen des Gebiets an; bisher sind etwa 1260 Arten derselben bekannt, darunter werden als neu für das Gouvernement genannt: Clematis Pseudostammula, Berberis vulgaris, Matthiola fragrans, Sisymbrium austriacum, Erysimum orientale, Reseda lutea, Dianthus leptopetalus, Silene longistora, Cotoneaster vulgaris, Astragalus asper, Bunium luteum, Scabiosa ucranica, Pyrethrum millefoliatum, Serratula xeranthemoides, Androsace villosa, Convolvulus lineatus, Tournefortia Argusia, Linaria cretacea, Digitalis grandistora, Veronica hederisolia, Salvia Aethiopis, Eurotia ceratoides, Ephedra monostachya, Iris Güldenstädtiana und Muscari ciliatum.

Folgende Vegetationsformationen unterscheidet Verf. im Gebiete: die Laubwälder, die Sandbodenwälder, die Tschernosemsteppe, die überschwemmten Wiesen und die Salzgefilde, die cretaceischen Abhänge, die sandigen Strecken der höheren Flussterrassen und die Unkrautvegetation. In den Laubwäldern herrschen Eichen (Quercus pedunculata und sessiliflora), Eschen (Fraxinus excelsior und oxyphylla) und Ahorn (Acer campestre, platanoides und tataricum) vor, zuweilen auch infolge der besonderen Schonung durch den Menschen Pirus communis und P. Malus; sonst werden häufig noch Prunus Padus, Ulmus campestris, montana und pedunculata, Salix Caprea und Tilia europaea beobachtet, Sorbus Aucuparia und Carpinus Betulus sind sehr selten. Von Sträuchern finden sich haufig Evonymus europaea und verrucosa, Corylus Avellana, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus und Frangula, daneben Viburnum Opulus, Rosa canina und cinnamomea, im nordlichen Theile auch Amygdalus nana, Prunus Chamaecerasus und Caragana frutescens Die Krautvegetation ist im Frühling ziemlich mannichfaltig: Scilla bifolia, Gagea pusilla und minima, Asarum europaeum, Viola mirabilis, Chrysoplenium alternifolium, Ranunculus Ficaria, Adoxa Moschatellina, Dentaria bulbifera, Orobus vernus, Tulipa silvestris, Convallaria maialis, Polygonatum officinale und multiflorum u. a. Diese Wälder finden sich fast ausschließlich längs der Flussläufe, sonst nur noch in Form von drei Inseln im mittleren und nordwestlichen Theile des Gebiets. In den sandigen Nadelwäldern herrscht ausschliesslich die Kiefer; der Wachholder ist ausserst selten, vereinzelt finden sich Eiche and Birke. Von Kräutern werden ausser Vaccinium Vitis idaea, Calluna vulgaris, Pirola rotundifolia, media, chlorantha und umbellata, die hier ihre Südgrenze erreichen, nur

wenige andere genannt, darunter Centaurea sibirica, Euphorbia Gerardiana, Thymus odoratissimus und Linaria odora. Mitten im Kiefernwalde finden sich zuweilen Sphagneta mit Oxycoccos palustris und Drosera rotundifolia. Auf den waldlosen Landstrichen ist besonders häufig Euphorbia Gerardiana, daneben auch Thymus odoratissimus, Achillea Gerberi, Linaria genistifolia, Plantago arenaria; zahlreiche andere Arten sind minder häufig.

Eigenartig ist die Vegetation der cretaceischen Blössen an den rechten Ufern der Flüsse. Aus der Fülle derselben werden hervorgehoben: Matthiola fragrans, Hesperis aprica, Odontarrhena alpestris, Polygala maior, Silene longiflora, Linum tauricum, L. hirsutum, Dictamnus, Astragalus albicaulis und vesicurius, Hedysarum grandiflorum, Cotoneaster vulgaris, Pimpinella Tragium, Asperula cynanchica und galioides, Artemisia salsoloides und hololeuca, Onosma simplicissimum, Androsace villosa, Linaria cretacea, Scrofularia cretucea, Hyssopus angustifolius, Sideritis montana, Berberis vulgaris, Centaurea sibirica, Scutellaria lupulina, Teucrium Polium und Eurotia ceratoides. — Die Tschernosemsteppe ist nicht sonderlich verbreitet und tritt fast nur in einzelnen Streifen an Lehnen auf. Im Westen zeigt sie ein anderes Bild als im Osten; sie hat dort Aehnlichkeit mit den Wiesensteppen längs der Nordgrenze der Steppenverbreitung in den Gouvernements Kasan und Ufa, nur ist sie reicher an südlichen Formen. Die östliche Steppe hat vor jener eine grosse Anzahl von Arten voraus, z. B. Clematis integrifolia, Adonis wolgensis, Paeonia tenuifolia, Crambe tatarica, Polygala sibirica, Gypsophila altissima, Caragana frutescens, Astragalus vesicarius, Bunium luteum, Pyrethrum millefoliatum, Inula squarrosa, Saussurea amara, Centaurea montana, C. orientalis, Serratula xeranthemoides, S. radiata, Jurinea linearitolia, Vinca herbacea, Salvia Aethiopis, Ajuga Laxmanni, Iris Güldenstädtiana und Muscari ciliatum. Im Einzelnen variiren die Theile der östlichen Steppe beträchtlich. — Unter den überschwemmten Wiesen unterscheidet Verf. zehn Typen; ihre Vegetation setzt sich aus sehr gewöhnlichen, weitverbreiteten Arten zusammen. Im Anhang hierzu bespricht Verf. die Unkrautvegetation.

Was das Verhältniss des Laubwaldes zur Steppe anlangt, so glaubt Verf., dass letztere die ursprüngliche Formation sei, neben welcher der Laubwald sich erst entwickeln konnte, als der Boden allmählich stärker von Schluchten und Einsenkungen durchzogen wurde. Er zeigt, dass auf den ebenen Flächen Bedingungen obwalten, welche der Waldentwicklung höchst ungünstig sind, während in den Schluchten das Heranwachsen desselben wesentlich leichter von Statten geht. Bezüglich der Frage nach dem Ursprung der Steppenflora schliesst sich Verf. an Litwinow's Anschauungen an, indem er annimmt, dass sie hauptsächlich von subalpinen Gewächsen herrührt, welche zusammen mit der Kiefer an einigen höher gelegenen Punkten die Eiszeit überdauert haben (vgl. Bot. J., XIX, II, p. 344).

492. Pawlowitsch. Skizze der Pflanzenwelt des Gouvernements Charkow und der angrenzenden Gebiete (Fortsetzung). — Chark. Sammlungen; Litter.-wiss. Beilage z. Chark. Kalender für 1893. (Russisch.)

Die vorliegende Lieferung enthält die Besprechung der Compositen (vgl. Bot. J., XXI, II, p. 84).

493. Patschesky, Jos. Skizze der Flora der Umgebungen von Perejaslaw, Gouv. Poltawa. — Denkschr. Kiew. Natf. Ges., XIII, p. 63—141; 1893/94. (Russ.)

In dem untersuchten Gebiete fällt besonders auf der Unterschied zwischen der Pflanzenwelt des Dnjeprthals und der des übrigen Theils. Die erstere ist sehr mannichfaltig und lässt folgende Haupttypen mit zahlreichen Subformationen erkennen: 1. die Pflanzenwelt der Wiesen des Ueberschwemmungsgebiets, 2. die Sandvegetation, 3. die Waldformation, 4. die Vegetation der Seen, Bäche und Moräste, 5. die Unkrautvegetation. Im ersten Typus lassen sich die schwach salzhaltigen von den süssen Wiesen trennen; für die ersteren sind charakteristisch Triglochin maritimum, Glaux maritima, Scirpus Holoschosnus, S. Tabernaemontani, S. maritimus und Aster Tripolium, in geringerem Grade auch Orchis laxiflora, Lepidium latifolium, Trifolium fragiferum, Ranunculus pedatus und Geranium collinum, die viel ausgedehnteren salzlosen Wiesen sind hauptsächlich bewachsen mit Arten von Alopecurus, Phleum, Poa, Festuca, Beckmannia nebst Juncus atratus, Allium acutangulum, Ptarmica cartilaginea u. a., an niedrigeren Stellen finden sich Cariceta mit zahl-

reichen Sumpfpflanzen, an Weg- und Grabenrändern wachsen Juncus Tenageia, J. bufonius, Middendorfia borysthenica, Peplis Portula, P. alternifolia, Rumex ucranicus, Cardamine parviflora, Myosurus, Limosella u. s. w., zuweilen trifft man auch im Gebiete dieser Wiesen Gestruppe von Quercus pedunculata, denen Peucedanum alsaticum, Linosyris vulgaris, Senecio auratus u. a. beigemengt sind. Im Ufersand wachsen stellenweise Weiden, anderwarts Krauter wie Eragrostis pilosa, suaveolens und aegyptiaca, Heleochloa alopecuroides. Corispermum, Scirpus Michelianus u. a., an feuchteren Stellen auch S. hamulosus, Heleochloa schoenoides, Juncus capitatus, Gnaphalium uliginosum. Die Sandhügel zeigen an verschiedenen Stellen eine sehr verschiedene Vegetation. Manchenorts zeigen sie eine kümmerliche Bedeckung mit vereinzelten Kiefern und dazwischen Koeleria cristata, Festuca ovina, Calluna, Gnaphalium dioicum nebst der bis hierher vordringenden Asperula supina. Anderwarts aber zeigt sich hier Gestrupp von Quercus pedunculata, Corylus Avellana, Rosa mollis und glauca, Pirus communis, Prunus Chamaecerasus, Genista tinctoria mit zahlreichen Kräutern wie Clematis recta, Viola elatior, Hypericum elegans, Lavatera thuringiaca, Brunella grandiflora, Scorzonera rubra, Linosyris vulgaris, Origanum vulgare, Carex pilosa u. a. Auch strauchige Betula alba, Populus tremula und Salix rosmarinifolia bilden Büsche, in denen Cytisus biflorus, Alsine setacea, Arenaria graminifolia, Dianthus plumarius, Dracocephalum Ruyschiana, Linum flavum etc. sich finden. Wieder an andern Stellen trifft man Fluren mit Stipa pennata, Astragalus virgatus, Dianthus polymorphus, Syrenia angustifolia, auch ausgedehnte Kieferwälder treten auf mit Calluna, Pirola secunda und umbellata, Cytisus biflorus, Jurinea cyanoides, endlich Wälder mit einem aus sehr verschiedenen Florenelementen zusammengesetzten Bestande, in denen Quercus pedunculata. Ulmus campestris und montana, Rhamnus Cathartica und Frangula, Evonymus, Corylus, Cornus sanguinea, Ligustrum, Acer tataricum, Populus, Salix, Alnus das Gehölz bilden, unter dem eine höchst mannichfaltige Krautvegetation gedeiht, z. B. Anemone ranunculoides und silvestris, Corydalis cava und solida, Scilla bifolia, Paris, Convallaria, Maianthemum, Dianthus superbus, Centaurea stenolepis, Campanula Rapunculus, Gladiolus imbricatus, Potentilla alba, Inula Helenium und salicina, Cirsium eriophorum, canum und rivulare. Lactuca sagittata, Erythraea linearifolia, Lithospermum officinale, Digitalis grandiflora, Humulus, Neottia, Listera ovata, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Iris nudicaulis. Polygonatum officinale und multiflorum, Carex montana, Luxula pallescens, Milium effusum. In den niedrigen Morästen herrscht fast ausschliesslich Alnus glutinosa, aus der Vegetation der Teiche sind nur hervorzuheben Aldrovandia vesiculosa und Alisma parnassifolium, kleine Wasserlöcher sind oft mit Wolffia arrhiza erfüllt. Die Torfmoore enthalten u. A. Drosera rotundifolia und longifolia, Utricularia intermedia, Eriophorum gracile, Carex limosa, Cyperus flavescens, Stellaria crassifolia, Juncus capitatus, Gentiana Pneumonanthe. Sparganium minimum, Menyanthes, Blysmus compressus, Veratrum album, Lysimachia thursiflora. Aus der Ruderalflora seien nur Fumaria rostellata, Sinapis dissecta und Malva borealis erwähnt.

Viel ärmlicher ist die Vegetation des Gebiets ausserhalb des Dnjeprbereichs. Nur siemlich spärliche Reste der ursprünglichen Vegetation hat hier die Cultur übriggelassen; ihr Florenbestand legt die Vermuthung nahe, dass früher hier allgemein die Steppe herrschte. Verf. unterscheidet eine Pfriemengras- und eine Strauchsteppe; in der ersteren treten besonders hervor Stipa capillata, Triticum cristatum, Poa bulbosa, Ceratocephalus orthoceras, Astragalus dasyanthus, A. Onobrychis, Andropogon Ischaemum Adonis vernalis, Sisymbrium juncsum, Gypsophila paniculata, Onobrychis sativa, Salvia nutans und pendula, Dianthus capitatus, Aster Amellus, Silene wolgensis, Hypericum elegans, Veronica incana, Hieracium foliosum, Ranunculus illyricus, Alyssum minimum, Euphrasia lutea, Phlomis tuberosa und Diplachne serotina, in der andern herrscht Amygdalus nana, neben welcher Cytisus austriacus, Crataegus Oxyacantha, Rosa, Pirus communis sich zeigen.

Das systematische Verzeichniss enthält 732 Arten nebst zahlreichen Varietäten, Hybriden u. s. w. mit Angabe der Blüthezeit und Standortsverhältnisse sowie vereinzelten Bemerkungen über die allgemeine Verbreitung u. A. Hierunter sind sechs Arten, die zwar schon von Rogowitsch für das Gouvernement Pultawa genannt waren, von Schmal-Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

hausen aber nicht bestätigt wurden, nämlich Barbaraea stricta, Anthemis tinctoria, Centaurea Marschalliana, Pedicularis palustris, Juncus capitatus und Carex disticha, sowie 25 dafür überhaupt neue, nämlich Aldrovandia vesiculosa, Acer Pseudoplatanus, Potentilla norvegica, Rosa mollis, trachyphylla, glauca, solstitialis und Gorenkensis, Stenactis annua (qu. sp.), Utricularia intermedia, Rumex maximus, Gymnadenia conopea, Sparganium minimum, Wolffia arrhisa, Alisma parnassifolium, Potamogeton rutilus, Eriophorum gracile, Carex tomentosa, panicea, limosa, Calamagrostis neglecta, Eragrostis suaveolens Beck. var. borysthenica Schmalh., E. aegyptiaca, Glyceria plicata und Brachypodium pinnatum.

494. Mentresor, B., Graf, v. Les sources de la flore des provinces qui entrent dans la composition de l'arrondissement scolaire de Kiew. — Bull. soc. nat. Moscou, 1893/94, p. 420—496.

Verf. beendigt hier seine Zusammenstellung (vgl. Bot. J., XX, II, p. 207) und giebt noch einige Nachträge. Im ganzen sind 572 Nummern aufgezählt.

495. Aggeenke, W. Flora der Krim. H. Bd., 1, Heft. Ranunculaceae-Capparideae. Sonderabdr. aus d. Ber. Petersb. Natf. Ges. 72 p. Petersburg, 1893. (Russ.)

Verf. liefert als Resultat seiner mehrjährigen Forschungen den Anfang einer vollständigen Aufzählung der Pflanzen der Krim; 196 wildwachsende Arten sowie einige cultivirte werden genannt.

496. Sommier, S. et Levier, E. Ranunculi caucasici dichotomice dispositi. — \*N. G. B. J., vol. I, p. 7-11.

Verff. geben einen lateinisch verfassten dichotomischen Schüssel zu einer halben Centurie von Ranunculus-Arten aus dem Kaukasus. Bei einzelnen weniger verbreiteten Arten ist auch der Standort (beziehungsweise die Provinz) hervorgehoben. Solla.

497. Albew, H. Resultate botanischer Forschungen in Abchasien. — Arb. Petersb. Natf. Ges., XXIII, p. 65—99. Petersburg, 1893. (Russisch.)

Der erste Theil dieser Arbeit enthält nach einigen persönlichen und kritischen Bemerkungen eine Wiederholung und Ergänzung des früheren Aufsatzes "Die Wälder Abchasiens" (vgl. Bot. J., XXI, II, p. 87). Die dort durchgeführte Scheidung zweier unteren Zonen wird hier aufgegeben und statt ihrer nur eine Zone der gemischten Laubwälder aufgestellt, an welche sich die der Buchen- und Kastanienbergwälder anschliesst. Besonders ausführlich werden dann die über der "Waldgrenze" befindlichen Bergweiden besprochen, in welchen Verf., im Gegensatz zu Krasnow, ächte Alpenwiesen findet. Alpine Bestandtheile derselben findet er u. a. in Campanula collina, C. tridentata, Gentiana pyrenaica, G. obtusifolia, G. septemfida, G. verna, Anthemis Rudolfiana, Pyrethrum carneum, Aster caucasicus, Erigeron alpinus, Anemone alpina var. sulfurea, A. blanda, A. narcissiflora, A. albana f. cyanea, Primula amoena, P. acaulis (?), P. auriculata, Trifolium polyphyllum, Potentilla gelida. Besonders interessant sind die jurassischen Kalkketten im Bsybgebiete; sie enthalten zahlreiche endemische oder seltene Pflanzen, wie Geum speciosum Alb., Ranunculus Helenae Alb., Thalictrum triternatum, Daphne sericea, Eunomia rotundifolia, Scutellaria pontica, Psephellus heterophyllus, Gentiana alata var. lutea. Auf diesen Alpenweiden ist auch im Gegensatz zu dem übrigen Abchasien ein Wechsel der Jahreszeiten, Frühling, Sommer und Herbst, deutlich wahrzunehmen. Eine besondere Formation der Felspflanzen, wie Krasnow sie annimmt, will Verf. nicht anerkennen. Nach eingehenden Besprechungen von Ranunculus Helenae, Geum speciosum, Rhamphicarpa Medwedewi und Dioscorea caucasica geht Verf. noch auf die Frage nach der Ursache der Reste der Tertiärflora in Abchasien ein. Obgleich er Kusnezow's Ansicht zustimmt, dass die gegenwärtigen Vegetationsbedingungen im westlichen Transkaukasien annähernd mit denen übereinstimmen, die hier am Ende der Tertiärzeit herrschten, tritt er ihm doch in manchen Punkten entgegen: derselbe habe in seinen Erörterungen (vgl. Bot. J., XIX, II, p. 288) die Krautvegetation viel zu wenig gegenüber den Holzpflanzen berücksichtigt. K.'s "pontische Provinz" seige nach den verschiedensten Richtungen hin stufenweise Uebergänge in die benachbarten und sei auch von ihm (wie schon Ref. seinerzeit andeutete!) viel zu weit nach Südwesten hin ausgedehnt worden. Kusnezow giebt dies letztere auch in seinem eigenen Referate über A.'s Arbeit zu.

- 498. Albew, N. Bericht über botanische Forschungen in Abchasien im Jahre 1890.

   Denkschr. Kauk. Abth. Russ. Geogr. Ges., XV, p. 166—187. Tiflis, 1898. (Russisch.)

  Die Beschreibung der vier Excursionen, die Verf. hier liefert, ist ziemlich allgemein gehalten und bietet nur zuweilen kurze Vegetationsschilderungen.
- 499. Albow, N. Aus Abchasien. "Russ. Waldverhältnisse", No. 11, 1893. (Russisch.) Verf. liefert einen Auszug seiner Arbeit "Die Wälder Abchasiens" (vgl. auch Ref. 497); er giebt auch einige Zusätze, z. B., dass die Waldfläche 55.5% des gesammten Landes einnimmt, dass die Höhengrenze des Waldes erst über 2400m erreicht wird, sowie dass in seinem Verzeichniss statt Quercus castaneifolia C. A. Mey. Qu. pontica Koch eingefügt werden muss.
- 500. Akinfiew, J. Der nördliche Kaukasus. I. Botanische Untersuchung des Gouvernements Stawropol im Jahre 1889; der Ursprung des Kalaus und die Stawropoler Höhe. Denkschr. d. Kauk. Abt. d. Russ. Geogr. Ges., XVI, I, p. 1-15; 1893. (Russ.)

Verf. liefert eine ziemlich dürftige Schilderung der genannten Gebiete. Im Thale des Kalaus ist der Boden theils schwarzerdehaltig, theils lehmig, zuweilen salzhaltig, die spärliche Vegetation wird hauptsächlich von Triticum cristatum, Achillea austriaca, Salsola, Artemisia maritima und ähnlichen Gewächsen gebildet, etwas reichhaltiger ist die Frühlingsflora und diejenige der hügeligen Theile. Holzgewächse fehlen völlig, selbst Amygdalus nana und Prunus Chamaecerasus. Von der Stawropoler Höhe, die stellenweise sehr humusreich ist, werden genannt Anoplanthus coccineus, Centaurea dealbata, Polygala maior, Anthemis rigescens, Helianthemum rigescens (?), Heracleum pubescens; hier trifft man auch Wald, über dessen Zusammensetzung jedoch Verf. nichts angiebt.

501. Akinflew, J. Reise nach Ossetien, auf den Ardon und nach Swanetien. — Wie vor., 34 p.

Dieser Reisebericht enthält nur kurze Notizen über einige charakteristische Pflanzenformen der durchstreiften Gegenden.

502. Sommier, S. et Levier, E. Plantarum Caucasi novarum manipulus tertius. — Acta H. Petrop., XIII, p. 181—198. Petersburg, 1894.

Die Verff. beschreiben folgende neue Arten: Ranunculus gymnadenus, (R. ging-kolobus aus Adscharien), R. Lojkae, Saxifraga scleropoda, S. caucasica, Astragalus (Halicacabus) macrophysus, A. (Malacothrix) longibracteatus, Galium fistulosum, Hieracium laetevirens, ausserdem Axyris sphaerosperma F. et Mey. var. caucasica n. v.

503. Lipshy, W. Novitates florae Caucasi. (1889—1893.) — Wie vor., p. 271—362. Verf. bespricht die wichtigsten der von ihm in den letzten Jahren im Gebiete des Kankasus beobachteten Arten, darunter auch eine Ansahl neuer Formen. Es mögen daraus hervorgehoben werden: Clematis Pseudoflammula Schmalh., Hieracium ponticum Lips., Astragalus haesitabundus n. sp. (sect. Xiphidium), Vicia ciliata Lips., Ferula dissecta Led., Galium bullatum n. sp., Valerianella pontica Lips. (non Velen.), Senecio pyroglossus Kar. et Kir. var. macrocephalus n. v., Pyrethrum poteriifolium Led., Centaurea vicina n. sp. Scorsonera rubriseta Lips., Symphyandra Zangezura n. sp., Veronica filifolia Lips., Dracocephalum caucasicum L. et Akinf. n. sp., Euphorbia coniosperma Boiss., E. sareptana Becker, Iris cretensis Janka, Allium grande n. sp., Carex colchica Gay, Kobresia sibirica Turcz., Stipa sareptana Beck., St. orientalis Trin., Calamagrostis paradoxa n. sp. und Catabrosa araratica n. sp.

504. Albew, N. Nouvelles contributions à la flore de la Transcaucasie. L. Campasulae novae caucasicae. — Bull. Herb. Boissier II, p. 114—118. II Quelques plantes nouvelles du Caucase. — Ibid., p. 247-258, 448—455, 639—641; tab. VII, VIII. Genf, 1894.

Verf. beschreibt folgende Arten aus dem südlichen Kaukasusgebiete: Campanula Dsaaku n. sp., C. Autraniana n. sp., (C. pontica n. sp.), C. Fondervisii n. sp., C. collina M. B. var. abchasica n. v., C. ciliata Stev. var. pontica n. v.; ferner Amphoricarpus elegans n. sp. (abgebildet!), Ligusticum Arafoe n. sp. (z. T. abgebildet!), Selinum agasylloides

Digitized by Google

n. sp. (wie vor.), Aster Tuganianus n. sp. (desgl.), Oyclamen europaeum L. f. penticum n. f., Alsine rhodocalyx n. sp. (abgebildet!), Jurinea Levieri n. sp., Clypeola Raddeana n. sp., Cardamine Seidlitsiana n. sp., Alsine oireassica n. sp., Cerastium ponticum n. sp., (Hypericum Ardasenowi Keller et Alb. n. sp.), Bupleurum Rischawi n. sp., Chaerophyllum Borodini n. sp., Ch. Schmalhauseni n. sp., Valeriana calcarea n. sp., V. Chodatiana n. sp., Scabiosa Olgae n. sp., Inula Pseudoconysa n. sp., Pyrethrum ponticum n. sp., P. Starckianum n. sp., (Centaurea adjarica n. sp., C. Pecho n. sp., Euphorbia pectinata n. sp.), Potentilla umbrosiformis Siegfr. et Alb. n. sp.

Die hier eingeklammerten stammen aus solchen Theilen Transkaukasiens, die schon ausserhalb des eigentlichen Kaukasusgebietes liegen.

505. Conrath, P. Sur une nouvelle espèce du genre Cytisopsis. — Wie vor., p. 327, 328.

Verf. beschreibt C. spinosa n. sp., von Felsen am Bortschala bei Achtala (Tiflis) stammend.

# XVII. Variationen und Bildungsabweichungen.

Referent: C. Matzdorff.

#### Autorenverzeichniss.

(Die beigefügte Zahl bezeichnet die Nummer des Referates.)

Abromeit 60. 61. Arcangeli 30. 120. Archenegg 26. Ascherson 77, 101. 129. Aubert 91. Bail 24, 50. Bolzon 89. Borbás 34. 35. 41. 82. 130. 131. Bonnier 13. Brunotte 78. Canova 115. Chabert 114. Chevalier 6. Chevalley 127. Celakovsky 31. 66. Clos 4. Cohn 118, Conwentz 11. Copineau 56. Costerus 84. Cuboni 21. Daguillon 32. Deane 94. Duchartre 58. 114. Dufour 55. 124. 125. Fanta 117. Filarszky 98. Focke 33. Förste 71, 99. Gagnepain 19. 53. Gain 116. Geisenheyner 102. Génesa de Lamarlière 57. Gillot 10. 20. 87. 113. Ginsberger 81. Glaab 48. Gräbener 8. Malsted 95. Haring 90. Heinricher 80. 85. 107. Hilbert 75. Holm 46. Huth 37. Jacobasch 63. 105. 108. 109. Jenner 100. Jepson 22. Kraus 42. Kumm 44. Léger 5. Lelièvre 68. Lenecek 28. 29. Letellier 5. Lignier 5. Magnin 64. Mágócsy-Dietz 98. 104. Ma linvaud 87, 114. Massalongo 28, 70. Meehan 36, 97, 112, 119, 121, Meigen 88, Melvill 98. Murr 67. Nestler 16, 17. Noll 38. Osbaud 49, 72. Owen 74. Panek 52. Pater 41. Penzig 1. Pirotta 54. Potonié 47. Preda 79. Pulliat 126. Ravenel 5. Reed 103. Režat 43. Russell 18. Saelan 65. Schiberszky 70. Schlumberger 7. Schrenk 123. Schröter 25. Seydler 62. Souché 64. Stenzel 69. 83. 110. Stevens 73. 92. 96. Treichel 9. 12. 45. Verschaffelt 3. Vilmorin 111. Vries 2. 14. 15. Vuillemin 106. Walker 51. Weisse 76. Widenmann 27. Wilczek 39. Wilson 122. Winkelmann 59. Wright 86.

## 1. Allgemeines.

Vgl. Ref. 31. 47. 61.

1. Penzig, 0. Pflanzen-Teratologie, systematisch geordnet. 2. Bd. Dicotyledones gamopetalae. Monocotyledones. Cryptogamae. Genua, 1894. 594 p.

Von diesem umfangreichen Werk, das ein gerade ganz ausserordentlich in kleinen Abhandlungen und Notizen zersplittertes und zerstreutes Material in handlichster Form musterhaft und genau zusammenstellt, ist der erste Band im Bot. Jahresb., 18. Jahrg., 1. Abth., p. 701 angezeigt worden. Verf. geht in der Vorrede auf die Bedeutung der Missbildungen ein. Sie sind entweder Atavismen oder Wirkung eines Variationstriebes, oder sie haben biologische Bedeutung und sind Anpassungserscheinungen. In diese letzte Categorie gehören z. B. adventive Sprossungen und zahlreiche Compensations- und Correlationserscheinungen. Auf diese letzteren geht Verf. weiter ein. Namentlich sind die Missleitung der Specialbaustoffe, die für jedes Organ in der Pflanze gebildet werden, und der Kampf der normalen Baustoffe mit den eingedrungenen von Bedeutung für die Ent. stehung mancher Monstrositäten. Im Zusammenhang hiermit stehen die auf äusseren Reizen beruhenden Missbildungen. Sehr lohnend ist die künstliche Züchtung derseiben.

Das Litteraturverzeichniss des ersten Bandes wird um 23 Seiten vermehrt. Es folgt sodann die systematische Aufzählung der bekannten Vorkommnisse. Den Gamopetalen schliessen sich die Monochlamydeen an; weiter folgen die Monocotyledonen, Chalazogamen (d. h. Casuarinen), Gymnospermen, Pteridophyten, Bryophyten. Den Schluss bilden grössere Pilze, nämlich Autobasidiomyceten und einige Ascomyceten.

2. Vries, H. de. Ueber halbe Galton-Curven als Zeichen discontinuirlicher Variation. (B. D. B. G., Bd. 12. Berlin, 1894. p. 197—207. Taf. 10.)

Das Quetelet-Galton'sche Gesetz konnte für die Fruchtlänge von Oenothera Lamarckiana und Helianthus annuus, für die Zahl der Strahlblüthen im Eadköpfchen des Hauptstammes von Coreopsis tinctoria und für die Zahl der Strahlen der endständigen Dolde von Anethum graveolens bestätigt werden. Bisweilen war jedoch die Variation nur einseitig; man erhielt "halbe Galton-Curven". Beispiele boten die Zahl der Kronenblätter von Caltha palustris, der Fruchtfächer von Acer pseudoplatanus, der Blumenblätter von Weigelia amabilis, dergleichen von Potentilla anserina u. s. f. Es sind diese halben Galton-Curven nicht der Ausdruck der fluctuirenden Variation eines Artenmerkmales, sondern Andeutungen der Anwesenheit einer fluctuirend variirenden Einselvariation. Zum Beweise konnte bei Ranunculus bulbosus (Zahl der Petalen) die einseitige Variation in eine symmetrische umgewandelt werden, und swar durch fortgesetzte Selection.

3. Verschaffelt, E. Ueber graduelle Variabilität von pflanzlichen Eigenschaften. (B. D. B. G., Bd. 12. Berlin, 1894. p. 350-355. Taf. 22.)

Im Anschluss an die vorangehend besprochene Arbeit prüfte Verf. das Quetelet-Galton'sche Gesetz an der Blattlänge von Ginkgo biloba, dem Verhältniss der Blattlänge zur Blattbreite von Oenothera Lamarckiana, sowie an der Zahl der Strahlen bei Anthemis Cotula. In allen Fällen stimmte die gewonnene Curve mit der theoretisch aufgestellten binomialen sehr gut überein. Ferner weist Verf. darauf hin, dass man das Verhältniss Q: M (Q ist die quartile Abweichung, M der Medianwerth Galtons) als empirisches Maass für die Variabilität benutzen kann; Verf. nennt es daher V. Es wird für eine Reihe Verhältnisse bestimmt.

4. Clos. D. Le Polymorphisme floral et le Phytographie. (Ass. franc. Avanc. Sc., 22. sess. Besançon, 1893. 1. partie. Paris, 1893. p. 233. 2. partie. Paris, 1894. p. 471—481.)

Es sind bisweilen neue Arten auf gelegentliche Abanderungen, ja auch auf Anomalieen begründet worden. Es gehören Arten der Gattungen Symphytum, Digitalis, Melittis, Arenaria, Mimulus, die in Grösse oder Farbe der Krone abandern, sowie Compositen ohne Zungenblüthen in die erstere Categorie. Campanula persicifolia L. var. eriocarpa beruht auf Pilosismus. Von Anomalieen nennt Verf. Cardamine deciduifolia, die zu C. pratensis gehört.

5. Lignier. Sur quelques faits intéressants pour la flore du Calvados et la biologie végétale. (B. S. L. Normandie, 4. sér., 7. vol. Caen, 1893. p. 94—95.)

Das abnorme Wetter des Jahres 1893 rief an Rumex acetosella, Cornus sanguinea und Robinia pseudacacia zweite Blüthe und zum Theil zweite Beblätterung hervor.

Leger (eb., p. 95) fand Lilium vulgare und Papaver orientale,

Letellier (eb., p. 95). Rosen zum zweiten Mal blühen.

Ravenel (eb., p. 96) bemerkt, dass ein Weinstock dreimal, eine Erdbeere zweimal Frucht trugen.

6. Chevalier, A. Catalogue des plantes vasculaires de l'arrondissement de Domfront. (B. S. L. Normandie, 4. sér., 7. vol. Caen, 1893. p. 98-333.)

Gelegentlich beobachtete Anomalieen sind die folgenden: Oxalis stricta L. kann abgeschnitten in sandigem Boden ausgebreitete Stolonen bilden und ähnelt dann O. corniculata. Alte Birn- und Aepfelbäume entwickeln bisweilen ihre Blüthen eine Vegetationsperiode zu früh; andrerseits bekommen im Winter verpflanzte junge Individuen erst im Sommer oder Herbst die Blüthen und Blätter: vorzeitiges und verspätetes Blühen. Bei Viola Riviniana Rchb. waren die Kelchblätter grösser und laubblättrig. Der Epheu zeigt mannichfache Standortsabänderungen. An einer Culturform von Primula officinalis Jacq. bildeten die petaloid entwickelten Staubblätter eine zweite Krone.

#### 2. Wurzeln.

Keine Arbeit.

### 3. Stengel der vegetativen Region.

Vgl. Ref. p. 6, 30, 53, 62, 87, 88, 94, 130.

7. Schlumberger, M. Floraison anormale du lilas. (Feuille jeun. natur., 21. année, 1890—1891, Paris, p. 38.)

Am Fusse eines Fliederbusches mit violetten Blüthen kam ein Dutzend Blüthenbüschel aus dem Boden, während die oberen Zweige keine Blüthen trugen.

8. Graebener. Syringenblüthen an Wurzelschössen. (G. Fl., 43. Jahrg. Berlin, 1894. p. 48-49.)

Es stieg 40 cm weit von einem Stämmchen eine blattlose Blüthe aus dem Boden hervor. Sie war aus der Wurzel heraufgewachsen. Später kam unter ihr ein Blatttrieb hervor; die Blüthe war der Gipfelspross.

9 Treishel, A. Vermehrte Knollen- und Sprossbildung bei der Kartoffel. (Schr. phys.-ökon. Ges. Königsberg i. Pr., 34. Jahrg., 1898. Königsberg, p. 24-27.)

Eine halb in der Erde liegende kleine Knolle der Champion-Kartoffel zeigte an drei Stellen erneute Anschwellungen, eine kleinere Unterknolle (Kindelbildung), sowie auf der Oberseite die erste Anlage zur Sprossbildung. An den meisten Stengeln waren ausserdem neue knollenartige Ansätze zwischen den vertrockneten Blättern. Sie liessen fast immer neue Blattbildung erkennen und können nicht mit den Wurzelknollen parallelisirt werden. Die Ursache dieser abnormen Bildungen, die mehrfach gefunden wurden, ist das Flachlegen der Mutterknolle.

10. Gillet. Pommes de terre folles. (Feuille jeun. natur., 21. année, 1890—1891, Paris, p. 256—257.)

Die Achselknospen dieser Kartoffel waren in unten gestielte, oben sitzende Knollen von 6:4 bis 25:12 mm Grösse umgewandelt. Dafür waren die unterirdischen Knollen atrophirt.

11. Cenwents. Botanische und zoologische Skizzen aus der Tucheler Haide. (Schr. Natf. Ges. Danzig, N. F. 8. Bd., 8. und 4. Heft. Danzig, 1894. p. 221-229.)

"Zweibeinige" Kiefern finden sich in der Oberförsterei Czersk. Es kommen ausserdem in Westpreussen an zweibeinigen Bäumen vor eine Eiche und zwei Rothbuchen. Wahrscheinlich sind sie aus zwei Bäumen verwachsen.

12. Treichel, A. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. (Schr. Natf. Ges. Dansig, N. F., 8. Bd., 3. und 4. Heft. Danzig, 1894. p. 256-258.)

Ein Roggenhalm trug 17 Aehren. Ein Same derselben Pflanze hatte 22, ein andrer 27 Halme entwickelt.

Weiter berichtet Verf. über auffallend grosse Früchte und dgl., sowie über zweites Blühen.

13. Bonnier, 6. Remarques sur les différences que présente l'Ononis natrix cultivé sur un sol calcaire ou sur un sol sans calcaire. (B. S. B. France, Tom. 41. Paris, 1894. p. 59—61.)

Verf. fand im Thal von Grésivaudan die genannte Pfianze auf Kalk- und kalkfreiem Boden. Er säete sodann in Fontainebleau Samen eines Exemplares auf beide Bodenarten aus und erzielte sofort von einander abweichende Individuen. Die kalkholden waren höher und weniger ausgebreitet. Im sweiten Jahre zeigten sich die Blättchen der kalkfreien Cultur schmaler, die Zweige dunkler, die Kelchblätter länger im Verhältniss zu den Blumenblättern. Auch war hier das Mark verholzt, es waren die Stengelfasern sahlreicher, das Palissadengewebe des Blattstieles weniger, das des Blattrandes stärker entwickelt als bei den kalkliebenden Exemplaren.

14. Vries, H. de. Eine Methode Zwangsdrehungen aufzusuchen. (B. D. B. G., Bd. 12. Berlin, 1894. p. 25-39. Taf. 2.)

Um möglichst viele Zwangsdrehungen zu erhalten, säet Verf. recht viele (tausende) Samen von Dicotylen aus, um Cotylvarianten zu erzielen. Am häufigsten sind die Tricotylen, demnächst Hemitricotylen, d. h. Pflänzchen mit einem normalen und einem gespaltenen Keimblatt. Seltener sind Tetracotylen und Hemitetracotylen. In vollständiger Reihe wurden diese Falle bei Acer pseudoplatanus, Amarantus speciosus, Scrophularia nodosa, Ihrincia hirta, Scabiosa atropurpurea u. a. gefunden. Eine zweite Reihe bildet die Syncotylie. Die Verwachsung kann vollständig oder verschiedenartig unvollkommen (Hemisyncotylie) sein. Helianthus annuus syncotyleus ist eine Rasse, bei der die Syncotylie bis zu 97 % gesüchtet wurde. Amphi(syn)cotyle Pflänzchen, deren Keimblätter beiderseits verwuchsen, kamen hier sowie bei Antirrhinum majus, Baphanus raphanistrum, Centranthus macrosiphon u. a. vor. Tri- und Syncotylie waren vereint bei Polygonum Convolvulus in vollständiger Reihe, gelegentlich bei Uhenopodium album und Thrincia hirta. (Uebrigens kommen auch häufig weisse und bunte, mit Auswüchsen versehene oder sonst abweichende Keimblätter vor.) Von den Cotylvarianten bildeten einige bei weiterer Cultur Zwangsdrehungen. Häufiger schienen dieselben in der zweiten Generation (die Erbkraft der Cotylvarianten war befriedigend) aufzutreten, so bei Centranthus macrosiphon. Neben den gewünschten Zwangsdrehungen traten an den Cotylvarianten Fasciationen, drei- und viergliedrige Blattwirtel, gespaltene und zusammengewachsene Blätter, Ascidien und ähnliches auf. Wesentlich ist bei fortgesetzter Züchtung abnormer Rassen gute und starke Düngung. Verf. sählt zum Schluss die erzielten Zwangsdrehungen und Fasciationen auf.

15. Vries, H. 40. Over de erfelykheid van fasciatiën. (Bot. Jaarboek Dodonea, 1894.)
Verf. hat Versuche angestellt, ob es möglich sei, Fasciationen durch Samen fortsupflanzen, und ob die bekannten Erscheinungen der Verbänderung im Pflanzenreiche eine
erbliche Eigenschaft sind, welche man in der Natur nur deswegen nicht bemerkt, weil die
Erblichkeit keine absolute ist. Versuche von Godron, mit Picris hieracioides angestellt,
ergaben keine guten Resultate, weil er nur einmal experimentirt hat mit den Samen einer
einzigen Pflanze. Selbst bei Celosia cristata ist die Eigenschaft der Verbänderung nicht
gänzlich fixirt. Eine überflüssige Nahrung ist immer die Hauptsache, um die Erscheinung
der Fasciation hervorzurufen. Es giebt zwei Arten dieser Monstruosität, die man als die
kammförmige und die gefurchte beschrieben hat, und man hat gemeint, dass eine gewisse
Pflanze nur eine dieser Arten zeigen könnte; jedoch kommen bei Culturversuchen mit derselben Species beide Arten vor, obwohl jede Pflanze ihre eigene Verbänderungen zeigt,
abhängig von der Beziehung zwischen swei Factoren: die Zunahme des Stengels in die
Länge und in die Breite.

Als erste Versuchspflanze ist Crepis biennis fasciata zu nennen. Im ersten Jahre zeigten die grundständigen Blätter keine Rosette, sondern waren sie zu jeder Seite einer

ungefähr 5 cm langen Linie gestellt. Diese Linie ist zu vergleichen mit dem Vegetationspunkte des nicht verbänderten Stengels, wie anatomische Untersuchungen von Dr. Nestler zeigten und daher Vegetationslinie oder -kamm zu nennen Im nächsten Sommer wächst die Pflanze mit derselben Breite, die der Vegetationskamm hat, empor. Dass die Vegetationsbedingungen grossen Einfluss ausüben auf das Vorkommen der Fasciationen, ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

```
In der zweiten Generation 1887—88 . . . . 3 °/<sub>0</sub>,

, n dritten n 1888—89 . . . . 40 °/<sub>0</sub>,

, vierten n 1889—90 . . . 30 °/<sub>0</sub>,

, n fünften n 1890—91 . . . 24 °/<sub>0</sub>.
```

Eine zweite Pflanze, die auf Fasciation untersucht wurde, ist Geranium molle. Weil die Zweige Sympodien sind, können sie nicht zu fortlaufenden Bändern verbreitert werden, wie bei Crepis. Jede Einheit eines sympodialen Sprosses besteht aus einer unteren Hälfte, welche einen Theil des Sympodiums ausmacht, und einer oberen Hälfte, die mit einer Blüthe endet. Es giebt viele Variationen von diesem Typus. Viele andere Pflanzen zeigten Verbänderungen, welche durch Samen auf die Nachkommenschaft übertragen werden könnten, jedoch auch von nicht verbänderten Arten waren die Nachkommen mehr oder weniger im Stande, Fasciationen hervorzubringen. Verf. nennt sie accessorische Verbänderungsarten, wie Amarantus speciosus, Barbaraea vulgaris, Helianthus annuus, Linaria vulgaris, Zea Mays und Nicotiuna affinis. Auch in der Natur finden sich solche Arten, wie Oenothera Lamarckiana. Bei Oenothera ist eine Abart entstanden, welche die Eigenschaft, Verbänderungen zu bilden, erblich zeigt.

Auch bei ausdauernden Pflanzen wurden Fasciationen während verschiedener Jahre wahrgenommen. Bei den holzigen Gewächsen kommt die Verbänderung in zwei Formen vor: 1. die wiederholten Verbänderungen, wenn die Erscheinung sich während verschiedener Jahre auf verschiedenen Zweigen wiederholt und 2. die treppenförmige Verbänderung, wenn zu jeder aufeinanderfolgenden Vegetationsperiode ein selber Zweig fasciirt, wie schon früher von Godron bei Abies excelsa bemerkt wurde.

Vuyck.

16. Nestler, A. Untersuchungen über Fasciationen. (Oest. B. Z., 44. Jahrg. Wien, 1894. p. 343-346, 369-374, 410-415, 456-458. Taf. 4, 5. 2 Fig.)

Verf., der zunächst auf die Geschichte der Fasciationen eingeht, betrachtet als hierher gehörige Abnormitäten nur solche, die durch Verbreiterung des Stammscheitels gebildet sind. Die Fasciationen entstehen nicht durch Verwachsung mehrerer Sprosse. Die Entscheidung, ob die Verbreiterung einer Axe oder Verwachsung mehrerer Axen vorliegt, ist nicht leicht zu fällen. Denn bei der Verbänderung an Pflanzen, die mit einer Scheitelzelle wachsen, wird nicht immer der fasciirte Spross nur diese eine zeigen, sondern oft eine Vermehrung der Scheitelzellen aufweisen, die dann allmählich auseinander rücken und so wie eine Anzahl von Scheitelzellen verwachsener Sprosse aussehen werden. Noch schwieriger liegt der Fall beim Wachsthum ohne Scheitelzelle. Hier muss man die Anordnung der Zellen im Axenschnitte eines normalen und die eines fasciirten Stengels vergleichen und man wird, falls sich die Vegetationslinie des letzteren durch die Schnittserie hindurch als Abkömmling einer einzigen Scheitelzellgruppe herausstellt, ächte Fasciation erkennen.

Die Fasciationen treten bei krautigen Pflanzen gewöhnlich an der Hauptaxe, bei holzigen meist an Nebenaxen auf. Verf. schildert die Beispiele, die ihm vorlagen: Veronica longifolia, Tetragonia expansa, Taraxacum officinale, Crepis biennis, Amarantus, Sambucus nigra f. fasciata, Sonchus palustris, Aconitum Napellus, Antirrhinum majus, Artemisia Absinthium, Aster Tripolium, Beta vulgaris f. saccharifera, Celosia cristata, Centranthus macrosyphon f. albus, Cryptomeria japonica f. nana morosa, Cucurbita Pepo Gunnera scabra, Linaria scabra, Lobelia syphilitica, Oenothera Lamarckiana, O. biennis, Verbascum nigrum. Eine grosse Fasciation von Brassica oleracea f. capitata, deren Kammlinie ca. 3 dm beträgt, bildet Verf. ab.

Adhäsionen und Cohäsionen sind an Kennzeichen mannichfacher Art zu erkennen, obschon der Querschnitt nicht immer einen charakteristischen anatomischen Bau zeigt. Bei

einem Seitenspross von Saponaria officinalis sah man deutlich drei Vegetationspunkte. Bei Aster Iripolium wurde durch die Zugehörigkeit zu mehreren Tragblättern die Verwachsung erkannt.

Sämmtliche Fasciationen sind im unteren Theile rund oder oval und verbreitern sich nach oben hin. Verzweigungen von Fasciationen beruhen auf seitlicher Spannung, die durch die Verbreiterung herbeigeführt wird. Die Untersuchung des histologischen Baues der Vegetationslinien von Fasciationen ergab bei Veronica, Tetragonia und Crepis einen Bau, der dem normaler Sprosse vollkommen entsprach. Bei der oben genannten Cryptomeria gar, und das ist entscheidend, fand sich eine ununterbrochene Reihe von Scheitelzellen. Die Fasciation ist eine Verbreiterung einer einzigen Axe, die aus bisher unbekannten Ursachen derart entsteht, dass Scheitelzelle oder Scheitelzellgruppe sich vorwiegend nach einer Seite hin theilen.

17. **Restler**, A. Ueber Ringfasciation. (Sitzber. Kais. Ak. Wiss. Wien, math.naturw. Cl., Bd. 103, Abth. 1. Wien, 1894. p. 153-168. Taf. 1, 2,)

Die Vegetationslinie der Fasciationen ist nicht nur gewöhnlich wellig, sondern kann auch ringförmig sein. Diese seltene "Ringfasciation" (der terminus ist nicht günstig gewählt) wurde sicher bisher nur bei Taraxacum officinale beobachtet. Doch beruhen die bei dieser Pflanze beschriebenen Fälle zum Theil sicher auch auf Cohäsion. Eine ächte Ringfasciation ist die von de Vries für Peperomia beschriebene (vgl. Bot. Jahresber., XIX 1., p. 545). Die hier vorliegenden Fälle betreffen Veronica longifolia. Das Ende des Blüthenstandes besass in einem Fall eine 2 mm im Durchmesser grosse ringförmige Vegetationskante. Die Höhlung des 17 mm tiefen Trichters war von Deckblättern und deren Knospen angefüllt. Ein Querschnitt unterhalb der Kante zeigte einen äusseren normal gebauten Gefässbundelkreis und einen inneren, dessen Elemente umgekehrt angeordnet waren. Die Bündelscheide liegt innen. Die Bracteen und ihre Knospen entwickelten sich im Trichter wie aussen acropetal. In einem andern Falle war die Ringfasciation mit Verbänderung verbunden, in einem weiteren zeigte das verdickte Ende der Traubenspindel conische Form, aber die Gefässbundelzone war eingefaltet. Epidermis und Rindenparenchym waren der Einfaltung nicht gefolgt. Die centrale Bundelzone verschwindet in allen Fällen nach unten hin im Markparenchym. Für die Erklärung dieser Ringfasciationen scheint angenommen werden zu müssen, dass die durch anticline Theilungen vermehrten Scheitelzellen sich nicht, wie bei gewöhnlichen Verbänderungen, zu einer Linie, sondern zu einem Bogen anordnen, der schliesslich zu einem Ringe wird.

18. Russell, W. Observations sur quelques cas de fasciation. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 86—87.)

Verf. beobachtete eine in Folge Verwundung am Gipfel entstandene Verbänderung bei Cornus sanguinea. Hypertrophie war die Ursache für Fasciationen bei Topfpflanzen von Phaseolus multiflorus und Myoporum parviflorum. Keine der beiden Ursachen traf bei Verbänderungen von Euphorbia silvatica und Spartium junceum zu.

19. Gagnepain. Nouvelles notes tératologiques. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 605—611.)

Verf. beschreibt ausführlich Fasciationen an Fraxinus excelsior L., die Art der Verwachsung der Axen, die Stellung der Blätter, die abnorme Vermehrung beziehungsweise Verkümmerung der Knospen. Verwachsungsfasciationen zeigten Ranunculus philonotis var. hirsutus und Viola segetalis Jord. Ein verstümmeltes Köpfchen von Bellis perennis hatte proliferirt. Bei Cirsium arvense Scop. hatte zu geringe Belichtung in gleicher Weise Proliferation der Köpfchen hervorgerufen. Dieselbe Ursache hatte an Lonicera Periclymenum L. die Blüthenstiele verlängert und Krone und Geschlechtsorgane vergrünt beziehungsweise steril werden lassen. Die obersten Blüthen hatten am meisten das normale Ansehen bewahrt.

20. Gillet, X. Valérianes à tiges monstrueuses. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 587-588.)

Die "spiroide" Fasciation findet sich ausser bei Valeriana officinalis auch bei V. dioica L.

21. Cuboni, G. Sulla causa della fasciazione nello Spartium junceum e nel Saro-thamnus scoparius. (B. S. Bot. It., 1894, p. 281-282.)

Verf. beobachtete auf fasciirten Exemplaren von Spartium junceum L. und Sarothamnus scoparius Wim., welche er im Gebüsche von Macchia Madama bei Rom gesammelt, die Gegenwart von Phytoptus-Individuen, welche die gebänderten Zweige zahlreich besetzten und an denselben nebstdem aussergewöhnliche Trichomwucherung hervorgerufen hatten.

Dieselben Phytoptus (die Art ist nicht benannt noch beschrieben! Ref.) traf Verf. später auch auf anderen fasciirten Pfianzen. Solla.

22. Jepson, W. L. Teratological Notes. (Erythea, vol. 2. Berkeley, 1894, p. 14—15.)

Dendromecon rigidum Benth. wies büschelige Stengel und Blätter auf. Die Capseln waren entweder von einem Blattbüschel verdrängt oder wenigstens durch zwei mehr oder minder verwachsene Blätter ersetzt. Doch trugen diese Samenanlagen. Die Staubblätter waren blumenblattartig, die Kronenblätter klein und laubblättrig. — Eschscholtsis crocea Benth. mit stark fasciirtem Stengel trug Blätter und auf dem Gipfel eine monströse Blüthe. Die Griffel kreuzten sich über dem offenen Fruchtknoten. — An einem fasciirten Exemplar von Boisduvalia densiflora var. imbricata Greene standen Blüthen und Bracteen dicht gedrängt. Diese Form scheint sich zu vererben.

23. Massalenge, O. Miscellanea teratologica. (N. G. B. J., vol. I, p. 225-237.)
50 Fälle von Missbildungen; einzelne werden beschrieben; die Fälle, die Verf. für noch unbeschrieben hält, sind gekennzeichnet; doch sind nicht alle dadurch richtig getroffen, denn gleich der erste von den angeführten Fällen, eine dreitheilige Flügelfrucht bei Acer campestre, ist nichts ungewöhnliches und in jeder Forstbotanik erwähnt. — Pleophyllie und sonstige Abänderungen bei zusammengesetzten Blättern an Anagyris foetida L., Staphylea pinnata L., Ascidienbildungen auf Blattgebilden an Apocynum hypericifolium Ait., Linaria Cymbalaria Mill., Phyllodie der Blüthenstände bei Centaurea maculosa Lam. und C. nigrescens Willd., theilweise (in dem Kelchwirtel) bei Rhododendron hirsutum L., Proliferation bei Cephalaria transylvanica Schrd., Senecio Jacobea L. (3), Verbascum floccosum W. K. bei Crepis setosa Hall. und Erigeron annuus Prs.; gestielte Blüthen mit Abort des Fruchtknotens und theilweiser Reduction auch der übrigen Blüthenorgane (namentlich des Pappus), Fasciationen an Cytisus sessilifolius L. und Ononis Natria L. var. picta, Synan-

Ausserdem eine eigenthümliche Viviparität an Cyperus alternifolius L., bei welchem in der Blattachsel unterhalb der Blüthenzweige ein blatttragender Spross zur Entwicklung gelangt. Ferner eine Mejomerie bei Iris squalens > florentina H. bot. Ferr., entsprechend der Blüthenformel: K<sub>2</sub> C<sub>2</sub> A<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. Ekblastese in der Blüthe von Narcissus Tassetta L. var. culta. Saxifraga rotundifolia L.: Hypertrophie des Griffels, mit Oolyse und mehr oder weniger tiefgehender Dialyse der Karpellblätter. Chromatismus eines aussergewöhnlichen Hochblattes entlang dem Blüthenschafte von Tulipa Greigii Hort. Spornetragende Pelorienbildung bei Viola cucullata Hort.

thie bei Saxifraga crassifolia L., Virescenz bei Stachys germanica L.

#### 4. Laubblätter.

Vgl. Ref. 8. 13. 14. 22. 50. 53. 59. 66. 70. 71. 87. 105. 109. 120. 130.

24. Ball. (Schr. natf. Ges. Danzig, N. F., 8. Bd., 3. und 4. Heft. Danzig, 1894. p. 3.)

Aconitum variegatum L. zeigte zwei Blüthen, in denen je drei Blumenblätter zu Nectarien entwickelt waren.

Zwei Kleeblätter (A und B) standen in fast gleicher Höhe und waren verwachsen. Eines der Blättchen von A war rücklings mit der Mittelrippe an die eines Blättchens von B gewachsen, und ein zweites Blättchen von B war mit seinen Rändern zu einer Tüte verwachsen.

25. Schröter. Polymorphisme des feuilles de Castanea vesca. (Arch. sc. phys. nat., 8. pér., T. 32. Genève, 1894. p. 443—444.)

Die aus Locarno stammenden Blätter waren 5.5-30 cm lang und 2.2-11 cm breit. Form im Allgemeinen, Form des Grundes, der Spitze, Zähnelung, Nervatur variirten.

26. Archenegg, A. H. von. Ueber atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. (Anz. Kais. Ak. d. W., math.-natw. Cl., 31. Jahrg. Wien 1894. p. 70.)

Entwicklungshemmungen geben zum Entstehen atavistischer Bildungen Anlass. Wiederholte Hemmnisswirkungen erzeugen weiter zurückgreifenden Atavismus.

27. Widenmann, A. von. Abnorme Blattformen an Syringa vulgaris. (Jahrh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg, 1894. 4 p. Taf. 1.)

Verf. verglich die fiedertheiligen Laubblätter von Syringa persica lacimiata mit ähnlich gestalteten einer S. chinensis und eigenartig missgestalteten an S. vulgaris. Jene laciniaten Formen sind von der Berippung aus entwickelt, während S. vulgaris meist abgerundete Einschnitte am Blattrande seigt, die häufig defecte Stellen mit vernarbten Rändern aufweisen, also von aussen herein gebildet sind. Die Ursachen sind wohl mechanische, die innerhalb der noch nicht entfalteten Knospe gewirkt haben. Es fand sich dieselbe Erscheinung bei vielen Pflanzen, so bei Sambucus, Ampelopsis, Philadelphus, Rhus Cotinus, Aucuba, Magnolia, Laurus, Cornus, Rubus, Weigelia, Convolvulus, Berberis, Cydonia, Hedera, Robinia, Juglans. Veranlassung sind Stürme, Fröste, Thierfrass. Bei den laciniaten Formen ist dagegen die Ursache im Protoplasma dieser Formen begründet. Es konnte aber auch an S. vulgaris die echte laciniate Form mit sugespitzten Abschnitten beobachtet werden.

28. Lenecek, 0. Ueber schildförmige und dütenartig verwachsene Lindenblätter. (Mitth. naturwiss. Ver. Univ. Wien, 1. Jahresber. Wien, 1893. p. 19—29. Fig. 1—11.)

Verf. geht zunächst auf die normal verwachsenen, durchwachsenen und schildförmigen Blätter ein. An einem Exemplar von Tilia grandifolia Ehrh. zu Leitmeritz waren aber etwa 20-30% aller Blätter schildförmig und häufig zugleich schüssel-, napf-, ja trichter- und dütenförmig. Die Verwachsungsnaht ist oft durch einen wie gewöhnlich netzförmig verzweigten Nerven dargestellt. Die Verwachsung ist keine nachträgliche. Der in Frage stehende Lindenbaum zeigt die abnormen Blätter jedes Jahr, er ist der stärkste in seiner Gruppe und steht feuchter als seine Genossen. Da die ältesten Blätter jeder Knospe die abnormen sind, so ist wohl die bessere Ernährung mitwirkender Factor für ihr Entstehen; alleinige Ursache ist sie wohl nicht, sondern diese ist in einer durch Vererbung befestigten Veranlagung zu suchen.

29. Lenecek, 0. Ueber Folia cucullata bei Ulmus. (Mitth. naturwiss. Ver. Univ. Wien, für 1893-94. Wien, 1894. p. 18-22. 4 Fig.)

Bei Leitmeritz fand sich eine *Ulmus effusa* Willd., der Aeste 70-80 proc. düten-, napf- und kappenförmiger Blätter trug. Ihr dünner Stiel war um so länger, je stärker die Verwachsung war. Die genannte Ulme stand sehr feucht. Vgl. übrigens für die Beurtheilung der Ursachen der Abnormität das vorangehende Referat. Die *Tilia cuculluta* ist öfters beobachtet worden; Verf. stellt die bekannten Fälle zusammen.

30. Arcangeli, 6. Sopra due casi teratologici osservati nel R. Orto botanico di Pisa. (P. V. Pisa, vol. IX, 1894. p. 124-125.)

Verf. beschreibt zwei teratologische Fälle. An einer Pflanze von Helicodiceros muscivorus stellte sich, wie im Jahre 1892, Ascidienbildung an den Blättern ein, unter Verzweigung der Spreite in einer zu der letzteren senkrechten Ebene.

An mehreren Individuen von cultivirten Symphytum officinale beobachtete Verf. schon im zweiten Jahre Verbänderungen, die er "inneren Ursachen" zuschreibt. Solla.

31. Celakovsky, L. J. Ueber Doppelblätter bei Lonicera Periclymenum L. und deren Bedeutung. (Pr. J., 26. Bd. Berlin, 1894. p. 1-48. Taf. 1-3.)

Auf dimere Quirle mit einfachen Blättern folgten solche mit Doppelblättern und sodann, wenn ein Doppelblätt da war, trimere, wenn zwei, vierzählige Quirle. Stets stehen die Doppelblätter an Stelle je eines einfachen opponirten Blattes. Ihre beiden Hälften aber nehmen die Stellung zweier Blätter im nächstfolgenden mehrgliedrigen Quirl ein. Die Theilungsgrade der Doppelblätter durchlaufen alle Stufen vom einfachen Blatt bis zu zwei freien, einander genäherten Blättern. Das minder bis halb gespaltene Blatt hat gewöhnlich

eine, alle andern Blätter haben meist zwei collaterale Achselknospen. Die Doppelblätter sassen an schnellwüchsigen, schlanken, meist sterilen Trieben. Eine Anzahl instructiver Fälle wird ausführlicher geschildert. Vers. bespricht sodann kritisch die sich entgegenstehenden Auffassungen von der Natur der Doppelblätter als verwachsener oder gespaltener Organe und kommt zu dem Ergebniss, dass "das Doppelblatt zugleich der Theilung eines Blattes und der Verschmelzung zweier Blätter seine Entstehung, seine Formen und seinen inneren Bau verdankt". Zwei Bildungskräfte sind wirksam. Jede allein schafft Normales, beide zusammen Abnormes. Nur auf diese Weise sind auch Mittelformen zwischen Stauboder Frucht- und Laub- oder Blumenblatt, zwischen Anthere und Excrescenzflügel eines vegetativen Blattes, zwischen Samenanlage und Laubblattzipfel zu erklären. An den vorliegenden Beispielen wird diese Ansicht erläutert. Die intermediären Kuospen sind entweder einfache mit complicirterer Blattstellung oder dichotom getheilte. Das Stadium der Doppelblätter wirft auch auf das Dédoublement in Blüthen Licht. (Vgl. Ref. 66, sowie die Besprechung im morphologischen Theil des Jahresberichtes.) Die Bildung der Doppelblätter bedeutet einmal den Uebergang zur Mehr- oder Minderzähligkeit, "positives" oder "negatives" Dédoublement. Das abnorme Dédoublement ist meist positiv, das normale in Blüthen braucht nicht positiv zu sein.

32. Daguillon, A. Quelques observations tératologiques. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 561-566.)

Bei Fuchsia fulgens standen normalen Blättern mehr oder weniger verwachsene Doppelblätter gegenüber. Aehnliches fand sich bei Evonymus japonica. Hedera Helix wies zweispitzige Blätter von der Form der des Tulpenbaumes auf; Uebergangsformen auf allen Stufen. Eine Begonia (Helene Uhder) besass gleichfalls zweispitzige Blätter.

33. Focke, W. O. Eine Birne mit zweierlei Blättern. (Abh. Natwiss. Ver. Bremen, 13. Bd. Bremen, 1894. p. 81—86. 4 Fig.)

Der Bastard zwischen Pirus communis (Vater) und P. salicifolia L. (Mutter) hatte ausser den gewöhnlichen eilanzettlichen Blättern mehr oder minder vollkommen dreilappige. Da sie beiden Stammarten fehlen und nur bei entfernter verwandten Arten häufiger vorkommen, so ist diese Erscheinung als ein Rückschlag aufzufassen.

34. Borbás, V. A füzfa levélmirigyének ellombosodása. Verlaubung der Blattdrüsen bei Salix. (Természettudományi Közlöny. Budapest, 1894. H. 293. p. 47. [Magyarisch.])

Verf. beobachtete bei Salix fragilis an Stelle der am oberen Ende des Blattstieles befindlichen Blattdrüse kleine Blättchen mit gesägtem Rande. Wenn diese Drüsen wie bei der Rose als Emergentien betrachtet werden, so erhellt daraus, dass zwischen Haar, Emergentien und Blatt kein grosser Unterschied bestehe oder dieser gleichsam verschwinden kann. Aus diesem Grunde hält Verf. es also auch für möglich, dass manche überzählige Blätter aus solchen Emergentien sich bilden.

35. Borbás, V. Ueber die Umwandlung der Blattdrüsen der Weide in Blätter. (Bot. C., 57. Bd. Cassel, 1894. p. 235—236.)

Vgl. vorangehendes Ref.

36. Mechan, T. On Purple-Leaved Plants. (Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, 1894. p. 164—166. 1 Fig.)

Ein Zweig von Betula alba zeigte ganz und theilweise blutrothe Blätter.

37. Huth, E. (Verh. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. LV.)

Bei Frankfurt a. O. fand sich (das auch sonst schon beobachtete) Lamium maculatum L. mit purpurn überlaufenen Hochblättern.

## 5. Stengel der fertilen Region.

Vgl. Ref. 2, 4, 16. 17, 19, 23, 67, 69, 70, 71, 72, 87, 89, 120, 129.

38. Noll. Der morphologische Aufbau des Abietineen-Zapfens. (Sitzgsber. Niederrhein. Ges. f. Natur- und Heilkunde in Bonn, Natw. Sect., 21. Mai 1894. 4 p.)

Durchwachsene Lärchenzapfen zeigten alle Uebergänge von der vegetativen Achselknospe zur achselständigen Samenschuppe in fast lückenloser Reihe. Zunächst

waren normale Knospen da. Dann waren die Vorblätter grösser geworden. Weiter waren sie ohrförmig und hatten auf der Rückseite kleine Höcker, rudimentäre Samenanlagen. Ferner nähern sich die immer grösser werdenden Vorblätter hinter der Knospe einander mit ihren hinteren Kanten. Nun verwachsen sie zur zweiffügeligen Schuppe. Der sich ausbildende vegetative Spross steht stets vor ihr.

39. Wilczek. Cas de prolifération de l'axe des cônes d'un mélèze. (Cpt. rend. prés. à la sess. Soc. helvés. sc. nat. à Bâle 1898, p. 113.)

Nicht gesehen.

40. **Schilberszky**, K. Agas-kalászú rozs. Verzweigt-ähriges Korn. (Természettudományi Közlöny. Budapest, 1894. H. 298, p. 322—328. [Magyarisch.])

Verf. beschreibt drei Fälle von teratologisch ausgebildeten Korn-Aehren, die sämmtlich die Verzweigung der Hauptblüthenstandsaxe charakterisirt. Das Entstehen solcher verzweigter Aehren möchte Verf. auf Grund seiner Beobachtungen auf diese Weise erklären, dass die bei normaler Entwicklung sehr kurze, ein- bis zweiblüthige Axe der einzelnen Aehrchen aus gewissen Gründen sich in die Länge streckt und dann auch Blüthen in grösserer Anzahl erzeugt. Merkwürdiger Weise behauptet Verf., dass wir es also hier nicht mit dem Entstehen von Seitenzweigen, sondern nur mit der Verlängerung der schon vorhandenen Seitenaxen (macrostochia) zu thun haben, wie wenn letztere nicht als Seitenzweige der Hauptaxe der Aehre anzusprechen wären! Aus dem Grunde, dass die normale Kornähre schon an und für sich einen zusammengesetzten Blüthenstand vorstellt, behauptet er auch, dass die beschriebenen Fälle nicht mit "polystachia" bezeichnet werden können. An den verlängerten Seitenzweigen der Hauptaxe der Aehre entwickeln sich die Blüthen meistens nicht vereinzelt, wie man anzunehmen geneigt wäre, sondern wie an der Hauptaxe in kleinen zweiblüthigen kurzen Aehrchen. Dieselben Verhältnisse beobachtete Verf. bei Triticum turgidum var. compositum, T. turgidum mirabile Körnicke u. m. a. Auf die Ursache dieser abnormen Aehrenbildung übergehend, erwähnt Verf. zunächst die diesbezüglichen Ansichten Adanson's und Haberlandt's und spricht dann seine eigene Ueberzeugung aus, wonach diese teratologischen Bildungen als Eigenthümlichkeit, specielle Neigung des Individuums zu betrachten sind, auf welche allerdings guter Boden, beständige, mässige Nässe und beständige warme Temperatur Einfluss üben, doch hierzu directen Impuls nicht geben können. Endlich kann es auch noch fraglich sein, ob diese teratologischen Bildungen nicht als anfängliche Erscheinungen, als Transformationen entstehender Arten anzusehen sind, welche ihre — derzeit noch teratologischen — charakteristischen Merkmale beibehaltend und vererbend dann unter den verschiedensten Verhältnissen beständig bleiben. Es ist noch nicht gelungen, selbst unter den günstigsten Verhältnissen aus Samen normal ausgebildeter Aehren der Gramineen verzweigtährige Pflanzen heranzuziehen, dieser Versuch gelang nur bei solchen Pflanzen, deren Samen hierzu Inclination besitzen.

41. Páter, B. Einige Unregelmässigkeiten des Blüthenstandes der Gramineen. (Bot. C., 57. Bd. Cassel, 1894. p. 36.)

Das Ende eines Maiskolbens war bandartig, das eines zweiten gegabelt, ein dritter trug 13 Nebenkolben. Ein männlicher Blüthenstand des Maises wies Fruchtknoten auf. Verzweigte Gerstenähren. Lolium perenne hat sich verzweigende Aehrchen. Phleum pratense mit zwei sich verzweigenden Rispen. Lolium mit massigen Aehren. Die Erblichkeit der Unregelmässigkeiten ist sicher.

Berbäs, V. hält den verzweigten Maiskolben für einen Rückfall gegen den männlichen homologen Blüthenstand.

42. Kraus, C. Zweifrüchtige Aehrchen bei der zweizeiligen Gerste. (Bot. C., 59. Bd. Cassel, 1894. p. 129-130. 11 Fig.)

Zwei Doppelkörner hatten je eine vergrösserte untere Spelze, eine Vorspelze und vier Lodiculae. Ein drittes Aehrchen umfasste zwei Körner, deren jedes eine Vorspelze hatte, und hatte zwei Spindeln.

43. Retat. (Schriften phys.-ökon, Ges. Königsberg i. Pr., 94. Jahrg., 1893, Königsberg, p. 33)

Eine Roggenähre mit verzweigter Spindel.

- 44. Kumm. (Schr. Natf. Ges. Danzig, N. F., 8. Bd., 3. u. 4. H. Danzig, 1894. p. 284.) Bei Danzig fanden sich eine 18- und eine 25 theilige Roggenähre.
- 45. Treichel, A. Mehrblüthiger Roggen. (Schr. Natf. Ges. Danzig, N. F., 8. Bd., 3- u. 4. H. Danzig, 1894. p. 249-250.)

Körner einer doppelten Roggenähre wurden ausgesäet; die entwickelten Pflanzen trugen keine Doppelähren.

46. Holm, Th. Notes on the Flowers of Anthoxanthum odoratum L. (Proc. U. St. Nat. Mus., vol. 15. Washington, 1893. p. 399—403. Taf. 48.)

Die Aehrchen waren zum Theil vivipar und zeigten Prolificationen, die namentlich auf die Bedeutung der verschiedenen Spelzen der Aehrchen dieses Grases Rückschlüsse erlaubten. Vgl. den Bericht im morphologischen Theile des Jahresberichts.

47. Potonié, H. Pseudo-Viviparie an *Juncus bufonius* L. (Biol. Centralbl., 14. Bd. Leipzig, 1894. p. 11—21. Fig. 1—5. Natw. Woch., 9. Bd. Berlin, 1894. p. 485—487. Fig. 1—5.)

Exemplare mit reifen Samen wurden aus intensiver Beleuchtung in gedämpftes Licht gebracht, worauf das schon Frucht tragende Sympodium sich noch verzweigte und zwar durch die Bildung von Laubsprossen, die verkümmerte und cleistogame Blüthen trugen. Die durch die Verminderung der Belichtung herabgesetzte Assimilations-Thätigkeit lässt die neuen Laubblätter auftreten. Bringen die pseudo-viviparen Sprosse die Blüthen zur Fruchtreife, so haben wir die var. fasciculatus D. J. Koch; treten aber unter von vorn herein günstigen Belichtungsverhältnissen neue Blüthen in der Nähe der ersten auf, so die var. compactus Celakovsky. Man kann von der Blüthenbildung bis zur echten Viviparie vier Fälle unterscheiden: 1. normale Blüthenbildung; 2. Entwicklung von Laubsprossen an Stelle von Blüthen (Mimulus Tilingi); 3. die geschilderte Pseudo-Viviparie; 4. abfallende Sprosse an Stelle von Blüthen (Poa bulbosa vivipara, Allium vineale compactum u. a.), d. i. echte Viviparie.

48. Glaab, L. Polymorphismus von Carex flava L. (D. B. M., 12. Jahrg. Arnstadt, 1894. p. 21-22.)

Aus einer Stammpflanze entwickelten sich die Formen glomerata Döll, gynobasis Zahn und eine f. intermedia. Auch die geschlechtliche Zusammensetzung der Aehrchen änderte sich: forma mascula, androgyna, acrogyna, hypogyna, intermedia.

- 49. Osband, L. A. A Freak of Inflorescence. (Scence, vol. 23. New York, 1894. p. 92.)

  Eine Hyacinthentraube begann an der Spitze zu blüben und setzte das Blüben basipetal fort; eine zweite begann in der Mitte und blübte acro- und basipetal weiter.
- 50. Bail. (Schr. natf. Ges. Danzig, N. F., 8. Bd., 3. u. 4. Heft. Danzig, 1894. p. LXX.)
  Ein Blüthenstand von Calla aethiopica trug anstatt des nächsten Laubblattes eine weisse Spatha; der eigentliche Blüthenkolben war verbildet.
- 51. Walker, E. Notes on *Richardia Africana*. (Bot. G., vol. 19. Madison, 1894. p. 241-243.)

An einem Exemplare waren Spatha und Spadix so getrennt, dass jedes Organ seine eigene Axe hatte. Der Stiel der ersteren war scheidenförmig, der letztere besass weniger Stempel als gewöhnlich.

52. Panek, J. Weiden und Weidenbastarde aus der Umgebung von Hohenstadt in Mähren. (Gest. B. Z., 44. Jahrg. Wien, 1894. p. 381-385.)

An Salix purpurea L. wurden androgyne Kätzchen mit mannichfach verschiedener Anordnung der männlichen und weiblichen Blüthen, zum Theil in Fruchtknoten umgebildete Staubbeutel, sowie in einem Falle an der Basis getheilte Fruchtknoten beobachtet. S. cinerea L. wies Doppelstempel auf. S. Caprea L. hatte tief zweispaltige Narben. S. silesiaca Willd. und S. Caprea L. entwickelten aus einer Knospe zwei oder drei Kätzchen. Letztgenannte zeigt Uebergänge von Staubbeuteln zu Fruchtknoten sowie Doppelstempel. S. aurita L. hatte mehrfach abweichende Hochblätter. Weiter fanden sich Abnormitäten, namentlich auch Uebergänge zwischen männlichen und weiblichen Blüthen, bei S. subpurpures × cinerea Wimm. und S. aurita × cinerea Wimm.

53. Gagnepain. Nouveaux cas tératologiques. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 269-272.)

An einer Salix alba entwickelte sich eine Endknospe zu einer Rosette von 18—20 linealovalen Blättern. Ein anderes, männliches Exemplar trug einen zusammengesetzten Blüthenstand. Das primäre Kätzchen war köpfchenförmig und wies etwa 13 secundäre Axen mit 40 Kätzchen auf. Weiter fanden sich bis 12 Staubblätter in einzelnen Blüthen. An einem weiblichen Individuum entwickelte eine Beiknospe drei Axen, deren jede 15—20 Kätzchen zeitigte. Draba verna zeigte dreierlei in der Form und Farbe der Laubblätter variirende Formen.

54. Piretta, R. Un caso di fasciazione della Brassica oleracea var. botrytis. (B. S. Bot. It., 1894. p. 123.)

Verf. legt den Fall einer erblichen Fasciation bei den var. botrytis des Kohls vor, entsprechend jener des "Hahnenkammes" etc. Solla.

55. Dufeur, J. Grappe monstrueuse. (Chron. agric. cant. Vaud., 7. ann. Lausanne, 1894. p. 442—443.)

Diese Traube sieht wie ein kleiner Busch mit dicken und verdrehten Zweigen aus. Die Blüthen waren vielfach atrophirt und verwachsen.

56. Ceplacau, H. Tératologie des Ombellifères. (Feuille jeun, nat., 21. ann. 1890—1891. Paris. p. 138.)

Daucus Carota mit drei- und vierfach wiederholter doldiger Verzweigung.

57. Géneau de Lamarlière, L. Cas tératologique chez l'Angelica silvestris. (Feuille jeun. natur., 21. ann. 1890—1891. Paris. p. 98.)

Unter sahlreichen Missbildungen waren vor allem Umformungen von Involucral- und Involucellblättern in Laubblätter sowie wiederholte doldige Verzweigung bemerkenswerth.

58. Duchartre, P. Note sur des fleurs soudées d'un Bégonia tubéreux. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 242—251. Fig.)

Verf. beschreibt ausführlich mehrere verwachsene Blüthen einer Knollenbegonie. Die eine der beiden Blüthen war in mehreren Fällen an Zahl und Ausbildung der Blüthenblätter vermindert. So waren z. B. nur vier oder zwei Tepalen oder nur zwei Carpelle vorhanden.

59. Winkelmann, J. (Ver. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. LXIII.)

Ein Kladomanie zeigendes Exemplar von Veronica spicata L. aus der Nähe der Buschmühlen bei Stettin hatte schmale Laubblätter und eine stark verzweigte Inflorescenz. In den Achseln der unteren Tragblätter stehen ährige zum Theil wieder verzweigte Blüthenstände.

60. Abromeit, J. Bericht über die 81. Jahresversammlung des Preussischen Botanischen Vereins zu Marienburg am 4. October 1892. (Schr. phys.-ökon. Ges. Königsberg i. Pr., 34. Jahrg., 1893. Königsberg. p. 1—35.)

Zwischen der Montauer Spitze und dem hohen Abhang bei Weissenberg standen stark vergrünte Echium vulgare.

61. Abromett, J. Bericht über die monatlichen Sitzungen des Preussischen Botanischen Vereins im Winter 1892—93. (Schr. phys.-ökon. Ges. Königsberg i. Pr., 34. Jahrg. 1893. Königsberg. p. 47—53.)

Verf. zeigte *Echium vulgare* mit dicht knäuelig-lappigen Blüthenständen, Prolification der Kronen und Pleiophyllie der Bracteen. (Vgl. vorangegangenes Referat. Gleiche Exemplare wurden bei Balga gesammelt.)

Typha latifolia mit längsgespaltener Axe der weiblichen Inflorescenz.

Der Königsberger Verein erhielt von Seydler eine werthvolle Sammlung von Pflanzenmissbildungen. Erwähnt werden viele verzweigte Roggenähren und durchwachsene Rosen.

Cyclaminus persica und Taraxacum officinale mit beblättertem Blüthenstiel.

Lilium Martagon mit weisser Blüthe.

62. **Saydler.** (Schr. phys.-ökon. Ges. Königsberg i. Pr., 34. Jahrg., 1893. Königsberg. p. 3—4.)

Bei Braunsberg fand Verf. Knautia arvensis ohne Strahlblüthen. Zwei verbänderte Spargelstengel von 1 m Länge und 5 cm Breite.

63. Jacobasch, E. Ueber Varietäten und Formen von Senecio vernalis W. K. (Verh. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. 110-114.)

Verf. unterscheidet für diese Pflanze eine ganze Anzahl von Formen, die sich wesentlich auf die Ausbildung der Strahlblüthen beziehen. Er fand dieselben bei Friedenau und und beim Baumschulenweg an der Görlitzer Bahn. Er zählt folgende Varietäten und Formen auf.

- 1. Ohne Strahl: var. discoideus Zabel.
- 2. Mit Strahl.
  - a. Strahl weiss: var. matricarioides mihi.
  - b. Strabl schwefelgelb: var sulfureus mihi.
  - c. Strahl dottergelb.
    - I. Strahl röhrenförmig: var. siphonactis mihi.
    - II. Strahl zungenförmig.
      - α. Strahl aufrecht, Stengel zwergig, succulent: var. rigidulus mihi.
        - \*) Rand des Strahles nach oben eingerollt: forma involutus mihi.
        - \*\*) Rand des Strahles flach: f. crepidiflorus mihi.
      - β. Strahl nicht aufrecht, Stengel schlank und nicht succulent: var. normalis.
        - \*) Strahl spatelförmig: f. spathulatus mihi.
        - \*\*) Strahl linealisch.
          - 1. Strahl am Rande nach unten eingerollt: f. arnicoides mihi.
          - 2. Strahl flach.
            - a. Strahl länger als das Involucrum: f. longiradiatus mihi.
    - b. Strahl so lang oder kürzer als Involucrum: f. breviradiatus mihi. Verf. macht zu diesen Formen noch mannichfache Bemerkungen.
- 64. Souché, B. Présentation d'une forme de Senecio vulgaris. (Ass. franç. Av. Sc., 22. sess. Besançon, 1893. 1. partie. Paris, 1893. p. 230.)

Die wahrscheinlich abnorme Form fand sich zu Culan (Cher) und unterscheidet sich vom Typus durch die Länge der Blüthen, die fast zweimal so lang wie die inneren Schuppen des Pericliniums sind.

Magnin (eb.) hält einen Pilz, Coleosporium senecionis, für die Ursache.

65. Saelan, Th. Ueber eine monströse Inflorescenz von Leontodon autumnalis. (Meddel. Soc. F. et Fl. fenn., Bd. 18, p. 239. Ref. nach: Uebers. Leistg. Geb. Bot. Russland w. d. J. 1892. St. Petersburg, 1894, p. 175.)

Die Einzelblüthen waren gestielt und von circa 10 verwachsenen Bracteen umgeben. Die Verzweigung der Axe wiederholte sich meist, aber die folgenden Blüthen waren reducirt; Perigon und Griffel oft abnorm.

#### 6. Blüthen.

Vgl. Ref. 2, 3, 4, 6, 19, 22, 23, 24, 52, 61, 63, 120, 126.

66. Ćelakovsky, L. J. Das Reductionsgesetz der Blüthen, das Dédoublement und die Obdiplostemonie. Ein Beitrag zur Morphologie der Blüthen. (Sitzgsber. Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss., Math.-natw. Cl., Jahrg., 1894, No. 3. Prag, 1894. 140 p. 5 Taf.)

In der Beurtheilung der Doppelblätter ist der springende Punkt der, dass sie im Uebergang aus einer Blattstellung in eine andere aufzutreten pflegen. Wenn ein minderund ein mehrzähliger Quirl an derselben Stelle Blätter produciren wollen, entstehen Doppelblätter.

Ein Exemplar von Galanthus gracilis Cel. hatte je 4 äussere Perigon- und Staubblätter. Es ist das positives Dédoublement. — Bei Butomus waren von den 9 Staubblättern 4 paarweise verwachsen, je ein epipetales mit dem benachbarten episepalen. — Nymphaea alba L. fand sich mit 5 Kelch- und 5 Kronenblättern sowie mit zweispitzigen Kelchblättern.

Auch sonst geht Verf. vielfach auf Blüthenabweichungen ein. Man vgl. im übrigen das Ref. im morphologischen Abschnitt des Jahresberichtes.

67. Murr, J. Ueber Farbenspielarten und Aehnliches. II. (D. B. M., 12. Jahrg. Arnstadt, 1894. p. 30—35.)

Atragene alpina L. mit 6 Kelchblättern, Ranunculus aureus Schl. gefüllt. Aquilegia vulgaris L. weiss, Aconitum variegatum L. mit weiss- und blaugeränderten Blüthen, Viola hirta L. mit weisser und rosafarbener Krone, V. permixta Jord. weiss, V. biflora L. gefüllt. Polygala vulgaris L., P. comosa Schk. und Dianthus barbatus L. weiss, Silene rupestris L. gefüllt, S. acaulis L. weiss, Viscaria vulgaris Rohl. var. gracilis Murr hellrosa, Geranium silvaticum L. mit halb so grossen Kronenblättern, Medicago sativa L. gelblichweiss, Astragalus Onobrychis L. weiss, A. Murrii Huter gelblichweiss, Vicia angustifolia Roth weiss, Geum rivale L. gefullt, Lonicera Xylosteum L. var. crococarpa mit reif orangegelben Beeren, Sherardia arvensis L., Knautia arvensis Koch, Scabiosa lucida Vill., Succisa australis Koch und Adenostyles Alliariae (Gou.) weiss, Achillea atrata L. mit nur einem grossen Köpfchen, Leucanthemum vulgare L. strahllos, Cirsium Erisithales Scop. trübroth, C. arvense Scop., Carduus nutans L., C. acanthoides L., Centaurea Scabiosa L. und Phyteuma orbiculare L. weiss, Gentiana Clusii Perr. Song, halbgefüllt, G. verna L. violett, G. obtusifolia W. gefullt und weiss, G. campestris L. und Echium vulgare L. weiss, Linaria alpina Mill. rosenroth, Pedicularis recutita L. citrongelb, Melampyrum pratense L. rosenroth und goldgelb, M. silvaticum L. weisslichgelb, Odontites vulgaris Mönch. weiss, Orobanche cruenta Bert. wachsgelb, Salvia pratensis L. weiss, S. verticillata L. helllila, Origanum vulgare L. Thymus oenipontanus Braun und Clinopodium vulgare L. weiss, Calamintha officinalis Mönch. rosa, C. alpina Lam. weiss, Glechoma hederacea L. rosa, Lamium maculatum L. weiss und trübroth mit purpurn gefleckter weisser Unterlippe, Brunella grandiflora Jacq. weiss, B. alba Pall. violett, Ajuga genevensis L. rosa, A. reptans L. weiss und rosa, Globularia nudicaulis L. und Gymnadenia conopea R. Br. weiss, Nigritella nigra L. hellrosa, Scilla bifolia L. weiss und rosa, Agrostis alpina Scop., A. vulgaris With. und A. rupestris All. mit goldgelben Aehren, Poa annua L. mit hellgelben Aehrchen.

- 68. Lelièvre, E. Albinisme. (Feuille jeun. natur., 21. année, 1890—1891, Paris, p. 217.) Weisse Blüthen von Glechoma hederacea, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Scilla bifolia.
- 69. Stenzel. (71. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. Breslau, 1894. Bot. Sect., p. 4-6.)

Bei Knautia arvensis entsprangen den Achseln der Involucralblätter mehr oder weniger langgestielte kleinere Köpfchen. Geranium Robertianum mit durchweg sechs-, Oenothera biennis mit fünf-, Pyrola uniflora mit vier- und sechs-, P. secunda mit vier-, Solanum nigrum mit vierzähliger Blüthe. Colchicum autumnale zeigte Vermehrung der Blüthentbeile oder Verminderung, Uebergänge und Verschmelzungen, Fehlschlagen der äusseren Staubblätter; das letztere auch bei den zweizähligen Bluthen.

70. Massalongo, C. Spigolature teratologiche. (B. S. Bot. It., 1894, p. 269—271.) Seitliche Ausbildung einiger Blüthen aus dem Schafte von Agapanthus umbellatus L'Her. An cultivirten Exemplaren von Cyclamen europaeum L. drei verschiedene Zipfelbildungen und ascidienartige Randverwachsungen an den Laubblättern und zahnartige Einkerbungen des Petalenrandes. Linaria italica Trev., aus St. Anna di Alfaedo (Provinz Verona): zahlreiche Exemplare wiesen den Fall der Solenoidie im Andröceum auf, wobei die unteren Pollenblattascidien gelbliche Papillen, nach Art eines sammtenen Ueberzuges, aufwiesen. Proliferation mit Pelorie der Corolle, mit Reduction oder Abort der Sexualorgane bei anderen Blüthen. Seitliche Spornbildung an der Corolle einer Blüthe, deren Schlund von fünf schwielenartigen Auftreibungen verschlossen war. Dreifache Spornbildung an einer sonst normal gebauten Blüthe. Schliesslich an Rhus radicans L. eine Plejophyllie, abweichend von dem normalen Auftreten derartiger Missbildungen.

71. Förste, A. F. Notes on dédoublement. (Bot. G., vol. 19. Madison, 1894. p. 460-465. Fig. 1-4.)

Bei Trillium sessile wurde 1. eine vierzählige Blüthe gefunden: zwei äussere und zwei innere Kelch-, vier mit ihnen alternirende Kronen-, vier äussere und vier innere Staubund vier Fruchtblätter; 2. zwei äussere, zwei innere Kelch-, drei äussere und drei innere Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth

Kronen-, sechs Staub-, drei Fruchtblätter; 3. Kelch wie oben, vier äussere, drei innere Kronen-, sechs Staubblätter, von denen das hintere völlig gespalten war, und drei Carpelle; 4. auf drei äussere und zwei innere Kelchblätter folgten in unregelmässiger Anordnung zwei äussere und drei innere Kronen-, sieben Staub- und vier Fruchtblätter.

An Ulmus traten in mannichfacher Anordnung Doppelblätter auf, die bald eine, bald zwei Knospen in den Achseln trugen.

Bei Arisaena triphyllum fanden sich an einem Stiel zwei Blätter. In der Achsel stand eine Axe mit zwei Blumen, deren Spadices nur Stempel trugen.

Schliesslich geht Verf. auf Podophyllum peltatum ein.

72. Osband, L. A. Abnormal Plant Growths. (Amer. Nat., vol. 28. Philadelphia, 1894, p. 706.)

Trillium grandiflorum hatte gefüllte Blüthen mit doppelten Kelch- und Kronenblättern; bei Hepatica triloba standen zwei Blüthen auf einem Schaft; Viola palmata var. cucullata hatte ausgerandete Blumenblätter.

73. Stevens, F. L. Teratology. (Bull. Torrey Bot. Club, vol. 21. Lancaster, 1894, p. 490.)

Bei Trillium grandistorum waren ein Blumen- und ein Staubblatt mit den Rändern verwachsen. Ein Antherenfach war obliterirt. Ein Staubblatt von Rheum Rhaponticum trug auf seinem Gipfel ein zweites völlig ausgebildetes. Es erinnert dieser Fall an die Rosenprolificationen.

74. Owen, M. L. Trillium cernuum L. (Bot. G., vol. 19. Madison, 1894. p. 387—388.)
Unterhalb der Blüthe stand eine abnorme Rosette aus im ersten Falle drei, im sweiten Falle zwei dreigliedrigen Blattquirlen. Kelch- und Blumenblätter waren ungewöhnlich gestaltet; in einem Falle war ein Staubblatt abortirt. Die erste Blüthe hatte vier, die zweite zwei Narben.

75. Bilbert. (Schr. Phys.-Oecon. Ges. Königsberg i. Pr., 34. Jahrg., 1893. Königsberg, p. 33.)

Die Rispe einer Maispflanze mit hermaphroditen Blüthen.

76. Weisse, A. (Verh. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. III.) Verf. hat im Elysium bei Buckow rosa blühende Maiblumen gesammelt.

77. Ascherson, P. (eb., p. XXV.)

Verf. bemerkt, dass Convallaria majalis L. var. rosea Rchb. zuerst bei Presden, dann auch in dem Bredower Forst bei Nauen gefunden sei.

78. Brunotte, C. Sur quelques fleurs de Monocotylédones liliiflores tétramères. (Feuille jeun. nat., 22. année., 1891—1892. Paris, p. 213—215.)

Tulipa Gesneriana und Fritillaria Meleagris mit vier Kelch-, vier Kronen-, zwei mal vier Staub- und vier Fruchtblättern. Beide besassen also Blüthen nach dem Schema von Paris quadrifolia. Weiter wurden zwischen diesem und dem normalen Blüthenbau Zwischenformen beobachtet.

79. Preda, A. Mostruosità ed anomalia osservate in un etemplare di Narcissus serotinus L. (B. S. Bot. It., 1894, p. 258—259.)

Verf. sammelte im September am Fusse des Monte Argentario, unter sonst normalen Individuen von Narcissus serotinus L., ein Exemplar dieser Art, bei welchem ein 5 cm langes Laubblatt bereits entwickelt war; der Schaft war kürzer als die normalen; die Blüthe, von gewöhnlicher Grösse, zeigte eine Verwachsung zwischen zwei Perigonzipfeln vom Grunde an bis zu <sup>2</sup>/<sub>2</sub> ihrer Länge.

80. Heinricher, E. Versuche über die Vererbung von Rückschlagserscheinungen bei Pflanzen. Ein Beitrag zur Blüthenmorphologie der Gattung Iris. (Pr. J., 24. Bd. Berlin, 1892. p. 52—144. Taf. 1, 2. Fig. 1—28.)

Verf. berührt in dieser sehr inhaltsreichen Arbeit zunächst die Bedeutung der Rückschlagzerscheinungen überhaupt, um dann auf seine Versuche mit einer Iris pallida, an der der innere Staubblattkreis aufgetreten war, einzugehen. Die Culturen mit dem ab-

normen Stocke und seinen Nachkommen wurden aufs mannichfachste angestellt. Es wurden in den jahrelang fortgesetzten Culturen zahlreiche abnorme Blüthen gefunden, die zum Theil keinen, zum Theil Atavismus aufwiesen. Der obenerwähnte Rückschlag zeigte die inneren Staubblätter von Iris in der mannichfachsten Weise entwickelt, mit oder ohne, mit schlecht oder gut ausgebildeter Anthere, ja auch als Carpiden. Dabei wurden die mannichfachsten Zahlenverhältnisse für diesen atavistischen Blüthenblattkreis gefunden. Ausserdem traten, bald mit diesen Rückschlagsvorkommnissen, bald ohne sie, vielerlei andere Abnormitäten auf; so zugleich mit Rückschlag Dimerie sowie seriales Dédoublement, ohne ihn Di-, Tetramerie, Apostasis, Abort der Petalen u. s. f. Verf. erörtert ausführlich die Bedeutung der gefundenen Missbildungen. — Innere Staubblätter sind ausserdem an Iris germanica, aurea und tenuifolia beobachtet worden. — Verf. bespricht sodann die Pseudodimerie als Resultat vorgeschrittener Medianzygomorphie und giebt endlich Erklärungen der geschilderten atavistischen und nicht atavistischen Erscheinungen.

81. Ginsberger, A. Ueber einige Bildungsabweichungen beim Schneeglöckenen. (Mitth. Natw. Ver. Univ. Wien, f. 1893—1894. Wien, 1894. p. 23—27. Fig. 1—5.)

Im Garten der zoologischen Station zu Triest fanden sich fünf Blüthen von Galanthus nivalis L., die sämmtlich Polyphyllie zeigten. Zwei Blüthen waren vierzählig, bei den drei andern schob sich zwischen äusserem und innerem Perigon ein Blatt ein und es trat die Pentamerie auf. Im Einzelnen waren noch mannichfache Abweichungen vorhanden.

82. Borbás, V. Eine is endochlamyde Form von Galanthus nivalis. (Bot. C., 60. Bd. Cassel, 1894. p. 170.)

Die sechs Blumenblätter waren sämmtlich so gefärbt und gestaltet wie sonst die inneren.

83. Stenzel. Ueber abweichende Blüthen von Orchideen. (71. Jahres-Ber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. Breslau, 1894. Bot. Sect., p. 11—14.)

Der Bau von zweizähligen Blüthen sowie von Uebergangsformen von dreisähligen zu ihnen wird für Platanthera bijolia und Gymnadenia conopea geschildert. Bei letsterer ging die Verminderung noch weiter bis zur Einzähligkeit einer der Geschlechtsblätter entbehrenden Blüthe. Andrerseits fand sich bei ihr eine vierzählige Blüthe. An Ophrys aranifera var. atrata (Topfexemplar) folgte auf eine zweizählige eine dreizählige Blüthe; bei der ersteren waren die Lippe aus zwei Blättern verwachsen und noch ein zweites und drittes Staubblatt entwickelt. Orchis incarnata mit zwei fast vollständigen Blüthen auf einem Fruchtknoten.

84. Costerus, J. C. Normale en abnormale bloemen van Grammatophyllum speciosum Bl. (Bot. Jaarbock Dodonea, 6. Jaarg., 1894. p. 24.)

Verf. hat versucht, auf morphologischem und anatomischem Wege durch den Gefässbündelverlauf in abnormalen Blüthen von Grammatophyllum speciosum, während seines Besuches des Buitenzorg'schen botanischen Gartens, die hexamere Structur der Orchideenblüthe zu bestätigen. Vuyck.

85. Heinricher, E. Platanthera bifolia Rich. forma ecalcarata. (Oest. B. Z., 1894. p. 21-23. 3 Fig.)

Der Sporn fehlte völlig. Das Labellum war kürzer und doppelt so breit wie an normalen Blüthen, rein weiss. Die paarigen Petalen berührten sich nicht, waren breiter und gleichfalls weiss.

86. Wright, C. H. On the Double Flower of Epidendrum vitellinum Lindl. (Ann. Bot., vol. 8. London, 1894. p. 453-456. Taf. 23.)

Die vorliegenden gefüllten Blüthen waren zur Actinomorphie zurückgekehrte Pelorien. Die Sepala waren fast gleich, die seitlichen gekielt. Auch die Kronenblätter waren fast gleich. Die Staubblätter waren nicht verwachsen und mehr oder weniger petaloid. Die Griffel waren mit dem inneren Staminalquirl verwachsen. Pollen und Samenanlagen fehlten.

Digitized by Google

- 87. Gillet, X. Notes tératologiques. (Bull. S. Bot. France, T. 41. Paris, 1894. p. 446-451.)
- 1. Ein Exemplar einer Abart von Clematis florida Hort. (vielleicht C. Fortunei Hort.) besass Blüthen, die sämmtlich folgende Abweichungen zeigten. Oberhalb der letzten Laubblätter war die Inflorescenzaxe in Glieder getheilt, die durch 3—5 Quirle von Anhangsorganen getrennt waren. Dieselben waren zum grössten Theil petaloid. Es liegt hier mediane Prolification mit Auseinanderweichen der Blüthenblattquirle vor; ferner sind Sepala und Staubblätter petaloid entwickelt und zugleich verdoppelt.
- 2. Ein Exemplar von *Mespilus germanica* L. besass nur rosa Blüthen (Erythrismus). Zugleich waren sämmtliche Stempel abortirt. Die Kelchblätter waren zum Theil blumenblattartig ausgebildet.
  - 3. Eine Valeriana officinalis L. zeigte spiralige Fasciation.
- 4. Auf teratologischer Hypertrophie der Achselknospen beruht die Bildung oberirdischer Stengelknollen an der Kartoffel. In vorliegendem Falle entstanden sie, als die unterirdischen Knollen in ihrem ersten Entstehen durch Ratten vernichtet worden waren.
- 5. Ein Fall, in dem Syringa vulgaris L. dreizählige Laubblattquirle zeigte, die übrigens nur auf einander stark genäherten Knoten beruhen, betraf mehrere Sprosse desselben Individuums.
  - 6. Pyrethrum roseum Lindl. mit Synanthie zweier Köpfchen.
  - 7. Syncarpie zweier Früchte fand sich an einem Apfelbaum.

Malinvaud bemerkt hierzu, dass dreizählige Blattquirle bei Mentha, Scrofularia Chlora perfoliata u. a. nicht selten seien. Bei Carduus vivariensis ist Synanthie von 5-6 Köpfchen beobachtet worden.

88. Meigen, E. Ueber Abweichungen im Blüthenbau einiger Pflanzen der deutschen Flora. (D. B. M., 12 Jahrg. Arnstadt, 1894. p. 85—87.)

Für Sedum album wird eine Reihe von Blüthen, die tetra-, penta- oder hexamer sind, sowie auf Zwischenstufen stehen, geschildert. S. reflexum hat sechs- und siebenzählige Blüthen. Anagallis arvensis mit sechsgliedrigen Blüthen. Galeopsis Ladanum mit vierzähligem Kelch. Convolvulus sepium mit drei und vier Carpellen. Mercurialis annua monöcisch. Verbascum thapsiforme mit 8 Kelch-, 6 Kronen- und 6 didynamichen Staubblättern. Cynoglossum officinale mit zwei verwachsenen Blüthen. Vitis vinifera häufig mit gegenständigen Blättern oder sonstigen Verschiebungen im sympodialen Aufbau des Stengels.

89. Bolzon, P. La flora del territorio di Carrara. (B. S. Bot. It., 1894, p. 262-263.) Verf. erwähnt gelegentlich einer Aufzählung der für das Gebiet von Carrara

(Toscana) charakteristischen Gefässpflanzen auch das Vorkommen von teratologischen Fällen bei einigen derselben.

So bei Anemone coronaria L. und A. hortensis L. Auftreten eines überzähligen petaloiden Hüllblättchens mit gezähnten Spitzen, mitunter Oligomerie des Perigons. - Bei Erythronium Dens canis L. zeigten einige Blüthen eine vollkommene Dimerie. — Petasites officinalis Mnch. mit verschiedenen Blüthenanomalien. Ein Köpfchen mit nahezu allen Blüthen zwitterig; Verwachsung von zwei einfachen tetrameren Blüthen zu einer einzigen zwittrigen, abwechselnde Tetra- und Pentamerie bei den Blüthen eines Köpfchens, Blüthen mit neunzähniger Corolle, neun Antheren und fünf Narben, Blüthen mit sechszähniger Corolle, secht Antheren und drei Narben etc. - Arabis muralis Bert. mit virescenten Blüthen, deren Fruchtknoten, ausserordentlich verlängert und verdickt [wohl "aufgetrieben"! Ref.], nur atrophirte Samenknospen enthielt. — Bei Centranthus ruber DC. war an einem Zweige der Blüthenstand durch eine Blattrosette ersetzt, deren Glieder nach innen zu immer kleiner wurden, in der Mitte ein steriles Carpellblatt mit seitlich einem atrophirten Pollenblatte. Andere Blüthenstände zeigten eine grüne trichterartige, in grosse Lappen zerschlitzte Blumenkrone der einzelnen Blüthen mit Atrophie der Geschlechtsorgane, bei auderen Blüthen war der Kelchwirtel verschieden ausgebildet. Solla.

90. Haring, J. Abnorme Kätzchenbildungen bei Salix Caprea L. und bei Salix cinerea L. (Oest. B. Z., 44. Jahrg. Wien, 1894. p. 386-387, 415-418.)

An erstgenannter Art wurden alle Zwischenstusen zwischen Stempeln und Staubblättern nach Form und Farbe gefunden. Die Staubfäden gingen aus den Stielen der Fruchtknoten hervor. Dieser theilte sich, seine Theile erhalten Krümmungen und tragen endlich Pollensäcke. Sowohl Samen wie Pollenkörner gelangten bei den Endgliedern der Reihe zur Ausbildung. In einem andern Falle trug ein männliches Kätzchen einige Stempel, in einem dritten waren wieder zahlreich Uebergänge vorhanden.

Auch bei Salix cinerea L. konnten in mehreren Fällen Uebergangsreihen zwischen männlichen und weiblichen Blüthen beziehungsweise Blüthenständen gefunden werden. Namentlich die Färbungen waren oft auffallend.

- 91. Aubert, S. (Arch. sc. phys. nat., 3. pér., t. 31. Genève, 1694. p. 307.)
- 1. Pistillodie bei Salix aurita. 2. S. cinerea mit ausschliesslich missgestalteten langgestielten Fruchtknoten. 3. S. repens mit dédoublirtem Stempel. 4. Abortirte Fruchtknoten als Nectarien bei S. cinerea.
  - 92. Stevens, F. L. Staminody. (Bull. Torrey Bot. Club, vol. 21. Lancaster, 1894. p. 490.) Weibliche Kätzchen von Betula populifolia wiesen Staubblätter auf.
- 93. Melvill, J. C. On a Monstrous Flowering Form of Ranunculus bullatus (L.) from Sicily. (Mem. Proc. Manchester Lit. and Phil. Soc., 4. ser., 7. vol. Manchester, 1893. Proc. p. 5—6.)

Die zu Taormina gesammelten Blüthen besassen an Zahl vermehrte, schmal gestielte Blumenblätter, so dass eine Neigung zur Füllung der Blüthen ersichtlich war. Aehnliches wurde vom Verf. an Trifolium repens beobachtet.

- 94. Deane, W. An abnormal Hepatica. (Bot. G., vol. 19. Madison, 1894. p. 338.)

  Der Stengel dieser H. triloba war fasciirt, das Involucrum bestand aus sieben grünen Blättern. Neben einer normalen Blüthe erhob sich aus dem Involucrum an einem kurzen Stiel eine abnorme mit sechs weissen Sepalen und drei Bracteen, von denen eine grün, zwei grün und weiss waren.
- 95. Halsted, B. D. Pistillodia of *Podophyllum* stamen. (Bull. Torrey Bot. Club, vol. 21. Lancaster, 1894. p. 269.)

Bei Podophyllum peltatum trug ein Staubblatt, das unten normal war, oben eine Narbe.

96. Stevens, F. L. Pistillody. (Bull. Torrey Bot. Club, vol. 21. Lancaster, 1894. p. 489-490.)

Ein Staubblatt von Podophyllum peltatum trug eine echte Narbe.

97. Mechan, T. Apetalism in Sisymbrium Thaliana. (Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, 1894. p. 59.)

Es kamen Exemplare mit nur einem oder drei Kronenblättern, sowie solche ohne dieselben vor.

98. Filarszky, F. Die Upregelmässigkeiten der Rosenblüthe. (Bot. C., 57. Bd. Cassel, 1894. p. 39.)

Zusammenstellung der als Petalisation, Virescenz, Antheridation, Verlaubung, Proliferation und Anthozusie bekannten Erscheinungen sowie Erläuterung an *Bosa indica*.

Hagocsy-Diotz hat an sterilen Philadelphus-Schösslingen Anthozusia beobachtet.

- 99. Förste, A. F. A curious rose. (Bot. G., vol. 19. Madison, 1894. p. 37.)
- Die Blüthen waren grün, der Kelch normal, die äusseren Kronenblätter wie Laubblättschen gestaltet und gefärbt, die inneren bleicher und weniger gezähnt. Die Staubblätter waren linealisch, bleich grün und petaloid. Die Achenien waren ovallanzettlich und gleichfalls bleich und petaloid.
- 100. Jenner. Abnorm entwickelte Rosenblüthen. (Mitth. Natf. Ges. Bern a. d. J. 1893. Bern, 1894. p. XII.)

Nur Titel.

101. Ascherson, P. Trifolium pratense L. var. americanum Harz, var. maritimum Marss. und var. paroiforum Bab. (Verh. Brand., 85. Jahrg. Berlin, 1894. p. 185—146.)

Trifolium pratense var. pedicillatum Knaf = T. brachystylos Knaf ist eine monströse Form, die einen Schritt zur Bildung vergrünter Blüthen darstellt und varietätähnlich fixirt ist. Der ältere Name ist T. pratense  $\beta$ . parviflorum Babington.

102. Geisenheyner, L. Trifolium arvense L. f. viridula Gshr. (Verh. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. LXI-LXIII.)

Der Kelch dieser Form ist stets grün, die Krone stets weiss.

103. Reed, M. A peculiar malformation of an ovary and placenta on Begonia rubra-grandiflora. (Bot. G., vol. 19. Madison, 1894. p. 298.)

Der Fruchtknoten war oberständig, die Griffel schienen seitlich an seiner Basis zu entspringen. Die parietzien Placenten sassen an der Aussenseite der Fruchtblätter.

104. Mágócsy-Dietz, A. Mittheilungen aus dem Bereiche der Pflanzenbiologie. (Math. nat. Ber. Ungarn, 9. Bd. Berlin, Budapest, 1892. p. 399—401.)

Bei Oenothera biennis sind die Stempel gelegentlich so lang wie die Staubblätter, so dass Selbstbestäubung eintreten kann.

103. Jacobasch, E. Einige Pflanzenfunde bei Berlin. (Verh. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. 88-90.)

Daucus Carota L. wurde mit ausschliesslich braunrothen Blüthen gefunden. Diese Farbe erstreckte sich auch auf Früchte, Hülle, Hüllchen und Laubblätter. Dort waren bald diese, bald jene Blüthen- beziehungsweise Pflanzentheile abweichend braunroth gefärbt; so dass zahlreiche Fälle vorkamen.

106. Vuillemin, P. Polymorphisme normal dans les fleurs du Cornus sanguinea et faits tératologiques analogues. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 551-555.)

Menrfach ist ein Dimorphismus zwischen Seiten- und Gipfelblüthen bekannt, so s. B. bei Cornus sangainea, bei Lonicera. Vergrünte Blüthen besassen ferner hier anstatt der Frucht- Staub- oder Blüthenhüllblätter. Ferner trug ein Zweig eine vierzählige Blütbe, ein anderer eine fünfsählige Gipfel- und zwei vierzählige Seitenblüthen. Diese hatten zwei Carpelle. Auch bei Viburnum Opulus kommen oft vier Blumenblätter, sei es durch Verwachsung zweier, sei es durch Abert eines, vor. Es sebeint in den normalen und abnormen Fällen die Tetramerie der Blüthen auf Atavismus hinzudeuten.

107. Beinricher, E. Studien an den Blüthen einiger Scrophulariaceen. (Oest. B. Z., 1894. p. 11-20. fig. 1-3.)

Rückschlagserscheinungen sind in dieser Familie selten.

- 1. Am häufigsten waren sie bei *Pentastemon*, wo das hintere Staubblatt noch staminodial entwickelt ist. Es fand sich bei *P. barbatus* Nutt. mit einer entwickelten und einer verkümmerten Theca. Eine Blüthe von *P. digitalis* Nutt. hatte ein wohl ausgebildetes hinteres Staubblatt; die vorderen Stamina hatten kürzere Filamente und wiesen Nectarien auf. In einem ähnlichen Falle waren letztere staminodial, die hinteren Staubblätter waren kürzer. Eine hexamere Blüthe derselben Art besass hinten zwei läugste, sodann zwei nectarientragende und unten zwei staminodiale Staubblätter.
- 2. An Digitalis purpurea L. und ambigua Murr. traten hexamere Blüthen mit fünf Statibilättern auf; das hinterste Staubblatt fiel aus. Die hinteren Kronenblätter bilden einen Zipfel, so dass die Krone pentamer erscheint. Doch kamen auch hexamere Blüthen mit didynamischem Andrössam vor. Ein Spress von D. orientalis Lam. hatte an 100 hexamere Blüthen von gleichen Ambildungsformen.
- 3. Lintaris vulgaris Mill. mit fünf Staubblättern war infolge Verdoppelung eines der Bintefon Saubblätter so gentaliet.
- 4. Bei Gratiola officinalis L. ist nicht selten hinten ein Staubinodium vorhanden. das sogar ett au Größe den beiden verderen gleichkommt.

108. Jacobasch, E. Ueber einige Pelorien von Linaria vulgaris Mill. und die Entstehung der Pelorien überhaupt. (Verh. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. 91-109.)

Verf. fand an Linaria felgende Pelorien: 1, war der Tubus der Krone gekrümmt and mit siebem Spornen versehen, von denen fünf aufwärts gerichtet waren. Der Kelch

hatte zwei aussere und sieben innere Zipfel; 2. hatte eine Pelorie an der concaven Seite eine Naht, hier eine winzige Unterlippe und einen kleinen Doppelsporn. Daneben fanden sich noch sieben Sporne. Der Kelch war sechszipfelig. In einem 3. Falle befanden sich seitlich in einer Traube Pelorien, unterhalb von gewöhnlichen Blüthen. Verf. stellt den Satz auf, dass die Pelorien verwachsene Blüthen einer in der Knospe zusammengedrängten gestauchten Traube sind. Die Zahl der Peloriensporne giebt die Zahl der in einem Quirl vereinigten und verwachsenen Blüthen an. Diese Erklärung erörtert Verf. an zahlreichen bekannten Fällen von Pelorienbildungen. Der Witterungseinfluss ist für das Auftreten von Pelorien von Bedeutung. 1898 folgte auf grosse anhaltende Dürre eine Regenzeit.

109. Jacobasch, L. Farbenvarietäten von Linaria vulgaris Mill.

Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895. p. 87-88.)

Bei Friedenau (bei Berlin) fand sich diese Pflanze in drei Farbennuancen. Die beiden abweichenden waren folgendermaassen gefärbt. Einmal war die Krone fast rein weiss, nur der Gaumen war citronfarben bis gelb und der Sporn war grünlich gelb. Zweitens waren Krene (und Sporn) citronfarbig, der Gaumen orangegelb. Auch Laubblätter und Wuchs variirten bei den drei Formen. Verf. unterscheidet demnach: forma typica, var. albida E. Jac. u. var. critrina E. Jac.

110. Stenzel. Ueber pelorische Durchwachsungen der Blüthen von Linaria vulgaris. (71. Jahres-Ber. Schles. Ges. vaterl. Cultur. Breslau, 1894.

Sect., p. 1 - 8.)

Die Blüthen hatten keinen oder kaum einen Sporn, die Unterlippe war dreispaltig, die Staubblätter waren meist petaloid entwickelt, das fünfte mediane in Gestalt eines Fadens oder Bandes vorhanden. Sodann stand innerhalb der verkummerten Fruchtblätter eine blassgelbe Röhre mit drei bis fünf Gaumen und drei bis fünf Spornen. In ihrem Inneren standen swei bis vier verblattete Staubblätter und in der Mitte ein Köpfchen grünlich weisser Blätter.

111. Vilmorin, H. de. Sur un Salpiglossis sinuata R. et P. sans corolle. (B. S. B. France. T. 41. Paris, 1894. p. 216-217.)

Diese kronenlose Abart hatte einen kürzeren Stempel, trug aber zahlreichere Blüthen und samenreichere Kapseln als die kronentragenden Abarten. Sie war 1892 spontan entstanden und die Aussaat ihrer Samen brachte 1893 nur apetale Pflanzen hervor.

112. Mechan, T. Apetalism and Seed Propulsion in Lamium purpureum. (Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, 1894. p. 57-58.)

Völlig kronenlose Exemplare.

113. Gillot, X. Variations parallèles à fleurs rouges des espèces du genre

(B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 28-30.)

Erythrismus der Blüthen tritt bei einer ganzen Anzahl Galium-Arten auf. Diese rothblühenden Formen sind zum Theil mit eigenen Artnamen belegt worden. Verf. stellt folgende parallele Reihen auf:

G. cinereum All. — var. rubriflorum = G. venustum Jord. = G. roseolum P. Mab.

- G. Morisii Spreng. = G. mediterraneum DC. var. rubriflorum = G. corsicum Spreng.
  - G. myrianthum Jord. = G. obliquum Vill. p.p. var. rubriflorum = G. Prostii Jord.
  - G. silvestre Poll. var. rubristorum = G. sabaudum Nob.

G. uliginosum L. — var. rubriflorum C. A.-T.

114. Chabert, A. Les Variations à fleurs rouges de certains Galium. (B. S. B. France, T. 41. Paris, 1894. p. 302-305.)

Verf. bespricht im Anschluss an die im vorangehenden Bericht besprochene Arbeit die roth blühenden Galien, für die ihm besondere Namen unnöthig erscheinen. Er führt mebrfach neue Fundorte für sie an.

Duchartre (ch., p. 305) betont die Nothwendigkeit der Namengebung für Variationen bei Gärtnern und Botanikern; zufällige Abänderungen sind freilich nicht zu benennen.

Maliavand (eb., p. 805) erläutert in ähnlichem Sinne seinen Standpunkt an Galium Prostii Jord. (s. o.).

#### 7. Früchte und Samen.

Vgl. Ref. 2, 12, 14, 23, 67, 87, 105.

115. Canova, G. Mutamenti nei caratteri della cariossidi di alcune varietà di frumento. (Le Stazioni sperim. agrar. italiane, vol. XXVII. Modena, 1894. p. 261—276.)

Ueber die Veränderungen, welche die Getreidekörner einzelner Varietäten durch geänderte Cultur- (speciell Düngungs-) Bedingungen erfahren. Vgl. das Ref. in dem Abschnitte für "Chemische Physiologie".

116. Gain, E. Sur une plantule anormale de Quercus pedunculata Ehrh. (Bull, S. B. France. T. 41. Paris, 1894. p. 428-430.)

Das Würzelchen des Keimlings lag an der Seite der Frucht, etwa gleich weit von beiden Enden der Eichel entfernt. Die beiden Cotyledonen nahmen die beiden Enden der Frucht ein und waren fast halbkugelig.

117. Fanta, A. Die Unregelmässigkeiten der Samenkapsel beim Gartenmohn. (Bot. C., 57. Bd. Cassel, 1894. p. 39.)

Die äusserlich regelmässig gebildeten Kapseln trugen in der Fortsetzung der Blüthenaxe innen Staubfäden und Fruchtknotenbildungen.

118. Cohn, F. Anomale Früchte von Citrus Limonum. (71. Jahres-Ber. Schles. Ges. vat. Cult. Breslau, 1894. Bot. Sect., p. 6-7.)

Dieselben zeigten Adesmie der Fruchtblätter. Der verwachsene untere Theil war verschieden hoch, die Zahl der getrennten Abschnitte war verschieden. Es handelt sich um atavistische Rückbildungen.

119. Mechan, Th. The Relation between Rhythmic Growth and Variety in Citrus Fruits. (Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 1893. Philadelphia, 1894. p. 292—294.)

Der Umstand, dass das Wachsthum rhythmisch verläuft, erklärt die Fälle, in denen in Früchten der Gattung Citrus eine zweite gänzlich oder zum Theil (Nabel-Apfelsinen) eingeschlossen ist, sowie die Durchwachsungen von Coniferenzapfen und Rosen. Bei der "Tangerine"-Apfelsine hat die zweite Wachsthumswelle den Abort der Samen in dem ersten Carpellsystem herbeigeführt; bei der Nabel-Apfelsine hat sie eine samenlose zweite Frucht erzeugt.

120. Arcangeli, 6. Sopra alcuni casi teratologici osservati di recente. (B. S. Bot. It., 1894, p. 305-308.)

Bei einer zu Serravezza cultivirten Lunaria biennis Mach. waren die blüthentragenden Zweige, von oben nach unten zu abnehmend, verunstaltet. Während die untersten Früchte normal ausgebildet waren, zeigten die nächst oberen jungen Schoten verschiedene Abweichungen von ihrer normalen Form, während hinwiederum die unmittelbar höheren aufgetrieben waren. Die Blüthen waren theilweise virescent, einschliesslich der Pollenblätter, welche jedoch eine der gewöhnlichen ähnliche Form aufwiesen, das Gynäceum gedunsen. Bei den obersten Blüthen war an Stelle des Fruchtknotens die Axe länger entwickelt, welche an der Spitze zwei gegenständige abstehende Blättchen trug, zwischen denselben waren zahlreiche kleine Knöspchen ebenstraussartig zur Entwicklung gelangt.

An Cucurbita moschata Duch. trat auf zwei gegen Ende des Sommers zur Entwicklung gelangten Blättern ein chlorotischer Streisen, gerade in der Mitte der Spreite, diese der Länge nach durchziehend, auf. Weder die nächst älteren, noch die unmittelbar darauf zur Entwicklung gelangten weiteren Laubblätter wiesen etwas derartiges auf. Vert. vermuthet, dass die Ursache dieser Anomalie in stickstoffreicher Düngung zu suchen sei.

Bei Campiglia marittima beobachtete Verf. ein Exemplar von Cichorium Intybus L., an welchem deutliche Phyllomanie an den Gabelungen des Stengels und am Insertionspunkte der Stiele der Blüthenköpfchen zu sehen war; die Blüthenstände selbst wiesen Frondescenz und Proliferation auf; ihre Hüllblätter waren consistenter als gewöhnlich und schlossen nur wenige atrophirte Blüthen ein.

121. Mechan, T. The Origin of Coveless Apples. (Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, 1894. p. 53-54.)

Kernlose Aepfel entstehen in Folge Proliferation derart, dass mehrere Carpell-systeme sich entwickeln.

122. Wilson, W. On Variation of Fecundity in *Trifolium pratense* and its varieties and *Trifolium medium*. (Rep. 63. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. Nottingham, 1893. London, 1894. p. 817.)

Der Typus der erstgenannten Art bringt besser Samen hervor als ihre Varietäten. Trifolium pratense erzeugt viele, T. medium aber wenige Samen. Sehr reich an ihnen ist ein Klee, der von allen diesen Formen differirt und den Verf. "Perennial Meadow Clover" nennt.

123. Schrenk, H. Teratological Notes. (Bull. Torrey Bot. Club, vol. 21. Lancaster, 1894. p. 226—227. Taf. 204.)

Unter Keimlingen von Phaseolus vulgaris fanden sich Exemplare, deren Embryo in zwei ungleiche, selbständig wachsende Hälften getheilt war. Jede Hälfte des Hypocotyls trug ein Keimblatt. Sodann fanden sich Keimlinge mit drei Keimblättern; diese besassen auch meist drei Primordiallaubblätter, die mit jenen alternirten. Endlich zeigten zwei Samen von Zea Mays je zwei Embryonen, die beide Hypocotyl, Radicula und Plumula entwickelten.

124. Dufour, J. Raisins panachés. (Chron. agric. cant. Vaud, 6. ann. Lausanne, 1898. p. 444-448.)

Eine Varietät, die roth und weiss pauachirte Beeren trug, war constant. Wahrscheinlich ist sie durch Bastardirung entstanden. Sodann fand Verf. grün und weiss panachirte Beeren.

125. **Dufour**, J. Grappe de raisins panachés. (Cpt. rend. prés. à la sess. de la Soc. helvét. des sc. nat. à Bâle 1893, p. 108.)

Nicht gesehen, wohl gleich vorangehendem Aufsatz.

126. Pulliat, V. Raisins panachés. (Chron. agric. cant. Vaud, 7. ann. Lausanne, 1894. p. 19-20.)

Mannichfach gefärbte Beeren kommen öfters vor. Auch finden sich beim Wein grüne Blüthen.  ${}^{\bullet}$ 

127. Chevalley, J. Raisins parachés. (Chron. agr. cant. Vaud, 7. ann. Lausanne, 1894, p. 20.)

Ein Stock erzeugt seit Jahren weiss und grün gestreifte Beeren.

128. The Behavior of some Egg-plant Crosses. (Cornell Un. Agric. Exp. Station, Bull. 49, 1892, Ithaca, p. 338-345. 4 Fig.)

Die Kreuzungen zwischen den Sorten von Solanum esculentum Round White und Black Pekin, Giant Round Parple und White Chinese, Long White und Black Pekin betrafen stets in Farbe und Fruchtgestalt differirende Eltern. Die erzielten primären und secundären Bastarde waren mannichfach verschieden in morphologischer Beziehung; namentlich variirten die Früchte.

129. Ascherson, P. Wasserkeitschen. (Verh. Brand., 36. Jahrg., 1894. Berlin, 1895, p. LXXII.)

Mit diesem Namen bezeichnet man bei Neuhaldensleben Hollunderfrüchte, die lange grünlich bleiben und schliesslich nur schmutzig hellröthlich werden sowie an grünen Inflorescenzästen sitzen. Die gewöhnlichen Früchte werden Blutkeitschen genannt.

130. Borbás, V. A Xanthium teratologiájához. Zur Teratologie des Xanthium, (Természettudományi Közlöny. Budapest, 1894. H. 298. p. 47. [Magyarisch.])

Verf. beschreibt zunächst ein an schattigen und feuchten Orten oft vorkommendes Xanthium spinosum, dessen Scheinfrucht dünn und an der Spitze offen bleibend hier ein bis zwei dünne Ovarien zu Tage treten lässt. Diese Früchte reifen nicht und sind auch darum bemerkenswerth, dass an ihnen die widerhakigen Borsten nach und nach verschwinden und später oft gar keine mehr anzutreffen sind. Die Scheinfrucht des X. spinosum entwickelt sich übrigens bald am Grunde des Blattes an kleineren Zweigen, bald auch ohne

234

Blatt, den Dornen gegenüber; in letzterem Falle hält Verf, für wahrscheinlich, dass die an dem Stengel schief aufsitzende und stark angepresste Scheinfrucht die Entwicklung des Blattes verhindert. - Früchte mit drei Fruchthöhlungen erwähnt Verf. von X. strumarium. -Weiterhin beobachtete Verf. X. spinosum mit mehr als dreifach verzweigten Dornen, die mit ähnlichen widerhakigen Borsten besetzt waren, wie die Scheinfrüchte. - An einem Exemplare fand Verf., dass unmittelbar unter dem Dorne sich ein Blatt entwickelt hatte und erwähnt schliesslich solche Fälle, wo ein Dorn auch auf der inneren Seite des Zweiges auftrat und dann drei Dornen in einem Kreise zu stehen schienen.

131. Borbás, V. Die Teratologie von Xanthium. (Bot. C., 57. Bd. Caesel, 1894, p. 235.)

Vgl. vorangehendes Ref.

# XVIII. Allgemeine und specielle Morphologie und Systematik der Phanerogamen.

Referent: Hermann Harms.

#### Inhaltsübersicht.

- I. Arbeiten allgemeinen Inhalts.
  - 1. Lehr- und Handbücher. Ref. 1-31a.
  - 2. Systematik. Ref. 32-38.
  - 3. Descendenztheorie. Ref. 39-45.
  - 4. Biologisches. Ref. 46-48.
  - Sexualităt. Ref. 49-54.
  - 6. Nomenclatur. Ref. 55-72.
  - 7. Geschichtliches. Mittheilungen über Herbarien und Museen. Bibliographie Ref. 73-90.
  - 8. Präparations- und Conservirungsmethoden. Ref. 91-98.
  - 9. Arbeiten verschiedenen allgemeinen Inhalts. Ref. 99-107.
- II. Allgemeine Morphologie. Ref. 108-120.
- III. Arbeiten, die sich auf bestimmte Familien beziehen.
  - 1. Arbeiten, die mehrere Familien behandeln. Ref. 121-122.
  - 2. Arbeiten, die sich auf einzelne Familien beziehen. Ref. 123-Schl.

## I. Arbeiten allgemeinen Inhalts.

## 1. Lehr- und Handbücher.

1. Schumann, K. Lehrbuch der systematischen Botanik, Phytopaläontologie und Phytogeographie. Stuttgart (F. Enke), 1894. XII n. 765 p. 80. 1 Karte.

2. Strasburger, Weil, Schenk, Schimper. Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Jena (Fischer), 1894. VI u. 558 p. 80. 577 z. Th. farb. Abbild.

Vgl. Bot. C. 61, p. 198.

- 3. Påtzer, E. Uebersicht des natürlichen Systems der Pflanzen. Zum Gebrauche in Vorlesungen für Anfänger. Heidelberg (Winter), 1894. IV u. 36 p. 89.
- 4. Pax, F. Pranti's Lehrbuch der Botanik. 9. Aufl. Leipzig (W. Engelmann), 1894. VIII u. 365 p. Mit 355 Holzschn.
- 5. Kerner v. Marilaus, A. The natural history of plants, their forms, growth, reproduction and distribution. From the German by F. W. Oliver, with the assistance of Marian Burk and Mary F. Ewart. London (Blackie), 1894. 386 p. 8°.
- 6. Dammer, U. Anleitung für Pflanzensammler. Stuttgart (F. Enke), 1894. VII u. 83 p. 80. 21 Holzschn.
- 7. Vines, S. H. A student's text book of botany. First half. London (Sonnen-schein and Co.), 1894. 430 p. 8°. 279 illustr.
  - Vgl. Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 120.
- 8. Potonié, H. Elemente der Botanik. 3. Aufl. Berlin (Springer), 1894. VII u. 593 p. 8°. 507 Abb.
- 9. Peter, A. Wandtafeln zur Systematik, Morphologie und Biologie der Pflanzen für Universitäten und Schulen. 4. Aufl. Cassel (Th. Fischer), 1894. Blatt 6-16, 17, 20.
- 10. Spalding, V. M. Introduction to Botany. Boston and New York (D. C. Heath and Co.), 1893. 246 p. 89.
  - Vgl. Bull. Torr. Bot. Club, 21, 1894, p. 44.
- 11. Behrens, Wilhelm Julius. Lehrbuch der Allgemeinen Botanik. Fünfte\*), durchgesehene Auflage. Mit vier analytischen Tabellen und zahlreichen Originalabbildungen in 411 Figuren vom Verf. nach der Natur auf Holz gezeichnet. Braunschweig (Harald Bruhn), 1894. 250 p.
- 12. Oliver, Joseph W. The Student's Introductory Handbook of Systematik Botany. London (Blackie and Son), 1894. 80. p. XVI. 866, with 170 figures in the text.
  - Vgl. Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 124.
- 13. Dedel, A. Biologischer Atlas der Botanik. Serie "Iris". Ausgabe für Hochund Mittelschulen. 7. Tafeln (84 × 120 cm.) 4°. Mit erläut. Text. 19 p. Zürich, 1894. Preis 50 Fr. = 40 M.
- 14. Pekerny. Botanische Wandtafeln, 1—21. Smichow (Neubert), 1894.  $20 \times 56$  cm i. Farbendr.
- 15. Giesenhagen, R. Lehrbuch der Botanik. München und Leipzig (Dr. E. Wolf's Verlag), 1894.
- 16. Westermater, M. Compendium der allgemeinen Botanik für Hochschulen. 8°. 309 p. 171 Fig. i. Text. Freiburg (Herder), 1893.
- 17. Penzig, 0. Pfianzenteratologie, systematisch geordnet. II. Dicotyl. gamopetalae, Monocotyl., Cryptog. Berlin (Friedlander), 1894. VII u. 594 p. 8°.
- 18. Bennert, E. Vergleichende Pflanzenmorphologie. Leipzig (J. J. Weber), 1894. Mit über 600 Einzelbildern in 506 Figuren.
- 19. Emmerig, A. Erklärung der gebräuchlichsten fremden Pflanzennamen. Ein Nachschlagebuch für Studirende, Botaniker, Lehrer, Seminaristen, Gärtner, Forstleute, Blumenliebhaber etc. Mit Berücksichtigung der Classen, Ordnungen, Familien und Arten der Pflanzen. Donauwörth (L. Auer), 1894. 147 p. klein 8°.
- 20. Saccardo, P. A. Chromotaxia seu Nomenclator colorum polygiottus additis speciminibus coloratis ad usum botanicorum et zoologorum. Ed. 2. Patavii, 1894. 22 p. 8°. 2 Tab.
- 21. Vilmerin's Blumengärtnerei. Beschreibung, Cultur und Verwendung des gesammten Pflanzenmaterials für deutsche Gärten. Dritte, neubearbeitete Auflage, mit 1000 Holzschnitten im Text und 400 bunten Blumenbildern auf 100 Farbendrucktafeln. Unter Mitwirkung von A. Siebert herausgegeben von A. Voss. Berlin (Paul Parey), 1894. 50 Lieferungen à 1 Mark.

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Die Angabe p. 113, dass den Pfumbagines, wohin Verf. auch die Plantagineen rechnet, ein einfächeriger, eineamiger Fruchtkooten sukommt, gilt nur für die Pfumbagineen, nicht für Pfumbago.

- 22. Vilmorin-Andrieux et Cie. Les fleurs de pleine terre etc. 4-ième édition illustrée de plus de 1600 gravures. 4°. 1847 p. Paris (Vilmorin-Andrieux et Cie.), 1894. Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 878.
- 23. Snelgrove, Edward. Object-lessons in Botany from Forest, Field and Garden; a first Botany-book for Teachers of Little Students. London (Jarrold and Sons), 1894. 8°. p. VIII, 109.

Vgl. Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 124.

24. Bower, F. O. Practical Botany for beginners. 275 p. London and New York (Macmillan and Co). 1894.

Vgl. Bot. Gaz., 19, 1894, p. 386.

- Frank, A. B. Pflanzenkunde für mittlere und niedere Landwirthschaftsschulen.
   Mit 183 Holzschnitten. 8°. 170 p. Hannover und Leipzig (Hahn'sche Buchh.), 1894.
   Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 98.
- 26. Karsten, Hermann. Flora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweis.

  2. Aufl. Gera (Köhler), 1894.

Vgl. auch Bot. C., 1895, 61, p. 267.

- 27. Schwaighofer, A. Tabellen zur Bestimmung einheimischer Samenpflanzen. Für Anfänger, insbesondere für den Gebrauch beim Unterricht zusammengestellt. 5. Aufl. 8. VI u. 124 p. Wien (A. Pichler's Ww. u. Sohn), 1894.
- 28. Postel, E. Der Führer in der Pflanzenwelt. Hülfsbuch zur Auffindung und Bestimmung der wichtigsten in Neutschland wildwachsenden Pflanzen. 9. Aufl. 8°. 816 p. 744 Fig. Langensalza (Gressler), 1894.
- 29. Reinheimer, A. Leitfaden der Botanik. Für die unteren Classen höherer Lebranstalten. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 8°. 96 p. Mit 120 in den Text gedruckten Abbild. Freiburg i. B. (Herder'sche Buchhandl.), 1893.

Enthalt wesentlich Systematik und Morphologie. Vgl. auch Bot. C., 1895, 61, p. 318.

- 30. Siélain, R. Atlas de poche des plantes des champs, des prairies et des bois, à l'usage des promeneurs et des excursionistes. 8°. 320 p. 128 pl. col. et 28 pl. noires. Paris (Klincksieck), 1894.
- 81. Constantin, Paul. Le Monde des plantes. (A. E. Brehm, Merveilles de la nature). 1500 p. 2000 fig. Fasc. 1 et 2, p. 1—360, fig. 1—462. Paris (J. B. Baillière et fils), 1894. 8 fasc. à 3 Francs.

Das Werk schliesst sich der französischen Uebersetzung von Brehm's Thierleben an. Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 408.

81a. Index Kewensis. Oxford, 1894. Vol. III. - Vgl. Just, Bot, J., XXI, 2., p. 282.

#### 2. Systematik.

- 32. Bessey, C. E. Further studies in the relationship and arrangement of the families of flowering plants. (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 372-373.)
- 38. Bessey, C. E. A Synopsis of the larger Groups of the Vegetable Kingdom. (Amer. Natur., 1. Jan. 1894.)

Nicht gesehen.

34. Bessey, C. E. Evolution and Classification. (Proc. Amer. Assoc. Advanc. Scienc. 42, 1894, p. 237—351.)

Ansprache, gehalten zu Madison am 17. August 1893.

- 35. Schulze, Erwin. Ueber das System der Pflanzen. (Zeitschr. f. Naturwissensch., Bd. LXVII, 1894, p. 857—360.)
- 36. Parmentier, Paul. La Botanique systèmatique et les théories de M. Vesqué. (Memoir. Société d'Émulation du Doubs, VI. sér., vol. VIII, 1893. Besançon (1894), p. 156—171.)
- 37. Gilg, E. Reduction im Pflanzenreich und ihre Verwerthung für ein System der Gewächse. (Naturw. Wochenschr., IX, No. 48, p. 581-585.)
- Verf. bespricht den Begriff der Reduction an zahlreichen Beispielen der Kryptogamen sowohl wie Phanerogamen.

38. Haeckel, E. Systematische Phylogenie. Entwicklung eines natürlichen Systems der Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte. Theil I. Systematische Phylogenie der Protisten und Pflanzen. Berlin (Reimer), 1894. XV u. 400 p. 8°.

Vgl. Bot. C., 62, p. 360.

#### 3. Descendenstheorie.

39. Sachs, J. Physiologische Notizen VIII. Mechanomorphosen und Phylogenie. (Flora, 78 Bd., Heft III, 1894, p. 215-248.)

Verf. legt zunächst seine Ansicht über das Verhältniss der Descendenztheorie zur Selectionslehre dar. Es ist ein Irrthum, dass beide gleichbedeutend sind. Beide sind wesentlich verschieden und sogar bis zu einem hohen Grade unabhängig von einander. Das eine haben sie gemein; beide anerkennen die Veränderlichkeit der organischen Formen neben ihrer Erblichkeit. Das Ziel beider Theorien ist dasselbe, nämlich die Erklärung des inneren Zusammenhanges der organischen Formen, d. h. ihrer Verwandtschaft von den einfachsten bis zu den höchst organisirten, von den geologisch ältesten bis zu denen unserer Zeit. Die Selectionslehre hat es, soweit sie sich auf Thatsachen und nicht auf ungerechtfertigte Verallgemeinerung derselben beruft, mit den engsten Verwandtschaftsgruppen zu thun und kann es auf diesem Terrain versuchen, physiologische und biologische Erklärungen zu geben Die Descendenztheorie kann das nicht, sie stützt sich nur auf die Vergleichung der Formen aber diese umfasst das gesammte Reich der organischen Natur; ihr Wesen und Charakter tritt am deutlichsten hervor bei der genauen Betrachtung der grössten Gruppen. Zum Verständniss dessen, was Verf. unter Mechanomorphose versteht, muss auf die Selbständigkeit oder Isolirung der grossen phylogenetischen Gruppen, wie sie beispielsweise in den Phaeophyceen, Rhodophyceen, Siphoneen, Archegoniaten, Monocotylen und Dicotylen vorliegen, bingewiesen werden. Von jeder der Gruppen darf man annehmen, dass sie mit sehr einfachen und sehr kleinen Formen angefangen und dann sich zu hochdifferenzirten emporgeschwungen hat. Die Mechanomorphosen erscheinen als physiologisch verursachte Parallelbildungen bei verschiedenen Reihen. Die Blätter mancher Phaeophyceen sind offenbar nur mechanomorphotische Parallelbildungen der Blätter, die wir bei den Gymnospermen und Angiospermen finden. Es entstehen durch die Mechanomorphosen weit verbreitete Parallelbildungen in verschiedenen Gruppen. — Eine der allgemeinsten, in allen phylogenetischen Gruppen und unabhängig von dem morphologischen Charakter oder Schema derselben auftretenden Mechanomorphosen wird durch die Thatsache hervorgerufen, die Verf. als das Princip der rechtswinkligen Schneidung der Zellwände im embryonalen Gewebe beschrieben hat. Einen zweiten Fall von Mechanomorphose sieht Verf. in der Wirkung der specifischen Grösse der Organismen auf ihre innere Structur und äussere Gliederung. Durch Schwerkraft bewirkte Mechanomorphosen nennt Verf. Barymorphosen. Photomorphosen sind solche Gestaltungsprocesse, die durch den Einfluss des Lichtes auf Neubildung und embryonale Gestaltung von Pflanzenorganen hervorgerufen werden. — Die einzige Aufgabe des natürlichen Systems ist, uns ein klares Bild der phylogenetischen Gruppen oder Stammbäume zu geben; dies kann aber nur dann geschehen, wenn die Diagnosen der Gruppen und Untergruppen rein morphologisch gegeben werden, und dies wird um so besser gelingen, je mehr die Forschung dahin gelangt, die physiologischen Merkmale, speciell die Mechanomorphosen auszuschliessen.

40. Haacke, W. Gestaltung und Vererbung, eine Entwickungsmechanik der Organismen. Leipzig (T. O. Weigel), 1898. 337 p. 8°. Mit 26 Textabbild.

Vgl. Bot. C., 1894, 59, p. 137.

- 41. Haacke, W. Die Vererbung erworbener Eigenschaften. (Biolog. Centralblatt, XIV, 1894, p. 513—543.)
- 42. Weissmann, Aug. Acussere Einflüsse als Entwicklungsreize. Jena (Gust. Fischer), 1894. 8°. 80 p.

Vgl. Bot. Ztg., 1894, p. 353.

48. Behla, R. Die Abstammungslehre und die Errichtung eines Instituts für Trans-

238

formismus. Ein neuer experimenteller Forschungsweg. Kiel und Leipzig (Lipsius u. Fischer) 1894, VII u. 60 p. 8°.

Vgl. Bot. C., 1894, 59, p. 185

Verf. wünscht Kreuzungsversuche in ausgedehntem Maassstabe.

- 44. Bailey, L. H. Neo-Lamarckism and Neo-Darwinism. (Americ. Naturalist, 1894, p. 661—678. Aug.)
- 45. Hertwig, 0. Zeit- und Streitfragen der Biologie, Heft I. Präformation oder Epigenese? Grundzüge einer Entwicklungstheorie der Organismen. Mit 4 Abbild. 8°. 143 p. Jena (G. Fischer), 1894.

Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 105 und Bot. Ztg., 1894, p. 853. (Man vgl. auch Ref. 37 und 38.)

# 4. Biologisches.

46. Henslow, George. The Origin of Plant-Structures by Self-Adaptation to the Environment, exemplified by Desert or Xerophilous Plants. (Journ. Linn. Soc., XXX, No. 208, 1894, p. 218—263, plate XII.)

Man hat vielfach die Vermuthung ausgesprochen, dass die an Wüstenpflanzen beobachteten Eigenthümlichkeiten, die diesen nützlich sind, auf den directen Einfluss der Lebensbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, zurückzuführen sind. Diese Ansicht sucht Verf. auf Grund eigener Beobachtungen besonders an Pflanzen der ägyptischen Wüste und auf Grund der diesen Gegenstand berührenden Litteratur eingehend zu begründen. Er behandelt von diesem Gesichtspunkte aus: 1. Die allgemeinen morphologischen Charaktere der Wüstenpflanzen. 2. Die Bildung von Stacheln und Dornen. 3. Die Blätter. 4. Die Succulenz. 5. Den Knospenschutz. 6. Die Wurzeln. 7. Die histologischen Eigenthümlichkeiten (Hautgewebe, Behaarung, Drüsen). 8. Das Assimilationssystem. 9. Das Holz. 10. Wasserspeicherung. 11. Secretionsorgane. 12. Selbstbestäubung bei Wüstenpflanzen. — Vgl. auch Bot. C., 1895, 61, p. 835 ff.

- 47. Junguer, J. R. Klima und Blatt in der Regio alpina, (Flora, 79. Bd., 1894, p. 219—285.)
- 48. Jungner, J. R. Studien über die Einwirkung des Klimas, hauptsächlich der Niederschläge auf die Gestalt der Früchte. (Bot. C., 59, 1894, p. 65-74.)

# 5. Sexualität.

49. Chatin, Ad. De l'hermaphroditisme dans ses rapports avec la mesure de la gradation des végétaux. (Bull. Soc. Bot. France, 41, 1894, p. 386-390.)

Bei den Monocotyledonen nimmt der Hermaphroditismus eine wichtige Stelle ein, er entwickelt sich bei ihnen ungefähr parallel mit der Mannichfaltigkeit und Localisation der Organe. Bei den Dicotyledonen tritt er am ausgeprägtesten in der Gruppe der Corolliforae (Gamopetalae hypogynae) auf, diese sind daher an das Ende des Systems zu stellen.

50. Chatin, Ad. Signification de l'hermaphroditisme dans la mesure de la gradation des végétaux. (Comptes rendus des séanc. de l'Acad. des sciences de Paris, T. CXVIII, No. 15, p. 778-777.)

Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 229.

- 51. Kittel, G. Plaudereien über Hybridisation. (G. Fl., 43, 1894, p. 396-398.)
- 52. Klebs, 6. Ueber das Verhältniss des männlichen und weiblichen Geschlechts in der Natur. Jena (Gustav Fischer), 1894. Preis 80 Pf.
- 58. Kaelreuter, Joseph Gettlieb. Vorläufige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen und Beobachtungen. Herausgegeben von W. Pfeffer. (Oswald's Classiker der exacten Wissenschaften, No. 41.) 8°. 266 p. Leipzig (Engelmann), 1893. 4 M.
- 54. Behrens, J. Joseph Gottlieb Koelreuter. (Sonderabdr. aus Verh. des Naturw. Ver. Karlsruhe, Bd. XI. 80. 53 p. Karlsruhe, 1894.)

# 6. Nomenclatur.

- 55. Kuntze, Otto. Nomenclaturstudien. Vorläufige Notiz. (Engl. Jahrb., XIX, 1894, Beibl. 47, p. 23-25.)
- 56. Kuntze, Otto. Nomenclaturstudien. (Sep.-Abdr. aus Bull. Herb. Boiss., II, No. 7, 1894, p. 456—498.)

Umfasst folgende Capitel: I. Thouars' Orchideen-Namen sind nicht zu verwerfen!

— II. "Priority in place at all events" und Artikel 55. — III Obligatorische Register für Pflanzennamen. — IV. Einige falsche Gesetzauslegungen von Pfitzer. — V. Verwerfungen von Orchideennamen aus linguistischen und orthographischen Bedenken. — VI. "Once a synonym always a synonym" ist gegen Artikel 60 und 28. — VII. Von Publicationen nach 1735 mit theilweis unpassender Nomenclatur ist keine auszuschliessen. — VIII. Diverses über Orchideen. — IX. Corrigenda von Orchideen-Namen. — X. Schlussbemerkungen; künftiger Congress. — Die Schrift richtet sich wesentlich gegen die Angriffe Pfitzer's in Engler's Jahrb., XIX, p. 1—42.

57. Kuntze, Otte. On a new code of nomenclature. (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 126.) 58. Briquet, John. Questions de nomenclature. (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, No. 2,

p. **49**—88.)

Verf. behandelte folgende Themata: I. Nomina nuda et nomina seminuda. — II. Ausgangspunkt der generischen Nomenclatur. — III. Sollen die Genera von Rumphius gelten? — IV. Soll man die Gattungen von Patrick Browne annehmen oder verwerfen? — V. Once a synonym, always a synonym. — VI. Des noms mort-nés. — VII. Ueber die Bedeutung der vorlinnéischen Documente in der heutigen Nomenclatur. — VIII. Ueber die Nomenclatur der Unterabtheilungen einer Art. — IX. Schlussbetrachtung. — Es sei hervorgehoben, dass Verf. sich ausspricht für die Verwerfung der Namen von Rumphius und die Annahme der Genera von P. Browne. Im Schlussabschnitt wird noch besonders auf die Nomenclatur der Labiatae eingegangen; ausserdem schlägt Verf. bestimmte Aenderungen gewisser Artikel der "Lois de la nomenclature" vor.

- 59. Ascherson, P. Erklärung der Geschäftsleitung der vom internationalen Congress in Genua (1892) eingesetzten Nomenclatur-Commission. (Bot. C., 1894, 60, p. 258—260.)
  - 60. Greene, Edw. L. Correct Nomenclature. (Erythea, II, 1894, p. 12-13.)
- 61. Greene, Edw. L. Dr. Britton and Mr. Britten and Jacksonia. (Erythea, II, 1894, p. 6-9.)

Für Polanisia Raf. soll gelten Jacksonia Raf.

- 62. Rydberg, P. A. A Revision of the Nomenclature of the Nebraska Polypetalae. (Bot. Surv. Nebr., III, 1894, p. 20--89.)
- 63. Asa Gray's Last Words on Nomenclature. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 19-21.)
- 64. Bailey, L. H. An other side of the Nomenclature Question. (Erythea, II, 1894, p. 10-12.)

Behandelt die Beziehungen der Nomenclatur zum Gartenbau.

- 65. Discussion über einen von dem Botanischen Verein in Kopenhagen erhaltenen Vorschlag zu Regeln für die systematische Nomenclatur. (Bot. C., 59, 1894, p. 165—169, 225—227.) Bot. Ver. zu Lund.
- 66. Fritsch, K. Nomenclatorische Bemerkungen. VII. Welcher Pflanzengattung gebührt der Name *Urceolaria?* (Oest. Bot. Zeitschr., 1894, p. 286-288.)

Urceolaria Willd. ist zu setzen an die Stelle von Schradera Vahl.

- 67. Britton, M. L. On Torreya as a generic name. (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 879.)
- 68. Davy, J. Burtt. Some Citations needing Correction. (Erythea, II, 1894, p. 48-51.)
  - 69. Greene, Edw. L. Jacksonia but not Polanisia. (Erythea, II, 1894, p. 68.)
- 69a. Greene, Edw. L. Manual of the Botany of the Region of San Francisco Bay. 8°. XIII u. 828 p. San Francisco, 1894. — Vgl. Bot. Gaz., 19, 1894, p. 162.

70. Kearney, T. H. The Nomenclature of the Genus Buettneria Duham. (Bull-Torr. Bot. Club, 21, 1894, p. 173-175.)

Der Name Buettneria Duham. (Traité des Arbres et Arbustes I, 113, t. 45; Sept. 1755) hat den Vorzug vor Beurera Ehret (Calycanthus L.). Die Arten sind: B. occidentalis (Hook. et Arn.) Greene Erythea I, 207 (1898); B. florida (L); B. fertilis (Walt.).

- 71. Coville, Frederick V. A Criticism of the Synonymy of Juncodes. (Bot. Gaz., XIX, 1894, p. 208.)
  - 72. Kuntze, Otto. Linnaea or Obolaria? (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 276—279.) Daran anschliessend eine Entgegnung von B. Daydon Jackson (p. 279—281). (Man vgl. besonders auch noch No. 157, 281, 283, 862.)

# 7. Geschichtliches. Mittheilungen über Herbarien und botanische Gärten. Bibliographie.

- 73. Jaccard, P. Un Herbier de J. J. Rousseau. (Bull. Soc. Vaudoise des scienc. natur. 3. S., vol. XXX, No. 114, 1894, p. 85-88.)
- 74. Oltmanns, F. Das Rostocker Universitätsherbarium. (Arch. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg, 47, 2, 1894, p. 109 ff.)
- 75. Britton, N. L. Note on the Herbarium of Stephen Elliott. (Bull. Torr. Bot. Club, 21, 1894, p. 80-81.)

Dieses besonders durch zahlreiche Originalien Mühlenberg's wichtige Herbarbefindet sich zu Charleston.

76. Die Betanischen Anstalten Wiens im Jahre 1894. Mit 11 Abbildungen. Wien (Carl Gerold's Sohn), 1894. 85 p.

Erschien ursprünglich als Festgabe anlässlich der 66. Vers. deutscher Naturf. und Aerzte in Wien im Herbste 1894.

77. Michener, C. R. et P. (Erythea, II, 1894, p. 3-5.)

Behandelt die Arbeiten von Ruis und Pavon.

- 78. Jackson, B., Daydon. Dr. Leonard Plukenet. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 247.)
- 79. Britten, James. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 875-377.)

Bespricht Fasciculus III des Index Kewensis.

80. Britten, James. Bibliographical Notes. V. The Dating of Periodicals. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 180-181.)

Verf. macht aufmerksam auf die mangelhafte Datirung in einigen Zeitschriften. (Engler's Jahrb, Malpighia etc.)

81. Britten, James. Bibliographical Notes. VI. The Indexing of Periodicals. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 271-274.)

Verf. tadelt die mangelhaften Register bei einigen Zeitschriften.

- 82. Britten, James. Bibliographical Notes. VII. William Young and his Work. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 332.)
- 83. Jackson, B. Daydon. A Bibliographical Note. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 343.)

Es wird aufmerksam gemacht auf die verschiedene Datirung der ersten und zweiten Ausgabe der Transact. and Proceed. of the New-Zealand Institut.

84. Flatt-Alföldi, K. Egy Linné ereklye (fac-similé-vel). Eine Linné-Reliquie (mit Facsimile). (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhez. Budapest, 1894. H. XXVIII. p. 89—90. [Magyarisch.] Bot. C., 1894, No. 19, p. 199.)

Verf. kaufte vor Kurzem Giesecke's Systemata plantarum recentiora (Goettingae 1767), in welchem er mehrere handschriftliche Notizen von Giesecke fand, aus denen Verf. zu schliessen glaubt, dass Giesecke an eine zweite Auflage seines Werkes dachte. Nebenbei entdeckte er auf einem stark vergilbten Blatte eine unvollendete Adresse in schwedischer Sprache, in welcher er Linné's Handschrift erkannte. Filarszky.

85. Istvánffi, Gyula. Két eredeti Linné-féle növény a m. n. muzeum növénytani gyűjteményében (fac-similé-vel) Zwei Originalexemplare Linné'scher Pflanzen im Herbar des ung. Nationalmuseums (mit Facsimile). (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhez. Budapest, 1894. H. XXXI. p. 238—240. [Magyarisch.] Bot. C., 1894, No. 45, p. 169.)

Unter zahlreichen bemerkenswerthen Pflanzen des durch Schenkung in den Besitz des ungarischen Nationalmuseums gelangten Herbariums von Ludwig Haynald fand Verf. auch zwei Linné'sche Originalien, die einzigen in Ungarn. Es sind dies Struthiola glabra L. und Gorteria setosa L. Die Namen beider Pflanzen sind auf dem sie tragenden Blatte von Linné eigenhändig angemerkt. Haynald's eigenhändige Notizen erklären, dass er diese Pflanzen von Ritter von Burenstamm, königl. schwed. bevollmächtigten Minister und ausserordentlichen Gesandten erhalten habe.

86. Istvanfii, Gyula. A leydeni Clusius-Codex. Der Leydener Clusius-Codex. (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhez. Budapest, 1894. H. XXVII. p. 30—32. [Magyarisch.])

Carolus Clusius kam 1573 nach Wien und verblieb hier bis 1588. Er kam während seines Wiener Aufenthaltes öfters als Gast zu Balthasar von Batthyany. Hier begann er seine Pilze zu sammeln, sie wurden durch einen, von Batthyany ihm zur Seite beorderten geschickten Maler naturgetreu abgebildet. Nach dem Muster dieser Aquarellbilder wurden auch die 35 Holzschnitte für Clusius "Fungorum brevis Historia" verfertigt und all' diese Arbeit, wie auch die Ausgabe der Historia, erfolgte, wie Clusius selbst erwähnt, auf Kosten Batthyány's. Clusius Bilderatlas bildet die Grundlage der heutigen Mykologie; Clusius beschrieb nach demselben fast 100 Pilzarten in seiner Fungorum Historia und daraus schöpften spätere Autoren. Alle Autoren mit Ausnahme Sterbeeck konnten nur Clusius' Historia benützen, den Bilderatlas sah keiner von ihnen, denn dieser war Clusius verloren gegangen und schien für immer verschwunden. Erst Morren gab an, dass dieser sich in der Leydener Bibliothek befinde. Verf. hat von dort den Bildercodex Clusius' entlehnt. Er führt an, dass das ganze Werk aus 87 Folioblättern besteht, das Titelblatt nicht eingerechnet. Auf 86 Blättern sind kleinere Blätter mit ein oder mehreren Aquarellen aufgeklebt, das 87. Blatt aber zeigt ein Oelfarbenbild, das nicht zu den Clusius'schen Bildern gezählt werden darf. Im Ganzen enthält der Codex 221 Pilsbilder; die Zahl der Arten beläuft sich ungefähr auf 90-100. Die Gruppirung bezeichnenden Zahlen hat Clusius an den Rand der Bilder angemerkt, auf eine andere Handschrift weisen die ebenfalls angemerkten ungarischen und deutschen Namen.

Filarszky.

87. Flatt, Kårely. Minő hivatalt viselt Clusius a bécsi udvarnál? Welches Amt bekleidete Clusius am Wiener Hofe? (Természettudományi Közlöny. Budapest, 1894. H. 297. p. 288. [Magyarisch.] Bot. C., 1894, No. 35/36, p. 267.)

Verf. weist auf Grund bisher unbekannter litterarhistorischer Angaben nach, dass Clusius thatsächlich in den kaiserlichen Gärten in Wien wirkte, dort zahlreiche Pflansen cultivirte und also mit Recht angenommen werden kann, dass er Inspecter der kaiserlichen Gärten gewesen.

88. Richter, Aladár. A Lyon városi botanikus kert. Der Lyoner botanische Garten. (Pótfüzetek a Természettudemányi Közlönyhez. Budapest, 1894. H. XXIX—XXX. p. 136—139. [Magyariach] Vgl. Bot. C., 1894, No. 35/36, p. 268.)

89. Richter, A. "The Royal Botanic Society of London". (Kertészeti Lapok. Budapest, 1894. p. 4—9. [Magyarisch.] Ref. Bot. C., 1894, No. 20, p. 230.)

Unter diesem Titel wird hauptsächlich der von dieser Gesellschaft im "Regents parc" arrichtete Garten beschrieben. Filarszky.

90. Richter, Aladár. A fontainebleaui botanikai állomás. Die botanische Station in Fontainebleau. (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhez. Budapest, 1894. H. XXXI. p. 232—235. [Magyarisch.] Ref. Bot. C., 1894, No. 20, p. 236.)

Behandelt das Entstehen, die Lage, Einrichtung und den Zweck dieser Station, welche erst 1890 fertiggestellt wurde. Filarszky.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

16



# 8. Präparations- und Conservirungsmethoden.

91. Linsbauer, L. Einige Versuche über die conservirende Wirkung von Formol. (Sep.-Abdr. aus Sitzungsber. d. K. K. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. XLIV, 1894, 3 p.)

Verf. kommt zu dem Resultat, dass das Formol in entsprechender Verdünnung als Conservirungsmittel für Pflanzen empfohlen werden kann; was die Erhaltung der Farben anlangt, so übertrifft es den Alkohol. Da die wässerige Lösung die ganze Pflanze mit der Zeit durchdringt, so fühlen sich die Pflanzentheile beim Herausnehmen ausserordentlich weich an; trotzdem sind aber die Pflanzen gut schnittfähig. Die gröbere mikroskopische Structur ist sehr gut erhalten. Der Habitus der ganzen Pflanzen und ihrer Theile bleibt sehr gut erhalten, Schrumpfungen treten in augenfälliger Weise nicht hervor. Verf. operirte mit einer Lösung, welche durch Mischung von 97.5 Vol. Wasser und 2.5 Vol. Formol gewonnen war.

92. Andés, L. G. Das Conserviren von Thierbälgen, Pflanzen und allen Natur- und Kunstproducten mit Ausschluss der Nahrungs- und Genussmittel. (Bd. 209 der chemischtechnischen Bibliothek.) 8°. 300 p. Mit 44 Abbildungen. Wien, Pest, Leipzig (A. Hartleben), 1894.

Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 54.

- 93. Granger, A. Manuel du naturaliste. Traité pratique de la récolte, de la préparation, du rangement en collection de tous les objets d'histoire naturelle en zoologie, botanique, géologie. Paris (Degrolle), 1894. 936 p. 8°. 257 fig.
  - 94. Michener, E. An Abbreviation in Botanic Technic. (Erythea, II, 1894, p. 40—48.) Notizen über das Trocknen von Pflanzen.
- 95. Kellermann, W. A. Notes on drying botanical Specimens. (Ann. Rep. Ohio State Acad. Scienc. II, 1894, p. 37-38.)
- 96. Deane, Walter. The Ware Collection of Blaschka glass models of flowers at Harvard. (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 144-148.)

Beschreibung einiger Pflanzenmodelle aus Glas, die in unübertroffener Weise von L. und R. Blaschka in Hosterwitz hergestellt werden.

97. Penzig. 0. La formalina come liquido conservatore dei preparati vegetali. (Mlp., VIII, p. 381—386.)

Verf. bespricht die Vorzüge des Formaldehyds (Formols) bei der Anwendung desselben als Conservirungsflüssigkeit für pflanzliche Objecte in Museen etc. Solla.

98. Tassi, F. Sull'antiseptico non ha guari preconizzato da J. Poisson per la conservazione delle partie delle piante. (S. A. aus Atti della R. Accademia dei Fisiocritici, ser. IV, vol. 5°. Siena, 1894. 8°. 2 p.)

Verf. empfiehlt als Conservirungsflüssigkeit für Pflanzenorgane, insbesondere für Blüthen und Früchte, eine 3% Zinksulfatlösung, welcher man 15 Tropfea Phenolnatrium zusetzt. Diese Flüssigkeit erhält auch die rothe Farbe der Früchte und lässt sich darum der von J. Poisson vorgeschlagenen Salicylsäure vorziehen. Solla.

# 9. Arbeiten verschiedenen Inhalts.

99. Verschaffelt, Ed. Ueber graduelle Variabilität von pflanzlichen Eigenschaften (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 350-355.)

Zweck der Mittheilung ist, zu zeigen, wie sich das Quetelet-Galton'sche Gesetz auch an Pflanzen näher prüfen lässt.

100. Pillsbury, J. H. On the color description of flower. (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 15-18.)

101. Sargent, F. y Le Roy. How to describe a Flowering Plant. Pamph. 11 p. Cambridge, 1894.

102. Gound, Rescoe. The number of plants. (Americ. Naturalist, Februar 1894.) Uebersetzung der Arbeit Saccardo's in Atti del Congr. Bot. Genova.

103. Borbás, Vincze. "Pars pro toto" a növénynevekben. "Pars pro toto" in Pflanzennamen. (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhez. Budapest, 1894, Heft XXXI, p. 193—206. [Magyarisch.] — Bot. C., 1894, No. 19, p. 199.)

Der Fortschritt und die Erweiterung der Wissenschaft erfordert einen entsprechenden Reichthum an Kunstausdrücken. Verf. nennt glücklich die Nation, deren Sprache nicht nur über einen solchen verfügt, sondern auch die Bildung neuer Ausdrücke auf leichte Weise gestattet. Die Erlernung der ungarischen Sprache ist weit schwerer als die der romanischen Sprachen, und insbesondere ist es keine leichte Aufgabe, die Eigenthümlichkeiten und Regeln der ungarischen Sprache zu bestimmen und zusammenzufassen. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen, die die Natur der ungarischen Sprache mehr oder weniger beleuchten, erörtert Verf. in zahlreichen Beispielen eine der charakteristischen Eigenthümlichkeiten der ungarischen Sprache, nämlich die synecdoche. Zum grössten Theile auf dem Gebiete der Botanik bleibend, beziehen sich die angeführten Beispiele, in denen der Name des Theils für das Ganze angewendet wird, zuerst auf unterirdische Pflanzentheile und zweitens auf oberirdische Pflanzentheile. Laut dem Principe des "pars pro toto" werden aber auch einige zoologische Namen erklärt. - Nicht alle angeführten Beispiele sind zutreffend und manche für die Erklärung des synecdoche schwer verständlich. Auch einige zum Schlusse noch beigefügte Bemerkungen betreff der Bildungsweise und Gebrauchsweise einiger ungarischer botanischer Kunstausdrücke sind weder in botanisch wissenschaftlicher Beziehung noch in ungarisch sprachlicher Beziehung haltbar und treffend zu nennen. Von Anführung auch nur einiger Beispiele muss hier abgesehen werden.

104. Bodor, Gy. A fák magzó-és magtermó kora. Frucht- und samenreifendes Alter der Bäume. (Erdészeti Lapok, 1894, p. 33—40. [Magyarisch.])

Die Begriffe: Fruchtreifendes und samenreifendes Alter der Bäume werden im Allgemeinen sehr selten von einander unterschieden; im praktischen Leben hält Verf. dies aber für sehr nothwendig, denn, wie die Erfahrung lehrt, geben unsere Waldbestände bildenden Bäume in den ersten Jahren, also in ihrer Jugendzeit, nur ein geringes Procent reifen keimfäbigen Samen und in ihrem hohen Alter reducirt sich das Erträgniss derselben wieder auf ein Minimum; hingegen ist bei jeder Baumart eine Leitperiode zu beobachten, in welcher guter, keimungsfähiger Samen in Menge producirt wird. Verf. nennt jenen Zeitraum vor der ersten und bis zur spätesten Fruchtreife fruchtreifendes Alter der Bäume, die Periode des reichen Samenerträgnisses aber samenreifendes Alter. Letzteres (Verf. nennt es auch Mannesalter) beginnt bei der Eiche erst im 50.-60. Lebensjahre, bei den Nadelholzbaumen im 60.-70., bei Populus im 20.-25. Lebensjahre u. s. w. Den Beginn des fruchtreifenden Alters constatirte Verf. an Picea im 18., an starken Eichentrieben aber schon im 5.-8. Lebensjahre. Selbstverständlich wird der Beginn beider Lebensperioden nicht wenig beeinflusst durch die Beschaffenheit des Bodens, verschiedener Orts-, Caltur-, klimatologischer Verhältnisse u. s. w. Vielfache Beobachtungen nach allen diesen Richtungen hin würden unschätzbare Erfahrungen und Thatsachen zu Tage fördern, die insbesondere auf dem Gebiete der Waldcultur in Zukunft nicht unerheblich ausgenützt werden könnten. Filarszky.

105. Caruel, F. Epitome florae Europae terrarumque affinium; fasc. II. Florentiae, 1894. kl. 80. p. 113-288.

Der vorliegende zweite Fascikel der Epitome florae Europae terrarumque affinium beginnt zunächst mit einer allgemeinen Gliederung der Sub cl. II. Dicotyledones. Nach Verf. zerfällt diese Unterclasse in die drei Cohorten: Dichlamydanthae, Monochlamydanthae, Dimorphanthae, von welchen eine jede ihrerseits sich in Untercohorten weitergliedert. So die erste in: Explanatae tetracyclicae (sechs Ordnungen umfassend), Explanatae pentacyclicae, Cupulatae pentacyclicae und C. tetracyclicae.

Im Vorliegenden werden in der bereits besprochenen Form (vgl. Bot. J., 1893) die Familien und Gattungen der ersten vier Ordnungen der Explanatae tetracyclicae, nämlich: Corollistorae, Asteristorae, Campanistorae, Oleistorae und ein Theil der fünsten Ordnung Umbellistorae, bis inclusive dem gen. Daucus behandelt.

Solla.

Digitized by Google

106. Parlatore, F. Flora italiana, continuata da T. Caruel, vol. X. Firenze, 1894. 8º. 284 p.

Das Werk erblickt in dem vorliegenden zehnten Bande seinen Abschluss. Professor Caruel, welcher es unternommen, das Werk nach dem Tode des Verf.'s fortzusetzen, giebt die Gründe an — in der Einleitung zu dem vorliegenden Bande — welche ihn bewoges, das Werk zu Ende zu führen.

Es gelangen hier die Rosaceen zunächst zur Besprechung, zu welchen nahesu ein vollendetes Material in dem Nachlasse P.'s auflag, so dass diese Familie noch einigermaassen zum Studium herangezogen werden kann. Das Gleiche ist von den Resedaceen zu sagen. Kaum berührt sind die Leguminosen und hierauf folgt ein Schema der Familien, die noch zu behandeln wären und solcher die bereits in früheren Bänden fertig vorliegen, aber nach Caruel eine verschiedene systematische Stellung erhalten sollten. Diese Disposition der Familien zieht sich weiter fort durch sämmtliche Reihen der Kryptogamen bis zu den Myxomyceten.

107. Terracciane, A. Florula di Anfilah. (Annuar. d. R. Istit. botan. di Roma, vol. V. Milano, 1892—1894. p. 89—121. Mit 1 Karte.)

Ueber einige in der Abhandlung erwähnte und diagnosticirte neue Arten vgl. das Ref. in dem Abschnitte für "Geographie der aussereuropäischen Länder". Solla-

# II. Allgemeine Morphologie.

108. Mann, A. Was bedeutet "Metamorphose" in der Botanik? Inaug.-Diss. 8°. 40 p. 25 Fig. München, 1894.

Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 264.

109. Massart, Jean. La recapitulation et l'innovation en embryogénie végétale. (Bull. Soc. Roy. Bot. de Belgique, T. XXXIII, Partie I, 1894, p. 150—247, pl. 1—2.)
Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 327.

110. Rosen. Ueber Beziehungen zwischen der Function und der Ausbildung von Organen am Pflanzenkörper. (71. Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 1893; erschienen Breslau, 1894. Bot. Sect., p. 33.)

Verf. sieht als Organe die materiellen Träger irgend einer speciellen Function an, mag sie nun in Function stehen oder nur potentiell vorhanden sein. Er geht des Weiteren specieller auf die functionslos gewordenen Organe ein und insbesondere auf die Beziehungen zwischen Ausbildung und Function bei den Blättern.

111. Wiesner, J. Beobachtungen über die Anisophyllie einiger tropischer Gewächse. (Ber. D. B. G., XII, 1894. Generalversammlungsheft, p. 89—93.)

Es werden einige besonders auffällige Vorkommnisse erwähnt: 1. Den extremsten Fall von Anisophyllie fand Verf. an den Laubsprossen der Gardenia-Arten, die der Gruppe "Ternifoliae" angehören. Zwischen den gegenständig angeordneten Blättern erhebt sich ein terminaler Spross, welcher nur ein normales Blatt ausbildet und mit einer Blüthe abschliesst. Dieses Laubblatt ist etwas höher als die beiden gegenständigen situirt; bei flüchtiger Betrachtung scheinen alle drei einen dreigliedrigen Wirtel zu bilden. Dem einen Blatte des terminalen Blüthensprosses steht nur ein kleines schüppchenförmiges Blättchen gegenüber, das auch gänzlich verkümmern kann. Es liegt also hier ein extremer Fall von Anisophyllie vor. — 2. Bei Strobilanthes scaberrima Nees beobachtete Verf, einen sehr stark ausgeprägten Fall lateraler Anisophyllie; schwach ausgeprägt findet sich diese Erscheinung bei Cornus sanguinea. — 3. Studien über die Verbreitung der Anisophyllie im Tropengebiete führten zu dem Resultat, dass unter den Holzgewächsen die gewöhnliche Anisophyllie nicht oder nur sehr abgeschwächt oder in ganz eigenthümlichen Formen wie bei Gardenia auftritt, dass hingegen bei Kräutern, Halbsträuchern und überhaupt bei Gewächsen, welche im Vergleich zu baum- oder strauchartigen Gewächsen mit reich entwickelter Laubmasse nur relativ wenig Laub erzeugen, diese Erscheinung häufig und stark ausgeprägt zu finden ist, und zwar selbst bei Pfianzen mit wechselständiger Anordnung.

112. Wiesner, J. Ueber einige neue Fälle von Anisophyllie. (Bot. C., 1894, 60, p. 164.)

Die kurze Mittheilung behandelt die Anisophyllie bei der Ternifolia-Gruppe der Gattung Gardenia.

113. Baldacci, A. et Filippucci, F. Contribuzioni allo studio delle gemme e specialmente di alcune ricerche sulla supergemmazione. (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, p. 24—31.)

114. Greem, Percy. On bud-protection in Dicotyledons. (Trans. Linn. Soc. Bot., vol. III, p. 8, 1893, p. 255—266. Pl. 59, 60.)

Vgl. Bot. C., 1894, 59, p. 138—139. — Verf. behandelt die Schutzeinrichtungen an tropischen Pflanzen.

115. Albert, P. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Knospen einiger Laubblätter. (Forstl.-Naturw. Zeitschr., III, 1894, p. 346-376 u. 393-419.)

Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 228.

116. Hy, F. Les inflorescences en Botanique descriptive. (Revue générale de Bot. Paris, 1894. T. VI, p. 385.)

Verf. unterscheidet zunächst einfache und zusammengesetzte Inflorescenzen. Die einfachen werden gegliedert in: 1. Reihe: Inflorescenzen mit alternirenden Bracteen und Blüthenstielen. Zu ihnen gehört zuerst die Traube (grappe), die der Primanblüthe, Endblüthen (prime-fleur) entbehrt und verschiedene Variationen zeigt. Ferner gehört in diese Reihe die Anthela (anthéle), die von der Traube durch das Vorhandensein einer Endblüthe verschieden ist, also abgeschlossen ist. Drittens ist in dieselbe Reihe zu rechnen die Cyma (cyme), welche vom ersten Knoten an Endblüthen zeigt, und bei der an den folgenden Knoten die Blüthen den Blättern gegenüberstehen, also wie die erste Blüthe terminal sind. — Die zweite Reihe umfasst Inflorescenzen mit gegenständigen oder verticillaten Bracteen und Blüthenstielen. Dazu gehören: Der Thyrsus (thyrse) mit nicht abgeschlossener Axe, axillären gegenständigen Blüthenstielen; die thyrsoide Inflorescenz (thyrsoide), von dem "thyrse" durch das Vorhandensein einer Endblüthe verschieden: das Dichasium (dichase), eine bipare cyma. Die zusammengesetzten Inflorescenzen lassen sich gliedern in homogene und heterogene; sie zeigen eine grosse Mannichfaltigkeit. Verf. nennt eine grosse Reihe von Typen mit Beispielen, die man im Original nachsehen wolle.

117. Schinz, E. Ueber blattreitende Blüthenstände. (Ber. Schweizer. Bot. Ges., IV, 1893, p. XXIX.)

118. Celakevsky, Lad. J. Das Reductionsgesetz der Blüthen, das Dédoublement und die Obdiplostemonie. Ein Beitrag zur Morphologie der Blüthen. (Sep.-Abdr. aus dem Sitzungsber. d. Kgl. Böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Mathem.-Naturw. Classe. Prag, 1894. No. III. 8°. 140 p. Taf. 1—5.)

Die in den Blüthen so häufig vorkommende Erscheinung des Dédoublements besteht bekanntlich darin, dass an Stelle eines Phylloms der Blüthe, insbesondere eines Staubblattes, seltener eines Fruchtblattes, dicht bei einander zwei solcher Phyllome oder ihrer mehrere in collateraler oder serialer Anordnung auftreten. Diese Erscheinung ist in verschiedenen Fällen in sehr verschiedener Weise gedeutet worden. Verf. kommt in dieser Arbeit zu einer Auffassung des Dedoublements, die von der gewöhnlichen ganz erheblich abweicht. Er geht aus von dem Studium der sogenannten Doppelblätter, wie sie in der vegetativen Region mancher Pflanzen nicht selten vorkommen. Der wichtigste Punkt für die richtige Beurtheilung der Doppelblätter ist der, dass dieselben im Uebergange aus einer Blattstellung in die andere auftreten. Man findet sie am häufigsten bei quirliger, besonders bei opponirter Blattstellung. Ein zweizähliger Quirl, in dem ein Blatt als Doppelblatt ausgebildet ist, nimmt eine Mittelstellung ein zwischen dem normalen zweisähligen und dem normalen dreizähligen Quirl und vermittelt oft den Uebergang aus dem ersteren in den anderen. Wenn durch das Auftreten von Doppelblättern ein Uebergang zwischen Quirlen mit verschiedener Gliederzahl hergestellt wird, so erklärt sich dies nur durch die Annahme des Zusammenwirkens sweier organbildenden Tendenzen, deren eine den minderzähligen, die andere den mehrzähligen Quirl an gleicher Stelle produciren würde. Beide zusammenwirkend geben eine resultirende, welche statt zweier Blätter und zugleich statt eines einfachen Blattes ein dichotom getheiltes Blatt oder ein Doppelblatt zu Stande bringt. - Die Erklärung nun, die für die abnormalen Doppelblätter gilt, hat auch für das normale Dédoublement in den Blüthenquirlen ihre Geltung. Auch dort ist das Dédoublement eine Folge des Zusammenwirkens zweier Tendenzen zur Bildung eines mehr- und eines minderzähligen Quirls an gleicher Stelle. Beide Bildungskräfte sind ungleich alt; in jedem Falle ist es nothwendig zu wissen, ob der mehrgliedrige oder minderzählige Quirl der ältere ist. Hat der Uebergang aus Minderzähligkeit in Mehrzähligkeit stattgefunden, so ist das Dédoublement positiv, im andern Falle ist es negativ. Es handelt sich nun wesentlich um die Frage, welcher Natur das Dédoublement in den Blüthen ist. Da nun das normale Dedoublement in den Blüthen phylogenetischen Ursprungs ist, so kann es nur dann richtig gedeutet werden, wenn der phylogenetische Entwicklungsprocess in den Hauptzügen und nach seinem Charakter richtig erfasst worden ist. Man findet nun so häufige Spuren der Reduction in den Blüthenkreisen vor, dass man sich der Ansicht nicht verschliessen kann, dass der phylogenetische Entwicklungsgang der Blüthen, abgesehen von den zahlreichen und mannichfachen Adaptationen, hauptsächlich ein Reductionsvorgang gewesen ist. Im Allgemeinen muss man also Mehrzähligkeit der Kreise, sowie der Glieder für ursprünglicher halten und annehmen, dass die Minderzähligkeit aus der Mehrzähligkeit abgeleitet ist. Es folgt daraus, dass das normale Dédoublement in den Blüthen in der Regel negativ ist. Gewöhnlich nimmt man die Isomerie der cyklischen Blüthe als ursprünglich an und leitet daraus die Mehrzähligkeit ab. Wenn ein Dédoublement in der Blüthe nachweisbar ist, so ist es bei weitem wahrscheinlicher, dass dabei ein Uebergang aus der ursprünglichen Pleiomerie in Isomerie oder Oligomerie, oder aus polycyklischer in dicyklische oder monocyklische Bildung stattfindet, dass also das Dédoublement negativ ist. Es besteht dieses in den normalen Blüthen nicht in der Verzweigung ursprünglich einfacher Blüthenblätter. sondern, weil es negativ ist, im paarweisen oder gruppenweisen Zusammenrücken und anfänglichen Vereinigen zu gemeinsamen Primordien, zuletzt auch in vollkommener Verwachsung oder Verschmelzung. Von den beiden oben erwähnten Bildungstendenzen ist diejenige, welche zahlreiche Blätter zu setzen strebt, die ältere, jene, welche die gemeinsamen Primordien setzt, die Verschmelzung und schon das Zusammenrücken bewirkt, ist die jüngere,

Man kann collaterales und seriales Dédoublement unterscheiden. Jenes entsteht, wenn in einem Kreise die ältere Pleiomerie mit der jüngeren Oligomerie im Streite liegt; dieses, wenn statt des ursprünglichen und polycyklischen Andröceums (denu nur um dieses handelt es sich) nur ein oder seltener zwei Kreise gebildet werden sollen, aber in Folge des Zusammenwirkens beider Bildungskräfte ein Mittelding zu Stande kommt.

Nun ist aber das negative Dédoublement nicht die einzige Form, in der der Uebergang aus der Mehrzähligkeit in die Minderzähligkeit im Verlaufe der phylogenetischen Entwicklung stattgefunden hat. In den Blättern herrscht allgemein das Gesetz der Alternanz der consecutiven Blattkreise. Damit nun die Alternanz in der minderzähligen Blüthe gewahrt bleibt, kann gleichsinniges Dédoublement nur in den einander supraponirten isomeren Kreisen auftreten, in den zwischenliegenden, mit jenen alternirenden Kreisen muss aber Abort oder totaler Ablast stattfinden. Verf. spricht das Gesetz, nach welchem der Uebergang aus der Mehrzähligkeit in die Minderzähligkeit erfolgt, in folgender Form aus: Wenn in einem bestimmten mehrzähligen Kreise negatives Dédoublement, d.h. Vereinigung zweier Glieder stattfindet, so muss im vorhergehenden und nachfolgenden alternirenden Kreise Abort oder Ablast des swischenliegenden Gliedes eintreten, eventuell auch entsprechende Verschiebung der übrigen Glieder. Es ist dies das morphologische Gesetz der Gliederreduction consecutiver Kreise oder kurs das Reductionsgesetz der Blüthen. Die wesentliche Aufgabe der Abhandlung ist es nun, "das Dédoublement in seinen verschiedenen Formen im Einzelnen und in systematischer Ordnung zu analysiren und zu zeigen, dass es allerwärts im Uebergange aus Mehrzähligkeit in Minderzähligkeit der Blüthe entsteht". Der Verf. will nachweisen, dass nicht nur allgemeine phylogenetische Grundsätze, sondern auch verschiedene derzeitige Thatsachen die negative Bedeutung des normalen Dédoublements in den Blüthen beweisen, dass also diese Erscheinung überall nicht Spaltung ursprünglich einfacher, minder zahlreicher Glieder, sondern Vereinigung oder Einswerdung ursprünglich zahlreicherer und getrennter Glieder bedeutet. Ein positives Dédoublement in dem Sinne, wie man früher dasselbe allgemein auffasste, existirt nicht.

Verf. behandelt nun in sehr eingehender Weise die verschiedenen Formen, in denen das Dédoublement bei den verschiedenen Familien in Erscheinung tritt. Zuerst werden die Fälle des collateralen Dédoublements, dann die des serialen erörtert. Es kann hier nicht auf die in vielen Beziehungen interessanten Deutungen der Verf.'s eingegangen werden, da die Zahl der von ihm besprochenen Fälle zu gross ist. Im Grossen und Ganzen muss hervorgehoben werden, dass die Auffassungen, zu denen der Verf. bei der Deutung der verschiedenen Diagramme gelangt, vielfach gerade entgegengesetzt sind den von Eichler in den Blüthendiagrammen ausgesprochenen Ansichten. Es tritt dies z. B. hervor bei der Deutung der so viel umstrittenen Cruciferen-Blüthe. Dort leitet man, von der Idee ausgehend, dass die Dimerie bei den Rhoeadinen ursprünglich ist, die Capparideen von den Cruciferen ab, weil bei ersteren die Pleiomerie in den Sexualkreisen häufiger vorkommt, die man für eine Folgeerscheinung späteren Datums hält. Der Verf. dagegen leitet die Cruciferen von den Capparideen ab. Der Urtypus der Cruciferen-Blüthe ist in allen Kreisen sehr arm, doch ist im gegenwärtigen, daraus abgeleiteten Diagramm der erste Staminalkreis durch Ablast der medianen Stamina dimer, der zweite durch paarweise Contraction oder negatives Dédoublement dédoublirt dimer, der Carpidenkreis meistens dimer geworden. Es hat sich also hier die Tendenz zur Dimerie bemerkbar gemacht. Eine ähnliche Auffassung findet sich übrigens bereits bei Nägeli (Theorie der Abstammungslehre, p. 508). -- Die sogenannten "falschen Scheidewände" in den Fruchtknoten mehrerer Familien sind nach dem Verf. ein Ueberrest ehemaliger echter Scheidewände. Diese Auffassung betrifft z. B. die Linaceen und besonders mehrere Gruppen der Tubifloren. Die Bildung falscher Scheidewände z. B. bei Verbenaceen, Labiaten, Borraginaceen ist ein unvollkommenes Dédoublement. Das jetzige Diagramm jener Formen leitet sich von einem solchen ab, bei dem vier Fruchtknotenfächer, entsprechend vier Carpellen in diagonaler Stellung vorhanden waren.

Die vom Verf. eingehend nach den eben erörterten Gesichtspunkten besprochenen Fälle sind folgende:

Collaterales Dédoublement: 1. Uebergang vielzähliger Kreise in fünf- oder vierzählige; kommt vor beim Pistill der Malopeae, dem von Nolana, dem Andröceum von Citrus, dem von Philadelphus (wo zugleich das Dédoublement serial ist). - 2. Uebergang zehngliedriger Kreise in fünfgliedrige (oder achtgliedriger in viergliedrige): Rosiflorae, Monsonia, Peganum, Phytolacca, Linum (falsche Scheidewände Rest ehemaliger ächter). -3. Uebergang sechszähliger Kreise in dreizählige: Alismaceae, Aristolochieae, Polygoneae, Buxaceae. — 4. Uebergang fünfzähliger Kreise in vierzählige: Nymphaea (deren Diagramm wird abgeleitet von dem der Nuphar-Blüthe; das eine der vier Kelchblätter bei Nymphaea ist danach ein hinaufgerücktes Tragblatt), Veronica, dieser ähnlich Orobanche und Plantago, Morina, Reseda. - 5. Uebergang fünfzähliger Kreise in dreizählige: Polygonum, Balsamineae. — 6. Uebergang aus vierzähligen Kreisen in zweizählige (kommt oft vor): Orobancheae, Dipsaceae, Oleaceae, Jasmineae, Onagraceae, Rhoeadinae (hier besonders interessant, wie bereits oben angedeutet), Borragineae, Labiatae, Verbenaceae, Plantagineae. - 7. Uebergang dreizähliger Kreise in zwei- und einzählige: Zingiberaceae, Orchideae, Gramineae; die Deutung der Grasblüthe ist jetzt folgende: die Blüthen des Aehrchens besassen bei den ältesten Gräsern beziehungsweise bei den Vorfahren der Gräser ein in der normalen Weise bei Monocotylen sechszähliges Perigon, ein Spelzenperigon, wie die Juncaceen und Oreobolus. Diesem Zustand am nächsten steht Streptochaeta. Frühzeitig bildete sich bei den Gräsern die Tendenz zur Monomerie der Perigonkreise; der erste Perigonkreis wurde monomer durch Schwinden des vorderen Sepalums und Vereinigung der beiden hinteren zum Doppelblatt, das dem Deckblatt gegenüberstehend den Charakter eines zweikieligen Vorblatts (der Vorspelze) annahm. Im zweiten Perigonkreise, der auf kleine Schüppchen reducirt wurde, vereinigte sich das vordere Schüppchenpaar zu einem Doppelblatt, das der Vorspelze immer gegenüberfiel; die hintere Lodicula dagegen musste wieder schwinden. Nach dieser Ansicht gehört also die Vorspelze zum Perigon.

Seriales Dédoublement: Während das collaterale die Mittelformen zwischen Mehr- und Minderzahl der Glieder eines Cyklus oder Quirls begreift, so besteht das seriale Dédoublement in der Bildung von Mittelformen zwischen einer Mehr- und Minderzahl von Cyklen oder Quirlen in derselben Blüthe.

Der erste vorbereitende Grad des serialen Dédoublements äussert sich in der Umkehrung der genetischen Reihenfolge der Kreise, welche basipetal geworden ist. Dieser Fall findet sich bei den Cistaceae. Der zweite vollkommenere Grad besteht in der Anlage besonderer minderzähliger Primordien, aus welchen die vereinigten Glieder entweder durch directe Sprossung, und dann meist basipetal, oder durch wiederholte Zweitheilung hervorgehen. Durch basipetale Sprossung der Staubgefässe auf den Primordien gekennzeichnet sind: der Hypericineentypus, der Tilientypus, der Malventypus und der Loasentypus. Acropetale Anlage der auf die Primordien vertheilten Staminalkreise zeigt der Myrtentypus. Durch wiederholte Zweitheilung ausgezeichnet ist der Pavonia-Typus und besonders der Ricinus-Typus des Andröceums. — Das negative seriale Dédoublement kann auch zwischen Corolle und Andröceum stattfinden. Es entstehen die Petalen bei manchen Hyperiken und Malvaceen, auch bei Myrtaceen durch basipetale Abzweigung aus der Basis der polyandrischen Primordien, bei den Primulaceen aus der Basis der einfachen Staubblattanlagen.

Die Obdiplostemonie ist nach des Verf.'s jetziger Ansicht nur ein besonderer Fall des oben erwähnten Cistineentypus, bei dem das basipetale Andröceum von unten her nur auf zwei Kreise reducirt worden ist. Verf. kritisirt die früheren, über die Obdiplostemonie aufgestellten Theorien; er verwirft dieselben, unter auderen auch seine eigene, welche er früher geäussert hat und die jene Erscheinung durch Annahme einer Verschiebung zu erklären strebte.

Positives Dédoublement tritt normalerweise in den Blüthen nur höchst selten auf, nämlich nur dann, wo gewisse Blüthenblätter in trichomatische Gebilde umgewandelt sind, wie es z. B. der Fall ist mit dem Kelche der Compositen.

119. Weisse, Arthur. Neue Beiträge zur mechanischen Blattstellungslehre. (Sep.-Abdr. aus Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. XXVI, Heft 2, 1894; p. 236—294. Taf. XIII—XIV.)

Der mechanischen Blattstellungslehre ist von verschiedenen Seiten der Vorwurf gemacht worden, dass sie das Auftreten der einzelnen Stellungstypen, insbesondere der quirligen neben der spiraligen Blattstellung, nicht genügend zu begründen vermöge. Verf. hat gerade eine erneute Erörterung dieser Frage für geboten gehalten. — Dass einer bestimmten Pflanzenart im Allgemeinen auch eine bestimmte Blattstellungsart zukommt, hat nach der mechanischen Theorie lediglich darin seinen Grund, dass die bedingenden morphologischen Factoren für ein und dieselbe Species im Allgemeinen die gleichen bleiben. Die Gegner dieser Auffassung erblicken hingegen in der Blattstellung selbst eine für jede Art nach den Regeln der Vererbung fixirte Erscheinung. Hat die mechanische Theorie Recht, so muss in Fällen, in denen einer oder mehrere der grundlegenden Factoren sich ändern, auch eine entsprechende Aenderung in der Anordnung der Blätter eintreten, während nach der gegnerischen Auffassung auch dann die Pflanze ihre ererbte Blattstellung beibehalten müsste.

Um nach dieser Richtung hin eine Entscheidung zu treffen, hat Verf. zum Theile experimentelle Untersuchungen an den Adventivknospen verschiedener Pflanzen angestellt; diese Untersuchungen sprechen durchaus zu Gunsten der mechanischen Betrachtungsweise. Verf. ging aus von Beobachtungen an Salix-Arten. Er hatte Salix-Stecklinge im warmen Zimmer angetrieben und, nachdem sich dieselben bewurzelt batten, ihre Axillarsprosse weggeschnitten in der Hoffnung, sie so zur Anlegung von Adventivknospen zu zwingen. Diese Erwartung bestätigte sich bei mehreren Arten vollauf, und zwar bildeten sich die Adventivknospen vorzugsweise an den Wundstellen, oft zu zweien rechts und links von dem Xylemring des wegpräparirten Axillartriebes. Verf. hatte es nun in der Hand, dadurch, dass er den Wundflächen verschiedene Gestalt gab, die Basis der Adventivsprosse mehrfach zu varijren und so ihren Einfluss auf die Stellung der ersten Blätter der Knospe

experimentell zu ermitteln. Für die so gewonnene Methode erwiesen sich als beste Objecte Salix alba var. vitellina, S. purpurea und Nerium Oleander, auch Salix fragilis, Ficus Carica und Aesculus Hippocastanum waren brauchbar, dagegen blieben die Culturen bei Salix daphnoides, S. cinerea, S. Caprea, S. Caprea purpurea, S. aurita und vielen anderen Holzgewächsen ohne Erfolg. Das weitere Untersuchungsmaterial bestand hauptsächlich aus spontanen Adventivknospen und -sprossen, wie sie sich in der freien Natur darboten. Es beweisen nun vorzugsweise die auf experimenteller Grundlage beruhenden Beobachtungen, dass die Stellung der ersten Blätter an den Adventivknospen nur von mechanischen Factoren abhängig ist. Auch hat es sich gezeigt, dass an den adventiven Zweigen keineswegs nothwendig oder auch nur gewöhnlich derjenige Blattstellungstypus zu Stande kommt, der sich an den Axillartrieben der betreffenden Pflanzen findet, so dass also die Blattstellung als solche nicht als eine ererbte Eigenschaft der Species angesehen werden kann.

Dann wurde der Versuch gemacht, die mechanisch wirksamen Factoren für das Zustandekommen der hauptsächlichen Blattstellungstypen zu ermitteln. — Die eigentlichen Spiralstellungen setzen stets eine Assymmetrie voraus, die entweder schon in der gegebenen Basis der betreffenden Achse vorhanden ist oder in ihrer weiteren Entwicklung in Wirksamkeit tritt. Ausserdem muss die Ausgestaltung der jugendlichen Blattbasen im Allgemeinen der Art sein, dass das Dicken- und Breiten wachsthum derselben ein gewisses Maass nicht überschreitet. - Wachsen dagegen die Blattanlagen frühzeitig vorwiegend in die Breite, d. h. in tangentialer Richtung zum Stammscheitel, so dass sie mehr als die Hälfte desselben umfassen, bevor das folgende Blatt hervorspriesst, so bedingen sie bei symmetrischer Ausbildung der beiden Blatthälften eine zweizeilige Blattanordnung. - Findet andererseits das Wachsthum der jugendlichen Blattanlagen vorwiegend in die Dicke, d. h. in radialer Richtung zum Stammscheitel statt, so kommen im Allgemeinen Stellungen in Blattpaaren und Quirlen zu Stande. Die Zahl der Glieder jedes Quirls ist von der relativen Grösse der Blattanlagen, sowie von den mechanischen Verhältnissen der Basis abhängig. So setzt die zweigliedrige Decussation an Axillarsprossen verhältnissmässig grosse Blattanlagen und im Allgemeinen gleiche Druckverhältnisse auf der Stamm- und Tragblattseite des Blattwinkels voraus.

120. Kny, L. On Correlation in the Growth of Roots and Shoots. (Annals of Botany, VIII, No. XXXI, 1894, p. 265—280.)

Verf. suchte der Entscheidung der Frage nach den Beziehungen zwischen dem Wachsthum der Wurzeln und Stengel näher zu treten und zwar auf experimentellem Wege. -Bei Zea Mays betrug das Trockengewicht der Wurzeln zum Schlusse der Versuche gewöhnlich ebensoviel, ob nun die Stengel wiederholt entfernt worden waren oder ob man sie daran gelassen hatte. Dasselbe galt für die Stengel hinsichtlich der Anwesenheit oder des Fehlens der Wurzeln. Bei Vicia Faba liess sich leicht beobachten, dass die ersten Sprosse der Pflanzen, deren Wurzeln entfernt waren, sich zuerst kräftiger entwickelten als die Sprosse, bei denen, wo die Wurzeln nicht entfernt waren; am Ende des Versuches trat das Gegentheil ein. Die Wurzeln derjenigen Keimpflanzen von Vicia Faba, bei denen die Sprosse entfernt waren, zeigten keine Verminderung; im Gegentheil war das Gewicht der gebildeten Wurzeln etwas grösser als bei der intacten Pflanze. - Die bemerkenswerthe Unabhängigkeit in der Entwicklung der Wurzeln trat besonders bei Versuchen mit Keimpflanzen von Zea Mays, Phaseolus multiflorus und Vicia Faba hervor; es wurde hier ermittelt, welche Lange die Wurzeln, im Wasser wachsend, erreichten, wenn der anfängliche Spross und alle sich später entwickelnden entfernt wurden. Bei Zea Mays erreichten die Wurzeln eine Maximallange von 680 mm, bei Phaseolus multiflorus von 661 mm, bei Vicia Faba von 718 mm. - Bei Schösslingen von Salix konnte beobachtet werden, dass zuerst eine Verminderung in der Entwicklung der Wurzeln derjenigen Sprosse eintrat, deren Stengel entfernt waren; etwas später trat eine verminderte Entwicklung der Stengel derjenigen Schösslinge hervor, deren Wurzeln entfernt worden waren.

# III. Arbeiten, die sich auf bestimmte Familien beziehen.

# 1. Arbeiten, die mehrere Familien behandeln.

121. Clos, D. De la marche à suivre dans la description des genres; autonomie et circonscription de quelques-uns d'entre eux. (Bull. Scr. Bot. France, 41, 1894; p. 390—400.)

Vielleicht stellt man besser bei der Beschreibung einer Gattung die vegetativen

Merkmale vor die der Blüthe.

Verf. bespricht die Selbständigkeit einer Reihe von Gattungen aus den Familien der Cruciferae, Compositae, Cistaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Labiatae.

122. **Prantl.** Ueber das System der Monocotylen, insbesondere die Gruppe der *Farinosae.* (70. Jahresb. d. Schles Gesellsch. f. vaterl, Cultur. II. Naturwiss. Abtheil. p. 82—84.)

I. Glumistorae: Hautiges Perigon und fadenförmige Narben. Dahin gehören: a. Restionales mit Restiaceae, Centrolepidaceae, Eriocaulaceae, anschliessend Gramineae; b, Cyperaceae und Juncaceae; c. Pandanales. — II. Spathistorae in der alten Fassung. — III. Corollistorae: Farinosae (Commelinaceae, Bromeliaceae, Pontederiaceae etc.), Liliaceae, Iridaceae Amaryllidaceae, Scitamineae, Orchidaceae. — IV. Helobiae wie früher.

# 2. Arbeiten, die sich auf einzelne Familien beziehen.

Abietineae siehe unter Pinaceae.

# Acanthaceae.

123. Brandis, D. Ueber die Gattung Strobilanthes. (Verhandl. Naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf., 51. Jahrg., 1. Hälfte, 1894, p. 44-50.)

Mehrere Arten treten in den Nilgherries (Ostindien) gesellig auf. Verf. weist darauf hin, dass die eigenthümliche Erscheinung des periodischen Blühens und der darauf folgenden grossen Samenproduction diesen Arten die Bildung reiner oder fast reiner Bestände möglich macht; dies ist auch auf die Bambusenbestände Birmas anzuwenden.

124. Beck, 6. von. Allamanda Hendersoni und Thunbergia Harrisii. (Sep.-Abdr. aus "Wiener Illustr. Garten-Zeitung", April 1894, 4 p. Taf. I.)

Beschreibung und Abbildung jener prächtigen Thunbergia-Art.

# Aceraceae.

125. Trelease, William. Sugar Maples, and Maples in Winter. (Sep.-Abdr. aus Report of the Missouri Botan. Gard., vol. V; issued 1. Jan. 1894, 19 p. Plate 4—16.)

In der Gruppe Saccharina unterscheidet Verf. folgende Arten: 1. Acer saccharum Marshall (Nova Scotia to West Virginia, Illinois, Missouri?, Ohio, Michigan and Canada), A. saccharum var. barbatum (Mich.) [hierzu wird auch A. rugelii Pax gerechnet] (Connecticut to New Jersey, Tennessee, Missouri and Michigan); A. saccharum var. nigrum (Mich.) Britton (Vermont [?] to New York, Virginia, Kentucky, Missouri and Michigan.) — 2. A. floridanum (Chapman) Pax (Georgia to Florida, Mississippi, Louisiana and Arkansas); A. floridanum var. acuminatum Trelease (North Carolina to Georgia and Alabama). — 3. A. grandidentatum Nutt. (Montana to Nevada, New Mexico, South Central Texas, and Northern Mexico).

Verf. giebt weiter einen Schlüssel zum Bestimmen der amerikanischen Ahorn-Arten nach Wintermaterial und für jede einzelne Art Beschreibungen des Stammes, der Zweige und Knospen. Er unterscheidet: 1. Gruppe. Bush Maples (Knospen deutlich gestielt, mit klappigen Schuppen): A. pennsylvanicum L., A. glabrum Torrey, A. spicatum Lam. — 2. Gruppe. Vine Maples (Knospen fast sitzend, das äussere Paar der Schuppen abgetrennt); A. circinatum Pursh. — 3. Gruppe. Sycamore Maples (Knospen fast sitzend, gross, exponirte Schuppen meist 6): A. macrophyllum Pursh. — 4. Gruppe. Soft Maples (Knospen fast sitzend, meist roth; exponirte Schuppen 6-8): A. saccharinum L. (wird gewöhnlich als A. dasycarpum bezeichnet), A. rubrum L., A. rubrum var. Drummondië

(Hook. et Arn.) Sargent. — 5. Gruppe. Hard or Sugar Maples (Knospen fast sitzend, grau bis braun oder schwarz; exponirte Schuppen 8—16): A. grandidentatum Nutt., A. saccharum Marsh. mit var. barbatum (Pursh) Trelease und var. nigrum (Mich. f.) Britton, A. floridanum (Chapman) Pax mit var. acuminatum Trelease.

126. Graf von Schwerin, F. Ueber einige zum Theil neue Ahorn-Arten. (Mitth. Deutsch. Dendrolog. Gesellsch., III, 1894, p. 45-52.)

Die Mittheilung enthält Nachträge zu des Vers.'s Arbeit in "Gartenflora 1893".

Heue Arten: A. pusillum, A. sericeum, A. ramosum, A. rotundilobum, A. velutinum, A. Veitchi, A. hispidum.

127. Matsumura, J. Flowers of Acer. (Bot. M. Tokyo, VIII, 1894, p. 51.)

# Alismaceae.

128. Smith, Jared 6. A Revision of the North American species of Sagittaria and Lophotocarpus. (Printed in advance from the VI. Vol. of the Rep. Missouri Botan. Garden; iss. 24. May 1894, p. 27—64. 29 plat.)

Die Arbeit enthält eine vollständige Monographie der Arten. Abgesehen von der Aufstellung mehrerer neuer Varietäten werden als neue Arten beschrieben: S. Greggii (California, Mexico, p. 43), S. filiformis (Alabama, p. 46), S. ambigua (Kansas, p. 48) S. macrocarpa (Südcarolina, p. 54), S. demersa (Mexico, p. 58). Die beigegebenen vortrefflichen Tafeln dienen zur Illustrirung der Arten und Varietäten. — Uebrigens beschreibt derselbe Verf. in dem vorliegenden VI. Rep. Miss. Bot. Gard., 1895, p. 115, Plate 53 noch eine neue Art: Sagittaria isoetiformis (Florida, verwandt mit S. graminea Mich.).

129. Matsuda, S. On Sagittaria. (Bot. M. Tokyo, VIII, 1894, p. 137, 195.)

# Amaryllidaceae.

130. Sprenger, C. I Galanthus. (B. Ort. Firenze, XIX, p. 273-283.)

Verf. liefert eine detaillirte Uebersicht der vorwiegend europäischen und asiatischen Galanthus-Arten. Nach ihm sind, in Italien allein, drei Arten zu unterscheiden: nämlich der ächte G. nivalis L., charakteristisch für den Norden der Halbinsel; G. umbricus Sprg., auf dem toscanischen, ämilianischen und umbrischen Apennin, und G. Imperati Bert. (G. plicatus Ten., G. Clusii Fsch.), typisch für den Süden, sowie für die Berge Liguriens. — Für G. umbricus spricht der kräftigere Bau, breitere und mehr bläuliche, gewundene Blätter; die größeren Blüthen haben tiefer grüne Saftmale. — Wieweit aber G. Imperati Bert. davon verschieden sei, ist nicht besonders klar, zumal die Pflanze — bereits 1575 von Matthioli abgebildet — sehr variabel erscheint und von einigen Autoren G. umbricus als eine Varietät derselben angesprochen wird.

Verf. bespricht sodann verschiedene andere bekannte Formen des Schneeglöckchens, sowie etliche andere Galanthus-Arten, als G. caucasicus Bak., G. Elwesii Hook. fil., G. robustus Bak., G. graecus Orph., G. Forsteri Bak., G. plicatus M. B. etc. — Der Artikel wird mit besonderem Hinweise auf die Vortheile einer Schneeglöckchencultur, sowie auf die Culturmethoden der Pflanze, beschlossen.

131. Trelease, W. Notes and Observations. 6. Agave parviflora Torrey. (Fifth Annual Report of the Missouri Bot. Gard., issued April 24, 1894, p. 164—165. plate 32.)

Beschreibung einer cultivirten Pflanze.

132. Trelease, W. Notes and Observations. 7. Yucca guatemalensis Baker. (Fifth Annual Report of the Missouri Bot. Gard., issued April 24, 1894, p. 165—166.)

133. Beck von Managetta, Ritter, Günther. Die Schneeglöckehen. Eine monographische Skizze der Gattung Galanthus. (Wiener Illustr. Gartenzeit., Febr., 1894.)

134. Abbildung: Hippeastrum brachyandrum. (Bot. Mag., t. 7344.)

135. Raillon, H. Monographie des Amaryllidacées. (Histoire des plantes, Tome XIII, p. 1—85. Fig. 1—66. Paris, 1894.)

Verf. unterscheidet folgende Gruppen: I. Amaryllideae. — II. Agaveae. — III. Alstroemerieae. — IV. Hypoxideae. — V. Barbacenieae. — VI. Dioscoreae. — VII. Conostyleae. — VIII. Haemodoreae. Die Familie ist demnach sehr weit gefasst

worden. — Bei den Conostyleae ist für Blancoa Lindl, eingesetzt worden: Styloconus H. Bn. (St. canescens.)

136. Baillon, H. Sur le genre Pauridia. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. No. 144,

p. 1137.)

Zu dieser Gattung gehört nicht nur Hypoxis nana E. Mey., sondern auch Ixia minuta Herb. Zeyh. (No. 217.)

137. Baillon, H. Sur les limites du genre Calliphruria. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894.

No. 143, p. 1133-1136.)

Eucharis bildet nur eine Section von Calliphruria. — Neu ist C. Castelnauana (Peru.) 188. Baillon, H. La collerette d'un Calliphruria. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. No. 145, p. 1149.)

Es wird die Entwicklung der Nebenkrone bei C. Hartwegiana geschildert.

139. Baillon, H. Sur la fleur d'un Hippeastrum. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. No. 144, p. 1140.)

Genaue Beschreibung einer Blüthe von H. purpureum O. K.

140. Baillon, H. Un Imhofia ornemental du Kalahari. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894, p. 1132.)

Beschreibung von I. Duparquetiana.

141. Baillon, H. L'organisation florale des *Portea*. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. No. 145, p. 1145.)

Beschreibung der Blüthenverhältnisse.

142. Hayn, E. Die Lisal-Agave. (G. Fl. 43, 1894, p. 512-515.)

143. Zephyranthes lilacina Liebm. (Gard. Chron., 1894, II, p. 276.)

Baker theilt genaueres mit über diese bisher wenig bekannte Art, die durch langen Perigontubus von den anderen Arten auffällig abweicht.

Ampelidaceae = Vitaceae.

Amygdalaceae s. unter Rosaceae.

# Anacardiaceae.

144. Jadin, F. Recherches sur la structure et les affinités des Térébinthacées. (Annal. Sc. Natur. Bot., Sér. VII, T. XIX, 1894, No. 1, p. 1—51.)

Verf. vereinigt Anacardiaceue und Burseraceae in eine Familie: Terebinthaceae. — Folgende Genera sind auszuschliessen: Ganophyllum Bl., Filicium Thw., Paiveusea Welw., Juliania Schlecht., Corynocarpus Forst.

# Apocynaceae.

145. Heim, F. Sur un Strophanthus entrant dans la composition du poison des Moys. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. No. 145, p. 1150-1152.)

Zur Bereitung dieses Giftes in Cochinchina dient neben anderen Pflanzen (Antiaris z. B.) auch eine neue Art der Gattung Strophanthus: St. Pierrei Heim n. sp. (Pierre, No. 4411.) Diese Art wird vom Autor eingehend beschrieben.

146. Dewèvre, A. Les Strophanthus du Congo. (Extrait du Journal de Pharmacie d'Anvers; Novembre, 1894. 11 p.)

Verf. giebt eine Uebersicht über die Entwicklung unserer Kenntnisse jener Gattung; p. 5 beschreibt er St. sarmentosus DC. var. major A. Dew. (gesammelt von Dr. Laurent zu Congo di Vanga) und p. 8 St. Demeusei A. Dew. n. sp. (gesammelt von Demeuse zu Buano).

147. Beck, G. von. Allamanda Hendersoni und Thunbergia Harrisii. Zwei der werthvollsten Schlingpflanzen für das Warmhaus. (Sep.-Abdr. aus "Wiener Illustr. Garten-Zeitung", April, 1894. 4 p. Tafel I.)

A. Hendersoni gehört dem Formenkreis der A. cathartica L. an. Ausser dieser sind noch eingeführt worden: A. verticillata Dest., A. puberula DC., A. neriifolia Hook., A. violacea Gard.

148. Abbildung: Strophanthus Petersianus var. grandiflorus. (Bot. Mag., t. 7885.)

#### Araceae.

149. Krelage, Ernst H. Richardia Rehmanni. Eine neue Calla mit rosafarbiger Blüthenscheide. (G. Fl., 43, 1894, p. 12—14. Abb. 7.)

Bezieht sich auf Zantedeschia Rehmanni Engl.

150. Walker, Ernest. Notes on Richardia africana. (Bot. Gazette, XIX, 1894, p. 241-243.)

151. Ridley. Pothos flexuosus hort. (P. bifarius Wall. Cat.) (G. Chr., 1894, I, p. 526-527. Fig. 65.)

Ausserordentlicher Formenreichthum in den Blättern.

152. Abbildungen: Amorphophallus Elliottii (Bot. Mag., t. 7349); Colocasia antiquorum (Bot. Mag., t. 7864); Thomsonia nepalensis (Bot. Mag., t. 7342).

153. Maller, J. Bluthe und Frucht von Monstera deliciosa. (Philodendron pertusum.) (Illustr. Ztg., 1894. No. 2648.)

# Araliaceae.

154. Harms, H. Araliaceae. (Nat. Pflanzenfam., III 8, p. 1—48, 1894.)

Araucariaceae s. unter Pinaceae.

# Aristolochiaceae.

155. Baldacci, A. Affinità della Aristolochiacee e dei generi aristolochiacei. (B. S. Bot. It., 1894, p. 49—54.)

Verf. ist bestrebt, die Verwandtschaftsverhältnisse der Aristolochiaceen mit den nächststehenden Pflanzenfamilien sowie der zu denselben gehörigen Gattungen unter sich auf eine sichere Basis zu stellen. Er geht dabei von Delpino's Standpunkt aus, dass die Aristolochiaceen mit den Menispermaceen zunächst verwandt seien, welche ebenfalls wie jene dreigliederige Blüthenwirtel besitzen. Auch findet Verf. den Vorgang Duchartre's (in De Candolle's Prodromus) zu billigen, dass mit den Aristolochiaceen auch die Nepenthaceen, Cytinaceen, Rafflesiaceen und Hydnoraceen verwandt seien. Es handelt sich nur die relativen Altersverhältnisse dieser fünf Familien festzustellen, um dieselben von einander ableiten zu können. Da ergiebt sich, dass die Nepenthaceen, die männlichen mit den weiblichen Blüthen ergänzend, einen achtwirteligen dimeren Blüthenbau aufweisen; nebstdem besitzen alle ihre Vertreter wichtige biologische Organe in ihren Laubblättern; die übrigen drei Familien dürften, vermöge mehrerer Merkmale, welche sie mit den Nepenthaceen gemeinsam haben, sowie kraft ihres Schmarotzerlebens als collaterale Bildungen der Nepenthaceen aufzufassen sein. Somit bliebe nichts anderes übrig, als die Familie der Aristolochiaceen für die älteste zu erklären, welche aber ihrerseits vermöge der häufig vorkommenden septalen Placentation - welche allenthalben zu einer axilen oder einer rein parietalen werden kann - von den Menispermaceen und den mit diesen verwandten Lardizabaleen abzuleiten sind, entsprechend dem Schema:



Die richtige Angehörigkeit herauszufinden, thut es wohl Noth, die Verwandtschaftsund Ableitungsverhältnisse der Aristolochiaceen-Gattungen ins Klare zu bringen. Behufs
dessen studirt Verf. bei denselben — so im Allgemeinen — die Verhältnisse des Andrüceums und des Gynäceums, die Kelchform, Zahl und Vertheilung der Pollenblätter, sowie
der Carpelle, Fruchtknoten, Placentation, wichtige biologische Anpassungen, secundäre
Charaktere, Verbreitungsarna. Dies alles wird auf etwas über einer Seite im Fluge erledigt,
um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass die Aristolochiaceen-Gattungen in "zwei von
der Kritik schwerlich anzugreifende Abtheilungen", nach dem folgenden Stammbaumprospecte unterzubringen sind:

Aristolochia.

Es sind die beiden Gruppen der Bragantieae und der Aristolochieae, welche — entgegen der Auffassung Duchartre's — Verf. hier aufstellt und zu deren Begründung er auf die Zahl und die Entwicklungsverhältnisse der Pollenblätter (bei Asarum, Thottea, Lobbia etc.) hinweist. Doch mag hier genügen, auf die Deutungsweise des Verf.'s hingewiesen zu haben, ohne auch die ins Feld gezogenen Gründe näher zu prüfen. Solla.

156. Abbildung: Aristolochia tricaudata. (Revue de l'Hortic, Belge, Febr. 1894.)

# Asclepiadaceae.

157. Britton, N. L. Note on the Genus Enslenia Nutt. (Bull. Torr. Bot. Club, 21, 1894, p. 314.)

Für Enslenia Nutt. (nicht Rafinesque Fl. Ludov. 35) ist zu setzen Ampelanus Rafin. Am. Month. Mag., IV, 192 (1819).

158. Langdon, Fanny E. Variations in the Hoods of Asclepias phytolaccoides Pursh. (Asa Gray Bull., 1894, No. 5, p. 21.)

159. Sprenger, C. Huernia campanulata R. Br. (Monatsschr. für Cacteenkunde, IV, 1894, p. 37 – 38.)

160. Schumann, K. Huernia macrocarpa Schweinf. (Monatsschr. f. Cacteenkunde, IV, 1894, p. 155-156. Mit Abb.)

# Balsaminaceae.

161. Abbildung: Impatiens auricoma. (Bot. Mag., t. 7381.)

# Begoniaceae.

162. Abbildung: Begonia scabrida. (Bot. Mag., t. 7347.)

163. Warburg, O. Begoniaceae. (In Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., III, 6a, p. 121-144, 1894, Lief. 100; p. 145-150, Lief. 103.)

#### Betulaceae.

164. Benson, Margaret. Contributions to the Embryology of the Amentiferae. Part I. (Transact. Linn. Soc. London, vol. III, part 10, Febr. 1894, p. 409—424, t. 67—72.)

Vgl. Engl. Jahrb., XIX, 1894, Litteraturber., p. 8—11.

165. Nawaschin, S. Kurzer Bericht meiner fortgesetzten Studien über die Embryologie der Betulineen. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 163—169. Mit einem Holzschn.)

Wurde veranlasst durch die Arbeit von Margaret Benson: Contributions to the embryology of the Amentiferae. Part I. Transact. Linn. Soc. London, vol. III, part 10, 2. ser. Bot. Febr. 1894.

Vert. fasst die Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Birke und Erle zusammen, welche hier etwas ausführlicher wiedergegeben sein mögen.

- 1. Die Blüthenanlage wird bei der Birke und Erle von einem Achselsprosse gebildet, dessen Scheitel in der Vertiefung zwischen beiden Carpellblättern verborgen ist. Aus den Carpellen entwickeln sich später nur die beiden Narben und der kurze Griffeltheil, während der übrige, viel grössere Theil des Fruchtknotens seine Entstehung einem späteren, intercalaren Wachsthum der Blüthenaxe verdankt.
- 2. Die Anlagen der Samenknospen erscheinen als seitliche Hervorwölbungen der Blüthenaxe, die zu dieser Zeit mit der äusseren Fruchtknotenwand zum Theil verwächst.
- 3. Der definitive Aufbau des Fruchtknotens und die Placentationsverhältnisse werden vom intercalaren Wachsthume der Basis des Fruchtknotens, resp. der Blüthenaxe in der Art

beeinflusst, dass die fertigen Samenknospen scheinbar aus den Carpellrändern entspringen; thatsächlich sind sie aber axenbürtig, d. h. auf der axilen Placenta inserirt, die eine säulenförmige Verlängerung der Blüthenaxe darstellt, was alles besonders klar bei der Erle auffällt.

- 4. Der Fruchtknoten bleibt bis auf seine vollständige Ausbildung ungeschlossen, d. h. wird in seinem Griffeltheile von einem spaltenförmigen Längscanal durchzogen, der swischen den beiden Narben nach aussen mündet.
- 5. Die Pollenschläuche wachsen jedoch nicht in dem erwähnten Griffelcanal, sondern intercellulär, im Gewebe der angeschwollenen Carpellränder hinab, bis in den oberen Theil der axilen Placenta; durch das Gewebe der letzteren in den Funiculus der Samenknospe geleitet, dringt der Pollenschlauch endlich durch die Chalaza in den Nucellus ein.
- 6. Der Pollenschlauch erreicht den Gipfel des Embryosackes, während in letzterem noch die Kerntheilung vor sich geht. Meistens enthält der Embryosack in dieser Periode nur vier Kerne. Nach der Ausbildung des Geschlechtsapparates entsendet der Pollenschlauch eine Anzahl langer Fortsätze, welche den Embryosack vom Gipfel aus micht selten bis zur Basis umfacsen. Diese Fortsätze wachsen aus dem unregelmässig erweiterten und aufgetriebenen Ende des Pollenschlauches hervor, welches den Embryosack von oben bedeckt. Gegen das Ende der Befruchtung wird der Pollenschlauch durch Zerrung stellenweise verengt, sodass er zuletzt nur noch in der Chalaza und als ein Büschel von Ausläufern auf dem Embryosacke sichtbar bleibt.
- 7. Die Entwicklung des Embryosackes verläuft nach dem Typus der übrigen Angiospermen.

Einen intermediären Typus zwischen chalazogamen Pflanzen und ächten Angiospermen fand Verf. bei Ulmus effusa.

Zur Zeit der Befruchtung finden wir bei dieser Pflanze die fast fertigen Samen-knospen; der Pollenschlauch erweist sich auch hier unfähig, in der Fruchtknotenhöhle frei zu wachsen und kann demnach noch viel weniger durch die Mikropyle den Nucellus erreichen, er drängt sich vielmehr durch das Gewebe des kurzen Griffels hindurch, steigt im Innern des Funiculus bis auf die halbe Höhe der Samenknospen hinab und wendet sich dem Scheitel des Nucellus zu, welchen er, die beiden Integumente durchbohrend, endlich erreicht.

Verf. versucht durch eine Reihe intermediärer Fälle die Chalazogamie hersuleiten von dem Befruchtungsprocess, wie er sich uns bei den Gymnospermen darbietet, indem er das erste Entwicklungsstadium der Betulineenblüthe (der Fruchtknoten ist noch unentwickelt, die Blüthenaxe hat zwei erste Blätter, die Carpellblätter, getrieben, ihr Scheitel bietet eine noch einfache axile Placenta dar), als fertigen Zustand eines sehr rudimentären Fruchtknotens betrachtet, dessen axile Placenta in ihrem Innern den Embryosack birgt und dieses Stadium mit dem "gymnospermen Ovulum" vergleicht. Nach seiner Ansicht stellt das Ovulum der Gymnospermen nichts anderes dar als einen rudimentären Fruchtknoten. Verf. weist in dieser Hinsicht auf spätere Forschungen hin, die er unternehmen will.

Vgl. auch Naturw. Wochenschr., IX (1894), No. 43.

166. Hewdigate, C. A. Hermaphrodite Hazels. (Journ. of Bot. XXXII, 1894, p. 114.)

# Bignoniaceae.

167. Schumann, K. Bignoniaceae. In Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfamilien, IV, 3b, p. 189-240. Lief. 108-109. 1894.

Allgemeiner Theil und specieller bis 76. Spathodea P. B.

168. Wittmack, L. Incarvillea Delavayi Bur. et Franch. (G. Fl., 43, 1894, p. 2-3, Taf. 1398.)

Beschreibung und Abbildung der aus China stammenden Pflanze.

169. Abbildung: Tecoma Smithii. (Gard. Chron., 1894, II, p. 64.)

# Borraginaceae.

170. Mechan, T. Mertensia virginica. (Mechan's Monthly, IV, 1894, p. 33, pl. 3.)

#### Bromeliaceae.

171. Baillon, H. Monographie des Broméliacées. (Histoire des plantes, T. XIII. Paris, 1894, p. 86—118.)

Eintheilung: I. Bromelicae. — II. Tillandsieae. — III. Pitcairnicae.

172. Trelease, W. Notes and Observations. 5. Tillandsia utriculata L. (Fifth Annual Report of the Missouri Bot. Gard.; issued April 24, 1894, p. 162—164, plate 31.)

173. Witte, E. Th. Billbergia × Wittmackiana H. L. B. (G. Fl., 43, 1894, p. 398-894. Tafel 1405.)

174. Abbildungen: Caraguata conifera. (Bot. Mag., t. 7859); Dyckia Desmetiana (Bot. Mag., t. 7840.)

# Burmanniaceae.

175. Baillon, H. Monographie des Burmanniacées. (Hist. de pl. XIII, p. 170—182. Paris, 1894.)

# Burseraceae.

176. Jadin, Fernand. Recherches sur la structure et les affinités des Térébinthacées. (Annales des scienc. natur. Botan., Série VII, Tome XIX, 1894, No. 1, p. 1—51. — Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 367.)

Die Terbintbaceen werden in die Anacardieae und Bursereae eingetheilt. Aus zuschliessen sind die Genera: Ganophyllum Bl., Fülicium Thw., Paiveusea Welw., Juliania Schlecht., Corynocarpus Forst.

# Cactaceae.

177. Ganong, William Francis. Beiträge zur Kenntniss der Morphologie und Biologie der Cacteen. (Sep.-Abdr. aus Flora. München, 1894. Ergänzungsband. Inaug.-Diss., 40 p. 17 Fig. im Text.)

Die wichtigsten Resultate stellt Verf. selbst folgendermassen zusammen:

- "Das Princip von Goebel, dass die grosse Mannichfaltigkeit in der äusseren Gestaltung der Cacteen sich zurückführen lässt auf wenige, ja man kann sagen, eine einzige Grundform, aus welcher durch stärkeres Wachsthum bestimmter Theile Verkümmerung anderer, alles übrige sich ableiten lässt, wird durch meine Untersuchungen bestätigt."
- 2. "Normale Uebergangsformen zwischen Dornen und Blättern sind bei Opuntia und Echinopsis, wie auch wahrscheinlich bei anderen Gattungen vorhanden. Dadurch ist es bewiesen, dass die Dornen und die mit denselben homologen Borsten umgewandelte Blätter sind. Schon wegen ihrer dorsiventralen Anordnung können sie nicht als Knospenschuppen gedeutet werden."
- 3. "Jedes Blatt bei den Cacteen besitzt eine einzige Achselknospe, welche für gewöhnlich einzeln bleibt. Bei den Gattungen Peireskia, Rhipsalis, Echinocactus, Mamillaria, Anhalonium und wahrscheinlich Epiphyllum aber wird der Vegetationspunkt ausgestreckt und getrennt. Diese Spaltung ist keine Verzweigung und keine Dichotomie, sondern eine Trennung durch Ausstreckung und Erzeugung von Dauergewebe zwischen zwei Theilen des Vegetationspunktes. Der innere Punkt der Mamillarien ist von dieser Trennung abhängig und ist keine Neubildung. Die Furche ist nur das Resultat einer Langausstreckung des Polsters."
- 4. "Die Erzeugung von Dornen und Borsten ist immer dorsiventral, ausser bei Peireskia, deren äusserer Vegetationspunkt sie radial erzeugt, und ausser Opuntia, deren Vegetationspunkt sie anfänglich dorsiventral, später aber radial erzeugt."
- 5. "Die Scheide der Dornen der Cylinder-Opuntia wird von geklebten Haaren gebildet."
- 6. "Arten von Opuntia, Cereus, Rhipsalis und Mamillaria besitzen honigausscheidende Gebilde, die immer wirkliche oder metamorphosirte Dornen sind."
- 7. "Die Dornen ausser den Nectariendornen sind entweder Schutz- oder Weichdornen-

Die ersten zeigen oftmals eine Querbänderung, welche durch Alterniren von lufthaltenden und luftfreien Gewebezonen verursacht wird. Die letzteren besitzen getüpfelte oder behaarte Epidermis."

8. "Die Bündelsysteme aller Gattungen sind nur Modificationen mit einem gelegentlichen, zugefügten Marksystem, des Typus, welcher bei Opuntia vorkommt."

 "Parallelbildungen in verschiedenen Gattungen sind häufig. Die folgenden Charaktere kommen wiederholt und augenscheinlich ohne Vererbung zum Vorschein:

a. Die Trennung des Achselvegetationspunktes;

b. das Auswachsen der Basis des Blattkissens zu einem blattähnlichen Gebilde;

c. die Anwendung der Blätter wie Schuppen zum Schutz der Polster;

d. mehrzellreihige Haare;

e. getüpfelte Epidermis der Dornen;

f. Cephaliumbildung."

Zum Schlusse der Arbeit wird eine graphische Darstellung gegeben, welche die Zusammengehörigkeit der Gattungen veranschaulichen soll.

178. Schumann, K. Cactaceae. (Natürl. Pflanzenfam., III, 6a, p. 156—192, Lief. 103; p. 193—205, Lief. 106/107. 1894.)

179. Die Monatsschrift für Cacteenkunde (herausgeg. von K. Schumann (Berlin), IV. Bd. 1894. [J. Neumann-Neudamm]) enthält eine grosse Anzahl sehr wichtiger Arbeiten über Cactaceen.

Preinreich. Echinocactus tenuispinus Lk. et Otto. (p. 6. Mit Abbild.)

Schumann, K. Leuchtenbergia principis Fisch. et Hook. (p. 9-10. Mit Abbild.)

Schumann, K. Phyllocactus anguliger Lem. (p. 14.)

Schumann, K. System der Cacteen. (p. 24-25.).

Preinreich. Echinopsis Zuccariniana Pfeiff. var. Rohlandii Foerst. (p. 26. Mit Abbild.)

Quehl. Echinocactus hexaedrophorus Lem. var. major. (p. 29. Mit Abbild.)

Meyer, Rud. Die Echinopsides macrogonae. (p. 33-35, 53-55, 69-71, 85-87.)

Schumann, K. Echinocactus Williamsii Lem. (p. 36, Mit Abbild.)

Schumann, K. Echinocactus Lecontei Eng. und seine verwandtschaftlichen Beziehungen. (p. 41—45. Mit Abbild.)

Schmidt, E. Ueber das Abwerfen der Glieder bei Rhipsalis-Arten. (p. 46-47.)

Schumann, K. Rhipsalis mesembrianthemoides Haw. (p. 58. Mit 2 Abbild.)

Wehmer, C. Zur Physiologie der Cacteen. (p. 63-65, 74-78, 88--89, 101-102.)

Schumann, K. Rhipsalis Saglionis Otto. (p. 73-74. Mit Abbild.)

Quehl. Mamillaria Bergeana Hildm. (p. 79.)

Schumann, K. Phyllocactus Gaertneri K. Sch. (p. 105-109. Mit Abbild.)

Meyer, R. Die Gattung Malacocarpus. (p. 117-119, 140-144 [Abbild.], 149-151.)

Maier, H. Kreuzungsbefruchtung zwischen Cacteen. (p. 119-120.)

Lindberg, G. A. Opuntia Darwinii Henslow und Opuntia galapageia Henslow. (p. 120-122, 134-135.)

Abbildung von Pilocereus senilis. (p. 124-125.)

Quehl. Echinocactus Mac Dowellii Rebut. (p. 133-134. Mit Abbild.)

Micelai, J. Meine neuesten Erfahrungen über Befruchtungen von Phyllocacteen. (p. 138-140.)

Lindberg, G. A. Welchen Nutzen haben die Cacteen von ihren Stacheln? (p. 153-155, 166-169, 181-184.)

Mathsson, M. Nochmals über Echinocactus Le Contei Eng. (p. 261-162.)

Schumann, K. Mamillaria Purpusii K. Sch., eine neue Freilandcactee. (p. 165—166. Mit Abbild.)

Meyer, Rud. Die interessanten Arten der Gattung Echinopsis. (p. 170-171, 184-186. Mit Abbild.)

180. Schumann, K. beginnt ein Verzeichniss der gegenwärtig in den Sammlungen vorhandenen Cacteen herauszugeben.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

181. Abbildung von Mamillaria barbata Engelm. in: G. Fl., 43, 1894, p. 113. Tafel 1400.

182. Coulter, John M. Preliminary Revision of the North American Species of Cactus, Anhalonium and Lophophora. (Contrib. U. S. Nat. Herb.. III, 1894, p. 91—132.)

Neue Gattung: Lophophora.

183. Sargent, C. S. Cereus Pecten aboriginum. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 334, t. 54.)

184. Coulter, J. M. Some Evolution of Cacti (abstract.) (Proc. Ind. Acad. Sc., 1893, p. 262.)

185. Uline, E. B. Epidermis and spines of Cactaceae. (Proc. Ind. Acad. Sc. for the year 1892; 1894. — Nach Bot. Gaz., 19, 1894, p. 249.)

186. Fisher, E. M. The genus Cactus. (Proc. Ind. Acad. Sc. for the year 1892; 1894. — Nach Bot. Gaz., 19, 1894, p. 249.)

187. Coulter, John M. Some affinities among Cactaceae. (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 371-372.)

Behandelt die Beziehungen zwischen den Gattungen Echinocactus, Mamillaria, Anhalonium und Lophophora.

# Campanulaceae.

188. Buser, R. Contributions à la connaissance des Campanulacées. (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, No. 8, p. 501-532, planches XV-XIX.)

Kritische Bearbeitung der Gattung Trachelium.

Die wichtigsten Resultate des Vers.'s sind folgende: Die Gattung Trachelium (Tourn.) L. besteht aus zwei Arten; der Typus der Gattung ist Tr. coeruleum L. im westlichen Mediterrangebiet, nahe verwandt ist das auf Sicilien endemische T. lanceolatum. Vers. beschreibt einen neuen Bastard: T. coeruleum × lanceolatum (Sicilia). — T. angustifolium Schousboe gehört nicht zu den Campanuleae, sondern zu den Jasioneae und bildet eine neue Gattung: Feeria Buser, diese wird abgebildet (heimisch ist die Art in Marokko); die Gattung ist mit Jasione am nächsten verwandt. — Die Trachelium-Arten des Orients gehören in die Verwandtschaft von Campanula; man kann dieselben vertheilen in zwei neue Gattungen: Diosphaera Buser und Tracheliopsis Buser. Zu Diosphaera gehören die Arten: § 1. Eudiosphaera: 1. D. Jacquini (Sieber); 2. D. chalcidica n. sp. (p. 521, Athos, Kerasia); D. dubia (Friv.). — § 2. Chamaetrachelium: D. asperuloides (Orph.). — Zu Tracheliopsis gehören: § 1. Eutracheliopsis: 1. T. tubulosa (Boiss.); 2. T. Postii (Boiss.). — § 2. Codonosphaera: 3. T. petraea (L.); T. albicans sp. nov. (p. 531, Galloprovincia, "in Departement du Var"). — T. myrtifolium ist dem Monographen der Campanula-Arten zusuweisen.

Die genannten Gattungen und Arten werden eingehend beschrieben.

189. Beck v. Mannagetta, Gunther, Ritter. Die Gattung Hedraeanthus. (Wiener Illustr. Gartenztg., 1893, p. 1—12. Mit 2 Abbild.)

Revision der Gattung. Sect. I. Hedraeanthella. Die blühenden Stengel tragen nur eine von Bracteen umhüllte Blüthe. Fruchtknoten meist drei-, selten zweifächerig. Scheidewände der Kapsel zart, zuletzt schwindend. a. Blüthen an den Blattrosetten sitzend, Blüthenstengel verkürzt. 1. H. Owerianus Rupr. 2. H. Pumilio DC. b. Blüthende Stengel verlängert, lockerblätterig. 3. H. Dinaricus Kerner. 4. H. Wettsteinii Halácsy und Baldacci. 5. H. serpyllifolius DC. 6. H. Murbeckii Wettst. — Sect. II. Euhedraeanthus. Blüthen zu 2-15 an den Enden der Seitenaxen in behüllten Köpfchen, selten einzeln. Fruchtknoten meist zweifächerig, selten dreifächerig; Scheidewände der Kapsel derb stehenbleibend. a. Kelchzähne verlängert, lang zugespitzt, zwei- bis mehrmals länger als breit und länger als die Kelchröhre. 7. H. graminifolius DC. 8. H. niveus G. B. n. sp. (Alpen der Vranica- und Zec-Planina bei Fojnica in Bosnien). 9. H. tenuifolius DC. — b. Kelchzähne dreieckig, kurz, kürzer als dis Kelchröhre, so lang wie breit. 10. H. Sorbicus Petrović. 11. H. Dalmaticus DC.

190. Abbildung: Campanula excisa (Bot. Mag., t. 7858).

# 'Caprifoliaceae.

191. Tyler, A. A. An Examination of the Pubescence of the Styles and Filaments of Lonicera hirsuta Eaton, L. Sullivantii Gray and L. glauca Hill. (Bull. Torr. Bot. Club, 21, 1894, p. 123-126, plates 181-182)

Bei L. Sullivantii A. Gray zeigt der obere Theil des Griffels einige zerstreute Haare; bei L. hirsuta sind Griffel und Basis des Filaments gewöhnlich behaart; gelegentlich jedoch kahl oder fast kahl; bei L. glauca sind Griffel und Filamente gewöhnlich kahl, der Griffel jedoch bisweilen mehr oder minder behaart (hairy), der Grund der Filamente "hairy" oder "pubescent".

192. Greene, Edward L. Sambucus caerulea Raf. (Erythea, II, 1894, p. 52.) Der Name hat die Priorität vor S. glauca.

# Caricaceae.

193. Solms-Laubach. Caricaceae. (Nat. Pflanzenfam., III, 6a, p. 97-99, 1894, Lief. 100.)

Schluss der Familie.

# Caryophyllaceae.

194. Degen, A. von. Ueber die systematische Stellung der Moehringia Thomasiana Gay. (Oesterr. Bot. Zeitschr., 1894, XLIV. No. 12, p. 445—448.)

Die Pflanze gehört zur Gattung Alsine.

195. Williams, F. N. Primary Subdivisions in the Genus Silene. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 10-13.)

Verf. bespricht die Umgrenzung der Gattung Silene, welche Arten umfasst mit einfächerigen, am Grunde septirten Kapseln. Auszuschließen sind Arten mit vollständig einfächerigem Fruchtknoten und desgleichen Kapseln (die zu Melandryum kommen). Ferner sind vier der von Rohrbach aufgenommenen Arten auszuschließen: Polyschemone nivalis Schott, Eudianthe Coeli-rosa Fenzl, E. corsica Fenzl und E. laeta Fenzl. — Die Gattung wird so eingetheilt:

Subgenus I. Gastrosilene. — Calyx 10-vel 20-nervius, nervis reticulato-venosis, vesicarie inflatus et post anthesin semper ampliatus, fructifer a capsula remotus. Species perennes.

Subgenus II. Conosilene. — Calyx 20-30-vel 60-nervius, nervis haud anastomosantibus, fructifer a basi ampliata ad apicem versus attenuatus. Herbae annuae.

Subgenus III. Eusilene. — Calyx semper 10-nervius, vel evenius vel nervis anastomosantibus, nunquam vesicarie inflatus, fructifer autem supra carpophorum saepe a capsula maturescente distentus. Inflorescentia valde varians. Species annuae, biennes, vel perennes.

# Cistaceae.

196. Clos, D. (Ref. 121.)

Die Gattung Fumana ist beizubehalten.

197. Britton, N. L. A Revision of the Genus Lechea. (Bull. Torr. Bot. Club, No. 21, 1894, p. 244—253.)

Monographische Bearbeitung dieser bislang wenig studirten Gattung. Verf. unterscheidet folgende Arten: L. minor L., L. racemulosa Michx., L. villosa Ell., L. divaricata Shuttlw., L. maritima Legg., L. tenuifolia Michx., L. cubensis Legg. (Cuba), L. patula Legg., L. stricta Legg., L. Torreyi Legg., L. Leggettii Britt. et Holl., L. tripetala (Moç. et Sesse, als Helianthemum; Guatemala), L. intermedia Legg., L. Drummondii (Spach) T. et G. Die Mehrzahl der Arten findet sich in Nordamerika, mit Ausnahme der zwei oben genannten. Die Untersuchungen des Verf.'s fussen auf seinen, gemeinsam mit Leggett angestellten jahrelangen Beobachtungen. (Bull. Torr. Bot. Club, VI. p. 246—252.)

Es war nicht möglich, die von Rafinesque unterschiedenen Arten mit Sicherheit zu identificiren.

Digitized by Google

# Columelliaceae.

198. Fritsch, Karl. Columelliaceae. (In Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., IV, 3b, p. 186-188. Lief. 108. 1894.)

# Commelinaceae.

199. Baillon, H. Monographie des Commelinacées. (Hist d. pl., XIII, p. 200-223. Paris, 1894.)

# Compositae.

200. Vöchting, H. Ueber die durch Pfropfen herbeigeführte Symbiose des Helianthus tuberosus und H. annuus. (Sep.-Abdr. aus Sitzungsber. der Kgl. Preuss. Acad. Wissensch. Berlin, 1894. No. XXXIV. 17 p. Taf. III.)

Verbindet man Individuen der Sonnenblume und des Topinamburs, Helianthus annuus L. und H. tuberosus L., mit einander durch Pfropfung, so treten sie zu wohl gedeihenden Lebensgemeinschaften zusammen. Jeder Theil übernimmt und führt die Rolle im Haushalte des Ganzen aus, die man ihm zuweist, indem man ihn entweder als Reis oder als Grundstock verwendet. Beide aber bewahren in der Verbindung ihre specifische Natur, keine erfährt von der anderen einen ihren Art-Charakter verändernden Einflusa - Beim Pfropfen von H. tuberosus als Reis auf H. annuus wurden grössere knollenförmige Anschwellungen weder an den Wurzeln, noch an dem dazu gehörigen, unter der Veredelungsstelle gelegenen Stammstücke der Versuchspflanze (H. annuus) beobachtet; das Wurzelsystem und der Stammtheil des H. annuus hat keine specifischen Aenderungen durch das ihm aufgesetzte Reis erfahren. Im ganzen Stengel des oberen Symbionten war reichlich Inulin nachzuweisen, dessen Menge von oben nach unten zunahm; die kleinen am unteren Theil des Stengels auftretenden Knollen waren dicht damit erfüllt. In den Blattstielen und in der Blattfläche war kein Inulin vorhanden. Ausser dem Inulin aber findet man im Stamm regelmässig Stärke, die in der Stärkescheide an der Grenze des Holzkörpers und in den Siebröhren sich findet.

Dem Inulin kommt wahrscheinlich dieselbe Rolle zu, welche die transitorische Stärke besitzt. Da Molecüle von der Grösse der des Inulins schwerlich die Molecular-interstitien der Plasmahäute durchwandern können, so liegt die Annahme nahe, dass das Kohlenhydrat in der Gestalt der Glycose oder eines ähnlichen Zuckers diffundirt, in den Zellen selbst aber jedesmal zu Inulin concentrirt werde.

Der Stamm des H. tuberosus bietet den interessanten Umstand, dass in ihm die wandernde Glycose in zweierlei transitorischen Producten auftritt, dem Inulin und der Stärke, die aber beide streng an bestimmte Gewebeformen gebunden sind. Es drängt sich damit die Frage auf, ob wir den Stärkebildnern ähnliche Körper, Inuloplasten, anzunehmen haben oder nicht. Diese Frage lässt sich noch nicht entscheiden, doch spricht das Auftreten des Inulins an ganz bestimmten Orten dafür, dass die zur Erzeugung des Inulins dienenden Zellen besondere Inuloplasten besitzen, oder dass ihre ganzen Plasmakörper in specifischer Weise als Inulinbildner thätig sind. - Man versteht nunmehr, warum in den als Unterlage dienenden H. annuus kein Inulin übertritt, es fehlen der Unterlage die Zellen mit der specifischen Eigenschaft, aus Glycose Inulin zu bilden. Nur dann könnte sie diesen Process vollziehen, wenn Plasma mit der geforderten Eigenschaft aus dem oberen Symbionten herabwanderte; ginge diese Wanderung vor sich, so dürfte man von einem specifischen Einfluss des Reises auf die Unterlage sprechen. Allein sie findet nicht statt. — Die beim Wachsthum der Symbionten, wo H. annuus als Unterlage diente, beobachteten Erscheinungen gaben die Anregung, auch die umgekehrte Verbindung herbeizuführen. Von vier Versuchsobjecten gingen drei zu Grunde, das vierte entwickelte sich allmählich zu einer Blüthen und Frucht tragenden Pflanze. Zwei Knollen mit reichlichem Inulingehalt und von mässigem Umfange waren erzeugt worden.

201. Hoffmann, O. (Compositae in Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., IV, 5, Lief. 105, 1894, p. 369-402.)

Schluss der Familie nebst Nachträgen.

Neue Gattungen: Volkensia O. Hffm. (Ostafrika), Msuata O. Hoffm. (Congostaat), Triplocephalum O. Hffm. (Usambara), Welwitschiella O. Hffm. (Angola).

Ausserdem enthält die Lieferung Nachträge und Zusätze zu Cucurbitaceae und Campanulaceae.

202. Hoffmans, 0. Die neuere Systematik der natürlichen Pflanzenfamilie der Compositen. (Wissensch. Beilage zum Jahresbericht des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums zu Berlin. Ostern, 1894. 34 p.)

Verf. giebt eine Begründung seines in den Natürlichen Pflanzenfamilien von Engler-Prantl befolgten Systems, insbesondere der Abweichungen gegenüber der Anordnung bei Bentham. Bei jeder einzelnen Gruppe werden die unterscheidenden Merkmale, die geographische Verbreitung und die ungefähre Anzahl der Arten angegeben und die zu der Gruppe, in Deutschland vorkommenden Gattungen genannt. Er schliesst daran an eine Aufzählung und Charakteristik der seit dem Erscheinen des zweiten Bandes der Genera plantarum von Bentham und Hooker fil. hinzugekommenen neuen Gattungen.

203. Paiche, Ph. Observations sur quelques espèces critiques du genre *Rieracium*. (Bull. des travaux de la Soc. Bot. de Genève, No. VII, 1894, p. 199-231.)

204. Greene, Edward L. Observations on the Compositae. IV. (Erythea, II, 1894, p. 53—60.)

Aplopappus Parryi gehört zu Solidago. Aufzählung der Arten von Pyrrocoma. 205. Greene, Edward L. Observations on the Compositae, V. (Erythea, II, 1894, p. 69-76.)

Verf. behandelt die Gattungen Pyrrocoma, Stenotus, Macronema, Chrysopsis.

206. Greene, Edward L. Observations on the Compositae. VI, VII. (Erythea, II, 1894, p. 89-96, 105-112.)

207. Kearney, T. H. Leucampyx Newberryi A. Gray. (Bull. Torr. Bot. Club, 21, 1894, p. 82.)

Das Receptaculum ist bisweilen ganz nackt, ohne Spreublätter.

208. Clos, D. (Ref. 121).

Verf. bespricht die Beziehungen zwischen Mulgedium und Lactuca.

209. Levier, E. Esperimento di coltura dell' Aster Garibaldii. (B. S. Bot. It., 1894, p. 244.)

Verf. erhielt auf culturellem Wege den Beweis, dass Aster Garibaldii Brügger nur eine Ernährungsmodification (im Sinne Nägeli's) des 'A. alpinus sei. Einige nicht verzweigte Exemplare von A. alpinus wurden vom Verf. im Herbste zu Bormio mit Wurzeln gesammelt und zu Florenz in Blumentöpfe eingesetzt, welche den ganzen Winter hindurch auf einer freien Terrasse gegen Norden, der Witterung ausgesetzt, gehalten wurden. Im Frühjahr sprossten zahlreiche Blätter und ungefähr 30 Schäste hervor, welche im Juni meist nur je ein Blüthenköpfchen mit blassen Randblüthen trugen. Nur zwei Stengel wiesen eine beginnende Verzweigung auf und besassen gestielte Köpfchen in der Achsel der oberen Blätter. Drei Exemplare waren fasciirt.

210. Brown, N. E. Gasania bracteata n. sp. (G. Chr., 1894, I, p. 620.) Wahrscheinlich aus Natal stammend.

211. Mechan, T. Actinomeris helianthoides. (Mechan's Month., IV, 1894, p. 129, pl. 9.)

212. Abbildung: Senecio laxifolius. (Bot. Mag., t. 7378.)

### Connaraceae.

213. Bailion, H. La place des Connaracées dans la classification. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. No. 145, p. 1146.)

Die Connaraceae stehen den Geraniaceae sehr nahe.

# Cornaceae.

214. Sargent, C. S. The Tupelo, Nyssa sylvatica. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 278, f. 46.)

# Crassulaceae.

215. Trelease, W. Notes and Observations. 2. Crassula quadrifida Baker. (Fifth Annual Report of the Missouri Bot. Gard.; issued April 24, 1894; p. 157, with fig. and plate 28.) — 3. Cotyledon orbiculata L. (l. c., p. 158—160, plate 29).

Ausführliche Beschreibung der Pflanzen.

215a. Kalanchoe marmorata. (Bot. Mag., t. 7833.)

# Cruciferae.

216. Winkler, A. Bemerkungen über die Keimpflanze der Dentaria bulbifera L. (Verh. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, XXXV, 1894, p. 42-43.)

Nach historischen Bemerkungen schildert Verf. die Keimpflanzen. Die Pflanze zeigte eine grosse Formveränderlichkeit ihrer vegetativen Organe. Die Keimblätter waren bei den meisten Exemplaren gleich gross und gleich lang gestielt. Es fauden sich aber auch viele unter ihnen, bei denen die Stiele ungleich lang, und andere, deren Spreiten ungleich gross waren. Ein Theil der Keimlinge brachte nun noch im selben Sommer ein dreitheiliges Laubblatt; bei den übrigen blieb dies unter dem Boden oder ragte nur wenig über denselben hervor, ohne zur vollständigen Ausbildung zu gelangen.

217. Klein, Julius. Der Bau der Cruciferen-Blüthe auf anatomischer Grundlage. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 18-23. Mit Taf. I.)

Das Studium des Bündelverlaufs führte den Verf. zu folgendem Diagramm: Zwei äussere transversale, zwei innere mediane Kelchblätter; dann vier diagonal gestellte Blumenblätter; nachher die zwei kürzeren, transversal gestellten, den äusseren Kreis des Andröceums darstellenden Staubgefässe, auf diese folgen in diagonaler Stellung die vier längeren Staubgefässe; schliesslich zwei transversale Carpelle, die zur vollständigen Ausbildung gelangen, und zwei mediane Carpelle, die, in ihrer Ausbildung gehemmt, zur Scheidewand werden.

218. Klein, Gyula A. Keresztes virág szerkezetéről anatomiai alapon. Die Cruciferen-Blüthe auf Grund anatomischer Untersuchungen. (Természettudományi Közlöny Budapest, 1894. H. 295, p. 157. [Magyarisch] und Mathematikai ás Természettudományi Értesitő, XII, 7, p. 215—221. V—VI Tafel [Magyarisch]. — Bot. C., 1894, Bd. LVIII, No. 6, p. 197—199.)

Auf Grund seiner früheren Untersuchungen über Doppelblätter (Értekezések a természettudományok köréből, 1892, Bd. XXII, No. 8, p. 63) behandelt Verf. in einem vorlänfigen Berichte die anatomischen Verhältnisse der vielfach discutirten Cruciferen-Blüthe. Mit besonderer Berücksichtigung der Matthioleae wird zunächst die Zahl und Anordnung der Gefässbündel in dem nahe bei der Blüthe durchschnittenen Blüthenstiele beschrieben und hierauf die Ausscheidung und der Verlauf aller jener Gefässbündel näher und eingehender behandelt, welche für die verschiedenen Blüthentheile gebildet werden. Sämmtliche Beobachtungen ergeben folgenden Bau der Cruciferen-Blüthe: Vier Kelchblätter zwei äussere in transversaler und zwei innere in medianer Stellung -, vier diagonal gestellte Blumenblätter, swei kürzere transversal und vier längere diagonal gestellte Staubgefässe, endlich zwei transversale vollkommen und zwei mediane unvollkommen entwickelte Fruchtblätter. Vier Kelchblätter, vier Blumenblätter, ein äusserer Staubgefässkreis mit zwei Staubgefässen und ein innerer Kreis mit vier Staubgefässen und vier Fruchtblättern bilden also die ganze Blüthe und mithin dominirt bei den Cruciferen die Vierzahl. Der herrschenden Auffassung entgegen, dass das Entstehen der vier längeren Staubgefässe als Verdoppelung (Dédoublement) zweier betrachtet wird, muss Verf. auf Grund seiner Untersuchungen die gesonderte Entstehung aller vier und deren diagonale Stellung behaupten. Die äusseren Staubgefässe hingegen sieht Verf. durch Abortus vermindert und könnte letzterer Umstand dadurch hervorgerufen werden, dass die in der Cruciferen-Blüthe eine grosse Rolle spielenden Honigdrüsen in der Gegend des äusseren Staubgefässkreises sich entwickeln und godann weder Raum noch Material verbleibt, dass daselbst mehr als zwei Staubgefässe entstehen könnten. Filarszky.

219. Lipsky, W. De generibus novis Beketovia Krassn., Ortorrhisa Stapf et Schumannia O. Kze. (Act. Hort. Petrop., XIII, 1894, p. 363-368.)

Beketoria gehört zu Braya, ist nichts anderes als eine Mittelform zwischen B. rosea Bge. und B. glabella Rich.

Ortorrhiza ist Diptychocarpus strictus Trautv.

220. Clos. D. (Ref. 121).

Verf. bespricht die Selbständigkeit der Genera: Brassica, Erucastrum, Diplotaxis, Alliaria, Conringia, Raphanistrum.

221. Baldacci, A. Monografia della sezione Aisopsis del genere Draba. (N. G. B. It., vol. I, p. 103—121.)

Verf. liefert eine Monographie der Section Aizopsis der Gattung Draba. Die hier in's Auge gefasste Abtheilung dürste in dem von De Candolle aufgestellten Sinne genommen werden, und Veranlassung zu deren Studium bot Verf. das reichliche Material, welches er auf der Balkanhalbinsel gesammelt hatte. Nach Vorführung der Merkmale dieser Gattungsabtheilung (latein. Diagn. p. 104) erwähnt Verf., dass sie alle von der typischen Draba aizoides L. abstammen; südlich der Bergkette, die von den Pyrenäen zu dem Kaukasus hinzieht, sind alle Pflanzen dieser Gruppe rauhbehaart, bald auf einzelnen, bald auf allen Organen; noch weiter südlich werden die einfachen durch Sternhaare ersetzt. Das Ursprungscentrum der typischen Art wäre in Mitteleuropa zu suchen; von hier aus wanderte dieselbe nach Spanien, Algerien und über Afghanistan bis zum Fusse des Himalays, während gegen Norden und Osten hin die Abtheilung der Chrysodrabae auftrat.

Ueber die systematische Stellung der Aizopsis-Gruppe und deren Affinitäten sind die Autoren, wie bekannt, nicht einig; Verf. folgt nach dieser Richtung dem Vorgehen Endlicher's und stellt folgendes Ableitungsschema auf:

Draba aizoides

# (cum var hirsuta et var. mauritanica.) D. Dade- D. Loise- D. turgida, D. Aisoon D. Boissierii, D. olympica, D. rigida,

D. Dade- D. Loise- D. turgida, D. Aisoon D. Boissierii, D. olympica, D. rigida, D. hyana, leurii, (cum var. (cum var. glabra) athoa)

D. cretica D. bruniaefolia (cum var. heterocoma

et var. ericaefolia) | D. natolica

Die einzelnen Arten, je mit lateinischen Diagnosen versehen, werden hierauf kritisch besprochen und beschrieben, mit Hinweis selbst auf deren geographische Verbreitung; die Synonymie ist dabei nicht unberücksichtigt gelassen. Wie begründet oder tiefgeführt diese Kritik sei, möge hier nicht näher erörtert werden; es sei nur noch auf die von Verfaufgestellte D. Boissierii n. sp. (p. 115) in den Felsenspalten der Kalkberge Griechenlands, Albaniens und Spaniens hingewiesen. Als besonders kennzeichnende Merkmale für dieselbe giebt Verf. an "inflorescentia etiam post anthesin corymboso-umbellata" und "siliculis basi fere gibbosis, villosissimis".

222. Sommler, S. Osservazioni intorno ai semi alati di alcune specie di *Draba*. (B. S. Bot. It., 1894, p. 70—71.)

Verf. macht darauf aufmerksam, dass er bei einigen *Draba*-Arten, die er im Kaukasusgebiete gesammelt und welche den verschiedenen Sectionen der Gattung systematisch angehören, das Vorhandensein eines Samenflügels wahrgenommen habe. Dieser Flügel setzt sich immer auf der dem Funiculus entgegengesetzten Seite an, ist meist von linearlanzettlicher Form, bald klein, bald aber von der Länge des entsprechenden Samens. Wenn auch nur als Flügelrudiment vorhanden, so ist es dennoch nicht richtig, die *Draba*-Samen geradezu und ohne weiters als "unberandet" zu bezeichnen.

# Cucurbitaceae.

223. Trelease, W. Notes and Observations. 4. Cucumis Melo Dudaim (L.) (Fifth

Annual Report of the Missouri Bot. Gard.; issued April 24, 1894, p. 160-162; with fig. plate 30.)

Beschreibung dieser schönen Meloue.

# Cycadaceae.

224. Lignier, M. O. La nervation des Cycadacées est dichotomique. (Association française pour l'avancement des sciences Congrès de Caen, 1894, 4 p.)

Behandelt die Nervatur bei *Dioon edule* und *Encephalartos Lehmanni*. — Dichotome Nervatur kommt nicht allein *Bowenia* und *Stangeria* zu, sondern wahrscheinlich den Cycadeen im Allgemeinen.

Verf. verweist auf seine Arbeiten: La Nervation taenioptéridée des folioles de Cycas et le tissu de transfusion. (Bull. de la Soc. Linn. de Normandie, 4. série, 6. vol., 1892) und: Observations sur la nervation du Cycas siamensis. (Id., 4. série, 8. vol., 1894.)

225. Abbildung: Stangeria paradoxa. (G. Chr., 1894, I, p. 372. Mit Abb.)

# Cyperaceae.

226. Didrichsen, A. Om Cyperaceernei Kim. Ueber den Keim der Cyperaceen. Vorläufige Mittheilung. (Bot. T., 19. Bd., 1894, p. 1—4. Mit Abbildungen im Texte und französischem Resumé.)

Verf. untersuchte den Keim und die Keimung einiger Cyperaceengattungen und fand, dass die sehr verschiedenen Typen, die man in den verschiedenen Gattungen beobbachtet, durch Uebergänge verbunden sind.

Bei den Carex-Arten ist der Keim gewöhnlich conisch; der Gipfel des Kegels ist von der Radicula gebildet, während die Plumula sehr klein ist und an der Seite des Embryo in einer Höhle gelegen ist, die sich vermittelst einer schmalen Spalte öffnet. Mitunter ist doch die Keimwurzel ein wenig zur Seite und die Plumula nach unten geschoben. Bei Eriophorum ist dieses mehr ausgeprägt. Die sehr kleine Radicula liegt an der Seite des abgerundeten Embryos, während die Plumula nach unten gekehrt ist und das erste Blatt durch eine breite Spalte hervortritt. Während der Keimung verlängern sich die Kanten der Spalte, bei Eriophorum und Carex in eine dem Cotyledon angehörige Scheide. Bei Cyperus ist die ganze untere Hälfte des cylindrischen Embryos von einer solchen Scheide gebildet. die sich während der Keimung verlängert, ohne die Form zu ändern. Scirpus Caricis zeigt denselben Typus wie Carex. Bei Sc. lacustris erinnert die Organisation des Embryos an gewissen Stadien der Keimung von Carex und Eriophorum; um die Plumula findet sich ein grosses umscheidendes Blatt, dessen Rückenseite eine lange Platte trägt, welche unrichtig als Keimwurzel gedeutet ist (von Richard, Klebs und Wilczeck). Die Keimwurzel erscheint als eine kleine Proëminenz an der Seite des Embryos über der Scheide. Ein junges Keimungsstadium, wie in Fig. 4 abgebildet, beweist am besten die Richtigkeit dieser Erklärung des Keimes. Bei den andern untersuchten Arten von Scirpus und Eleocharis fand Verf. beinahe dieselbe Organisation des Embryos. O. G. Petersen.

227. Kükenthal, Gg. Carikologische Miscellaneen. (Mitth. Thüring. Bot. Ver., Neue Folge, Heft 5, p. 12—19.)

#### Datiscaceae.

228. Warburg, O. Datiscaceae. (Natürl. Pflanzenfam., III, 6a, p. 145—150, 1894. Lief. 108.)

# Dioscoreaceae.

229. Queva, Charles. Anatomie végétale de l'Attaccia cristata Kth. (Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences de Paris. Tome CXVII, No. 12, p. 409—412.)

Vgl. Bot. C., 1894, 59. Bd., p. 191.

280. Queva, Charles. Le tubercule du Tamus communis L. (l. c., p. 551-559.)

Vgl. Bot. C., 1894, 60. Bd., p. 233-235.

231. Queva, Charles. Recherches sur l'anatomie de l'appareil végétatif des Taccacées et des Dioscorées. 8°. 457 p. 18 Taf. 702 Fig. Lille 1894.

Vgl. Bot. C., 61 Bd., p. 401.

Digitized by Google

282. Queva, Charles. Caractères anatomiques de la feuille des Dioscorées. (Associat. française pour l'avancement des sciences. Compte rendu de la 22, session à Besançon, 1898. Paris, 1894. Partie II, p. 502—504.)

283. Abbildung: Trichopus zeylanicus. (Bot. Mag., t. 7850.)

# Elaeagnaceae.

234. Gilg, E. Elacagnaceae. (Natürl. Pfianzenfam., III, 6a, p. 246-251.)

235. Abbildung: Elaeagnus multiflora. (Bot. Mag., t. 7341.)

# Ericaceae.

236. Sargent, C. S. Elliottia racemosa. (Garden and Forest, VII, 1994, p. 206, f. 37.) 237. Langdon, Fanny E. A study of Epigaea repens. (Asa Gray Bulletin, No. 4, 1894.)

238. Abbildungen: Rhododendron irroratum. (Bot. Mag., t. 7361); Rh. Schlippenbachii Maxim. (Bot. Mag., t. 7373.)

# Eriocaulonaceae.

239. Poulsen, V. A. Bemaerkninger om *Tonina fluviatilis* Aubl. (Botanisk Tidsakrift, Bd. XVIII, Hefte 3—4, p. 279—292. Tab. XX—XXI. Kjøbenhavn, 1893.)

Vgl. Bot. C., 57, 1894, p. 143.

# Erythroxylaceae.

240. Heim, F. L'ovule de l'Erythroxylon Coca. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894, No. 142, p. 1121—1122.)

Nur ein einziges Integument ist vorhanden, aus dessen Gipfel der nackte Nucellus warzenartig vorragt.

241. Abbildung: Erythroxylon Coca. (Bot. Mag., t. 7834.)

# Fagaceae.

242. Goverts, W. J. Ueber Quercus-Arten mit offener Spaltung. (Bot. C., 1894, 57, p. 161—168.)

Verf. betrachtet des Näheren die von Wenzig unterschiedene offene Spaltung der Cupula, die nach seinen Beobachtungen nur asiatischen Arten zukommt. Er beschreibt Bäher die folgenden Arten: Q. elegans Bl., Q. Kunstleri King, Litocarpus Juvensis Bl., Q. Junghuhnii Miq., Q. Blumeana Korth., Q. encleisocarpa Korth., Castanopsis castanicarpa Spach, Q. acuta Thbg., Q. palaestina Kotschy.

243. Bolle, Carl. Eine neue Pyramideneiche (Quercus pedunculata var. Ahlfvengreni). (G. Fl., 43, 1894, p. 451-455.)

244. Hill, E. J. A study of Quercus Leana. (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 171-177.) Behandelt sehr eingehend die Frage nach der Hybridität dieser Eiche.

# Geissolomaceae.

245. Gilg, E. Geissolomaceae. (Nat. Pfianzenfam., III, 6a, p. 205-207, Lief. 106/107, 1894.)

# Gentianaceae.

246. Kusnezow, N. Die Untergattung Eugentiana Kusn. der Gattung Gentiana Tournef. Petersburg, 1894. X u. 153 p. gr. 8°. 1 Taf. 4 Verbreitungskarten. Russisch. Nicht gesehen.

247. Mechan, Th. Gentiana crimita. (Mechan's Monthly, IV, 1894, pl. II.)

248. Beeby, William H. Svante Murbeck on Gentians. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 1-4.)

Besprechung der Arbeit Murbeck's. (In Acta horti Bergiani, Bd. II, 1892, No. 8.

- Vgl. Just, Bot. J., XXI, 2., p. 333.)

249. Knoblauch, E. Beiträge zur Kenntniss der Gentianaceae. (Bot. C., 1894, 60, p. 321-334, 353-363, 385-401.)

Bezüglich der grossen Menge von Einzelheiten muss das Original verglichen werden. Verf. giebt Beobachtungen und Bemerkungen über sämmtliche Gattungen. In der Anordnung der Genera folgt er Bentham-Hooker.

Noue Arten: Belmontia intermedia Knobl. (Sebaea cordata β. intermedia Ch. et Schlecht. i. Linnaea I, p. 191, 1826). — Faroa Schweinfurthii Engl. et Knobl. (Centralafrika, Schweinfurth 2513, p. 330); F. involucrata Knobl. (= Sebaea involucrata Klotzsch; Mosambique). — Verf. acceptirt den Namen Bisgoeppertia O. Ktze. Von besonderer Wichtigkeit sind unter anderem des Verf.'s Beobachtungen über Pleurogyna und Swertia, sowie der Nachweis, dass Menyanthes, Villarsia und Limnanthemum heterostyl sind, ferner die Beschreibungen der Blüthenformen von Hockinia.

250. Berbas, Vincenz bespricht die neuere Litteratur über die Gruppe der Gentiana Endotricha (Bot. C., 57, 1894, p. 39-40).

Behandelt die Arbeiten Wettstein's und Murbeck's.

#### Geraniaceae.

251. Vuillemin, Paul. Modifications de l'éperon chez les *Tropaeolum* et les *Pelargonium*. (Journ. de Bot., VII, No. 21. — Bot. C., 57, 1894, p. 343.)

252. Abbildung: Pelargonium Drummondii (Bot. Mag., t. 7346).

# Gesneriaceae.

253. Baillen, H. Sur deux Cyrtandrées ornementales. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894, No. 145, p. 1147.)

Diese Mittheilung behandelt Rottlera hamosa Baill. (Didymocarpus hamosa Wall.) und Saintpaulia ionantha, deren Blüthenorganisation auf Petrocosmea hinweist.

254. Fritsch, Karl. In Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., IV, 3b., p. 145-185. Lief. 108. 1894.

Der allgemeine Theil war bereits 1893 erschienen; die Lieferung enthält den weitaus grössten Theil des speciellen Abschnitts. (Gattung No. 2, *Haberlea* bis Schluss.)

255. Fritsch, Karl. Ueber die Entwicklung der Gesneriaceen. (Vorläufige Mittheilung. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 96-102.)

An den Keimlingen der Gesneriaceen treten folgende Merkmale auf: Die Cotyledonen sind oberirdisch und grün, bleiben aber in der Regel sehr klein — eine Ausnahme bilden Streptocarpus und Klugia. Bei jenen Gesneriaceen, die decussirte Blattstellung zeigen, tritt dieselbe bereits von den Cotyledonen an auf; die Primordialblätter sind den Cotyledonen ähnlich, nur meist etwas grüsser und jedes folgende Blattpaar nähert sich mehr und mehr der normalen Grösse und Gestalt der Laubblätter. Alle vom Verf. erzogenen Keimlinge waren behaart; die Haare sind durchwegs mehrzellig, d. h. sie bestehen aus einer Reihe von Zellen, deran letzte oft zu einem Köpfchen erweitert ist, oft aber auch in eine zeharfe Spitze ausläuft; an der Hauptaxe und den Blattstielen herrschen Köpfchenhaare vor, an den Blattfächen mehr zugespitzte Haare. Die Hauptwurzel geht in der Regel bald zu Grunde und wird durch zahlreiche Adventivwurzeln ersetzt, die aus den untersten Knoten der Axe, seltener auch aus den Internodien, entspringen. Relativ lange bleibt die Hauptwurzel z. B. bei Episcia punctata Hanst. erhalten. Auffallend ist bei den meisten Gesneriaceen-Keimlingen die Neigung, in allen Blattachseln (auch in denen der Cotyledonen) Axillarsprosse zu bilden, die allerdings oft nur ein bis zwei Blattpaare entwickeln.

Nach den Untersuchungen an Sinningia speciosa (Lodd.) Bth.-Hook, Corytholoma magnificum (Otto et Dietr.) Fritsch uud C. cardinale (Lehm.) Fritsch ist der Knollen der Sinningien — wenigstens seiner ersten Entstehung nach — ein Hypocotylknollen. — Von den Stolonen traten bei allen untersuchten Achimenes- und Koehleria-Arten in der Regel zunächst zwei auf, die einander gegenüber in den Achseln der Keimblätter entspringen; bei schwachen Exemplaren entwickeln sich gar keine weiteren Stolonen, bei kräftigeren aber treten auch noch aus den Achseln der Primordialblätter, seltener auch noch der nächstfolgenden Blattpaare solche hervor, so dass die Pflanze im Herbst vier bis acht solcher Ausläufer trägt.

Bezüglich der bekannten eigenthümlichen Verhältnisse bei Streptocarpus-Arten mit ungleicher Ausbildung der beiden Cotyledonen kommt Verf. zu einer anderen Auffassung als Hielscher. Er fasst das zwischen den beiden Keimblättern eingeschaltete Organ als directe Fortsetzung des Hypocotyls, d. h. als ein zwischen den beiden Keimblättern entwickeltes Internodium der Hauptaxe auf.

Vier Thatsachen sprechen für diese Deutung: 1. Der anatomische Bau des fraglichen Organs ist im primären Stadium der eines Stengels. 2. Dort, wo dieses Organ an das grosse Keimblatt (resp. dessen nach des Verf.'s Auffassung ganz kurzen Blattstiel) anstösst, ist gewöhnlich eine deutliche Abgliederung zu bemerken, während dasselbe Organ gegen das Hypocotyl nicht abgegrenzt erscheint. 3. Die eben erwähnte Abgliederungsstelle ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung aller weiteren Sprosse. 4. Bei den normale Stengel entwickelnden Streptocarpus-Arten, sowie auch bei anderen Cyrtandroideen (insbesondere bei Klugia Notoniana [Wall.] DC.) schaltet sich ebenfalls ein Internodium zwischen den beiden Keimblättern ein. Die Streptocarpus-Pflanze besitzt zeitlebens eine Hauptaxe.

256. Abbildungen: Aeschynanthus Hildebrandtii Hemsl. (Bot. Mag., t. 7365); Ae. obconica (Bot. Mag., t. 7336); Pentaraphia longiflora (Bot. Mag., t. 7339).

# Globulariaceae.

257. Heckel, Ed. Etude monographieque de la famille des Globulariées au point de vue botanique, chimique et thérapeutique — avec la collaboration de M. Prof. Schlagdenhauffen et de M. le Dr. Mourson. — Essai de classification histotaxique, accompagnie de 6 planches lithogr. et de figures gravées dans le texte. 8°. 65 p. Paris (G. Masson), 1894.

Vgl. Bot. C., 1894, 58, p. 802.

#### Gnetaceae.

258. Jaccard, Paul. Recherches embryologiques sur l'Ephedra helvetica C. A. Mey. Inaug.-Diss. Zürich, 1898. (Bull. Soc. Vaudoise des scieuc. natur., vol. XXX, No. 114, 1894, p. 46-84, Pl. III - X.)

Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 111 und Engl. J., XX. Litteraturber., p. 29.

#### Gramineae.

259. Baillon, H. L'évolution de l'inflorescence dans les Graminées. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. p. 1123—1128.)

Behandelt die Entwicklung der Inflorescenz bei verschiedenen Gräsern (Tripsacum, Rottboellia, Eleusine etc.)

260. Bean, W. J. Hardy Bamboos. (G. Chr., 1894, I, p. 167—168, 238—239; cf. auch p. 407.)

Uebersicht über die Arten mit eingehender Berücksichtigung derselben.

261. Treichel. Mehrblüthiger Roggen. (Schrift. Naturforsch. Ges. Danzig, VIII, 3. u. 4. Heft, p. 249, 1894.)

Von einer Doppelähre wurden einige Korn ausgesät; die Erscheinung vererbte sich nicht.

262. Kellermann, Mrs. W. A. The Evolution of Indian Corn. (Ann. Rep. Ohio State Acad. Scienc., II, 1894, p. 32 - 33.)

263. Harshberger, John W. Maixe: a botanical and economic study. (Contrib. Bot. Lab. Univ. Penu., I, 2, p. 75—202, pl. 4, 1893.)

Vgl. Bot. Gaz., 19, 1894, p. 44. Behandelt Anatomie, Histologie, Ursprung, Geographische Verbreitung, Chemie und Technik.

264. Eriksson, J. Beiträge zur Systematik des cultivirten Weizens. (Landwirthsch. Versuchsstat., 45, 1894, p. 37—135.)

265. Parlatore, E. Gynerium argenteum Hmb. et Bpl. (S. A. aus: Contribus. allabiologia vegetale; fasc. I. Messina, 1893. 8°. 28 p. Mit 1 Taf.)

Vgl. das Ref. in dem Abschnitte für "Anatomie der Gewebe". Solla.

266. Hitchcock, A. S. Eragrostis Eragrostis (L.) Beauv. (Erythea, vol. II, No. 3; 1 March, 1894; p. 37-39.)

Es wird die Nomenclatur der Pflanze besprochen.

267. Bloomfield, L. M. Contributions to the Life History of the Wheat Plant (Triticum vulgare). (Ann. Rep. Ohio State Acad. Scienc., II, 1894, p. 12-14.)

268. Abbildung: Gynerium saccharoides. (Bot. Mag., t. 7352.)

# Guttiferae.

Notes on Guttiferae. (Journ. Bot., XXXII, 1894, 269. Baker, Edmund G. p. 360 - 364.)

Verf. giebt eine Uebersicht über die madagascarischen Arten von Symphonia und beschreibt als neu: S. oligantha (Baron, No. 6469), S. Hildebrandtii (Hildebrandt, No. 3896). Er macht auf einiges aufmerksam, was Vesque in seiner Monographie übersehen bat (z. B. Garcinia Gerrardi Harv., G. Buchanani Baker). Es fehlen die von Baker beschriebenen Garcinia-Arten von Madagascar, sowie auch madagascarische Ochrocarpus-Arten, die O. Hoffmann (Sert. Pl. Mad. 7) beschrieben hat, und O. parvifolius Scott Elliot (Journ. Linn. Soc., XXIX, 5). Ferner fehlt Leioclusia Bentham (Bull. Soc. Linn. Par., 1880, 244) und Sphaerosepalum Scott Elliot (Journ. Linn. Soc., XXI, 1884, p. 321).

[Engler (Guttiferae in Natürl. Pflanzenfam., III, 6, p. 242) stellt Sphaerosepalum zu den Bixaceae. H. Harms.]

270. Clos. D. Du démembrement du genre Hypericum et d'une singulière méprise afférente a l'Helodes Adanson. (Bull. Soc. Bot. France, 41, 1894, p. 290-301.)

Triadenia Spach ist beizubehalten von all den zahlreichen Gattungen, in die Spach die Gattung Hypericum zerspaltete. Wahrscheinlich hat Adanson bei Helodes Hypericum Helodes L. vor Augen gehabt. Der Name Helodea muss aus der Familie der Hypericineae verschwinden, da er der Priorität nach der Hydrocharidee Helodea Michaux gebührt. Die von Pursh und Spach angenommene Helodea gehört als Synonym zu Triadenium Rafinesque. Verf. bespricht ausführlich die Nomenclatur der Gattungen Helodes Adanson und Triadenium Rafin.

271. Mechan, T. Hypericum densiflorum. (Mechan's Month., IV, 1894, p. 97, pl. 7.)

# Hamamelidaceae.

272. Baillon, H. Les ovules des Corylopsis. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894. p. 1122-1123.)

Beschreibung der Samenanlagen.

# Hippocastanaceae.

273. Jack, J. G. Aesculus parviflora. (Gard. and Forest, VII, p. 444, f. 70, 1894.) Hydrocharidaceae.

274. Baillon, H. Monographie des Hydrocharidacées. (Hist. d. pl., XIII, p. 183-199. Paris, 1894.)

#### Iridaceae.

275. Baillon, H. Monographie des Iridacées. (Histoire des plantes, Tome XIII. Paris, 1894. p. 119—164)

Es werden unterschieden: I. Irideae. — II. Croceae. — III. Gladioleae. p. 152 ist die Diagnose gegeben für Geosiris H. Bn. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1149), eine eigenthumliche, nicht grune Pflanze von Madagascar.

276. Schumann, K. Spross- und Blüthenentwicklung in der Gattung Crocus, nebst einigen Bemerkungen über die Gipfelblüthen. (Bot. Ztg., 52. Jahrg. 1894, p. 29-53. Taf. II.)

Die Studien an der Gattung Crocus geben dem Verf. Veranlassung, den Begriff der Gipfelblüthen näher zu bestimmen. Unter echten oder euacrauthen Gipfelblüthen versteht er solche Blüthen, die unmittelbar aus dem Axenscheitel eines Sprosses, der Blätter oder unter Umständen anderer Lateralstrahlen (Blüthen oder Blüthenstandszweige) hervorgebracht, entstehen. Als eine wesentliche Bedingung ist das Fehlen eines aus einer Tragaxe gebildeten Rückencontacts und des damit in Verbindung stehenden Tragblattes anxusehen. Demgemäss sind die axilen Endigungen dichasialer Sprossverbände von den Terminalblüthen im engeren Sinne als pseudacranthe Blüthen zu trennen, da sich diese genau wie gewöhnliche Centralblüthen hinsichtlich ihrer Anlagebedingungen verhalten. - Die Gipfelblüthen in beschränkter Fassung des Begriffs zeigen ein doppeltes Verhältniss: Entweder ist der Sprossgipfel mechanisch unabhängig, dann wirken als Contacte nur die unter ihm befindlichen Blätter- beziehungsweise Blüthenprimordien. Diese Blüthen zeigen den vorkommenden Contactvarianten gemäss häufig eine Neigung zur Variabilität in den Cyklengliederzahlen. Sind dagegen constante Anlagebedingungen vorhanden, dann werden auch keine Abwandlungen in den Blüthen gefunden. — Eine zweite Reihe von euacranthen Gipfelblüthen wird gehildet unter der Mitwirkung eines Rückencontacts, welcher stets ein Blüthen- oder Sprossprimordium aus dem vorletzten Laubblatte ist. Das letzte Laubblatt übernimmt dann die mechanische Function eines auf der Stirnseite umfassenden Deckblattes. Die Folge dieser den Seitenblüthen desselben Sprosses antsprechenden Anlagebedingungen ist eine Uebereinstimmung des Baues der Gipfel- und Seitenblüthen. - Als Kriterium einer Erkennung der Gipfelblüthen dient der Umstand, dass sie nicht bloss scheitelrecht stehen und häufig heteromer sind, sondern vor allem früher in die Anthese treten als die seitlichen.

Wenn die formalen Morphologen darauf ausgehen, durch die Construction fictiver Axenenden einige euacranthe Gipfelblüthen in eine laterale Stellung zu transponiren, so müssen sie folgerecht alle Gipfelblüthen von ihrem Orte verschieben: es giebt keine, an der man nicht ein blindes Axenende constructiv anfügen kann.

Für Crocus stellt sich das Verhältniss so:

Die Centralblüthe sämmtlicher Arten ist eine euacranthe Gipfelblüthe, welche durch das Auftreten eines Sprosses (Hemmungskörpers) in der Achsel des vorletzten Blattes die Form der oft vorhandenen Lateralblüthen annimmt. Die Orientirung der Symmetrale in dieser Blüthe ist eine feste, indem sie durch die Mediane des Tragblattes eines ortsbestimmenden Hemmungskörpers verläuft. Dem Blatte von dem Aeussern eines adossirten Vorblattes endlich kommt die Bedeutung eines letzten Stengelblattes von Hohlblattnatur zu; seine besondere Form verdankt es dem Auftreten des Hemmungskörpers, der mechanisch wie ein axiler Rückencontact wirkt und sowohl das Auftreten des Blattes mit paarigen Primordien wie auch die Zweinervigkeit bedingt.

277. Beck, G. von. Einiges über Sisyrinchien. (Sep.-Abdr. aus Wiener Illustrirten Gartenzeitung, November 1894. 7 p.)

Verf. behandelt eingehender die schönsten und zierlichsten der in Cultur befindlichen Arten: Sisyrinchium Douglasii Dietr., S. graminifolium Lindl., S. convolutum Nocca, S. iridifolium H. B. K., S. striatum Smith, S. Bermudianum Miller, S. angustifolium Miller, S. chilense Hook, S. filifolium Gaud., S. micranthum Cav., S. tenuifolium Humb. Bonpl. — Es wird die Einwanderung des S. angustifolium Miller in Europa genauer verfolgt. Diese Pflanze ("blue eyed grass") ist jetzt auch in Mauritius, Australien und Neu-Seeland eingebürgert.

278. Baillon, H. Une Iridacée sans matière verte. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894, No. 145, p. 1149.)

Neue Gattung von Madagascar: Geosiris aphylla H. Baill., ohne grüne Blätter; solche Pflanzen waren von der Familie noch nicht bekannt.

279. Abbildungen: Iris atropurpurea var. atrofusca (Bot. Mag. t. 7879); Tigridia violacea (Bot. Mag. t. 7856.)

#### Juncaceae.

280. Potonić, H. Pseudo-Viviparie an *Juncus bufonius* L. (Biolog. Centralblatt, XIV, No. 1, p. 11-20. Mit Abbild.)

Cultivirte Exemplare brachten unter ungünstigeren Beleuchtungsverhältnissen in der Blüthenregion Laubtriebe hervor, die aber nicht an Stelle der Blüthen selbst standen, also nicht echte Viviparie darstellten. Auch schlecht ausgebildete Blüthen fanden sich an den späteren Laubsprossen ein. Die Entstehung der letzteren scheint eine directe Folge verminderter Beleuchtung zu sein. Die an *J. bufonius* beschriebene Erscheinung bildet eine Vorstufe der Viviparie.

281. Coville, Frederick v. A criticism of the "Synonymy of Juncodes". (Bot. Gaz., 19, 1894, p. 208.)

Verf. wendet sich gegen die Arbeit von Sheldon: Synonymy of the North American species of Juncodes (Geological and Natural History Survey of Minnesota. (Bull., No. 9, p. 62—65, 1894), der, ohne materiell etwas Neues zu bieten, sich darauf beschränkt, die Arten umzutaufen.

# Labiatae.

282. Briquet, John. Fragmenta Monographiae Labiatarum. (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, No. 2, p. 119-141.)

Beschreibung neuer afrikanischer, besonders madagascarischer Arten: Ocimum siphonanthum (Madagascar, Hildebrandt No. 3947, p. 121.) - Geniosporum membranaceum (Madag., Hildebrandt No. 3932, p. 22). — Plectranthus Burnati (Madag., Goudot, p. 124), Typus der neuen Section Burnatastrum; P. Malinvaldi (Abyssinien, Schimper No. 529, p. 125. - Coleus Goudotii (Madag., Goudot, p. 126), C. gracilifolius (Madag., Goudot, p. 127), C. Bernieri (Madag., Bernier, p. 128), C. Autrani (Abyssinien, Schimper, No. 693, p. 129), C. trichophorus (Abyssinien, Schimper No. 342, p. 130). — Tetradenia Hildebrandtii (Madag., Hildebrandt No. 3471, p. 131), T. Goudotii (Madag., Goudot, Hildebrandt No. 3971, p. 132). — Beschreibung von Elsholtzia Schimperi Hochst. (Abyssinien). — Saturcia sphaerophylla Brig. (= Micromeria sphaerophylla Baker). - Salvia Hildebrandtii (Madag., Hildebraudt No. 3535, p. 135), S. stenodonta (Madag., Goudot, p. 136), S. tananarivensis (Madag., p. 136), S. Goudotii (Madag., Goudot, p. 137). - Stachys Hildebrandtii (Madag., Hildebrandt No. 3657, p. 138), S. madagascariensis (Madag., p. 139) mit zwei Varietaten. — Ajuga Hildebrandtii (Madag., Hildebrandt, No. 3569, p. 141). — Ausserdem findet man eine Reihe von Bestimmungen mitgetheilt und kritische Bemerkungen über einige Arten. Der Verf. acceptirt die Gattungen Mesosphaerum P. Browne und Algelagum Adanson.

283. Briquet, John. Rectifications de nomenclature. (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, p. 439-440.)

Audibertiella Briq. ist zu ersetzen durch Ramona Greene, deren Arten (nach Verf.) folgende sind: R. capitata (Audibertia capitata A. Gray), R. Clevelandi (A. Gray), R. Dorrii (Kellogg), R. grandiflora (Benth.), R. humilis Greene, R. incana (Benth.) Dougl., R. nivea (Benth.), R. Palmeri (A. Gray), R. polystachya Greene, R. stachyoides (Benth.), R. Vaseyi (Port.). — Bei der Beschreibung afrikanischer Labiaten hatte Verf. die Arbeit von Vatke (Abhandl. Naturw. Ver. Bremen, IX, 1885) übersehen, so dass danach einige Namen zu ändern sind.

284. Tuberous Labiatae. (Bullet. of miscellan. information. Kew, 1894, p. 10-14.)

Es wird eine Aufzählung der bekannten Arten von Coleus und Plectranthus, welche sicher oder wahrscheinlicher Weise knollige Wurzelstöcke besitzen, gegeben. Es sind folgende: Coleus barbatus Benth. (Indien, Arabien, Ostafrika), C. dysentericus Baker n. sp. (Niger, Barter No. 846), C. edulis Vatke (Abyssinien), C. lanuginosus Hochstett. (Abyssinien), C. tuberosus Benth. (Heimath?). — Plectranthus densus N. E. Brown n. sp. (Nyassaland), Pl. esculentus N. E. Brown n. sp. (Natal, Wood 3633), Pl. floribundus N. E. Brown n. sp. (Natal, Wood 646, 3843), var. longipes N. E. Brown (Tropisch Afrika); Pl. madagascariensis Benth. und Pl. incanus Link haben wahrscheinlich keine Knollen, das gleiche gilt von Pl. Sieberi Benth.; dagegen zeigen sich Knollen bei Pl. ternatus Sims (Comoren, Madagascar).

Vgl. auch Bot. C., 58, p. 57.

285. Clos. D. (Ref. 121).

Verf. bespricht die Selbständigkeit der Genera Glechoma und Clinopodium, die beide beibehalten werden sollten.

286. Borbas, Vincenz. "John Briquet: Monographie du genre Galeopsis" czimu muve. Ueber John Briquet's "Monographie du genre Galeopsis". (Természettudományi Közlöny Budapest, 1894, Heft 296, p. 233. [Magyarisch.] — Ref. Bot. C., 1894, No. 20, p. 232.)

Verf. bespricht Briquet's Arbeit und erwähnt, dass in derselben zwei Galeopsis-Arten: G. Murriana Borb. und G. Pernhofferiana Wettst. ganz unbekannt, ja nicht einmal namentlich angeführt sind, trotzdem dieselben als Tauschexemplare seit 1890/91 in Verkehr gebracht wurden und sowohl in Kerner's Flora exsice. Austr.-Hung., als auch in Baenitz's Herb. europ. erschienen sind. — G. dubia ist derzeit in Ungarn nicht zu finden, in die Umgebung von Köszeg (Güns) mag sie sicherlich nur mit Saatkörnern gerathen sein. Dem entgegen, dass G. Murriana vielfach als Hybride der G. speciosa und G. Tetrahit hingestellt wird, bemerkt Verf., dass G. Murriana sich durch Samen fortpflanzt und in den östlichen Alpen allgemein verbreitet ist; auch ist deren Blüthe unvermischt rein gelb und kann als Parallelart der G. pubescens betrachtet werden.

287. Prain, D. A review of the genus Colquhounia. (Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. LXII, 1893, part II, No. 2, p. 30-38.)

Nicht gesehen. Vgl. Bot. C., 1894, 57, p. 309.

288. Abbildung: Salvia macrostachya (Bot. Mag., t. 7372).

# Lecythidaceae.

289. Barringtonia samoënsis (Bot. Mag., t. 7337).

# Leguminosae.

290. Buchwald, Johannes. Die Verbreitungsmittel der Leguminosen des tropischen Afrika. (Engl. B. J., XIX, 1894, p. 494—561. Taf. IV-V.)

Verf. giebt zunächst eine Uebersicht über die Beziehungen der Leguminosen des tropischen Afrika zu denen anderer Gebiete (Mittelmeergebiet, Südafrika, tropisch-asiatisches Gebiet, tropisch-amerikanisches Gebiet). Er sucht sodann zu ermitteln, inwieweit sich die Verbreitung der Leguminosen des tropischen Afrika und ihr Antheil an der Formationsbildung durch die Mittel erklären lassen, durch welche die Pflanzen ihre Verbreitung bewerkstelligen. Er betrachtet zunächst die Leguminosen, welche ihre Samen mechanisch ausstreuen. Sodann beleuchtet er die Bedeutung des Windes, sowie die des Wassers und der Tiere, als Agentien der Verbreitung, soweit diese für die Familie überhaupt in Betracht kommen.

291. Andouard, A. Développement de l'Arachide. (Comptes rendus des séances de l'Acad. des scienc. de Paris. Tome CXVII, No. 5, p. 298—300.)

Vgl. Bot. C., 1894, 58, p. 816.

292. Wright, S. G. Leaf movement in Cercis Canadensis. (Bot. Gazette, XIX, 1894, p. 215-224, t. XIX, XX.)

Die Blattpolster geben den Blättern Tag- und Nachtstelluug.

293. Vail, Anna Murray. A Study of the Genus Psoralea in America. (Bull. Torr. Bot. Club., 21, 1894, p. 91—119.)

294. Terras, James A. Notes on the morphology of some British Leguminosac. (Transact. and Proc. Bot. Soc. Edinburgh, XIX, p. III, 1893, p. 565-581.)

Nach allgemeinen Angaben über Samen, Keimung, Stengel, Verzweigung bei britischen Leguminosae wendet sich der Verf. in dieser Mittheilung zur speciellen sehr eingehenden Behandlung der morphologischen Verhältnisse bei Ulex europaeus.

295. **Taubert**, P. Ueber das Vorkommen der Gattung *Physostigma* in Ostafrika und einige morphologische Eigenthümlichkeiten derselben. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 79-83. Mit einem Holzschnitt.)

Nach Mittheilungen über die Geschichte der in Westafrika heimischen Calabarbohne beschreibt Verf. als neue Art: Ph. mesoponticum aus dem Gebiete der grossen
Seen Ostafrikas. Die neue Art ist aufrecht und entwickelt die Blüthen vor den Blättern.

— Die eigenthümliche Form des Griffels und des Schiffchens von Physostigma ist
bisher falsch beschrieben worden, Verf. giebt eine genaue Schilderung dieser Verhältnisse.

296. Bail. (In Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, VIII, S. u. 4. Heft, 1894, p. 242.)
Kurze Mittheilung über die Heterophyllie bei *Gleditschia triacanthos* L. Aus den
Knospen stark verholzter Theile entwickeln sich einfach-gefiederte Blätter. Zwischenstusen
und doppelt gefiederte Blätter treten an weniger verholzten Zweigen auf.

297 Tanbert, P. Leguminosae. (Natürl. Pflanzenfam., III, 3, p. 257—353, 1894.) 298. Graedner, P. Mikrocladie bei Lathyrus maritimus (L.) Big. (Verh. Bot. Ver.

Prov. Brandenburg, XXXV, 1894, p. 156-157.)

Beschreibung eigenthümlich umgebildeter schwächlicher Sprosse bei der Pflanze. 299. Briquet, J. Études sur les Cytises des Alpes maritimes comprenant un examen des affinités et une révision générale du genre Cytisus. Genève, Bâle, Lyon [Georg], 1894, VII. 204 p. 3 pl.

300. Abbildungen: Sesbania punicea (Bot. Mag., t. 7353); Uraria crinita (Bot.

Mag., t. 7377.)

S01. Martelli, U. Astragalus maritimus Moc. (B. S. Bot. It., 1894, p. 249—250.)
 Vgl. das Ref. in dem Abschnitte für "Geographie, Italien".

302. Gabelli, L. Alcune notizie sulla Robinia Pseudacacia dei dintorni di Bologna.

(Mlp., VIII, p. 328-330. Mit 1 Taf.)

Verf. hebt die Variabilität der Robinia Pseudacacia L. bezüglich der Blüthenfarbe, der Form der Blättchen, sowie Farbe und Zahl der letzteren hervor; am meisten sind aber die Dornen veränderlich. Es bot sich ihm Gelegenheit, auf einem Winterausfluge auf die Hügel um Bologna mehrere der extremsten Fälle derselben zu beobachten. Etliche derselben führt Verf. im Bilde vor und erläutert selbst einige davon durch eine Horisontal-Projection.

Ueber die Ursachen der Abänderungen sagt Verf. nichts. Vermutblich treten die verschiedenen Modificationen auf, so lange die Nebenblätter noch jung sind. Solla.

# Leitneriaceae.

303. Trelease, William. Leitneria Floridana. (Printed in advance from the Sixth Annual Report of the Missouri Bot. Garden, issued May 30, 1894. 26 p. Plate 30—44.)

Der Anlass zu dieser Arbeit war die Auffindung einer Leitneria durch B. F. Bush in Südostmissouri, von wo L. floridana bis dahin noch nicht bekannt geworden war; die Missouripfianze unterscheidet sich von der Floridapfianze in so unbedeutenden Merkmalen (wie ansehnlichere Höhe, grössere, mehr lederige Blätter, kleinere Früchte), dass sie nicht als eigene Art gelten kann.

Verf. giebt eine sehr genaue und fast erschöpfende Beschreibung der Pflanze in allen ihren Theilen, mit besonderer Ausführlichkeit behandelt er die anatomischen Verhältnisse. Sehr auffällig ist das geringe specifische Gewicht der Pflanze, es beträgt nur 0.207. — Die Stellung der Pflanze im System ist vielfach umstritten gewesen. Man wird (nach des Verf.'s Meinung) die Leitnerieae in die Nähe der Plutanaceae stellen oder, wenn die Apetalen aufgelöst werden, in die Nähe der Dipterocarpeae oder Balsamifuae unter den Polypetalen.

# Lentibulariaceae.

304. Kamienski, F. Neue und unbeschriebene Arten der Gattung *Utricularia*. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 3-7.)

Als neu werden beschrieben: U. stellaris L. f. var. dilatata n. var. (p. 8; Madagascar, Ostafrika); U. Oliveri (p. 4; Tropisch. Afrika) mit den Varietäten var. fimbriata n. var. (Westafrika), var. Schweinfurthii n. var. (Weisser Nil); U. Muelleri (p. 5; Australien); U. inflexa Forsk var. tenuifolia n. var. (p. 5; Madagascar), var. remota n. var. (Sansibar); U. quinqueradiata (Spruce msc.) (p. 6; Cuba, Brasilien); U. Warmingii (p. 7; Brasilien, Regnell, III, 2029). — Die Arten gehören zur Section Megacista DC.

305. Stadler, T. D. Life-History of Pinguicula vulgaris. (Transact. and Proceed.

Bot. Soc. Edinburgh, vol. XIX, p. III, 1893, p. 594-595.)

Zusammenstellung der Litteratur über diese Pflanze.

# Liliaceae.

306. Baillen, H. Monographie des Liliacées. (Hist. des pl. Paris, 1894. T. XII, p. 403-600.)

307. Baillon, H. Observations sur les *Liriope*. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894, No. 144, p. 1141—1144.)

Verf. bespricht die Beziehungen zwischen Liriope und Ophiopogon. O. Muscari Dene. ist nur eine Varietät von Liriope spicata Lour. Ferner geht Verf. näher ein auf die Beziehungen der Haemodoraceae zu den Liliaceae und Amaryllidaceae.

308. Baillon, H. Etude d'un nouvel Aspidistra. (Bull. Soc. Linn. Paris, 1894, No. 143, p. 1129-1132.)

Beschreibung einer neuen Art mit dreigliedrigem Perianth, die reichlich in Paris geblüht hat: A. typica.

309. Velenovsky, J. O Phyllokladiich rodu Danač. (Rozpravy české Akademie, Ročnik I, Trida II, Čislo 42. Prag, 1892. 10 p. 1 Taf. Mit deutschem Résumé.)

310. Reuthe. Uebersicht der Lilien der Longistorum-Gruppe (Eulirion). (Neubert's Deutsches Gartenmagazin, 1894, p. 18.)

311. Ascherson, P. Die Herkunft des Namens "Lilium convallium". (Naturwiss. Wochenschr., IX, 1894, p. 241.)

312. Blodgett, Frederick H. On the Development of the Bulb of the Adder's tongue. (Botan. Gazette. XIX, 1894, p. 61—65, pl. VII, VIII)

Behandelt Erythronium americanum.

313. Mechan, Thomas. Fritillaria pudica. (Mechan's Monthly, IV, 1894, p. 49, pl. 4.)

314. Baker. Aloe heteracantha Bak. (G. Chr., 1894, I, p. 620.)

315. Fiori, A. I generi Tulipa e Colchicum e specie che li rappresentano nella Flora italiana. (Mlp., VIII, p. 131-158.)

Verf. veröffentlicht einige kritische Studien über die Gattung Tulipa und die taxonomische Stellung ihrer Arten; er sah sich durch den Umstand dazu veranlasst, dass bei Bearbeitung der genannten Gattung für eine auszugebende analytische Flora Italiens die Frage von selbst aufdrängte — trotz der Monographie der Tulpen Europas (1884) —, welche als "gute Arten" aufzunehmen, welche aber zu verwerfen sind.

Nach einer eingehenden Besprechung der Auffassung der Feldtulpen bei verschiedenen Autoren und insbesondere der Gründe, welche Levier bezüglich der Autonomie der Arten vorbringt, stellt Verf. zwei Hauptmomente auf, welche nach ihm maassgebend sein sollten für eine richtige Deutung der Tulpenarten. Das eine derselben lautet: "Die Beständigkeit der Merkmale bei den Feldtulpen ist mehr als eine specifische Autonomie. durch die Sterilität derselben, durch das Ausbleiben der Samenbildung und die nothwendige agame Fortpflanzung bedingt." Was die Sterilität selbst betrifft, so wird diese ihrerseits als eine Folge von drei verschiedenen Umständen aufzufassen sein: die Fruchtkapsel ist bei mehreren Arten (so u. a. bei T. praecox Ten.) noch unbekannt; bei den meisten Arten ist ungefähr die Hälfte des Pollens taub; schliesslich sind die Tulpen vorwiegend dichogam. Fügt man dem noch bei, dass eine unermessliche Anzahl von Individuen alljährlich der Blüthen wegen am Schaftgrunde abgerissen oder abgeschnitten oder selbet abgemaht wird, so tritt dabei das Vorwiegen der ungeschlechtlichen, gegenüber einer Vermehrung durch Samen noch deutlicher hervor. Das zweite Hauptmoment beruht "auf dem geringen Werthe der Unterscheidungsmerkmale zwischen Garten- und nachträglichen Feldtulpen rücksichtlich der durch langjährige Cultur und durch eventuelle Bastardirung hervorgerufenen Abanderungen". Dieser Gedankengang wird kaum naher verfolgt; nur bemerkt Verf., dass mehrere der von den Autoren angenommenen Unterscheidungsmerkmale, wie die Grösse der Fruchtkapeel, die Farbe der Blüthen, die Form der Perigonblätter. wenig stichhaltig seien.

Die Ergebnisse, zu welchen Verf. gelangt und maassgebend sind für die von ihm vorgenommene taxonomische Sichtung der Arten sind: 1. sämmtliche Feldtulpen, die man Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 3. Abth.

nicht als Hybride vermuthen kann, sind entweder Abarten ("Rassen") oder Spielarten ("Lusus"), welche die Cultur hervorgebracht hat und darum zu jenen spontaneu Typen zurückzuführen, von welchen historische Angaben sie ableiten und welchen auch die morphologische Verwandtschaft sie näher bringt. — Andererseits sind die als Hybride vermutheten Formen jenen der Stammeltern nahe zu bringen, mit welchen sie noch die meiste Aehnlichkeit aufweisen, bis weitere Studien auch den anderen der Stammeltern mit Gewissheit nachgewiesen, beziehungsweise dargetban haben werden, dass der fragliche Hybrid eine Varietät sei oder wehin überhaupt derselbe taxonomisch gehöre. — Derart seine Aufgabe auffassend, stellt Verf. noch den Artbegriff — im Sinne von Gibelli e Belli (1889) — fest und behauptet, dass die Felder nicht minder künstliche Stationen darstellen, wie die Gärten.

Die Eintheilung der vom Verf. anerkannten sieben italienischen Tulipa-Arten wird zunächst darnach getroffen, ob die Filamente der Pollenblätter an der Basis einen Haarpinsel tragen (Eriostemones) oder aber kahl (Leiostemones) sind. Zu der ersten Abtheilung gehören: mit gelben Blüthen T. süvestris L. und deren var. β. australis (Lk.); mit rosafarbigen Blüthen T. saxatilis Sieb. Die zweite Abtheilung zerfällt, nach der Blüthenfarbe (weiss, roth geadert: T. Clusiana DC.); nach der Auskleidung der Innenseite der Zwiebelschalen, ob wollig, behaart oder kahl und wiederum der Form des Fruchtknotens nach (oben verjüngt, mit kurzer dicker Narbe T. Oculus solis S. Am., dazu als var. β. maleolens [Reb.], γ. praecox [Ten.]), der Form der Sepalen und der Dichte der Behaarung des Schaftes, schliesslich der Blattlänge nach.

Bezüglich der Heimath der Tulpen stellt Verf. fest, dass T. silvestris L. und deren var. australis (Lk.) allein in Italien ursprünglich einheimisch sei und zwar stamme die fippigere Grastulpe von der var. australis (Lk.) ab; sämmtliche andere Tulpenarten sind aus dem Orient nach Italien gebracht worden. Bezüglich der T. praecox Ten., die als Varietät mit ihrer Stammart (T. Oculus solis S. Am.) aus dem Oriente herübergekommen, glaubt Verf. nachweisen zu können, dass dieselbe aus den Gärten von Bologna, Florenz und Neapel sich zuerst geflüchtet habe.

Der zweite Theil der vorliegenden Abhandlung bringt einen analytischen Schlüssel der Arten und Abarten der Gattung Colchicum in Italien. Das Hauptgewicht wird dabei auf das Erscheinen, Anzahl und Grösse der Blätter gelegt. Verf. nimmt nur fünf Arten an und zieht die von einigen Autoren als solche aufgefassten Pflanzen als Varietäten zu einzelnen derselben hinzu.

816. Levier, E. Néotulipes et paléotulipes. (Mlp., VIII, 1894, p. 401-423.)

Verf. stellt in seinem Artikel über Palaeo- und Neotulipa fest, dass die von den Autoren als specifisch angesehenen Unterscheidungsmerkmale ebenso weittragend und werthvoll für Tulpen sind, welche aus cultivirten Rassen abstammen, als auch für jene Tulpenarten, welche gar nie von der Cultur berührt wurden. Ausserdem sind die Unterscheidungsmerkmale stets entschieden, niemals schwankend, wie sonst bei Arten kritischer Gattungen. In Folge dessen gewinnen einzelne Details in der Form, Farbe und in dem Ueberzuge einen diagnostischen Werth, worauf Verf. bereits früher (1884) aufmerksam gemacht hatte, wie keine andere Gattungsgruppe ähnliches aufweisen kann.

Dieses, was Verf. an lebenden Pflanzen durch mehrjähriges Studium erfahren, vorausgesandt, richtet sich L. mit scharfsinniger Kritik gegen die Neuerungen, welche A. Fiori in seiner Gliederung der italienischen Tulipa-Arten (vgl. Ref. No. 815) eingeführt.

— An der Hand von Beispielen greift L. die Aeusserungen und Annahmen Fiori's an und beweist sie als hinfällig.

Solla.

317. Abbildungen: Muscari botryoides (Revue de l'Horticolt. Belge, Jan., 1894); Lilium philippinense (Illustr. Horticole, t. 16, 1894); Fritillaria aurel (Bot. Mag., t. 7374); Sanseviera Kirkii (Bot. Mag., t. 7857).

#### Loasaceae.

318. Gilg, E. Loasaceae. (Natürl. Pflanzenfam., III, 6a, p. 100-121, 1894. Lief. 100.)

#### Loranthaceae.

319. Van Tieghem, Ph. Sur la classification des Loranthacées. (Bull. Soc. Bot. France, 41, 1894, p. 138--144.)

Verf. hatte bereits gezeigt, dass Nuytsia den Typus einer besonderen Unterfamilie (Nuytsioideae) der Loranthaceen bildet, welche demnach jetzt in drei Unterfamilien zerfallen.

| tolkstheirne on solice out out       | un involucre concrescent |  | Nuytsioideae   |
|--------------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| un tube extérieur au calice, qui est | un calicule              |  | Loranthoideae. |
| Pag de tuhe extérieur au calice      | •                        |  | Viscoideae.    |

In dieser Arbeit beschäftigt er sich ganz besonders mit der Frage nach der Gliederung der Loranthoideae; die Resultate ergaben sich aus folgender Uebersicht:

|                       |    |     |   | • |   |   | ſ | Pas d'albumen .                  |   |   | • | • | Psittacantheae.                |
|-----------------------|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| ovaire uniloculaire   | •  | • • | • |   | • | • | ì | Un albumen .                     |   |   |   |   | Lorantheae.                    |
| ovaire pluriloculaire | ٠. | •   | • |   |   |   | Ì | Albumen entier<br>Albumen ruminé | • | : | • | • | Elytrantheae.<br>Gaiadendreae. |

Gegenüber anderen Autoren neigt Verf. dazu, eine grössere Anzahl von Gattungen innerhalb jener Gruppen zu unterscheiden.

320. Van Tieghem, Ph. Sur la structure et les affinités des prétendues genres Nallogia et Triarthron. (Bull. Soc. Bot. France, T. 41, 1894, p. 61—71.)

Die beiden von Baillon als neue Loranthaceae aufgestellten Gattungen (Bull. Soc. Linn. Paris, janvier 1892) sind einzuziehen. — Nallogia stellt eine besondere Art der Gattung Champereia (Opilieae) dar: Ch. Gaudichaudiana van Tieghem. — Triarthron ist wirklich eine Loranthacee aus der Gruppe der Lorantheae, und zwar gehört die Pflanze zur Gattung Dendropemon Bl., D. loranthoideus van Tieghem.

321. Van Tieghem, Ph. Structure da la racine dans les Loranthacées parasites. (Bull. Soc. Bot. France, T. 41, 1894, p. 121—127.)

322. Van Tieghem, Ph. Sur les Loxanthera, Amylotheca et Treubella, trois genres nouveaux pour la tribu des Elytranthées dans la famille des Loranthacées. (Bull. Soc. Bot. France, T. 41, 1894, p. 257—269.)

Die Gruppe der Elytrantheae umfasst die Gattungen:

|        | dialysépale ga | mosèpale. G         | rappe de triades |       |     |   | •           | Treubella.    |
|--------|----------------|---------------------|------------------|-------|-----|---|-------------|---------------|
|        |                | dorsifixes.         |                  |       |     |   | Loxanthera. |               |
|        | Anthères ‹     |                     | ( en triades     |       |     |   |             | Amylotheca.   |
| Calice |                | basifixes<br>Fleurs | ( er             | grapp | e . |   | •           | Macrosolen.   |
|        |                |                     | solitaires   er  | épi   |     | • | •           | Elytranthe.   |
|        | Į į            |                     |                  |       |     |   |             | Lepostegeres. |

Loxanthera hat bereits Blume aufgestellt. Als neue Art beschreibt Verf.: L. Beccarii (Borneo, Beccari, No. 1357.) Amylotheca ist neu. Sie umfasst fünf Arten:

A. dictyophleba (F. v. Mueller), A. Hollrungii (K. Schumann), A. Cumingii n. sp. (Manilla, Cuming, No. 1969), A. Zollingeri n. sp. (Macassar, Zollinger, No. 3295), A. sumbawensis n. sp. (Sumbawa, Zollinger, No. 3425.)

Die ebenfalls neue Gattung Treubella zählt vier Arten: Tr. Forsteriana (Schultes), T. vitiensis (Seemann), T. indica (Desrousseaux), T. triflora (Spanoghe).

323. Van Tieghem, Ph. Aciella, genre nouveau de la tribu des Elytranthées dans la famille des Loranthacées. (Bull. Soc. Bot. France, T. 41, 1894, p. 438-440.)

Die neue Gattung ist mit Amylotheca nahe verwandt; sie zählt acht neue Arten aus Neu-Caledonien: A. pyramidata (Pancher, No. 628, No. 4586), A. Pancheri, A. lanceolata (Deplanche, No. 382), A. lifuensis (Deplanche), A. Deplanchei (Deplanche, No. 376), A. rubra (Balansa, No. 1319), A. Balansae (Balansa, No. 2780), A. tenuifolia (Balansa, No. 2780a). — Loranthus dictyophlebius F. Muell. (Australien) gehört wohl besser nicht zu Amylotheca, sondern zu Aciella.

324. Van Tieghem, Ph. Quelques genres nouveaux pour la tribu des Loranthée dans la famille des Loranthacées. (Bull. Soc. Bot. France, 41, 1894, p. 481—490.)

Digitized by Google

In dieser Arbeit begründet Verf. die Aufstellung folgender neuen Gattungen:

- 1. Chiridium. Hierhin gehören Loranthus speciosus Wallich., L. Lindenianus Zollinger, L. setigerus Korthals;
- Coleobotrys mit L. heteranthus Wall., L. Macklottianus Korthals, L. crassipetalus King; dann drei neue Arten: C. Zollingeri van Tiegh. (Zollinger, No. 1414), C. acuminata van Tiegh. (Zollinger, No. 1428), raphidophora (Zollinger, No. 2259).
- 3. Sycophila Welw. mss. mit drei Arten: S. combretoides Welw., S. Mannii (Oliv.), S. ternata van Tieghem. Bov. spec. (St.-Thomas, Quintas).
- 4. Lanthorus Presl mit sechs Arten, unter denen Lanthorus Blumeanus van Tieghem und L. Cumingii van Tieghem (Philippinen, Cuming, No. 1975) neu sind.
- 5. Pilostigma mit nur einer Art: Pilostigma sanguineum (F. v. Muell.) in Australien.
- 6. Ileostylus mit nur einer Art: I. micranthus (Hook. f.) in Neu-Seeland.
- 325. Van Tieghem, Ph. Sur le groupement des espèces en genres dans les Loranthacées à calice dialysépale et anthères basifixes. (Bull. Soc. Bot. France, 41, 1894, p. 497—511.)

In dieser Arbeit wird die Auffassung des Vers.'s für folgende Gattungen begründet:

- 1. Loranthus L.
- 2. Peraxilla n. gen., mit P. Colensoi (Hook. f.), P. tetrapetala (L. f.), P. uniflora n. sp., alle drei aus Neu-Seeland.
  - 3. Barathranthus (Korthals) Miquel.
  - 4. Diplatia n. gen., mit D. grandibracteata (F. v. Müll.) in Australien.
- 5. Phoenicanthemum Bl.; als neue Art wird beschrieben: Ph. Balansae van Tiegh. (Tonkin, Balansa, No. 2331).
- 6. Leucobotrys n. gen. mit zwei neuen Arten: L. inflata (Tonkin, Balansa, No. 1028), L. adpressa (Tonkin, Balansa, No. 2334).
- 7. Acrostachys (Benth. et Hook.), mit A. Kirkii (Benth.), (Sambesi), A. Sandersoni (Harv.), (Natal).
- 8. Plicosepalus (Benth. et Hook.), mit drei Arten: P. undulatus (Meyer), vom Cap, P. curviflorus (Benth.) von Abyssinien, P. Fauroti (Franch.) von Somaliland.
- 9. Stemmatophyllum n. gen., mit St. luzonense (Presl), St. Cumingii n. sp. (Cuming, No. 1966, Philippinen), St. sessilifolium n. sp. (Cuming, No. 1956, Philippinen), St. nodosum n. sp. (Cuming, No. 1952 u. 1958, Philippinen), St. Beccarii n. sp. (Borneo, Beccari, No. 688).
- 10. Amyema n. gen. mit vielen Arten, z. B. A. Miquelii (Lehm.), A. Quandang (Lindley), A. pendula (Sieber) u. a.
- 11. Neophylum n. gen. mit 13 neuen Arten: N. rotundifolium (Deplanche, No. 60), N. Vicillardi (Vicillard, No. 639), N. grandifolium (Vicillard, No. 640), N. Pancheri, N. lanceolatum, N. luteum, N. scandens (Balansa, No. 498), N. acutifolium (Balansa, No. 1317), N. rubrum (Balansa, No. 1317a.), N. latifolium (Balansa, No. 1318), N. tenuiflorum (Vicillard, No. 622, 642, 643), N. bicolor (Paucher, No. 625), N. Balansae (Balansa, No. 3170) alle sind in Neu-Caledonien oder den benachbarten Inseln gefunden.

Zum Schluss wird folgende Uebersicht über die Gattungen gegeben:

|           | épi              | sans gaine                               |               |            |         |      |       |      |    |     |                  |
|-----------|------------------|------------------------------------------|---------------|------------|---------|------|-------|------|----|-----|------------------|
|           | capitule         | sessile sans in                          | volucre       |            |         |      |       | •    |    |     | Barathranthus.   |
|           | Capitale         | pédicellé, avec                          |               |            |         |      |       |      |    |     |                  |
|           |                  | involucrée à l                           | a base.       | Anth       | ères si | mple | 8 .   |      |    |     | Chiridium.       |
|           |                  | engainée à la                            | base.         | Anthèi     | res clo | sonn | ées   |      |    |     | Coleobotrys.     |
|           | grappe<br>simple |                                          | cloise        |            |         |      |       |      |    |     | Sycophila.       |
|           |                  | sans involucre<br>ni gaine.<br>Anthères. |               | ( artict   | ılé .   |      |       | •    |    |     | Lanthorus.       |
| Inflores- |                  |                                          | non,<br>Style | on,   non, | ench    | pea  | u.    | •    | •  |     | Pilostigma.      |
| cence en  |                  |                                          |               |            |         | liss | es (t | étra | mè | re  | Phoenicanthemum. |
|           |                  |                                          |               |            | Sépa-   | Fle  | arĺp  | ent  | am | ère | Leucobotrys.     |
| ı         |                  |                                          |               |            | les     | pli  | 88é08 |      | •  | •   | Acrostachys.     |

Diese Gattungen gehören alle zu den "Loranthées à calice dialysépale et anthères besifixes".

# Magnoliaceae.

326. Groppler, Robert. Vergleichende Anatomie des Holzes der Magnoliaceen.
 Bibliotheca botanica, Heft 31, 1894. 4º. 51 p. 4 Taf. Stuttgart (Nägele), 1894.
 Vgl. Bot. C., 1894, 60. Bd., p. 873.

#### Malvaceae.

327. Garke, M. Ueber Gossypium anomalum Wawra et Peyr. (Engl. Bot. Jahrb. 19, 1894, Beiblatt No. 48, p. 1-2.)

Die Art gehört nicht zu Gossypium, sondern zu Cienfuegosia (C. anomala [Wawra et Peyr.] Gürke).

328. Starnes, H. W. Cotton Crosses and Hybrids. (Bull. Ga. Exp. Sta. 24, p. 3, F. 1894.)

329. Baker, Edmund G. Malvastrum v. Malveopsis. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 186.)

Der Name Malvastrum muss erhalten bleiben.

330. Sprenger, C. Hibiscus esculentus L. var. speciosus hort. (G. Fl. 43, 1894, p. 622-624.)

831. Baker, Edmund G. Supplement to Synopsis of Malveae. (Journ. of B., XXXII, 1894, p. 35-38.)

Zahlreiche Nachträge zu des Verf.'s Uebersicht. — Tarasa Philippi ist verwandt mit Malvastrum und Cristaria.

#### Mayacaceae.

332. Baillon, H. Monographie des Mayacacées. (Hist. d. pl. XIII, p. 230—232, Paris, 1894.)

#### Melastomataceae.

833. Abbildung: Miconia velutina (Illustr. Hortic., t. XXI); Phyllagathis hirsuta Cogn. (Illustr. Hortic., 15. Febr. 1894); Porphyrocoma lanceolata (Illustr. Hortic., t. 186).

#### Meliaceae.

334. Sargent, C. S. The Pride of China tree. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 92.) Abbildung von Melia Azedarach umbraculifera.

#### Moraceae.

835. Golenkin, M. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Inflorescenzen der Urticaceen und Moraceen. (Flora, 1894, 78. Bd., Heft II, p. 97-129, Taf. IX-X.)

Die Inflorescenzen der untersuchten Pflanzen stellen zwei Typen dar. Der am meisten verbreitete Typus ist der dichasiale. Das Dichasium tritt entweder in einfacher Form auf oder dichasiale Inflorescenzen sind vereinigt auf dorsiventral verzweigten Axen oder sie werden getragen von verzweigten oder nicht verzweigten Seitensprossen, die mit Hochblättern bedeckt sind und das Aussehen gewöhnlicher Inflorescenzen erhalten. Einfache dichasiale Inflorescenzen besitzen die Gattungen Parietaria, Pellionia, Memorialis, theilweise Urtica. Ein einfaches Dichasium stellen auch die Inflorescenzen von Elatostemum und Procris dar. Eine weitere Differenzirung der dichasialen Inflorescenzen findet man bei Cecropia und Artocarpus. Bei Cecropia sind die ersten Theilungen noch rein dichasial, und wenn auch die kolbenförmigen Inflorescenzzweige nicht durch Verschmelzen

der Cymenzweige entstehen, so sind sie phylogenetisch doch von Dichasien abzuleiten. Tritt bei dichasialen Inflorescenzen Verzweigung der Hauptaxe ein, so werden die Aeste nur auf einer (Rücken-) Seite angelegt und es entstehen dorsiventrale Inflorescenzen. Mehr differenzirt sind die dorsiventralen Inflorescenzen von Laportea, Fleurya, Girardinia, Boehmeria, wo schon keine Verwandlung der Vegetationsspitzen in Dichasien vorkommt und die Primanblüthen der partiellen Inflorescenzen aus mit den Aesten gemeinsamen Höckern entstehen. Hier werden aber noch die Bracteen, in deren Achseln die Zweige zu stehen kommen, angelegt, bei Urtica aber werden sie nur an Hauptästen oder bei U. membranacea, wo keine Verzweigung stattfindet, nur an der Hauptaxe erhalten. — Dichasiale Inflorescenzen auf mit Hochblättern bedeckten Sprossen, welche dadurch das Aussehen gewöhnlicher Inflorescenzen erhalten können, sind bei Humulus, Cannabis und Arten von Bochmeria gefunden worden. - Den zweiten Typus stellen die Inflorescenzen der untersuchten Arten von Dorstenia und Ficus dar. Es könnte wohl die Aehnlichkeit der Inflorescenzen einiger Arten von Elatostemum mit denen von Dorstenia (z. B. D. argentea) verleiten, auch diese Inflorescenzen von dichasialen abzuleiten, die Entwicklungsgeschichte giebt aber dazu keine Stütze. Der Hauptunterschied zwischen dichasialen Inflorescenzen von Elatostemum und denen von Dorstenia und Ficus liegt in der Entstehung einer neuen Zuwachszone, die zwar häufig unterbrochen oder nicht regelmässig ist, aber doch von Vegetationsspitzen der dichasialen Aeste gar nicht abgeleitet werden können. Zweitens ist es die succedane Anlage der Blattgebilde, die auch als Bracteen nicht angesehen werden können. Ebenso spricht gegen die Cymendeutung auch die charakteristische progressive Anlage der Blüthenhöcker. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass bei solchen Inflorescenzen wie Dorstenia und Ficus die Gewebe des Inflorescenzbodens längere Zeit den meristematischen Charakter behalten und Blüthenhöcker anzulegen befähigt sind.

836. Golenkin, M. Ueber die Entwicklungsgeschichte der Inflorescenzen bei verschiedenen Vertretern der Urticaceen, zu denen auch die Moraceen zugezählt wurden. (Bot. C. 57, 1894, p. 6-7.)

Ref. über des Verf.'s Arbeit in Flora 1894.

337. Sargent, C. S. The Red Mulberry Tree. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 23.) Abbildung von *Morus alba* in Alabama.

838. Lermer und Holzner. Beiträge zur Systematik des Hopfens. Entwicklung der Rebe. I. II. (8 p. 4°. 6 Taf. München; Zeitschr. f. d. gesammte Brauwesen, 15, 1893, No. 16, 1894.)

338a. Richter, Aladar. Die anatomischen und systematischen Verhältnisse von Cudrunia Trécul, Pleiospermum Tr. und Cardiogyne Bureau. (Bot. C. 57, 1894, p. 37.)

339. Richter, Aladar. A valódi kenyérfa (Artocarpus communis Forster, A. incisa L. fil.) anatomiai viszonyairól és a név historiája. Ueber die anatomischen Verhältnisse und die Namensgeschichte des echten Brodbaums. (Természettudományi közlöny Budapest 1894, H. 301, p. 497—498 [Magyarisch]. — Bot. C. 61, 1894, p. 169—170.)

Zunächst erwähnt Verf. auf Grund eines unedirten Manuscriptes des Pariser Jardin des Plantes und eines Exemplares ebendaselbst eine Varietät des in Polynesien indigenen Artocarpus communis Forster var. apyrenocarpa A. Richter, welche 1793 durch die Engländer von der Insel Tahiti auf die Antillen und nach Brasilien gebracht wurde. A. communis Forster wurde zuerst von Georg Forster beschrieben (Characteres Gener. 1775); trotzdem wird die Pflanze meist A. incisa Linné fil. genannt, obwohl diesem aus dem Jahre 1781 herstammenden und nach der Thunberg'schen Rademachia incisa (1776) gegebenen Namen weder Sinn noch Berechtigung zugesprochen werden kann. Georg Forster verfasste später auch eine Monographie des echten Brodbaumes. Verf. verurtheilt das Vorgehen Otto Kuntze's, der Saccus communis O. K. anführt, welcher Name nur als ein unglücklich gewähltes Synonym für Artocarpus communis F. anzusehen ist.

Verf. untersuchte 25 Arten hinsichtlich des anatomischen Baues. Gelblichgrüne harzhaltige Secretsellen im Schwammparenchym und trichterartig vertiefte, schildförmige Drüsenhaare der Epidermis bilden die histologische Hauptcharakteristik des Blattgewebus bei A. communis Forster; bei allen anderen Arten sind von diesen Merkmalen entweder

die Drüsenhaare oder die Secretzellen allein äusserst selten anzutreffen. — Aus der Vergleichung der A. integrifolia L. und A. echinata Roxb. erhellte, dass die anatomische Methode bei Feststellung der Arten ausgezeichnete Dienste leistet. Filarszky.

340. Piretta, R. Sui ricettacoli di fico raccolti a Porto d'Anzio. (B. S. Bot. It., 1894, p. 123.)

Verf. legt Winterblüthenstände des Feigenbaumes vor, welche er auf spontanen Individuen bei Porto d'Anzio gesammelt. Solla.

## Musaceae.

341. Species and Principal Varieties of Musa. (Bull. of miscellan. information Kew, 1894, p. 229—314.)

Dies ist eine ausserordentlich eingehende Arbeit über die Bananen, in welcher nicht nur ausführlich die Arten und deren Verbreitung beschrieben werden, sondern in der wir auch zahlreiche Mittheilungen über die Verwerthung der Bananen, ihre Cultur, den Handel mit ihnen finden. Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. — Auf p. 238—240 wird ein Bestimmungsschlüssel für die drei Untergattungen und die 35 Arten gegeben. Neu sind, wie es scheint, die Arten: M. malaccensis Ridley, M. flava Ridley (aus der Section Eumusa), M. violascens Ridley (aus der Section Rhodochlamys), alle drei von Malacca. Der systematische Theil basirt im wesentlichen auf der Arbeit von Baker. (Annals of Botany, VII, 1893, p. 189—222; vgl. Just., B. J., XXI, II, 1, p. 361.) Mehrere Arten sind abgebildet, theils in Originalen, theils in Copien.

Vgl. auch Bot. C., 59, p. 329.

842. Baker, J. G. Musa aurantiaca G. Mann. (G. Chr., 1894, I, p. 102.)

Beschreibung nach lebendem Material.

843. Musas. (Gard. Chron., 1894, II, p. 243-244.)

# Myricaceae.

344. Sargent, C. S. The Wax Myrtles of the Sea-coast of Eastern North America. (Gard. and Forest, VII, 1894, p. 474.)

Abbildungen von Murica cerifera und M. carolinensis.

345. Mauger, C. C. Myrica asplenifolia L. (Amer. Journ. Pharm., 66, 1894, p. 211-219.)

346. Beringer, George M. Notes on the Genus Myrica. (Amer. Journ. Pharm., 66, Mai, 1894, p. 220.)

Nicht gesehen.

## Najadaceae.

847. **Hagnus**, P. Ueber die Gattung *Najas*. (Ber. Deutsch. Bot. Ges., XII, 1894, p. 214-224. Taf. XI.)

Verf. vertheidigt seine Beobachtungen und Anschauungen gegenüber den massslosen Angriffen Schumann's (insbesondere in Fl. Brasil. Fasc. CXVI, Sp. 717—784). Nach erneuten Studien muss er an seiner bereits 1870 gegebenen Darstellung des Baues der männlichen Bluthe von N. marina festhalten und Schumann's abweichende Angaben als fehlerhafte Beo bach tungen erklären. Nach dem Verf. geht eine innere Hülle dicht unter der Basis der Antheren ab, liegt der Antherenwand eng an und endet oben in swei keulig angeschwollene Lappen, nach Schumann stehen diese beiden Lappen auf dem Scheitel der Antheren und die Antherenwandung ist unmittelbar von dem Phyllum exterius, des Verf.'s äusserer Hülle, umgeben. — Völlig unverständlich sind die Angaben von Schumann über die männlichen Bluthen von N. graminea. Hier umgiebt nur eine mit zwei stumpfen, keulig angeschwollenen Lappen endende Hülle den Antherenkörper; dass dieses eine Hülle ist, die an der Basis der Anthere sich erhebt und dieselbe in ihrer ganzen Höhe umgiebt, liess sich entwicklungsgeschichtlich und nach dem Bau der fertigen Blüthe feststellen. Entgegen Schumann ist an N. indica Willd, N. tenuis Al. Br. und an deren Arten eine äussere Hülle an den Blüthen deutlich wahrzunehmen; dies gilt auch für N. Schweinfurthii P. Mag. n. sp. (Seriba Ghattas, Schweinfurth, No. 2140, p. 220). — Unrichtig sind auch die Angaben

Schumann's über die Samen von N. podostemon und über die Beobachtungen des Verf.'s an diesen. — Zum Schluss vergleicht Verf. die Bildung und Entwicklung der weiblichen Najas-Blüthe mit der Entwicklung der weiblichen Zannichellia-Blüthe. Der den Blüthenboden umgebenden Hülle der weiblichen Zannichellia-Blüthe entspricht die das Ovulum umgebende Hülle der weiblichen Najas-Blüthe; das umschlossene Ovulum entspricht den Carpellen von Zannichellia. Man kann sich vorstellen, dass der Carpelltheil der Anlage allmählich zurückging, und dass mit dem Zurückgehen des Carpellartheiles die Function der Narbenbildung auf die Hülle überging; wie man sich auch denken kann, dass die Pollenbildung von äusseren, sitzenden Staubblättern oder Antheren allmählich unter Reduction der heraustretenden Theile auf die Axe zurückging. Verf. meint, dass vieles dafür spreche, dass wir es bei Najas mit reducirter Einfachheit zu thun haben.

# Nymphaeaceae.

348. Raciborski, Marian. Die Morphologie der Cabombeen und Nymphaeaceen. (Flora, 1894, 78. Band, Heft III, p. 244-279.)

Bei Nuphar ist der Sprossbau am einfachsten. Die Rhizome sind dorsiventral, die Dorsiventralität ist eine Folge der Lichtwirkung. An den Rhizomen entstehen gewöhnlich zweierlei Laubblätter, die mechanisch sehr verschieden sind, die dünnen, untergetauchten und die schwimmenden. Die Blüthen entstehen in den Achseln sehr kleiner Stützblätter. Bei N. luteum und N. affine sind diese noch als Blattgebilde leicht erkennbar; bei N. advena ist an der Basis der Blüthenstiele nur ein ganz niedriger Wall sichtbar, der nur aus Analogiegründen als verkümmerte Stützblattanlage erkennbar ist. — Bei Nymphaea ist keine Spur der Stützblätter mehr zu finden, auch keine Vorblätter, der Kelch ist dagegen tetramer, in orthogonaler Stellung, mit der bekannten eigenthümlichen Deckung. Verf. sieht in den Kelchblättern der Nymphaea-Blüthen nichts anderes als Kelchblätter. Von den Vorblättern ist bei keiner Nymphaeacee auf keiner Entwicklungsstufe etwas zu sehen, und so sind keine Gründe vorhanden, von abortirten Vorblättern zu sprechen, dagegen scheint es bei der nahen Verwandtschaft von Nymphaea und Nuphar wahrscheinlich, dass die deckblattlose Blüthe der Nymphaea von einer verkümmerten, Deckblätter besitzenden Form wie Nuphar abgeleitet ist; die fast vollständig rudimentären Deckblätter der N. advena sprechen zu Gunsten dieser Annahme. Die Nymphaea-Blüthen sind extraaxilläre Sprosse, die an Stelle der Blätter im Verlaufe einer Spirale an der Vegetationsspitze entstehen.

Victoria und Euryale sind von einander sehr wenig, von Nymphaea bedeutender verschieden. Die Blätter sind deckblattlos und vorblattlos; die Blätter eutstehen ganz normal im Verlaufe einer der <sup>2</sup>/<sub>5</sub> nahen Spirale unmittelbar an der Vegetationsspitze. Die Blüthen entstehen dagegen etwas später, schon ausserhalb der durch die jüngsten Blattanlagen markirten Spirale als extraaxilläre Gebilde, die etwa von der Kante der breiten Basis eines älteren Blattes zum Vorschein kommen und später an der stark wachsenden Stipula derselben von hinten umhüllt bleiben. Eine seitliche Verschiebung kann in diesem Falle nicht construirt werden, um die Möglichkeit der axillären Natur der Victoria-Blüthen wahrscheinlich zu machen; phylogenetisch bleibt die Victoria- (und Euryale-) Blüthe unerklärt.

Die Cabombeen unterscheiden sich von den Nymphaeaceen in morphologischer und anatomischer Hinsicht bedeutend. Der sympodiale Wurzelstock, der mit Niederblättern bedeckt ist und monopodiale, fluthende, blatt- und blüthentragende Sprosse bringt, ist den Nymphaeaceen fremd. Cabomba ist charakterisirt durch zweierlei Blätter, tief eingeschnittene, decussirte, untergetauchte und schildförmige, ganzrandige, spiralig gestellte, schwimmende; die Schwimmblätter kommen nur bei Blüthenbildung vor. Bei Brasenia tritt die Bildung der Schwimmblätter unabhängig von der Blüthenbildung auf. Die Blüthen stehen seitlich von den Achselknospen tragenden Blättern und sind deckblattlos und vorblattlos. Im ausgewachsenen Zustande haben wir hier — mutatis mutandis — eine ähnliche morphologische Erscheinung, wie bei den vielbesprochenen Ranken der Ampelideen. An der Vegetationsspitze entstehen nach einander ohne Ende in spiraliger Reihenfolge Blattprimordium und Blüthenprimordium, in weiterer Entwicklung strecken sich aber die Internodien zwischen

diezen Paarlingen sehr bedeutend, während dieselben (ein Blatt und eine Blüthe) auf derselben Höhe neben einander inserirt bleiben. Ein blühender Spross von Cabomba oder Brasenia ist also ein Monopodium, welches von einem solchen der Nymphaea durch seine gestreckten, dünnen Internodien verschieden ist.

349. **Schumann, K.** Die Untersuchungen des Herrn Raciborski über die *Nymphaeaceae* und meine Beobachtungen über diese Familie. (Ber. D. B. G., XII, 1894, p. 178—178.)

Verf. vertheidigt seine eigenen Beobachtungen und Anschauungen gegen die Angriffe von Raciborski; er greift in einigen Punkten die Angaben und Deutungen dieses Autors an. Am Schlusse der Mittheilung wird die Stellung des Verf.'s zur Juxtappositionstheorie Schwendener's näher präcisirt. Die Contacte müssen als etwas nicht erklärt gegebenes angesehen werden, ebenso sind gegeben die Grössen der Organanlagen, die Bewegungen, welche sich durch das Wachsthum in der Nachbarschaft der letzteren geltend machen. Unter bestimmten Verhältnissen, bei dauernd gewahrtem Contact, scheinen die Neubildungen an die Innehaltung bestimmter, durch die ebenfalls gegebenen Räume bedingter Verhältnisse gebunden zu sein.

350. Raciborski, M. Beiträge zur Kenntniss der Cabombeen und Nymphaeaceen. (Flora, 79. Bd., 1894, p. 92-108.)

1. Verf. verfolgte die Entstehungsweise der eigenthümlichen Ausläufer bei Brasenia Schreberi, nach lebendem Material. — 2. In den unterirdischen Rhizomen von Brasenia sammelt sich schon im Sommer die Stärke in grossen Mengen an. In sehr vielen der stärkeführenden Parenchymzellen finden sich vereinzelte oder zu mehreren grosse, eitronengelbe, rhombische Krystalle, welche nach den Reactionen wahrscheinlich organisch sind und den Verbindungen der Fettreihe angehören. — 3. Beschreibung einiger Brasenia-Blüthen. — 4. Beschreibung der morphologischen Verhältnisse bei Cabomba caroliniana Gray, die in manchen Beziehungen von C. aquatica Aubl. abweicht. — 5. Erwiderung auf die Angriffe Schumann's (Ber. D. B. G., 1894, p. 173f.). — 6. Beobachtungen über die Perforationen an den Victoria-Blättern. — 7. Die Gerbstoffe und Exkrete der Nymphaeaceen. — 8. Ueber Schleimbildung im Innern der Nymphaeaceen. — 9. Ueber die mechanische Blattstellungstheorie.

351. Wartha, V. A braziliai tündérrózsáról. Victoria regia. (Természettudományi Közlöny Budapest, 1894, Heft 301, p. 461—467. [Magyarisch.] — Bot. C., 1894, 61, p. 172.)

Kurze populäre Beschreibung der V. regia nach Emery. In der Einleitung macht Verf. den Leser auf die im Budapester botanischen Garten das erste Mal blühende Victoria aufmerksam, welche am 10. Februar ausgesät und schon am 26. April ins Victoria-Haus versetzt, bis September 52 Blätter entwickelte, am 4. August aber die erste Blüthe entfaltete. Der Durchmesser der grössten Blätter betrug zu dieser Zeit 2 m, den 14 cm hohen Blattrand nicht eingerechnet. Verf. erwähnt auch, dass in Ungarn den ersten Versuch mit der Cultur der Victoria in den 70er Jahren Dr. Procopp machte, aber ohne Resultat. Eine ganz falsche Behauptung, denn die schönen Blüthen der V. regia lockten damals Tausende von Menschen nach Räkosfalva, wo Dr. Procopp in seinem Privatgarten die erste Victoria in Ungarn thatsächlich zum Blühen brachte.

352. Brand, F. Ueber die drei Blattarten unserer Nymphaeaceae. (Bot. C., 1894, 57, p. 168-171.)

Interessante Beobachtungen über die Abhängigkeit der Blattform von biologischen Momenten,

#### Oleaceae.

353. Britten, James. Linociera cotinifolia = Chionanthus virginicus. (Journ. of B., XXXII, 1894, p. 88-40.)

Identificirung der auf Plukenet Almag., t. 241, Fig. 4, basirenden Linociera-Art mach Exemplaren des Sloane Herbarium mit der Chionanthus-Art.

282

354. Sargent, C. S. The Fringe Trees. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 825, Fig. 52—53.)

Bemerkungen über Chionanthus-Arten.

355. Rothrock, J. T. The White Ash (Fraxinus americana). (Forest Leaves, IV, 1894, p. 120, Fig. 1-3.)

356. **Hildebrand**, F. Ueber die Forsythien. (G. Fl., 43, 1894, p. 617—620. **Mit** Abb. 110.)

Mittheilungen über Heterostylie bei Forsythia.

357. Pringle, C. G. The Mexican Ash. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 14.) Bemerkungen über Fraxinus Berlandieriana.

358. Mancini, C. Le nostre migliori varietà d'olive. (L'Italia agricola, an. XXXI. Piacenza, 1894, No. 2, 3, 9, 11. Mit 4 Taf.)

Verf. beschreibt die morphologischen Merkmale, die Cultureigenschaften, die Resistensfähigkeit den Feinden gegenüber für mehrere Varietäten des Oelbaumes. Die zur Sprache gelangten und in farbigen Bildern vorgeführten Formen sind drei verschiedene der im Lande als Olivastro bekannten Varietät (die spontane Oelptlauze), ferner Formen der olivella und der olivona, zuletzt die beiden Varietäten aus Trani und Gaeta. — Die Bilder sind trefflich ausgeführt.

## Oliniaceae.

359. Gilg, E. Oliniaceae. (In Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfam., III, 6a., p. 213—216, Lief. 106/107, 1894.)

## Onagraceae.

360. Trelease, W. The North American Species of Gayophytum and Boisduvalia. (V. Ann. Rep. Missouri Bot. Gard. Reprint, p. 1—16, pl. 1—26. 5. Jan. 1894.)

361. Wheeler, C. F. Some notes on Oenothera biennis L. (Asa Gray Bull., 1893, No. 3, p. 9.)

## Orchidaceae.

362. Pâtzer, E. Beiträge zur Systematik der Orchideen. (Sep.-Abdr. aus Engler's Bot. J., XIX, 1894, p. 1-42.)

I. Zur Nomenclatur. Verf. vertheidigt die von ihm angenommenen Orchideennamen gegenüber den von O. Kuntse in seiner Revisio eingeführten Aenderungen; dies giebt ihm Gelegenheit, die Verschiedenheit seiner eigenen Anschauungen über Nomenclaturprincipien gegenüber denen von O. Kuntze auseinanderzusetzen. Eine übermässige Betonung des Prioritätsprincips erscheint ihm nicht gerechtfertigt. "Wenn schon in dem scharf gegliederten Bau unseres Eigenthumsrechts der Begriff der Verjährung existirt und auch durch den längeren unbestrittenen Gebrauch Rechte erworben werden können, so dürfte dies doch auch für das Gebiet der Nomenclatur gelten und das umsomehr, als doch wohl die Mehrzahl der Botaniker auf dem neuerdings von Saint-Lager treffend hervorgehobenen Standpunkt stellen wird, dass die Nomenclatur dazu da ist, um so gut als möglich die Lebewesen zu benennen, nicht aber dazu, um das Andenken der Namengeber zu ehren". - Im Speciellen behandelt Verf. die Nomenclaturfrage bezüglich der Thouars'schen Orchideennamen (Angorchis, Phyllorchis etc.), ferner hinsichtlich folgender Genera: Malaxis Sw. — Microstylis Nutt. — Hammarbya O. K.; Ceraia Lour. und Callista Lour., Thrixspermum Lour.; Pleione Don und Coelogyne Ldl., Gastrochilus Don und Saccolabium Bl.; Eria Ldl. und Pinalia Ham.; Corybas Sal. und Corysanthes R. Br.; Spiranthes L. C. Rich. und Gyrostachys Pers.; Stelis Sw. und Humboldtia R. et Pav.; Cystopus Bl. und Odontochilus Bl.; Listera R. Br. und Diphryllum Raf.; Codonorchis Ldl. und Isotria Raf.; Asarca Lindl. und Chloraea Lindl.; Huttonaea Harv. und Hallackia Harv.; Diadonium Poepp. Endl. und Chaenanthe Ldl.; Sophronitis Ldl. und Sophronia Ldl.; Limodorum L.; Calopogon R. Br. und Helleborine Mart.; als Antiquitäten werden auch die von Kuntze wieder hergestellten Namen Neottia L. für Coralliorrhisa R. B., Nidus Ludw. für Neottia im neueren Sinn und Orchioides Trew. für Goodyera R. Br. behandelt Zum Schluss bespricht er noch die Namen Rodriguesiella O. K. Sanderella O. K. Sirhookera O. K.; er wendet sich insbesondere gegen die letztere monströse Namenbildung.

II. Sachliches.

- A. Allgemeines. Verf. bespricht insbesondere die Bedeutung der Bastardbildung zwischen gewissen Gattungen für die Systematik, die Möglichkeit der fruchtbaren Kreuzung zwischen Arten zweier Gattungen bedingt nicht die Vereinigung dieser.
- B. Bemerkungen über einzelne Gruppen. Beziehen sich hier auf die Cypripedilinae. Verf. schreibt Cypripedilum, nicht Cypripedium. Er giebt folgende Uebersicht:
  - I. Selenipedilum Rchb. Foliorum membranaceorum vernatio convolutiva. Perigonium marcescens in capsula triloculari, trisulcata trilobave peristens. Semina crustacea Vanillae. America centralis et meridionalis. Drei Arten.
  - II. Cypripedilum L. Foliorum membranaceorum vernatio convolutiva. Perigonium in capsula uniloculari persistens. Semina non crustacea, longiuscula, embryone parvo, subrotundo. Regiones temperatae hemisphaeriae borealis. A. Eucypripedilum. Sepala lateralia connata. Labellum subtus non carinatum. a. Multiflora. Folia longiora quam lata, alterna Spica multiflora. Spec. 1: C. californicum A. Gray; b. Pauciflora. Folia longiora quam lata, alterna. Spica uni-vel pauciflora. Spec. 2—19: z. B. C. Calceolus L.; c. Diphylla Benth. emend. Sepala lateralia connata. Folia bina latiora quam longa, subopposita. Spica uni-vel pauciflora. Spec. 20: C. japonicum Thunb. B. Trigonopedilum Franch. Sepala lateralia connata, labellum subtus carinatum, sectione transversa trigonum. Spec. 21: C. margaritaceum Franch. C. Arietinum Beck. Sepala lateralia non connata. Spec. 22—23: C. arietinum Sw. und C. plectrochilum Franch.
  - III. Paphiopedilum Pfitzer. Foliorum coriaceorum vernatio duplication. Perigonium cum columna deciduum. Capsula uni-vel trilocularis, Semina Cypripedili non crustacea. Asia, Australia et Americae tropicae vel subtropicae. A. Coelopedilum. Capsula unilocularis. Gerontogaeae. a. Eremantha. Spica uniflora, rarissime biflora. α. Tessellata Rchb. f. Folia marmorata; sp. 1—27. β. Viridia. Folia viridia concoloria: sp. 28—33. b. Polyantha. Spica multiflora; sp. 34—46. Phragmopedilum. Capsula trilocularis. Neogaeae; sp. 47—41.
- 363. Schlechter, R. and Bolus, H. On the Genus Acrolophia. (Reprinted from the Journal of Botany" for November 1894; 3 p.)

Die Gattung Acrolophia Pfitzer (in Engler-Prantl, II) wird angenommen.

§ 1. Eucrolophia. — Anther 2 — horned; flowers spurred or saccate.

Bracts coloured . . . . . . . . 1. A. comosa (Sonder, sub Eulophia).

Bracts not coloured

Capsule ovoid or oblong.

Flowers 1-1.2 cm lang . . . . 8. A. tristis (L., sub Satyrio).

Flowers 1.4-1.6 cm lang.

Column narrowed to the apex . 4. A. lunata (Schlechter, sub Eulophia in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, XXXV, 45).

Column widened . . . . . 5. A. lamellata (Lindl., sub Eulophia).

§ 2. Acrolophiclia. Anther without horns; flowers spurred or saccate.

Lip ovate . . . . . . . . . . 6. A. micrantha (Lindl., sub Eulophia).

Lip nearly square . . . . . . . . . 7. A. cochlearis (Lindl., sub. Eulophia).

§ 3. Pseudacrolophia. Anther without horns; flowers without spur or sac.

8. A. ustulata (Bolus, sub Cymbidio et Eulophia).

864. Britten, James. Orchis strateumatica L. (Journal of Bot., XXXII, 1894, p. 21.) 865. Litterature of Orchids. (Gard. Chron., 1894, II, p. 42, 158.) 366. Williams, B. S. The Orchid growers manual. 7. ed., enlarged and rev. to the present time, with num. illustrations. London, 1894. 784 p. 8°.

367. De Kerchhove de Denterghem, 0. Comte de. Le livre des Orchidées. Gand

(Hoste) et Paris (Masson), 1894. VIII u. 602 p. 80. 31 pl.

368. Reichenbach 11., H. G. Xenia Orchidacea. Fortgesetzt von F. Kranzlin. Bd. III, Heft 7, 8, 4°. p. 109—140. 20 Tafeln. Leipzig (Brockhaus), 1894.

369. Buser, R. Cypripedium ou Cypripedium? (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, No. 10, p. 642-644.)

Verf. kritisirt die von Ascherson vorgeschlagene Bildung Cypripedilum und entscheidet sich für Cypripedilum.

370. Krānzlin, F. Grammatophyllum Guilelmi II. und Dendrobium Augustae Victoriae. (G. Fl. 43, 1894, p. 114-115.)

371. Krānzlin, F. Cochlioda Noesliana A. Rolfe. (G. Fl. 43, 1894, p. 281-282. Taf. 1403.)

372. Ledien, F. Vanda teres Ldl. (G. Fl. 43, 1894, p. 337—338. Taf. 1404.) Enthält auch Mittheilungen über die Cultur der Pflanze.

373. Abbildungen: Aerides Lawrenceae (Lindenia, t. 401); Aganisia lepida (Lindenia, t. 400); Angraecum Fournierianum Kranzlin (Revue Horticole, 16 Dec. 1894); Catasetum atratum Lindl. (Orchid Album, t. 480); C. Imschootianum (Lindenia, t. 403); Cattleya Acklandiae (Lindenia, t. 421); C. Acklandiae var. salmonea (Lindenia, t. 399); C. Eldorada var. Treyeranae (Lindenia, t. 402); C. Trianae (Lindenia, t. 426); Coelogyne cuprea Wendl. et Kranzl. (Xenia Orch., t. 263); Cymbidium eburneum (Lindenia, t. 422); Cypripedium Claudii × (Lindenia, t. 897); C. Lathamianum × (Lindenia, t. 897); C. philippinense (Lindenia, t. 404); C. Ribesianum × (Lindenia, t. 425); C. Roebelini (Xenia, t. 265); C. superbiens (Orchid. Alb., t. 486); C. Weathersianum × (Lindenia, t. 397), Dendrobium atroviolaceum (Bot. Mag., t. 7871); D. Devonianum (Orchid Alb., t. 488); D. sphegidiglossum (Xenia, t. 270); Erycina echinata (Bot. Mag., t. 7384); Eulophiella Elisabethae (Bot. Mag., t. 7382); Eulophia Warburgiana (Xenia, t. 266); Houlletia Landsbergi (Orch.) (Bot. Mag., t. 7362); Laelia anceps Schroederiana (Orchid Alb., t. 478); L. grandis tenebrosa (Orchid Alb., t. 487); L. tenebrosa var. Pittiana (Gard. Chr., 1894, II, p. 7), Listrostachys Metteniae (Xenia, t. 270), Luisia Griffithii (Xenia, t. 269); Lycaste Luciani (Liudenia, t. 412); Masdevallia Davisi (Lindenia, t. 427); Maxillaria longipes (Xenia, t. 262); M. striata (Lindenia, t. 398); M. venusta (Orchid Alb., t. 492); Miltonia spectabilis (Orchid Alb., t. 491); Neuwiedia Lindleyi (Bot. Mag., t. 7368); Odontoglossum cirrhosum (Lindenia, t. 424); O. cordatum var. aureum (Orchid Alb., t. 489); O. crispum (Lindenia, t. 416); O. prionopetalum (Orchid Alb., t. 474); Oncidium macranthum (Orchid Alb., t. 485); O. saccodes (Orchid Alb., t. 477); Phajus Cooksoni × (Orchid Alb., t. 478); Pholidota sesquitorta (Xenia, t. 266); Pleurothallis gelida (Xenia, t. 267); P. Kiefersteiniana (Xenia, t. 268); P. polyliria (Xenia, t. 268); P. Roezlii (Orchid Alb., t. 476); Rodriguesia Lehmanni (Xenia, t. 267); Saccolabium Wendlandianum (Xenia, t. 269); Sobralia sessilis (Bot. Mag., t. 7376); S. xantholeuca (Bot. Mag., t. 7332); Spathoglottis gracilis Rolfe (Bot. Mag., t. 7366); Trichocentrum tigrinum (Bot. Mag., t. 7380); Trichopilia hymenantha (Orchid Alb., t. 479); T. Kienastiana (Xenia, t. 261); Trichopilia suavis (Lindenia, t. 428); Vanda teres Andersoni (Orchid Alb., t. 474).

## Orobanchaceae.

374. Heinricher, E. Die Keimung von Lathraca. (Ber. D. Bot. Ges., XII, 1894, p. 117—132. Taf. XVII.)

Auf Grund umfangreicher Culturversuche kam Verf. zu folgenden wichtigen Ergebnissen: 1. Die Samen von L. clandestina keimen, sowie jene der Orobanchen, nur bei Anwesenheit einer Nährpflanze. — 2. Die Keimung der Samen erfolgt wahrscheinlich auf den verschiedensten Laubhölzern (Hasel, Grauerle, Weidenart). — 3. Ob die Keimung auch auf anderen Wirthspflanzen, auf Gräsern oder ein- bis zweijährigen Kräutern erfolgt, ist nicht sicher festgestellt. — 4. Die Samen von L. clandestina, die in der Regel Ende Juni (in

Innsbruck) zur Reife kommen, können noch im Herbste des gleichen Jahres keimen. — 5. Die Samen keimen jedoch unter anscheinend gleichen Bedingungen sehr ungleichseitig: und bewahren ihre Keimfähigkeit durch mehrere Jahre. - 6. Die Keimung der Samen erfolgt wohl grösstentheils während des Frühjahrs oder des Herbstes, in den Perioden gesteigerter Bodenfeuchtigkeit; unter geeigneten Bedingungen dürfte sie aber auch währenddes Sommers erfolgen können. - 7. Der Keimling entwickelt suerst seine Wurzel, die sich rasch verzweigt; Hauptwurzel und Seitenwurzeln verankern sich vermittels der Haustorien an den Wurzeln des Wirthes. Die Stammknospe wächst unter bedeutender Vergrösserung der am Embryo des ruhenden Samens sehr kleinen Cotyledonen und erzeugt noch innerhalbder Testa drei bis vier weitere Blattpaare, bis die einschichtige Samenhaut durch weitere Vergrösserung des Sprösschens gesprengt wird. — 8. Die Cotyledonen, unmittelbar nach dem Abstreisen der Testa die grössten Blätter, sind nierenförmig; das zweite Blattpaar weist, wenigstens in der Regel, schon Höhlenbildung auf. - 9. Schon in den Höhlungen der ersten Blätter liessen sich in einem Falle die bekannten Concretionen nachweisen. -10. Das Wachsthum der Keimlinge ist ein sehr langsames; das Stämmchen einer Pflanze von 16 bis 20 Monaten hat erst die Länge von 21/2 cm erreicht. - 11. Haben sich die Keimlinge an schwächeren Wirthswurzeln befestigt und gelingt ihnen das Ergreifen anderer nicht, so gehen sie offenbar nach dem Absterben jener Wurzeln ein. - 12. Sehr früh kommt es zur Bildung von Seitensprossen; in den Achseln der Cotyledonen entstehen keine, stets aber schon in den Achseln des zweiten Blattpaares. - 13. Versuche, die Samen von L. clandestina an den Wurzeln von in Wassercultur befindlichen Eichen zur Keimung zu bringen, blieben vorläufig ohne Erfolg. - 14. Hingegen gelang es, die Keimung an einem oberirdischen Stammstück, an das die Samen befestigt worden waren, zu erzielen.

Die Resultate beziehen sich alle nur auf *L. clandestina.* — Die von dem Verf. früher ausgesprochene Vermuthung, dass die Divertikel im Ovulum der Lathraeen vielleicht bei der Keimung als Haustorialschläuche fungiren, hält er jetzt für nicht zutreffend.

## Oxalidaceae.

375. Baroni, E. Due forme di Biophytum sensitivum. (B. S. Bot. It., 1894, p. 54.)
Verf. faud, dass in zwei Fällen aus frei ausgefallenen Samen normaler Pflanzen von
B. sensitivum DC. beim Keimen Individuen aufgingen und heranwuchsen, welche von den
Eltern verschieden waren. Nicht allein blieben die Pflänzchen zwergartig, sondern besassen
die Blätter in einem einzigen regelmässigen Wirtel geordnet; auch die Blüthen waren verschieden, doch ist nicht gesagt in wie fern.

Verf. wäre geneigt, daraus eine var. nanum Bar. zu machen.

Solla.

#### Palmae.

376. Osenbrug. Ueber die Entwicklung des Samens der Areca Catechu L. und die Bedeutung der Ruminationen. (Inaug.-Diss. Marburg, 1894.)

Vgl. Bot. C., 1894, 59. Bd., p. 190-191.

377. Micheels, H. Remarque au sujet des fruits du Didymosperma porphyrocarpum Wendl. et Drude. (Comptes rendus de la séance du 8 oct. 1892 de la Soc. Roy. de Bot. de Belgique Bull. XXXI, 2 partie, p. 162—164.)

Die Früchte enthalten regelmässig zwei Samen.

378. Abbildungen: Geonoma decora (Illustr. Hortic., p. 23, 1894); Ptychosperma elegans (Bot. Mag., t. 7845).

#### Papaveraceae.

379. Mell, J. W., Fiet, A. et Pijp, W. Rapport sur quelques cultures de Papaveracées, faites dans le Jardin Botanique de l'Université de Groningue (Pays-Bas), pendant les années 1892 et 1893. Bois-Le-Duc (Robijns et Cie.), 1894. 22 p.

Es soll in erster Linie eine Uebersicht gegeben werden über alles, was an Pflanzen aus dieser Familie in Gärten cultivirt wird. Die Bemühungen der Verff., welche die von ihnen cultivirten und mit grosser Sorgfalt bestimmten Pflanzen ausgegeben haben, werden zugleich dazu dienen, cultivirte Exemplare sicherer zu bestimmen.

#### Passifloraceae.

590. Sargent, G. S. Passiflora manicata. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 264, f. 44-45.)

#### Penaeaceae.

381. Gilg, L. Penaeaceae. (Natürl. Pflansenfam., III, 6 a, p. 208—213. Lief. 106/107. 1894.)

# Philydraceae.

581a. Baillen, H. Monographie des Philydracées. (Hist. d. pl. XIII, p. 232—234. Paris, 1894.)

## Pinaceae.

382. Dixen, E. E. Fertilization of Pinus silvestris. (Annals of Botany, vol. VIII, p. 21—34. Taf. III—V.)

Wie bei den bereits genauer untersuchten Coniferen, so ist auch bei Pinus silvestris der Kern der großen Zelle des Pollenkorns nicht sexueller, sondern vegetativer Natur. Die Zellen des 3 Prothalliums werden in Viersahl angelegt; die beiden ersten werden früh zusammengedrückt, die letzte stellt die Antheridialzelle dar, aus der zwei generative Zellen entstehen, die vorletzte bildet deren Stielselle. Nur eine der generativen Zellen geht den Befruchtungsvorgang ein.

383. Gedfrin, Julien. Une forme non décrite de bourgeon dans le Sapin argenté. (Bull. Soc. Bot. France 41, 1894, p. 127—129.)

384. Bailly, E. Du rôle protecteur du feuillage chez les Conifères. Orléans, 1894. 14 p. 8°.

385. Bailly, E. Sur l'Abies insignis Carr., hybride naturel supposé des A. Pinsapo et Nordmanniana. Orléans (Bigelet), 1894. 8 p. 8<sup>6</sup>.

386. Nell. Ueber den morphologischen Aufbau der Abietineen-Zapfen. (Verhandl. Naturhist. Ver. preuss. Rheinl. und Westfal. Bonn, 51. Jahrg., 1. Hälfte, 1894, p. 38—42.

— Bot. C., 1894, 60, p. 131—184.)

Nach Beobachtungen an durchwachsenen Lärchenzapfen mit sehr schönen Zwischenbildungen kommt Verf. zu dem Resultat, dass die Samenschuppen aus der Metamorphose der seitlichen Vorblätter einer Achselknospe hervorgehen, sie gehören einem Achselspross an, dessen erste Blätter sie bilden.

387. Radais, M. La fleur femelle dos Conifères. Thèse présentée au concours d'aggregation du mai 1894. Ecole supérieure de Pharmacie de Paris. 4º. 103 p. Mit 27 Fig. Paris (J. Mersch), 1894.

Vgl. Bot. C., 1895, 61, p. 329-331.

388. Mayr, H. Die Unterschiede swischen der Hondo-Fichte (*Picea Hondoensis*) und der Ajans-Fichte (*P. Ajanensis*). (Mitth. Deutsch. Dendrol. Gesellsch., III, 1894, p. 30—32.)

389. Duan, Malcelm (in Transact. and Proceed. Bot. Soc. Edinburgh, XVIII, Jan. 1892, p. 283—237) giebt Notizen über das Vorkommen der Ceder im Libanon und die Cultur des Baumes in England und Schottland.

390. Masters, Maxwell T. The Cypresses of Monterey. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 298.)

Bemerkungen über Cypressus macrocarpa, ihre Verbreitung und ihre Verwandtschaft mit C. Guadeloupensis.

891. II. Fecondazione della Keteleeria Fortunei. (B. Ort. Firenze, XIX, p. 124.)
Es wird die Mittheilung gemacht, dass das Exemplar von K. Fortunei im Parke
Rovelli zu Pallanza auch männliche Blüthenstände zur Entwicklung brachte. Der Raum,
welcher bereits eine Stammhöhe von 16 m und einen Kronenumfang von 10 m im Durchmesser hat, entwickelte schon seit 14 Jahren ungefähr etliche über die ganze Krone zerstreute Fruchtzapfen. Im letzten Frühjahre (1894) wurden aber in den unteren Theilen
der Baumkrone zahlreiche männliche Inflorescenzen zu vollständiger Entwicklung gebracht

und mit dem stäubenden Pollen wurden künstlich die in den höheren Kronentheilen entwickelten weiblichen Blüthenstände befruchtet. Dadurch wurden fertile Samen erhalten.

Solla.

392. Piretta, R. Sulla germinazione e sulla struttura della piantina della Keteleeria Fortunei (Murr.) Carr. (Rend. Lincei, ser. V, vol. 3º, II. Sem., p. 286—289.)

Verf. beobachtete, dass die Keimpflänzchen von K. Fortunei (Murr.) Carr. hypogäische Cotylen besitzen; die Zahl dieser letzteren beträgt stets zwei, wodurch deutlich das hohe Alter dieser Gattung den anderen Abietineen gegenüber, sowie die Trennung derselben von den heute lebenden Abietineen und deren Uebergang zu den Cycadeen hervortritt.

Die Basaltheile der Samenlappen verlängern sich bei der Keimung bis zu 1 cm, sehen Blattstielen ähnlich und biegen sich positiv geotropisch; der Stengel entwickelt ca. 2 cm oberhalb der Insertion der Cotylen beim ausgebildeten Pflänzchen acht bis zehn kurze, schuppenförmige, sitzende, anliegende Blättchen, hierauf erst die normalen Laubblätter, von denen das erste Paar ganz kurz bleibt. Die Stengelspitze schliesst mit einer kurzen endständigen Knospe ab, welche aussen von grünen, kurz zugespitzten Schuppen bedeckt wird.

— Die Pfahlwurzel entwickelt ziemlich bald die ersten Seitenwurzeln.

Solla.

893. Masters, Maxwell T. Pinus Montesumae. (Gard. Chron., XV, p. 273, 1894.)

# Piperaceae.

394. Dewèvre, A. Becherches sur le cubèbe et sur les Pipéracées qui peuvent s'y trouver. (Extrait des Annales publiées par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, t. III, 1894. 64 p.)

Piper cubeba ist eine sehr variable Art; die hauptsächlichsten Varietäten sind: var. katoenjar, var. badak, var. tjaroeloek und var. crassipes; var. katoenjar liefert den officiuellen Cubeba. Die morphologischen und anatomischen Merkmale dieser Varietät werden besprochen; ebenso die von P. ribesioides Wall., P. sumatranum DC, (beide nahe verwandt), P. crassipes Korth. (den vorigen nahestehend), P. nigrum L., ein Piper na court pedicelle" ("peut-être schisonephros ou baccatum"), P. mollissimum Bl., P. Clusii P. C., P. guineense Schum., P. Lowong Bl., P. sylvestre Lam., P. caninum Dietr., Piper? (ahnlich P. Lowong). — Die Cubeben des Handels sind selten rein; man findet dazwischen moch zu junge oder zu reife Cubeben, Früchte anderer Piper-Arten (P. ribesioides, P. "à court pédicelle", P. cubeba var. badak), Früchte von Pflanzen anderer Familien (Rhamneen, Laurineen etc.). — Cubebenpulver ist gemischt mit Pulver von anderen Piperaceen, von Früchten anderer Familien und mit mineralischem Pulver; die Verfälschungen kann man meist mikroskopisch erkennen. Die Früchte aus anderen Familien, die zwischen den officinellen Cubeben vorkommen, sind besonders solche von Daphnidium cubeba Lour., Embelia ribes Burn., Myrtus pimenta Lindl., sowie solche einer unbestimmten Rhamnus-Art; die Charaktere dieser Früchte werden vom Verf. genau behandelt.

# Plantaginaceae.

395. Balfour, Balley, in Transact. and Proc. Bot. Soc. Edinburgh, XVIII, Mai 1892, p. 441-442.

Hinsichtlich des Baues der Keimlinge lassen sich bei den britischen Plantago-Arten zwei Gruppen unterscheiden, zu der einen gehören: P. arenaria, Coronopus, lanceolata, maritima, zur anderen: major und media. Bei der ersten Gruppe sind die Cotyledonen linear, bei der zweiten oval. Die einzelnen Arten zeigen unter sich Unterschiede. Bemerkenswerth ist, dass bei den relativ langen Cotyledonen von P. arenaria ihre Spitze stark nach unten gekrümmt ist. Bei P. maritima sind die Keimblätter kürzer, aber auch so stark gekrümmt wie bei P. arenaria. Die Cotyledonen von P. lanceolata sind so lang wie die von P. arenaria, doch nicht so stark gekrümmt; die von P. Coronopus sind kürzer und weniger gekrümmt als die der drei anderen Arten derselben Gruppe.

# Polemoniaceae.

396. Sargent, C. S. Phlox divaricata. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 255, f. 48.)

# Polygalaceae.

397. Chedat, R. Polygalaceae novae vel parum cognitae. (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, No. 3, p. 167—175.)

Rece Arten: Monnina Spruceana (Ecuador, Spruce), M. Chanduyensis (Chanduy, Spruce), M. Lorensiana (Argentina, Lorentz 132), M. Philippiana (Chile, Poeppig), M. platyphylla (Columbia), M. stipulata (Bolivia, Mandon, No. 884), M. comata (Ecuador), Bredemeyera Autrani (Brasilia), B. Huberiana (Brasilia), B. confusa (Brasilia), B. Barbeyana (Brasilia). — Ausserdem werden einige Arten der genannten Genera genauer besprochen.

#### Polygonaceae.

898. Tsutsumi, Ichimura. Studies on the Buckwheat. (Bot. Mag. Tokyo, VIII, 1894, p. 288—291, 417—421.)

399. Small, John K. Morphological Notes on the Genus Brunnichia. (Bull. Torr. Bot. Club 21, 1894, p. 131-132.)

Die Kelchabschnitte sind im Leben zurückgekrümmt (revolut). — Die Narben sind einfach zweispaltig ("stigmatibus bifidis"), nicht kopfig.

## Pontederiaceae.

400. Haganuma, K. Stamens of Monochoria vaginalis Presl. v. Kolsakowii Solms-Laub. (Bot. Mag. Tokyo, VIII, 1894, p. 6.)

#### Portulacaceae.

401. Brandegee, Katharine. Studies in *Portulacaceae*. (Proceed. California Acad. Sciences, II. series, vol. IV, part. 1 (1894), p. 86—91, Plate IV.)

Verf. studirte die Structur des Embryos bei zahlreichen Arten. Sie unterscheidet folgende Fälle:

"Cotyledons incumbent": Calyptridium, Monocosmia, Sylvaea, Spraguea, Lewisis brachycalyx, Claytonia ambigua, C. rupestris, Calandrinia maritima, alle untersuchten Arten von Portulaca und Talinum.

"Cotyledons accumbent": Montia fontana, Claytonia perfoliata und deren Varietaten, C. sibirica, C. Chamissonis, C. linearis, C. lanceolata, Lewisia rediviva, Calandrinis pygmaea, C. oppositifolia, C. Columbiana, C. Menziesii ("some what oblique"), C. Breweri ("some what oblique").

"Cotyledons oblique": Claytonia parvifolia, C. diffusa, C. megarrhisa, Levisia Kelloggii, Calandrinia nevadensis, C. Cotyledon, C. Howellii.

"Cotyledons conferruminate": Claytonia virginica, C. triphylla.

Als neue Art wird beschrieben und abgebildet: Lewisia Kelloggii (California, Kellogg), von L. rediviva abweichend durch breite Blätter, schmale Sepalen, den am Grunde gegliederten Pedunculus und schiefe Cotyledonen.

Als neue Varietat wird beschrieben: L. rediviva var.? Josemitana, vom Josemite Valley.

Verf. bespricht dann noch die Beziehungen einiger Gattungen der Portulacaceae zu einander.

402. Graves, J. A. Does Claytonia develop during the Winter Months? (Ass Grav Bull., 1894, No. 5.)

#### Potamogetonaceae.

403. Dudley, W. R. Phyllospadix, its systematic characters und distribution. (Zoć, a biological Journal, IV, 1894, p. 381—385.)

404. Dudley, William Russell. The genus Phyllospadia. (Wilder Quarter-Centur) Book, Ithaca, N. S., 1893.)

405. Sauvageau, C. Notes biologiques sur les "Potamogeton". (Extrait du J. de Bot., 1894. 80 p. 31 Fig. dans le Texte.)

Die Verzweigung der Potamogeton-Arten ist im Allgemeinen immer dieselbe; wir finden ein sympodial aufgebautes Rhizom, das durch die jeweilige Vereinigung der ersten

beiden Internodien der successiven Generationen zu Stande kommt, die folgenden Internodien setzen den aufrechten Stengel susammen. Das Rhizom kann bei gewissen Arten fehlen, so z. B. bei den Individuen von P. trichoides, P. acutifolius, u. a., welche aus den Winterknospen hervorsprossen; diese entsprechen nur dem aufrechten Theile irgend einer Generation eines Individuums, das einer mit Rhizom versehenen Art zugehört. Alle Blätter stehen abwechselnd; diejenigen beiden Blätter jedoch, welche der endständigen Inflorescenz vorangehen, sind scheinbar gegenständig, in der Achsel jedes derselben entspringt ein beblätterter Zweig, der seinerseits wiederum mit einem Blüthenstande abschliesst. — Die Früchte der Arten verhalten sich bezüglich ihrer Keimfähigkeit verschieden; die von P. densus, einer Art, die durch gegenständige Blätter und das Fehlen einer Ligula von den anderen abweicht, entwickeln sie sich zu einer jungen Pflanze bereits wenige Tage, nachdem sie auf den Boden gefallen sind. Bei P. trichoides keimen die Früchte während des Winters, bei P. lucens, P. crispus, P. perfoliatus, P. pectinatus vergeht eine Zeit von mehreren Monaten oder sogar von einem Jahre bis zu ihrer Keimung, bei P. natans sogar ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren.

Abgesehen von *P. densus*, dessen Früchte schnell keimen und der sich wie eine einjährige Pflanze verhält, pflanzt sich die Mehrzahl der *Potamogeton* durch Knospen ("boutures") fort, die ihnen den Charakter ausdauernder Pflanzen verleihen. — Alle Arten und insbesondere diejenigen, welche nur untergetauchte Blätter besitzen, vermehren sich leicht durch Stengelstücke; bei *P. trichoides* kann sich ein Zweig normalerweise von der Mutterpflanze abgliedern, er schwimmt auf der Oberfläche des Wassers, die Knospen der unteren Blätter strecken sich in die Länge und geben ebenso viele sympodiale, mit Wurzeln versehene Verzweigungen.

Die eigentlichen Winterknospen ("boutures hibernantes") sind bei den verschiedenen Arten verschieden beschaffen. Bei P. trichoides, P. pusitlus, P. gemmiparus, P. Vaseyi, P. acutifolius etc. ist die Winterknospe eine einfache Knospe des aufrechten Stengels, deren Blätter durch ihre stärker als gewöhnlich entwickelten Ligulae beschützt sind. Bei der Keimung der Winterknospe strecken sich ihre Internodien, während die unteren Blätter kurz bleiben, die neu entstandene Pflanze ist eine einfache Verlängerung der Knospe, es ist ein aufrechter Stengel ohne kriechendes Sympodium.

Bei P. crispus ist die Winterknospe ein Stück eines aufrechten Stengels, meist die Spitze eines mehr oder minder modificirten Zweiges, bei dem die persistirende Basis der Blätter sich verdickt. In der Achsel jedes Blattes ist eine durch die Ligula verdeckte Knospe. Die Endknospe, wenn sie vorhanden ist, verliert die Fähigkeit sich zu strecken, aber eine oder mehrere seitliche Knospen können keimen. Eine Winterknospe von P. crispus entspricht demnach mehreren solchen von P. trichoides, P. pusillus, die an derselben Axe einander genähert sind. Bei P. perfoliatus und P. lucens verschwinden die aufrechten Stengel völlig im Herbste; die Winterknospen werden gebildet von dem jungen Ende des Rhizoms, das eine verschiedene Anzahl von Gliedern mit ebensoviel aufrechten Knospen umfasst, welche den künftigen aufrechten Stengeln entsprechen. Bei der Keimung wird jede der Knospen zu einem aufrechten Stengel.

Die Winterknospen von P. pectinatus bilden einen besonderen Typus. Sie werden gebildet von dem dritten und vierten Intornodium einer Generation; diese schwellen zu einem kugeligen, knollenähnlichen Körper ("tubercule globuleux") an, an dessen Spitze die folgenden Internodien, welche den aufrechten Stengel bilden sollen, im Knospenzustande verharren. Die "tubercules" lösen sich leicht an der Insertionsstelle los, für gewöhnlich jedoch werden sie dadurch frei, dass der übrige Theil der Pflanze verwest. Wenn in allen vorher erwähnten Fällen die Winterknospen nur von einem kleinen Theil der Pflanze gebildet werden, so überwintert, beinahe die ganze Pflanze, ohne äussere Veränderung, bei P. natans.

Die ersten "boutures" bei *P. crispus* bilden sich bei uns während der warmen Leit, die von *P. pectinatus* beim Herannahen der kalten Jahreszeit, die von *P. natans* unter lem Einfluss des Frostes. Ueber das Verhalten der *Potamogeton*-Arten in wärmerem und gleichmässigerem Klima als das unsere sind wir noch nicht unterrichtet.

Botanischer Jährespericht XXII (1894) 2. Abth.

Im anatomischen Bau zeigen sich bei den Winterknospen im Vergleich zu den Organen activer Lebensthätigkeit einige allgemeine Eigenthämlichkeiten. Die Epidermit besitzt eine dickere Cuticula, wenigstens bei den untergetauchten Knoepen; das Rindenparenchym ist immer dichter, die Luftcanäle sind enger, die oft grösseren Zeilen sind mit Stärkekörnern dicht vollgestopft. Die Baststränge sind in den Knospen viel weniger stark entwickelt als im Stengel, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Im Allgemeinen ist der Centralcylinder im Vergleich zur Rinde weniger stark entwickeit als in den gewöhnlichen Stengeln.

406. Bennett, Arthur. Notes on Potamogetons. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 208--205.)

Fortsetzung von Journ. of Bot., 1898, p. 297.

407. Fryor, Alfred. Potamogeton polygonifolius var. pseudofluitans. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 97-100. Tab. 842.)

#### Primulaceae.

408. Richter, Aladar. Ueber die Cortusa des Pariser und Kewer Herbariums und über ein interessantes Glied der chinesischen Flora (Cortusa Pekinensis A. Richt. pro var.). Vgl. Bot. C., 1894, 60, p. 173.

Cortusa bildet nur eine Gruppe von Primula. Verf. beschäftigt sich mit der Polymorphie von Cortusa.

409. Kearney, T. H. Steironema intermedium Kearney. (Bull. Torr. Bot. Club. 21, 1894, p. 460.)

Verf. behandelt die Unterschiede der Art gegenüber St. ciliatum, und radicans.

410. Mechan, Thomas. Dodecatheon Meadia. (Mechan's Monthly, IV, 1894, p. 65. pl. 5.)

## Proteaceae.

411. Houlbort, Constant. Le bois secondaire des Protéacées. (Associat. française pour l'avancement des sciences. Compte rendu de la 22 session à Besançon, 1898. Paris, 1894. Partie 2, p. 544-557.)

Vgl. Bot. C., 1894, 60. Bd., p. 208.

#### Ranunculaceae.

412. Over de Nederlandsche Soorten van het geslacht Batrachium door Br. W. P. R. Saringar. (Ned. Kruidk. Arch., 2. Ser., VI, p. 386.)

Verf. hat sich zur Aufgabe gestellt, das Geschlecht Batrachium, insofern die Arten in den Niederlanden angetroffen werden, zu revidiren. Das Genus hat einige gut charakterisirte Arten, wie hederaceum, divaricatum, fluitans und hololeucum; die übrigen sind aber oft mit einander verwechselt und bieten keine scharf begrenzten Merkmale. Das überans reiche Herbarmaterial, nebst der guten Gelegenheit, die Batrachien in Natura zu beobachten. gaben Verf. Anleitung, folgende Tabelle aufzustellen.

- 1. Nur schwimmende Blätter; diese nierenförmig, stumpflappig, die Lappen am breitesten am Fusse, kriechender Stengel, Blumenblätter sehr schmal, kaum grösser als der - Nur untergetauchte feinspaltige Blätter oder mit diesen zusammen Blätter von
- 2. Nur untergetauchte feinspaltige Blätter, die nicht oder kaum über dem Scheidetheil gestielt; gleich drei-, sodann auf kurzen Intervallen öfters zweigabelig, steif, kreisförmig, flach abstehend, viele Male kleiner als die Länge der Stengelglieder und der Blüthenstiele; Früchtchen ziemlich spitz.

Allgemein in stehenden Gewässern. . . . . . . . . . . . . . B. divaricatum Schreb. Meist allein untergetauchte feinspaltige Blätter (selten auch schwimmende fänflappige Blätter), die unteren langgestielt, auf grösseren Strecken erst mehr als eine

weiss oder gelblich; Frächtchen länglich, von dem fadenförmigen, oft hackenförmig

- 5. Pflanze kahl, Früchtchen sehr klein, kurz und breit, dreieckig bis halbkreisförmig mit spitzem Fusse und Schnabel und horizontaler oder schräger Griffelspitze; Staubgefässe die Fruchtknotenköpfchen nicht überragend . . a. (B.) Boudotis Godron. Unterfläche der schwimmenden Blätter mehr oder weniger mit anliegenden Haaren besetzt; Stengel, Scheide und Blüthenboden mehr oder weniger behaart, Früchtchen wenig grösser als vorige, meist mehr länglich und mit mehr aufgerichteten Griffelspitzen, mehr oder weniger behaart . . . . . . . . b. (B.) confusum Godron.

\*418. Correven, H. Gli Adonis perenni. (B. Ort. Firenze, XIX, p. 35-36.)

Ueber den Gegenstand vgl. das Ref. in dem Abschnitte für "Geographie".

Solla.

414. Winkler, A. Die Keimpflanze des Ranunculus parnassifolius L. (Verh. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, XXXV, 1894, p. 158.)

Digitized by Google

Die erste Vegetationsperiode schliesst in der Regel (wie bei *Eranthis hismalis*) mit den beiden Keimblättern ab. Zuweilen durchbricht aber das Laubblatt — ohne erkennbare Veranlassung — schon im Sommer die Basis der Scheide und vegetirt mit ihr bis zum Herbste, wo die Pflanze abstirbt, um sich im nächsten Frühjahre weiter zu entwickeln.

415. Chodat, R. Sur une race curieuse de *Ranunculus aconitifolius*. (Bull. Herb. Boiss., II, 1894, p. 576.)

Verf. beschreibt eine zur Diocie neigende Form der Pflanze, beobachtet in Savoyen Stocke mit kleinen Blüthen waren vollständig weiblich, an Stelle der Staubblätter beobachtete man weisse, lineale Staminodien, die am Grunde ein Honiggrübchen trugen.

416. Pohl, Julius. Botanische Mittheilung über Hydrastis canadensis. (Bibliotheca Botanica, Heft 29, 1894. 4°. 12 p. 4 Taf. Stuttgart.)

417. Mechan, T. Aconitum uncinatum. (Mechan's Monthly, IV, 1894, p. 81, pl. 6.) 418. Ewing, P. On some forms of Ranunculus Flammula L. (Ann. of the Scottish Natural History, 1894, No. 12.)

# Rapateaceae.

419. Baillon, H. Monographie des Rapatéacées. (Hist. d. pl. XIII, p. 235-244. Paris, 1894.)

## Rhamnaceae.

420. Brandegee, Katharina. Studies in *Ceanothus*. (Proceed. of the California Acad. of Scienc., 2 ser., vol. IV, part. 1 (1894), p. 173—222.)

Diese Arbeit enthält eine Monographie der Gattung. Nach einem allgemeinen Theil wendet sich die Verfasserin zur Aufzählung der Arten. Auf diesen Abschnitt, welcher eine grosse Menge kritischer Bemerkungen enthält, kann hier nicht im Speciellen eingegangen werden. Erwähnt mag noch werden, dass die Originaldiagnosen für jede Art ungeändert reproducirt werden. Eine Besprechung der hybriden Formen und eine Liste der "species excludendae" bilden den Schluss.

#### Rosaceae.

421. Crépin, Fr. Rosae Hybridae. Etudes sur les Roses hybrides. (Extr. du Bull Soc. Roy. de bot. de Belgique, t. XXXIII, 1894, 1 part., p. 7—149.)

Verf. giebt die Resultate seiner langjährigen Rosenstudien hier mit besonderer Berücksichtigung der Bastarde. Er stellt eine Liste der Bastarde auf, welche zugleich kritische Bemerkungen über ihre Charaktere, ihre Synonymie, sowie detaillirte Angabea über deren geographische Verbreitung enthält. Es werden behandelt die hybriden Formet von R. alpina L., R. pimpinellifolia L., R. glauca Vill., R. gallica L., R. multiflore Thunb., R. moschata Herrm., R. rugosa Thunb., R. carolina L., R. lutea Mill., R. bracke Wendl., R. clinophylla Thory, R. laevigata Mich., sowie "Rosae hybridae diversae"; il letzterem Capitel behandelt er insbesondere die von Koehne (Deutsche Dendrologie, 1893) aufgestellten Hybriden sowie einige Arten oder Varietäten, welche vielleicht als Bastarde zu betrachten sind. Das Schlusscapitel enthält Ergänzungen.

422. Crépin, Fr. Les Roses de l'herbier de Koch, l'auteur du Synopsis Florsé germanicae et helveticae. (Comptes rendus des séances de la Soc. Roy. de bot. de Belgique, 1893, p. 101.)

423. Crépin, Fr. Quelques mots sur les Roses de l'herbier du Tarn de Martir Donos. (Comptes rendus des séances de la Soc. Roy. de bot. de Belgique, 1893, p. 115)

424. Wettstein, R. Ueber das Andröceum der Rosaceen und dessen Bedeutung für die Morphologie der Pollenblätter überhaupt. (Bot. C., 1894, 60, p. 261.)

Das Andröceum ist auf einen epipetalen und episepalen Cyclus zurückzuführen die beide positives Dédoublement erfahren haben. Im Allgemeinen ist bei den Rossess der epipetale Kreis gefördert.

425. Fritsch, Karl. Caruels System der Rosifloren. (Verhandl. d. K. K. soologbot. Ges. in Wien, Bd. XLIV, 1894, p. 83.) Verf, kritisirt das System Caruel's in Fl. Italiana. Unnatürlich sind besonders die Familien der Chrysobalanaceae und Prunaceae.

426. Fecke, W. O. Eine Birne mit zweierlei Blättern Pirus salicifolia  $\mathcal{Q} \times communis \mathcal{E}$ , forma diversifolia. (Abh. Naturw. Ver. Bremen, XIII, 1, 1894, p. 81 ff.)

Der Mischling von Pirus salicifolia und P. communis tritt in verschiedenen Abanderungen auf, unter denen am bemerkenswerthesten diejenige Form ist, welche neben gewöhnlichen eilanzettlichen Blättern auch mehr oder minder vollkommen dreilappige zeigt. Dreilappige Blätter sind bei keiner der Stammarten bekannt, sie finden sich indessen mitunter vereinzelt bei einer verwandten Art, P. betulaefolia Bunge und kommen häufiger und regelmässiger bei entfernter verwandten Arten vor, z. B. bei Pirus (Sorbus) trilobata; in der Gattung Documia besitzen die Blüthenzweige länglich-lanzettliche ungelappte, die jungen Triebe dagegen dreilappige Blätter. Schon an den Keimpflanzen des Birnenmischlings zeigen die ersten drei Blätter mitunter mehr oder minder ausgesprochene Anfänge von Lappenbildung. Das Auftreten gelappter Blätter an jenem Mischling ist ein Beispiel für den Satz: bei Bastarden zeigen sich mitunter Eigenschaften, welche keiner der Stammarten, wohl aber verwandten Arten zukommen. Die gewöhnliche Annahme, dass solche Eigenschaften als Rückschläge aufzufassen sind, dass sie ursprünglich gemeinsamen Vorfahren der gekreuzten Arten eigenthümlich gewesen seien, vermag derartige Beobachtungen am einfachsten zu erklären. - Wenn einerseits die Keimpflanzen, andrerseits die Rückschläge bei den Kreuzungsproducten Schlussfolgerungen auf den Urtypus gestatten, so hatten die Stammarten der Birnen dreilappige, fein und scharf gesägte, kahle Blätter. Sie mögen Aehnlichkeit mit den Blättern von P. trilobata oder von Docynia gehabt haben.

427. Bessey, Ch. E. The Botany of the Apple Tree. (Ann. Rep. Nebraska Hortic. Soc. reprint, 36 p. 80. 1894. Lincoln, Nebr.)

428. Bornmäller, Jos. Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers. und Cr. orientalis Pall. (G. Fl., 43, 1894, p. 214—219. Mit Abb. 49.)

Verf. bespricht die Unterschiede der Arten. — Cr. tanacstifolia ist bereits durch Tournefort eingeführt worden; erst Verf. hat die wichtige Pflanze bei Amasia auf dem Sana-dagh wiederentdeckt; was man meist darunter verstanden hat, ist nichts weiter als Cr. orientalis.

429. Koehne, E. Bemerkungen zu J. Bornmüller's Aufsatz über Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers. (G. Fl., 48, 1894, p. 291—292. Mit Abb. 64.)

Verf. schliesst sich Bornmüller's Ausführungen vollständig an.

480. Zabel, H. Die strauchigen Spiraen der deutschen Gärten. (Paul Parey, 1894, 128 p.)

Vgl. G. Fl., 43, 1894, p. 830.

481. Sargent, C. S. North American Thorns. (Garden and Forest, III, 1894, p. 292, f. 49.)

Abbildung von Crataegus Crus-galli.

482. Sargent, C. S. Prunus Watsoni. (Garden and Forest, III, 1894, p. 184, fig. 25.) Hene Art von Kansas.

488. Sargent, C. S. Prumus orthosepala Koehne. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 184, fig. 84.)

434. Bailey, L. H. The native dwarf Cherries. (Bull. N. J. [Cornell] Exp. Sta., 70, 1894, p. 259—265, f. 1—5.)

Primus pumila L., P. Besseyi Bailey, P. Besseyi × P. Watsoni Bailey.

485. Fecke, W. O. Ueber *Rubus Menkei* Wh. et N. und verwandte Formen. (Abh. Naturw. Ver. Bremen, XIII, 1, 1894, p. 141 ff.)

Verf. schlägt vor, Formenkreise, die sich um eine Hauptart gruppiren, als Phratrien, diejenigen, welche zwei gut getrennte Arten verbinden, als Genen zu bezeichnen.

Die Phratria Rubi vestiti umfasst Formae R. vestito Wh. et N. affines. Zu der Gruppe des R. vestitus gehören drei Arten, welche sich durch eine ansehnliche Verbreitung und durch die Beständigkeit ihrer Merkmale als ausgeprägte selbständige Arten kennzeichnen: R. Boraeanus Genev., R. gymnostachys Genev. und R. pyramidalis Kaltenb. —

294

An diese dem *R. vestitus* verwandten Arten reihen sich nun die weniger verbreiteten, meist localen oder in zahlreichen Localvarietäten auftretenden Zwischenformen, welche Verf. in Genen ordnen möchte. Eine dieser ist *Gene Rubi Messkei:* Formae *B. vestitum* et *R. Glandalosos* (*R. Bellardii* et affines) conjungentes.

Zur Gene (Formengruppe) Rubi obecuri gehören Zwischenformen, die den R. vesti-

tus mit R. rosaceus, R. hystria, R. Lejeunei und Verwandten verbinden.

436. Rogers, W. Moyle. Rubi notes. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 40—68.) Zahlreiche Mitthellungen über britische Rubus-Arten.

Noue Arton: R. mollissimus (p. 45), R. Powellii (p. 47), R. britannicus (p. 49).

437. Praeger, R. Lloyd. Some Irish Rubi. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 75-77.)
438. Ley, Augustia. Three new Bramble forms. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 142—144.)

439. Abbildungen: Osteomeles anthyllidifolia (Bot. Mag., t. 7854); Prunus humilis (Bot. Mag., t. 7835).

440. Preda, A. Sopra alcuni frutti di Pirus Malus var. Appina. (N. G. B. J., vol. I, p. 121-127.)

Vgl. darüber das Ref. in dem Abschnitte für Teratologie.

441. Caruel, T. Sulla Pirus crataegifolia. (B. S. Bot. It., 1894, p. 299-300.)

Solla.

Die für das mittlere Italien charakteristische Pirus crataegifolia wird von Wensig in der "Linnaea" für einen Bastard (Sorbus torminalis » Pirus Malus) bekanntlich angesprochen. Gegen diese nicht näher begründete Ansicht beruft sich Verf. auf die Constant der Merkmale der Pflanze, sowie auf den Umstand, dass dieselbe embryoführende fertile Samen reift, um sie als eine autonome Art anzusprechen.

## Rubiaceae.

442. Beauvisage. Revision de quelques genres de plantes Néo-Calédoniennes de R. P. Montrouxier. (Paris, 1894. 14 p. Pl. I. Extr. d. Ann. Soc. Bot. Lyon, T. XIX.)

Verf. entdeckte eine Sammlung neucaledonischer Pflanzen, welche eine grosse Arzahl der von Montrouzier beschriebenen neuen Genera und Arten enthält. (Flore de l'île Art; Mém. Acad. Lyon, t. X., 1860, p. 173—254.) Er gedenkt in einer Reihe von Mittheilungen zunächst die neuen Gattangen nach dem ihm vorliegenden authentischen Material aufzuklären. In dieser Arbeit behandelt er die Gattungen Delpechia, Donarres und Pogonanthus. — Beide Delpechia-Arten sind zu Mapouria zu stellen: M. floribunds und M. arveneis. Zur selben Gattung werden die beiden Donarrea-Arten gebracht: Mapouria speciosa und M. Donarrei (= Donarrea alba Montrouzier, wegen Mapouria alba Muell. Arg. Fl. Brasil.). — Pogonanthus muss bestehen bleiben; so lange Früchte und Samen noch nicht bekannt sind; die Gattung, nur eine Art umfassend, (P. Candollei) gehört in die Gruppe der Opercularieae, in die Nähe von Carpacoce und Eleuthranthes; mit jener Gattung theilt sie die gehörnten Petalen und das zweifächerige Ovarium, mit dieser die terminale Inflorescenz.

448. Druce, C. Claridge. Varieties of Sherardia arvensis L. (Journ. of Bot., XXXII, 1894, p. 240.)

Verf. bespricht die Beziehungen der Gattung Sherardia zu den benachbarten. – Nach seinen Erfahrungen sind die Varietäten der Art immer gut geschieden, beide wachsen durcheinander am selben Platze. (Vgl. Ascherson in Ber. Deutsch. B. Ges., XI, 1893, p. 29 ff.)

444. Abbildungen: Hillia tetrandra (Bot. Mag., t. 7856) Rub.; Hydnophyton longiforum (Bot. Mag., t. 7848); Leptactinia Mannii (Bot. Mag., t. 7867) Rub.

#### Salicaceae.

445. Clatfelter, B. M. A Study of the Relations of Saliz nigra and S. anyydr-loides, together with the Hybrids arising from them as these Species exhibit themselves is the Visinity of St. Louis. (Trans. Acad. Scienc. St. Louis, VI, Apr. 1804, p. 427—431, pl. I.)

446. Jack, J. C. Monoscious or polygamous Poplars and Willews. (Gard. and Forest, VII. 1894, p. 163.)

447. Glatfelter, H. M. A Study of the venation of Saliz. (Missouri Bot. Gard., V. 1894, p. 46 ff.)

Bereits referirt nach dem 1893 erschienenen Sep.-Abdr.

448. Dippel, Leop. Zu Salix amplexicaulis Bory et Chaubard. (G. Fl., 48, 1894, p. 21-22.)

Der Name gehört als Synonym zu S. purpurea var. Lambertiana.

449. Matsumura, J. Flowers of Salix. (Bot. M. Tokyo, VIII, 1894, p. 151.)

450. Fritsch, Karl. Ueber Salix oppositifolia Host. und über Weiden mit gegenständigen Blättern im Allgemeinen. (Gartenfl., 48, 1894, p. 39—42.)

S. oppositifolia Host. ist nicht identisch mit S. amplexicaulis Bory et Chaubard (Nouvell. Fl. du Pelop.), sondern nichts anderes als eine Form der S. purpurea L. mit grösstentheils gegenständigen Blättern. Sie kann von S. purpurea L. schon deswegen nicht getrennt werden, weil niemals alle Blätter eines Strauches gegenständig sind. Die opponirte Blattstellung bei den Weiden ist nicht als atavistische, sondern als progressive Bildung aufzufassen.

#### Santalaceae.

451. Sargent, C. S. Darbya umbellata. (Garden and Forest, VII, 1894, p. 74, fig. 16.)

#### Sarraceniaceae.

452. Sarracenia variolaris. (Meehan's Monthly, IV, 1894, p. 1—2. Mit farbiger Abbildung.)

## Saxifragaceae.

- 453. Clos, D. (Ref. 121.) Bespricht die Merkmale der Gattung Bergenia.
- 454. Tekubuchi, E. Conspectus of Chrysosplenium. (Bot. M. Tokyo, VIII, 1894, p. 251.)
- 455. Engler. Saxifraga apiculata Engl. n. sp. (G. Chr., 1894, I, p. 556. Fig. 68.)
- 456. Seach, S. A. Strawberry Crosses. (Bull. N. Y. [Geneva] Exp. Sta. 64. 8 p. pl. 2. Jan. 1894.)

457. Dippel, L. Einige Bemerkungen zur Gattung Deutsia. (Mitth. Deutsch. Dendrolog. Ges., III, 1894, p. 5—9.)

Verf. definirt genauer den Begriff der D. scabra Thunberg (D. Sieboldiana Maxim., D. Sieboldii Kck.), die "sensu Sieb. et Zucc." aufgefasst werden muss. — D. parviflora Bunge ist verschieden von D. parviflora Hort. — D. angustifolia Dippel (D. parviflora  $\times$  gracilis?). — D. discolor Hemsl. var. purpurascens M. Corn. wird genauer beschrieben.

458. Lukasch, Joh. Die blattbürtigen Knospen der *Tolmiea Mensiesii* T. et G. (Programm des Staats-Obergymnasiums in Mies, 1894. 8 p. 8°. 2 Tafeln.)

459. Koehne, E. Philadelphus. (Mitth. Deutsch. Dendrolog. Ges., III, 1894, p. 10—12.)

Verf. hat eine monographische Bearbeitung der Gattung unternommen, deren erste Ergebnisse ganz kurz mitgetheilt werden. Zur sicheren Bestimmung sind gute Blüthen und Fruchtzweige, Laubtriebe und sorgfältig ausgewählte Zweigstücke des vorher gehenden Jahres unerlässlich. Letztere zeigen entweder eine festhaftende, nur hie und da in kleinen Schuppen sich lösende Epidermis (Corticatae) oder die Epidermis rollt sich in grösseren Stücken mit Leichtigkeit ab (Decorticatae), bis der Zweig ganz davon entblösst ist. — Es muss hier auf die an Einzelheiten sehr reiche Mittheilung selbst verwiesen werden.

An derselben Stelle behandelt Verf. ganz kurz einige dendrologisch wichtige Arten der Genera: Ribes, Ephedra, Salix, Quercus, Atraphaxis, Eriogonum, Atriplex, Berberis, Prunus etc.

# Scrophulariaceae.

- 460. Cles, D. (Ref. 121.) Verf. bespricht die Gattung Asarina; sie ist aufrecht zu erhalten.
  - 461. Ecchan, T. Pentstemon Cobaca. (Mechan's Month., IV, 1804, p. 118, pl. 8.)

462. Greene, Edward L. American Species of Wulfenia. (Erythea II, 1894, p. 80—83.) Synthyris wird mit Wulfenia vereinigt. Verf. zählt 8 Arten auf.

463. Abbildungen: Dermatobotrys Saundersii (Bot. Mag., t. 7369); Veronica amplexicaulis (Bot. Mag., t. 7370); V. anomala (Bot. Mag., t. 7360); V. cupressoides (Bot. Mag., t. 7348); V. lycopodioides (Bot. Mag., t. 7838).

## Simarubaceae.

464. Andreae, Erast. Ueber abnorme Wurzelanschwellungen bei Ailanthus glandulosa. (Inaug.-Dissert. 8°. 34 p. 3 Tafeln. Erlangen, 1894.)

Cf. Bot. Centralbl., 1894, 60 Bd., p. 187.

# Solanaceae.

465. Cemes, 0. Novae systemationis generis *Nicotianae* tentamen. (Hortus Botan. Porticensis. Portici, 1894. 4°. 10 p.)

Verf. giebt, als Beilage sum Samenverseichnisse des botanischen Gartens su Portici, einen Versuch su einer neuen Classification der Gattung Nicotiana auf Grund der von ihm selbst sum grössten Theil gepflogenen Culturen mit Sämlingen der verschiedensten Herkunft.

Verf. stellt auf: eine Section Tabacum G. Don., mit Nicotiana fruticosa L., N. Tabacum L., N. lancifolia W., N. auriculata Brtr.; eine Section Rustica G. Don, mit Nicotiana rustica L.; eine Section Petunicides G. Don, mit 27 verschiedenen Arten, darunter eine Nicotiana tuberosa H. Port. und eine Section Polydiclia G. Don, mit der Nicotiana quadrivalvis Prsh.

Die Arten mit ihren Unterarten und deren Formen sind blos namentlich aufgezählt.
Solla.

466. Hac Bride, R. W. Some queries relative to a supposed variety of Solamum Dulcamara. (Proceed. Indiana Acad. Scienc., 1893, p. 232—233.)

467. Hackel, E. Cleistogamie an Salpiglossis sinuata. (Bot. C., 1894, 60, p. 258.)
468. Pistone, A. Le liane del genere Solandra. (Contribusioni alla Biol. veget.,
sc. I. Palermo, 1894. p. 99-122. Mit 3 Taf.)

Vgl. das Ref. in dem Abschnitte für "Anatomie".

Solla

469. Sprenger, C. Solanum muticum N. E. Brown. (G. Fl., 48, 1894, p. 169—170, Tafel 1401.)

Stammt aus Paraguay.

#### Sterculiaceae.

470. Trelease, William. Notes and Observations. [s. Pachira sp. (Fifth Annual Report of the Missouri Bot. Gard.; issued April 24, 1494; p. 154—157, Pl. 27.)

Verf. beschreibt eine im Missouri-Garden blühende Pachira-Art, welche aus Samen, die mit der Bezeichnung Carolinea alba von Haage und Schmidt bezogen waren, aufgewachsen war. Er giebt für diese vielleicht neue Art (P. sp.) folgende Merkmale:

| *  | Stamen tube divided into 5 clusters; petals white or greenish.     |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Calyx very brown pubescent; glands present; stamens white; style   |                  |
|    | white (or reddish?)                                                | P. alba.         |
|    | Less rusty; no glands; style red.                                  |                  |
|    | Stamens creamy white                                               | P. stenopetala.  |
|    | Stamens green below, red above                                     | P. minor.        |
| ** | Stamen tube divided into 10 clusters.                              |                  |
|    | Corolla and style red; no glands; stamens white, or yellow at base | P. insignis.     |
|    | Corolla green and white; glands present; stamens and style white   | P. sp. (pl. 27). |
| *  | Stamen tube divided into about 14 clusters.                        |                  |
|    | Corolla green and white; glands present; stamens and style yellow  |                  |
|    | or white below, red above                                          | P. aquatica.     |

#### Taccaceae.

471. Queva, Charles. Recherches sur l'anatomie de l'appareil végétatif des Taccacées et des Dioscorées. 8°. 457 p. 18 Tab. 702 Fig. Lille, 1894.

Vgl. Bot. C., 1894, 61. Bd., p. 401.

472. Quova, Charles. Le tubercule du *Tacca pinnatifida* Forst. (Associat. franç. pour l'avancement des sciences. Compte rendu de la 22 session à Besançon, 1898. Paris, 1894. Partie II, p. 519 - 527.)

473. Baillon. E. Monographie des Taccacées. (Hist. d. pl. XIII, p. 165—169, Paris, 1894.)

#### Taxaceae.

474. Rettig. Habituelle Unterschiede der Geschlechter bei Ginkgo biloba L. (Mitth. Deutsch. Dendrolog. Ges., III, 1894, p. 52—56.)

Nach den sehr ausführlichen Erörterungen ist die Gliederung der habituellen Unterschiede eine ausserordentlich eingehende.

# Thymelaeaceae.

475. Gilg, E. Studien über die Verwandtschaftsverhältnisse der Thymelaeales und über die "anatomische Methode". (Engl. Bot. J., XVIII, 1894, 5. Heft, p. 488-574. 12 Textfig.)

Verf. behandelt zunächst sehr eingehend die morphologischen Verhältnisse der Thymelaeaceae, Penaeaceae, Geissolomaceae, Oliniaceae, Elaeagnaceae, welche die Beihe der Thymelaeales zusammensetzen, um sodann die Stellung der "Thymelaeales im System" (p. 538-542) zu besprechen. Der "Typus" der Thymelaeales lässt sich fassen als versehen mit einer radiären, isocyklischen und pentacyklischen, vier- bis fünfzähligen Blüthe, deren Kelch- und Blumenblätter hochblattartig gefärbt sind, mit zwei regelmässig alternirenden Staubblatt- und einem vollständigen Fruchtblattkreis, sämmtliche Blüthentheile theils von einem röhrigen, blumenblattartig gefärbten Axengebilde, dem Receptaculum, eingeschlossen, theils an demselben oder an seinem oberen Rande inserirt. Diesem Typus entsprechen die Geissolomaceae noch vollkommen (mit Ausnahme der fehlenden Petalen). Die Penaeaceae und Oliniaceae zeigen eine Reduction des Andröceums, indem bei beiden nur der epipetale Staubblattkreis zur Entwicklung gelangt. Während aber bei ersteren die Petalen abortirt sind und der Fruchtknoten frei ist, finden sich bei den letzteren durchgehends noch die Blumenblätter, und der Fruchtknoten ist fest mit dem Receptaculum verwachsen. - Die vollständigsten Gattungen der Thymelaeaceae und Elaeagnaceae weisen dagegen - von den schwindenden Petalen abgesehen - nur eine Reduction im Fruchtblattkreise auf, da wir bei den ersteren (drei-) zwei bis eins, bei den letzteren regelmässig einzelne Fruchtblätter finden. Bei beiden Familien treten aber ausserdem auch häufig oft sehr weitgehende Reductionen im Androceum auf. Verf. giebt folgende graphische Darstellung:



Da nun (nach dem Verf.) mit Sicherheit festgestellt ist, dass die Thymelaeales nicht apopetal sind, sondern theils noch Blumenblätter aufweisen, theils dieselben durch Abort verloren haben, dass sie also in ihrer grossen Mehrheit als apopetal bezeichnet werden müssen, und da ferner gezeigt ist, dass das Gynäceum nicht durchweg monocarpellar ist, sondern sich noch häufig ein den übrigen Blüthenkreisen gleichzähliger Fruchtblattkreis findet, von dem aus alle Reductionsstufen bis zu dem einselnen Fruchtblatt nachgewiesen werden konnten, so darf es keinem Zweifel unterliegen, dass die Thymelaeales zu dem

298

Santalales und Proteales, denen sie früher untergeordnet wurden, absolut in keiner verwandtschaftlichen Beziehung stehen. Sie finden am besten ihre Stellung zwischen Parietales und Myrtiflorae (wie bei Engler, Syllabus, 146).

Im Einzelnen mag hier noch besonders darauf aufmerksam gemacht werden, dass nach dem Verf. die am oberen Rande des Receptaculums regelmässig mit den Kelchblättern abwechselnden, bei einigen Gattungen der Thymelaeaceae noch typisch nachzuweisenden Lappen oder Läppchen als Blumenblätter anzusehen sind, resp. als diejenigen Organe, welche in einer vollständigen Blüthe als solche bezeichnet werden, dass jedoch alle übrigen Gebilde (des Receptaculums), welche bisher als squamulae perigynae oder hypogynae aufgeführt wurden, einfach Ausgliederungen der Blüthenaxe, Receptaculareffigurationen, darstellen. Auf p. 508—515 begründet Verf. eingehend seine Eintheilung der Familie, die er in Engler und Prantl, Nat. Pflansenfam., III, 6a. bearbeitete.

Der zweite Theil bringt eine Kritik des rein anatomischen "Systems" der Thysiclosacese von van Tieghem, sowie Erörterungen über die Verwendung anatomischer Merkmale für die Systematik. Verf. kommt zu dem Resultate, dass nicht ein einziger der Hauptcharaktere, auf welche van Tieghem sein System aufbaut, einer eingehenderen Kritik Stand halten kann. Er warnt vor der übereilten und besonders der kritiklosen Benutzung anatomischer Merkmale und stellt fest, dass jetzt häufig gerade von vielen Autoren die anatomischen Merkmale vor die morphologischen gesetzt werden. "Die anatomischen Charaktere sollen einen integrirenden Bestandtheil derjenigen bilden, mittels welcher Umgrenzungen und Trennungen im Pflanzenreiche bewerkstelligt werden." Auf den reichen Inhalt dieses Theiles der Arbeit, welcher für die Lehre von der Methode systematischer Forschung von grosser Bedeutung ist, kann hier nicht im Einzelnen eingegangen werden.

476. Senaic, J. und Belié, S. R. Daphne Blagayana Fr. (Sep.-Abdr. aus Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, I, 1898.) 8°. 5 p. 1 Fig. Wien (Gerold in Comm.), 1894.

477. Book von Managetta, Ritter Ganther. Die Königeblume, Daphne Blagayans Freyer. (Wiener Illustr. Gartenzig., 1893. October.)

478. Gilg, S. Thymelaeaceae. (Nat. Pflanzenfara., III, 6a, p. 216-246. Lief. 106/107 1894.)

479. Abbildung: Daphne caucasica (Bot. Mag., t. 7383).

Trochodendraceae.

480. Abbildung: Trochodendron aralioides (Bot. Mag., t. 7375).

Tropacolaceae.

481. Abbildung: Tropaeolum Lindeni (Illustr. Horticole, 1894, t. 17). (Columbia). Ulmaceae.

482. Rothrock, J. T. The American or White Elm. (Forest Leaves, IV, 1894, p. 104.) Zwei Abbildungen von Ulmus americana.

#### Umbelliferae.

483. Lipsky, W. De generibus novis Beketowia Krassn., Orthorrhisa Stapf et Schumannia O. Ktze. (Acta H. Petrop. XIII, 2., 1894, p. 365-368.)

Schumannia (Act. H. Petrop., X, 192) ist = Ferula Karelini Bge.

484. Goulter, J. M. and Rose, J. M. New Genus of Umbelliferae. (Bot. Gas., XIX, 1894, p. 466, pl. 32.)

Myrrhidendron Donnell-Smithii nov. gen. et spec. (Costa Rica).

#### Velloziaceae.

485. Bailion, E. Sur les limites du genre *Barbacenia*. (Bull. Sec. Linn. Paris, 1894, No. 144, p. 1137—1189)

Verf. begrundet die Vereinigung der Gattungen Barbacenia, Vellesia und Xerophyta in eine einzige (Barbacenia), zu der auch Schnitsleinia Steud. gehört.

# Verbenaceae.

487. Abbildung: Gmelina hystrix (Bot. Mag., t. 7386).

#### Violaceae.

488. Hill, E. J. Viola palmata L. (Mechan's Monthly, IV, 1894, p. 4.)
Behandelt die Varietäten von Viola palmata, V. sagittata und V. pedatifida in der Umgegend von Chicago, Ill.

# Xyridaceae.

489. Baillea, H. Monographie des Xyridacées. (Hist. d. pl. XIII, p. 224—229, Paris, 1894.)

# Zingiberaceae.

490. Barthelot, Gilbert Joseph. Contribution à l'étude histologique des Zingiberacées. (Ecole supérieure de pharmacie de Paris.) 4°. 86 p. 4 Taf. Lons-le-Saunier), 1898. Vgl. Bot. C., 58, 1894, p. 243.

491. Heim, F. Véritable nature de l'inflorescence des Globba. (Bull. Soc. Linn. Paris 1894, p. 1132—1138.)

Der Thyrsus ist "une grappe composée de cymes unipares-acorpioides, sympodiques, 4 flores: une inflorescence mixta".

492. Abbildungen: Gastrochilus Curtisii Baker (Bot. Mag., t. 7363); Hedychium Wilkeanum (Gard. Chron., 1894, II, p. 276), Lowia maxillarioides (Bot. Mag., t. 7351).

# XIX. Palaeontologie.

Referent: Moritz Staub.

## Schriften verzeichniss.

Die mit einem \* bezeichneten Publicationen sind in den vorhergehenden Jahrgängen des Bot. Jahresberichtes unreferirt geblieben; die mit einem † bezeichneten Publicationen sind dem Ref. noch nicht zugänglich gewesen.

- 1. . . . . Ueber die Bernsteinfunde im europäischen Russland. (Berg- und Hüttenmännische Zeitung, Jahrg. LIII, p. 325—327. Leipzig, 1894.) (Ref. 154.)
- Petrified trunks. (Science, XXI, p. 355, 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ., X,
   p. 884. (Ref. 130.)
- Abbott, L. The Ossiferous Fissures in the Valley of the Shode, near Ightharn, Kent. (Quart. Journ. Geol. Soc., vol. L., p. 171—187.) — Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1895, H. Ref. p. 842. (Ref. 100.)
- Andersson, Gunnar. Om senglaciala och postglaciala aflagringer i mellersta Norrland. (Geol. Fören. i Stockholm Förhandl., Bd. XVI, 1894, No. 160, Heft 6, p. 581—575, No. 161, Heft 7, p. 666—708.) — Ref. Bot. Centralbl., Bd. LXII, p. 258. — N. Jahrb. f. Min. etc., 1895, II. Ref. p. 326—328. (Ref. 95.)
- †6. Den fossile förekomsten af Alnus rid Skattmansö. (Bot. Notiser, 1894, Heft 3. 1 p.)
- Om den forntide förekomsten af sjönöten (Trapa natans L.) i Finnland. (Naturen. Helsingfors, 1894, 1. August.) — Ref. Beihefte z. Bet, Centralbl., Bd. V, p. 448. (Ref. 94.)

- \*7. Bain, F. The Permlan in Prince Edward Island. (Science, XXI, p. 182—188.) Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 871. (Ref. 124.)
- †8. Barbour, E. H. Additional notes on the new fossil, Daimonelix, its mode of occurence, its gross and structure. (Univ. Studies of the University of Nebraska, II, 1894, p. 1—16 w. 12 pl.)
  - Bartholin, C. T. Nogle i den bornholmkse Juraformation forekommende Planteforsteninger. (Bot. T., Bd. XIX, p. 87-96. Mit 6 Taf. Kjöbenhavn, 1894.) (Ref. 70.)
- †10. Nogle i den bornholmske Juraformation forekommende Planteforsteninger, II. (Bot. Tidsskrift, XIX, 1894, p. 97—111, 6 t. Franz. Resumé, p. 112—115.)
  - Bauer, C. Verkohlte Samen aus den Pfahlbauten von Ripać in Bosnien. (Verhollgn.
    d. K. K. Zool.-Bot. Ges. in Wien, Bd. XLIV, Sitzungsber., p. 7, Wien, 1894.) —
    Ref. Bot. Centralbl., LX, p. 368. (Ref. 115.)
  - Bayer, E, O rostlinstvu vrstev brezenskych. Die Flora der Priesener Schichten.
     (Sitzungsber. d. Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss. M. Nw. Cl., Jahrg., 1893. 50 p. u.
     Fig. [Czechisch m. deutsch. Resumé.] Prag, 1894.) (Ref. 78.)
- \*13. Belloc, E. Recherches sur quelques algues microscopiques des eaux thermales et salées d'Algérie et de Tunisie, suivies d'une liste des Diatomées fossiles et d'un aperçu de la flore diatomique marine littorale. (Rev. Biol. du Nord de la France, Année V, No. 7, p. 209—236, 249—268, 289—304, 385—399. Lille, 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 865. (Ref. 20.)
- †14. Bennié, J. Arctic plants in the old lake deposits of Scotland. (Annals of the Scottish Nat. History, 1894, No. 1.)
- \*15. Bertrand, C. E. et Renault, B. Sur le Reinschia australis, algue permocarbonifére qui a formé le Kerosene shale d'Australie. (Ass. franç. av. des sc. 22° sess., I, p. 234a. 1 pl.) Bull. d. l. Soc. d'hist. nat. d'Autun, 1893. (Ref. 31.)
- Reinschia australis et premières remarques sur le Kerosene shale de la Nouvelle-Galle du Sud. (Bull. de la Soc. d'hist. nat. d'Autun. T. VI, 1898.
   105 p. 7 pl. Autun, 1894.) Ref. Bot. Centralbl., Bd. LIX, p. 140—142. Bull. de la Soc. Linn. de Normandie, ser. IV, vol. VIII, p. 325, 1894. (Ref. 32.)
- Bertrand, C. E. Conférences sur les charbons de terre. Prémiere conférence faite
  à la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie de 80. mai 1898.
  Partie I. Les Bogheads à Algues. (Bull. de la Soc. Belge de Géol., de Pal. et d'Hydrol. T. VII, p. 45—82a. 2 pl. Bruxelles, 1893—1894.) (Ref. 80.)
- †18. Blytt, A. On some calcareous tufas in Norway. (Brit. Assoc. Edingburgh meet., p. 714—716.)
- †19. Bolton, H. Note on some fossil trees at Doulton's Delf, St. Helens, Lancashire. (Transact. of the Manchester Géol. Soc., 1894.)
- Bosniaski, S. de. Nuove osservasioni sulla flora fossile del Verrucano nel monte Pisano. (Soc. tosc. d. sc. nat. P. V, p. 167—171. Pisa, 1894.) — Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1896, I, 1. Ref. p. 167. — Verhdlgn. d. K. K. Geol. Reichsanst. Wien, 1896. p. 94. — Bot. Centralbl., LXV, p. 214. (Ref. 65.)
- \*21. Boulger, G. S. Demonstration on Gymnosperms by W. Carruthers. (Proc. Geol. Ass., XIII, p. 50-52.) Ref. Ann. Géol, Univ. T. X, p. 883. (Ref. 61.)
- \*22. Brun, M. J. Diatomées, espéces nouvelles marines, fossiles ou pélagiques. (Mém. de la Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genéve. T. XXXI, 1898. Partie II, No. 1.)
   Ref. Ann. Géol. Univ. T. X, p. 866. (Ref. 21.)
- \*23. Bureau, E. Les collections de botanique fossile du Museum d'histoire naturelle.

  (Volumen commémor, du centenaire de la fondation du Muséum d'hist, nat., 1993.

  4°. 26 p. Paris, 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ. T. X, p. 861. (Ref. 179.)
- †24. Capellini, G. Litossilo con lavori di insetti già illustrati come fichi fossili. (Mem. Reale Accad. sc. Ist. Bologna, ser. V. T. III, 1894)

- \*25. Clerici, E. Illustrazione della flora rinvenuta nelle fondazioni del ponte in ferro sul Tevere a Ripetta. (Boll. Soc. Géol. Ital., vol. XI, p. 335—369 c. 2 tav. Roma, 1892.) — Bull. d. Soc. Enologica Ital., XI, 1898. (Ref. 14.)
- \*26. Sopra un giacimento di diatomee al Monte del Finocchio o della creta presso Tor di Valle. (Boll. Soc. Geol. Ital., vol. XII, p. 759—821. Roma, 1898.) — Ref. Boll. Com. Géol. d'Italia, vol. XXVI, p. 244. (Ref. 15.)
- Sulle diatomee fossili del suolo di Roma. (Boll. Soc. Geol. Ital., vol. XIII, p. 17—19. Sitzungsber. Roma, 1894.) Ref. Boll. R. Com. Geol. d'Italia, vol. XXVI, p. 248. (Ref. 16.)
- 28. Notizie intorno a'tufi vulcanici della via Flaminia dalla valle del Vescovo a Prima Porta. (Rend. d. Accad. d. Lincei, vol. III, p. 89--97, 1894.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1896, I 1. Ref. p. 135. (Ref. 93.)
- Considerazioni sopra i tufi vulcanici a nord di Roma, fra il fosso della Crescenza
  e quello della Torracia. (Rend. d. Accad. d. Lincei, ser. 5, vol. III, p. 343—350.)
  (Ref. 17.)
- †30. Compter, G. Die fossile Flora des unteren Keupers von Ostthüringen. (Zeitschr. f. Naturw. Organ d. Naturw. Ver. f. Sachsen und Thüringen, Bd. 67, p. 205—230. Mit 3 Taf. Halle, 1894.)
  - Conwentz, H. Frühere Verbreitung von Trapa natans L. in Westpreussen. (Ber. über d. Verwalt. der naturhist., archäol. u. ethnol. Samml. d. Westpreuss. Prov.-Museums f. d. Jahr 1893, p. 15 16. Danzig, 1894.) (Ref. 103.)
- Corti, B. Di alcuni depositi quaternari di Lombardia. (R. Istit. Lombardo. Milano. Serie 2, XXVI, p. 691—695, 1894.) — Ref. N. Jahrb. f. Min etc., 1895. II. Ref. p. 149. (Ref. 18.)
- †33. Sul bacino dignitico di Pulli în commune di Valdagno (Prov. di Vicenza): note paleontologica. (Bull. Scient. di Pavia, XV, No. 3, 1894.) Ref. Boll. d. R. Com. geol. d'Italia, XXVI, p. 347.
- \*34. Cremer, L. Die praktische Bedeutung paläontologischer Untersuchungen für den Steinkohlenbergbau. (Glückauf, 1893, p. 787-788.) (Ref. 52.)
- 85. Dahms, P. Mineralogische Untersuchungen über Bernstein. I. Das Klarkochen des Succinit. II. Blau- und grüngefärbter Succinit. III. Ueber Farbenerscheinungen an fluorescirenden Bernsteinarten. (Schriften d. naturhist. Ges. in Danzig. N. F., Bd. VIII, p. 97—114. Danzig, 1894.) (Ref. 155.)
- \*36. Dawson, S. W. On the correlation of early cretaceous floras in Canada and the United States, and on some new plants of this period. (Transact. of the Roy. Soc. of Canada, X, p. 79-93 w. 16 fig., 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 886. (Ref. 125.)
- \*37. Dawson, W. Fossil Plants and Climate. (Nature, vol. XLVII, p. 556-557.)
  (Ref. 147.)
- 38. Dawson, J. W. On new species of Cretaceous Plants from Vancouver Island. (Proceed. and Transact. of the Roy. Soc. of Canada, vol. XI, Sect. IV, p. 53-73 w. 10 pl. Ottowa, 1894.) (Ref. 134.)
- 89. The Study of fossil plants. (Bull. of the Geol. Soc. of America, vol. V, p. 2—5. Rochester, 1894.) (Ref. 175.)
- †40. De Angelis, G. Il pozzo artesiano di Marigliano (1882), studio geo-paleontologico. (Atti d. Accad. Gioenia sc. nat. di Catania, Ser. IV, vol. VII, 1894.) Ref. Boll. d. R. Com. Geol. d'Italia, XXVI, p. 352.
  - 41. De Bosniaski, S. Nuove osservazioni sulla flora fossile del Verrucano pisano.

    (Atti Soc. Tosc. sc. nat. Pr. verb., IX. Pisa, 1894.) Ref. Boll. d. R. Com. Geol. d'Italia, vol. XXVI, p. 353. (Ref. 66.)
- 42. De Stefani, C. Le flore carbonifera e permiana del Monte Pisano. (Atti Soc. Toscana Sc. nat. Proc. verb., IX. Pisa, 1894.) Ref. Boll. d. R. Com. Geol. d'Italia, vol. XXVI, p. 358. (Ref. 67.)

- †45. Daugall, J. The leaf-caves of Mull. (Trans. Geol. Soc. Glasgow, t. IX, p. 266-289.)
- †44. Eberlin, P. Antikritiske Bemärkninger om den grönlandske Fanerogamenvegetations Historie. (Geogr. Tidskrift, XII, p. 25—82. Copenhaven, 1898.)
  - Eberth, O. Die Braankohlenablagerungen in der Gegend von Senftenberg. (Jahrb. d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst. u. Bergakad. Berlin, Bd. XIV, p. 212—235.
     Mit 1 Taf. Berlin, 1894.) (Ref. 85.)
- 46. Engelhardt, H. Flora aus den unteren Paludinenschichten des Caplagrabens bei Podvin in der Nähe von Brood (Slavonien). (Abhandl. d. Senckenbergischen Ges. zu Frankfurt a. M., Bd. XVIII. 4°. p. 169—204. Mit 9 Taf. Dresden, 1894.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1895. I. Lit. p. 551. (Ref. 89.)
- Ueber neue fossile Pflanzenreste vom Cerro de Potosi. (Sitzungaber. u. Abhandl. d. naturw. Ges. "Isis". Dresden, 1894. Abh. 1. 13 p. Mit 1 Taf. Dresden, 1894.) Ref. Bot Centralbl., LXIV, p. 86—88. (Ref. 146.)
- Etheridge, R. On the Occurence of an Oleandridium in the Hawkesbury Sandstone Series. (Records of the Geol. Survey of New South Wales, vol. IV, Pt. II, p. 49-51 w. 1 pl. Sydney, 1894.) (Ref. 148.)
- †49. On the mode of attachment of the Leaves or Fronds to the Caudox in Glossopteris, with remarks on the relation of the gensu to its allies. With a note on its stratigraphical distribution in Australasia by T. W. M. David. (Proc. Linn. Soc. 8°. 31 p. w. 2 pl. Sydney, 1894.)
- 50. Ettingshausen, C. v. Die Formelemente der europäischen Tertiärbuche (Fagus Feroniae Ung.). (Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. LXI, p. 1—16. Mit 4 Taf. Wien, 1894.) Ref. B. C., LXIII, p. 384. (Ref. 163.)
- Zur Theorie der Entwicklung der jetzigen Floren der Erde aus der Tertäffflora. (Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. CIII, Abth. I, p. 303-392. Wien, 1894.) (Ref. 168.)
- \*52. Falsan, A. Les Alpes françaises. La flore et la faune; le rôle de l'homme dans les alpes; la transhumance, par A. T. avec la collaboration de MM. G. de Saporta, W. A. Magnion, C. Rey, C. Chantre et A. Locard. Paris. 8°. 356 p. 77 fig. Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 890. (Ref. 75.)
  - Felix, J. Studien über fossile Pilze. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XLVI,
     p. 269—280. Mit 1 Taf. Berlin, 1894.) Ref. N. Jahrb. f. Min etc., 1896, I,
     p. 363. (Ref. 8.)
  - 54. Untersuchungen über fossile Hölzer. 4. Stück. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XLVI, p. 79-110. Mit 3 Taf. Berlin, 1894.) Ref. Vhdlgn. d. K. K. geol. Reichsanst., p. 416. Wien, 1895. (Ref. 152.)
- \*55. Ferry, R. Les Champignons fossiles, par A. Meschinelli; preface traduite par R. F. (Revue Mycol., 1893, p. 54—56.) Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 361. (Ref. 11.)
- 56. Flahault, Ch. La distribution géographique des végétaux dans un coin du Languedoc (Département de l'Hérault.) Montpellier. 176 p. (Géogr. gén. de l'Hérault). Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 892. (Ref. 112.)
- 57. Fliche, P. Sur des fruits de Palmiers trouvés dans le cenomanien aux environs de Sainte-Menehould. (Compt. B. d. séanc. de l'Acad. d. sc. de Paris, t. CXVIII, p. 889—890. Paris, 1894.) Ref. Beihefte z. Bot. C., Bd. V, p. 39. (Ref. 71.)
- 58. Fliche, Bleicher et Mieg. Note sur les tufs calcaires de Kiffis (Sundgau, Alsace). (Bull. de la Soc. Géol. de France, Ser. 3, T. XXII, p. 471—482. Paris, 1894.) (Ref. 111.)
- \*59. Foerste, A. F. Examination of Glyptodendron, Claypele and of other so-called Silerian land-plants from Ohio. (Amer. Geologist., XII, 1893, p. 183—141 v. 1 pl.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 867. (Ref. 121.)
- . \*80. Fontaine, W. M. Notes on some Fossil Plants from the Trinity Division of the Comanche Series of Texas. (Proc. U. S. Nat. Mus., XVI, p. 261—282 w. 8 pl. Washington, 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 887. (Ref. 128.)

- †61. Froment, A. Les Merveilles de la Flore primitive. Étade raisonnée de la formation des Plantes et des phénomenes qui ont provoqué et accompagné le développement des Forets de la Periode Heuillère, suivi d'une note sur la chute de l'Australie comme masse météorologique. Géneve, 1894, 145 p. Avec 36 fig.
- 62. Fuchs, Th. Ueber einige von der österreichischen Tiefsee-Expedition S. M. Schiffes "Pola" in bedeutenden Tiefen gedretschte Cylindrites-ähnliche Körper und deren Verwandtschaft mit Gyrolithes. (Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. LXI. 11 p. Mit 3 Taf. Wien, 1894.) Ref. Verhandl. d. K. K. geol. Reichsanst, 1895, p. 109. N. Jahrb. f. Min etc., 1895, II, 1, p. 212. (Ref. 3.)
- 68. Ueber pflanzenähnliche "Fossilien" durch rinnendes Wasser hervorgebracht. (Naturw. Wochenschr., Bd. IX, p. 229—231. Berlin, 1894). (Ref. 1.)
- 64. Ueber eine fossile Halimeda aus dem eocanen. Sandstein von Greifenstein. (Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. CIII, Abth. 1. 5 p. Mit 1 Taf. Wien, 1894.) (Ref. 27.)
- 65. Ueber abgerollte Blöcke von Nulliporenkalk von Kaisersteinbruch. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XLVI, p. 126—130. Berlin, 1894.) (Ref. 28.)
- \*66. Clautier, P. Observations sur une randannite miocéne marine de la Limagne d'Auvergne. (Compt. rendu, T. CXVI, p. 1527—1580. Paris, 1893.) (Ref. 12.)
- \*67. Gellhorn, v. Ueber fossile Nüsse aus der Braunkohle von Senftenberg in der Niederlausitz. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XLV, p. 175—176. Berlin, 1893.) (Ref. 88.)
- Die Braunkohlenhölser in der Mark Brandenburg. (Jahrb. d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst. u. Bergakad. Berlin f. d. J. 1893. Abhdlgn. II, p. 3—12. Mit 1 Taf. Berlin, 1894.) (Ref. 85.)
- 69. Insectenfrass in der Braunkohle der Mark Brandenburg. (Jahrb. d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst. u. Bergakad. Berlin f. d. J. 1893, p. 49—58. Mit 1 Taf. Berlin, 1894.) (Ref. 84.)
- \*70. Grant, C. C. Geological notes. (Journ. and Proc. Hamilton Ass., No. IX, p. 97—185.)
- 71. Haas, H. Aus der Sturm- und Drangperiode der Erde. Th. II. 297 p. 163 Abbild. Berlin, 1894. (Ref. 170.)
- 72. Helm, O. Mittheilungen über Bernstein, XVI. Ueber Birmit, ein in Oberbirma vorkommendes fossiles Harz. (Schriften d. Naturf. Ges. in Danzig, N. F., Bd. VIII, p. 63—66. Danzig, 1894.) (Ref. 156.)
- \*73. Héribaud, J. Les Diatomées d'Auvergne. 255 p. 6 Taf. Paris, 1898. (Ref. 13.)
- \*74. Herzer, H. A new fungus from the coalmeasures. (Amer. Geologist, XI, 1893, p. 365-366 w. 1 pl.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 881. (Ref. 10.)
- \*75. A new fungus from the coalmeasures. (Amer. Geologist, XII, p. 289-290 w. 1 pl.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 874. (Ref. 9.)
- \*76. A new tree from the carboniferous rocks of Monroe County, Ohio. (Amer. Geologist, XI, p. 285—286 w. 1 pl.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 874. (Ref. 122.)
- •77. Hick, Th. The fruit-spike of Calamites. A chapter from the history of fossil botany. (Natural Science, London, II, No. 15, p. 354—359.) Ref. Ann. Géol. Univ. T. X, p. 876. (Ref. 51.)
- 78. Hilber, V. Das Tertiärgebiet um Gras, Köflach und Gleisdorf. (Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanst. Wien, Bd. 43, p. 281-868. Wien, 1894. Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., Jahrg., 1895, H. Ref. p. 468. (Ref. 88.)
- †79. Hollick, A. A new fossil Palm from the cretaceous formation at Glen Cove, Long. Island. (Bull. Torrey Bot. Club of New-York, XX, 1893, p. 168 w. 1 pl.)
  - 80. Freeil Salvinias, including Description of a new Species. (Bull. of the Torr. Bot. Club, vol. 21, No. 6, p. 253—257 w. 1 pl.) (Ref. 136.)
  - 81. A new fossil Nelumbo from the Laramie group at Florence, Colo. (Bull. of the Torr. Bot. Club, XXI, 1894, p. 307—319.) (Ref. 141.)

- 82. Hollick, A. Wing-like Appendages on the Petioles of Liriophyllum populoides Lesq. and Liriodendron alatum Newb., with Description of the Letter. (Bull. of the Torr. Bot. Club, vol. 21, No. 11, p. 467—471 w. 8 pl., 1894.) (Ref. 142.)
- 83. Contributions from the Geological Department of Columbia College, No. XVIII, I. Additions to the Palaeobotany of the Cretaceons Formation on Long Island. (Bull. Torr. Bot. Club, vol. 21, No. 2, Febr. 1894, p. 49-65. Mit 7 Taf.) Ref. Bot. Centralbl., LXI, p. 341—342. (Ref. 135.)
- Some Further Notes on the Geology of the North Shore of Long Island. (Trans. N. Y. Acad., Sér. XIII, p. 122 – 132, 1894.) (Ref. 135.)
- †85. Palaeobotany of the Yellow gravel at Bridgeton. (Proc. Amer. Ass. 41 st. meeting, p. 177-178.)
- \*86. Hosius, A. Ueber marine Schichten im Wälderthon von Gronau (Westfalen) und die mit denselben vorkommenden Bildungen (Rhizocorallium Hohendahli, sog. Dreibeine). (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XIV, p. 34—53. Mit 2 Taf. Berlin, 1893.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1895, II. Ref. p. 309. (Ref. 4.)
- \*87. Hovelaque, M. Recherches sur le Lepidodendron selaginoides Sternb. (Bull. Soc. Geol. France, Sér. 3e, t. XXI, p. 78—82.) (Ref. 49.)
- Högbom. Om interglaciala bildningar i Jemtland. (Geol. Fören. i Stockholm Förhandl.,
   XV, 28.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1895, H. Ref. 330. (Ref. 96.)
- Ueber Dolomitbildung und dolomitische Kalkorganismen. (N. Jahrb. f. Min. etc., Jahrg. 1894, Bd. I, p. 262—274. Stuttgart, 1894.) (Ref. 29.)
- \*90. James, J. F. Studies in problematic organisms. No. II. The genus Fucoides.

  (Journ. of the Cincinnati Society of Nat. Hist., XVI, 1893, p. 62—81 w. 3 pl.)

   Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 862. Bot. Jahrb., XXI 1, p. 108. Ref. 196.

  (Ref. 23.)
- \*91. Remarks of the genus Arthrophycus Hall. (Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist., XVI, p. 82—86.) Ref. Ann. Géol. Univ. T. X, p. 862. (Ref. 22.)
- \*92. Judd. On specimens of Arthrophycus from the Gold Coast. (The Quart. Journ. of the Geol. Soc. of London, vol. XLIX, p. 146. London, 1898.) (Ref. 119.)
- †93. Kellgren, A. G. En ny Konstruktion af mossborr. (Geol. Fören. i Stockholm Förhandl., Bd. XVI. 1894.)
- Kerner, F. v. Pflanzenreste aus Steiermark. (Verhandl. d. K. K. geol. Reichsanst. Wien, 1894, p. 70, 72.) (Ref. 87.)
- 95. Ueber die geologischen Verhältnisse der Gegend von Dernis in Dalmatien. (Verhandl. d. K. K. geol. Reichsanst. Wien, 1894, p. 76—81. Wien, 1894.) (Ref. 81.)
- \*96. Kidston, R. On a new Species of Bythotrephis from the Lower Carboniferous of Lancashire. (Proceed. of the Roy. Phys. Soc. Edinburgh, No. XV, p. 241—242 w. 1 pl. and 3 fig.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1896, I. Ref., p. 349. (Ref. 24.)
- \*97. The Yorkshire carboniferous Flora. (Transact. of the Yorkshire Naturalists Union. Part. XVIII, p. 65—188. Leeds, 1893.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1896, I. Ref., p. 350. (Ref. 39.)
- \*98. On the various of British Carboniferous Rocks as determined by the fossil flora-(Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh, t. XII, p. 183—257, 1894.)
- \*99. On the fossil flora of the South Wales Coal field. (Transact. Roy. Soc. Edinburgh, XXXVII, pt. III, 1894.)
- 100. Kilian, W. Sur les tufs calcaires du Col du Lautaret (Hautes-Alpes). (Compt. rend., T. CXIX, p. 574—576. Paris, 1894.) (Ref. 113.)
- 101. Knowlton, F. H. A new fossil Hepatic from the Lower Yellowstone in Montana. (Bull. of the Torr. Bot. Club, vol. 21, No. 10, p. 458—459 w. 1 pl., 1894.) (Ref. 140.)
- Fossil flora of Alaska. (Abstract.) (Bull. of the Geol. Soc. of America, vol. 5,
   p. 573-590. Rochester, 1894.) (Ref. 143.)

- 108. Knowlton, F. H. A review of the fossil flora of Alaska, with description of new species. (Proceed. of the Unit. St. Nat., Mus., vol. XVII, p. 207—240 w. 1 pl. Washington, 1894) (Ref. 144.)
- \*104. Note on a supposed new endogenous tree from the Carboniferous. (Science, XXI, 1898, p. 832.) Ref. Ann. Géol. Ann., X, p. 874. (Ref. 123.)
- 105. Story of the rocks. The fossil plants found in the Potomac Formation. (The Evening Star., 1894, p. 14. Mit Abb.) Ref. Beihefte z. Bot. Centralbl., V, p. 448. (Ref. 127.)
- 106. Fossil Plants as an Aid to Geology. (The Journal of Geology, vol. II, No. 4, p. 365-382. Chicago, 1894.) (Ref. 176.)
- \*107. Korshinsky, S. Die Spuren einer alten Vegetation am Uralgebirge. (Bull. de l'Acad. Imp. d. Sc. de St. Petersbourg, V. Ser., Vol. I, No. 1, p. 21-31. [Russisch.] Mit 1 Karte.)
- 108. Kraśan, F. Die Pliocänbuche der Auvergne. (Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. LXI, p. 45-47. Mit 1 Taf. Wien, 1894.) Ref. Bot. C., I.VIII, p. 379. (Ref. 164.)
- 109. Krasser, F. Vergleichend anatomische Untersuchungen fossiler Hölzer. I. Ueber ein "Cedroxylon" aus der Braunkohle von Häring in Tirol. (Verhandl. d. K. K. Zool. Bot. Ges. in Wien, Bd. XLIV, p. 27—33. Wien, 1895.) Ref. Beihefte z. Bot. C., IV, p. 516. (Ref. 151.)
- 110. Ueber ein fossiles Abietineen-Holz aus der Braunkohle von Häring in Tirol. (Mitth. d. Naturw. Ver. an d. Univ. Wien, I. Jahresb., p. 13-18.) — Ref. Bot. C., LVIII, p. 410-411. (Ref. 150.)
- 111. Kurtz, F. Ueber Pflanzen aus dem norddeutschen Diluvium. (Jahrb. d. Königl. Preuss. Geol. Landesanst. f. 1893, p. 13-16. Berlin, 1894.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1894, I. Ref., p. 308. (Ref. 104.)
- 112. Eine neue Nymphaeaceae aus dem unteren Miocân von Sieblos in der Rhön. (Jahrb. d. Königl. Preuss. Geol. Landesanst. u. Bergakademie f. 1893, p. 17-18. Mit 1 Fig. Berlin, 1894.) (Ref. 86.)
- 113. Contributiones à la Palacophytologia Argentina, I-II. (Revista del Museo de la Plata, T. VI, p. 117-138. Mit 5 Taf. La Plata, 1894.) (Ref. 145.)
- \*114. Lampe. Ueber neue Fundorte der subhercynischen Kreideflora. (Zeitschrift für Naturwiss., Bd. LXVII, p. 193-198, 1894.)
- \*115. Lanzi, M. Le diatomee fossili del Quirinale. (Atti Accad. Pont. dei Nuovi Lincei.
  Anno XLVII, sess. V—VII. Roma, 1894.) Ref. Boll. d. R. Com. Geol. d'Italia,
  XXVI, p. 373.
- \*116. Lesquereux, L. Cretaceous fossil plants from Minnesota. (Final Rep. geol. und nat. hist. serv. of Minnesota, III, p. 1—22, pl. A. B.) Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 887. (Ref. 133.)
- \*117. The genus Winchellia. (Amer. Geologist, XII, p. 209—213 w. 2 pl., 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 889. (Ref. 138.)
- \*118. Lignier, O. A propos de la forme des écailles involucrales chez le Williamsonia Morierei. Observ. d. M. Guignard. (Ass. franç. av. d. sc. 22° sess. I, p. 232.) — Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 884. (Ref. 72.)
- 119. Sur l'épiderme des pédoncules séminiféres et des grains chez les Bennettites Morieri Sap. et Mar. (Compt. rend., T. CXVIII, p. 158-159. Paris, 1894.) Ref. Bot. C., Bd. LX, p. 280. (Ref. 74.)
- 120. Végétaux fossiles de Normandie. Structure et affinités du Bennettites Morierei Sap. et Mar. (sp.) (Mém. de la Soc. Linnéenne de Normandie. Vol. XVIII, fasc. 1. 4°. 78 p. 6 pl. Caen, 1894.) Ref. Bot. C., Bd. LIX, p. 209—211 (Ref. 73.)
- †121. Lima, W. de. Sobre une especia critica de Rothliegendes. (Rev. Sc. nat. e sociaes. III, p. 1-4, 1893.)

Digitized by Google

- †122. Loreghi, P. Contribuzione alla conoscenza della flora fossile del terziario di Bolzano nel Bellunese. (Atti d. reale istit. veneto di sc., lett. et arti. Ser. VII, T. V, 1894. Disp. 1.)
  - 128. Marck, W. von der. Dreginozoum nereltiforme, ein vergessenes Fossil der oberen Kreide Westfalens von Dolberg bis Hamm. (Verhandl. d. Naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl., Westfalens etc., Jahrg. LI, p. 1—9. Mit 1 Taf. Bonn, 1894.) (Ref. 5.)
- \*124. McBride, T.H. A new Cycad. (Amer. Geologist, XII, 1893, p. 248-250 w. 1 pl.)

   Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 884. (Ref. 129.)
- \*125. McMillan, Conway. The Metaspermae of the Minnesota Valley; a list of the higher seed producing plants indigenous of the drainage basin of the Minnesota river. (Rep. Geol. and nat. hist. Survey of Minnesota, Bot. ser. I, XIII. 826 p.)

   Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 887. (Ref. 137.)
- 126. Mieg, M., Bleicher, G. et Fliche. Contribution à l'étude du terrain tertiaire d'Alsace (Suite). (Bull. de la Soc. Géol. de France, 3° s., t. XXII, p. 334—344. Paris, 1894.) (Ref. 90.)
- 127. — Contribution à l'étude des terrains tertiaires d'Alsace (Suite). Note complémentaire sur le gisement de Roppentswiller et le gisement a insectes et a plantes de Kleinkembs. (Bull. de la Soc. Géol. de France, ser. 3, t. XX, p. 375-385.) (Ref. 91.)
- †128. Miller, S. A. The petriefied forest of Arizona. (Journ. of the Cincinati Soc. of Nat. History, XVII, 1894, p. 56—58 w. 1 pl.)
- †129. Moldenhauer, P. Das Gold des Nordens. Ein Rückblick auf die Geschichte des Bernsteins. Danzig (Langfuhr), 1894.
- †130. Murray, P. Fossil Algae. (Science Progress, vol. II, 1894, No. 7.)
- 131. Nathorst, A. G. Ueber pflanzenähnliche "Fossilien" durch rinnendes Wasser hervorgebracht. (Naturw. Wochenschr., Bd. IX, p. 313-314. Berlin, 1894. (Ref. 2.)
- 132. Die Pflanzenreste eines Geschiebes von Zinow bei Neustrelitz. (Archiv. d. Ver. d. Freunde d. Naturg. in Mecklenburg. 47. Jahrg. p. 49-51. Güstrow, 1894.) (Ref. 69.)
- Die Entdeckung einer fossilen Glacialflora in Sachsen, am äussersten Rande des nordischen Diluviums. (Öfvers. af Kgl. Vet.-Akad. Förhandl., 1894., No. 10, p. 519-544. Mit 8 Fig. Stockholm, 1894.) — Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1896, I, Ref. p. 125. (Ref. 106.)
- 134. Eine Probe aus dem Torflager bei Lauenburg an der Elbe. (Naturw. Wochenschrift, Bd. IX, p. 533—534. Berlin, 1894.) (Ref. 97.)
- \*185. Om en fossilförande Leraflagering vid Skattmansö i Upland. (Förh. Geol. Fören. XV, p. 539—587. Mit 15 Abb. Stockholm, 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ., X, p. 865, 898. N. Jahrb. f. Min. etc., 1896, I, Ref. p. 312. (Ref. 105.)
- †136. En växtförande lera fran Viborg i Finland. Om albladen i amylusteron vid Skattmansö. (Geol. Fören. i Stockholm Förhandl., Bd. XVI. Stockholm, 1894.)
  - 137. Ueber die paläozoische Flora der arktischen Zone. (Vorläufige Mittheilung.) (Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanst., Bd. 44, 1., p. 87—98. Wien, 1894.) (Ref. 62.)
- 138. Zur paläozoischen Flora der arktischen Zone enthaltend die auf Spitzbergen, auf der Bären-Insel und auf Novaja Zemlja von den schwedischen Expeditionen entdeckten paläozoischen Pflanzen. (Zur fossilen Flora der Polarländer. I. Theil. I. Lief.) (Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 26, No. 4. 4º. 80 p. Mit 16 Taf. Stockholm, 1894.) (Ref. 62.)
- \*139. Nehring. Ueber die Nothwendigkeit der Einziehung der Gattung Paradoxocarpus.
  (Sitzungsber. d. Ges. Naturf. Freunde zu Berlin, Jahrg. 1893, p. 52—59. Mit
  Abbild. Berlin, 1893.) (Ref. 99.)
- 140. Nishiwada, Kyugaku. On some Organic Remains from the Tertiary Limestone Near Sagara, Totomi. (The Journ. of the Coll. of Sc., Imp. Univ. Japan, vol. VII

- part III, p. 238—243 w. 1 pl. Tokyo, 1894.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1896, Ref. 306. (Ref. 118.)
- 141. Noé, A. v. Archenegg. Ueber atavistische Blattformen des Tulpenbaumes. (Denkschriften d. K. Akad. d. Wiss., Bd. LXI, p. 269—284. Mit 4 Taf. u. 1 Textfig. Wien, 1894.) Ref. Beihefte s. Bot. C., V, p. 449. (Ref. 162.)
- \*†142. Ueber den gegenwärtigen Stand der phytopaläontologischen Forschung. (Natur, 1893, Heft 37.)
- †143. Ortleb, A. u. S. Excursions- und Nachschlagebuch für jugendliche Petrefactensammler und Dilettanten. Eine Beschreibung der bekanntesten deutschen Petrefacten. 8°. 160 p. Mit Abbild. Halle, 1894.
- \*144. Pantocsek, J. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Ungarns. Theil III:
  Süsswasser-Bacillarien. Mit Anhang: Analysen neuer Depôts von Bulgarien,
  Japan, Mähren, Russland und Ungarn. gr. 8°. 42 phot. Taf. (584 Fig.) Mit
  42 p. Tafelerklärung. Nagy-Tapolesány und Berlin, 1893. (Ref. 19.)
- \*145. Platt, S. Notes on a large fossil tree recently discovered found in shales of the Coal Measures at Sparth Bottoms Rochdale. (Transact. of the Manchester Geol. Soc., 1894.)
- \*146. Potonié, H. Ueber die Entwicklungsgeschichte der Calamiten-Blätter. (Zeitschr. d. Deutsch-Geol. Ges., Bd. XLIV, p. 844—845. Berlin, 1892.) (Ref. 40.)
  - 147. Ueber ein Stammstück von Lepidophloios macrolepidotus Goldenberg (1862) (= Lomatophloios macrolepidotus Gold. 1855) mit erhaltener innerer Structur. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XLV, p. 330-332. Berlin, 1893.) (Ref. 54.)
- \*148. -- Folliculites, eine fossile Anacardiaceen-Gattung. (Naturw. Wochenschr., Bd. VIII, p. 58-59. Berlin, 1893.) (Ref. 98.)
- \*149. Ueber die Sphenophyllaceen. (Naturw. Wochenschr., Bd. VIII, p. 219-220. Mit 3 Fig. Berlin, 1893.) (Ref. 56.)
  - 150. Ueber seine im August 1893 ausgeführte Reise nach den Steinkohlenrevieren an der Ruhr, bei Aachen und des Saar-Rhein-Gebietes. (Jahrb. d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst. u. Bergakad. Berlin f. d. J. 1893, Bd. XIV, p. XLVI—XLIX. Berlin, 1894.) (Ref. 58.)
  - Die Wechselzonenbildung der Sigillariaceen. (Jahrb. d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst. u. Bergakad. Berlin f. d. J. 1893. Abhandl. p. 24—67. Mit 3 Taf. Berlin, 1894.) (Ref. 58.)
  - 152. Ueber den Werth der Eintheilung und die Wechselzonenbildung der Sigillarien. (Bot. C., LVII, p. 65—68. Cassel, 1894.) (Ref. 59.)
  - 153. Ueber die Stellung der Sphenophyllaceen im System. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., Jahrg. XII, p. 97—100. Mit 3 Holzschn. Berlin, 1894.) (Ref. 55.)
- \*154. Ueber Autochthonie von Carbonpflanzen. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. XLV, p. 506. Berlin, 1893.) (Ref. 60.)
- 155. Die Haupttypen der fossilen Pflanzen, ihre wesentlichen botanischen Eigenthümlichkeiten und ihre Bedeutung als Leitfossilien. (Naturw. Wochenschr., Bd. IX, p. 220—221. Berlin, 1894.) (Ref. 177.)
- 156. Art der fossilen Pflanzenreste und Spuren. (Naturw. Wochenschr., Bd. IX, p. 527—528. Berlin, 1894.) (Ref. 173.)
- \*157. Prosser, Ch. S. The Devonian system of Eastern Pennsylvania and New-York. (Bull. of the Unit. Stat. Geol. Survey, 1894, No. 120. 8°. 78 p. w. 1\_pl. Washington, 1894.)
- 158. Raciborski, M. Flora Kopalna ogniotrwałych glinek krakowskich. (I. Archaegoniotae.) Die Flora der feuerfesten Thone aus der Umgebung von Krakau. (Abhandl. d. Akad. d. Wiss. Krakau, vol. XVIII. 4°. 101 p. 27 lithogr. Taf. Krakau, 1894. [Polnisch.]) (Ref. 79.)

Digitized by Google

- 159. Regel, F. Thüringen. Ein geographisches Handbuch. II. Theil. Biographie. Erstes Buch. Pflanzen- und Thierverbreitung. 8º. 379 p. Mit 6 Fig. im Text. Jena, 1894.) Ref. Bot. C., Bd. LXI, p. 293. (Ref. 169.)
- 160. Regel, R. v., Schmalhausen, Johannes Th. Nekrolog. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., Jahrg. XII, Generalversammlungsheft, p. 34—39. Berlin, 1894.) (Ref. 182.)
- \*161. Renault, B. Bassin houiller et permien d'Autun et d'Epinac. Fasc. IV. Flore fossile, 2° partie. Atlas. Paris. 4°. 62 pl. (Ministère des Travaux Publics. Études des gîtes minéraux de la France.) Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 870. (Ref. 34.)
- 162. Sur quelques parasites des Lépidodendrons du Culm. (Compt. rend. T. CXVIII, p. 365—367. Paris, 1894.) Ref. Bot. C., Bd. LIX, p. 208—209. (Ref. 50.)
- 163. Sur les Pterophyllum. (Compt. rend. de l'Acad. de Paris. T. CXVIII, p. 671—673.) Ref. N. Jahrb. f. Min., 1894, II. Ref. p. 482. Bot. C., LX, p. 451. (Ref. 64.)
- 164. Sur un mode de déhissence curieux du pollen de Dendrophyllum genre fossile du terrain houiller supérieur. (Compt. rend. T. CXIX, p. 1239—1241. Paris, 1894.) (Ref. 48.)
- 165. Renault, B. et Bertrand, C. Eg. Sur une bactérie coprophile de l'époque permienne (Compt. rend. T. CXIX, p. 377-379. Paris, 1894.) (Ref. 7.)
- 166. Renault, B. et Roche, A. Sur le Cedroxylon varolense. (Compt. rend. d. sc. de l'Acad. de Paris. T. CXVIII, p. 610—612.) Ref. Bot. C., LXI, p. 204. (Ref. 149.)
- 167. Rendle, A. B. Revision of the genus Nipadites Bowerb. (Journ. of the Linnean Soc. Bot. XXX, p. 143-154 w. 2 pl., 1894.) Ref. Beihefte z. Bot. C., Bd. V, p. 358. (Ref. 157.)
- 168. Repelin. Sur les calcaires à Lithothamnium de la vallée du Chellif. (Compt. rend. T. CXIX, p. 1023—1024. Paris, 1894.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., Jahrg., 1895. Ref. p. 322. (Ref. 120.)
- 169. Roth, L. Krassó-Szörénymegye felső carbonjában talált növények. Pflanzen aus dem oberen Carbon des Comitates Krassó-Szörény. (A. m. kir. földtani intézet évi jelentésa 1893-röl., p. 78. Budapest, 1894. [Ungarisch.]) (Ref. 43.)
- 170. Növények Krassó-Szörénymegye alsó diaszából. Pflanzen aus dem unteren Dyas des Comitates Krassó-Szörény. (Jahresber. d. Kgl Ung. Geol. Anstalt f. 1898, p. 79. Budapest, 1894. [Ungarisch.]) (Ref. 68.)
- Rothpletz, A. Ueber eine ausgestorbene Flora des Innthales. (Bot. C., Bd. LVII, p. 376—378. Cassel, 1894.) (Ref. 107.)
- 172. Zur Richtigstellung der Bemerkungen R. v. Wettstein's zu meinem Vortrag: Ueber eine ausgestorbene Flora des Innthales. (Bot. C., Bd. LVIII, p. 289-292. Cassel, 1894.) (Ref. 109.)
- 173. Saporta, G. de. Flore fossile du Portugal. Nouvelles Contributions à la flore mésozoique par le Marquis de Saporta accompagnées d'une notice stratigraphique par Paul Choffat. (Direction des travaux géologiques du Portugal. gr. 4°. 288 p. Avec 40 planches. Lissabon, 1894.) (Ref. 76.)
- 174. Nouveaux détails concernant les Nymphéinées. Nymphéinées infracrétacées. (Compt. rend. T. CXIX, p. 835-837. Paris, 1894.) Ref. Bot. C., LXVI, p. 38. (Ref. 165.)
- 175. Nouveaux détails concernant les Nymphéinées. Nymphéinées tertiaeres. (Compt. rend. T. CXIX, p. 888—892. Paris, 1894.) (Ref. 166.)
- †176. Étude monographique sur les Rhizocaulon. (Revue générale de Botanique. T. VI. No. 66-67. 1894.)
- 177. Sur les rapports de l'Ancienne Flora avec celle de la Région Provençale actuelle.

  (Bull. Soc. Bot. France. 27 p. a. 3 pl. Paris, 1894.) Ref. Bot. C., LXIV, p. 84—86. (Ref. 167.)
- †178. La Vigne et le Vin dans le midi de la France. 206 p. a. fig. Paris, 1894.

- 179, Schumann, K. Fossile Cactaceen. (A. Engler u. K. Prantl, Natürl. Pflanzenfam., III. Th., 7. Abth. a, p. 172. Leipzig, 1894.) (Ref. 160.)
- Die fessilen Bignoniaceen. (A. Engler u. K. Prantl, Natürl. Pflanzenfam., IV. Th.,
   Abth. b, p. 208. Leipzig, 1894.) (Ref. 161.)
- Lehrbuch der systematischen Botanik, Phytopaläontologie und Phytogeographie.
   (8°. 705 p. Mit 198 Fig. u. 1 Karte. Stuttgart, 1894.) Ref. Bot. C., LIX,
   p. 191. (Ref. 171.)
- 182. Schmalhausen, J. Ueber devonische Pflanzen aus dem Donetz-Becken. (Mém. du Comité Géol., vol. VIII, No. 3, p. 1-18 [Russisch], p. 19-33 [Deutsch]. Mit 2 Taf. u. 2 Holsschn. im Text. St. Petersbourg.) Ref. Verhandl. d. K. K. Geol. Reichsanst. Wien, 1896, p. 98. (Ref 33.)
- †183. Schröter, C. Notiz über ein Taenidium aus dem Flysch von Gamy bei Seewies. (Jahresber. d. Naturf. Ges. Graubündens. N. F. Bd. 37. Chur, 1894.)
  - 184. Neue Pflanzenreste, aus der Pfahlbaute Robenhausen. (Ber. d. Schweiz. Bot. Ges., Heft IV, p. 31—40. Mit 2 Taf. 1894.) Ref. Bot. C., Bd. LIX, p. 247. (Ref. 114.)
  - 185. Seward, A. C. On Rachiopteris Williamsoni n. sp., a new fern from the coal-measures. (Annales of Botany, vol. VIII, p. 207—218 w. 1 pl., 1894.) Ref. Nature, vol. XLVII, p. 860. (Ref. 47.)
  - 186. Notes on the Bunbury collection of fossil plants, with a list of type specimens in the Cambridge Botanical Museum. (Proceed. of the Cambridge Philos. Soc., vol. VIII, Pt. III, 1894, p. 187—198.) Ref. Beibl. z. Bot. C., Bd. V, p. 519. (Ref. 41.)
- †187. A new British Carboniferous Fossil (Fayolia dentata.) (Naturalist. 8 pg. w. 1 pl. London, 1894.)
  - 188. Catalogue of the Mezozoic Plants in the Department of Geology British Museum (Natural History). The Wealden Flora, Part I. Thallophyta Pteridophyta.
     173 p. Mit 11 Taf. u. Abbild. im Texte. London, 1894. Ref. Beihefte z. B. C., IV, p. 372. (Ref. 77.)
- †189. Fossil Plants. (Science Progress., 1894, No. 1.)
- +190. Fossil Plants. Manual for Students of Botany and Geology. Cambridge, 1894. w. illustr.
  - Solms-Laubach, H. Graf zu. Ueber Stigmariopsis Grand'Eury. (W. Dames u. E. Kayser, Palaont. Abhandl. N. F. Bd. II. Heft 5. 17 p. Mit 3 Taf. u. 1 Textfig. Jena, 1894.) Ref. Beihefte z. Bot. C., Bd. V, p. 358. (Ref. 35.)
  - 192. Staub, M. Növények Resicza liaszkorú széntelepéből. Pflanzen aus der Liaskohlenablagerung bei Resicza (Com. Krassó-Szövény) in Ungarn. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. f. 1873, p. 104. Budapest, 1894.) (Ref. 80.)
  - 198. A tözeg elterjedése Magyarországon. (Földtani Közlöny, XXIV, p. 275—800, 869--390. Mit 1 Karte. Budapest, 1894 [Ungarisch]). Die Verbreitung des Torfes in Ungarn. (Földtani Közlöny. Bd. XXIV, p. 319-346, 406-429. Mit 1 Karte. Budapest, 1894 [Deutsch]). (Ref. 101.)
  - 194. Steusloff. Ueber eine seit 700 Jahren gebildete Torfschicht. (Archiv d. Ver. d. Freunde d. Naturg. in Mecklenburg, 47. Jahrg., p. 141-142. Güstrow, 1894.) (Ref. 102.)
- 195. Stevenson, J. J. Origin of the Pennsylvania Anthracite. (Bull. of the Geol. Soc. of America, vol. V, p. 39-70. Rochester, 1894.) (Ref. 174.)
- \*196. Stocks, H. B. Fossil plants in coal-balls. (Nature, vol. XLVIII, p. 72.) (Ref. 142.)
- \*197. Stolley, E. Ueber sibirische Siphoneen. (N. Jahrb. f. Min. etc., 1893, II, p. 185—146. Mit 2 Taf. Stuttgart, 1893.) (Ref. 26.)
- †198. Tolf, R. Granlemningar i Svenska Torfmossar. (Bih. Vet. Akad. Handl. 8°. 85 p. Stockholm, 1894.)

- 199. Trabucco, G. Sulla vera posizione dei terreni terziari del bacino piemontese (Parte prima). (Atti Soc. Tosc. sc. nat. Mem., vol. XIII, p. 181-228. C. 2 tav. Pisa, 1894.) Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., 1895, II. Ref. p. 317. (Ref. 92.)
- 200. Wahrli, L. Ueber den Kalktuff von Flurlingen bei Schaffhausen. (8º. 18 p. Mit 1 Taf. Zürich, 1894. Oesterr.-Ung. Zeitschr. f. Zuckerind. u. Landwirthschaft, Heft 2.) — Ref. Beihefte z. Bot. C., Bd. V, p. 448. (Ref. 110.)
- †201. Walcott, Ch. D. Discovery of the genus Oldhamia in America, (Proceed, of the U. S. Nat. Mus., XVII, p. 313-315 w. 1 fig. Washington, 1894.)
- Warburg, O. Fossile Begoniaceen. (A. Engler u. K. Prantl, Naturl. Pflanzenfam.,
   III. Th., 6. Abth. a, p. 132 133. Leipzig, 1894.) (Ref. 158.)
- Fossile Datiscaceae. (A. Engler u. K. Prantl, Natürl. Pflanzenfam., III. Th.,
   Abth. a, p. 152. Leipzig, 1894.) (Ref. 159.)
- \*204. Ward, Lester F. The new botany. (Science, XXI, No. 521, p. 48-44.) Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 861. (Ref. 178.)
- 20b. The Cretaecous Rim of the Block Hills. (The Journ. of Geol., vol. II, No. 3, p. 250—266. Chicago, 1894.) (Ref. 132.)
- 206. Fossil Cycadean Trunks of North America, with a revision of the genus Cycadeoidea Buckland. (Proceedings of the Biolog. Soc. of Washington, vol. IX, p. 75—88. Washington, 1894.) (Ref. 131.)
- 207. Recent Discoveries of Cycadean Trunks in the Potomac Formation of Maryland. (Bull. of the Torrey Bot. Club, vol. 21, p. 291—299) (Ref. 126.)
- †208. Principes et Méthodes d'étude de Correlation au moyen des Plantes fossiles. (Compt. Rendu Congr. Géol. Intern. Washington, 1894. 12 p.)
- \*209. Weed, W. H. The Laramie and the overlying Livingston Formation in Montana, which report on Flora by F. H. Knowlton. (Bull. Unit. St. Geol. Survey. 68 p. w. 6 pl. Washington, 1893.) (Ref. 139.)
- \*210. Weiss, E. Beiträge zur fossilen Flora, V. Die Sigillarien der preussischen Steinkohlen- und Rothliegenden Gebiete, H. Die Gruppe der Subsigillarien. Nach
  dem handschriftlichen Nachlasse des Verf.'s vollendet von T. Sterzel. (Abhandl.
  d. Kgl. preuss. geol. Landesanst. N. F., 1893, Heft 2. 8°. XVI. 255 p. u.
  1 Atlas mit 28 Taf. Berlin, 1893.) Ref. Beihefte z. Bot. C., Bd. V, p. 113—
  119. N. Jahr. f. Min. etc., 1895, H. Ref. p. 377—387. (Ref. 57.)
  - 211. Wettstein, R. v. Bemerkungen zu dem Vortrage von A. Rothplets: Ueber eine ausgestorbene Flora des Innthales. (Bot. C., Bd. LVIII. 4 p. Cassel, 1894.)
    Ref. N. Jahrb. f. Min. etc., Jahrg. 1895. I. Lit., p. 139. (Ref. 108.)
- 212. Whitfield, R. P. On new Forms of Marine Algae from the Trenton Limestone, with Observations on Buthograptus laxus Hall. (Bull of the Amer. Mus. of Nat. Hist., vol. VI, p. 351-358 w. 1 pl. New York, 1894.) (Ref. 25.)
- Wichmann, A. Ueber das Vorkommen fossiler Hölzer im Feuerstein. (N. Jahrb. f. Min. etc., Jahrg. 1894, Bd. I, p. 277-287. Stuttgart, 1894.) (Ref. 158.)
- †214. Wille, N. Om et subfossilt Fund of Zostera marina. (Geol. Fören i Stockholm Förhandl., Bd. 16. Stockholm, 1894.)
- \*215. Williamson, W. C. General, morphological and histological Index to the Author's
  Collective Memoirs on the Fossil Plants of the Coal Measures, Part II. (Mem. and Proceed. of the Manchester lit. and phil. Soc., Ser. 4, vol. VII, p. 91—127.
  Manchester, 1893.) Ref. Ann. Géol. Univ., T. X, p. 872. (Ref. 180.)
- \*216. Address on the mineralization of the minute tissnes of animals and plants.

  (Journ. Quekett. Microsc. Club, V, Ser. II, p. 186—195.) Ref. Ann. Géol.

  Univ., T. X, p. 872. (Ref. 172.)
- \*217. Williamson, W. C. and Scott, D. H. Further observations on the organisation of the fossil plants of the coal measures, Part I. Calamites, Calamostachys and Sphenophyllum. (Philos, Transact. of the Roy. Soc. of London, vol. CLXXXV, Bd. 1894, p. 868—959 w. pl. 72—86.) (Ref. 44.)

- 218. Williamson, W. C. and Scott, D. H. Further Observations on the Organisation of the Fossil Plants of the Coal Measures, Part 2. The Roots of Calamites-(Proceed. of the Roy. Soc., vol. 57. 3 p. London, 1894.) (Ref. 45.)
- 219. The Root of Lyginodendron Oldhamium Will. (Proceed. of the R. Soc. London, vol. LVI, p. 128. London, 1894.) Ref. Bot. C., LX, p. 253. (Ref. 46.)
- 220. Wokoyama, Matajiro. Mesozoic Plants from Kozuke, Kii, Awa, and Tosa. (The Journal of the College of Science Imperial University, Japan, vol. VII, Part III, p. 201—281 w. 8 pl. Tokyo, 1894.) Ref. Bot. C., LXV, p. 393. (Ref. 116.)
- 221. Zeiller, R. Sur l'âge des dépots houillers de Commentry. (Bull. de la Soc. Géol. de France, 3° s., t. XXII, p. 252-278. Paris, 1894.) Ref. Bot. C., Bd. LXIII, p. 144. (Ref. 38.)
- 222. Note sur les rapports de la flore du bassin houiller de Douvres avec la flore du bassin du Pas-de-Calais. (Compt. rend. m. de la Soc. de l'Ind. min. 1894. 8°.
   3 p.) Ref. Bot. C., Bd. LXIII, p. 144. (Ref. 37.)
- 223. Sur les subdivisions du Westphalien du Nord de la France d'après les caractères de la flore. (Bull. de la Soc. Géol. de France, ser. III, t. XXII, p. 483-501, Paris, 1894) (Ref. 36.)
- 224. Notes sur la flore des couches permiennes de Trienbach (Alsace). (Bull. de la Soc. Géol. de France, ser. 3, t. XXII, p. 163—182 a. 2 pl. Paris, 1894.) Ref. Bot. C., Bd. LXIII, p. 144. (Ref. 63.)
- 225. Mittheilungen über die Flora der permischen Schichten von Trienbach (Weilerthal). (Mittheil. d. Geol. Land.-Anst. von Elsass-Lothringen, Bd. IV. Heft 3, p. 149—170. Mit 2 Taf. Strassburg i. E., 1894.) (Ref. 63.)
- \*226. Sur des empreintes végétales du bassin de Yen-Bal, au Tonkin. (Bull. Soc. Géol. France, vol. XXI, p. CXXXV—CXXXVI.) Ref. Ann. Geol. Univ. T. X, p. 884. (Ref. 117.)
- 227. Paléontologie végétale. (Annuaire géol. Univ. T. IX, 1892, p. 935—975. Paris, 1894.) (Ref. 181.)
- 228. Zimmermann, E. Weiteres über anorganische Versteinerungen (Spirophyton und Chondrites). (Naturw. Wochenschr., Bd. IX, p. 361-366. Mit 11 Fig. Berlin, 1894.) (Ref. 6.)
- †229. Zimmermann, W. T. A. Wunder der Urwelt. Eine populäre Darstellung der Geschichte der Schöpfung und des Urzustandes der Erde, sowie der Umwälzungen und Veränderungen ihrer Oberfläche, ihrer Vegetation. 33. Aufl. Vorbereitet von S. Kalischer. Lief. 1-2, p. 1-88. Berlin, 1894.

# Problematische Organismen. Zellenkryptogamen.

- 1. Th. Fuchs (63) theilt im Anschluss an Meunier's Entdeckung (1888) mit, dass ähnliche durch Wasser erzeugte Pseudoorganismen schon aus der Litteratur bekannt sind. Rogers beschrieb sie aus den Umbras Series Pennsylvaniens (rothe Sandsteine und Mergel untere Kohlenformation); Bornemann aus dem Buntsandstein Deutschlands; hierher gehört auch Newberry's Dendrophycus triassicus aus dem Connecticutsandstein und Lesquereux' D. Desori aus den rothen Schiefern von Pottsville und Pittson. Dem fügt
- 2. A. G. Nathorst (131) Ergänzungen hinzu, insofern er nachweist, dass W. Dawson der erste war, der die durch rinnendes Wasser hervorgebrachten pflanzenähnlichen Bildungen auf dem jetzigen Meeresufer beschrieben hat. Aehnliche Bildungen sah N. selbst 1872 bei Cromer in England; Williamson fertigte Gypeabgüsse von ihnen; Dawson entdeckte diese "rillmarks" auch in der Steinkohlenformation. Gegenüber der Meinung Meunier's und Fuchs', dass dergleichen Oberflächenbildungen in der Littoralzone, speciell im Gebiete der Gezeiten wenig Aussicht hätten, erhalten zu bleiben, beruft



sich N. auf die Beobachtungen Lyell's, denen sufolge die Oberfläche des Schlammes, der Luft und Sonne ausgesetzt, schon während weniger Stunden einen beträchtlichen Grad von Festigkeit und Consistenz erreicht.

3. Th. Fuchs (62) giebt eine Erklärung der von der Oesterreichischen Tiefsee-Expedition (1891-1892) zwischen der Insel Cerigo und Alexandrien an sechs Punkten und in Tiefen von 805-8310 m im Gebiete des Globigerinen- und Pteropoden-Schlammes gedredschten steinigen Massen, der sogenannten "Krustensteine" und der "Cylindrites" genannten Körper. Was die "Krustensteine" betrifft, lassen sich zwei Typen unterscheiden. Der eine zeigte die Form von halbschieferigem Gesteine losgeschlagener Schollen und Schollen; der andere erinnert an Schlacken. Letztere Form scheint von jenen unregelmässig darmförmig gewundenen Röhren herzustammen, welche das Gestein stets nach allen Richtungen durchziehen und allem Anscheine nach von Würmern oder von anderen röhrenbewohnenden Thieren herrühren. Die Bruchfläche eines solchen Stückes zeigt eine harte Rinde von einigen Millimetern bis 1 cm Dicke, die nur auf der Oberfläche dunkel gefärbt ist, im Innern aber hell erscheint. Unterhalb dieser Rinde trifft man eine lichte, halbharte, von vielen Trockenrissen durchzogene Masse an, was beweist, dass diese Masse damals, als sie aus dem Meere herausbefördert wurde, halbfester Schlamm war. Sie ist auch in der That mit einer Menge von Foraminiferen erfüllt. Die Wände der Röhren, deren Lumen von dem Durchmesser einer Gansfederspule bis zu dem eines Fingers schwankt, erscheinen an ihren Wänden von feinen, unregelmässig geschlängelten und wie durcheinander geflochtenen Furchen oder Rinnen bedeckt. Ausser diesen Röhren erscheinen in der lichten Masse des Gesteins noch sehr häufig feinere, unregelmässig geschlängelte Röhren, deren Lumen beiläufig den Durchmesser einer feineren Stricknadel besitzt; mitunter stehen sie so gedrängt, dass das Gestein einem tuffigen Löss ähnlich wird. Da so diese Krustensteine eine obere, freiliegende, harte und dunkel gefärbte Seite und eine entgegengesetzte, im weichen Globigerinen-Schlamm eingebettete, dicht gefärbte, halbharte, kreidige Seite haben, so können sie nicht als Concretionen betrachtet werden. Was nun die Cylindrites-artigen Körper betrifft, so werden dieselben nicht in Gesellschaft der Krustensteine gefunden, sondern westlich von Alexandrien, in der Nähe der afrikanischen Küste in einer Tiefe von 2392 m. Sie stellen wurmförmige, cylindrische, unregelmässig wellenförmig geschlängelte oder anch bogenförmig gekrümmte Kalkkörper von 3-7 mm Durchmesser vor. An der Bruchfläche erkennt man dieselbe aus verhärtetem Globigerinen-Schlamm bestehende Rindensubstans. wie bei den Krustensteinen. Die Cylinder sind entweder frei, oder in losen Bündeln an einander geheftet, oder sie durchwachsen einander. Ihre Oberfläche bedecken feine, sich unregelmässig hin und her schlängelnde und gleichsam durcheinander geflochtene feine Rinnen, so dass jene faserig gestreift erscheint. Ausserdem zeigt diese Oberfläche noch zahlreiche feine Löcher, welche in Canäle führen, die mehr oder minder tief in das Innere des Cylinders vordringen oder denselben auch in kurzem Bogen durchziehen. Nicht selten bildet ein solches Loch die Endigung einer der früher erwähnten Rinnen. Einige Stücke zeigten sich wie von einem dicken Pilz umhüllt, der aus seinen, geschlängelten Kalkhäuten gewoben war, die unregelmässig geschlängelt dicht und innig durcheinander geflochten erscheinen. Der Durchmesser dieser cylindrischen Kalkfäden, welche ebenfalls aus verhärtetem Globigerinen-Schlamm zu bestehen scheinen, war etwas geringer als die Weite der Rinnen, doch stimmte ihr Verlauf und ihre ganze Anordnung derartig mit diesen Rinnen überein, dass man mit Recht daraus folgern kann, dass die Rinnen nur Abdrücke dieser Fäden sind und dass daher die übrigen Kalkglieder ebenfalls in ihrer ganzen Länge von diesem Pils von Kalkfäden übergezogen gewesen waren. Nun bietet uns die Lebewelt die Erklärung der Entstehung dieser Körper. Die Symbiose, die in den australischen Seen zwischen dem Wurme Phoronis australis Haswell und zwischen der See-Anemone Cerianthus besteht, bringt die Erscheinung der Cylindrites-artigen Körper hervor. In der weichen Haut, die die Wohnröhre der See-Anemone auskleidet, haben sich Colonien von Phoronis angesiedelt und swar derart, dass die Oeffnungen der Phoronis-Röhren nach aussen gelicht waren und es müssen daher die betreffenden Cerianthus-Röhren frei gewesen sein oder sie ragten mit freien Enden aus dem Schlamme hervor; dagegen sind die Cylindrites-Körper

Wohnraume, die im Schlamme eingebettet waren; es müssen daher alle Thiere, welche sich in den Wandungen dieser Röhren ansiedelten, ihre freien Enden gegen das Innere der Röhren kehren. Einen solchen Fall beschrieb Ehlers über die Symbiose zwischen einer Bryosos und einem Röhrenwurm. Es mögen sich daher auch Phoronis-Arten oder andere Würmer in das Innere von Wurmröhren ansiedeln können. Was nun die schon bekannten fossilen Vorkommnisse betrifft, so ist die geschilderte streifige Oberflächensculptur an vielen derselben zu sehen; doch bis zur Identität gehende Uebereinstimmung zeigen die von Saporta beschriebenen Gyrolithes und Siphodendron. Die Erklärung, die Saporta von den ersteren giebt, hat sehr viel des Unwahrscheinlichen an sich. Siphoneen, welche spiral- oder schneckenförmig gewundene Röhren haben, sind gegenwärtig nicht bekannt; dann giebt es Gyrolithen, welche mit Cylindriten, die keine "Chondritenschichte" besitzen, übereinstimmen und schliesslich sind die Siphoneen so zarte und gebrechliche Organismen, die einen derartigen Erhaltungszustand nicht voraussetzen lassen. Die Gyrolithen sind daher nichts anderes als Steinkerne von Wurmröhren, deren Wände von anderen kleineren Würmern minirt waren. Was nun Siphodendron betrifft, so liegt der Unterschied zwischen ihm und Gyrolithes darin, dass die Chondrites-artigen Fäden, welche bei letzterer den centralen Cylinder eng anliegend umspinnen, bei Siphodendron die Tendenz zeigen, sich vom Cylinder abzuheben und in die angrenzende Masse des Gesteins zu verbreiten; aber Siphoneen zeigen, wenn sie sich verzweigen, fast immer eine ausserordentlich regelmässige, meist quirlförmige Verästelung, wogegen die Abbildungen Saporta's nur das Gegentheil dessen zeigen. Saporta erwähnt ferner einen Siphodendron aus Texas, der aus zwei Cylindern besteht, welche sich kreuzweise durchdringen; das beweist aber nur, dass auch dieser Siphodendron nur durch Ausfüllung von Röhren entstanden ist, denn Organismen, welche sich gegenseitig kreuzweise durchwachsen, kennt man nicht. Schliesslich sind gewisse Typen aus der formenreichen Gruppe der Flyschfucciden, so namentlich Halymenites Heer, nichts anderes als wahrscheinlich von Würmern erzeugte und verzweigte nun ausgefüllte Gänge. Stellt man sich nun vor, dass sich in der Wand einer solchen Röhre ein anderer röhrenbildender Wurm nach Art der Phoronis ansiedelt, so müssen nothwendig derartig geflochtene Stränge entstehen, wie sie die erwähnten Fossilien zeigen. Verlässt nun ein derartig symbiotisch lebender Wurm unter Umständen seinen urspränglichen Ansiedelungspunkt und dringt seitlich in das Sediment ein, wo er wieder feine verzweigte Röhren erzeugt, so ist die spätere Erscheinung der feinen "Chondrites" erklärt.

- 4. A. Rosius (86) beschreibt die im Wälderthon von Gronau vorkommenden eigenthümlichen Gebilde, die sogenannten "Dreibeine" und die mit ihnen in Zusammenhang stehenden ähnlichen Bildungen. Er hält dieselben trotz ihrer Form und maschigen Oberflächenstructur für unorganische Bildungen, die sich noch am nächsten mit den schon länger bekannten Rhisocorallium jenense Zenk. vergleichen lassen, weshalb er sie R. Hohendahlibenennt und darauf hinweist, dass sie für die marinen Schichten des Wälderthons als leitend betrachtet werden können.
- 5. W. von der Marck (123) benennt die problematischen Organismen aus dem obersenonen hydraulischen Kalkmergel von Beckum, welche auch zu der Algengattung Gyrochorte gezählt würde als Dreginozoum nereitiforme und bemerkt ferner, dass Rhizocorallium Jenense (Muschelkalk) eine auffallende Aehnlichkeit mit Taonurus Panescorsii zeige.
- 6. A. Zimmermann (228) bespricht kritisch die bisherigen Meinungen über die Spirophyten. Die im Mittelmeere lebende Dictyomenia (Vidalia) volubilis kann mit Spirophyton nicht verglichen werden, denn ihre spiralige Drehung ist eine andere. Thalassiophyllum zeigt wohl eine leidlich befriedigende Uebereinstimmung, doch sind hei Spirophyton die bei Thalassiophyllum sehr gewöhnlichen Verzweigungen noch nie aufgefunden worden. Auch der Vergleich mit den unter Wasser lebenden Riellen ist nicht stichhaltig; denn es fehlt bei Spirophyton die bei Riella vorhandene Verzweigung. Von allen drei Gattungen unterscheiden sich die Spirophyten dadurch, dass sie mit ihrer Axe aufrecht stehend versteinert sind und dass derjenige Punkt, den man als Anhaftsstelle zu betrachten geneigt wäre, in Wirklichkeit im anstehenden Gebirge nach oben gerichtet ist. In dieser Beziehung ist

ein Vergleich mit *Dictyodora* zugänglich, umsomehr als bei beiden auch gedrückte Formen vorkommen; doch weisen sich andererseits auffallende Unterschiede nach. Unentschieden bleibt noch immer die Frage, ob beide versteinerte Organismen sind. Auch die mit *Dictyodora* gemeinschaftlich vorkommenden Chondriten stehen aufrecht im Gestein; aber im Allgemeinen lässt sich an ihnen nachweisen, dass sie im Devon, Culm und Flysch bald aufrecht stehend quer zu den Schichten, bald umgefallen auf den Schichten liegend sich erhalten haben könnes, mit welcher Thatsache jede Erklärung der Natur der Chondriten rechnen müsse.

- 7. B. Renault et C. Eg. Bertrand (165) entdeckten in dem permischen Becken von Autun, und zwar in den Schichten von Cordesse und Igornay Coprolithen von fischfressenden Wirbelthieren ausser den Schuppen von *Palsoniscus*, eine Bacterie, die sie folgendermassen diagnosiren: Bacillus permiensis: "Eléments bacillaires rectilignes, isolés ou couplés par deux, longs de  $14 \mu$  à  $16 \mu$ , larges de  $2.5 \mu$  à  $3.8 \mu$ . Epaisseur de la paroi  $0.4 \mu$ . Parfois courbés, tordus en spirille ou encore en chainette".
- 8. J. Felix (53) beschreibt an den im Eocan von Perekeschkul bei Baku gefundenen fossilen Hölzern folgende Pilze: Perisporiacites Larundae n. sp., Leptosphaerites Ligeae n. sp., Chaetosphaerites bilychnis nov. gen. et sp., Haplographites cateniger nov. gen. et sp., Cladosporites bipartitus nov. gen. et nov. sp., Dictyosporites loculatus nov. gen. et nov. sp.— In dem von Conwentz aus dem obercretaceischen Holmasandstein bei Ryedal unter dem Namen Cedroxylon Ryedalense beschriebenen Holze fand F. Trichosporites Conwents nov. gen. et nov. spec. In dem aus dem Tertiär von Tarnow in Galizien beschriebenen Laubholz Helictoxylon Roemeri Fel. fand sich Haplographites xylophayus nov. gen. et nov. sp. vor. In dem Tertiärholz Pinites Protolarix Göpp. aus dem Diluvium von Mecklenburg fand sich Spegaszinites cruciformis nov. gen. et nov. sp. vor.
- 9. H. Herzer (75) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's aus dem Kohlenterrain als neuen Pilztypus Dactyloporus archaeus n. sp.; der aber nach Zeiller nur zu Psaromius gehören kann. Was der Autor als den Strunk des Pilzes betrachtet, ist wohl nichts anderes als ein in Kohle verwandeltes Wurzelbündel, identisch mit den von Grand' Eury wiederholt gefundenen und unter dem Namen Tubiculites beschriebenen Abdrücken. Der vermeintliche und nur zu unvollständig abgebildete Hut erweist sich auch nur als Psaromius. (Man siebe Bot. J., XXI, 1., p. 219. Ref. 496.)
- 10. H. Herzer (74) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's einen Pilz Incolaria securiformis nov. sp. et nov. gen., den er in den Sprüngen der Rinde von Sigillaria entdeckte.
  Der Autor selbst sagt von seinem Pilze, dass er die Form von unregelmässigen, in Kalk
  umgewandelten Platten besitzt und keine Spur von Organisation zeigt. Zeiller weist auf
  diesen Umstand hin, um den Werth dieser neuen Gattung und ihrer Art hervorzuheben.
- 11. R. Ferry (55) giebt nach dem Ref. R. Zeiller's die französische Uebersetzung des Vorwortes von A. Meschinelli's Zusammenstellung der fossilen Pilze.
- 12. P. Cautier (66) beschreibt eine zwischen lacustre aquitanische Schichten eingeschlossene Formation, die aus miteinander wechsellagernden Mergeln und Travertinen zusammengesetzt ist. Dieselbe liegt bei Pont-du-Château (Limogne d'Auvergne). Die Mergel enthalten zahlreiche Pollenkörner von Coniferen und Diatomeen; die Travertine weniger Diatomeen und Muscheln. Héribaud und Brun (Héribaud: Diatomées d'Auvergne [Revue d'Auvergne, 1892]) theilen die Diatomeen in folgende Gruppen: Die eine Gruppe umfasst 17 noch heute in den tropischen und temperirten Meeren lebende Arten und 17 neue fossile Arten und Varietäten, die aber mit noch heute lebenden marinen Arten verglichen werden können; die zweite Gruppe umfasst 2 Brackwasser- und 7 Süsswasserformes. Diese Pflanzen lebten am Ende der Aquitanzeit.
  - 13. J. Héribaud (73). Man s. Bot. J., XXI, Abth. 1, p. 117. Ref. 46.
  - 14. E. Clerici (25). Man vgl. Bot. J., XX, 2., p. 319. Ref. 117.
- 15. E. Clerici (26) zählt die im Tripoli vom Monte de Finocchio (5—6 km im Süden von Rom) gefundenen und von Antonelli und Bonetti (Mem. d. Pont. Acc. de Nuovi Lincei, vol. IX, Roma, 1893) bestimmten Diatomeen auf. Es sind Arten der Genera Amphora, Cymbella, Stauroneis, Navicula, Pleurosigma, Rhoicosphaenia, Gomphonema, Achnanthes, Cocconeis, Epithemia, Synedra, Fragilaria, Diatoma, Cymatopleura, Nits-



chia, Surirella, Melosira, Cyclotella, Coscinodiscus. Neue Arten enthält die Liste nicht. Auch noch von andern Punkten dieser Gegend werden Diatomeen, aber in geringerer Anzahl aufgezählt.

- 16. E. Clerici (27) legt Fotomicrographien von Süsswasserdiatomeen aus der Umgebung von Rom vor.
- 17. E. Clerici (29) schildert die geologischen Ablagerungen zwischen dem fosso della Crescenza und dem fosso della Torraccia in einem Theile der römischen Campagna, welcher gegen die Sabatiner Berge zu mit den via Flaminia parallel läuft. Die Ablagerungen sprechen für eine Entstehung aus ruhigen süssen Gewässern; sehr zahlreich sind die Mollusken darin mit nicht zu unterschätzender Beimengung von Bacillariaceen, von welchen Verf. als die häufigsten Arten namhaft macht: Epithemia turgida Ktz., E. turgida var. vertagus Grun., E. sorex Ktz., Cymatopleura solea W. Gun., Cocconeis placentula Ehr., Cymbella cymbiformis var. parva W. Sm., Gomphonema intricatum Ktz.

Der Hügel, der sich unterhalb der Casale della Crescenza gegen den Graben der Fontanile (Tor Vergara) zu hinzieht, führt unter anderem eine breite Schicht weissen Tripels von Süsswasserbildung, mit grossen schwarzen Bimssteinstücken und Travertinincrustirungen gemengt. Von den ausnehmend vielen Bacillariaceen, welche die Tripelablagerung zusammensetzen, nennt Verf. unter anderen die Arten: Navicula elliptica Ktz., N. tonella Bréb., N. viridis Ktz., N. radiosa Ktz., N. oblonga Ktz., Synedra capitata Ehrh., S. amphirhynchus Ehr., S. radicans Ktz., Cyclotella Meneghiniana Ktz., Melosira varians Ag., Cocconeis placentula Ehr., Cymbella cistula var. maculata Ktz., C. affinis Ktz., Rhoicosphaenia curvata Grun., Achnanthes lanceolata Grun., Achnantidium lineare Grun., Gomphonema constrictum Ehr., G. parvulum Ktz., G. angustatum Grun., G. insigne Greg., G. capitatum Ehr.

- 18. B. Certi (32) hat nach dem Ref. Vinassa de Regny Untersuchungen über die Bildungen einiger norditalienischer Seen gemacht und 88 Arten Diatomeen darin entdeckt; diese Funde wurden als Grundlage einer Gliederung und Unterscheidung der dortigen Quartärbildungen verwerthet.
  - 19. J. Pantecsek (144). Man vgl. Bot. J., XXI, 1., p. 117, Ref. 49 u. 121.
- 20. E. Bellec (13) zählt nach dem Ref. Zeiller's in seiner Beschreibung der Diatomeen von Algier und Tunis auch die fossilen Formen auf; bildete sie aber nicht ab.
- 21. M. J. Brun (22) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's aus verschiedenen Ablagerungen, vorzüglich aber aus den pliocänen Kalken von Sendal und Yedo in Japan fossile Diatomeen, darunter die neuen Gattungen Cotyledon und Radiopalma.
- 22. J. F. James (91) weist nach dem Ref. Zeiller's nach, dass Arthrophycus Harlani oder Harlania Halli 1831 von Harlan unter dem Namen Fuccides alleghanoides beschrieben werde; der Name Arthrophycus ist aber um ein Jahr älter, weshalb der definitive Name Arthrophycus alleghanicusis sein müsste.
- 28. J. F. James (90) giebt nach dem Ref. Zeiller's eine Uebersicht über die verschiedenen Formen, die dem Genus Fucoides eingereiht wurden; insbesondere bemerkt er, dass Sternberg mit Unrecht an die Stelle des Namens Gigartides, den Brongniart einem Subgenus der Fucoides aus der Gruppe der F. Targionii zutheilte, den generischen Namen Chondrites setzte, den er zu gleicher Zeit anderen gut unterscheidbaren Formen, so F. circinatus gab. Letzterer ist sehr ähnlich gewissen Formen von Licrophycus Bill. und schwerlich eine Pflanze. (Man s. Bot. J., XXI, 1., p. 108, Ref. 196.)
- 24. R. Kidston (96) beschreibt nach dem Ref. Sterzel's aus den Carboniferous Limestone Series in Lancashire Bythotrephis worstonensis n. sp. Die zarten braunen Kohlenhäutchen dieser Alge sind mit Eisen imprägnirt und zeigen sich unter dem Mikroskope aus etwas verlängerten, röhrenförmigen Zellen zusammengesetzt. Von einem stielähnlichen Basaltheile ausgehende Aeste scheinen durch wiederholte Dichotomie sich wedelartig auszubreiten. Die Spitzen der Aeste sind stumpf und leicht augeschwollen.
- 25. R. P. Whitfield (212). Buthograptus laxus aus den sogen. Trenton limestones und von Hall zu den Graptolithen gerechnet, ist eine echte Meeresalge, die gut vergleichbar ist mit der recenten Caulerpa plumaris. Der Name wäre in Bythocladus umzuändern. Die

mit ihr vorkommende Oldhamia fruticosa Hall. hat nur wenig Aehnlichkeit mit der echten Oldhamia antiqua Forbes. Die im Trenton vorkommenden Formen weisen auf vegetabilischen Ursprung hin; sie sind gut vergleichbar mit den Arten von Wrangelia, noch besser aber mit denen von Dasycladus. W. benennt sie Callithamnopsis fruticosa nov. gen. et spec. und beschreibt aus dem Trentonkalkstein noch: Chactomorpha? prima n. sp., Chactocladus plumula nov. gen. et nov. spec., Primicorallina trentonensis nov. gen. et nov. spec.

- 26. E. Stolley (197) fand im Diluvium des östlichen Holstein zahlreiche Geschiebe, die massenhaft mit den Algen aus der Gruppe der Siphoneae verticillatae angefüllt waren. Das erste Gestein, welches eine eigenthümliche Varietät des Leptaenakalkes (Borkholmer Schicht) der obersten Untersilurbildung Schwedens bildet, enthält Palaeoporella variabilis n. g. et n. sp., Dasyporella silurica n. g. et sp., Vermiporella n. g. et sp., Girvanella problematica Nich. et Eth. Das zweite Gestein, wahrscheinlich aus der Lykholmer Schicht, enthielt Dasyporella multipora n. sp., Vermiporella sp. pl. Das einen Uebergang zwischen dem zweiten und erst en Gesteine bildende Geschiebe enthielt Vermiporella fragilis n. sp., Dasyporella und Palaeoporella. Im vierten, typischen Wesenberger Gesteine kommen verschiedene Algen vor, darunter ist Vermiporella nicht selten. Dasselbe ist von dem fünften, dem Leperditengestein entsprechenden obersilurischen Gestein zu sagen. Ein dem Gotländer Corallenkalk ähnliches obersilurisches Gestein enthielt Arthroporella catenularia n. g. et sp. und Giroanella problematica Nich. et Eth. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass die Gruppe der Siphoneeen schon im Silur in hoher Entwicklung stand, damals vielleicht schon den Höhepunkt desselben erreicht hatte.
- 27. Th. Fuchs (64) beschreibt aus dem eocanen Sandsteine von Greifenstein Halimeda Saportae n. sp.
- 28. Th. Fuchs (65) unterscheidet unter den Nulliporenkalken des Wiener-Beckens zwei Typen. Der eine dieser Typen (originärer Nulliporenkalk) ist ein durch ungestörtes Wachsthum der Nulliporenrasen in situ gebildetes Gestein; der zweite Typus (de tritärer Nulliporenkalk) ist dadurch entstanden, dass ästige Nulliporen zertrümmert, abgerollt und schliesslich schichtenweise abgesetzt wurden. In den zahlreichen Steinbrüchen des Leythakalkes scheint es, dass der originäre Nulliporenkalk im Allgemeinen den unteren, der detritäre den oberen Theil des Leythakalkes bildet. Aber auch die den Leythakalk überdeckenden sarmatischen Schichten enthalten in grosser Menge ungeschwemmten Nulliporengrus.
- 29. A. G. Högbem (89) bringt die Entstehung der Dolomite mit dem hohen Magnesiagehalte von Lithothamnium in Verbindung. Die Analyse von zu verschiedenes Localitäten gesammelten recenten und fossilen Lithothamnien ergab, dass diese im Mittel ungefähr 10 Theile Magnesiumcarbonat auf 100 Theilen Calciumcarbonat enthalten, daher viel stärker dolomitirt sind als die thierischen Kalkorganismen. Diese Kalkalgen kemmes massenhaft auf dem an der Aussenseite der Korallenriffe verlaufenden Walle an, trages daher reichlich zur Detritusbildung bei und bedarf der Lithothamnienschlamm wegen seines anfänglich viel höheren Magnesiagehaltes im Verhältniss zum Schlamm von magnesiaarmes Kalkorganismen viel weniger Zeit, um durch Auslaugung während seiner Suspension im Meereswasser ein dolomitisches Sediment zu geben. Detritusbildungen der Kalkorganismes sind magnesiareicher als diese selbst.
- 30. C. E. Bertrand (17). Ein zusammenfassender Vortrag über seine mit Renault ausgeführten Untersuchungen über die Bogheads, gebildet von den Algen *Pila bibractensis* und *Reinschia australis*. Man s. die betreffenden Referate im Bot. J., Bd. XXI u. XXII.
- 31. C. E. Bertrand et B. Renault (15). Man s. Bot. J., XXI, Abth. 1, p. 108. Ref. 200.
- 32. C. E. Bertrand et B. Renault (16) theilen nach dem Ref. Lignier's ihre Untersuchungen über die Kerosene Shale mit. (Australischer Boghead.) Es ist dies eine nur aus Neu-Secland bekannte sehr gashaltige Kohle, die sowie der Boghead von Autus Algen umschliesst, die anders als jene gestaltet, von den Verff. Reinschia australis genanst wird, und eine den Volvocineen und Hydrodyctieen verwandte Cenobiale darstellt. Die die Algen umschliessende Masse erweist sich als ein flockenartiger, hellbrauner, humusaurer

Niederschlag; deshalb lebten auch diese Algen in Neu-Seeland, sowie bei Autun in dunkeln, desen des Amazonenstromes und des Congo ähnlichen Gewässern. Die humussauren Stoffe umhüllten bei ihrem Niederschlage die zuerst schwimmenden aber dann zu Boden sinkenden Algen.

Man s. noch 76, 77, 89, 91, 92, 118, 119, 120, 121.

## Fossile Flora Europas.

## Paläozoische Gruppe.

38. J. Schmalhausen (182). Im westlichen Theile des Donetzbeckens sind zwischen den krystallinischen Gesteinen und dem Carbonsysteme devonische Schichten eingeschaltet, in welchen beim Kirchdorfe Karakuba am Flusse Kalmius folgende Pflanzen gefunden wurden:

Archaeopteris Archetypus n. sp. ein von allen lebenden und fossilen Farnen abweichender Typus. Die Fiederchen sind an der Spindel quer und spiralförmig, höchst wahrscheinlich nach  $^3/_5$  Divergenz angeheftet gewesen; die Sporensäcke sitzen einzeln am Rande der Fiederchen als Fortsetzung der in den Rand verlaufenden Nerven. A. fissilis n. sp. Das neue Genus Dimeripteris umfasst höchst wahrscheinlich zu den Farnen gehörende Fruchtstände, die aus wiederholt dichotomisch verzweigten Spindeln bestehen, deren gabelige Spitzen einzelne oder gepaart stehende Sporangien von länglicher oder keuliger Form tragen. D. fasciculata n. sp., D. gracilis n. sp., Sphenopteris Lebedewi n. sp., Lepidodendron karakubense n. sp. Sch. rechnet diese Pflanzen zum Oberdevon und glaubt die Ursastufe Heer's als ein Uebergangsglied vom Devon zum Carbon betrachten zu können.

- 34. B. Renault (161) veröffentlicht nach dem Ref. Zeiller's den Atlas zum zweiten Theile seiner Flora fossile du bassin d'Autun; dessen Text noch nicht zur Publication gelangte.
- 35. H. Graf zu Solms-Laubach (191) untersuchte in Gesellschaft von Grand' Eury m St. Etienne (Dep. de la Loire) einen bloss gelegten Leiodermarien-Stamm im Syringodendron-Zustande mit stigmarioiden Basalauszweigungen. Diese horizontalen Rhizomglieder besitzen einen calamitenähnlichen Axensteinkern, der von einer Kohlenrinde umlagert ist, welche von aussen eine röhrenförmige Hohlform umschliesst. An letzteren erkennt man auch am besten die Aussenseite der Kohlenrinde; denn auf der ganzen Fläche der Hohlform erkennt man eine sehr zarte, parallele, longitudinale, etwas wellige Streifung und in regelmässiger Stellung kleine, linienförmige 5-6 mm lange Wulstvorsprünge. Jeder Steintern ist ein Markrohr, sein Kohlenbeleg der dasselbe umgebende Holzring. Diese Axenteinkerne bekräftigen Grand' Eury's Unterscheidung von Stigmaria und Stigmariopsis. Renault's Stigmaria flexuosa ist nur eine Stigmariopsis mit Structurerhaltung. Stignariopsis und Stigmaria sind Rhizomsprossen gewisser Sigillarien, die in gleicher oder ibnlicher Form einmal zu Vieren an der Stammbasis hervortreten, ein anderes Mal weitin kriechende verzweigte Systeme (Stigmaria ficoides, St. flexuosa) darstellen. Vorläufig telle Stigmariopsis Rhizome jeglicher Art von Leiodermaria = Clathraria, Stigmaria scoides solche von Rhytidolepis und eventuell Lepidodendron dar. Dies würde auch die onderbare Verbreitung erklären. In den mittleren Partien der Carbonformation ist Rhytidopis vorherrschend; dagegen in den oberen Abtheilungen fast ausschliesslich Leiodermaria = Clathraria vorbanden.
- 36. R. Zeiller (223) kann nach der Flora die Kohlenablagerungen in den Departezents du Nord und Pas-de-Calais in drei gut unterscheidbare Zonen theilen.
- A. Die untere Zone umfasst vorzüglich das magere Flötz von Nord (Vieuxondé, Frernes, Vicoigne) und unterscheidet sich von der mittleren Zone eher durch das ehlen einer großen Zahl von in der letzteren vorkommenden Arten als durch ihre eigenmüllichen Arten; dennoch charakterisirt sie die große Fülle von Sphenopteris Hoeningtusi, Alethopteris lonchitica, Neuropteris Schlehani, Bothodendron punctatum, Sigillaria egans. Diese Zone kann in zwei Horizonte abgetheilt werden:

- A¹. Horizont von Annoeullin (Pas-de-Calais) und das Anthracitflöts im Nord (Bruille, Château-l'Abbaye) gleichsam die Basis der Zone bildend; enthält Arten des Culm vergesellschaftet mit verschiedenen Typen der westfälischen Flora;
  - A2. Horizont von Vicoigne oder die Zone von Neuropteris Schlehani:
- B. Die mittlere Zone oder die Zoue von Anzin-Meurchin oder die Zone von Lonchopteris Bricci zerfällt im Departement du Nord in drei Horizonte.
- B<sup>1</sup>. Der untere Horizont der halbfetten Kohle von Anzin und Aniche enthält in eigenthümlicher Fülle Sphenopteris trifoliolata, Diplotmema furcatum, Alethopteris Davreuxi, Sphenophyllum myriophyllum, Sigillaria rugosa etc.
- B<sup>2</sup>. Horizont der fetten Kohle von Douai besitzt noch Sphenopteris Hoeninghausis Alethopteris lonchitica, Bothrodendron punctatum, man beobachtet auch aber recht selten, Alethopteris valida, A. Serli, ebenso Sigillaria camptotaenia; Dictyopteris sub-Brongmiarti scheint noch nicht vorzukommen.
- B<sup>8</sup>. In der fetten Kohle von Denain tritt die zuletzt genannte Art auf, aber mit besonderer Seltenheit; *Pecopteris abbreviata* wird häufig; die typischen Arten der unteren Zone sind ausserordentlich selten geworden; zwei bis drei von ihnen sind gänzlich verschwunden; aber man trifft noch nicht die charakteristischen Arten des Stephanien an.

Im Departement Pas-de-Calais ändert sich die Flora plötzlich. Die mittlere Zose hat noch denselben paläontologischen Charakter wie im Departement du Nord; aber die Horizonte B<sup>1</sup> B<sup>2</sup> lassen sich nicht von einander unterscheiden; wir haben daher hier

B¹ B² die magere Kohle von Pas-de-Calais, welche sich erstreckt von Ostricourt bis Meurchin und Vendin; aber es gehört auch hierher die fette Kohle von Auchy und Fléchinelle, welche den westlichen Punkt des Bassins bildet;

- B<sup>3</sup> halbsette Kohle, welche sich von Courrières bis Bruay erstreckt, mit seiner Flora sich mit dem Horizont der setten Kohle von Denain verbindet. Man bemerkt in ihr das erste Austreten von Alethopteris Serli, Dictyopteris sub-Brongmarti, Neuropteris rarinervis, Sphenopteris emarginatum; die beiden letzteren nur in den höchsten Lagen.
- C. die obere Zone oder die Zone der Dictyopteris sub-Brongniarti erstreckt sich im Pas-de-Calais von Courcelles-lez-Lens und Dourges bis Marles und Ferfay. Ihre Flora ist charakterisirt durch eine Fülle von Sphenopteris obtusiloba, S. neuropteroida, Pecopteris abbreviata, Alethopteris Serli, Neuropteris ravinervis, N. tenuifolia, Dictyopteris sub-Brongniarti, Asterophyllum equisetiformis, Sphenopteris emarginatum, Sigillaris tesellata, S. camptotaenia, Cordaites borassifolius; als ihr eigenthümlich besitzt sie Sphenopteris chaerophylloides, Alethopteris Grandini, Annularia sphenophylloides, A. stellate Die charakteristischen Arten der unteren Zone fehlen hier gänzlich. Die Differensen swischen den Zonen ist hier auffallend. Die Kohle von Crespin-lez-Anzin, der westliche Punkt des Beckens von Dour gehört ebenfalls hierher. Z. sieht durch die ähnliches Arbeiten Kidston's und Cremer's seine Classification der Kohlenlager auch für Englazi und Westfalen bestätigt. Die untere Zone im Becken von Valenciennes ist mit den Love Coal Measures Englands übereinstimmend; ebenso die mittlere Zone mit den Middle Coal Measures; nur die Upper Coal Measures scheinen einen höheren Horizont zu vertreten als der von Bully-Grenay; dagegen können die Transition Series mit der oberen Zone in Bassin von Valenciennes in eine Parallele gestellt werden. Ebenso findet man in Westfalen, dass die magere Kohle mit ihrer armen Flora mit der unteren Zone von Valenciennes correspondirt; die Uebergangszone Cremer's mit ihrer wechselnden Flora, in welcher aber Sphenopteris Hoeninghausi und Alethopteris lonchitica in Verbindung mit Neuropteris obliqua einen wichtigen Platz einnimmt, entspricht der mittleren Zone im Departement de Nord, aber nur mit ihrer unteren Partie; während die folgende Lonchopterie-Zone die mittleren und oberen Regionen vertritt. Die obere Zone der Neuropteris tenuifolia ent spricht der Zone von Bully-Grenay.
- 87. R. Zeiller (222) hält L. Breton gegenüber, der behauptet, dass das Bassin von Douvres unabhängig sei von allen anderen Kohlenbassins Nordfrankreichs und Englands, seine ursprüngliche Ansicht aufrecht.
  - 88. R. Zeiller (221) vertheidigt in längerer Auseinandersetzung seine Ansicht über



das Alter der Kohlenablagerung von Commentry. Grand'Eury verlegte sie in seine étage des Filicacées (die mittlere und ein Theil der oberen Lager von Saint-Étienne); Z. und Renault stellten sie, wenigstens die mittlere und obere Region zur étage des Calamodendrées; Sandberger, Potonié und Sterzel meinen, dass sie eher permisch als carbon wären; Julien schliesst sich Grand'Eury an.

- 39. R. Kidston (97) beschreibt nach dem Ref. Sterzel folgende Arten aus der Carbonflora der Grafschaft York. 1. Aus dem Millstone Grit: Mariopteris muricata Schloth. sp. - 2. Aus den Lower Coal Measures: Calamitina (Calamites) varians var. Schütsei Stur sp., Eucalamites ramosus Artis sp., Lepidophloios acerosus L. et H. sp., Sigillaria mamillaris Brongt. - 3. Aus den Middle Coal Measures: Calamocladus longifolius Sternb. sp., Annularia spenophylloides Zenk. sp., Zeilleria delicatula Sternb. sp., Alethopteris Davreuxi Brongt. sp., Neuropteris Grangeri Brongt., N. Osmundae Artis sp., Sigillaria principis Weiss, S. camptotaenia Wood sp., Cordaites borassifolius Sternb. sp., Cardiocarpus subacutus Grand'Eury sp. ferner: Palaeostachya elongata Presl. sp., Stachannularia (?) northumbriana Kidst., Sphenopteris Jacquoti Zeiller sp., S. Marattii Kidst., S. rotundifolia Andr., Eremopteris artemisiaefolia Sternb. sp., Neuropteris acuminata Schl. sp., Bothrodendron punctatum L. et H., Sigillaria polyploca Boulay, S. Saullii Brongt., S. reniformis Brongt., S. laevigata Brongt., S. tenuis Achepohl; schliesslich: Calamitina varians var. insignis Weiss, Equisetum Hemingwayi Kidst., Sphenopteris dilatata L. et H., S. furcata Brongt., S. spiniformis Kidst. n. sp., Hymenotheca Dathei Pot., Sigillaria rugosa Brongt., S. elongata Brongt., Dorycordaites palmaeformis Göpp. sp., Cardiocarpus Cordai Gein. sp., C. fluitans Daws., Carpolithus ovoidens Göpp. et Berg.
- 40. H. Potonie (146) findet nach Untersuchungen an Equisetites seaeformis (Schloth.) Andr., dass bei den Calamiten mit Blättern von dem Typus derjenigen des Calamites varians die Blätter der Stammtheile in ihrer Jugend, so lange die Stengeltheile, denen sie ansitzen, nicht wesentlich in die Dicke wachsen, Scheiden bildend, durchaus wie die Scheiden der recenten Equiseten seitlich mit einander verwachsen. Nach Maassgabe des Dickenwachsthums der zugehörigen Stengeltheile mussten natürlich die Blätter auseinander rücken und sich längs gemeinsamer Commissuren von einander trennen.
- 41. A. C. Seward (186) beschreibt nach dem Referat Hock's folgende Pflanzen aus der Bunbury collection: Pecopteris elliptica Bunb., P. bullata Bunb., Filicites fimbriatus Bunb., Neuropteris rarinervis Bunb., Odontopteris subcuneata Bunb., Pecopteris taeniopteroides Bunb., Lepidodendron? binerve Bunb., L. tumidum Bunb., Baiera gracilis Bunb., Dictyopteris obliqua Bunb., Neuropteris cordata Brongt., Pecopteris exilis Phill.
- 42. J. B. Stocks (196) hielt nach dem Ref. in der "Nature" in der R. Soc. Edinburgh einen Vortrag über bei Halifax, Yorkshire und Oldham in den Kohlenlagern gefundene Concretionen, sogenannte "coal balls", die reich an ausgezeichnet erhaltenen Pflanzenresten aind.
- 43. L. Reth (169) fand am östlichen Abhange des Pinet bei Krassova (Com. Krassó-Szörény) in obercarbonischem schieferigem Sandsteine und blätterigem Schiefer *Pinnularia capillacea* L. et H., *Cyatheites arborescens* Schloth. sp., die Fruchtähre einer *Calamites* sp., *Cardiocarpus* sp. und *Walchia piniformis* Schloth. sp.
- 44. W. C. Williamson and D. H. Scott (217). Man vgl. Bot. J., XXI, 2., p. 419, Ref. 89.
- 45. W. C. Williamson and D. H. Scott (218). Die Adventivwurzeln der Calamiten waren ihrer inneren Organisation nach unbekannt. Nachdem Renault schon 1885 meinte dass Astromyelon die Wurzeln von Arthropitus und Calamodendron vorstelle, wurden nun die englischen Exemplare von Astromyelon Williamsonii auf's neue untersucht und erwiesen sich thatsächlich als die Adventivwurzeln der Calamiten. Als Wurzeln charakterisirt sie ihr centripetales, primäres Holz, die abwechselnden Stränge des primären Holzes und des Phloëms, die endogene Verzweigung und die Abwesenheit von Knoten. Die kleinsten Exemplare mit wenig oder gar keinem Mark, vertreten die feinsten Zweige dieser Wurzeln, während die grossen Formen mit Mark die Hauptaxe vertreten.

- 46. W. C. Williamson and D. H. Scott (219) weisen nach, dass Kaloxylon Hookeri Will. die Wurzel von Lyginodendron oldhamium ist.
- 47. A. C. Seward (185) beschreibt nach dem Ref. in "Nature" aus der Kohle Rackiopteris Williamsoni n. sp., die in gewissen Eigenthümlichkeiten dem Genus Myeloxylon gleicht. Es ist ein Stengel mit zerstreuten Bündeln; die nahe der Peripherie stehenden sind in ihrer Structur mehr collateral als concentrisch; aber die grösseren Bündel haben eine entschiedenere concentrische Anordnung des Xylems und Phloëms. Eine jede Gruppe der Xylemelemente ist von einem schmalen Ringe von Secretionscanälen umgeben. Das Hypoderm ist so beschaffen wie bei Myeloxylon und Gummi (?)-Gänge sind im Grundgewebe reichlich vorhanden.
- 48. B. Renault (164). Die männlichen Fructificationsorgane von Dolerophyllum aus der oberen Kohle erscheinen als schildförmige Scheiben, die im senkrechten Schnitt am Rande zahlreiche cylindrische Kammern zeigen, die zahlreiche ellipsoidale Pollenkörner enthalten. Dieselben besitzen eine mehrzellige Intine, die stärkere Exine ist von zwei sich unter Winkeln von 70° treffenden meridianartigen Rillen durchzogen, entlang welcher die Wände sehr zart sind, so dass sich viele der Pollenkörner noch im Innern der Pollenkammern öffnen. Das Pollenkorn öffnet sich derart, dass sich dort, wo sich die erwähnten Rillen kreuzen, ein Deckel bildet, der sich mehr oder weniger loslösend, eine grosse Oeffnung zeigt, durch welche die Intine ohne jede andere Umhüllung gänzlich austritt und nicht an verschiedenen durchbrochenen Stellen der Exine als Pollenschläuche, Dieses Fehlen der Exine kann nicht das Werk der vielen im Inneren und am Aeusseren der Pollenkammern vorkommenden Bacterien sein; denn die Pollenkörner der mit Dolerophyllum zugleich vorkommenden Cordaiten sind intact geblieben. Durch den geschilderten Vorgang kann den Pollenkörnern nur der Weg in den Mikropylencanal erleichtert sein; denn derselbe habe nur einen Durchmesser von 200 μ; während die "Prépollinies", wie R. diese Pollenkörner benennt, einen solchen von 460 \mu besitzen. Aetheotesta elliptica habe Pollenkörner von ähnlichem Bau.
  - 49. M. Hovelacque (87). Man s. Bot. J., XXI, 2., p. 423, Ref. 42.
- 50. B. Renault (162) fand in den Wurzelfasern von Lepidodendron rhodumnense (Combre, Loire) und L. esnotense n. sp. von Esnost bei Autun die Eier von Arthropoden vor. Ausser diesen erkennt man aber nicht nur im Parenchym dieser Pflanzen, sondern auch in den Geweben der benachbarten Pflanzen, so in Farnenstengeln und bei Bornis sich kreuzende Larvengänge. Die Eier müssen Hydrachniden angehört haben; R. giebt dem Insect den Namen Arthroon Rochei. Die Wurzeln der Lepidodendreen sind wie die der Sigillarien Stigmaria-artig; aber ihre innere Structur kannte man bis jetzt nicht. Sie sind einfacher gebaut als die der Sigillarien und waren gar nicht widerstandsfähig.

In der Axe findet sich ein bicentrisches Gefässbündel vor; die Bifurcationen sind aber monocentrisch. Der Gefässcylinder ist von einem Bastparenchym umgeben, dessen Zellen länger als breit und sehr dünnwandig sind; die Rinde ist von grossen, dünnwandiges Zellen gebildet. Das parenchymatische Gewebe der Rinde setzt sich bis zur Peripherie fort und ist durch eine Epidermis begrenzt; es kommt kein Gewebe vor, welches man als Kork oder Hypoderm betrachten könnte.

- 51. Th. Hick (77). Man s. Bot. J., XXI, 2., p. 417, Ref. 58.
- 52. L. Cremer (34). Man vgl. Bot. J., XXI, 1893, 2., p. 409, Ref. 25.
- 53. H. Potonie (150). Sphenopteris elegans, ein Leitfossil der Waldburger Schichten, von Cremer (Foss. Farne. d. westf. Carbons, 1892) von der mageren Kohlenpartie im Ruhrgebiete angegeben, gehört nicht zu der benannten Art, sondern stimmt am besten mit der Sphenopteris (Diplothmema) elegantiforme Stur sp. aus den Saarbrückener (Schatzlarer) Schichten überein. Auch die übrigen Pflanzenreste aus der benannten Kohlenpartie sprechen für die Saarbrückener Schichten. In den Steinkohlenrevieren an der Ruhr, bei Aachen und des Saar-Rhein-Gebietes fand P. im Thonschiefer Stigmarien mit radial ausstrahlenden Appendices, was ein Beweis für die Autochthonie der Stigmarien ist. Die Ottweiler Schichten im Saargebiete sind oberstes Carbon. In denselben kommt auch Aloiopteris

Sternbergii (Ettgah, sp.) Pot. vor. — In den Cuseler Schichten bei Otzenhausen famd P. neue Beweise für seine Ansicht, dass Tylodendron der Steinkern des Markes von Walchia-Stämmen ist.

- 54. E. Potonie (147) weist nach, dass das Exemplar, welches Weiss (1881) als den Zapfen Lepidostrobus macrolepidotus (Gold.) W. betrachtete, ein Stammfragment sei (Lepidophloios).
- 55. H. Petenté (153) versucht die Verwandtschaft der Sphenophyllaceen mit den Salviniaceen nachzuweisen. Aus dem Blattwirtel von Sphenophyllum mag sich der sechsblätterige Blattwirtel von Trizygia entwickelt haben, aus dem durch Bildung eines Internodialgliedes dreigliedrige Wirtel wie bei Salvinia entstanden sein konnten; indem nun bei Asolla den centralen Stammbündel ein Cambium umgiebt, so erinnere dies an das secundäre Dickenwachsthum der Sphenophyllaceen. Auch das geologische Auftreten spricht für die Möglichkeit der angedeuteten Verwandtschaft.
- 56. H. Potenié (149). Zusammenfassung der jüngsten Untersuchungen über die Sphenophyllaceen.
- 57. E. Weiss (210). Von diesem Werke war nach dem Ableben des Verf.'s der Atlas, jedoch vom Text nur ein Theil fertiggestellt. Es war der persönliche Wunsch des Verstorbenen, dass sein Werk von seinem Freunde T. Sterzel vollendet werde. Was man über die Fructification und die anatomische Structur von Sigillaria bereits kennt, ist noch nicht geeignet, um die Umschreibung der Gattung auf anderes als die Merkmale der ausseren Stammtheile, im Wesentlichen der Rinde zu basiren, wobei auch der Habitus der betreffenden Stücke den Gattungsbegriff unterstützen muss. Die Zahl der Formen ist grösser als man bisher glaubte. Trotz der grossen Annäherung, welche Lepidodendron, Lepidophloios u. a. in den Merkmalen der Rinde zu Sigillaria zeigen, so sind sie dennoch nicht mit ihr zu vereinigen; dagegen ist Bothrodendron unbedingt in diese Gattung aufzunehmen und auf Grund der drei Närbchen in der kleinen Bluttnarbe auch einige Arten von Cyclostigma; dabei ist aber zu berücksichtigen, dass es auch Sigillarien giebt, bei denen nur ein centrales Närbchen auftritt. Dabei erinnert man sich auch dessen, was über die Selbständigkeit der Gattungen Stigmaria, Knorria, Syringodendron bereits gesagt wurde. Die Frage, ob die Sigillarien Gymnospermen oder Gefässkryptogamen seien, hält Verf. noch nicht für endgiltig entschieden. Da sich bereits wiederholt der Uebergang der einen Form in die andere nachweisen liess, ist die Gruppirung der Formen schwierig, und nicht ohne Zwang lässt sich manche Form in eine gewisse Gruppe einreihen. Nach der Oberflächenform lassen sich die Sigillarien jetzt in die zwei Hauptgruppen formiren:

Subsigillariae

und

Eusigillariae

mit Leiodermaria und Cancellata

Favularia und Rhytidolepis,

In der Blattstellung der Sigillarien lassen sich zwei Typen erkennen; der von Sigillaria camptotaenia und der der Eusigillarien. Beim ersteren fallen zunächst drei Zeilen (Hauptzeilen) in's Auge. Zeile I bildet mit Zeile II ein Rhomboid, dessen stumpfer Winkel oben liegt; III ist die steilere Diagonale dieses Rhomboids, welche mit I und Il solche Rhomboide bildet, deren spitzer Winkel oben liegt. Alle diese Zeilen sind Parastichen. Der Typus der Sigillarien ist dadurch verschieden, dass I und II als Diagonale die Orthostiche III einschliessen. Altersunterschiede und periodische Wachsthumsvorgänge bringen Verschiedenheiten in den Narbenfeldern und Polstern hervor, z. B. jene können am Stamm und Zweig verschieden sein; aber auch an unverzweigten Stamm- und Zweigstücken kann die Entfernung von Blattnarben wechseln. Die Gestalt der Blattnarbe bleibt immer eines der wichtigsten Merkmale der Sigillarien und erlaubt zunächst die Unterscheidung von Arten; doch da auch dieses Merkmal variabel ist, so ist auch die Umgebung der Blattnarbe in Berücksichtigung zu nehmen. Zu beachten sind ferner die Zeichnungen an den entrindeten Steinkernen, so die Streifung; paarweise (mitunter auch drei) stehende Eindrücke; Knorria-artige Wülste; zahlreiche spindelförmige, in senkrechten Reihen gestellte und meist zusammenhängende Erhöhungen. Dass diese Decorationen mit dem histologischen Baue des Stammes susammenhängen, ist zum Theile schon erwiesen, aber auch höchst wahrscheinlich.

Botanischer Jahrosbericht XXII (1894) 2. Abth.

21

Die scheinbar glatte äussere Oberfläche der leiodermen Sigillarten seigt ebenfalls hänfig zwischen den Feldern der Blattnarben eigenfumliche Erscheinungen, so Panktirungen, Runzelungen, Streifungen, Felder u. s. w., deren Bedeutung noch unaufgeklärt ist. Zu erwähnen ist nech das höchst wahrscheinliche Vorkommen von Spaltöffnungen auf der Oberhaut; der häufig verkommende und verschiedentlich gedeutete, leicht eingedrückte Punkt über der Blattnarbe. Andere Male werden als die Narben von theils gestielten, theils sitzenden (Ulodendronoder ulodendroide Narben) Achren gedeutet; die Stämme sind der Mehranhl nach einfach, unverzweigt oder gegabelt. Letzteres kommt am häufigsten bei Favularien ver; wiederholte Gabelung kommt nur bei Bothrodendron ver.

Beschreibung der Formen. Subsigillariae.

I. Bothrodendron-Typus (Subgenus: Bothrodendron). 1. Sigillaria (Bothrodendron) punctata L. et H. sp. 2. S. (B.) punctiformis Weiss (n. sp.). 3. S. (B.) pustulata Weiss (n. sp.). 4. S. (B.) semicircularis Weiss (n. sp.). 5. S. (B.) minutifolia Boulay sp. mit var. rotundata et attenuata. 6. S. (B.) lepidodendroides Weiss (n. sp.). 7. S. (B.) parvifolia Weiss (n. sp.). 8. S. (B.) sparsifolia Weiss (n. sp.). 9. S. (B.) Kidstoni Weiss (n. sp.) (B. Wuekianum Kidst. e. p.). 10. S. (B.) Wuekianum Kidst. e. p. 11. S.? (Ulodendron) subdiscophora Weiss et Sterzel (n. sp.).

An letztere Art schliesst sich zunächst vorzüglich das Genus Cyclostigma an, als dessen Hauptrepräsentant C. kiltorkense Heer gilt, bei dem man mitunter in den Blattnarben drei Närbchen fand. Ferner gehört hierber Pinakodendron Weiss (n. sp.), dessen Rindenoberfläche ebenfalls sehr kleine Blattnärbchen trägt, aber ausserdem eine eigenthümliche feine Zeichnung zeigt — mit seinen Arten P. musivum Weiss (n. sp.) und P. Ohmanni Weiss (n. sp.). Dieses neue Genus lässt sich mit manchen Lepidodendreen vergleichen, so Lepidodendron Weikindii Weiss (n. sp.). Die Form Stigmaria cf. Eveni Lesq. ist ihrer kleinen Narben wegen ebenfalls hier zu erwähnen.

- II. Typus der Sigillaria camptotaenia Wood. Subgenus: Asolanus Wood. 12. Sigillaria camptotaenia Wood.
- III. Verschiedene leioderme Typen.
  13. Sigillaria biangula Weiss.
  14. S. reticulata Lesq. var. fusiformis Weiss.
  15. S. Dansiana Gein.
  16. S. glabra Weiss (n. sp.).
  17. S. palatina Weiss (n. sp.).
  18. S. halensis Weiss (n. sp.).
- IV. Typus der Sigillaria mutans Weiss (n. sp.).
  - A. Leioderme Formen. Ohne Polsterabgrenzung. a. Formen vom Typus der Sigillaria denudata Göppert: 19. Sigillaria mutans Weiss, forma denudata Göppert sp. mit der var. β. carbonica Sterzel. 20. S. mutans Weiss, f. rectestriata Weiss (n. sp. et f.). 21. S. mutans Weiss, f. subrectestriata Weiss et Sterzel (n. sp. et f.). 22. S. mutans Weiss, f. epulvinata Sterzel (n. sp. et f.). S. mutans Weiss, f. subcurvistriata Weiss (n. sp. et f.). b. Formen vom Typus der Sigillaria spinulosa Germar: 24. Sigillaria mutans Weiss, f. subculata Weiss n. sp. et f. 25. f. lateareolata Sterzel. 26. f. subspinulosa Weiss et Sterzel. 27. f. spinulosa Germar sp. 28. f. Wettinensis = spinulosa Weiss et Sterzel (n. sp. et f.). 29. f. Lardinensis = Brardi Sterzel. 30. f. pseudo-rhomboidea Weiss et Sterzel n. sp. et f. 31. f. radicans Weiss (n. sp. et f.). 32. f. laciniata Weiss et Sterzel (n. sp. et f.).
  - B. Subleioderme oder subcancellate Formen. Mit unvoltständiger
     Polsterabgrenzung. c. Formen vom Typus der Sigillaria rhombeidea Brongn.:
     33. Sigillaria mutans Weiss, f. rhombeidea Brongn. sp. 84. f. subrhombeides
     Weiss. 35. f. subleioderma Weiss et Sterzel.
  - C. Cancellate Formen. Mit vollständiger Polsterabgrenzung. d. Formen vom Typus der Sigillaria Wettinensis Weiss.: 36. Sigillaria mustans Weiss, f. Wettinensis Weiss mit der var. depressa et convexa Sterzel. 37. f. Wettinensis spinulosa Weiss et Sterzel (n. sp. et f.). 38. f. cancellata Weiss (n. sp. et f.). e. Formen vom Typus der Sigillaria Brardi Breng. 39.

Sigillaria mutans Weiss, f. unceolata Weiss et Sterzel (n. sp. et f.). 40. f. Brardi Brongt. sp. mit der var. typica Sterzel, Ottonis Göppert sp., Catenaria (Sternberg gen.) Sterzel, sublavois Sterzel, puncticulatu Sterzel, ottondorfensis Sterzel, Germari-varians Sterzel, subcancellata Weiss et Sterzel. — f. Formen vom Typus der Sigillaria Menardi Brongt. 41. Sigillaria mutans Weiss, f. Menardi Brongt. sp. mit den var. Cisti Sterzel, sub-Brardi Sterzel, autunensis Sterzel, varians Sterzel, subquadrata Weiss, Alsensiensis Sterzel, minima Sterzel, approximata Sterzel. 42, f. favulina Weiss (n. sp. et f.). 43. f. Heeri Sterzel (n. sp. et f.).

- V. Eine Mittelform zwischen Leiodermarien, Cancellaten und Favularien. 44. Sigillaria ambigua Weiss et Stergel n. sp.
- VI. Typus der Sigillaria Defrancei Brongt. 45. Sigillaria Fritschii Weiss (n. sp.). 46. S. Defrancei Brongt. 47. S. Defrancei Brongt., f. sarana Weiss (n. f.). 48. f. Haasii Weiss (n. f.). 49. f. quinquangula Weiss et Sterzel (n. f.). 50. f. Brardiformis Weiss et Sterzel (n. f.). 51. f. delineata Grand'Eury β. var. pseudo-quadrangulata Sterzel. 52. Sigillaria cf. Defrancei Brongt. 58. S. oculifera Weiss (n. sp.). 54. S. ichthyolepis Sternberg sp. 55. f. subfavularia Weiss et Sterzel (n. f.). 56. f. Kimballii Weiss et Sterzel (n. f.). 57. S. Eilerti Weiss. 58. S. Mc. Murtrici Kidston, f. elongata Sterzel (n. f.). 59. f. lata Sterzel (n. f.). 60. f. oculiformis Weiss et Sterzel (n. f.). 61. f. coronata Weiss et Sterzel (n. f.). 62. S. cf. Moureti Zeiller.
- VII. Typus der Sigillaria ornata Brongt. et Schimper. 63. Sigillaria Beneckeana Weiss (n. sp.). 64. S. decorata Weiss (n. sp.). 65. S. subornata Weiss (n. sp.).
   Im Anhang finden wir die reiche Litteratur über Subsigillarien von kritischen Bemerkungen begleitet.
- 58. H. Potonié (151) erinnert zunächst daran, dass die Gruppe der Subsigillarien auf Grund der Ausbildung der Polster und der Stellung der Blattnarben nicht unterabtheilt (Lancellata, Leiodermaria) werden kann und beschäftigt sich mit der Frage, wie diese Merkmale sich für die Gruppirung der Eusigülariae verwerthen lassen. An einem Exemplare aus der Steinkohlenformation Westfalens sind die senkrecht unter einander stehenden Blattnarbenzeilen durch scharfe, deutliche Längsfurchen von einander getrennt; in der oberen Hälfte des Stückes stehen aber die Narben enger und sind durch nicht ganz durchgehende Querfurchen dicht oberhalb der Narben als Andeutungen von Polsterabgrenzungen von einander getrennt, so dass diese Partie zu den Tesselaten, die untere Hälfte dagegen zu den typischen Rhytidolepis gehört. Die über der Blattnarbe so häufig auftretende Marke dürfte als Ligulargrube angesehen werden, daher auch die Umgebung der Blattnarbe zum Blatte gerechnet werden muss. Ausser der Ligulargrube stehen unterhalb jeder Narbe je zwei Organe, die wie bei den Lepidodendreen als Transpirationsöffnungen zu deuten sind. Man hat dann auch das ursprüngliche, in seinen Quergrenzen verwischte Rhytidolepis-Polster mindestens so weit unterhalb der Narbe zu rechnen, als noch Transpirationsoffnungen vorkommen und man muss dem entsprechend die Polstergrenze oberhalb der Blattnarbe zwischen der zunächst darüber befindlichen Transpirationsöffnung und der Ligulargrube suchen. An dem besprochenen Exemplare bemerkt man auch, dass die Blattnarben der oberen Grenze ihrer Polsternarben weit näher gerückt sind, als ihrer unteren. Dies entpricht der schon bei den tesselat gefelderten Stücken und den Favularien gemachten Beobachtung, bei welchen nämlich die quer verlaufenden Furchen stets dem eberen Rande der Blattmarben genähert sind. Eine Zone engstehender Narben liegt immer zwischen zwei Zonen entfernt stehender Narben. Aber auch die Favularien können eine Zonenbildung in demselben Sinne wie die Subsigillarien zeigen. Auch an Stämmen, die sowohl Rhytidolepis- als auch Favularien-Oberfläche zeigen, findet Zonenwechsel statt und beruhen eben auf diesem die beiden Oberflächensculpturen. Es können daher die Eusigillarien auf Grund der bisher berücksichtigten Oberflächensculpturen nur mit der Gefahr in Gruppen zerlegt werden, dass die wirklichen Arten in mehrere zerlegt und sogar oft in verschiedene Gruppen placirt werden. Es bleiben daher nur die beiden

Weiss'schen Hauptgruppen übrig: die Eusigillarien und die Subsigillarien, die bis jetzt dadurch getrennt sind, dass noch keine Stücke beobachtet worden sind, die gleichzeitig Eusigillaria- und Subsigillaria-Sculpturen zeigten. Die Zonenbildung kommt nicht bei allen Arten vor; sie scheint eine "zufällige" Erscheinung zu sein, die gelegentlich jede einzelne Art treffen kann. P. sählt nun die Fälle von Zonenbildung auf, die ihm bekannt sind. Die an Stämmen der recenten Theophrasta-Arten gemachten Beobachtungen, denen zufolge die Blätter am unteren Theile enger stehen als am oberen, dagegen hier breiter sind, beweist, dass das Längenwachsthum der Pflanzen während ihrer Entwicklung zunimmt und widerlegt die Weiss' Annahme, dass die cancellaten Rindenoberflächen der Sigillaria Brardii die jüngeren; die leiodermen dagegen die älteren zeien. Auch der Einfluss von Klimaschwankungen wird sich hier geltend machen; die verschiedene Form der Blattuarben lässt aber auch daran denken, dass sie Blätter von verschiedener Form getragen haben. Es giebt Thatsachen, welche die Sigillarien mit den Cycadeen in ein Schema bringen lassen; etwa so:

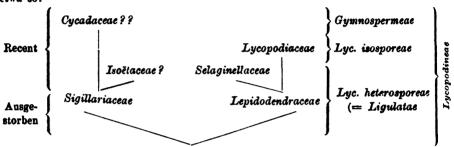

Unbekannte Stammgruppe.

In diesem Falle sind, wie schon Eichler sagt, die Niederblätter der Cycadeen nichts anderes als Laubblätter, deren Spreite frühzeitig verkümmert ist, und welche sich demzufolge auch im Scheidentheile schwächer ausgebildet haben. Auch die den Cycadaceen verwandten Benettidaceen zeigen zum Theil einen Zonenwechsel, der dem der Sigillarien zu entsprechen scheint. Ist dies richtig, so würde die Wechselzonenbildung in der Ausbildung der Cycadaceen erst der Neuzeit angehören. P. will nun nach Aufführung von Belegen, bei denen sich zwischen den verschiedenen Zonen Blüthenabbruchsstellen zeigen, den Beweis liefern, dass dann die Blattnarbenzonen über den Blüthenabbruchsstellen lockerer-narbig sind als darunter, daher das Wachsthum nach der Blüthenbildung ergiebiger gewesen ist als vorher, indem die Ernährungsverhältnisse vorher ungünstiger gewesen waren als nach der Blüthenbildung. Auch hier zeigen die Cycadaceen eine auffallende Uebereinstimmung mit den Sigillarien, denn den Blüthen der wechselzonenbildenden Cycadaceen geht immer eine Zone von Niederblättern voraus. Keinesfalls ist die Wechselzonenbildung als ein besonderer Erhaltungszustand zu betrachten.

- 59. H. Potonié (152). Man s. Bot. J., XXI, 2., p. 422 Ref. 44, 45.
- 60. H. Potonié (154). Man s. Bot. J., XXI (1893), 2. Abth., p. 423. Ref. 46. Dem fügt P. hinzu, dass er in den Carbongebieten Westfalens die Stigmarien in derselben Erhaltungsweise constatiren konnte, wie in Schlesien.
- 61. 6. 8. Soulger (21) theilt nach dem Ref. Zeiller's mit, dass Carruthers' Trigonocarpus mit den Samen von Ginkgo vergleichbar ist und meint, dass sie gut mit Palaeoxylon übereinstimmen könnten.
- 62. A. G. Nathorst (187, 138) beschreibt zunächst Pflanzen aus dem unteren Devon des nordwestlichen Spitzbergens: Psilophyton, welches er ebenfalls für Reste von Farnspindeln erklärt, ferner eine Cyclopteris oder Aphlebia, die sehr an Cyclopteris Brownii Daws. erinnert. Aus dem wahrscheinlich oberdevonischen Thonschiefer einer kleinen Nebenschlucht des Mimers-Thales, welcher Thoneisensteinknollen mit Pflanzenresten einschliesst. Diese bestehen aus den schon erwähnten Spindelresten, auch aus einigen Lepidodendron-Resten (Bergeria) und einem fraglichen Bothrodendron-Rest. Werthvoll ist die Entdeckung eines Blattes mit der Nervatur von Ginkgo; für welches N. an die Stelle der

Bezeichnung Ginkgophyllum den älteren Namen Psygmophyllum empfishkt. Seinem Blatte, welches dadurch grosse Bedeutung gewinnt, indem es beweist, dass die Gymnospermen schon im Devon suftreten, giebt N. den Namen Psygmophyllum Williamsoni. Aus den untercarbonischen Schichten Spitzbergens wurden am Belsund und am Eisfjord Pflanzen gefunden. Dieselben wurden von Heer in seinen "Beiträgen zur Steinkohlenflora der arktischen Zone" (Kgl. Svenska Vet. Akad. Handl., Bd. XII) beschrieben und die vom Ostufer der Recherche-Bay im Roberts-Thale gesammelten Pflanzen in seinen "Beiträgen zur fossilen Flora Spitzbergens (Kgl. Svenska Vet. Acad. Handl., Bd. XIV). Heer konnte im Ganzen 26 Arten beschreiben und wahrscheinlich beeinflusst von der Ansicht Nordenskiöld's, dass die pflanzenführenden Schichten im Roberts-Thale über den marinen (Permo-) Carbonschichten liegen, erklärte er sie für mittelcarbon. 1882 konnten Nathorst und Wylander nachweisen, dass diese Schichten im Roberts-Thal ihren scheinbaren Platz über den marinen Permocarbonlagern durch eine Inversion bekommen hätten. Auf Grund des von Nathorst selbst gesammelten, sowie einer Ueberprüfung des von Heer bestimmten Materials erhalten wir nun folgendes Bild von der untercarbonischen Flora Spitzbergens:

### Nathorst

#### Heer

Die 1874 erschienene Abhandlung ist hier mit (I), die 1876 erschienene aber mit (II) bezeichnet.

Calymmathotheca bifida Lindl. et Hutt. sp. = Sphenopteris frigida Heer (II), p. 6, t. I, 1—6. Sphenopteris Kidstoni n. sp.

Sphenopteris Sturi n. sp.

Sphenopteris flexibilis Heer

= Sph. flexibilis Heer (II), p. 8, t. I, 11-26. Sph. geniculata Germ. (II), p. 7, t. I, 7-10. Sph. distans Sternbg. (II), p. 8, t. II, 1-6. Staphylopteris sp. Heer (II), p. 11, t. V, 26,

Adiantites bellidulus Heer

— Ad. bellidulus Heer (II), p. 10, t. II, 12—16.
Ad. concinnus Göpp. (II), p. 8, t. I, 3b, 8c, II, 17—21.
Sphenophyllum bifidum Heer (II), p. 14, t. II,

22—24.

Adiantites longifolius Heer

= Sph. longifolium Germ. (II), p. 15, t. II, 22, 22 b.

Cardiopteris sp. Sphenopteridium? (Archaeopteris) sp. Farnspindeln

- = Cordaites borassifolius Sternbg. sp. (II), p. 22, t. ₹, 16, 17.
  - C. principalis Germ. (II), p. 22, t. V, 12—15.
     C. palmaeformis Göpp. sp. (II), p. 23, t. II, 29, 30, V, 8b,
  - Rhynchogonium crassirostre Heer (folia) (II), p. 20, t. V, 8b, c, 4b, c.
  - Rh. costatum Heer (folia) (II), p. 20, t. V, 10, 11.
- = Calamites radiatus Heor (I), p. 4, t. I, 1, 3.

Calamites? sp.

Lepidodendron Veltheimianum Sternbg.
var. acuminatum Sternbg. (non Gap.
pert?)

- Lepidodendron Veltheimianum Heer (I), p. 4, t. IV, 1-6, V, 8.
  - L. Sternbergi Brugt, (II), p. 11, t. III, 1, 2, 5-18, 20, IV, 3-4, V, 2b, 5c.
  - L. selaginoides Stornbg, (II), p. 14, t. III, 21.

#### Nathorst

#### Heer

Lycopodites filiformis Heer (II), p. 11, t. III, 23-25.

Walchia linearifolia Göpp. (II), p. 23, t. II, 28. ? Sphenophyllum subtile Heer (II), p. 16, t. II, 25—26.

Lepidodendron Heeri n. sp.

= Lepidodendron Sternbergi Heer (ex parte (II), t. III, 19.

Lepidodendron spitzbergense n. sp.

= L. Sternbergi Heer (ex parte) (II), p. 13, t. III, 3, 4.

Knorrien und andere Abdrücke verschiedener mittlerer und innerer Rindenflächen

(Cyclostigma Nathorsti Heer (I), p. 6, t. I, 5 ist unbestimmbar.)

### Halonia

Lepidostrobus Zeilleri n. sp. und andere Reste von Lepidostrobus

Stigmaria ficoides Sternbg. sp.

= Stigmaria ficoides Sternbg. sp. (I), p. 5, t. I, 4, II, III.

St. Lindleyana Heer (II), p. 14, t. IV, 1, 2. Lepidophyllum caricinum Heer (II), p. 14, t. III, 26.

Bothrodendron tenerriseum Auerb. et Trautsch. sp.

Rhynchogonium costatum Heer et var. globosum Heer

= Rhynchogonium crassinerve Heer (II), p. 20, t. V. 3a, 4a.

Rh. costatum Heer (II), p. 20, t. V, 6, 7, 8, 8a, 9.

Rh. macilentum Heer (II), p. 21, t. V, 5a, 5b. Rh. globosum Heer (II), p. 22, t. V, 1, 2.

Carpolithes sp.

Carpolithes nitidulus Heer

= Carpolithes nitidulus Heer (II), p. 25, t. √, 28—25.

Carpolithes sp. Carpolithes sp.

Samaropsis Spitzbergensis Hear

= Samoropsis spitzbergensis Heer (II), p. 24,

t. V, 8—22.

Rhizocarpeen-Frucht?? = Rhizocarpeen-Frucht? Heer (I), p. 6, t L 6a, 7.

Diese Flora zeigt mit der des Culm und des Bergkalkes, sowie mit der des Calciferons Sandstone Schottlands eine so grosse Aehnlichkeit, dass man sie ebenfalls für eine Culmflora betrachten kann. Mit der Bären-Insel hat sie mit Ausnahme von Stigmaris seoides keine einzige Pflanze gemein und keine einzige der auf der Bären-Insel so häufig vorkommenden Bothrodendron wurde auf Spitzbergen gefunden; denn das Bothrodendron der Bären-Insel (B. Wijkianum Heer sp.) ist der Vertreter eines gänzlich abweichenden Typus. — In biologischer Hinsicht ist die Flora von Spitzbergen von grossem Interesse. N. hebt hervor, dass die dort gefundenen Farnspindelreste bezüglich ihrer Grössenverhällnisse in nichts denen aus den gleichalterigen Ablagerungen Europas nachstehen; ebenso sprechen die zahlreichen Stigmaria-Beste nicht für eine geringere Energie der Entwicklung; dasselbe lässt sich auch von den Lepidodendreen sagen; es waren daher die klimatischen Verhältnisse Spikzbergens damals um nichts ungünstiger als die Europas. Wenn auch ferner aus den gleichalterigen Ablagerungen des Continents gymnosperme Pflanzen bereits

bekannt waren, se ist das jetat constatirte Vorkemmen derselben im hohen Norden ebenfalls von hohem Interesse.

Den geelegischen Ban der um vier Grade südlicher liegenden Bären-Insel studirts 1868 Nordenskiöld in der Gesellschaft von Malmgren und die von ihnen mitgebrachten Pflanzen bestiemte Heer (Foesile Flora der Rüren-Insel. — Kgl. Sv. Vet. Ac., Bd. IX, No. 5, 1871). Heer fand die grüsste Uebereinstimmung mit Kiltorkan in Irland und gelangte so zur Aufstellung seiner "Ursa-Stufe", als deren charakteristische Pflanzen er Calamites radiatus und Lepidodendron Veltheiminnum betrachtete und die er als eine besondere, vom Untercarbon zum Oberdevon führende Stufe betrachtet wissen wollte. Seit Nordenskiöld wurden von dieser Insel nur wenig Pflanzen (L. Cremer, A. Hamberg) gebracht; N. unterzog diese jüngeren Funde im Vereine mit den älteren seinem Studium, welches folgenden Resultat ergab:

| welches folgenden Resnitat ergab:                                | _                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Natherst                                                         | Heer                                                                                         |              |
| Calymmothethesa sp.                                              | = ? Sphenopteris Schimperi Heer l. c. p. t. XIII, 9-5.                                       | -            |
| Sphenopteridium? sp.                                             | == Cardiopteris frondosa Heer p. 30, t. 3                                                    |              |
|                                                                  | C. polymorpha Heer p. 37, t. XIV, 1, 2, IV Palasopterie Rosmoriona Heer p. 37, t. XIV        |              |
| Calamites ?                                                      | = Calamites radiatus Heer p. 32, t. I, 1a.                                                   | •            |
| Proudobornia ursina n. gen. et sp.                               | = Calamites radiatus Heer p. 32, t. II, 2<br>III, 4, IV, 1-6, V, VI, VII, 1a.                | <b>—5</b> ,  |
| Lepidodendron clr. Pedroanum Carr. sp.                           | == Lepidodendron commutatum Heer (excl. s<br>p. 99, t. VII, 9, 10.                           | iyn.)        |
| Bothrodendron kiltorkense Haught. sp.                            | = Cyclostigma kiltorkense Heer p. 43, t. XI, 1-<br>Calamites radiatus Heer t. III, 2s, IX, 2 |              |
|                                                                  | Knorria imbricata Heer t. X, 4.                                                              |              |
|                                                                  | Lepidodendron Veltheimianum Heer t.<br>2a?, 3. 4.                                            | IX,          |
|                                                                  | Halonia tuberculosa Beer p. 45, t. XII,                                                      | 7.           |
|                                                                  | Stigmaria ficoides minuta Heer p. 46, t. IX                                                  | , 2c.        |
| Bethrodendron Wijkianum Heer sp.                                 | = Lepidedendron Wijkianum Heer p. 40, t. 1c, 2, IX, 1.                                       |              |
| Pathundan Juan Waissi n. an                                      | L. Veltheimiamum Heer t. VIII, 3, 4.                                                         |              |
| Bothrodondron Weiser n. sp.  Bothrodondron Carneggianum Heer sp. | = Lepidadendron Carneggianum Heer p.                                                         | 40           |
| Domoumaren Curacygianam Heer sp.                                 | t. VII, 3-7, VIII, 8a, IX, 2d, 2c.                                                           | •            |
|                                                                  | Cyclostigma minutum Heer p. 44, t. VII, 12, VIII, 3b, IX, 5a.                                |              |
| Knorria                                                          | = Knorria imbricata Heer p. 41, t. IX, 6, 15.                                                |              |
|                                                                  | Knorria aciculario Heer p. 42, t. X, 6 VIII, 2d.                                             |              |
|                                                                  | Calamites radiatus Heer (e. p.) p. 82, t. 3<br>8, 4(?) 5, 7, 8, II, III, 1—8.                |              |
| Stigmaria scoides Sternby. sp.                                   | = Stigmaria Acoides Heer p. 45, t. VIII,<br>XII, 1-4, 6.                                     | 5e,          |
| Sporangia                                                        | p. 47, t. VIII, 8-17.                                                                        | Hoer         |
| Zweifelhafte Reste                                               | - Calamites radiatus (Stammfragment).                                                        |              |
|                                                                  | Cardiocarpum punctulum Heer p. 46, t. XI                                                     | <b>V,</b> 6. |
|                                                                  | Cardiocarpum ursinum Heer p. 49, t.                                                          | VII,         |

18 (14). Schon aus dieser Zamammenstellung geht hervor, dass sich nicht nur die Artensahl Heer's vermindert, sondern dass auch die, die Ursa-Stufe charakterisiren sollenden Pflanzen auf der Bären-Insel nicht vorkommen und bloss die *Cyclostigma*-Sippe des *Bothrodendron* würde auf das Devon hinweisen, wenn überhaupt die Ablagerung von Kiltorkan dem oberen Devon und nicht dem unteren Carbon zuzurechnen ist. Die Flora der Bären-Insel ist älter als die Carbonflora Spitzbergens, aber jünger als die devonische Flora derselben. Auch die Pflanzen der Bären-Insel unterscheiden sich durch nichts von den Pflanzen des europäischen Continents.

N. unterzog auch jene Pflanzen einer Revision, die Nordenskiöld 1875 vom N. Gåskap auf Novoja-Zemlja sammelte und welche ebenfalls von Heer bestimmt wurden. (Ueber fossile Pflanzenreste von Novoja-Zemlja. — Sv. Vet. Ac. Haadl., XV 3, 1878) Diese Pflanzen kommen dort noch über den permocarbonischen Schichten vor, doch bleibt es unentschieden, ob sie noch zu dieser Formation gehören. Heer will in den meisten dieser Fragmente Cordaites-Blätter erkannt haben; aber Nathorst meint, dass höchstens Cordaites Nordenskiöldi Heer und C. cf. palmaeformis Göpp. sp. Anspruch auf Anerkennung machen können, denn C. insularis sei kein Blatt, sondern der Abdruck eines Holzfragmentes und C. lingulatus ein Stammfragment; aber auch von den beiden Samen, die Heer mit C. Nordenskiöldi vereinigte, war der eine in einem solchen Zustande, dass er kaum bestimmbar ist; der andere dagegen ist nichts anderes, als ein abgeriebenes Holzstück, wie dies auch Rhabdocarpus sp. sei, wenigstens der Abbildung nach, denn das Orginalstück fand sich nicht mehr vor.

63. R. Zeiller (224, 225). Die Schichten von Trienbach bilden die Basis des Perms in den Vogesen; ihre untere Hälfte, etwa 40 m mächtig, besteht hauptsächlich aus Conglomeraten und Arkosen, denen oben Schiefer eingelagert sind; die obere Hälfte, etwa 30 m, wird hauptsächlich von violetten Schiefern gebildet. Diese Schichten sind am sogenannten Tenfelabrunnen, an einer Stelle des Waldes von Honcourt, gegenüber St. Martin, reich an Pflanzenabdrücken, die schon aus einer Publication Boulay's (1880) bekannt sind; die neueren Aufsammlungen studirte Z. Er beschreibt: Farne: Sphenopteris cristata Brongt. sp., Pecopteris (Asterotheca) arborescens Schl. sp. (?), P. cyathea Schl. sp., P. euneura Schmpr. sp. (?), P. oreopteridia Schl. sp., P. Daubreei Zeill., P. (Ptychocarpus) unita Brongt., P. Monyi Zeil., P. (Dactylotheca) dentata Brongt. (?), Callipteridinm gigas Gutb. sp., C. Bochoi Zeill., Callipteris conferta Sternb. sp., C. praelongata Weiss, Odontopteris lingulata Göpp. sp., Neuropteris gleichenioides Stur (?) n. sp., N. Planchardi Zeill., Cyclopteris sp. Dictyopteris Schützei Roem., Taeniopteris jejunata Gr. Eury, T. multinervis Weiss (kommt massenhaft vor). Z. schliesst sich der Ansicht B.'s an, dass T. fallax Göpp, und T. abnormis Gutb. mit T. multinervis zu vereinigen seien. — Sphenophylleen: Sphenophylleen oblongifolium Germ. et Kaulf. sp., Sph. Thoni Muhr. — Calamaricen: Calamites connacformis Schl., Annularia stellata Schl. sp. (dabei zahlreiche Fruchtstände [Calamostachys tuberculata], die mitunter ihre Sporangien verloren haben; ferner Wurzeln mit fiederartiger Verzweigung, die ähnlich der Pinnularia columnaris Ast. sp. oder der P. capillacea L. u. W. sind). — Cordaiteen: Cordaites sp., Poacordaites expansus Ren. (Göppert's Poacitus latifolius ist ein Synonym seiner Nosggerathia palmaeformis, welche ein Dorycordaites ist. Der Name Poacordaites latifolius ist zu streichen). — Cycadeen: Plagiozamites (nov. gen.) Planchardi Ren. sp. (umfasst Cycadeenblätter mit oval-lanzettlichen Blättchen, die in ihrer Gesammtform denen von Zamites gleichen, aber schief an der gemeinsamen Rhachis inserirt sind und sich von denen von Zamites ausserdem dadurch unterscheiden, dass ihnen die jenen eigenthümliche callose Verdickung an der Basis fehkt. - Die sechs von Renault unterschiedenen Arten Zamites carbonarius, Z. Planchardi, Z. Minieri, Z. acicularis, Z. regularis and Z. Saportanus durfen nicht, wie es Potonié will, in eine einzige Art zusammengezogen werden). — Coniferen: Walchia piniformis Schl. sp., W. filiciformis Schl. sp., Gomphostrobus bifidus E. Gein. sp. — Samen: Cordaicarpus Cordai Gein. sp., Trigonocarpus Parkinsoni Brongt., Pachytesta sp. (?), Samaropsis sp. (?), S. (?) socialis Gr. Enry sp. — Die Flora der Schichten vom Teufelsbrunnen besteht daher zum grösseren Theil aus Arten des Carbon, aber aus solchen, von denen man weiss, dass sie mehr oder weniger hoch in das Rothliegende hinaufgehen. Mit denselben kommen fünf eder sechs

ausschliesslich permische Arten vor, und dies ist das für die Flora des Unterrothliegenden bezeichnende Verhältniss.

- 64. B. Renault (163) beschreibt aus dem oberen Perm von Autun (Autumnien) Pterophyllum Cambrayi n. sp.
- 65. S. de Bosalaski (20) erweitert durch neue Funde die Kenntnisse der fossilen Flora des Verrucano im Gebiete von Pisa. Die neuen Pflanzenlagerstätten stammen aus S. Lorenzo und dem Coselli-Thale. Sie berechtigen Verf. zur Annahme, dass es sich hier um eine permische Periode handeln müsse. Verf. führt folgende Arten an: Sphenopteris Libachensis Weiss, S. Bockingiana Weiss, Pecopteris dentata Brgn., P. hemiteleoides Brgn., P. oreopteridia Schlth., P. densifolia Göpp., Todea sp., Odontopteris lingulata Göpp., Callipteris conferta Sternb., mit drei Unterarten, Taeniopteris multinervis Weiss und zwei Varietäten nebst einer undeterminirten Art; Rhacophyllum filiciforme Schmp., Calamites Suckovii Brgn., Calamostachys typica Schmp., Asterophyllites rigidus Sternb., A. radiiformis Weiss, Trisygia Arcangeliana n. sp. (nicht beschrieben! Ref.), Lepidodendron cfr. posthumus Weiss, Noeggerathia cyclopteroides Göpp., Lesleya angusta Gr. Eury, Walchia piniformis Schl., Baiera sp., Gingko primigenia Sap.

Stratigraphisch wie paläontologisch liessen sich an der Lagerstätte von S. Lorenzo drei verschiedene Zonen unterscheiden. Die dritte Zone, aus Permpflanzen ausschliesslich zusammengesetzt, entspricht dem oberen Horizont des Rothliegenden. Somit erhellt eine Uebereinstimmung mit dem Perm bei Autun in Frankreich.

- 66. S. de Bosniaski (41) theilt nach dem Ref. im Boll. d. R. Com. Geol. d'Italia mit, dass die Flora der Monte Pisano dem unteren Perm angehört.
- 67. C. de Stefani (42) theilt nach dem Ref. im Boll. d. R. Com. Geol. d'Ital. mit, dass die Flora von Traina und vom Monte Vignale beim Monte Pisano in ihrem oberen Theile dem oberen Carbon, in ihrem unteren Theile aber dem unteren Perm angehört.
- 68. L. Reth (170) fand nordwestlich von Krassova im unterdyadischen Schieferthon Walchia filiciformis Schloth. sp., Calamites sp. (infractus Gutb.?) und Alethopteris conferta Sternb. sp.

Hieher noch: 7, 9, 10, 24, 26, 149.

## Mesozoische Gruppe.

- 69. A. G. Nathorst (182). Vgl. Bot. Jahresber., XXI 2, p. 423, Ref. 50.
- 70. C. T. Bartholin (9) führt folgende der Juraformation Bornholms angehörige Cycadeen auf: Podosamites lanceolatus Lindl., P. ensiformis Heer, Nilssonia polymorpha Schenck, N. polymorpha var. brevis (Brongt.), N. acuminata Göpp., N. (Pterosamites) Muensteri Schimp., Pterophyllum (Ctenophyllum) Braunianum Göpp., Otosamites latior Sap., O. brevifolius Fr. Br.?, O. obtusus Lindl. et Hutt., O. pterophylloides Brongt., O. Reglei (Brongt.) Saports, O. pusillus n. sp. Von Coniferen wurden gefunden Baiera paucipartita Nath., B. pulchella Heer, Ginkgo digitata Brongt., G. Huttoni Heer, Csekanowskia rigida Heer, Carpolithes nebbensis n. sp., C. nummularius n. sp., Taxites longifolius Nath., Stachyotaxis septentrionalis (C. A. Ag.) Nath.?, Pagiophyllum falcatum n. sp., P. peregrinum Heer, P.? triangulare n. sp., P. Steenstrupi n. sp., P. Johnstrupi n. sp. Die Abhandlung schließt mit einigen allgemeinen Betrachtungen und einer Aufzählung sämmtlicher 48 der genannten Formation angehörigen Arten.
- 71. P. Fliebe (57) beschreibt aus dem Cenomanien von Sainte-Menehould neue Palmenfrüchte. Die einen kann er mit den Cocoineen vergleichen und giebt daher diesem Typus den Namen Cocoopsis; die anderen mit den Früchten der recenten Gattung Astrocaryum, weshalb er den fossilen Typus Astrocaryopsis nennt.
  - 72. 0. Ligaier (118). Man s. Ref. 120.
- 78. 6. Lignier (120) studirte eingehend die anatomische Structur des von Morière schon 1865 im Oxfordien von Vaches-Noires (an der Küste von Villers-sur-Mer, Calvados) gefundenen Fruchtstandes. Dieser Bennettites Morierei Sap. et Mar. lässt ein Receptaculum erkennen, lange Bracteen umhüllen die diesem Receptaculum eingebetteten zahlreichen samentragenden Stiele, zwischen welche ebensolche, aber sterile Schuppen ein-

geschaltet sind. Im triangulären Querschnitte der Braeteen erkennt man Gummigange und Gefässbundel. Die Epidermis besteht aus drei Schichten, trägt Spaltöffnungen und ist auf beiden Flächen mit Haaren bedeckt, die an die der Farne erinnern. Alle Zellen des Grundgewebes sind sclerös und scheinen ebenfalls dreischichtig zu sein; die mittlere erhält durch die scleröse Verdickung eine eigenthämliche Zeichnung; die dritte zarte Schieht lässt sich nicht genau erkeunen; es mag dies ein Product der Störung sein, die die innere Schichte der Wand durch die Fossilification erlitten hat. Im Grundgewebe zerstreut liegen die isokirten Gefässringe mit durch das Cambium getrenntem Phloom und Xylem. L. konnte auch den Verlauf der Gefässstränge in den Bracteen verfolgen, welche Bracteen am foesilea Stücke nur ihre Basis erhalten zeigen, die aber ahnea lässt, dass diese Organe eine bedeutende Grösse besassen. 30-40 mit einander ein Netz bildende Gummigänge enthält jede Bractee; die auf ihrer inneren Fläche auch Lenticellen trägt, deren Bau dahin deutet, dass sie eher Schutz- als Respirationsorgane sind. — Die Länge der samentragenden Stiele schwankt swischen 30-45 mm; ihr Durchmesser beträgt eines 142 mm. An der Peripherie des Fruchtstandes existirt eine Region, in welcher die Stiele nur abortirte Samen tragen; jene selbst sind atrophirt. Man erkennt, dass sie estweder in irregulär alternirende Wirtel vertheilt sind oder in sehr gedrückter Spirale stehend, das Ansehen von Wirteln erhalten. Die Basis dieser Stiele zeigt in ihrer Epidermis histologische Uebereinstimmung mit der der eingeschalteten Schuppen; in den Stielen kann man ferner ein grosses Grundgewebe und einen kleinen Axenstrang erkennen, der nur aus einer oder einigen schlanken, an einander gedrückten Tracheen, denen rechts und links noch schlankere, dünnwandige Elemente anliegen, besteht. Oben zu und an der Basis des Samens selbst sieht man unter der Epidermis und an der Grenze des Grundgewebes eine ockerfarbige Schicht, deren Zellen eines beinahe zusammenhängenden Ring bilden. Auch die Epidermissellen ändern sich, so dass eine röhrige Hälle von verschiedener Dicke entsteht, in welcher die Elemente zerstrest liegen. An den normalen Stielen, deren Durchmesser sechsmal grösser ist, ist die relative Entwicklung dieser Gewebe eine andere. Ein der Mitte entnommener Querechnitt seigt eine schlauchige Umhüllung, eine farbige Schicht, eine parenchymatische Zone und den centralen Gefässstrang. In der unmittelbaren Nachbarschaft des Samens traten in diesem Geweben verschiedene Modificationen auf. Auch die Anzeichen von dichotomen Stielen waren zu erkennen. - Die Samen stehen aufrecht an der Spitze der Stiele und sind an ihrer Kante geflügelt. Bein Kern lässt sich gat an seiner Hülle auterscheiden. Die Gewebe des Samenträgers sind, wenn auch modificirt, im Samen selbst erkennbar. Der Mikropylenschlauch ist sehr ähnlich dem von Tasus baccata. Der in seinem unteren Theile cylindrische Mikropylecanal reducirt sich au der Spitze zu einer Spalte. Die diese Spalte zunächst bedieckende Epidermis besteht aus schmalen und radiär verlängerten Zellen wie bei Taxus, aber sie sind nie parailel mit der Oberfläche der Spalte getheilt. Die Zellen sind auch stärker scleriseirt wie bei Tanus. Weiter hinab werden sie isodiametrisch und verlängern sich fänge der Axe des Samens. Ihre Wände eind sart. Das Gewebe des seminalen Teguments theilt sich in zwei Lagen, in eine äussere fleischige und eine innere fibröse. In den Zetlen des letsteren glaubt L. das contrahirte Protoplasma erkannt zu haben. An der Spitse des Samene kommen diese beiden Gewebe als 2-3 unter der inneren Epidermis liegende Schichten zum Abechlusse. Das von dem Samenstiele kommende Bündel geht an der Basis des Nucleus vorbei und bildet sich zu einer cupulaartigen Chalaza aus. Der Nacleus dringt mit einer schnabelförmigen Verlangerung in die Basis des Mikropylecanals. Ein grosser, fleischiger und dicetyler Embrye occupirt den grössten Theil des Nucleus. In jedem Keimblatt sieht man die Spuren von siehen in einen Bogen angereihte Gefässbündel. Die Spitze des Nucleus führt in eine Höhlung, welche sicher die Reste der Pollenkammer vorstellt. Auch die Corpuscula glautt L. erkannt zu haben. — Die Zwischenschuppen treten alle aus dem Receptaculum hervor. Es scheint, dass ein jeder Samenträger von 5-6 solcher Schuppen umgeben ist. Sie lassen eine epidermale Schicht, ein Grundgewebe und ein centrales Bündel erkennen. -Das zerstörte Receptaculum liess nur wenige Details seines Baues erkennen. - L kommt zu felgenden Schlüssen: Alle Zwischenschuppen haben eine und dieselbe Orientation, die mit der der Blätter übereinstimmt. Die Samenstiele sind nur fertile Blätter, da sie is

ihrer inneren Structur von den Zwischenschuppen nicht sehr abweichen. In dieser Beziehung erinnert die fossile Frucht an die Salisburieen. Ob die Samentrager in der Achsel der Schuppen stehen, wie bei den Coniferen die Fruchtschuppe in der Achsel der Deckschuppe. dies liess sich nicht unterscheiden, aber die Verhältnisse der Position der Schuppen und der Stiele in der peripherischen Region der Frucht lässt L. annehmen, dass die Stiele nicht zum Cyclus der Schuppen gehören. Man kann daher die Inflorescenz von Bennettites Morieri in folgender Weise definiren: Nimmt man den Stamm als Axe erster Ordnung an. so ist die fruchttragende Axe eine Axe zweiter Ordnung, deren Ende sich zu einem Receptaculum verkürzte. Die unteren Blätter am Receptaculum sind zu Involucralblätter umgewandelt, die weiter oben stehenden zu Zwischenschuppen. Die samentragenden Stiele sind fertile Blätter, die Sprossen dritter Ordnung angehören. Die Structur der Samen von Bennettites Morieri ist eigenthümlich und verschieden von den meisten gegenwärtig bekannten gymnospermen Samen. Die meiste Analogie zeigen sie noch mit Gnetopsis elliptica B. R. et R. Z.; dennoch sind sie verschieden, wie auch von Polypterospermum Renaultii Brugt. Die Inflorescenz ist verschieden von der der Cycadeen. Position und Orientation der Ovala auf dem fertilen Blatte könnten eine Relation zwischen Bennettites und den Coniferen anzeigen und sind die Cordaiten den primitiven Salisburien wirklich so nahe stehend, so steht auch erstere nahe der Quelle der Coniferen. Die Structur der weiblichen Inflorescenz von Cordaites ist nicht genügend bekannt; aber es scheint, dass die entwickelte Inflorescenz (inflorescence développée) durch den gleichsam gedrängten Typus (type condensé) der Frucht von Bennettites vertreten, einige Analogien aufweisen durfte. Form und Structur des Stammes, das Blattkissen und die Bracteen bringen sie auch in der Nähe der Cycadeen; aber man darf nicht vergessen, dass, auf einen einzigen Strang reducirt, sie eher den Cordaiten und Coniferen anreiht und vielleicht auch den alten Flicheen, von denen sie zur Erinnerung die lamellosen Haare behiehten. Bennettites moge daher eine Familie vertreten, die mit den Cycadeen gemeinsame Voreitern hatte; von welchen beide viele gemeinsame Merkmale behielten; aber während die Cycadeen die Auhäufung der Carpophylle auf derselben Axe pewahrten; verschafften sie sich auch eigene specielle Charaktere, wie die Complication der Blattspar, die fadenförmige Umbildung der Haare und die seitliche Localisation der Ovula; bewahrten die Bennettiteen die lamellosen Haare, die einfache Blattspur und verschafften sich hiezu die terminale Localisation der Ovula, die Reduction der fertilen Axen zu einem einzigen Carpophyll, die Gruppirung dieser reducirten fertilen Axen und die Transformation ihrer Nachbarn durch eine précurrence sexuelle (das Phanomen, demzufolge gewisse Organe, seien sie die Träger der sexuellen Drüse oder seien sie auch nur ihre. ihnen in der Bildung vorausgegangene Nachbarn, nach und nach in den sexuellen Apparat einverschmolzen werden). - Die Abhandlung schliesst L. mit der Diagnose von Bennettites Catruthers und den beiden Arten B. Morierei und B. Gibsonianus Carr. ab.

74. 6. Lignier (119). In der peripherischen Region von Benettites Morieri Sap. et Mar. sind in Folge von Atrophie die samentragenden Stiele schlank, während sie in der centralen Region sehr dick werden. Die Untersuchung zeigte, dass die Epidermis jener Stiele mit der Entwicklung der Frucht eigenthümliche Umbildungen erleidet. Die primitive Epidermis wird schlieslich durch eine aus längsgestreckten Schläuchen bestehende Hülle (enveloppe tubulense) gebildet, deren Mächtigkeit 50 mal grösser sein kann, als die der Epidermis seibst. An der Spitze der Stiele reducirt sich diese Enveloppe auf zwei Schichten, von denen nun mehr die äussere röhrig ist, während die innere (assise plissée) von Curven, zusammenhängenden Elementen gebildet wird, deren Seitenwände gefaltet sind. Diese Schichten finden sich auch in der ganzen unteren Hälfte der Samen vor, während in der oberen Hälfte die innere Schicht sich vollständig umwandelt. Ihre Zellen verlängern sich und nehmen das Ansehen und die Consistenz radial gestreckter Schläuche an (assise rayonmante). Diese Gewebebildung kann von physiologischer Bedeutung sein; sie ist aber von keinem fossilen Samen bekannt.

75. A. Falsan (52) bringt in diesem Buche, nach dem Ref. R. Zeiller's aus der Feder v. Saporta's ein Resumé über die cretaceische und tertiare Flora der Basses-Alpes und deren benachbarten Regionen.

76. G. de Saporta (173). Von der mesozoischen Flora Portugals waren bis 1881 nur dürftige von Sharpe und C. Ribeiro herrührende Daten bekannt; erst Heer's 1881 erschienenen Contributions gaben uns über die secundären und tertiären Pflanzen dieses Landes näheren Aufschluss. Aber auch in dieser Publication ist die Zahl der beschriebenen Pflanzen noch gering. Die geologischen Untersuchungen, die P. Choffat seit dieser Zeit in dem Gebiete nördlich von Lissabon durchführte, lieferten eine verhältnissmässig reichere, aber ungemein interessante Flora, leider selten in gut erhaltenen Pflanzenresten, die v. Saporta bearbeitete. — Mit dem Namen Grés de Silves belegt Choffat einen Complex von Sandsteinen, der theils der oberen Trias, theils dem unteren Lias angehört; discordant auf dem Paleozoicum liegt und sich im Norden von Tage von Aveiro bis Themar; südlich von Tage bis S. Thiago-de-Cacem und Carrapateira erstrecken und auch in der Küstenregion von Algarve auftreten. Man kann in diesem Complex zwei Abtheilungen unterscheiden, die obere besteht aus Sandsteinen von lichter bis ins Weisse gehender Farbe; die untere aus solchen von röthlicher Farbe; aber die von ihnen eingeschlossenen Pflanzen zeigen einheitlichen Charakter. Dolomitische Kalke und Thone beschliessen diese étage de Silves.

Unter den wenigen Pflanzenarten, die Choffat zwischen Lamas und Coimbra sammeln konnte, erkannte v. Saporta das Fiederchen einer kleinen zwischen Podosamites und Pterophyllum stehenden Cycadee; schlecht erhaltene Pflanzenreste, die der in den rothen Sandsteinen eingeschlossene Thon zwischen Portella und Coimbra lieferte, dürften Voltzia oder Pachyphyllum angehören. In demselben Gesteine fand Choffat in einem Durchschnitte zwischen Conraria und der Capelle St. Amaro reichliche, aber unbestimmbare Pflanzenreste, unter denen er die früher erwähnten erkennen konnte, einige konnte v. Saporta einestheils mit Pachyphyllum peregrinum Brongt., anderseits mit Voltsia rembariensis und V. pachyphylla Schenk vergleichen. Fernere Aufschlüsse konnte Choffut noch in der Umgebung von Coimbra ausbeuten, aber die gefundenen Pflanzenreste konnten nicht bestimmt werden. 6 km nördlich von der Stadt Botão wurden in der Umgebung von Vacariça in dem Thone des lichten Sandsteines jene Pflanzen gefunden, die Heer als von Rapoxeira herstammend beschrieben hat. Es sind dies Equisetum pseudo-Hoerense Sap. (= Schisoneura horrensis Heer, l. c. p. 1, pl. I, II), Clathropteris Sap. und Baiera digitata Heer. Oestlich von Vacarica beschrieben Heer und v. Saporta aus demselben Gesteine: Cheirolepis Münsteri Schenk, Palissya lusitanica Sap. und P. Braunii Endl. 1 km nordlich von Vacariça wurden beim Dörfchen Legracol und 9 km weit heim Dörfchen Carvalhoes Stämme von Equisetum pseudo-Hoerense Sap. gefunden.

In der Umgebung von Sangalhos (Paço, Sá.) trifft man dunkelgraue, schieferige, glimmerige Thone an mit Lentillen vom lichten Sandstein, die Mollusken- und Pflanzenreste enthalten. Die Fauna beweist nur die Identität dieser Thone mit der Ablagerung von Pereiros in der Umgebung von Coimbra. Es findet sich auch das aus dem Infralias von Hettange citirte Harpax cf. Baylei Terq. vor. 3 m über dieser Fauna findet man zahlreiche aber schlecht erhaltene Pflanzenreste, von denen v. Saporta bestimmen konnte: Equisetum tenue n. sp., E. striatulum n. sp., Gutbiera angustiloba Presl., Otosamites Terquemi ? Sap., Podosamites ? obtruncatus n. sp., Cheirolepis Münsteri Schenk, Palyssia lusitanica n. sp. (ist wahrscheinlich identisch mit P. Münsteri von Vacarica, mit P. Brauni aus dem fränkischen Rhät lässt sie sich nicht identificiren), Pachyphyllum Combanum Sap. (= Pagiophyllum Combanum Heer l. c., p. 10, pl. X, 5), P. liasinum Sap. (= Pagiophyllum Heer), Palaeocyparis vetustior n. sp., Poacites cyperaceus n. sp., P. angustiformis n. sp., Yuccites fimbriatus n. sp. Es sind daher 17 Arten aus dieser infraliassischen Ablagerung Portugals bekannt; 6 davon sind aus dem Infralias von Centraleuropa durch identische oder aquivalente Formen bekannt. Choffat fügt hinzu, dass eine dieser 6 Arten, Pachyphyllem liasinum Sap. sich auch im Lias (Sinémurien) und P. Combanum Heer sp. auch im Mittellies von Portugal vorfindet; 7 Arten aber zeigen, dass diese Ablagerung über der Trias liegt. Von den 17 Arten wurden 13 bei Sangalhos und 6 bei Vacarica und Anadia gefunden; nur Cheirolepis Münsteri Schenk und Palissya lusitanica Sap. ist beiden Gegenden gemeinsam; ihre Fauna ist aber durchgehends eine gemeinsame und hat diese aus Gasteropoden und Lamellibrambiaten bestehend mehr Beziehungen mit den Familien des Infralias als mit denem des Keupers. v. Saporta hält es für sicher, dass in Portugal nach der Ablagerung des unteren Perm eine Perioda der Hebung eintrat, die sich bis in die Trias erstreckte, bis zur Epoche jener Flora, von welcher er sagt: "Trias plus ou moins récent"; dagegen zeigt nur die enorme Grösse der an der Basis dieser Ablagerung liegenden Kiesel, dass jene unstreitig nur in geringer Entfernung vom Ufer stattfand.

Aus den mergeligen couches à Gryphaea obliqua, die die Zone des Ammonites varicostatus vertreten und dem Lias Mitteleuropas entsprechen, wurde ausser den schop von Heer beschriebenen Pflanzen noch bei Polvoeira Pachyphyllum liasinum Sap. gefunden. (Die von Heer von Peniche beschriebenen Cylindrites curvulus und C. lusitanicus erklart v. Saporta für problematische Organismen.)

Die Parallelisirung der stratigraphischen Subdivisionen des portugiesischen Malms mit dem der anderen Gegenden Europas lässt sich nicht strenge begründen. Choffat unterscheidet eine untere Abtheilung, das von ihm benannte Lusitanien, welches eine grosse Variabilität seiner Facies zeigt. In der Umgebung von Montejunto kann man das Oxfordien erkennen und Ablagerungen, die theilweise analog sind dem Séquanien des Jura. Sie ist reich an Ligniten, deren Flora aber noch nicht zur Genüge ausgebeutet ist. In den von Heer vom Cap Mondégo erwähnten Pflanzen kommt noch Equisetum lusitanicum Heer aus der Umgebung von Villa-Nova-de-Ourem und Batalha (Alcobaça ist im Texte v. Saporta's zu streichen), südöstlich vom Cap Mondégo binzu. Unmittelbar im Norden vom Tage erhebt sich die Serra de Cintra mit dem mittleren Lusitanien angehörigen Thonen. aus welchen Heer die sonderbaren Abdrücke Granularia repanda (Pom.), Delgadoa occidentalis Heer und D. elegans (Zigno) beschrieb. v. Saporta bezweifelt den vegetabilischen Ursprung dieser Gebilde. Delgadoa verdankt seice Entstehung der Infiltration einer mineralogischen Lösung in dem spaltenreichen Gesteine. Das oberste Lusitanien trifft man in der Serra de S. Luiz an, wo die in Conglomerate eingeschlossenen mergelig-kalkigen-Schichten Sumpf- und Landformen enthalten. Von Pflanzen sind erwähnt: Pagiophyllum cirinicum Sap., Equisetum lusitanicum Heer und Thyrsopteris minuta Sap.

Der obere Malm oder das néo-jurassique bildet an seiner Basis Uebergangslager zwischen dem Séquanien und dem portugiesischen Ptérocien; Choffat bezeichnete sie mit dem Namen "couches à Lima alternicosta". Sie überlagern eine beträchtliche Schicht mit einer Fauna der Ptérocien; auf jener liegen wieder die Ablagerungen von Freixial, deren Fauna mit dem Portlandien correspondirt, aber auch Vorläufer der Kreide entbält. In der Umgebung von Montejunto sind das mittlere Lusitanien und die couches à Lima alternicosta von schiefrigen mit Sandsteinbänken abwechselnden Thonen gebildet. Der mergelige Sandstein enthält oft theils verkieselte, theils lignitisirte Holzfragmente. Es ist dies vorzüglich im Umkreise von Serra do Bairro der Fall. Die Thone und die Kalkmergel enthalten nurwenig Pflanzepreste, nur das Lager von Cabanas-de-Torres lieferte eine reiche Flora ohne. marine Elemente. Auch aus dem Kimmeridgien und Portlandien erwähnt Choffat silificirte Stammfragmente ohne andere Pflanzenreste. Das untere Pterocien ergab in der Umgebung von Dois-Portos und Fort de Constantino nur geringe Pflanzenreste. Saportastudirte die Pflanzenreste folgender Localitäten: Cabanas-de-Torres (couches à Lima alterni-20sta), Fort Constantino et Sobral (ptéroc. inf.), Umgebung von Sirol, Bolligueira und Dois-Portos, Moita dos Ferreiros (Ptérocien), Valle-do-Gato (Ptéroc. oder Portlandien), Salqueiros and Granja (Bombarsal) (Ptéroc. sup.). Aber die Flora dieser Fundorte lässt die stratigraphischen Nuancen nicht erkennen; sie giebt uns ein Bild der portugiesischen Flora gegenlas Ende der Jurazeit, nämlich der Zeit, die unmittelbar den ersten untercretaceischen-Ablagerungen voranging, namentlich dem vermeintlichen Valenginien von Torres-Vedras. Die Zartheit der Pflanzenreste, die vorzüglich Farne vertreten; die Seltenheit der Cycadeen ind der Coniferenzweige, überhaupt der Umstand, dass von den gefundenen Pflanzen nurie zarteren Theile erhalten sind, lassen S. annehmen, dass die Pflanzen aus grosser Enterqueg herbeigeschwemmt wurden. Die vollständige Abwesenheit der Angiospermen lässt ich nicht behaupten, denn für ihre Gegenwart sprechen die nicht spärlichen Reste von nzweifelhaften Monocotylen. Vorherrschend sind die Farne, aber ihr fragmentarischerZustand erschwert oft nicht nur die Bestimmung der Art, sondern selbst die des Typus. S. legt nun seine Principien dar, die er bei der Bestimmung der Farne befolgt. Von den erwähnten Fundorten beschreibt er nun folgende Arten: Sphenopteris Brngt. 1. Typus der Sph. Michelinii Pom. und Macilenta L. et H. entspricht Schimper's Sph. aneimioides; aber Schimper's Typus ist der von Sph. Choffatiana Heer. Die dichotomirenden Nerven steigen sehr steil an und dringen bald in grösserer, bald in geringerer Anzahl in die Raudlappen oder Buchten der unten zusammengezogenen und sitzenden Fiederchen: Sph. Delgadoi n. sp., Sph. breviloba u. sp., Sph. proxima n. sp., Sph. microlepisina n. sp., Sph. tenellileba n. sp., Sph. anticolobula n. sp., Sph. densa n. sp., Sph. ovatileba n. sp., Sph. dissertifolia n. sp., Sph. subtilinervis n. sp., Sph. marginats n. sp. Drei dieser Arten lassen sich mit Formen aus der Potomac-Flora vergleichen. — 2. Typus der Sph. Mantelli Brngt. Lehnt sich an Schimper's Sphenopteris - Davallioides an, um so eher, indem die bei Torres-Vedras gefundenen Fructificationsreste sich direct an Davallia anschlisssen. Die schmalen und verlängerten, mehr oder weniger lanzettlich-linealen Fiederchen sind bald einfach und ganz, bald am Rande gezähnt, bald lappig, aber immer einfach linear. Die dem Mittelnerven ausgehenden einfachen Nervillen entsprechen je einem Zahn eder Lappen: Sph. Mantelli Brngt., neo-jurassica n. v. (Dieser sher das Wealden charakterisirende Farn zeigt sich nur sehr wenig modificirt, hat gewiss an der Vegetation der letzten jurassischen Zeit theilgenommen; dies beweist nicht zur sein Vorkommen im Ptérocerien von Portugal, sondern auch bei Kaya, von wo ihn Yokoyama unter dem Namen Onychiopsis anführte, und endlich auch in der Potomac-Flora.) Sph. fracta u. ap., Sph. adjuncta u. sp. — 3. Typus der Sph. linearis Brngt., Sph. arguta Lindl. et Hutt., Sph. acutiloba Stbg., Sph. cysteoides Lindl, et Hutt, und Sph. alciphylla Phill, ist erkennbar an der extremen Theilung der Fiederchen, die schlieselich zu schmale, einfache oder selbst lappige Segmente führt; jedes derselben ist beinahe immer linear und mit nur einem Nerven versehen, der entweder einfach oder zweitheilig ist, je nach der Ferm des Segmentes. Dieser Typus gehört noch theilweise zu Schimper's Davallioides. Deutlich ähnliche Formen weist die Potomac-Flora auf; Fontaine hat sie unter dem Namen Acrostichopteris beschrieben, sich dabei auf gewisse fructificirende Partien stützend, die an Acrostichum erinnern (aber das Laub des recenten Farns ist einfach und die kümmerlichen Charaktere der Acrostichoptere Fontaine's scheinen ein Genus zu bezeichnen, welches keine Beziehung zu den nas bekannten hat. Unter den portugiesischen finden wir nur eine Form (Sphenopteris tricholoba), die solche Merkmale trägt, welche man als Fructificationstheile ansehen könnte und wurden dieselben eine gewisse Verwandtschaft mit den Acrostichopteris-Arten der Potomae-Flora beweisen. Zu diesem Typus gehören: Sphenopteris odontoceras n. sp., Sph. palmifida n. sp., Sph. microclada n. sp., Sph. tricholoba n. sp., Sph. tenellisecta n. sp. — 4. Typus der Sph. lacerata Sap. Die hierber gehörigen Formen scheinen den letzten Etagen der jurassischen Reihe eigenthümlich zu sein. Es sind an der Basis keilförmig verschmälerte, mehr oder weniger gestielte, daher nicht zusammensliessende, zweifellos articulirte Fiederchen oder Blättchen. Die mehr oder weniger oval-stumpfe oder trapezoide Blattfläche ist bald gekerbt, bald in mehr oder weniger tiefe Loben getheikt. Die Nervillen gehen aus einem schwachen Mittelnerven aus, sind immer schief oder selbst steil aufsteigend, bleiben einfach oder verzweigen sich, werden bogig, vielleicht anastomosiren sie auch mit Hilfe von verbindenden Nervillen. Sie sind nicht ohne Achnlichkeit mit den Fiedern mehrerer Dicksonien (D. cuneata Hook.); auch Gymnogramme zeigt Berührungspunkte und es manse nech bemerkt werden, dass einige von ihnen in der Nervation solche Eigenthümlichkeiten zeigen, die uns dazu leiten, in ihnen primäre Dicetyledonen zu sehen; aber selbst mit Hilfe der Vergrösserungsglases gelingt es uns nicht, die feinere Nervatur mit Sicherheit zu bentimmen. Zu diesem Typus rechnet S.: Sphenopteris trifida n. sp., Sph. pedicellata n. sp., Sph. minima n. sp., Sph. trapesoidea n. sp., Sph. acutidens n. sp., Sph. thinnfeldicaeformis n. sp. -- 5. Typus der Sph. macilenta Sap. (non Lindl. et Hutt.). Die wenigen zu diesen Typus gehörenden Formen sind wegen ihrer Analogie theils mit Beleropteris, von demen se sich nur wenig unterscheiden, theile mit Oladophlebis, zu dem sie einen gewissem Uebergang hilden, nur schwer zu definiren. Ihr zwei- bis dreifach gesiedertes Laub ist mit einfachen, ovalen unten zusammengezogenen Fiederchen versehen, die gegen die Spitze der Fragmente zu zusammenfliessen, bald ganz, bald leicht gebuchtet oder selbst gelappt sind; aber die regelmässige Divergenz der aus dem Mittelnerv ausgehenden Nervchen eines jeden Fiederchens und ihr schiefes Aufsteigen gegen den Rand zu, bilden einen Charakter, der die Zustellung zu Sphenopteris rechtfertigt; ebenso haben wir aus dem Corallien von Auxey eine Form, welche diesem Typus sehr nabe stehen. Hierher: Sph. pallida n. sp., Sphdeflexa n. sp. - An diese Sphenopteris-Arten schliessen sich in der neo-jurassischen Flora Portugals noch an: Cladophlebis minor n. sp., C. obtusiloba n. sp., C. angulata n. sp., C. parvula n. sp., C. sinuatiloba n. sp., C. undulatiformis n. sp., C. multipartita n. sp., C. micromorpha n. sp., Alethopteris Choffati n. sp., A. ? discorpta n. sp., Pecopteris Browniana Dks., P. acutiloba n. sp., P. stricta n. sp., P. obliquinervis n. sp., Neuropteridium lacerum Sap., N. venulosum n. sp., Hymenophyllites tenellinervis n. sp., H. gracilis n. sp., H. ambiguus n. sp., H. crenilobus n. sp., Adiantum dispersum n. sp., A. longiquum n. sp., A. distractum n. sp., Chrysodiopteris marchantiaeformis n. gen. et n. sp., Microdictyon parvulum n. sp., Comptoniopteris sinuata n. sp., C. incisa n. sp., C. dubia n. sp., Scleropteris Pomelii Sap., S. tenuisecta Sap., S. proxima n. sp., S. sinuata n. sp., S. Zeilleri Sap., S. subdentata n. sp., S. acutidens n. sp., S. densior n. sp., Stachypteris litophylla Pom., S. minuta Sap., Pteridoleima residuum n. sp., P. lacerum n. sp., Equisetum deperditum n. sp., Podosamites minutus n. sp., P. laurus n. sp. - Coniferen: Brachyphyllum microeladum n. sp., B. majusculum n. sp., Pachyphyllum cirinicum Sap., P. minus n. sp., Sphenolepidium Choffati n. sp., Widdringtonitis debilis n. sp., Palaeocyparis lusitanica n. sp., Thuyites pulchelliformis n. sp., Th. leptocladus n. sp., Abietites fractifolius n. sp. – **Morecotyles**: Rhisocaulon vetus n. sp., Poacites striatifokius n. sp., P. primordialis n. sp., P. antiquior n. sp., P. exiguus n. sp., P. binervius n. sp. — S. bespricht nun die Verbreitung der aufgesählten Arten in den verschiedenen Horizonten. Viele von ihnen charakterisiren in Frankreich das Corallien, Sequanien und Kimmeridgien; andere haben Beziehungen zum Wealden, der unteren Kreide; auch mit der Potomac-Formation, mit welcher die neo-jurassische Flora von Portugal die Tendenz theilt, den Uebergang von einer Epoche zur andern deutlich zu demonstriren; aber die Flora von Virginien macht ein grosses Außehen mit ihren ächten Dicotylen, die mit jurassischen Typen vermengt sind. Vielleicht wird uns auch Portugal nach grösserer Ausbeutung noch viele neue, für die Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt wichtige Entdeckungen bieten!

II. Theil. Untercretaceische Pflanzen. I. Vermuthliches Niveau des Valanginien. Auch während der Kreidezeit fällt den Sedimenten eine grosse Rolle zu. aber den wohlgeschichteten feinen Sandsteinen gegenüber herrschen in confuser Stratification die Grobkalke und Kiesel vor, während im Jura das Gegentheil Platz hatte. Es giebt nur zwei Gegenden, wo die Basis der Kreide durch marine Ablagerungen vertreten ist: die Umgebung von Cintra und Bellas und das östliche Algarve. Die Stadt Bellas liegt 10 km weit im Nordosten von Lissabon; nördlich von Bellas liegt Valle-de-Brocuo, wo die obersten Schichten des von Kalken und Mergelkalken mit einer marinen Fauna gebildeten Intravalangien mit einigen pflansenführenden Sandsteinbänken abwechseln. Die Flora erklärte Heer für unbestimmbar und selbst seine Cycloptoris tenue-striata Heer hält v. Saporta für zweifelhaft. - Das Valanginien besteht in der Umgebung der Serra de Cintra ebenfalls aus Kalken und mergeligen Kalken mit einer reichen marinen Fauna analog jesser des Valanginien der Jurakette. Gegen Osten zu wechsellagern diese Kalke mit Sandsteinen und gewinnen letztere so raach die Oberhand, dass sie bis auf eine Distanz von 5 km die Totalität der Etage bilden. Diese Sandsteine haben zwischen Matta und Valle-de-Lobos eine grosse Zahl von Pflanzen geliefert, die von Heer bestimmt wurden, aber nur folgende gehören unzweifelhaft diesem Niveau an: Brachyphyllum corallinum Heer, Sphenolepidium Sternbergianum (Dunker), Sph. Kurrianum (Dunker), Pecopteris Choffatiana Heer, Sphenopteris lupulina Heer, Sph. plurinervia Heer, Sph. Gomesiana Heer, Sph. Mantelli Brogt., wahrend Caulinites atavinus Heer, Bambusium latifolium Heer, Frenclopsis occidentalis Heer der Ablagerung von Almargem angehören.

Nördlich ven Bellas liegt auch das Valle-d'Almargem. Dort wird das aus

Kalken und mergeligen Kalken mit einer marinen Fauna bestehende Urgonien von einem Complex von Sanden und Kalken überlagert, welchem Choffat, da er ihn nicht mit Sicherheit mit dem Aptien Centralenropas identificiren kounte, den Namen couches d'Almargem gab. In den oberen Sandsteinen fand sich eine Landflora vor, die Heer bestimmte und nach neuer Revision folgende Arten enthält: Caulinites atavinus Heer, Brachyphyllum obesum Heer, Sphenolepidium Kurrianum (Dkr.), Sph. debile Heer, Sequoia Lusitanica Heer, Csekanowskia nervosa Heer, Ctenidium integerrinum Heer, Ct. dentatum Heer, Mattonidium Goepperti (Ettgsh.), Laccopteris pulchella Heer, Pecopteris Dunkeri Schmp., Sphenopteris valdensis Heer, Sph. angustiloba Heer.

Umgebung von Torres-Vedras. Torres-Vedras liegt 40 km weit im Nordnordosten von Lissabon am Nordrande eines grossen oberjurassischen Zuges, der die Verlängerung der Kette von Montejunto bildet. Dort treffen wir ein Massiv von Sandsteinen an, die zahlreiche Querzite enthalten; manche Bänke sind fein und thonig; Thonbänke und veritable Quarzitbanke kommen auch vor. Es liegt auf dem oberen Jura und wird von fossilführenden Kreidebildungen überlagert; doch haben Fossilfunde sein cretaceisches Alter noch nicht direct bestätigt. Ein Fundort von fossilen Pflanzen liegt im Südosten der Stadt S. Sebastio. Hier liegt auf dem Jura ein sehr grober Sandstein von cretaceischem Habitus in einer Mächtigkeit von 10 m. Auf diesen folgt Thon mit Pflanzenresten (50 cm) und dann feine Sande, auf welchen kaolinischer Sand von ausgeprägtem cretaceischem Typus liegt. Diese schliesen eine Thonbank mit der cretaceischen Fauna von Torres ein, darauf folgt gelblicher Mergelkalk ohne Fossilien. Die Mächtigkeit der Sande zwischen der cretacejschen Fauna und dem Pflanzenlager beträgt ca. 150 m und so lassen die stratigraphischen Verhältnisse auf das Alter der Pflanzen folgern. v. Saporta bestimmte folgende Arten: \*Sphenopteris dissectifolia? Sap., Pecopteris Dunkeri Schmp., \*Stachypteris minuta Sap., \*Soleropteris debilior n. sp., Osmunda retinenda n. sp., \*Pachyphyllum Heerianum Sap. (= Pagiophyllum cirinicum Heer (non Sap.) Contrib. p. 11. X. 6), \*Palaeocyparis flexuosa n. sp., \*Thuyites pulchelliformis Sap., \*Th. densior n. sp., Frenelopsis leptoclada n. sp. und die Proangiospermen: Yuccites fractifolius n. sp., \*Changarniera dubia n. sp., \*Poacites striatifolius Sap. Von diesen sind die mit einem \* bezeichneten Arten vornehmlich im portugiesischen Jura oder an anderen europäischen Juralocalitäten gefunden worden. Pecopterus Dunkeri Schmp. und Frenelopsis leptoclada Sap. sind aus der portugiesischen Kreide bekannt; die übrigen zwei sind für die Localität neu. Es spricht daher diese Flora mehr zu Gunsten des Jura; aber man darf nicht vergessen, dass sich hier die Verhältnisse der Schlusszeit der Juraperiode bis in den Beginn der Kreidezeit erhielten und so die Veränderungen in der Flora nur sehr langsam vor sich gehen konnten. — Die Ablagerung von Quinta-da-Fonte-Nova liegt am Rande des Weges von Torres nach Machial und dürfte sich hinsichtlich seiner Position von S. Sebastio nicht sehr unterscheiden. Es wurden dort folgende Pflanzen gefunden: Cladophlebis minor Sap., Mattonidium Goepperti Schmp., Widdringtonia debilis Sap. und Williamsonia minima Sap. Die ersten beiden sind schon aus dem Jura bekannt; die dritte ist ein neuer jurassischer Typus; die vierte geht in Portugal bis in die Ablagerung von Almargem. Wilhamsonia wäre die Pflanze, die vorzüglich für das jurassische Alter dieser Ablagerung sprechen würde; aber sie ist zu wenig gut erhalten, um es sicher zu machen, dass es sich hier um die Williamsonia des Oxfordien handle. Choffat konnte noch mehrere pflanzenführende Localitäten entdecken; eine der wichtigsten liegt bei den alten Verschanzungen von Forca. Hier ist das Gestein theils ein sehr feiner, compacter, dunkelgrauer Sandstein, der zahlreiche, aber sehr fragmentäre Pflanzenreste einschliesst; ihn überlagert ein beinahe weisser, blätteriger Thon, der Pflanzen in besserem Zustande einschliesst. Als reichste Pflanzenfundstätte im Sandsteinmassiv von Torres erwies sich aber Quinta·do·Leinião. Vorzüglich von diesen beiden genannten Localitaten beschreibt v. Saporta folgende Pflanzen: Equisetum Burchardti Dkr., Sphenopteris Choffatiana Heer var. infracretacica, Sph. debiliformis n. sp., Sph. subtilinervis n. sp., Sph. dissectiformis n. sp., Sph. ginkgoides n. sp., Sph. flabellisecta n. sp., Sph. cuneifida n. sp., Sph. flabellinervia n. sp, Sph. pseudolepida n. sp., Sph. Goepperti Dkr., Sph lobulifera n. sp., Sph. Mantelli Brngt., Sph. plurinervia Heer, Sph. capillaris n. sp., Cladophlebis

argutidens n. sp., C. subcycadina n. sp., C. trimatilobula n. sp., C. derelicta n. sp., C. fissipennis n. sp., C. minutissima n. sp., Pecopteris Browniana Dkr., P. dilacerata n. sp., Neuropteridium Torresianum n. sp., N. spinulosum n. sp., Mattonidium Goepperti Schenk, Lonchopteris lusitanica n. sp., Dictyopteris infracretacica n. sp., D. anomala n. sp., D. tenella n. sp., Adiantum subtilinervium n. sp., A. aneimiaefolium n. sp., Microlepia pluripartita n. sp., Marattia minor n. sp., Phlebomeris? falciformis n. sp., Ctenopteris ultima n. sp., Oleandridium tenerum n. sp., Pteridoleima spoliatum n. sp., P. tripartitum n. sp. - Podosamites linearis n. sp., P. oviformis n. sp., P. ellipsoideus n. sp., P.? acutus n. sp., Glossosamites brevior n. sp., G. modestior n. sp., G. laceratus n. sp. — Cheirolepis Choffati n. sp., Cyclopitys Delgadoi n. sp., Abietites acicularis n. sp., Sequoia lusitanica n. sp., Widdringtonites debilis n. sp., W. pygmaeus n. sp., Rhisocaulon vetus n. sp., Rh. elongatum n. sp., Poacites tenellus n. sp., P. paucinervis n. sp., P. gemellinervis n. sp., Alismacites primaevus n. sp., Caulinites fimbriatus n. sp. - Phyllites problematicus n. sp., Cedrelospermites venulosus n. sp. - Die Flora von Torres-Vedras vertritt daher einen Horizont, der noch dem Jura benachbart ist, aber durch die Vertretung der Hauptarten und der charakteristischsten Typen eine hinreichende Intimität mit dem norddeutschen Wealden zeigt und erstrecken sich diese Anzeichen der Verwandtschaft bis in die nordamerikanische Potomacflora binein. Es ist dies thatsächlich die Basis der unteren Kreide, denn die Spuren, die sie von den Angiospermen aufweist, sind wohl ungenügend.

Das Becken von Runa (5 km im Südsüdosten von Torres) zeigte Choffat bei Caixaria eine Ablagerung, die mit den couches d'Almargem übereinstimmt. v. Saporta bestimmte aus demselben: Brachyphyllum obesum Heer, B. confusum n. sp., Phrenelopsis leptoclada Sap. (= Czekanowskia nervosa Heer, Contrib., p. 18, pl. XVII, fig. 5—7a, 8—11), Sphenolepidium Sternbergianum (Schk.) Heer, Sph. Kurrianum (Schk.) Heer, Thuyites pulchelliformis Sap., Th. debilis Sap., Poacites plurinervius n. sp. Diese pflanzenführende Schicht wird von Kalken mit der Fauna des unteren Bellasien überlagert; unter den Fossilien kommt Placenticeras Uhligi Choff. vor. Daraus folgt, dass die Flora ein wenig älter als die Basis des Bellasien ist, denn es ist die Flora der schon früher erwähnten couches d'Almargem.

III. Theil. Untercretaceische Pflanzen (vom vermeintlichen Urgonien bis zum Albien). Discordant auf dem jurassischen Massiv lagern in der Umgebung von Cercal Sandsteine von cretaceischem Ansehen, bildend ein Dreieck, das sich nordsüdlich auf 5 und in der Breite auf 4 km erstreckt, dabei aber mit schmaler Zone in die westliche Flanke des jurassischen Massivs hineindringt. Das eine pflanzenführende Lager liegt ca. 850 m nordstlich vom trigonometrischen Signal von Zambujeiro in geringer Entfernung von einem jurassischen Riff. v. Saporta schreibt über die schlecht erhaltenen Pflanzenreste: Stengel und Rhizomfragmente, die einer Equisetum Mantelli analogen Species angehören dürften; Sphenopteris Cordai Schenk, Sph. plurinervia Heer, Pecopteris Dunkeri? Schmp., Podozamites? acutus Sap., Sphenolepidium Sternbergianum (Schk.) Heer. Trotz ihrer Unvollkommenheit erinnern diese Pflanzen an Wealdenformen; in ihrer Gesammtheit zeigen sie den Charakter der Flora der Sandsteine von Torres; die auch dem Niveau von Almargem ungehören könnte.

Das zweite pflanzenführende Lager liegt ca. 600 m südsüdöstlich von der Kirche FOR Corcal. Hier wurden gefunden: Mosse: Blytta infra cretacea n. sp., Jungermannites zetzestior n. sp. — Farre: Sphenopteris Goepperti Wkr., Sph. lobulifera Sap, Sph. Mantelli Brongt., Sph. pluvinerva Heer, Sph. linearisecta n. sp., Sph. angustiloba n. sp., Sph. vallensis Heer, Sph. cercalensis n. sp., Sph. polyclada n. sp., Sph. cuneifida Sap., Sph. zygmaea n. sp., Sph. acutidens n. sp., Sph. aneimaeformis n. sp., Comptoniopteris ercalina n. sp., Aneimidium lobulatum n. sp., A. tenerum n. sp., A. minutulum n. sp. — Jeopediaeeae: Lycopodites Francheti n. sp., L. gracillimus n. sp., L. Limai n. sp. — spediaeeae: Isoètes Choffati n. sp. — Coniferae: Brachyphyllum obesum Heer, Sphenoepodium debile Heer, Sph. Kurrianum (Dunk.) Heer, Sph. Sternbergianum (Dunk.) Heer, zenelopsis occidentalis Heer. — Proanglospermae: Delgadopsis rhizostigma n. sp., zenelopsis Choffati Sap. — Menocotyleae: Poacites cercalinus n. sp., P. acicularis n. sp., Botanlecher Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

P. plurinervulosus n. sp., Rhisocaulon elongatum Sap. — Biestyleae: Dicotylophyllum cerciforme n. sp., D. hederaceum n. sp., D. corrugatum n. sp., D. lacerum n. sp., Choffatia Francheti n. g. et n. sp., Carpites plicicostatus n. sp., C. burmanniaeformis n. sp. — Die aufgesählten Pflanzenabdrücke erfreuen sich eines guten Erhaltungszustandes und weisen auf eine Süsswasserablagerung hin, für die auch die Schuppen von Amias sprechen. Neun der aufgesählten Pflanzen sind schon von Valle-de-Lobos und von Torres-Vedras bekannt; sie vertreten die valaginiensche Verwandtschaft der Flora von Cercal; andererseits wissen wir, das Sphenopteris Mantelli, Sphenolepidium und Frenelopsis bis zum Niveau des Aptien und selbst höher gehen; andere weisen wieder auf das Niveau von Almargem hin. Diese Flora nimmt daher eine intermediäre bis zur Höhe des Urgonien reichende Positioa ein und bringt sie in Conformität mit den arktischen Komeschichten; nur die Proteaephyllum reniforme Font. verwandten Dicotylophyllum-Blätter erinnern an die Potomac-Flora. Der Mangel der zu den Lagern der Ostrea pseudo africana gehörigen Mollusken und die geringe Mächtigkeit der Sandsteine, welche sie vom Cenoman trennen, beweisen, dass die hier beschriebenen zwei Lagerstätten höher liegen, als die Schichten von Almargem.

Vermuthliches Niveau des Albien. Der grosse Complex der cretaceischen Sandsteine von Ourem ist in seinem westlichen Theile von Schluchten durchschnitten, die die discordant gelagerte obere Partie des Lusitanien exponiren. An zwei Punkten, im Nordosten von Caranguejeira und im Nordosten von Padrão wurden unbedeutende, schlecht bestimmbare Pflanzenreste gefunden. v. Saporta fand unter ihnen zweifelhafte Monocotylenblätter vor, eine der Carpites burmanniaeformis Sap. von Cercal ähnliche Frucht; häufig sind die an Sphenolepidium Sternbergianum (Schk.) erinnernden Reste; ferner fand sich vor Brachyphyllum obesum Heer, Palaeocyparis?, Sphenopteris sp.?, ferner ein Dicotylenblatt, das an den Typus der Smilaceen und Dioscoreen erinnert. Diese spärlichen und undeutlichen Reste führen v. Saporta zu der Meinung, dass ale eine Uebergangsperiode vom Jura zur unteren Kreide anzeigen.

Reicheres und besseres Material lieferte der Fundort von Buarcos, welches in geringer Entfernung vom Cap Mondégo, 165 km weit im Nordwesten von Lissabon liegt. Hier kommen die Pflanzen in drei einander sehr genäherten Niveaus vor. Das erste und zugleich unterste aber auch reichste liegt 500 m weit von Buarcos an der alten nach Tavarede führenden Strasse. Der Ort führt den Namen Mühle von Martin Santo; nördlich von derselben kommen sehr feine, weisse Sandsteine vor, die unregelmässige Linsen von Schotter einschliessen. v. Saporta beschreibt aus diesem Niveau folgende Pflanzen:

Fungi: Sphaeria phyllostictoides n. sp. — Filices: Sphenopteris (Davallia) Mantelli Brongt., Sph. Goepperti Dkr., Sph. involvens n. sp., Sph. flabellina n. sp., Sph. crenularis n. sp., Sph. tenuifissa n. sp., Sph. debilior n. sp., Sph. recurrens n. sp., Sph. pseudo-cordai n. sp., Adiantura tenellum n. sp., A. dilaceratum n. sp., A. eximium n. sp., A. expansum n. sp., Cladophlebis Limai n. sp., Phlebomeris spectanda n. sp., Ph. Willkommi n. sp., Ph. falciformis n. sp., Pecopteris Dunkeri Schmp., P. dispersa n. sp., P. minutula n. sp., Pteridoleima phycomorpha n. sp. — Cycadeae: Cycadites tenuisectus n. sp., C. pygmaeus n. sp., Podosamites Henriquesi n. sp., P. modestior n. sp., P. ellipsoideus n. sp., P. gracilior n. sp. — Coniferae: Baiera cretosa Schk., Brachyphyllum obesiforme n. sp., B. obssiforms elongatum n. sp., Sphenolepidium debile Heer, Sequoia subulata Heer var. lusitanica n. v., Palaeocyparis obscura n. sp., Pinites cyclopterus n. sp., Palaeolepis bicornuta n. gen. et n. sp., P. emarginata n. sp. — Proangiospermae: Eolirion lusitamicum n. sp. — Monocetyles: Poacites laevis n. sp. — Dicetyles: Salix infracretacica n. sp., S. retinenda n. sp., Sassafras protophyllum n. sp., Aristolochia Daveauana n. sp., Proteophyllum leucospermoides n. sp., P. oxyacanthaemorphum n. sp., P. dissectum n. sp., Myrsinophyllum revisendum n. sp., Adoxa praeatavia n. sp., Aralia calomorpha n. sp., A. proxima n. sp., Cussonia? lacerata n. sp., Cissites obtusilobus n. sp., C. sinuosus n. sp., Menispermites cereidifolius n. sp., Braseniopsis venulosa n. sp. -- Das zweite nur um 4 m höher liegende Niveau ergab: Podosamites Henriquesi n. sp., Brachyphyllum obesiforme n. sp., Sphenolepidium Sternbergianum (Dkr.) Heer; das dritte beutet eine grasse Ziegelbrennerei aus. Dasselbe enthielt: Sphenopteris valdensis Heer, Brachyphyllun. obesus

Heer, Sphenolepidium Kurrianum (Dkr.) Heer, Sequoia subulata Heer var. lusitanica Sap., Peucedanites primordialis Sap., Magnolia Delgadoi n. sp. und Braseniopsis villarsioides n. sp. — Die geringe Mächtigkeit, die diese Sande von dem durch seine Fauna gut charakterisirten Rotomagin trennt, lässt vermuthen, dass die Pflanzenlager höher liegen, als die conches d'Almargem und entweder dem unteren Albien oder dem Vraconnien angehören dürften. Die Flora selbst bestätigt diese Vermuthung. Der Grundstock der Flora hat sich wenig geändert; er trägt noch immer die Physiognomie des Wealden; aber die Flora hat sich durch den Eintritt der Dicotylen bereichert. Diese treten schon in zehn Gruppen auf, unter welchen die Araliaceen das Uebergewicht haben; andererseits sehen wir, dass sie durch Arten vertreten sind, bei denen die Carpelle noch nicht zu einem einzigen Ovarium vereinigt sind. Die Aralien, Magnolien und Menispermen zeigen eine grosse Uebereinstimmung mit den Arten des böhmischen Cenomans; der Gang der Entwicklung war daher uniform und vervielfältigte nur seine Combinationen an allen Punkten Europas.

Niveau des Albien supérieur oder Vraconien. Dasselbe ist bei Nazareth entwickelt. Nazareth liegt auf einem Felsen an der Küste des Oceans, 10 km nordöstlich von Alcobaça und circa 100 km weit im Norden von Lissabon. So wie bei Buarcos ist auch hier die Grenze zwischen der Kreide und dem Jura eine sehr vage und blos auf den petrographischen Charakter der Sandsteine gegründet. Erst im Nordosten von Pederneira treffen wir die unbestreitbare Kreide an. Es ist reiner, sehr weisser, kaolinhaltiger Sandstein mit groben Quarziten (circa 50 m); darauf folgen weniger grobe Sandsteine mit Thonlagern, welche einige unbestimmbare Pflanzenreste ergeben; dagegen ergab der Fundort im Nordosten von Praia-de-Nazareth eine reichere und besser erhaltene Flora.

v. Saporta beschreibt folgende Arten: Frenelopsis occidentalis Heer (kommt in einer Bank grauen Thones, der circa 12 m über dem Sandstein liegt, in grosser Menge vor), die Monocotyle Ravenalospermum incertissimum n. sp. und die Dicotylen: Myrica lacera n. sp., M. revisenda n. sp., Salix assimilis n. sp., Laurus notandia n. sp., L. palaeocretacsa n. sp., Proteophyllum truncatum n. sp., P. daphnoides n. sp., P. demersum n. sp., P. oblongatum n. sp., Myrsinophyllum venulosum n. sp., Viburnum vetus n. sp., Sapindophyllum subapiculatum n. sp., S. brevior n. sp., Eucalyptus proto-Geinitsii n. sp., E. Choffati n. sp., E. angusta Vel., Leguminosites infracretacicus n. sp., Phyllites inflexinervis n. sp., Ph. triplinervis n. sp., Carpites granulatus n. sp. Die Ablagerung beschliessen mergelige Sandsteine, die in guter Anzahl das oberste Bellasien charakterisirende Fossilien ergab, und so ist das Vraconien das höchste Alter, welches man dem Pflanzenlager zuschreiben kann.

Das Cenoman ist in den Steinbrüchen des Alcantara--Thales aufgeschlossen. Der reine Kalk bildet hier ein von Kiesellagern umgebenes massives Centrum und hat an seinem nördlichen Ende Mergellager mit Pflanzeneinschlüssen (Steinbruch von Ratao). Diezes centrale Massif entspricht einer mittleren Partie des Riffes und die Pflanzen wurden in einer Lagune abgesetzt.

Die Flora lässt keinen Zweisel über das Alter auskommen. v. Soporta zählt folgende Psianzen aus: Ctenidium integerrimum Heer, Podosamites alcantarina n. sp., Brachyphyllum corallinum Heer, Sphenolepidium Kurrianum (Dkr.) Heer, Frenelopsis occidentalis Heer, Palaeolepis cheiromorpha n. sp., P. multipartita n. sp. — Die Monocotylen Phyllotaenia elongata n. sp., Caulomorpha Heeri n. sp. — Die Dicotylen Euphorbiophyllum primordiale n. sp., Chondrophyton obscuratum n. sp., Olea? myricoides n. sp.

Zwischen den Häfen von Campolide und Amoreiras findet man in den älteren Steinbrüchen ein ähnliches Lager. Es enthielt Sequoia lusitanica Heer, Sphenolepidium Kurrianum (Dkr.) Heer, Frenelopsis occidentalis Heer, Phyllotaenia stipulacea n. sp., Myrica gracilior n. sp.

Am Wege von Leiria bis Ourem 6 km Ostsüdost von den erwähnten Localitäten und circa 115 km weit von Lissabon liegt Pardräo. Hier ist die Kreide durch Kalke mit marinen Fossilien vertreten, in der mittleren Gruppe derselben kommen zahlreiche Zweige von Csekanowskia nervosa Heer vor; dagegen sind seltener Frenelopsis occidentalis Heer, Phyllotaenia demersa n. sp., Ph. nervosa n. sp., Chondrophytum laceratum n. sp.

Digitized by Google

Während an den bisher aufgezählten Localitäten das obere Cenoman durch Rudisterkalke vertreten ist; liegt nördlich von ihnen Pombal in anderer Zusammensetzung; aber
es sind dennoch Kalke mit Tylostomen und anderen Fossilien, die das Rotomagin bezeichnen. An der Basis dieser Schicht wurden Thoneinschlüsse gefunden, die schlecht
erhaltene und daher unbestimmbare Pflanzenreste enthielten. 11 km weit im Ostnordossen
von Coimbra liegt die Localität Ville-Verde-de-Tentaque, die ebenfalls dem Cenoma
angehört und von welcher reiche Pflanzenreste zu erwarten sind.

Die übrigen Localitäten, die theilweise wenige oder undeutliche Pflanzenreste geliefert haben, sollen übergangen werden, indem ihr geologisches Alter noch nicht festgestellt werden konnte; erwähnen wollen wir nur Bussaco, deren Ablagerungen schos lange bekannt sind, aber auch schon die verschiedensten Altersdeutungen erlitten haben; selbst für quartär wurden sie erklärt, bis v. Saporta nach den in Sandstein, wenn auch in geringer Zahl gefundenen Pflanzenreste ihr cretaceisches Alter nachwies. Es sind die Sphenopteris angustiloba Heer, Phyllotaenia costulata Sap., Magnolia palaeocretacica Sap, Brachyphyllum (Zweig cf. B. obesiforme Sap).

- 77. A. C. Seward (188) beschreibt die im Britisch Museum niedergelegten Pflanzen aus dem englischen Wealden und zwar vorzüglich die in der Umgebung von Hastings in den Fairlight Clays gesammelten Exemplare. Es sind dies folgende: Algites valdensu gen. et sp. n., A. catenelloides gen. et sp. n., Chara Knowltoni sp. n., Marchantites Zeilleri n. sp., Equisetites Lyelli Mant., E. Burchardti Dunk., E. Yokoyamae sp. n., Onychiopsu Mantelli (Brugt.), O. elongata (Geyl), Acrostichopteris Ruffordi sp. n., Matonidium Goepperti (Ettgsh.), Protopteris Witteana Schenk, Ruffordia (g. n.) Goepperti (Dunk.) mit der var. latifolia, Cladophlebis longipennis sp. n., C. Albertsii (Dunk.), C. Browniana (Dunk.), C. Dunkeri (Schenpr.), Sphenopteris Fontainei sp. n., Sph. Fittoni sp. n., Weichselia Mantelli (Brugt.), Taeniopteris Beyrichii (Schenk) mit der var. superba, T. Dawsoni sp. n., Sagenopteris Mantelli (Dunk.), Microdictyon Dunkeri (Schenk), Dictyophyllum Roemeri Schenk, Phyllopteris acutifolia sp. n., Nathorstia valdensis gen. et sp. n., Tempskya Schinperi Corda. Die überwiegende Mehrzahl der hier aufgezählten Pteridophyten kommt auch im Wealden Deutschlands vor.
- 78. E. Bayer (12) beschreibt aus dem unteren Senon Böhmens (Priesener Schichten plastischer Thonmergel) folgende Pflanzenreste: Araucaria Fricii Vel. (Fruchtschuppen), A. epactridifolia n. sp. (Aestchen), A. brachyphylla n. sp. (Aestchen), Sequoia Reichenbachi Gein sp., A. lepidota n. sp. (Aestchen mit Zapfen), Ceratostrobus echinatus Vel., Widdringtonia parvivalvis n. sp., Ficus cecropiaelobus n. sp., Rhus dens mortis n. sp., Ilex Perneri n. sp., Myrsine manifesta n. sp., M. caloneura n. sp., Ardisia glossa n. sp., Diospyros primaeva Heer. Incertae sedis: Frenelopsis? bohemica Vel., ? Quercus Charpentieri Heer, Rubiaephyllum (Eriophyllum) Gaylussaciae n. sp., Anthocephale bokemica n. sp.
- 79. M. Raciborski (158) beschreibt nach den schon 1888 und 1890 voransgegangenen kleineren Mittheilungen über die Flora der feuerfesten Thone aus der Umgebung von Krakau vorläufig die Archaegoniaten. Hepaticeae: Paleohepatica Rostafinskii n. sp. -Marattiaccac: Danaea microphylla n. sp., Todae Williamsonis (Ad. Brongn.) School, T. princeps Presl. sp., Osmunda Sturii n. sp., O. sp. (an forma praecedentis?), O. microcarpa n. sp., Klukia n. g. mit K. exilis Phillips sp. et var. parvifolia, K. acutifolia n. 91-K. Phillipsii n. sp., Alsophila polonica n. sp., Gonatosorus n. g. mit G. Nathorstii n. sp., Dicksonia Heerii n. sp., D. Zarecsnyi n. sp., D. ascendens Stur. sp.?, D. lobifolia Phil sp. et var. crenifolia, Thyrsopteris (?) Murrayana Brongn., Laccopteris mirovensis n. 1971 L. Phillipsii Zigno, Microdiction Sap. mut. char. mit M. Woodwardii Leckenbey 19-Gleichenia Rostafinskii n. sp., Hymenophyllites (?) Zeilleri n. sp., H. (?) blandus n. 19-, Dictyophyllum cracoviense n. sp., D. exile Sap. sp., Davallia Saportana n. sp., Clenis L. et Hutt, theilt R. in zwei Gruppen: 1. Euctenis (folia basi decurrentia) und 2. Ctoridiopsis (foliola basi valde angustata) und beschreibt Ctenis asplenioides (Ettgah.) Schenk, Ct. Potockii n. sp., Ct. cracoviensis n. sp., Ct. (Potockii var.?) remotinervis n. sp., Ct. (Potockii var.?) densinervis n. sp., Ct. Zeuschneri n. sp., Ctenidiopsis grojecensis n. sp.,



Ct. minor n. sp., Thinnfeldia rhomboidalis Ettgsh., Th. (rhomboidalis forma) minor n. sp., Th. (rhomboidalis forma) major n. sp., Th. haiburnensis Lindl. et Hutt., Cycadopteris heterophylla Zigno mit f. minor et major, Taeniopteris cf. obtusas Nath., T. cf. stenoneuron Schenk, T. cf. vittata Brongn., Sagenopteris Phillipsii Presl., S. Goeppertiana Zigno, Cladophlebis whitbiensis Brongn., C. (whitbiensis var.) crispata, C. recentior (Phillips), C. (recentior Phill. var.) dubia, C. sp. (an forma C. recentioris Phill.), C. sp. indet., C. sp. Thihatchewi Schmal. similis, C. solida n. sp., C. aurita n. sp., C. insignis L. et H. sp., C. denticulata A. Brongn. sp., C. Huttoniana Presl. sp., C. Bartoneci Stur. sp., C. cf. nebbensis Brongn., C. subalata n. sp., Pecopteris patens n. sp., P. decurrens Andrae, Sphenopteris pulchella n. sp., Sph. sp. (argutae L. et H. similis), Sph. sp. argutae L. et H. et hymenophylloidi Brongn. similis. — Equisetaese: Equisetum Renaulti n. sp., E. remotum n. sp., E. blandum n. sp., Phyllotheca (?) leptoderma n. sp., Schisoneura hoerensis (His.) Schmpr. Diese Flora erinnert nach R. an die des braunen Jura von Scarborongh in England; sie scheint aber älter als diese zu sein; dagegen jünger als die des unteren Lias von Steierdorf in Südungarn.

80. M. Staub (192) erwähnt aus den lisssischen Kohlenflötzen von Resicza: Zamites Schmiedelii Presl, Taeniopteris gigantea Schenk, F. Muensteri Göpp.

## Neozoische Gruppe.

### Tertiärformation.

- 81. F. v. Kerner (95) fand in den obereocanen Mergeln des Monte Promina in Dalmatien, und zwar im unteren Torrente Butkovina Araucarites Sternbergii Göpp., Phragmites cfr. Oeningensis Heer, Flabellaria Latania Rossm. In der mittleren Mergelzone Sphaerococcites flabelliformis Ettgsh., Delesserites sphaerococcoides Ettgsh., Blechnum Braunii Ettgsh., dann Proteaceen- und Sapotaceen-Blätter. Unter den nicht näher zu bestimmenden Resten spielen Halm- und Blattbruchstücke von Gramineen eine grosse Rolle. In der oberen Conglomeratzone besonders in dem auf dem südlichsten Theile des Prominarückens liegenden Süsswasserkalk Ficus dalmatica, Apocynophyllum plumeriaefolium, Dombejopsis Philyrae, ferner Blätter verschiedener Species, besonders aus den Gruppen der Laurineen, Myrtaceen und Leguminosen. In der dritten Zone vorwiegend mergeliger Gesteine kommen besonders Banksia- und Dryandra-Blätter vor.
- 82. 0. Eberth (45). In der Umgebung der Stadt Senftenberg an der Schwarzen Elster (Mark Brandenburg) befinden sich ausgedehnte Braunkohlenablagerungen, die sich durch ausserordentliche Mächtigkeit (11-20 m) und fast ungestörte Lagerung auszeichnen. Die Braunkohle ist reich an Pflanzenresten. Sie enthält Massen von Holz des Taxodium distichum miocenicum Heer; ferner wurden gefunden ein machtiger Pinus-Stamm, Pinus-Zapfen, Blatter der Gardenia Wetsleri Heer, Früchte von Juglans troglodytarum Heer, Carya pusilla, Corylus, deren Sclerenchym mit dem der Frucht von C. avellana L. ausserordentliche Uebereinstimmung zeigt. Als C. Avellana zugehörig, konnten auch viele Holzreste bestimmt werden. Es fanden sich noch vor Carpolithes Gervaisii Heer; ferner Carex-Samen in Fülle, oft kleine Banke bildend. In den überlagernden Thonen bei Klettwitz und Zschipkau wurden gefunden: Blätter von Liquidambar europaeum Al. Br., Blätter und Früchten von Carpinus pyramidalis Göpp., C. grandis Ung., Alnus Kefersteinii Heer, Populus latior Al. Br., Zweiglein von Taxodium distichum miocenicum Heer und Kerne, die wahrscheinlich Vitis teutonica angehören. Diese Flora weist auf das Miocan hin. Die Senftenberger Ablagerungen sind autochthon, denn im Liegenden des Flötzes findet man aufrecht stehende Baumstämme, die in einer bestimmten Höhe alle gleichmässig abgebrochen wie rasirt sind; ebenso wie alle Baume des Urwaldes morsch werdend abbrechen, nur der von Wasser bedeckte Theil bleibt aufrecht.
- 83. v. Gellhorn (67) theilt mit, dass in dem Braunkohlenflötze von Senftenberg sich Nüsse vorfinden, die von den recenten Nüssen der Corylus Avellana nicht verschieden zu zein scheinen.
  - 84. 0. v. Gellhorn (69) bespricht miocane Holzfragmente mit Insectenfrass, und

- zwar 1. aus der Braunkohlengrube von Freienwalde bei Freienwalde a. O. Taxodium distichum mit den Bohrgängen von Anobium (nigripum?); 2. aus der Braunkohlengrube Phönix bei Zielenzig: Nadelhols mit den Bohrgängen einer Holswespe (?); 3. aus der Braunkohlengrube Vulcanus bei Tempel, Kreis Oststernberg: Nadelhols mit den Bohrgängen von Swex gigas oder S. juvencus.
- 85. 0. v. Gellhora (68) kommt nach der Untersuchung von 19 Braunkohlengruben der Mark Brandenburg entnommenen reichlichen Materials zu dem Resultate, dass dort sowohl das Hangende als wie auch das Liegende trotz ihrer petregraphischen Verschiedenheit eine und dieselbe Flora bergen. Diese Flora besteht nur aus Coniferen, welche durch Taxodium distichum (Holz, dessen anatomische Structur nachgewiesen wird, Zweig, aber keine Früchte, ferner Holz mit Maserbildung), Picca excelsa, Pinus uncinsta, P. Laricio und P. silvestris (Zapfen) vertreten sind. Die Sumpfcypresse zeigt in gar nichts Unterschiede von der lebenden Art, ist an Ort und Stelle gewachsen und weist auf ein Klima von 12—15°C. hin. Das Alter der Braunkohlen ist entschieden miocan.
- 86. F. Kurtz (112) beschreibt aus dem unteren Miocan von Sieblos in der Rhön Nymphaeites rhoenensis n. sp.
- 87. F. v. Kerner (94) beschreibt von Seneschitz unweit Grosssontag in Steiermark folgende Pflanzen: Liquidambar europaeum A. Braun, Alnus gracilis Ung., Carpinus Heeri Ettgeh., Fagus castaneaefolia Ung., Quercus etymodrys Ung., Populus mutabilis Heer, Laurus Lalages Ung., Cinnamomum lanceolatum Ung. sp., C. polymorphum Al. Br. sp., Acer integrilobum Web., Cassia ambigua Ung. Dieselben dürften der Congeriostufe angehören. In den Sandsteinen in Neusatz bei Kaag, nordöstlich von der Stadt Friedan: Cinnamomum Scheuchseri Heer, Apocynophyllum lanceolatum Ung., Rhamnus rectinervis Heer, Alnus Kefersteini Ung. Dieser Sandstein gehört der Congerienstufe an.
- 88. V. Eilber (78) fand in den thracischen oder Belvedere-Schichten des Tertiärgebietes aus Graz, Köflach und Gleisdorf Myrica lignitum Ung. und Platanus aceroides Göpp.
- 69. H. Engelhardt (46) beschreibt aus den Paludinenschichten C. M. Paul's des Caplagrabens in Slavonien folgende Pflanzen: Phyllerium Brandenburgi n. sp., Sphaeria Kinkelini n. sp., Adiantides slavonicus n. sp., Taxodium distichum miocenum Heer, Pinus-Nadeln, Betula parvula Goepp., B. sp., Alnus Kefersteinii Goepp., Quercus deuterogona Ung., Qu. gigas Goepp., Qu. crenatifolia n. sp., Castanea Kubinyi Kov. Fagus Pyrrhue Ung., F. macrophylla Ung., Ulmus plurinervia Ung., Planera Ungeri Kov., Celtis trachytica Ettgsh., Ficus tiliaefolia Al. Br., Platanus aceroides Goepp., Populus leucophylla Ung., Salix varians Goepp., S. macrophylla Heer, Liquidambar europaeum Al. Br., Laurus princeps Heer, Cinnamomum Scheuchseri Heer, Oreodaphne Heeri Gand., Persoonia laurina Heer, Vitis teutonica Al. Br., Viburnum trilobatum Heer, Porens Ungeri Heer, Sterculia tenuinervis Heer, Acer Bruckmanni Al. Br., A. Sismondae Gand, Sapindus Hasslinszkyi Ettgah., Evonymus ssantoinus Ung., Rhammus Eridani Ung., Zisyphus tiliaefolius Al. Br., Z. plurinervis Heer, Berchemia multinervis Al. Br. sp., Rhw Meriani Heer, Juglans acuminata Al. Br., I. bilinica Ung., Pterocarya denticulata Web. sp., P. Massalongi Gand., Prunus acuminata Al. Br., Robinia Regeli Heer, Palaeolobium oeningense Heer, Cassia hyperborea Ung., C. Berenices Ung., C. phaseolites Ung., Podegonium Knorrii Heer, Phyllites sterculiaeformis n. sp., Ph. celastrinoides n. sp., der Best eines an Quercus Robur L. erianernden Blattes und ein Myrica-Ahnliches Blattfragmest. Die Flora ist mittelpliocan und erinnert sehr an Geningen.
- 90. M. Mieg, P. Bleicher et Fliche (126) erwähnen in ihrer Studie über das Tertikt von Elsass folgende Pflanzenfundorte. Aus der Brackwasseretage des Cyvenenmergels vom Rüssgraben bei Kleinkembs. Die obere Partie dieser Etage ist bis Istein, südlich von Kleinkembs wohl entwickelt. In einem neuen Aufschluss fanden sich in einer thonigen Bank neben Fisch- und anderen Thierarten folgende Pflanzen vor: Libocoffrus salicornioides Ung. sp., Palmarachis, Myrica lignitum Ung. sp., M. hakeaefolis Ung. sp., Quercus an n. sp., Cinnamomum lanceolatum Heer, Daphnogene sp., Diospyros cf. brachyspeals Al. Br., Zisyphus protolotus Ung., Rhus Pyrrhae Ung., Mimosa sp. u. a. In den alten Stein-

brüchen von Grünberg wurden in einer 0.02 m mächtigen Schicht von mergeligem Sandstein gefunden: Libocedrus salicornioides Ung. sp., Salix angusta Al. Br., Cinnamomum sp., Dodonea pteleasfolia O. Web. sp. — Die sandigen Thone von Hagenbach sind reich an Pflanzenresten. Es wurden gefunden: Libocedrus salicornioides Ung. sp., Cyperus Chavannesi Heer, Carex n. sp., Palma sp.?, Typha latissima Al. Br.?, Poacites, Salix angusta Al. Br., Quercus Weberi Heer, Qu. sp., Myrica hakeaefolia Ung. sp., M. dryandraefolia Brongt., Laurus sp., Cinnamomum Scheuchseri Heer, C. lanceolatum Heer, C. subrotundum Heer, O. Buchii Heer?, Banksia helvetica Heer?, Diospyros brachysepala Al. Br.?, Robinia sp., Acacia sp.

- 91. M. Mieg, P. Bleicher et Fliche (127) sammelten im Rüssgraben bei Kleinkembs (Elsass, unteres Miocan) neben Insecten zahlreiche Pflanzeureste: Sphaeria cf. S. Trogii Heer, Phyllerium non indet., Lygodium sp., Chrysodium minus Sap.?, Sequoia Couttsiae Heer, Glyptostrobus europaeus (Br.) Heer, Libocedrus salicornioides (Endl.) Heer, Pinus sp., Abies sp., Phragmites, Poacites, Cyperites, Juncus, Rhisocaulon, Podostachys sp., Palmae, Typha latissima Al. Br., Sparganium, Naiadopsis dichotoma Heer, Myrica hakaefolia (Ung.) Sap., M. elongata Sap., Alnus, Quercus Drymeia Ung., Qu. modesta Heer, Qu. sp., Daphne, Cinnamomum lanceolatum Heer, C. Rossmäsleri Heer?, Diospyros! brachysepala Al. Br., Aralia (Paratropia?), Hiraea hermes Ung.
- 92. G. Trabucco (199). In dieser Abhandlung vorwiegend geologischen Inhaltes sind beschrieben und zum Theil abgebildet: Lithothamnium Rothpletsi Trab., bildet zum guten Theile den Kalk von Gassino (Piemont), in dem auch L. Suganum Rothpl. vorkommt. Im Kalke von C. Cavigione findet sich L. torulosum Gümb. ebendort und auch im Kalk von C. Deflippi L. numumliticum Gümb. Das Alter dieser Kalke ist mitteleocän.
- 93. E. Glerici (28) legt ein geologisches Bild eines Theiles der vulkanischen Tuffbildungen auf der Via Flanimia, im Nordosten von Rom, vor und zählt die foszilen daselbst beobachteten Reste auf.

Interessant ist ein Hügel zur Linken des Grabens, welcher vom Casale della Valchetta auf die genannte Via führt. Die oberste Bildung des Hügels sind schwarze Bimssteine, darunter sind grünliche Tuffkörnchen, darunter gelbe steinartige Tuffmassen und tiefer unten findet sich in der Mächtigkeit eines halben Meters, gegen Osten abgedacht, eine graue Tuffablagerung von körnigem Aussehen mit zahlreichen Abdrücken von Hedera helix und Taxus baccata. Zur Rechten des bezeichneten Grabens, gegen dem Casale zu, dehnt sich eine Travertinablagerung in einer Mächtigkeit von 4—5 m aus, welche an Abdrücken von Sumpfpflanzen und an Resten vom Sumpfrohre reich ist.

Weiter gegen die verlassene Peperingrube zu, in dem gelben Tuffe, durch welchen der Weg führt, liegen Binnenlandmollusken reichlich abgelagert und von einem Conglomerate von Schotter mit Augit und grauem Tuff überdeckt. Dieses Conglomerat von Kiesel-Infiltrationen enger noch zusammengehalten birgt Phylliten in Menge; selbst beblätterte Zweige verschiedener Grösse von Buxus sempervirens und Taxus baccata, ausserdem Zweig-, Stengel- und Wurzel-Rückstände. Verf. nennt dabei die Arten: Vitis vinifera L., Clematis Vitalba L., Rosa canina L., Crataegus oxyacantha L.; ferner Rhizome des Adlerfarnes und Rebholz mit typischen Tyllenbildungen. Dort wo der Tuff sich mit dem Schotter vermengt, beobachteten Verf., zwischen vorwiegenden Mollusken, auch noch Eindrücke von Carex pendula Hdt., Potamogeton sp., etc.

Ueber der ganzen Bildung ist eine Travertinschichte aufgebaut, welche neben Mollusken auch noch eine Spongilla-Art und folgende Diatomeen-Arten enthält: Amphora ovalis Kts., Cymbella lanceolata Ehrh., Cocconeis placentula Ehrh., Epithemia argus Kts., E. turgida Ehrh., Gomphonema capitatum Ehrh., G. dichotomum Ktz., Navicula radiosa Kts., N. elliptica Ktz., Stauroneis phoenicenteron Ehrh., Rhoicosphaenia curvata Ktz., Synedra ulng Ktz.

Gegen die Gruben von Grotta Rossa zu sind in dem gelhen Tuffe von steinartigem Charakter verschiedene Organieste des Laurus nobilis häufig, ferner in den achwärzlichen Schichten Ansammlungen von Conferven, Charen, Samen, Pollenkörnern etc.

Hieher noch: 8, 9, 12, 19, 27, 28, 150, 154, 155.

Solla.



### Quartarformation.

- 94. 6. Anderssen (6) hat nach dem Ref. Madsen's in mehreren Torfmooren Finulands Trapa natans L. gefunden, um etwa vier Breitegrade höher als seine sonst nördlichsten Punkte und ca. 500 km seiner nächsten subfossilen Fundorte. Die Fruchtformen der finnischen fossilen Wassernuss sind sehr variirend; die f. rostrata und f. elongata führen zur Ansicht, dass die Wassernuss ihren Weg nach Skandinavien gleich der Fichte über die Ostseeprovinzen genommen habe.
- 95. G. Andersson (4) beschreibt nach dem Ref. E. Geinitz', E. Krause die Ablagerungen in den Flussthälern des mittleren Norrland. Es sind diese theils fossilfreie Flussthalablagerungen, die direct auf Moranen ruhen und aus Sand und Thon bestehen; theils fossilführende Flussthalablagerungen, die aus wechselnden Sand- und Thonlagern bestehen, gebildet aus umgelagerten Spätglacialbildungen. Die Fossilien sind meist Pflanzenreste, seltener Thierreste. Es sind Süsswasser- und Salzwasserablagerungen zu unterscheiden. Erstere wurden zur Zeit der Ancylus-Ostsee abgelagert. Sie enthalten Reste von Pinus silvestris, Alnus incana, Betula odorata, B. verrucosa, B. odorata × nana, seltener Populus tremula, Sorbus Aucuparia, Ulmus montana, Prunus Padus, Rhamnus Frangula, Juniperus communis, Rubus Idaeus, Vaccinium Vitis idaea, Ulmaria pentapetala, Oxalis Acetosella, Comarum palustre, Montia fontana, Carex vesicaria, C. filiformis, C. ampullacea, Nuphar luteum, Myriophyllum alterniflorum u. a. Nach Resten von Picea excelsa wurde vergebens gesucht. Die jüngeren Schichten wurden zur Zeit der Litorina-Ostsee abgelagert. In ihnen wurden gefunden: P. excelsa, Pinus silvestris, Alnus incana, A. glutinosa, Betula odorata, B. verrucosa, B. nana, Juniperus communis, Rubus Idaeus, Vaccinium Vitis idaea, Ulmaria pentapetala, Zanichellia polycarpa u. a., sowie viele marine Diatomeen. Von den Diatomeen werden p. 668 und 682 Listen von Cleve veröffentlicht. Aus den Süsswasserablagerungen wurden 119 Süsswasserarten und Formen und 6 marine beschrieben, aus den marinen Lagern 158, von denen 81 marine und 77 Süsswasserformen sind. Nach den reichen Funden an Phanerogamen und Moosen lassen sich für die Entwicklung der norrländischen Flora folgende vier Perioden unterscheiden:

|                                   |         | Torfmoore | Kalktuffe          | Flussthal-<br>ablagerungen |
|-----------------------------------|---------|-----------|--------------------|----------------------------|
| Zone der Kiefer<br>Zone der Birke | jüngere | +++++     | -<br>+<br>+<br>(?) | +<br>+<br>-<br>-           |

Schliesslich werden noch kurz die Moose erwähnt und anmerkungsweise erwähnt Verf., dass er Hippophae rhamnoides auf Gotland in der Birkenzone gefunden habe.

- 96. Högbom (88) theilt nach dem Ref. E. Geinitz' Beobachtungen über interglaciale Ablagerungen aus der Gegend von Oestersund mit. Im Thone derselben finden sich wurmartig gekrümmte Larvenspuren, die Kriechspur einer Schnecke und kleine Pflanzenreste, von denen einige Moose bestimmt werden konnten; es sind Arten, die jetzt über ganz Skandinavien verbreitet sind, also über das damalige Klima keinen Aufschluss geben. Diatomeen fehlen; es fanden sich noch einige als Larvenexcremente gedeutete Dinge.
- 97. A. G. Natherst (134) theilt die Resultate der Untersuchung einer von ihm dem "unteren Flöts" des Torflagers (d. i. die Partie des unteren humösen Sandes und dem Trapa führenden Sandlager in der Mitte des Torfes) bei Lauenburg a. d. Elbe entnommenen 25 cm langen, 15 cm breiten und 4 cm dicken Torfstückes mit. Nach Andersson enthielt dieses Stück folgende Phanerogamen: Quercus Robur L., Fraxinus excelsior L.,

Ulmus sp., Cornus sanguinea L., Carpinus Betulus L., Viburnum cf. Opulus L., Rhamnus Frangula L., Tilia grandifolia Ehrh. (?), Viola sp., Arenaria trinervia L., Menyanthes trifoliata L., Lycopus europaeus L., Iris Pseud-Acorus L., Sparganium sp., Carex Pseudo-Cyperus L., Nymphaea alba L., Potamogeton sp., Alnus glutinosa L. und zwei noch nicht bestimmte Samen; Lindberg fand in der Probe folgende Moose: Thyidium delicatulum (L. Hedw.) Mitt., Amblystegium fluitans (L.) De Not., Mollia sp., Hypnum striatum Schreb.

Ueber das Alter der Torfablagerung vermag N. noch keine bestimmte Meinung auszusprechen; dieselbe müsste botanisch genau durchforscht werden.

- 98. H. Potonie (148). Man s. Bot. J., XXI, 1898, 2. Abth., p. 428. Ref. 73.
- 99. Wehring (139) glaubt seine Gattung Paradoxocarpus carinatus aus dem Torflager von Klinge auch fernerhin aufrecht erhalten zu müssen. Die Gattung Folliculites Zenk. deckt sich nicht mit Paradoxocarpus; Zenker habe unten mit seinem Folliculites Kaltnordenheimensis mehrere Arten verstanden, von welcher sich nach C. Reid F. Websteri Brugt. von der Isle of Wight unterscheidet. Paradoxocarpus carinatus wird sich wohl als Folliculites erweisen und dann den Namen F. carinatus zu führen haben.
- 100. L. Abbett (3) beschreibt ausführlich die Spaltenausfüllung im Thale Shode bei Ightham, Kent, in der eine bunte Menge von organischen Resten vorkommt. Von Pflanzen wurden gefunden: Chara, Hypnum praelongum, Corylus Avellana, Quercus robur. Die durch Flusswasser herbeigeführte Ausfüllung gehört der jüngeren Diluvialzeit an.
- 101. M. Staub (193) berichtet über die gegenwärtige Verbreitung des Torfes in Ungarn. Die Flachmoore sind während des Diluviums und Alluviums theils verlandet; später durch die Entwässerungsarbeiten trocken gelegt worden. Die in den Gebirgsthälern angetroffenen Flachmoore sind fast ohne Bedeutung; der Untergrund der Flachmoore der ungarischen Tiefebene scheint der bläuliche, nur manchmal grauliche theils dem Diluvium, aber wie es wahrscheinlich ist, theils der levantischen Stufe angehörige Thon zu sein. Die bisher gemachten paläontologischen Funde sind gering; ein Theil der Flachmoore lässt drei Schichten unterscheiden; aber andere nur zwei, selbst eine Schicht; in den meisten der Flachmoore sind Stamm-, Zweig- und Wurzelfragmente häufig, so dass man es beinahe schon mit Sicherheit annehmen kann, dass in der Entwicklung dieser Flachmoore auch ciner Waldvegetation eine Rolle zufiel, um so eher, indem die Ueberreste dieser Vegetation zumeist in der unteren oder mittleren Schicht angetroffen werden. Von einigen Mooren weiss man es schon, dass diese Holzfragmente Nadelhölzern angehören. Die Hochmoore nehmen in Ungarn keinen hervorragenden Platz ein. Man trifft sie nur in drei Gebieten an. Das an Mooren reichste liegt oberhalb dem 49° n. Br. und zwischen 36-37-38° ö. L., auf welchen sich die Territorien der Comitate Arva, Liptó, Szepes und Turócz ausbreiten. Im Comitat Arva finden sich die grössten Torfflächen vor. Das erwähnte Gebiet ist zugleich das an atmosphärischen Niederschlägen reichste Gebiet Ungarns. Der geringeren Menge des Niederschlages muss man es zuschreiben, dass man von dem centralen Theile des Landes jemseits des Königssteiges keine Kenntniss von dem Vorhandensein von Hochmooren hat, nur am östlichen und westlichen Rande dieses Hochplateaus, aber schon in bedeutender Höhe, fand die Torfbildung wieder Raum, aber ohne sich mit besonderer Intensität zu äussern. Die mächtigsten Hochmoore trifft man aber nicht auch in den an Hochmooren reichsten Gegenden an; denn die Mächtigkeit der Hochmoore des Comitates Arva schwankt zwischen 1.5-4 m, die der Comitate Liptó und Szepes zwischen 0.4-2-4 m; aur in der südöstlichen Gebirgsgegend sind einige, ihrer grösseren Mächtigkeit (6-8-101/2 m) wegen auffallende Hochmoore. Die ungarischen Hochmoore sollen dreischichtig sein; in len meisten Schichten sind Holzfragmente anzutreffen. Paläontologische Funde äusserst wenig. Der Untergrund der Hochmoore ist, soweit bekannt, meistens der schon erwähnte Phon, nur eines lagert auf dem Schutte der krystallinischen Schiefern. Es ist wahrcheinlich, dass die Hochmoore Ungarns postglacialen Alters sind. Die Verbreitung und der regenwärtige Zustand der Torfmoore Ungarns scheint denen Recht zu geben, die behaupten, lass die Torfbildung gegen Osten zu niemals zu grosser Bedeutung gelangte und dass sie, rie die Kalktuffbildung jetzt im Stadium der Abnahme sei. Der fernere Text und die beieffigte Karte bespricht resp. demonstrirt die nähere Verbreitung des Torfes in Ungarn.

- 102. Stousloff (194) weist an einem Lager von Wiesentorf am Westufer des Tolleassees bei dem Dorfe Wustrow nach, dass zur Bildung dieser 1½ m starken Torfschicht 700 Jahre nöthig waren.
- 103. H. Conwentz (31). Trapa natans L. wurde im Jahre 1893 in fossilem Zustande an sechs Stellen in Westpreussen aufgefunden: 1. Etwa 1 km östlich von Schadrau bei Schöneck. 2. 3 km westlich von Stuhm in einem um eine ehemalige Insel bei Ostrow-Lewark sich erstreckenden Torfbruch. 3. Ellerbruch, ebenfalls im Stuhmer Kreise. 4. Im Torfbruch von Klein Robdau im Kreise Rosenberg. 5. Klein Sonnenberg in demaelben Kreise. 6. Im Torfbruch östlich vom Gutshof Titelshof bei Riesenburg.
- 104. F. Kurtz (111) beschreibt aus diluvialen Fundorten (Honerdingen unweit Walsrode im nordöstlichen Hannover zwischen Verden und Lüneburg; Belzig, Oberohe, Neuenförde bei Gr.-Rinteln; Hützel, Lauenburg a. d. E.) Norddeutschlands folgende Pflanzenreste: Equisetum palustre L. (Ho.), Pinus silvestris L. (Ho., N., Hū.), Phragmites communis Triv. (Ho.), Ceratophyllum demersum L. (H.), Populus tremula L. (Ho., Hū.), Betula alba L. (L.), Alnus glutinosa Gärtn. (Ho.), Alnus sp. (N., Hū., Ho.), Corylus avellana L. (Nettendorfer Berge), Quercus Robur L. var. sessiliflora (Sm.) A. u. C. (Ho., N.), Fagus silvatica L. (Ho.), Juglans regia L. (Ho.), Platanus sp. (Ho.), Frazinus excelsior L. (Ho., Hū.), Trapa natans L. (L.), Acer platanoides L. (Ho.). Die von Keilhack im cit. Jahrbuch 1882 aufgeführten Pflanzen erfahren einige Berichtigungen. p. 148e Weidenblätter gehören zu Andromeda polifolia L.; p. 164, No. 7 gehört zu Tilia; p. 165, No. 9 ix Vaccinium uliginosum L., No. 12 ist Utricularia minor L.
- 105. A. G. Natherst (135) sammelte nach dem Ref. Zeiller's aus den tieferen Partien der Ancylusablagerungen bei Skattmansö in Upland ausser Diatomeen, Thierresten (Phoca, Insecten, Süsswasserschnecken), Pflanzenreste, u. z. Pinus silvestris, Alnus glutnosa, Betula verrucosa, B. odorata, Populus tremula und verschiedene Moose. Die Diatomeen umfassen 54 Arten, von denen 39 Süsswasserformen, 15 marine Formen sind; letztere kamen in der unteren Partie der Ablagerung vor unter den Ancylus-führenden Schichten, aber vermengt mit einer beträchtlichen Zahl von Süsswasserformen.
- 106. A. G. Nathorst (183) fand in dem auf diluvialem Schotter ruhenden blangramen feinsandigen Thon einer Lehmgrube bei Deuben südwestlich von Dresden im Weisseritzthale nebst zahlreichen Insectenresten noch folgende Pflanzen: Blätter von Salix kerbacea L., S. retusa L., ?S. myrtilloides L., ?S. cf arbuscula L, f. Waldsteiniana Kera, Polygonum viviparum L., Saxifraga oppositifolia L., S. Hirculus L., ?S. aisoides L.; Samen von Batrachium cf. confervoides Fr., Stellaria (?) sp., Eriophorum cf. Scheuchser Hoppe, Carices; die Moose: Amblystegium exannulatum (Br. Euv.) De N., A. sarmentosum (Wg.) De N., A. stellatum (Schrebr.) Lindb., A. trifarium (W. M.) De N., A. turgescens (Jens.) Lindb. Die Zusammensetzung der Flora zeigt deutlich, dass sie eine echte Glacialflora oder Nivalflora sei, die in den unmittelbaren Umgebungen der Ablagerung gelebt hat, denn sonst müssten in der letzteren auch Reste der temperirten Flora vorkommen, ja sogw häufig sein. Sie bietet das Aussehen wie die Pflanzenwelt einer hochnordischen Tundra-Die grosse wissenschaftliche Bedeutung dieser Entdeckung N.'s beruht zunächst darin, inden sie beweist, dass eine Glacialflora das grosse nordische Landeis noch um 21/2 Breitengrade südlicher umsäumte als man bisher glaubte, und man ist zu dem Schlusse berechtigt, dass sie sich noch weiter gegen Süden über das Zwischengebiet erstreckt haben muss, und in diesem Zwischengebiete, d. i. in dem nicht vergletscherten Gebiet Mitteleuropas ist die Quartarflora noch zu erforschen. N. meint, dass dieses Zwischengebiet eine Breite von etwa 300 km gehabt hätte, sowohl im Süden wie im Norden von mächtigen Eismassen uzgeben war, höchstens stellenweise mit einer Birkenvegetation (Betula odorata) bekleids aein konnte, während sonst die Glacialflora hier zu Hause war. Die Glacialflora 🕶 Deuben zeigt ferner an, dass die grösste Verbreitung des Eises wirklich mit einer beträchtlichen Temperaturerniedrigung verbunden war und dass die Baumgrenze während dieser Zeit wenigstens um 1000 m niedriger war.
- 107. A. Rothpletz (171) bemerkt v. Wettstein gegenüber, dass die Behauptung des interglacialen Alters der Höttinger Breccia bei Innsbruck weder durch seine phyte-

paläontologischen Untersuchungen, noch durch die stratigraphische Untersuchung bekräftigt wurde.

- 108. R. v. Wettstein (211), dem Rothplets bezüglich seiner Arbeit "Ueber eine ausgestorbene Flora des Innthales" einige Einwürfe macht, so dass die Flora der "Höttinger Breccie" tertiär sei u. s. w., die Kritik ohne Schwierigkeit unhaltbar macht.
- 109. A. Rothpletz (172) erwidert, er sei von v. Wettstein missverstanden worden und das irrige Vorgehen v. Wettstein's darin bestehe, dass er bei der Bestimmung der Pflanzen nur lebende und nicht auch tertiäre Pflanzen zum Vergleiche herangezogen habe.
- 110. L. Wahrli (200) beschreibt nach dem Ref. Höck's von Flurlingen bei Schaffhausen aus dem zur dritten Eiszeit sich gebildeten Tuffe die Pflanzenreste. Am häufigsten fand sich vor Acer Pseudoplatanus in Gesellschaft von Buxus sempervirens, ferner Cyperaceen u. a. Die Flora zeigt in ihrer Gesammtheit eine von der gegenwärtigen verschiedene Zusammensetzung.
- 111. Pliche, Bleicher und Mieg (58) beschreiben die Pflanzen, die sie in einer Kalktuffablagerung in der Umgebung von Kiffis, im Thale von Lucelle (Elsass, Sundgau) gefunden haben. Es sind dies: Undeutliche Reste von Zellpflanzen (vielleicht Rhisomorpha), Scolopendrium officinale Sw., Festuca gigantea Mill., Carex glauca Scop., C. riparia Curtis, Salix incana Schrank, S. pentandra L.?, Corylus Avellana L., Quercus pedunculata Ehrh., Ligustrum vulgare L.?, Selinum carvifolia L.?, Cytisus Laburnum Z., Rhamnus Frangula L., Acer pseudoplatanus L. Die Kalktuffbildung fällt in die interglaciale Zeit und deutet auf ein kühles und feuchtes Klima hin. Die Buche der Wälder Frankreichs ist wahrscheinlich in Folge Eintritts grösserer Kälte aus Frankreich und Mitteleuropa überhaupt nach Süden gezogen und hat ihren Weg nach Norden wahrscheinlich erst gegen Ende der neolithischen Zeit, sicher aber zu Beginn der Broncezeit, wieder aufgenommen.
- 112. Ch. Flahault (56) vergleicht nach dem Ref. R. Zeiller's die Charaktere der quarterpären Tuffe vom Departement Hérault und deren Beziehungen sowohl zur pliocänen, wie auch zur recenten Flora dieser Gegend. Er kann in den Tuffen von Montpellier, sowie in denen der premiers contreforts des Cévennes Differenzen finden, die mit dezen übereinkommen, die man heute an denselben Localitäten hinsichtlich der Vertheilung der Arten beobachten kann.
- 113. W. Kilian (100). In der Umgebung des Hospiz von Lautaret (Hautes-Alpes) kommen in einer Höhe von mehr als 2000 m drei Kalktufflager mit Pflanzenresten vor. Letztere bestehen aus Muscineen, Gramineen, ein Weidenblatt und in grosser Menge Zapfen und Zweige von Pinus sylvestris. Diese Tuffe sind verhältnissmässig recent; aber aus den sie stellenweise bedeckenden Moranen geht hervor, dass der Beginn ihrer Bildung in jene Zeit fällt, als der Gletscher von Combeynot den Col du Lautaret definitiv verliess. Die Kiefer beweist, dass diese Region, wo heute nur einige Lärchen vorkommen, damals eine Waldvegetation bewohnte und ist ein neuer Beweis zur Annahme Martin's, dass die Vegetation in den französischen Alpen im Zurückweichen begriffen sei.
- 114. C. Schröter (184) beschreibt und bespricht nach dem Ref. Appel's aus der Pfahlbaute Robenhausen Früchtchen von Lappa minor DC. und isolirte Blattnarben von Nymphaea alba L.
- 115. C. Bauer (11). Der Pfahlbau von Ripać in Bosnien ist schon in der neolithischen Zeit entstanden, hat sich aber jedenfalls bis in den Ausgang der Hallstätter und
  vielleicht bis in die La-Têne-Periode erhalten. Es wurden von dort folgende Pfianzenreste,
  theils Früchte, theils Samen bekannt: Hordeum hexastichum, Corylus Avellana, Pisum
  arvense, Ervum Lens microspermum, Pyrus Malus, Quercus, Cornus mas, Pfiaumen-, Schwarzdorn- und Weintraubenkerne, Staphylea pinnata, Holzbirnen- und Aepfelsamen.

Hierher noch: 8, 15, 16, 17, 18.

## Fossile Floren ausserhalb Europas.

#### Asien.

116. M. Yokeyama (220) sammelte an folgenden Localitäten reichliches Material:

Digitized by Google

- 1. Kagahara, Pr. Kōzuka. 2. An der nördlichen Küste der Bai der Stadt Yuasa, Pr. Kii. 3. Sakamoto, Fujikawa, Tanno im Thal von Katsuragawa, Pr. Awa. 4. Kataji, Ishiseki, Togodani, Pr. Tosa, in Naumann's Ryoseki-Hügelland. 5. Im Norden von Sakawa. 6. Bei Yoshida-Yashiki nahe zu Sakawa. 7. Bei Chōja, im Westen von Sakawa im Thale Shiraishigawa. Die Pflanzen sind meist in Schiefer und Sandsteine eingebettet. Y. konnte folgende Arten bestimmen: Thyrsopteris sp., Dicksonia tosana n. sp., Dicksoniopteris Naumanni Nath., Onychiopsis elongata Geyl. sp., O. elegans n. sp., Adiantites yuasensis n. sp., Pteris(?) sp., Sphenopteris tenuicula n. sp., Pecopteris Browniana Dkr., P. Geyleriana Nath., P. cf. virginiensis Font., Chladophlebis Nathorsti n. sp., Macrotaeniopteris (?) marginata Nath., Lycopodites sp. Podosamites lanceolatus Lindl. et Hutt, P. pusillus Val., P. sp. Zamiophyllum Buchianum Ett. sp. et var. angustifolia Font., Z. Naumanni Nath., Glossosamites parvifolius n. sp., Nilssonia Johnstrupi Heer, N. schaumburgensis Dkr., N. pterophylloides n. sp., Ptilophyllum cf. cutchense Morris. Cyparissidium (?) japonicum n. sp., Torreya venusta n. sp. Die Flora weist bezüglich ihres Alters eine Gleichzeitigkeit mit der amerikanischen Potomacformation an
- 117. R. Zeiller (226) fand in der dem Rhät angehörenden Kohlenablagerung von Nong-Sön in Annam Asplenites Roesserti, Dictyophyllum acutilobum und Clathropteris platyphylla.
- 118. K. Nishiwada (140) beschreibt die Fossilien aus dem Kalkgestein zweier von einander getrennt liegender Hügel bei der Stadt Sagara, Pr. Pötömi. Ausser thierischen Organismen fand sich reichlich Lithothamnium ramosissimum Reuss vor.

Hierher noch: 8, 21, 152, 156.

### Afrika.

119. Judd (92) theilt mit, dass in der Gold Coast Colony Arthrophycus Hall. (Harlania Göpp.) gefunden wurde.

120. Repelin (168). Die Kalke oder groben Sandsteine mit Lithothamnien in Algier gehören dem Sahélien von Mascara und Carnot an.

Hierher noch: 20.

### Amerika.

- 121. A. T. Foerste (59) untersuchte nach dem Ref. Zeiller's verschiedene Exemplare des silurischen Genus Glyptodendron aus dem Clinton limestone von Eaton in Ohio. Er erkannte in ihnen Fragmente von Cephalopoden, die dem Genus Cyrtoceras angehören, die aber auf der Oberfläche ihrer Schalen in Folge ungleicher Entwicklung reguläre Felder von mehr oder weniger lepidodendroider Form zeigen. Les quereux dadurch getäuscht, sah in diesen Resten eine Pflanze Lepidodendron turbinatum. Auch die andere als vegetabilische bezeichnete Reste aus dem Silur hält F. für sehr zweifelhaft. Protostigma sigillarioides sei eine Fucoide; Psilophyton gracillimum ein Graptolith und Sphenophyllum primaerum ein rein unorganischer Abdruck.
- 122. H. Herzer (76) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's aus dem Kohlenterrain Monroe County, Ohio unter dem Namen Winchellina ein Stammfragment, das aber schon nach der gegebenen Abbildung als zu Psaronius gehörig erscheine.
- 123. F. E. Enewiton (104) bemerkt nach dem Ref. Zeiller's, dass Herzer's Winchellina nichts anderes, als ein Stammfragment von Psaronius aus der Gruppe der Asterolithi sei, dem der Centralcylinder fehlt.
- 124. F. Bain (7) macht nach dem Ref. Zeiller's auf die interessante permische Flora der Insel Prinz Eduard aufmerksam, die ein eingehendes Studium verlangt. Man kann dieselbe vom Carbon bis zur Trias verfolgen.
- 125. S. W. Dawson (36) vergleicht nach dem Ref. Zeiller's die Kootanic-Flora mit derjenigen der Charlotten-Inseln und der Kohlenlager des Great-Falles in Montana. Das vollständige Fehlen der Dicotyledonen lässt ihn darauf schliessen, dass diese Floren ein wenig älter sein dürften, als die Potomacflora und die Flora vom Mill Creek im Felsengebirge. D. beschreibt zugleich Pflanzen aus dem Kohlenbassin der Cascade im

Felsengebirge, und zwar Equisetum Lyelli, verschiedene schon aus der Potomacflora bekannte Farne, ein neues Angiopteridium und Coniferen, nämlich Pinus Nordenskiöldi, Leptostrobus und Sphenolepidium.

- 126. Lester F. Ward (207) erwähnt der wiederholt gemachten Funde von Cycadeen-Stämmen in der Potomacformation; neuerdings wurden 35 Exemplare gesammelt und im Museum des Woman's College, Baltimore niedergelegt. Die grosse Quantität von verkieselten Hölzern und Ligniten rührt nicht, wie Tyson angiebt aus den Ivon Ore Clays her, sondern Ward glaubt, dass sie in den unter den letzteren liegenden Sanden und Kiesen eingebettet wurden.
- 127. F. H. Knowlton (105) giebt eine populäre Schilderung der als comprehensive Typen bezeichneten Dicotyledonen-Blätter aus der Potomacformation.
- 128. W. M. Fontaine (60) studirte nach dem Ref. Zeiller's die Flora der neocomen Schichten von Texas, die der Trinity Division der Comanche Series angehören. Er fand beinabe nur Cycadeen und Coniferen vor, namentlich Dioonites Buchianus, D. Dunkerianus, Frenelopsis Hoheneggeri, F. an sp. n., Pagiophyllum n. sp., Brachyphyllum n. sp., Sequoia n. sp. Diese Flora ist jener des unteren Potomac sehr ähnlich, aber in Folge der Abwesenheit der Angiospermen verlegt F. die Trinity Division auf einen etwas tieferen Horizont als die Basis der Potomacformation.
- 129. T. E. Mc Bride (124) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's aus South-Dakota aus jurassischen oder untercretaceischen Schichten Bennettites Dukotensis n. sp., welches sich von B. Gibsonianus durch seine gleichförmigen und gleichförmig vertheilten Blatt-bündel unterscheidet.
  - 130. . . . . . (2). Man s. Ref. 129.
- 131. Lester F. Ward (206) theilt mit, dass er in der Red Beds der Black Hills region in Süd-Dakota neuerdings Cycadeen-Strünke fand, welche man bereits von sechs verschiedenen Localitäten Nordamerikas kennt. Alle gehören dem Genus Cycadeoidea Buckland an, deren Arten W. zusammenstellt.
- 132. Lester F. Ward (205) erhielt von den von einem Kreiderande umgebenen Black Hills im südlichen Dakota Cycadeen-Strünke. Der Fundort liegt ca. 4 m von der Minnekahta-Station und ca. 2 m westlich vom Minnekahta-Creek. In einer Entfernung von 11/2 Meilen von diesem Fundorte kommt ein ausgedehnter fossiler Wald vor. Möglicherweise gehören beide Fundorte einem und demselben Horizonte an. Unter dem Walde liegt eine Schicht Sandstein, darunter Thone mit Kohlenspuren und endlich Sandstein mit Pflanzenresten, die nach Fontaine Asplenium Dicksonianum Heer (erinnert aber auch an Thyrsopteris rarinervis aus der Potomacformation; ferner cf. Gleichenia Zippei Heer angehören; als häufigste Reste kommen Blätter vor, die wahrscheinlich einer Glossosamites (sind aber auch Neuropteris (flexuosa) sehr ähnlich); schliesslich Blätter, die an Pinus oder Leptostrobus erinnern. Diese unvollkommenen Reste weisen auf das Neocom hin. Das Holz des Waldes gehört nach Knowlton dem Araucarien-Typus an. Die Schicht mit den Cycadeen-Strünken und dem fossilen Walde bedeckt der Quarrysandstein; dann eine Schicht mit Blättern vom Dakota-Typus und schliesslich die Thone des Fort Breton. Von den vorher erwähnten Pfianzen nennt W. folgende: Asplenium Dicksonianum Heer, Quercus Wardiana? Lesq., Lindera venusta Lesq., Aralia Towneri Lesq.?, Viburnites Evansonus n. sp. Dieselben weisen auf die untercretaceische Dakota-Gruppe hin und damit ist auch die Lage der Cycadeen-Strünke entschieden.
- 138. L. Lesquereux (116) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's die Flora der mittleren Kreide von Minnesota. Dieselbe enthält ausser einem Pinus-Blatte und Sequoia Winchelli n. sp. nur Dicotyledonen, die auf ein dem der Dakota group und Nebraska ähnliches Niveau hinweisen, nämlich auf das Cenoman. Sie enthält einige neue Arten, die den Genera Populites, Alwites, Ficus, Diospyros, Cissus, Devoalquea und Protophyllum angehören.
- 184. J. W. Dawsen (88) beschreibt neue Pflanzen von Vancouver Island. Der grösste Theil derselben wurde gesammelt auf der nordöstlichen Küste der Insel bei Port Mc Neill; die übrigen aber in den Kohlenfeldern Wellington und Vancouver bei Nanaimo, etwas südlicher vom ersten Fundorte. Die beschriebenen Arten sind folgende: Macrotaeniopteris

Vancouverensis n. sp., Cladophlebis Columbiana n. sp., Adiantites praelongus Daws., Noeggerathiopsis Robinsi n. sp., Dammarites dubius n. sp., Sequoia Langedorfii Heer, Taxodium sp., Salisburia pusilla n. sp., Sabal imperialis Daws., Salix sp., Populites probalsamifera n. sp., Betula perantiqua Daws., Fagophyllum retusum n. sp., F. nervosum n. sp., Dryophyllum occidentale n. sp., D. Neillianum n. sp., D. elongatum n. sp., D. sp., Quercus Holmesii Leng., Qu. Victoriae Daws., Juglandites fallax n. sp., Juglandites?, Ulmophyllum priscum n. sp., Platanus primaeva? Lesq., Ficus laurophyllidia n. sp., F. contorta n. sp., F. rotundata n. sp., F. Wellingtoniae n. sp., F. magnoliifolia Lesq., Artocarpophyllum occidentale n. sp., Proteoides Neillii n. sp., P. major n. sp., P. sp., Laurophyllum insigne n. sp., Diospyros Vancouverensis Daws., D. eminens n. sp., D. (calyx), Cornus obesus n. sp., Paliurus Neillii n. sp., Menispermites sp., Liriodendron succedens n. sp., L. praetulipiferum n. sp., L. Capellini Heer, Protophyllum sp., Ceanothus cretaceus Daws., Macclintockia trinervis Heer, Carpolithes (Zamites) meridionalis n. sp., Cinnamomum Sesannense Wat., Phyllites sp. Von 33 Arten vom Port Mc Neill sind nur 5 gemeinsam mit den weiter südlich gelegenen Kohlenfeldern der Insel. Das Alter ist mittelcretaceisch; die beiden zuletzt erwähnten Fundorte mögen mit dem oberen Theile der Atane- oder dem unteren Theil der Patoot-Schichten in Grönland correspondiren. An diese Flora knüpft nun D. Betrachtungen über das vorweltliche Klima Nordamerikas an. Von Einfluss auf dasselbe seien locale Differenzen. So kennt man von Picton in Neu-Schottland aus der mittleren Carbonzeit einen mächtigen von Eis gebildeten Conglomeratrücken, der sich bis in die Sigillarien- und Lepidodendronwälder erstreckte. Das Perm möge die paläozoischen Wälder zerstört haben und so den von der Südhemisphäre her anrückenden Pflanzen den Weg gebahnt haben, den sie bis in die arktische Region fortsetzten, wo sie sich mit einer schon existirenden und fortgeschrittenen Flora vermengen konnten. Damals mussten Aequatorialströme in ein im Innern des amerikanischen Continentes von Land umgebenes grosses Bassin gedrungen sein. Später trat dann eine Abkühlung ein; die in der Glacialperiode ihren Culminationspunkt erreichte. Tropisches Klima herrschte in Nordamerika während der Kreidezeit oder der känozoischen Periode nicht vor. Die klimatischen Verhältnisse sind mit den geographischen Veränderungen der verschiedenen Perioden in Verbindung zu bringen; die Pflanzen sind zu Folge ihrer grossen Ausbreitung, ihres langen Verweilens auf ihrem Standorte und der Langsamkeit ihrer Wanderung Zeugen der Hebungen und Senkungen und sichere Zeugen der klimatischen Aenderungen als die Thiere.

135. A. Hollick (83, 84) sählt von der Nordküste von Long Island folgende neue Funde auf: Salix proteaefolia flexuosa Lesq, S. purpuroides n. sp., Juglans crassipes Heer, J. arctica Heer (?), Ficus protogaea Heer (?), F. Willisiana n. sp., Protaeoides daphnogenoides. Heer, Laurus Omalii Sap. et Mar., L. Newberryana n. sp., Sassafras progenitor Newb. mss. (?), Cinnamomum Sesannense Wat., Diospyros rotundifolia Lesq., Myrsine elongata Newb. mss., Andromeda Parlatorii Heer, Viburnum integrifolium Newb. mss., Aralia transversinervia Sap. et Mar., A. patens Newb. mss. (?), A. Nassauensis n. sp., Myrtophyllum (Eucalyptus?) Geinitzi Heer, Eucalyptus? nervosa Newb. mss. (?), Hymeneae Dakotana Lesq. (?), Colutea primordialis Heer, Leguminosites convolutus Lesq. (?), L. constrictus Lesq. (?), Sapindus Morrisoni Lesq., Cissites formosus Heer (?), Paliurus integrifolius n. sp., Zisyphus elegans n. sp., Z. Lewisiana n. sp., Rhamnus (9) acuta Heer, Celastrophyllum Benedeni Sap. et Mar., C. decurrens Lesq. (?), Grewiopsis viburnifolia Ward., Menispermites Brysoniana n. sp., Magnolia speciosa Heer, M. Isbergiana Heer, M. longipes Newb. mss., M. glaucoides Newb. mss., M. auriculata Newb. mss., M. Van Ingeni n. sp., Liriodendron primaevum Newb., L. simplex Newb., L. oblongifolium Newb. mss, und noch einige nicht definitiv bestimmbare Reste.

Die bisher gemachten Funde stellt Hellick (84) zusammen; und beweist auch auf Grund neuer Thatsachen das cretaceische Alter der Pflanzen von Long Island.

136. A. Hellick (80) beschreibt, wahrscheinlich aus der oberen Kreide von Carbonado, Washington die neue Art Salvinia elliptica Newb. mss., giebt eine kritische Uebersicht der bisher beschriebenen fossilen Salvinia-Arten und folgende Berichtigungen: S. attenuata Lesq. = Marsilia attenuata (Lesq.); S. reticulata Heer. = Dalbergia reticulata

- Ettgsh. Tmesipteris reticulata (Ettgsh. ex parte); S. Alleni Lesq. Ophioglossum Alleni Lesq. Tmesipteris Alleni (Lesq.); S. cyclophylla Lesq. Phyllites cyclophylla (Lesq.); S. excisa Probst Asplenium excisa (Probst).
- 137. Conway Mac Millan (125) vergleicht nach dem Ref. Zeiller's die cenomane Flora von Minnesota und die actuelle Flora des Thales Minnesota und schildert die Umwandlungen, die die nordamerikanische Flora während der tertiären und quarternären Periode durchlief und die zu ihrem gegenwärtigen Zustande führten.
- 138. L. Lesquereux (117) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's aus der oberen Fort-Union-groupe Montana Winchellia triphylla n. sp. et n. gen. Es ist ein dreitheiliges Blatt, dessen mittleres und grösseres Segment keilförmig ist. L. betrachtet es in Folge seiner Analogie mit Achlys triphylla aus Californien als zu den Berberideen gehörig.
  - 139. W. H. Weed (209). Man s. Bot. J., XXII, 2., p. 435. Ref. 94.
- 140. F. H. Knowlton (101) beschreibt das Lebermoos *Preissites Wardii* n. sp., welches in den wahrscheinlich der Laramie group angehörigen Schichten von Buon's Ranche (Lower Yellowstone, Montana) gefunden wurde.
- 141. A. Hollick (81) beschreibt aus der Laramie group Nelumbo Lamariensis n. sp. Brasenia antiqua Daws. aus den Belly River beds in British Columbia schliesst sich eher an Nelumbo an; der Name ist daher umzuändern und nicht zu verwechseln mit Brasenia antiqua Newb. (1882).
- 142. A. Hollick (82) beschreibt Liriodendron alatum Newb. mss. aus der Laramie group von Walsenberg Colo mit gestügelten Blattstielen. Blattsformen, die H. von jungen Samenpslanzen, Schösslingen von alten Stämmen und Zweigen entwickelter Bäume von L. tulipifera L. gesammelt, liessen einzelne sossile Formen erkennen (L. simplex, L. primaevum etc.). Der gestügelte Blattstiel mag die Eigenthümlichkeit des Tulpenbaumes der Laramie group gewesen sein und fällt daher in die Zeit zwischen der grössten Gelapptheit der Blätter dieses Baumes und der Formen des der Jetztzeit sich nähernden Tertiärs. Von Morrison, Colorado beschreibt H. Liriophyllum populoides Lesq. ebenfalls mit gestügeltem Blattstiel.
  - 14g. F. H. Knowlton (102). Man s. Bot. J., XXI, 2., p. 436. Ref. 95.
- 148. F. H. Knowlton (103) giebt zunächst einen historischen Ueberblick über die auf die Flora von Alaska bezüglichen Publicationen und die Beschreibung neuer in der Herenden-Bay (Nordseite der Halbinsel Alaska, 55° 44′ Br. 160° 40′ L.) gefundener Arten: Salix fininuta, Juglans Townsendi, Fraxinus herendeenensis, Rhus frigida, Zisyphus Townsendi, Phyllites arctica. Eine 115 Formen aufzählende Tabelle zeigt die Verbreitung der Pfianzen von Alaska; bezüglich deren Alter K. sich Dawson anschliesst, der meint, es kanh kein Zweifel darüber sein, dass die Floren der Upper Laramie, von Atanekerdluk in Grönland und des Tertiärs von Spitzbergen und Alaska mit dem Eocan von Europa correspondiren und daher identisch sind mit der Flora vom Fort Union der Missouri-Region, die früher ebenfalls als Miocan betrachtet wurde.
- 145. F. Kurtz (113) beschreibt: I. Aus dem Culm von Retamito (Provinz San Juan) in Argentinien, aus dem schon früher L. Szajnocha einige Pflanzen beschrieben hat as zu den Cardiopterideen Schimp. gehörige neue Genus Botrychiopsis mit der Art B. Weissiana.
- II. Von Bajo de Velis (Provinz de San Louis) beschreibt K. folgende Pflanzen: Neutopteridium validum Feistm., Gangamopteris cyclopteroides Feistm., Equisitites Morenianus n. sp., Sphenozamites multinervis n. sp., Noeggerathiopsis Hislopi (Bunbury) Feistm. mit den Var. subrhomboidalis Feistm. und euryphylloides n. var. und den schlecht erhaltenen Zweig einer Walchia. Diese Flora zeigt die grösste Uebereinstimmung mit den Karharbari-beds in Indien, dem unteren Gondwana-System.
- 146. H. Engelhardt (47) beschreibt neues in den Schieferthonen des Cerro de Potosi gesammeltes Material. Kryptogamen: Acrostichum linearifolium n. sp., Gymnogramme?) sp., Lomariopsis tertiaria n. sp., L.? sp., Pecopteris sp. Phanerogamen: Poacites sp., Podocarpus fossilis n. sp., Myrica banksioides Engelh., M. Wendtii Britt., Myrica-

phyllum sp., Ruprechtia Braunii n. sp., Gaylussacia tertiaria n. sp., Weinmannia Brittoni n. sp., Capparis multinervis n. sp., Lonchocarpus obtusifolius n. sp., Hedysarum bolivianum n. sp., Drepanocarpus Franckei n. sp., Desmodium ellipticum n. sp., Machaerium erisocarpioides n. sp., Dalbergia antiqua n. sp., D. chartacea n. sp., Sweetia tertiaria Engelh., Caesalpinia Gmehlingi n. sp., Peltophorum membranaceum n. sp., Cassia membranacea n. sp., C. chrysocarpoides Engelh., C. ligustrinoides Engelh., C. rigidulifolia n. sp., C. obscura n. sp., Mimosa arcuatifolia n. sp., M. montanoides n. sp., Memosites sp., Acacia tenuifolia n. sp., A. uninervifolia n. sp., A. dimidiato-cordata n. sp., Inga Ochseniusi n. sp., Pithecolobium tertiarium n. sp., Enterolobium parvifolium n. sp., Platipodium Potosianum n. sp., Calliandra ovatifolia n. sp., C. obliqua n. sp., Phyllites Franckei Engelh., Antholithes quinquepartita n. sp., Carpolites ovoideus Engelh., Leguminosites (?) globularis n. sp., Mimosites linearis n. sp. Die Mehrzahl der beschriebenen Fossilien konnte E. mit Pflanzen der recenten Flora Südamerikas vergleichen.

147. W. Dawson (37) giebt im Anschluss an J. Starkie Gardner's (Nature XLVII, 267, 364) und de Rance's (l. c. 294) Bemerkungen zu C. A. Seward's Buch "The fossil plants as testes of climate" Daten aus Canada. Die Kootanicflora, die zum Theile mit der Potomacflora zusammentrifft, neocomen Alters ist und mit dem Wealden in England und den Komeschichten in Grönland correspondirt, deutet auf ein warmes Klima hin, welches sich von Florida bis zu den Queens-Charlotte-Islands hinzog und mit einer grossen Erstreckung des Golfstromes nach Norden zu zusammenhängt. Die Niebarra beds in den Vereinigten Staaten, die sich bis Canada erstrecken, weisen auf ein grosses mediterranes Meer der mittleren Kreidezeit hin. Nordlich von diesen marinen Ablagerungen enthalten der Dunvegan-Sandstein und -Schiefer unter dem 55° n. Br. eine reiche mittelcretaceische Flora, die auf ein feuchtes, temperirtes Klima hinweist, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass hier Pflauzen der Bergregion mit denen der Ebene vermengt sind. Die Dunvegan-Pflanzen correspondiren mit den Pflanzen der Ataneschichten. Die obercretaceische Flora der Vancouver-Islands weist dahin, dass das Klima wieder mässiger wurde wie das der vorhergehenden Zeit. Sie ist ein Aequivalent der Patootschichten. Die Flora der Laramie group betrachtet man in Canada, soweit sie dort bekannt ist, als paleocan oder eocan und als mit dem sogenannten Miocan Grönlands correspondirend. Die grosse Ausdehnung nach Norden ist schwer nachzuweisen; das Klima konnte sich ändern durch Veränderung der atlantischen Strömungen in Verbindung mit der Streckung der arktischen Strömungen und Senkung von Grönland. Wir haben also für Nordcanada oder Grönland keine Beweise für ein tropisches Klima; aber geographische und botanische Thatsachen sprechen für eine warme Temperatur wenigstens in der Kreidezeit und für ein kälteres und ungleicheres im Eocan. Die Similkameen-Flora von British Columbia würde für eine fernere Abnahme der Temperatur im Miocan sprechen. Die Floren von Alaska in so hohen nördlichen Breiten enthalten neocome und eocene Arten und stehen in klarer Harmonie mit Grönland und Nordcanada.

Hierher noch: 22.

## Australien.

148. R. Etheridge (48) beschreibt aus dem im Hawkesbury Sandstone eingeschlossenen Schiefer und schieferigen Sandstein von Freshwater nahe zu Manly Oleandridius lentriculiforme n. sp., dem O. stenoneuron Schenk am nächsten stehen dürfte.

### Fossile Hölzer.

- 149. B. Renault et A. Roche (166) beschreiben aus dem terrain autumnien von Varolle bei Autun das Holz von Cedroxylon varolense n. sp.
- 150. F. Krasser (110) beschreibt aus der eocenen Ablagerung von Häring in Tirol ein fossiles Coniferenholz mit der Structur von Abies.
  - 151. F. Krasser (109). Vgl. Bot. J., XXI, 2., p. 437, Ref. 102.
  - 152. J. Folix (54) untersuchte die von H. Sjögren auf der Halbinsel Apscheron bei

Pereschkul gesammelten verkieselten Hölser. Dieselben fanden sich in den "Sumgait-Series" in reichlicher Menge in Gesellschaft von eben so reichlichen Cetaceenresten vor und sind wahrscheinlich eocanen Alters. Die Untersuchung ergab folgende Arten: Rhamnacinium affine nov. gen. n. sp., Combretacinium quisqualoides nov. gen. n. sp., Anacardioxylon uniradiatum n. sp., Sjoegrenia crystallophora nov. gen. n. sp., Ternstroemiacinium curvoides nov. gen. n. sp., Perseoxylon aromaticum Fel., Plataninium porosum Fel., Plataninium sp., Fegonium caucasicum n. sp., Taeniowylon porosum n. sp. und die Coniferenhölzer Pityoxylon cf. sibesiacum Goepp. sp., Physematopitys excellens n. sp. Diese Hölzer weisen subtropischen Charakter auf; die Familien, denen sie angehören, leben noch heute in Asien in ihren Repräsentanten. Pilzmycelen waren häufig in ihnen anzutreffen (man s. Ref. 8). F. vertheidigt auch seine auf die fossilen Hölzer angewandte Nomenclatur Caspary gegenüber.

158. A. Wichmann (218) weist H. Haas gegenüber aus der Literatur nach, dass das Vorkommen von Hölzern im Feuerstein wiederholt beobachtet und beschrieben wurde.

#### Fossile Harze.

154. . . . . (1). Man vgl. Bot. J., XXI, 2., p. 438. Ref. 105.

155. P. Dahms (35). Vgl. Bot. J., XXI, 2., p. 437. Ref. 104.
156. O. Helm (72). Vgl. Bot. J., XXI, 2., p. 438. Ref. 107.

# Allgemeines.

- 157. A. B. Rendle (167) unterscheidet nach dem Referat Höck's von der Palmengattung Nipadites Bowerbank sieben Arten und eine zweifelhafte; zwei früher hierher gerechnete Arten werden von der Gattung ausgeschlossen.
- 158. 0. Warburg (202). Fossile Reste der Begoniaceen sind bisher nicht bekannt geworden. Das liegt gewiss vornehmlich an der Zartheit und Saftigkeit der Blätter, die dadurch leicht der Verwesung ausgesetzt sind. Das fossile Vorkommen darf überall in ehemals tropischen Gegenden erwartet werden.
- 159. 0. Warburg (203) hält es für wahrscheinlich, dass es ehemals auch Formen der Datiscaceen in Europa gab, die aber noch nicht in fossilem Zustande entdeckt worden sind.
- 160. K. Schumann (179). Es giebt keine fossilen Reste, die auf Cacteen zurückgeführt werden müssen; der von Brongniart als Mamillaria Desnoyersii beschriebene Rest ist ein Zapfen der Conifere Brachyphyllum Desnoyersii Sap.
- 161. K. Schumann (180) lässt von den beschriebenen fossilen Bignoniaceenresten nur Catalpa crassifolia Newb. aber auch nur mit Wahrscheinlichkeit als hierher gehörig gelten.
- 162. A. Noé v. Archenegg (141) beschreibt die Normalform des Blattes von Liviodendron tulipiferum L.; stellt die beschriebenen fossilen Liriodendron-Blätter zusammen; beschreibt schliesslich ihm vorliegende atavistische Blattformen und weist ihren Zusammenhang mit den betreffenden fossilen Blättern nach. Als Hauptresultat der Studie ergiebt sich Folgendes: Die vorweltliche Stammart gliedert sich in eine Anzahl von Formelementen, welche bisher meist als selbständige Arten beschrieben worden sind. Dieselben soll man mit Liriodendron Procaccinii, als dem ältesten von Unger gegebenen Artnamen bezeichnen.
- 163. C. v. Ettingshausen (50) versucht die Formelemente der europäischen Tertiärbuche (Fagus Feroniae Ung.) nachzuweisen. Als Typus derselben betrachtet E. die von Unger in der Chloris protogaea, p. 106, t. 28, fig. 2-3 beschriebenen und abgebildeten Blätter und weist dann nach, dass viele nachher unter diesem Namen beschriebene Blätter nicht hierher gehören. E. stellt nun die verschiedenen Formen zusammen und zwar: 1. forma normalis, welche die Merkmale zweier Formelemente der Fagus silvatica in sich vereinigt; nämlich die Formen curvinervia und duplicato-dentata, und zwar am meisten jene der ersteren, welche an anormalen Trieben der Fagus silvatica vorkommt und bald ganzrandig, bald mehr oder weniger deutlich gesähnt erscheint. - 2. f. plurinervia zeigt die meiste Annaherung an die Normalform der nordamerikanischen Fagus ferruginea Ait.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

van welcher sie sich nur durch die einfackeren Zähne unterschnickt. Ist am fossilen Dinte der Rand verwischt oder ihnd leine Rebenzähne verhanden, so lässt sich kein Unterschied zwischen den beiden finden; underscht schlieset sich diese Form in des meisten Korlsmalen der Fagus Riedeniana Ettyska aus der Tostikestorn Australiens an. — 3. F. overlifelie; 4. F. oversta hat eine ausfallende Bestehung zur jepanischen F. Siebeldis Endl. — 5. F. dentats stiennt bei der Anwesenbeit von zuhlreicheren Besunktsnerven noch ausfallender mit F. ferruginen überein als die f. plurinervia. — 6. F. oblongate; 7. 1. maerophylla, 5. 1. nervesa; 9. 1. sublodata; 10. 1. attenusta; 11. 1. parviolia hat Beziehung zu Fagus Muchleri Ettych, und F. celastrifolia Ettych, aus der sustralischen Tortfärfermatism. Alle diese Formentelemente lassen sich auch an der Fagus silvatios machweisen; E. stellt zber auch F. Antipost als 12te Form zu E. Fereniae und sollen sämmtliche Formen die Deutendenz der F. silvatioa L., F. serugines Ait, und F. Siebeldis Endl. von der textiären F. Fereniae direct beweisen.

164. F. Krasan (108). Im Nordosten von der Stadt Aurilac Departement Cantal (Auvergne) sind die unmittelbar über dem Aquitan liegenden Larven wesentlich mit den Blattabdrücken der Buche durchsetzt. Schon v. Saporta sprach dieselbeu als eine fortschrittliche Modification der F. ferruginea Ait. an, die eine Variation der F. pristina Sap. aus dem Aquitanien von Manosque sei. Man erhält also die Reihe: F. pristina Sap. -F. ferruginea Ait. — F. pliocenica Sap. — F. silvatica L. In China lebt noch heute eine der F. pliocenica Sap. vollkommen entsprechende Buche und lässt sich dieselbe auch mit Nathorst's F. ferruginea fossilis ven Mogi identificiren. Auch die Frucht der Pliocinbuche zeigt in allen wesentlichen Eigenschaften die Uebereinstimmung mit F. silvatica. We immer also die Buchenbäume auf dem alten Continente gestanden sein mögen und welche Blattformen immer denselben ursprünglich eigen gewesen sein mögen; dennoch vertauschten sie im Laufe der aufeinander folgenden Generationen die früheren Formelemente mit anderen, bis sich schlieselich das Laub der F. silvatica herausbildete; es ist also die Berufung auf die Einwanderung nicht nothwendig; ein Bildungstrieb konnte die Ausgestaltung derselben, wenn auch nicht überall gleichzeitig, aber an den verschiedensten Orten des alten Continentes in gleichem Sinne ohne Betheiligung sagewanderter Formelemente vollsiehen.

165. 6. de Saperta (174) theilt mit, dass ein Vergleich der in der unteren Kreide von Portugal gefundenen Reste von dem Typus Nelumbium; ebenso der primitiven Nymphaeaceen mit den recenten Arten uns darüber belehrt, dass der Typus Nelumbium constant blieb und nur das Nervennets seiner Blätter allmählich regelmässiger ausgestaltete; der Typus der Cabombeen (Braseniopsis), bei dem die Carpelle kein Syncarpium bilden, ging wahrscheinlich den eigentlichen Nymphaeaceen voraus. Bei den primitiven Nymphaeaceen oder wenigstens bei gewissen Arten derselben stehen die zahlreichen und gleich grossen Lacumen im Innern der Stiele zerstreut; dech in der ferneren Entwicklung fusioniren sich die innersten dieser Lacumen in ungleiche und regelmässig vertheilte Grappen; dafür zeigen die Insertionsharben der Stiele und Stengel dieser primitiven Nymphaeaceen in ihrem Amsehen und Dimensionen Charaktere, die sieh allmählich verwischen und bei den recenten Hymphaeaceen endlich gaus verschwinden.

166. 6. de Saperta (175) erwähnt, dass die zahlreichen Reste der Nympheaceen im Aquitanien von Manosque theils su Noumbium, theils su den eigentlichen Nympheaceen, deren generischer Typus aber noch feetsusetzen sei, gehören. Die Nympheaceen im Oligocin von Alais (Gard), aus welchem S. Nymphaca Dumasii und N. Rousesti beschreibt, seigen desselbe Verhältniss. Während Nelumbium sich in Europa seit der zquitznischen Zeit nicht verändert hat, so umfassen die Nympheaceen verschiedene Typen und Formen, die in keiner directen Besiehung stehen zu den gegenwärtig in wärmeren Ländern lebenden. Eine jängst gestundene Frucht bestätigt dies; dieselbe weicht ebenso von Nymphaca ab; wie sie beine Uebereinstimmung mit Nuphar zeigt. Die glatten Wände dieser Frucht weisen zu einen Fruchtknoten ehne Samenträger wie bei Nymphaca hin; aber ohne einen Hals zu bilden, wird er unmittelbar mit einer von den, wie es zeheint, mit einander nicht verwachsenen Narben gekrönten Scheibe bedeckt.

167. G. de Separta (177) vergleicht die tertiären Pflanzen Frankreichs mit den actuellen der Provence. Er weist aus den fossilen Floren von Aix (oberes Eogän), Saint-Zacharien (unteres Oligocan), von Céreste und Bois d'Asson (Aquitanien) einerseits die Stammeltern solcher Arten nach, die im Gebiete nicht mehr existiren und trennt von diesen die Arten, deren Nachkommen noch heute das Gebiet bewehnen. Erst vom Aquitanien an kennt man die Typen: Alnus glutinosu, Corylus Avellana, Carpinus Betulus, Querous Bobur, Qu. Tossa, Qu. infectoria, Platanus, Liquidambur, Liriodendron, Ficus Carios, Tilia, Carya, Pterocarya, Rex Aquifolium, Acer Pseudoplatanus, A. platanoides, Sorbus torminalis. Von einigen dieser Arten weist S. die Wanderung nach.

168. C. v. Ettingshausen (51) hat bezüglich seiner Theorie der Entwicklung der jetzigen Floren der Erde aus der Tertiärflera folgende Ausichten. Man habe anstatt die Thatsachen der Phytopaläontologie zu berücksichtigen, Hypothesen der Pflanzenwanderung aufgestellt. Diese habe wohl einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Floren, aber die jetzige Vertheilung der Pflanzenarten kann man durch sie allein nicht erklären. Geographen und Geologen müssen sich gegen solche Hypothesen der Anhänger der Pflanzenwanderung sträuben, wie z. B. die der einstigen Landverbindungen zwischen Europa und Amerika nach Australien u. s. w. Wie die endemischen Arten in die Flora Australiens gelangten, darauf giebt die Tertiärstora Australiens die Antwort. In derselben kommen Almus-Arten vor, die in nächster Verwandtschaft mit europäischen Arten stehen; ebenso Fague-Arten aus der Abtheilung Eu-Fague, die heutzutage ebenfalls nicht in Australien leben, aber der nordamerikanischen, sowie der europäischen Buche nächst verwandt sind. Die der jetzigen australischen Flora fremden Typen waren aber schon ursprünglich in Australien, lehten in der Tertiärzeit mit den echt australischen Typen zusammen. Diese Mischung der Florenelemente kommt in allen Tertiärfloren der Erde vor; denn es ist z. B. unzweifelhaft, dass in der Tertiärflora Europas auch echt australische Pflanzentypen vorkommen. So gelangt man zur Annahme einer die Elemente aller Floren enthaltenden Stammflora, aus welcher sich die jetzigen Floren entwickelt haben. Die Verschiedenheit dieser Floren beruht auf der Differensirung des Hauptelementes; die Gemeinzamkeiten aber auf der Erhaltung, eventuell Weiterentwicklung der Nebenelemente oder accesorischen Elemente jeder Flora. Es lässt sich demnach behaupten: Der allgemeine Charakter der Tertiärfiera der Erde bestand in dem praprünglichen Beisammensein der Florenelemente. Die Gattungen und Arten der fossilen Pflanzen sind um so mehr polymorph, je älter die Floren sind, denen sie angehören, so Credneria. Nahe verwandte Pflanzenformen der Jetztwelt convergiren gegen einander gegen die Tertiärzeit zu oder in dieser Zeit, so dass sie endlich zu Urstammformen verbunden oder in solchen aufgehend gedacht werden müssen. Wir können im Allgemeinen annehmen, dass die Verbreitungsbezirke der tertiären Stammarten grösser waren als die ihrer jetzt lebenden Descendenten, insbesondere dann, wenn die letzteren auf verschiedene Bezirke vertheilte adelphische Arten darstellen. Dass eine Art nur an einem einzigen Ort entsteht und von demselben aus sich in allen möglichen Richtungen verbreite, wird gewiss unzählige Male stattgefunden haben und noch stattfinden; es muss aber auch angenommen werden, dass Arten gleichzeitig an vielen Orten entstehen und sich weiter verbreiten konnten. Dies gilt wenigstens für solche Arten, die eine grosse Verbreitung haben, welche durch Wanderung nicht erklärt werden kann. In diesen Fällen der Polygenie muss die Abstammung von entsprechend verbreiteten Tertiärarten oder noch weiter surück von Kreidearten angenommen werden; überhaupt je näher wir dem Ursprunge des Pflansenreiches stehen, um so einfacher, ärmer an Formen und gleichförmiger finden wir die Flora. Seine Ansichten sucht nun der Verf, mit der Aufzählung der weit verbreiteten Pflanzen zu etitigen; dieselben beweisen, dass eine Art mehrere Entstehungscentren gehabt haben muss und dess jene verbreiteten Pflanzen, die auch in Australien vorkommen, schon ursprünglich bei Ausschluss der Wanderung dort vorgekommen sein müssen. Die Art seiner Beweissthrung seigt sich z. B. an folgenden Beispielen. Cyperus globulus All. im tropischen und gemässigten Asien weit verbreitet; weniger im tropischen Ostafrika, auf den Mascareneninseln und in der Mittelmeerregion, erscheint in Queensland an zwei Localitäten, in Victoria nur am Hume River. Die Exemplare von letzterer Lecalität haben nach Bentham eine auffallend dunklere Färbung der Aehrchen und kommen dem ostindischen Cyperus Junghuhnii Mig. sehr nahe. Niemand wird behaupten wollen, dass die letstere Art von Ostindien nach Australien gewandert sei und dort sich in den Cyperus globulus verwandelt habe. Die Annäherung des C. globulus von Hume River sa dem C. Junghulmii erfolgte doch gewiss unabhängig; würde jener aber nur um einen Schritt weiter gegangen sein, so wäre die letztere Art entstanden. Nachdem der weit verbreitete Cyperus polystachyus Rottb. in Ostindien mehrere nahe verwandte Arten hat, deren gemeinschaftlicher Ursprung nicht zweifelhaft ist, so kann man nicht annehmen, dass nur Eine derselben nach Australien gewandert ist; es muss daher dem dort vorkommenden Cyperus polystachyus ein eigenes Entstehungscentrum zugeschrieben werden. Cyperus cephalotes Vahl, in Ostindien siemlich weit verbreitet, ist in Australien bis jetzt nur an der Rockingham Bay in Queensland gefunden worden. Diese Art zeigt eine seltsame Verdickung an der Basis des Pericarps. Man könnte hierin einen Beleg für die Einheit ihres Vegetationscentrums finden wollen, da eine so eigenthümliche Bildung doch nur einmal zu Stande kommen würde. Diese Ansicht wird aber durch die Thatsache widerlegt, dass auch bei einigen anderen Cyperus-Arten, die zu verschiedenen Gruppen gehören, daher keinesfalls das gleiche Bildungscentrum haben können und bei einer Scirpus-Art dasselbe Merkmal vorkommt. Cyperus distans L. ist eine cosmotropische Art, welche, obgleich zur Abtheilung Eucyperus gehörig, mehr die Tracht einer Art aus der Abtheilung Diclidium an sich trägt, wurde in Australien bis jetzt nur an einigen Localitäten in Queensland gesammelt. Es ist nicht annehmbar, dass Arten, welche verschiedenen Abtheilungen angehören, deshalb, weil sie eine Fruchtähnlichkeit zeigen, aus einem Vegetationscentrum hervorgingen. Dieser Fall kommt aber bei Cyperus nicht selten vor.

- 169. F. Regel (159). Man s. Bot. J., XXI, 2, p. 401, No. 147.
- 170. H. Haas (71) erwähnt kurz die charakteristischen Floren der verschiedenen Erdepochen.
- 171. K. Schumann (181) giebt auf p. 525—598 seines Lehrbuches der systematischen Botanik eine gedrängte aber gut übersichtliche, nach den geologischen Formationen geordnete Geschichte der Pflanzen der Vorwelt. Aus der Zusammenfassung heben wir jene Folgerung des Verf.'s hervor, dass in grossen Zügen das Auftreten der Pflanzengruppen mit der Anordnung übereinstimmt, welche das natürliche System darstellt.
- 172. W. C. Williamson (216) resumirt nach dem Ref. Zeiller's die Umstände, unter denen die Mineralisation der pflanzlichen und thierischen Gewebe bei Gegenwart von Kieselsäure oder Kalkcarbonat stattfinden kann.
- 173. E. Potonié (156) giebt eine Zusammenfassung über die Verschiedenheit des Versteinerungsprocesses.
- 174. J. J. Stevenson (195) bespricht die verschiedenen auf die Entstehung der Anthracite bezüglichen Hypothesen und legt seine eigene auf die Anthracite Pennsylvaniens gegründete Ansicht dar.
- 175. J. W. Dawson (39) bespricht in seiner Präsidialrede die Wichtigkeit der fossilen Pflanzen für den Geologen. Mit ihrer Hilfe lässt sich das geologische Alter einer Ablagerung und die klimatischen Verhältnisse, unter welchen sie stattgefunden, bestimmen, wie er dies vorzüglich an Nordamerika entnommenen Beispielen nachwies.
- 176. F. H. Knewiten (106) bespricht die Wichtigkeit der fossilen Pflanzen für die Geologie; er kann dies insbesonders an den amerikanischen fossilen Floren nachweisen, dass sie in den meisten strittigen Fällen die Entscheidung der Altersbestimmung gaben.
- 177. E. Potonié (155). Referat über einen Vortrag, gehalten im vierten naturwissenschaftlichen Feriencursus für Lehrer an höheren Schulen, in welchem die Bedeutung der Phytopalaeontologie erörtert wird.
- 178. Lester F. Ward (204) plaidirt nach dem Ref. Zeiller's für die "neue Botanik", die die Pfianzenwelt von allen Gesichtspunkten aus betrachten soll; weshalb er bedauert, dass auf den botanischen Lehrstühlen sowohl in Amerika wie in Europa der Paläontologie so wenig Wichtigkeit beigelegt wird.

- 179. E. Bureau (23) beschreibt nach dem Ref. Zeiller's die fossilen Pflanzensammlungen des Pariser Museums d'histoire naturelle. Dieselben umfassen heute beiläufig 70 000 Stücke, darunter auch Abdrücke aus dem Senon von Aachen.
- 180. W. C. Williamson (215) setst nach dem Ref. Zeiller's den 1893 begonnenen Generalindex seiner Arbeiten fort; in diesem sweiten Theile umfasst er die Sphenophylleen und Lycopodineen.
- 181. R. Zeiller (227) referirt die im Jahre 1892 erschienenen Arbeiten phytopaläontologischen Inhalts.
  - 182. R. v. Regel (160). J. Th. Schmalhausen.

# XX. Pharmaceutisch-Technische Botanik.

## 1894. Mit Nachträgen aus 1893.

Referent: Dr. A. Voigt (Hamburg).

#### Schriften verzeichniss.

(Die unter " "angeführten Titel sind nur dem Sinne nach angegeben, da dem Ref. die Originale nicht zu Händen waren. Ph. = Pharmacie, pharmaceutisch etc. Ch. = Chemie, chemisch. A. = Apotheker.

- Abercrombie, W. H. Tea culture in Japan. Consular Rep. U. S., 1894, Sept., p. 130-132. (Ref. 80.)
- Adolphi, A. W. Eigenschaften und Desinfectionswerth des Abietineen-Theers und des Acetum pyrolignosum. — Ph. Z. f. Russland, 1894, p. 548 u. Ph. Z., 1894, p. 429.—431.
- Zur Kenntniss des Espentheers. Arch. d. Ph., 1894, 321—328. J. d. ph. ch., 1894, p. 534 u. Arch. d. scienc. biol., 1894, Bd. III. (Ref. 279.)
- 4. Adulteration Committee. "Ueber Droguenfälschung." Bull. Ph., 1894, p. 320.
- 5. Adwujewski. Nachweis des Mutterkorns. Ph. Z. f. Russland, 1894, p. 245.
- 6. Alberts, Lz. & Co., G. Groenhart geen Geelhart. Sept. 1894.
- Allen und Moore. "Untersuchung von Ingwerproben". The Analyst, 1894, p. 124. (Ref. 239.)
- 8. Alpine, Mr. Homeria collina. Ph. J., 1893/94, p. 350. (Ref. 73.)
- Altamirano, Fern. The pharmacologie of fourteen mexican plants. Therap. Gaz., XVIII, 1894, p. 577.
- Andrée, A. Weisse Ipecacuanha zwischen Radix Senegae. A. Z., 1894, p. 23. (Ref. 205.)
- Armendariz, E. Estudio de los ejemplares remitidos con el nombre de "Cera vegetal". A. d. Inst. med. nat. Mexico, 1894, I, p. 1—7.
- Arnaudon, J. J. Sur les seies végétales et en particulier le Kapok de l'Inde.
   (Bombax pentandrum et Eriodendron anfractuosum.) Monit. scient., 1893, p. 693. (Ref. 366.)
- De l'algarobille (Caesalpinia melanocarpa) de l'Amerique méridionale. J. d. ph. ch., 1894, II, p. 326.

- 14. Arnst, Th. and Hart, F. Zutammenstaung einiger Gewitere. Z. ang. Ch., 1898, p. 186, 1 Tab.
- 15. Arrakfabrikation auf Betavis. C. f. Best. u. Par., 1694, No. 3.
- : 16. Asboth, A. Die Analyse der Semensten. -- Ch. Z., 1894, p. 82.
  - Aschan, O. und Hjelt, E. Ueber finaltindisches Terpentinö!. -- Ch. Z., 1994,
     p. 1566. (Ref. 277.)
  - 16. Aweng, E. Ueber den Succinit. Arch. d. Ph., 1894, p. 669-688. (Ref. 281.)
  - Bach, O. Ueber Volumen und Gewicht der Mehle. Ch. Z., 1694, p. 484.
     (Ref. 384.)
  - 20. Badakow, A. Fructus Bel, Aegle Marmelos Corr. (J. D.) Moekan. (Ref. 120.)
- 21. Baerwald. Amarantus polygamus. Ph. Centralh., 1894, p. 165. (Ref. 231.)
- 22. Balata. Mimusope Balata. Ph. J., 1898/94, p. 1089. (Ref. 260.)
- Baldacci, Ant. Relazione interno al Piretro insethicida di Dalmazia o Pyrethrum cinerariaefolium Trev. 8º. 16 p. Bologna (Generelli), 1894.
- Balland, A. Recherches sur les blées, les farines et le pain. Vol. 1 u. 2. 1. u.
   éd. 8º. 306 p. Limoges et Paris (Ch. Lavayelle), 1894.
- 25. Observations sur les farines. C. r., CXIX, 1894, p. 565—567. (Ref. 385.)
- Baltet, Ch. Sur la fécondité de la Persicaire Géante. (Polygonum sacchalinemse.)
   C. r., XCVIII, 1894, p. 607.
- Bamberger, M. Zur Kenntniss der Kantherrhoen-Hurne. S. Ak. Wien, 1893, p. 384—343.
- Bancroft, Th. L. Note en Bungwall. (Blechmun serrelatum Rich.) an aboriginal food. — Pr. Linn. Soc. New S. Wales, IX, 1894, p. 25—26. (Ref. d. Band Pteridoph. Ref. 288.)
- 29. Carissa ovata. Ph. J., 1894/95, p. 253. (Ref. 56.)
- Barbier, Ph. und Bouveault, L. Sur une acctene non saturée nouvelle. C. r., 1894, CXVIII, p. 983—986.
- 31. Sur l'aldehyde de l'essence de lemongrass. Id., p. 1052-1054.
- 52. Sur le géraniol de l'essence d'Andropogon Schoemanthus. Id., p. 1154—1157.
- 38. Sur la constitution de licareol. Id., 1208—1211.
- Sur la constitution du rhedinol de l'essence de Peturgenium. Id., CXIX, p. 334—337.
- Sur l'entence de la Pelargeainta de la Réunion. Id., p. 281.
   Barbier, Ph. s. Monnet.
- Barbosa, Rodriguez, J. Eclogae plantarum novarum. Gentr. d. mms. bot. de Amazenas. Bot. 1685—1821. Bio de Janeire, 1694. (Ret. 21 a.)
- Bardeleben, P. Kurses Espetiterium der officinallen Pflanzen und Pflanzenfamilien aur Vorbereitung für das Gehälfentxamen und für Sendirende der Pharmetie und Medicin. 8º. III. 112 p. Königsberg i. Pr. (Gräfe u. Unger), 1894.
- Barfuss, J. Die Gerbe, ihre Calter im freien Lande und anter Glas, nowie die Verwerthing ihrer Früchte. 8º. 98 p. 90 fig. Neudamm (Neumann), 1894.
- Barker, Harold C. "Pycnanthe lanceolatum". Am. J. of Ph., 1694, p. 65. (Ref. \$19.)
- 40. Pyonanthe Mnifelium". Id., p. 169.
- 41. Barklay, John. "Safranuntersuchung". Ph. J., 1898/94, p. 692. (Ref. 108.)
- 42. Barret, A. "Untersuchung von Citronenol". Ph. J., 1894/95, p. 94 fl. (Ref. 299.)
- 48. Barrow, D. N. Sugar Case. Louisista St. Bull. 26. p. 945. Bartel, s. Schröder.
- 44. Bartela. Ueber Cassavebret. Sitzh. d. Ges. n. Fr. Berlin, 1898, p. 7.
- Bartels, W. Studien über die Cangoera und deren Stemmpflente. (J. D.) 8°.
   Bartels, W. Studien über die Cangoera und deren Stemmpflente. (J. D.) 8°.
- Barthelat, G. J. Countibution à l'étude histologique des Zingiburacées. Ec. sup. d. Pharm. d. Paris. 4º. 86 p. 4 Taf. (Lens le Saumint), 1693. (Ref. 193.)

- 47. Bartolotti, P. "Kamala and Rattlerio". Att. d. R. A. Lincei, 1698, and Chi. chim. ital. T. 24, I. (Ref. 157.)
- 48. Bastin, Ed. S. "Das Stärkemeld der Wurzeldsognen". The A.-Ill. Coll. of Sh., Bd. II, 2. Mit 26 Abb. and Ph. J., 1982/98, p. 745—769.
- The starches in subterranean stem drugs. (Forte.) The A. Chicago, und
   J., 189904, p. 245—267. (Ref. 185.)
- "Die Starke der Cacaesorten des Handele". Am. J. of Pharm., 1894, p. 369. (Ref. 113.)
- 51. Economic Betany. Am. J. of Pharm., 1894, p. 283-298.
- 52. Structure of Asaram canadense. Id., 1894, p. 574-590. Fig. (Ref. 234.)
- 53. Structure of Podophyllum. Id., 1894, p. 417—424. (Ref. 208.)
- 54. Structure of Geranium maculatum. Id., 1804, p. 516—522. (Stof. 296.)
- 55. Structure of Heachera americana. Id., 1894, p. 467—478. (Ref. 212.)
- 56. Batchelor, J. and Miyebe, K. Ainu economic plants. Trans. of the Asiatic Soc. of Japan, 1698. Vol. XXI, p. 198—240. (Ref. 14.)
- 57. Batoum (Russland). Süssholzhandel in —. Consularbericht d. Ph. J., 1894/95, p. 285. (Ref. 216.)
- 58. Baumwollenöl-Production. Milwaukee Acker- u. Gartenbaustg., 1694. (Ref. 845.)
- 59. Bay, J. Chr. Materials for a monographie of Inulin. Tr. Ak. o. Sc. St. Louis, 1898, p. 151—159.
- 60. Bibliographie of tanneids. Miss. Bot. Gard, ♥, 1894, p. 61—87.
- Beadle und Little. "Cellulosexanthogensaures Natron." Journ. of the Frankl. Inst. Aug. 1894. (Ref. 877.)
   Beadle, s. Cross.
- 62. Beal, W. J. A popular account of the trees of Michigan and their uses. Grand Rapids Demokrat, 1894. Apr. 22.
- 63. Beauvizage. Texicité des graines de Ricin. Ann. d. soc. hot. de Igon, 1898/94, XIX. Paris (Baillière), 1894. (Ref. 156.)
- 64. Becheraz, Ach. Ueber die Sekretbildung in den schleogenen Gängen. Misch. d. naturf. Ges. Bern, L, 1894, p. 74—109. 1 Taf. Beck, a. Freund.
- Beckurts. Chemische Kenntniss der Cacaobohne. Ph. Centralk., 1894, p. 839.
   Hygien. Bundech., 1894, p. 821.
- 66. Jahresbericht der Pharmacie, 28., 1893. Göttingen, 1894.
- Werthbestimmung von Droguen. Vortrag Natf. Vers. Wien, 1894. Ap.-Zig., 1894, p. 750. Ph. Zig., 1894, p. 676. Ph. Centr., 1694, p. 566. (Ref. 26.)
- 68. Beeson, J. L. A Study of the Constituents of the Nodes and Internodes of the Sugar cane. Am. Ch. J., 1894, XVI, p. 457—464. (Ref. 380.)
- 69. Béhal et Choay, E. Composition quantitative des creosotes de bois de hêtre et de bois de chêne. J. d. ph. et de ch., 1894. 15 août u. Ch. Zig., 1894, p. 884. C. r., CXIX, 1894, p. 166—169.
- Composition qualitative des creosotes officinales de bais de hêtre et de bois de chêne.
   C. r., CXVIII, 1894, p. 1189—1142.
- 71. Behrens, J. Physiologische Studien über den Hopfen. Flora, 1894. p. 361-598.
- Weitere Beiträge zur Kenntniss der Tahakspflanze V. Der anatomische Rau und die Bestandtheile des Tahaksblattes in ihner Begiehung zur Brennbarkeit. Landw. Vern-Stat., XIIII, p. 271—301.
- Beissner, L. Der amurische Korkbaum (Phelledendren amurense Rh.). Mitth.
   D. Dendr. Gea., 1894. (Ref. 378.)
- Benedikt, R. und Strache, H. Zur Analyse der ätherischen Cele. -- S. Ak. Wien, 1893, 26., p. 261-268.
   Fig. und Monatsheft f. Ch., 1894, p. 270.

- Bennet, R. L. und Irby, G. B. Experiments with Cotton. Arkans. St. Rep., 1893, p. 85—107.
- 76. — Cotton. Id. Bull., 27., p. 70—72 u. B. 81, p. 23—24.
- Bent, Th. J. The Myrrh and Frankincense country. Pr. R. Geogr. 8. durch Ch. a. Druggist, 1894. Vol. XLV. p. 614. (Ref. 249.)
- 78. Berberis lycium. Am. Drugg. a. Ph. Rec., 1894, p. 184. (Ref. 204.)
- Berendes, J. Der angehende Apotheker. Bd. II. Botanik, Pharmacognosie und spec. Pharmacie. Halle, 1894.
- Berg und Schmidt. Atlas der officinellen Pflanzen. Herausgegeben von A. Meyer und K. Schumann. Lief. 9—12. Leipzig (A. Felix).
   Berghe, van den, s. Grisard.
- 81. Beringer, M. "Myricaarten". Amer. J. of Pharm., 1894, p. 220. (Ref. 69.)
- 82. Berkhout, A. H. De Kinakultuur op Java. Indische Mercur, 1894.
- 88. De Oost-indische Houtsoorten, vornamelijk Djatihout, Hare Exploitatie en de Handel daarin op de europaesche Markt. — Bull. Kolon. Mus. Haarlem, 1894, Mai, p. 18—27.
- Bernhardi, J. Experiments in the destillation of the oil of the male fern. Bull. of. Ph., 1894, p. 7.
- Bersch, J. Die Verwerthung des Holzes auf chemischem Wege. 2. Aufl. 68 Abb. Wien, 1894.
- Bertram, J. und Gildemeister. Zur Kenntniss des Rosenöls. J. f. prakt. Ch., 1894, 49, p. 185—196. (Ref. 322.)
- 87. Bertram, J. und Walbaum, H. Ueber Isoborneol. Id., p. 1-15.
- 88. — Ueber das Vorkommen von Camphen in ätherischen Oelen. Id., p. 15—19.
- 89. Ueber das Resedawurzelöl. Id. 1894, 50, p. 555,-561. (Ref. 321.)
- 90. Bertrand, G. Sur la composition chimique de l'essence de Niaouli. C. rend. CXVI, 1893, p. 1070—1078.
- 91. Sur le latex de l'arbre à laque et sur une nouvelle diastase contenue dans ce latex. C. rend. hepd. d. l. Soc. Biol. à Paris, 1894. 9 juin. (Ref. 265.)
- 92. Sur le latex de l'arbre à lac. C. r., CXVIII, 1894, p. 1215—1218. Bevan, J. s. Cross.
- Bhan Daji. Oel von Hydnocarpus inebrians. Allg. Med. Centr.-Ztg., 1895, p. 783.
- 94. Biedermann, R. Chemisch Technisches Jahrbuch 1892—1898. Berlin (Heymann), 1894.
- 95. Biginelli, P. Nuova sintesi di cumarine. Att. d. r. Ak. d. Lincei Cl. d. sc. fis. mat. e nat. S. IV, vol. III, 1894, p. 344—352.
- 96. Bird. Deemetinised Ipecacuanha. Ch. a. Drugg., 1898, p. 300. (Ref. 222.)
- 97. "Scammonium". Ph. J., 1893/94, p. 706.
- 98. Birnbaum, E. Pflanzenbau. 2. Aufl. 8º. IV. 160 p. Berlin (Parey), 1894.
- Bitto, Bèla von. Ueber die Zusammensetzung der reifen Papricaschote. Land. Vers. St. LXII, 93, p. 369-379.
- 100. Blanc, E. Le coton en Asie centrale et en Algérie (?) durch B. Soc. Bot. France, 1894, p. 531.
- Blasdale, W. C. Notes on two oil bearing plantes. Erythea, 1894, p. 156. (Ref. 398.)
- Blochmann, Ida M. Californian herb lore III, IV und V. Erythea, 1894,
   p. 9—10, 39—40 und 162—163. (Ref. 1.)
- Blount, A. E. Notes on Canaigre. Neu-Mexico St. Bull., 1893, 11. p. 17—19 und
   14., p. 37—44. (Ref. 230.)
- 104. Bocquillon-Limousin, H. Formulaire des Alcaloides et des Glucosides. Paris (Raillière), 1894.
  Boemer, s. Uffelmann.

- Boley, L. H. Some recent chinise vegetables. Bull. of the Corneil Agr. Exp. Stat. 67, 1894, p. 32. 2 Taf.
- 106. Bondurant, A. J. Tabacco. Alabam. St. Bull. 54., Febr., p. 18-29. (Ref. 99.)
- 107. Boorsma, W. G. Eerste Resultaten van het verrichte onderzoek naar de plantenstoffen van Nederlandsch Indie. Med. uit s'Landplant., XIII, 1894. 8°. 86 p. Batavia. s'Grovenhage (Kolff. Co.), 1894. (Ref. 17.)
- 108. Bottler, Max. Ueber die technische Verwendung von Kauri und Manilacopal. Dingl. Pol. J., 1898, 287, p. 88—91.
- 109. Ueber physikalische Eigenschaften der Kopale. Id., 1893, 288, p. 21–22.
- 110. Bouchardat. Sur l'essence de l'Aspic (Lavandula spica). C. r., CXVII, p. 53-56. (Ref. 311.)
- 111. Présence du camphèn dans l'essence de l'Aspic. Id., p. 1094 -- 1096. (Ref. 327.)
- Bourlier. Culture d'acacias australiens en Algérie. Extr. d. l. Rev. d. sc. nat. appl., 1894, No. 15. 8°. 6 p. Versailles (Cerf. Co.), 1894.
- 113. Bourquelot. Les hydrats de carbone chez les champignons. Bull. soc. myc. de France. 1894, p. 183.
- 114. Sur la présence de l'éther méthylsalicylique dans quelques plantes indigènes. Bull. d. Soc. Bot. France, 1894, XXXVII—XLI. J. d. ph. ch., 1894, p. 433. C. r., 1894, CXIX, p. 802—804. (Ref. 39.) Bouveault, s. Barbier.
- Bracci, Flaminio. Manuale di olivicoltura ed oleificio. 8º. VIII. 192 p. Fig. Milano (Vallardi), 1894.
- 116. Brand, J. Die Borsäure ein steter Begleiter des Bieres und ein wesentlicher Bestandtheil des Hopfens. Zeitschr. f. d. ges. Brauwesen, 1892, p. 426. (Ref. 65.)
- 117. Brandis, D. Forstwirthschaft in Natal. Allg. Forst. Jagd-Z., 1894, p. 141—148.
- 118. "Dipterocarpeen". Linn. Soc. d. Ph. J., 1894/95, p. 497. (Ref. 268, 330 u. 854.)
- 119. Brandl, J. Die Manacawurzel. (Brunfelsia Hopeana.) Zeitschr. Biol. 31, p. 251-292.
- Bredt, J. Ueber die Constitution des Kampfer. B. d. d. chem. Ges., 1894, II, p. 2092—2099.
- Brestowski, A. Handwörterbuch der Pharmacie. 2. Bd. Wien, Leipzig (Braumüller), 1894.
   Bronnert, s. Schneegans.
- 122. Brooke, Edw. "Unterscheidung von Piper Cubeba und P. ribesioides." Ph. J., 1892/93, p. 732.
- 122a. Browne, cf. Kew Bulletin, 462.
- Brückner, Lampe, Co. Berlin. Bericht über den Droguenhandel, 1893 u. 1894,
   A. Z., 1895, p. 134.
- 124. Brusse, P. A. De toekoms der Kinecultuur op Java. Indische Mercur, 1894.
- 125. Buchsbaumholz. Oestr. Forstz., 1894, p. 66. (Ref. 356.)
- 126. Bukowski. Ueber die Verfälschung des Thees und ein neues Surrogat desselben. Zdrowia 1893, d. Ph. Zeitschr. f. Russland, 1894, p. 534. (Ref. 83.)
- 127. Burgerstein, A. Biologie und Culturgeschichte des Feigenbaumes. Wien, Illustr. Gartenztg., 1894, p. 3.
- Busse, W. Ueber Gewurze: Pfeffer. Arb. d. Kais. Gesundheitsamts, IX, 1894,
   p. 507—536. (Ref. 150.)
- 129. Cacao, Drying. Roy. Gard. Trinidad. Bull. 23, p. 273-274.
- 130. Cambon, J. Les forêts de Cèdre, Notice sur les forêts de l'Algérie. Alger. (Mustapha), 1894.
- 131. Caesar und Loretz, Halle Berichte.
- 132. Canadabalsam. Drug Reporter d. Ph. J., 1894/95, p. 374. (Ref. 276.)
- 133. Canevari, A. Coltivazione della pianti industriali. 8º. 195 p. Fig. Milano (Vallardi), 1894 (cf. d. Ber. Allg. Pflanzengeogr. Ref. 219.)
- 134. Capuron-Ludeau. Le liège et sa production. Rev. d. sc. nat. Appl., 1894, p. 3. Carr, s. Dunstan.

- 135. Carstensen, C. Ansländische Culturpflamen f. d. Unterr. bearbeitet. 3º. VI. 58. p. Braunschweig (Wollermann), 1894.
- 136. Cassen. "Extractum Aconiti". Ph. J., 1893/94, p. 901. (Ref. 199.)
- 137. Castelli, Mg. Studie chimico del Rhammus alaternus. Extr. d. Gaz. d. Farm., 1884, fasc. 2—6. 89. 14 p. Acqua (Dina), 1894. Cayallo, s. Hummel.
- 188. Celley, J. Sanguinaria Canadensis. Am. J. of Ph., 1894, p. 189. (Ref. 112.)
- 139. Chalmont, G. de. Soluble Pentoses in Plants. Am. Ch. J., 1898, XV, p. 21-38.
- 140. Pentoeans in Plants. Id., 1894, XVI, p. 218-228 u. 589-611.
- Chapmann, A. "Hepfenöl". Traus. of Ch. Soc., 1894, p. 54 u. The Ch. news, 1894, p. 802. (Ref. 809.)
- 142. Chininfabriken, Vereinigte. Frankfurt a. M. Neue Arsneimittel. Choay, s. Behal.
- Ciamician, G. und Silber, P. Ueber das Leucotin. B. d. d. ch. Ges., 1898, p. 777.
- 144. — Ueber das Paracotoin. Id., p. 2340.
- 145. Alkaloide u. Granatwurzelrinde, III. Id., p. 2738—2753. Bologna, 1893.
- 146. Die Alkaloide u. Granatwurzelrinde, IV. Id., 1894, p. 2850—2861. (Ref. 174.)
- 147. Supra un nuovo principio della vera corteccia di Coto. B. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 841—850. Extr. d. Mem. d. real. Ak. d. sc. d. Bologna, S. V. T. 4, 1894. 4°. 16 p. Bologna (Gamberini u. Permezziani), 1894. (Ref. 192.)
- 148. Cinchona Anpflanzungen auf Java. Nederl. Tijdsch. v. Pharm. April. (Ref. 177.)
- 149. Cinchonacultur in British Indien. Soc. Arts d. Ph. J., 1894/95, p. 267. (Ref. 176.)
  150. Cinchonaculturen in Madras. Planters Gazette d. Brit. a. Col. Drugg., 1898
- Cinchonaculturen in Madras. Planters Gazette d. Brit. a. Col. Drugg., 1893,
   p. 555. (Ref. 178.)
- 151. Clautriau. L'azote dans les capsules de Pavot. Bull. d. soc. belg. d. Micr., XVIII.
- 152. Localisation et signification des alcaloids dans quelques graines. Ann. soc. belg. d. micr., XVIII, 1894, p. 33—54.
- 158. Clayton, E. G. "Unterscheidung von Citronen- und Orangenschalen". The Analyst, 19, p. 134—135.
- 154, Cohn, H. Ueber Cacao als Nahrungsmittel. Zeitschr. f. phys. Chem., 1894, p. 20.
- 155. Cohnstein, W. Ueber den Einfluss des Theobromins, Coffeins und einiger zu dieser Gruppe gehörenden Substanzen auf den arteriellen Blutdruck (M. J. D.). 46 p. Berlin, 1892.
- 156. Collet, Octav. La culture du café, La Libéria. 8º. 24 p. Bruxelles (Weissenbruch), 1894.
- 157. Collin, C. "Catha edulis". J. de ph. et ch., 1893, p. 387. (Bef. 40.)
- 158. Comes, O. La coltivazione sperimentale dei tabacchi nell'anno 1893. 8º. VI. 122 p. Boma (Bertaro) 1894.
- 159. Conrady. Ueber das Galbanumharz. Arch d. Pharm., 1994, p. 98-130.
- 160. Convay. Specific Gravity of Sandal wood oil. Ph. J., 1898/94, p. 145.
- 161. Coronedi, G. "Wirkung von embeliasaurem Ammonium und den Alkaloiden aus Punica granatum". — Ann. d. chim. et d. farm., 1894, I.
- 162. Cotton. La traité des gommes au Senegal. J. de ph. et d. chim., 1898, p. 598. (Ref. 244.)
- 168. Conneler, C. Geber das Vorkommen von Pentosan in verschiedenen Pflanzen und über daraus hergestellte Handelsartikel. Münd. forstl. Heft. 4, 1894, p. 84—95. Cownley, s. Paul.
- Cracau, J. Der Droguist. Theor. u. Prakt. Handb., Ausg. A u. B., Buch 3, Bota-nik. 8°. V. 242 p. 1 Taf. Zittau (Pahl), 1894.
- Cross, C. F., Bevan, E. F. und Beadle, C. Die Chemie der Pflanzenfasern, Cellulesen, Oxycellulesen und Lignecellulesen. — B. d. D. Ch. Ges., 26, 1898, p. 2520—2533.

- 166. Cross, C. F., Bevau, E. F. und Beadle, C. Die matürlichen Oxycelluloseu. Id., 27, 1894, p. 1061—65. Crosa, s. Paterno.
- 167. Culbertson, Gleen. Some notes on the Leguminosae of Siam. Bot. Gaz., XXI, 1894, p. 498. (Ref. 11.)
- 168. Culley, J. "Das Tannin von Punica granatum". A. J. of Ph., 1894, p. 280. (Ref. 175.)
- 169. Dafert, W. Relatorio annual de Instituto agronomico do estado de São Paulo (Brasil) em Campinos 1898. Estudos sobre o café.
- 170. Der Nährstoffbedarf des Kaffeebaums. Landw. Jahrb., 1894, I.
- Daikuhara, G. On the reserve protein in plants. Bull. of Imp. Un. Tokyo. Coll. of Agr., II, 1894, p. 79—96.
- 172. Damseaux, A. Manuel des plantes de la grande culture. Vol. I. Céréales et légumineuses, plantes racines et tuberculifères, plantes oleagineuses. 8º. VI u. 365 p. fig. Vol. II. Plantes textiles, plantes fouragères, prairies et paturâges, plantes diverses (tabac, houblon etc.). 8º. VI. 354 p. Namur (Lambert de Roisien), Bruxelles (Mayoles et Audiâtre), 1894.
- Darier. Ueber das Chrysin. Soc. de chim. Genêve. Chem. Ztg., 1894, p. 187.
   Ber. d. D. Chem. Ges., 1894, I, p. 21—22. (Ref. 102.)
- 174. De Wèwre, A. Les plantes utiles du Congo. Conf. Soc. Roy. belge de geogr. 8º. 64 p. Bruxelles (Vanderamvera), 1894.
- 175. Les plantes utiles du Congo. Conf. Soc. Roy. belg. de geogr. 8º. 64 p. 2 ed. Braxelles (Lamartin), Paris (Carré), 1894.
- 176. Les Strophanthus du Congo. J. d. pharm. d'Anvers, 1894, p. 424. (Ref. 147.)
- 177. Recherche sur le Cubebe et sur les Piperacées qui peuvent s'y trouver. 8º. 64 p. Exir. Ann. d. S. r. d. sc. med. et nat. Bruxelles (Lamartin), 1894. (Ref. 154.)
- 178. Dieterich, E. Untersuchung von Manna. Helfenb. Ann., 1898.
- 178a. Die Untersuchung seitener Opiumsorten. Geschichte der deutschen und österreichischen Opiumgewinnung. — Vortrag. Naturf, Vers, 1894.
- Debbie, James J. and Lauder, A. Corydalin III (Lond. Ch. S., 1899). The Chem. News, 1893, p. 34—85. — Ch. Ztg., 1894, p. 72.
- 180. Corybulbin (L. Ch. S., 1894). The Chem. News, 1894, p. 287. Ch. Ztg., 1894, p. 1984.
- 181. — Corydalin IV (L. Ch. S., 1894). The Chem. News, 1894, p. 288.
- 182. Dod, C. Wellney. Cimicifum japonica. G. Chr., 1894, L. p. 104.
- 183. Dedge, C. R. A report on the unsultivated bastfibers of the U. S. incl. the history of previous experiments with the plants or fibers, and brief statements relating to the allied species that are produced commercially in the old world. U. S. Dep. of Agr. Fiber investigation Rep. 6, 1894. (Ref. 864.)
- 184. Doebner, O. Ueber das flüchtige Oel der Vogelbeeren etc. B. d. D. Chem. Ges., p. 344—351. (Ref. 325.)
- Ueber das Verkommen des Citronellals neben dem Citronellal. Arch.
   Pharm., 1894, p. 686—690, 691—698. (Ref. 300.)
- 186. Nachweis des Chinolins im Braunkohlentheer. Eb., 1894. (Ref. 280.)
- 187. Dohme, R. L. "Alkaloidgehalt der Ipecacuanha". Am. Drugg a. Pharm. Record, 1894, p. 181. (Ref. 221.)
- 188. "Alkalnidgehalt des Stechapfels". Ph. Rundsch., 1894, p. 227.
- Donath, E. Zur Kenntniss und Bestimmung des Campechehelsextracta. Chem. Ztg., 1894, p. 277.
- 199. Donath, E. and Strasser, R. Ueber die Bestimmung des Indigetins im Indige. J. f. angew. Ch., 1894, p. 11-18, 47-50.
- Dott, B. "Verdanende Wirkung von Papain und Pepsin". Ph. J. a Traes., 1898/94. p. 758. (Ref. 182.)

- 192. Dott, B. "Opiumprafung". Eb., p. 847.
- 193. Dougal, D. T. Mac. On the poisonous influence of Cypripedium spectabile and Cypripedium pubescens. Minn. Bot. Studies, IX. 1894, p. 82-86. 1 Taf. (Ref. 108.)
- 194. Doumet-Adanson. Sur le Polygonum sacchalinense envisagé au point de væ de l'alimentation du bétail. C. r., 1898, CXVI, p. 1408—1410. Dragendorf, s. Hiller.
- Ducher, L. Contribution à l'étude de l'Aconitine, Aconit Napel du Pilat, et son aconitine. — Extr. d. la Loire medicale 1898/94.
   28 p. St. Etienne (Pechum), 1894.
- 196. Dunstan. Aconitin. Ch. News d. Ph. J., 1893/94, p. 581. (Ref. 200.)
- Dunstan und Harrison. Beiträge zur Kenntniss der Aconitum Alkaloide VIII. Ch. News, 69, p. 58—59.
- 198. Dunstan und Carr. Beiträge zur Kenntniss der Aconitum Alkoide, IX u. X. Id., p. 70.
- Dutcher, B. H. Pinon gathering among the Paramount Indians. Am. Anthropologist, 1893. October.
- 200. Ehrhardt. Chemische Untersuchung der wesentlichen Bestandtheile der Leucojus vernum und der Narcissus poeticus. (L.D.) 8º. 62 p. Jurjew, 1893.
- Ehrmann. "Hennah". Arch. d. ph. et de med. militaire. J. d. ph. ch., 1894,
   p. 591. (Ref. 94.)
- Eichinger, J. "Holzdestillation in Finnland". Medd. fran finaka Kemist I. Helsingfors, 1898. p. 5.
- 203. Elborne, W. A Report on Coto bark. Ph. J., 1893/94, p. 168. (Ref. 189.)
- 204. "Cissampelos Pereira und Gnetum." Ph. J., 1894/95, p. 94 ff. (Ref. 165.)
- 205. Ende, Th. am. Beiträge zur Kenntniss des Poley-Oels. (I.-D.) Göttingen, 1894.
- 206. Endemann. "Podophyllin". Ph. Rdsch., XII, p. 1.
- 207. Enell. "Prüfung von Copaivabalsam". Nord. Farm. Tids., 1894, XII, p. 1.
- 208. Erdmann, O. L. und König, Ch. R. Grundriss der allgemeinen Waarenkunde unter Berücksichtigung der Technologie, für Handels- und Gewerbeschulen und zum Selbstunterricht. 12. Aufl. von E. Hanausek. 8°. XIV. 570 p. 144 Δbb. Leipzig (Barth), 1894.
- 209. Erdnussöl. Ph. Era, 1894, p. 27. (Ref. 342)
- Ernst, A. Orinoko-Kautschuk. Revist. Nac. de Agric., 1893, No. 1. Abg. Bull. of Roy. Gard. Trinidad, 1893 u. Nature, 1893, 49, p. 85. (Ref. 258.)
- Fabian Verfälschung von Thee mit Vaccinium-Blättern. Ph. Ztg., 1894, p. 680.
   Fabris s. Negri.
- 212. Farr und Wright. Notes on the alkaloidal Strength of Hemlock fruit. Ph. J., 1893/94, p. 188. (Ref. 134.)
  - .Fauvet s. Freund.
- 213. Favrichon, F. Plantas medicinales. Farmacia casera y prescriptiones alimenticias de Kneipp. Madrid (de Val), 1894. 8°. XV. 306 p. 36 grab.
- Fawcett, W. Notes on rubber plants. -- Bull. Bot. Depart. Jamaica, I, 1894,
   p. 99—111. (Ref. 259.)
- 215. "Ingwergewinnung auf Jamaica". Id.
- 216. Utilization of bananas for meal, alkohol, etc. Id., p. 115-117.
- 217. Felber, A. Beiträge zur Kenntniss der Aldehyde des Pflauzenreichs. (L.D.) . 40 p. Halle, 1894.
- 218. Fernow, B. E. Timber Physiks. P. II. Washington, 1898. (Ref. 360.)
- Filsinger, F. Zur Untersuchung des Leinöls. Ch. Ztg., 1894, p. 1095.
   (Ref. 344.)
- Fischer, Ferd. Jahresbericht aber die Leistungen der chemischen Technologie.
   1893. Leipzig (Wiegand), 1894.

- Flückiger, F. A. Grundriss der Pharmacognosie.
   Aufl. 8º. XXIII. 388 p. Berlin (Gärtner), 1894.
- 222. Australisches Manna. Arch. d. Pharm., 1894, p. 311-314.
- 223. Copaifera Salikounda. Pharm. Post, 1893, p. 361.
- 224. Neue Berichte über Theecultur von China, Ceylon und Java. Forschber. f. Lebensm. etc., 1894, Heft 6, p. 196—208. (Ref. 79.)
- 225. Die Schweizer Pharmacopoe 1894. A. Z., 1894, p. 55-56.
- Die Industrie der ätherischen Oele und künstlichen Riechstoffe. Ph. Rdsch., 1894, p. 71, 91.
- Zur Geschichte der Cola. Forsch. Lebensm. etc., 1894, I, p. 169--173.
   (Ref. 117.)
- 228. Ueber Gerbstoffe. Pharm. Post, 1894, p. 233.
- Ueber Heckel's Monographie der Globularien. Pharm. Post, 1894, p. 133.
   Mit Abb.
- 230. Fölsing, A. Fortschritte auf dem Gebiet der Gerberei und der Gerbmaterialien.
   Ch. Ztg., XVII, 1893, p. 1771.
- 231. Franchet. Notes sur le fruit du Strophanthus glaber et sur quelques Strophanthus de l'Afrique tropicale. J. d. Bot., VIII (1894), p. 201. (Ref. 145.)
- 232. Etudes sur les Strophanthus de l'herbier du Museum de Paris. Nouv. Arch.
   d. Museum. J. d. Bot. VII, 1898, p. 297 u. 318. (Ref. 146.)
- 233. Frankforter, G. B. Beitrag zur Kenntniss des Narceins. (I.-D.) Berlin, 1893. Frankforter, G. B. s. Freund.
- 234. Frankfurt, S. Ueber die Zusammensetzung des Samens und der etiolirten Keimpflanzen von Cannabis sativa und Helianthus annuus. (Thèse). 8°. 40 p. Zürich, 1894. Landw. Vers., LXIII, 1894, p. 148-182.
  Frankfurt, S. s. Schultze.
- Franz, B. Zusammensetzung der Wachholderbeeren. Biederm. Centralbl. für Agriculturch., 1894, p. 71.
- 236. Freund, M. Ueber das Thebain. Ber. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 2961—2963.
- Freund, M. und Frankforter, G. B. Untersuchungen über das Narcein. Ber. d. Ph. Ges., 1893, p. 170. Ann. d. Ch., 1893, 277, p. 20-58.
- 238. Freund, M. und Beck. Die Zusammensetzung des krystallinischen Aconitins. Ber. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 483—436 und 720—738. (Ref. 197.)
- 239. Freund, M. und Fauvet. Untersuchung über das Vellosin, ein Alkaloid aus der Peireirorinde. — Ann. d. chem., 1894, p. 247. (Ref. 188.)
- 240. Freund, M. und Josephi, W. Untersuchungen über die in der Wurzel von Corydalis cava enthaltenen Alkaloide. Ann. d. Ch., 1893, 277, p. 1—19. (Ref. 235.)
- 241. Freund, M. und Rosenstein, W. Beitrag zur Kenntniss des Cinchonins. Ann. d. Ch., 1893, 277, p. 277—290.
- 242. Gambirproduction in Singapore. Consularbericht. J. Soc. Arts. Ph. J., 1893/94, p. 564. (Ref. 263.)
- 243. Garros, F. "Kirschgummi". J. d. ph. ch., 1892, XXVI, p. 535-538.
- 244. Gattinger, A. The medical plants of Tennessee. 80. 128 p. Nashville, 1894.
- 245. Gehe, Co. Berichte, 1894.
- 246. Gensz, A. Ueber Cathartinsaure der Suma. (I.-D.) 8º. 68 p. Dorpat, 1893.
- 247. Gentil, Guill. Polygala Senega. Schw. Wochenschr. f. Ch. u. Ph., 1894, p. 340.
- 248. Georgievics, G. v. Ueber den Einfluss der Structur der Gespinnstfasern auf die Aufnahme von Farbstoffen. — Mitth. d. Technol. Gewerbemuseums. Wien, 1894.
- 249. Gerock und Schneegans. Ueber Gaultherin, ein neues Glycosid aus Betula lenta.
   Arch. d. Ph., 1894, p. 437—444.
   Gildemeister, s. Bertram.
- 250. Gilg, E. Zwei neue Dipterocarpeen aus Malesien. Engl. J., 1894, Bh. (Ref. 269.)
- 251. Gillet, C. Die Constitution des Kampfers und seiner Abkömmlinge. Bull. Ak. Roy. Belge, 27, p. 118—139.

- 252. Gillig, F. C. Der Obstbau. 8º. 40 p. Donaswörth (Auer), 1894.
- 253. Gilson. "Paramanan". J. d. Pharm. d'Anvers, 1894, p. 26. (Ref. 140.)
- 254. "Unterscheidung von Gambir und Catechu." B. d. l. Soc. de Ph. Bruxelles, 1894, p. 214. (Ref. 264.)
- 255. Girod, P. Les legumineax horticoles et agricoles. 8°. 20 p. Fig. Clérmont Ferrand (Mont Louir), 1894.
- 256. Glass, Gebr. Leipzig. Gummi-Arabicum. Berichte.
- 257. Glenk, R. "Macassaroil". Am. J. Ph., 1898, p. 528.
- 258. Goehlich. Codein. Arch. d. Pharm., 1894, p. 154-160.
- 259. Goethe, R., Degenkolb, H. und Mertens, R. Die wichtigsten deutschen Kenobstsorten mit 94 farbigen naturgetreuen Abbildungen. 8°. IV. 18 p. 94 Tal. Gera (Nagel), 1893.
- Goldenberg. Digitalis ferruginea. Sadd. Apoth.-Ztg. d. Ph. Centralh., 1894,
   p. 198. (Ref. 59.)
- Goldschmiedt, G. und v. Hemmelmayr, F. Ueber das Scoparin. I. S. At. Wien, 1893, p. 168—183, und II., 1894, p. 227—272, und Monatshefte f. Chem., 1894, p. 316—361. (Ref. 45.)
- 262. Goldstein, M. Ueber den anatomischen Bau der Rinde der Arariba rubra Peckim Vergleich mit dem von A. alba Peck. und einigen anderen Rinden aus der Gattung Sickingia. (I-D.) 8°, 90 p. 2 Taf. Erlangen, 1893.
- 263. Goriani, V. De l'employ du bois de Tremble dans la fabrication des allumetts. Nach einem Bericht der Handelskammer Kassel. — Rev. des eaux et des fores, 1894, p. 494—498. (Ref. 358.)
- Gorodewski, J. Antiaris toxicaria in pharmacologischer und pharmacodynamischer Hinsicht. (I.-D.) Moskau, 1894. Ph. Zeitschr. f. Russland, 1895, p. 248.
- Gram, B. Om Rapskager og Forureningen af disse. Bot. Tids., XIX, 1894,
   p. 116—142. 8 Taf. (Ref. 848.)
- Grandval, A. und Lajoux, H. Die Bestimmung des Coffeins in Droguen. –
   J. d. ph. ch., 1893, p. 545. R. int. d. fals., 1893, VI, p. 168. Forsch. ther
   Lebensm., 1893, p. 40.
- 267. Granert. Der anatomische Bau des Holses in seiner Besiehung sur Jahrringbilden und su den technischen Eigenschaften. Forstl. Centralbl., 1894, p. 17—33.
- 268. Green, J. R. On vegetable Ferments. Ann. of Bot., VII, 1898, p. 83—137.
- 269. "Reservematerial d. Pflanzen". Ph. J., 1894/95, p. 312.
- Greenish, E. G. Canella bark a study of its structure. Ph. J. a. Trans., 1893/94.
   p. 798. (Ref. 166.)
- 271. "Asphodillwarsein". Ph. J. a. Trans., 1893/94, p. 873. (Ref. 286.)
- 272. Certain spurious drugs recently imported. Ph. J. a. Trans., 1893/94, p. 881.
- Greshoff, M. Schetsen van nuttige Indische Planten. Mit inleidig van J. G. Boerlage mit teeckningen etc. von W. Caliusann. Amsterdam (Bussy), 1894.
- 274. Over de handelssoorten van Benzoe in het algemeen en over Palembang Benzoe in het bijzonder. Amsterdam (Bussy), 1893.
- 275. Over de Indische verfstef Chay. Bull. Kolon. Mus. Haarlem, 1894, Mai. p. 46-48.
- 276. Over Gymnema sylvestre R. Br. een nieuw Indisch Genees middel. k. p. 48—49.
- Grete, A. Untersuchung schweizerischer Gerbrinden. Mitth. a. d. schw. Centraless.
   f. d. forstl. Versw. I.
- 278. Grigores cu. Ueber die Wirkung giftiger Substanzen. Arch. d. Phys. u. Rev. ist. de Bibliogr. med., V, 7, p. 123 d. Z. östr. A. V., 1894, p. 395.
- 279. Grimaux. Sur l'essence d'estragon, sa transformation en anéthol. C. r., 1883. CXVII, p. 1089—1092. (Ref. 802.)
- 280. Grisard. Du Jute, culture et acclimatation.
- 281. Grisard et van dem Berghe. Bois indigenes et exotiques. R. d. sc. nat. appl. 1894 (20. Juli).

- 282. Grisard et van dem Berghe. Les produits coloniaux, les textiles. Durch B. Soc. Bot. France, 1895, p. 479.
- 283. Notice sur la Ramie. Durch B. Soc. Bot. France, 1895, p. 479.
- 284. Gruber, T. Norme principali per le celtivazione della patata de gran reditto. 8º. 5 p. Padova (Penada), 1894.
- 285. Granhut, L. Ueber das Sonnenblumensamenöl. Ch. Zig., 1894, p. 566 (Analyse).
- 286. Grützner, Br. Ueber einen krystallieirten Bestandtheil von Picramaia Camboita.
   A. f. exp. Path. u. Ph., 1893, p. 46 u. Ch. Z., 1896, p. 879—880 u. 1851—1852. (Ref. 124.)
- 287. Grupe. Untersuchung verschiedener Gummisorten. Z. f. Nahrg. Hyg. etc., VIII, 1894, p. 73. (Ref. 241.)
- 288. Ueber chinesische und malayische Medicinen im Handelsmuseum zu Lübeck.
- 289. Japanische Nutzhölzer. Id., Lübeck, 1894.
- 290. Guardia, J. Poisonous plants and their poisons. B. of Pharm., VII, 1893, p. 542,
- 291. Guayavier Pfeffer. (Psidium Guayava Radd.) L'Union ph., 1894, p. 847. (Ref. 93.)
- 292. Guignard, L. Sur la localisation des principes actifs chez les Capparidées. C. r., 1898, CXVII, p. 498-496.
- 293. Sur la localisation des principes actifs chez les Tropacolées. Id., p. 587-590.
- 294. Sur la localisation des principes actifs chez les Limnanthées. Id., p. 751—753.
- 295. Sur la localisation des principes actifs chez les Resedacées. Id., p. 861-863.
- 296. Recherches sur la localisations des principes actifs chez les Capparidées, Tropacolées, Limnanthées, Resedacées. J. d. B., 1893, VII, p. 345, 393, 417, 444. (Ref. 288 u. 289.)
- Sur certains principes actifs chez les Papayacées. J. d. ph. et ch., 1894 u. C. r., CXVIII, 1894, p. 545—546.
- 298. Recherches sur certains principes actifs encore inconnus chez les Papayacées. J. d. B., 1894, p. 67 u. 85. L'un. pharm., 1894, p. 202. (Ref. 287.)
- 299. Sur l'existance et la localisation de l'emulsine dans les plantes du genre Manihot.
   B. d. l. soc. bot. d. France, XLI, 1894, p. CIII—CVII.
- 300. Sur quelques propriétés chimiques de la myrosine. Id., p. 418-428.
- Guiraud, Ach. Du développement et de la localisation des mucilages chez les Malvacées officinales. (Thèse.) 4º. 118 p. 4 pl. Toulouse (Roux et Cléder), 1894.
- 802. Gulley, F. A. Canaigre, Its Cultivation and preparation for market. Agl. Sci. (8), 1894, p. 320—328.
- 303. Gummihandel von Yedda. Ph. J., 1894/95, p. 174.
- 304. Haberlandt. Eine botanische Tropenreise. Indomalayische Vegetationsbilder und Reiseskizzen. 8º. 900 p. 51 Abb. Leipzig (Engelmann), 1893.
- 506. Habermann, O. Ueber die Bestandtheile des Samens von Maesa picta. Ein Beitrag zur chemischen Kenntniss der Primulaceen. (I.-D.) 8°. 25 p. Erlangen, 1894.
- 306. Haenfein, T. H. Bacterienstudien im Gebiete der Gerberei II. Mitth. a. d. Gerbereilaboratorium zu Tharand. D. Gerberztg., 1893, No. 62 u. 63.
- Bacterien auf unsern Gerberinden und ihre Bedeutung. Thar. Forstl. Jahrb.,
   XLIII, p. 56-62.
- 506. Ueber die Ursachen der sauren Gährung in den Gerbebrühen. Dingl. Pol. J., 1894, 291, p. 186—190 u. 209—214.
- 309. Haensel, Heinr. Pirna. Bericht über atherische Oele. (Ref. 812.)
- \$10. Hallock, N. Sassafras trees. Science, 28, 1894, p. 51.
- 811. Halsted, Byron D. Other poisonous plants. Bot. Gaz., XIX, 1894, p. 200. (Ref. 38.)
- 312. Hanausek, E. Bestimmung der Grösse der Stärkekörner. Z. Oestr. A. V., 1893, p. 857.
- 818. Ueber ein besonderes Verhalten der Weizen-, Roggen- und Gerstenhaare. Z. f. Nahr. Unt., Hyg. u. Waarenk., 1898, p. 150.

- 314. Hanausek, T. F. Beiträge z. Histochemie d. Cacaosamen. Ap. Ztg., 1884, p. 144—146. 5 Abb.
- 315. Ueber die Matta. Ap. Ztg., 1894, p. 298.
- Zur Charakteristik d. Japanknollen (Crosnes du Japan). Forschb. ü. Lebeusn, etc., 1894, p. 72—78. Mit Abb. (Ref. 228.)
- 317. Zur Morphologie der Kaffeebohnen. A. d. Ph., 1894, p. 539—544. 1 Taf. (Ref. 139.)
- Zur Mikroskopie des von der Presshefte abgepressten Roggenmehls. Zeitschr.
   d. Allg. östr. A. V., XXXII, 1894, p. 416—418, 439—441.
- Ueber einige im Wiener Handel vorkommende Gewürzfälschungen. Z. f. Nahr. Unt., Hyg. u. Waarenk., 1894, VIII, p. 95, 115/116, 157. (Ref. 152.)
- Fortschritte in der Untersuchung der Gewürse und deren Fälschungen. Ch. Ztg., 1894, No. 39, p. 728–726.
- Ueber erschöpften oder gebrauchten Thee und seine Erkennung. Mitth. aus d. Lab. f. Waarenk. Wien, 1893.
- 322. Ueber Tellicherry-Pfeffer. Id. u. Z. f. Nahr. Unt., Hyg., etc., 1893, p. 256.
- 323. Zur Charakteristik des Cayennepfeffers. Id., p. 297.
- 324. Zur Werthbestimmung der Cacaobohnen. Ch. Ztg., 1894, p. 441.
- 325. Ueber Fasern. Z. f. Nahrg. Unt., Hyg. u. Waarenk., 1894. (Ref. 368.)
- 326. Handbooks of Commercial products. Indian Section, Heft 1—30. Herausgegeben vom Imperial Institute. Calcutta, 1892—1893. (Ref. 5.)
- 327. Harms, Herm. "Rubus villosus". Amer. J. of Pharm., 1894, p. 580. (Ref. 171.) Harrison, s. Dunstan.
- 328. Harshberger, J. W. An additional poisonous plant, Bot. Gas., XIX. 1894, p. 159.
- 329. Maize, a botanical and economic study. Contr. of the Bot. Lab. Univ. Pennsylvania I, 1893, p. 75—202. 4 Taf. (Ref. 75.)
- Hart, J. H. Vanilla planifolia. Bull. of misc. Inf. Roy. Gard. Trinidad. 24
   Fig. 1894, Januar.
- India Rubber. Id., 1893, June. (Ref. 257.)
   Hart, F., s. Arnst.
- 332. Hartwich, C. Beitrag z. Kenntniss einiger Strychnosdroguen. (S. A. a. d. Festschrift z. Erinn. an 50. Stiftungsfest d. Schweizer A. V. 80. 23 p. 2 Tai. Zürich, 1893.
- Zur Kenntniss des Mutterkorns. Schw. Wochschr. f. Ch. u. Pharm., 1893,
   IV, p. 39.
- 334. --- Aus der Geschichte der Gewürze. -- Apoth. Ztg., 1894, p. 401, 415 u. 440.
- Ueber eine falsche Carthagena Ipecacuanha. Z. östr. A. V., 1894, p. 157–159.
   (Ref. 218.)
- 336. Bemerkungen über Ipecacuanha. Id., p. 345-349. 1 Abb. (Ref. 219.)
- 337. Ueber alte deutsche Heilpflanzen. Schw. Wochschr. f. Ch. u. Pharm., 1894, p. 489.
- Ueber zwei falsche Chinarinden. Vortr. Natf. Vers. Wien, 1894. Z. östr. A.
   V., 1894, p. 665—666. (Ref. 180.)
- 339. Eine falsche Sarsaparilla aus Jamaica. A. d. Ph., 1894, p. 87—43. 1 Tai. (Ref. 240.)
- 340. Traganthähnliches Gummi aus Ostafrika. Eb., p. 43-50. 1 Taf. (Ref. 245)
- Ueber die Epidermis der Samen von Capsicum. Pharm. Post, 1894, p. 609. (Ref. 148.)
- 342. Haselholz. Zur Verwendung des Haselholzes. Oestr. Forstztg., 1894, p. 106.
- 343. Hayne, A. P. Investigation of California Olives and Olive Oils. Californ. & Bull. 104. 16 p. 1 Fig.
- 844. Haynold. Les plantes qui fournissent les gommes et les résines mentionnés dans les livres saints. 4º. 14 dessins. Budapest, 1894.

- 845. Heckel, E. Sur les végétaux qui produisent le beurre et le pain d'"O'Dika" du Gabon-Congo et sur les arbres producteur de la graisse et du beurre de "Cay-Cay" de Cochinchine et du Cambodge Valeur comparée de ces deux produits.
  8º. 31 p. a. tig. Versailles (Cerf. Co.), 1893. (2 mémoire des Annales du Musée et de l'Institut colonial de Marseille.)
- 846. Les Kolas africains Monographie botanique, chimique, therapeutic et pharmacologique. Paris (Soc. d'édit. scient. rue Antoine-Dubois), 1898.
- 347. Etude monographique de la famille des Globulariées au point de vue botanique, chimique et therapeutique avec la collab. de Schlagdenhauffen et Mourson. 8°. 80, 36 u. 65 p. 6 Taf. u. mehr. fig. Paris (Masson), 1894. (Ref. 60.)
- 348. Hefelmann. Ueber den Aldehyd aus dem terpenfreien Lemongrasöl von H. Hänsel. Sep. aus Hef-Lab.-Dresden.
- 349. Heffter, A. Ueber Pellote, ein Beitrag zur pharmaceutischen Kenntniss der Cacteen.
  Arch. f. exp. Pathol. und Pharm., 1894, 65. (Ref. 47.)
- 350. Cacteenalkaloide. B. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 2975. (Ref. 48.)
- 351. Hegel, S. Die Indigocultur auf den Straits Settlements. Prometheus, 1894, No. 88.
- 352. Heim, F. Recherches medicales sur le genre Paris. Etude botanique, chimique, physiologique suivi d'un essai sur les indications therapeutiques. (Thèse) 4°. 150 p. Paris, 1892.
- 358. Sur un strophantus entrant dans la composition du poison des Mays. B. mens. d. l. Soc. Lin. de Paris, 1894, p. 1150—1152.
- 854. Heise, B. Zur Kenntniss des Heidelbeerfarbstoffes. Ch. Ztg., 1894. Arch. d. Kais. Gesundh.-Amts, IX, 1894, Heft 2, p. 478-491.
- 355. Held, A. Les Alcaloides de l'opium. 8º. VI u. 238 p. Paris (Rueff), 1894. Hemmelmeier, s. Goldschmiedt.
- 356. Henning, G. Beitrag zur Kenntniss der Chinaalkaloide (J. D.). 86. 33 p. Erlangen, 1893.
- 857. Henrici, A. A. v. Weitere Studien über die Volksheilmittel verschiedener in Russland lebender Völkerschaften (I.-D.). 8°. 228 p. Dorpat, 1892.
- 358. Henriques, R. Kapokol. Ch. Ztg., 1898, p. 1283. (Ref. 346.)
- 359. Hermann, B. R. von. Die Kampferindustrie in Formosa. Indian forester. Rev. d. eaux et d. for., 1894, p. 363-368.
- 360. Herrmann, C. Pflanzenfette und deren Abstammung. 78. Jahrb. d. Nat.-Ges. Emden, 1898/94, p. 59—78.
- 361. Hesse. Die Hypogaeen Deutschlands. Natur- und Entwicklungsgeschichte etc. etc. nebst praktischer Anleitung bezüglich deren Gewinnung und Verwendung. Eine Monographie. Bd. II. Tuberaceen, Elaphomycaten. 4º. VII. 140 p. 11 Taf. Halle (Hofstetter), 1894.
- Hesse, A. Reuniol, ein neuer Terpenalkehol. Journ. f. prakt. Chemie, 1894,
   p. 472—479. (Ref. 304.)
- 363. Hesse, O. Ueber Hyoscin and Oscin. Ann. d. Ch., 1893, 276, p. 84-86.
- 364. Notiz über Tagethesblüthen. Id., p. 87—88.
- 365. Ueber Cinchonin. Id., p. 88—124.
- 366. Vorläufige Mittheilungen über Chinin, Cinchonin und Conchinin. Id., p. 125—127.
- 367. Ueber Hydrocoton und seine Derivate. Id., p. 328-342.
- 368. Zur Kenntniss der Atrops-Alcaloide. Id., 277, p. 290-300.
- 369. Notis über Peireiro-Alcaloide. Id., p. 800—902. (Ref. 182.)
- 370. Zur Kenntniss des Hyascins. Id., p. 304-308.
- Zur Kenntniss der in der echten Cotorinde enthaltenen krystallisirbaren Stoffe.
   Id., 1894, 282, p. 191—207. B. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 1182. (Ref. 190 u. 191.)
- 372. Zur Kenntniss der Opium-Alcaloide. Ann. d. Ch., 1894, 282, p. 208—214. (Ref. 254.)
- 878. Heuzè. Les plantes industrielles, IV. Paris. Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

3

#### A. Voigt: Pharmaceutisch-Technische Botanik.

- Hilbert, Rich. Ledum palustre gegen Bronchialkatarrh. Memoralia. Jg. XXXVII, p. 18—17 (C. B. Beiheft, 1894, p. 285.) (Ref. 54.)
- Hildebrandt, H. Compendium der Toxicologie. Freiburg i. B. u. Leipzig (Mohr), 1898.
- 376. Hilgard, E. W. Canaigre. Californ. Stat. Bull., 105. p. 1-9.
- Hilger, A. Zur chemischen Charakteristik der Coffein und Theobromin enthaltenden Nahrungs- und Genussmittel. — Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege, 25, p. 559—562.
- 378. Hilger, A. (und Tretzel). Das Fett der Samen der Kaffeefrucht. Forschungsber. 1894, I, p. 42.
- 379. Hilger, A. Zur chemischen Charakteristik der Bombay Mocis. Id., p. 136—143.
- 380. Hilger, A. und Eminger. Quantitative Bestimmung von Theobromin im Cacao.

   Forsch.-Ber., 1894, I, p. 292.
- Hilger, A. und Tretzel. Der Gerbstoff der Theeblätter. Forsch.-Ber., 1894,
   I, p. 40—42. (Ref. 84.)
- 882. Hill, B. and Jennings, W. L. On certain products of the Dry Destillation of Wood Methylfurfurol and Methylpyromucic-Acid. — Am. Ch. J., 1893, XV, p. 159—185.
- Hiller. Untersuchung der Cortex Geoffroyae (d. Dragendorff). Nat. Ges. Dorpat, 1892, p. 12-19. (Ref. 170.)
- 884. Hindmarsh, W. T. Potato Culture Experiments. G. Chr., 1894, I., 283.
- Hires, E. "Cultur der Vanille in Mexico". Am. J. of Pharm., 1893, p. 571—584.
   (Ref. 159.)
- 886. Hirschsohn, Ed. "Gurjunbalsam im Copaivabalsam". Pharm. Zeitschr. f. Rusland, 1898, p. 673. (Ref. 270.)
- S87. "Vergleichende Versuche mit Kunst- und Naturgummi". Eb., 1893, p. 803. (Ref. 242.)
   Hjelt, s. Aschan.
- 388. Hobein. Papain. Vortrag. V. Wand.-Vers. bayr. Apoth. München, 1894.
- 389. Hoffmann, Fr. Chicle-Gummi. Pharm. Rundschau, 1894, XII. 185. (Ref. 261.)
- 890. Chewing Gum. Id., 185. (Ref. 262.)
   Holde, D. s. Negri, de.
- 891. Holde, D. Zur Kenntniss des Sonnenblumenöls. Mitth. a. d. Königl. Techn. Versuchsanst. Berlin, 1894. p. 36.
- . 392. Holfert, Thoms, Mylius und Jordan. Die Schule der Pharmacie. Berlin (Springer), 1894.
- 393. Holmes, E. M. The Ipecacuanha of English Commerce. Ph. J., 1893/94, p. 209. (Ref. 216.)
- 894. "Piptocalyx Moorei". Id., p. 977. (Ref. 100.)
- 395. "Ceara Jaborandi". Id., p. 1065. (Ref. 86.)
- 396. "Asa foetida". Id., 1894/95, p. 131. (Ref. 248.)
- 397. "Leonurus cardiaca". Id., p. 180.
- 398. "Opopanax". Id., p. 500. (Ref. 247.)
- 399. "Eucalyptus Oil". Id., p. 501. Holzer, s. Lermer.
- 400. Hooker, J. D. Erythroxylon Coca. Curt. Bot. Mag., 50 Tab. 7934. Jan. 1894.
- Hoole, E. Some wild plants of our Cinnamon Gardens. Trop. Agriculturist. (Ref. 10.)
- 402. Hooper, D. "Myrica Nagi". Am. J. of Pharm., 1894, p. 209. (Ref. 186.)
- 403. "Bragantia Wallichii". Id., 1894, p. 231. (Ref. 64.)
- 404. "Indische Gerbmaterialien". Id., 1894, p. 377. (Ref. 9.)
- 405. "Abrus precatorius". Id., 1894, p. 937. (Ref. 211.)
- 406. "Indischer Hanfextract". Ch. a. Drugg., 1894, XXV, p. 208. (Ref. 101.)

- Hoseason s. Sharp.
- 407. Hosie. Report on the island of Formosa with special reference to its resources and trade. — Commercial, No. 11 (d. Natur, 1894, No. 5) eb. Ph. J., 1893/94, p. 584. (Ref. 15, 835 u. 865.)
- 408. Hugel, K. Ueber die Wirksamkeit der Rinde und Blätter des ächten Djamboebaumes. — A. Z., 1894, p. 627. (Ref. 172.)
- 409. Hummel und Cavallo. Der indische Farbstoff Test. (Lond. Ch. S., 1894, I., Ch. News., 69, p. 71.) — Chem. Ztg., 1894, p. 180. (Ref. 105.) Hummel s. Perkin.
- 410. Humphrey, J. E. Where Bananas grow. Pop. Scient. Month., 44, 1894, p. 486-502. Fig. 1-6.
- 411. Hutchinson und Patterson. Zusammensetzung der Baumwollenpflanze. Misa, Agr. a. Mech. Coll. Exp. St. Techn. Bull. 1.
- 412. Jach. Erdnussöl. A. Ztg., 1894, p. 876 u. 942.
- 413. Jadin, Fernand. Du siège des principes médicamenteux dans les végétaux-Etude histo-chimique. 80. 185 p. Paris (Kliensieck), 1894.
- Contribution à l'étude des Therebinthacées. Montpellier.
- 415. Jankau, L. Der Tabak und seine Einwirkung auf den menschlichen Organismus. München (Seitz & Schauer), 1894.
- 416. Ichimura, T. Studies on the Buckwheat. Bot. Mag. Tokyo, 1894, p. 245. (Ref. 387.)
- 417. Indigio. Production in den Straits Settlements. Consularbericht. Ph. Ztg. 1894, p. 45.
- 418. Johow, F. Las plantas de cultivo en Juan Fernandes. Ann. d. l'Univ. d. Rep. d. Chile, LXXXIV, 1898, p. 989-970.
- 419. Jorrison, A. Vorkommen von Blausäure in den Pflangen. J. d. pharm. d'Anvers, 1894, p. 23. Josephi, s. Freund.

- Irby, s. Bennet.
- 420. Ishii, J. Mannane as a reserve material in the seeds of Dyospyros Kaki. Bull. of the Imp. Univ. Tokyo. Coll. of Agr., 1894, p. 101-102.
- 421. Italie, L. v. Enkelvondige en Samengestelde Geneesmiddeln. (Simplicia et Galenica.) Amsterdam (D. B. Centen), 1894. 227 p.
- 422. Itschert. Beitrag zur anatomischen Kenntniss von Strychnos Tieute. 80. 24 p. 1 Taf. (J. D.) Erlangen, 1894.
- 423. Jumelle, Henri. Revue des travaux de physiologie et chimie végétale parus du juin 1891 à août 1898. Revue général d. Bot., T. VI, 1894, No. 63-71.
- 424. Kadamba-Baum. Anthrocephalus Kadamba. Indian Agricultur. d. Ph. J., 1893/94, p. 808. (Ref. 51.)
- 425. Kaffee, künstlicher. Rev. internat. d. falsific., 1894, p. 9. (Ref. 141.)
- 426. Kam pherhandel Japans. Consularbericht d. Ph. J., 1893/94, p. 266. (Ref. 310a.)
- 427. Karger, K. Die Cultivation der Steppen. D. Kol. Ztg., N. F. VII, 1894, p. 118-120, 129-130.
- 428. Karsen, H. Th. Javathee. Aus Ind. Merkur, 1898. Amsterdam (Bussy), 1898.
- 429. Karsten. Flora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz. Mit Einschluss der fremdländischen medicinisch und technisch wichtigen Pflanzen, Droguen und deren chemisch physiologischen Eigenschaften. 2. Auflage. Köhler (Gera-Unterm Haus), 1894.
- 430. Keidel, E. Beiträge zur chemischen Kenntniss der Leguminosen besonders der Gattung Ervum (I.-D.). 8º. 20 p. Erlangen, 1894.
- 431. Keller, C. C. Mittheilungen über die Werthbestimmung von Droguen. Schw. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm., 1894, No. 5, 6, 7, 12. 13. (Ref. 27 u. 32.)
- Ueber Extractum Secalis cornuti. Eb., 1894, No. 14. (Ref. 33.)
- Bestimmung des Emetingehalts der Radix Ipecacuanhae. Eb., 1893, p. 470, 485.

Digitized by Google

- 484. Keller, Heinr. Ueber die Kohlenhydrate der Monocotyledonen, insbesondere Irinin, Sinistrin und Triticin. Nachweis der Identität von Irisin und Triticin. 8°. 55 p. 2 Taf. Münster i. W., 1894.
- 485. Kellermann, W. A. The evolution of Indian Corn. An. Rep. of Ohio St. Ak. of Sc., II, 1894, p. 82-38.
- 436. Kew Bulletin 1894. West African Mahagoni, p. 8-9. (Ref. 858.)
- 437. Tuberous Labiatae. p. 10-14. (Ref. 229.)
- 438. Veitch Collection of Japanese Vegetable products. p. 14-17. (Ref. 12.)
- 489. Viticulture in Malaga (Consul Finn). p. 34-36.
- 440. Gum Traganth. p. 96. (Ref. 246.)
- 441. Seminal variation in Sugar Cane. p. 84-86.
- 442. Improvement of Sugar-Cane by Chemical Selection of seed canes. p. 86-96.
- 443. Guzerate Rape (Brassica campestris var. glauca). p. 96. (Ref. 341.)
- 444. Agriculture in British Honduzus. p. 97-98. (Ref. 8.)
- 445. Artificial production of Citric Acid. p. 108-108, 199-200. (Ref. 123.)
- 446. Timbaran tree of N. Borneo. p. 108—110. (Ref. 372.)
- 447. West indian Lime (Citrus medica var. acida Br.). 1 Taf. p. 118-116. (Ref. 122.)
- 448. Jaffa Orange. p. 117-119. (Ref. 122a.)
- 449. West african Cinchona bark. p. 119-120. (Ref. 179.)
- 450. Coffee in Montserrat. p. 137-188. (Ref. 198.)
- 451. Liquorice (Glycyrrhiza glabra L.). p. 141-146. (Ref. 207.)
- 452. Cultivation of Coca in India. p. 151-152.
- 453. Ceylon Coca leaves. p. 152-153. (Ref. 85.)
- 454. Agricultural progress in Jamaica. p. 159-160.
- 455. Coffee cultivation in Angola. p. 161—162. (Ref. 186.)
- 456. Maragogipe Coffee. p. 163. (Ref. 137.)
- 457. Caragana bark. p. 164. (Ref. 168.)
- 458. The Citron in Commerce (Citrus medica). p. 177—182. (Ref. 121.)
- 459. Cold Storage of fruit. p. 187-189. (Ref. 108.)
- 460. Sisalhemp at the Bahamas. p. 189-190. (Ref. 370.)
- 461. Gambia pages or native cloths. p. 191-192. (Ref. 375.)
- 462. A Diarrhoe plant. p. 198. (Ref. 125.)
- 463. Comino trees of Colombia (Aniba perutilis). p. 197—199. (Ref. 859.)
- Vanilla at Fiji (Consularbericht 1894). p. 208—211. Eb. Ph. J., 1898/94, p. 362.
   (Ref. 161.)
- 465. New Table Oils in Germany. p. 218. (Ref. 337.)
- 466. Species and principal varieties of Musa. p. 229-814. 9 Taf. (Ref. 71.)
- 467. Vegetable Resources of India. p. 815-828. (Ref. 7.)
- 468. Lathyrus fodder. p. 348—352. (Ref. 44.)
- 469. Minor Industries in Jamaica and Bermuda. p. 352. (Ref. 2.)
- . 470. Madagascar Piassave (Dictyosperma fibrosum). p. 358—359.
  - 471. Bhabur grass. p. 867. (Ref. 874.)
  - 472. Tropical Fodder grasses. p. 373—387. (Ref. 74.)
- 473. Ouassia as insecticide. p. 409—408. (Ref. 362.)
- 474. German Colonies in tropical Africa. p. 410-412.
- 475. Sisalhemp in the Bahamas. p. 412-414. (Ref. 869.)
  - 76. Sago Cultivation in North Borneo. p. 414—416. (Ref. 386.)
- 477. The Clove as a dye plant. p. 417. (Ref. 180.)
- 478. Kiliani, H. u. Bazlen, M. Derivate des Digitogenia. A. d. Ph., 1894, p. 884-845.
- 479. Kilmer, Fr. B. "Bissy-Nüsse (Cola acuminata)." Am. Drugg a. Pharm. Rec. 1894, p. 856. 3 Abb. (Ref. 116.)
- 480. King, G. Description of two new Species of Cinchona. Scient. Mem. by med. off. of the Army of India, VIII, 1894. 2 Taf. p. 59-62.
- 481. King, W. J. Parfums and their manufacture. B. of Pharm., 1894, p. 199.

- 482. Kissling, R. Der Tabak im Lichte der neuesten naturwissenschaftlichen Fogschungen. Kurzgefasstes Handbuch der Tabakkunde. 86 Abb. Berlin (Pareg), 1898.
- 488. Zur Bestimmung des Nicotins im Tabak. Zeitschr. f. analyt. Chem., 1898, p. 567. Kleber, s. Power. Knecht, s. Schunk.
- 484. Kobayashi, K. Chemical researches on the vegetable volatile oils. (Jap.) The Bot. Mag. Tekyo, 1894, p. 52—56. (Ref. 290.)
- 485. Kobert, R. Compendium der praktischen Toxicologie. 8. Anflage. Stuttgart (Enke), 1894.
- 486. Cannabindon. Ch. Ztg., 1894, XVIII, p. 741.
- Ist die Wandflechte giftig und was enthält sie? Z. d. österr. Ap. V., 1894,
   p. 30—38. (Ref. 28.)
- 488. Ueber die Giftstoffe der Flechten. Sitz. d. Naturf. Dorpat, X, 1, 1892. p. 157—166. (Ref. 30.)
- 489. Ueber die wirksamen Bestandtheile des Wurmfarnextracts. Ela., p. 167—172. (Ref. 196.)

  Koenig, s. Erdmann.
- 490. Koffiecultuur op Java. Aus Ind. Merkur, 1893. Amsterdam (Bussy), 1893.
- 491. Kohl, F. G. Die officinellen Pflanzen der Pharmacopoe germanica für Pharmaceut. und Medicin besprochen und durch Originalabbildungen erläutert. Lifrg. 17—23. Leipzig (Abel), 1894.
- 492. Koorders, S. H. Plantkundig Woordenboek voor de Boomen van Java met kerte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout. Med. uit s'Lands Plantentuin, No. XII. Batavia, 1894.
- 498. Korpow, P. Histologische, pharmacognostische Untersuchung des Astes und der Blätter von Melaleuca Cajeputi (I.-D.). Moskau. (Ref. 46.)
- 494. Kosai, J. Researches on the manufacture of various kinds of tea. Bull. of the Imp. Un. Tokyo. C. of Agr., 1893, No. 7, p. 2.
- 495. On the nitrogenous non albuminous constituents of Bamboo-shoots. Eb., p. 57.
- 496. Kraemer, H. "Gewürznelkenprüfung". Am. J. of Ph., 1894, p. 530.
- 497. "Materia medica Ceylon". Am. J. of Ph., 1894, p. 530. (Ref. 8.)
- Krause, E. H. L. Bäume und Nutzpflausen der Braudenburgischen Flora. Bot-Ver. Brand., XXIII, p. 75—87.
- 439. Krieger, J. Quantitative Bestimmung von Stärke in Getreidekleie. D. Amer. Bierbrauer, 1894, p. 580. d. Ch. Ztg., 1894, p. 283.
- 560. Kromer. Die Harglycoside der Scammonia und Turpeth-Warzel. Sitz. d. naturf. Ges. Dorpat, X, 1892/94, p. 19—26. (Ref. 284.)
- 501. Ueber das Glycosid der Convolvulus panduratus L. Eb., p. 124-128. (Ref. 282.)
- 502. Ueber die echte "Jalape". Eb., p. 800—807. (Ref. 283.)
- 503. Chemische Untersuchung des Harzes der echten "Jahape". Ph. Zeitschr. f. Russland, 1894, No. 1—7.
  Krüger, s. Tiemann.
- 504. Küstenmacher, M. Beiträge zur Kenntniss der Gallenbildungen mit Berücksichtigung des Gerbstoffs. Pringsh. Jahrb., 1894, 26, p. 82—185. (Ref. 23.)
- 505. Kulisch, P. Obstanalysen. Z. f. ang. Ch., 1894, p. 148.
- 566. Kunze, W. E. Trennung von Theobromin und Coffein. Schw. Wochenschr. f. Ph., 32, p. 234.
- 507. Ueber die quantitative Bestimmung und Tremnung der Cacaoalkaloide. Zeitschr. f. anal. Chemie, 1894, 38., p. 1—29.
- 508. Kunz-Krause. Beiträge zur Kenntniss des Emetins. A. d. Ph., 1894, p. 466-481.
- . 509. Kuprianow, J. Ueber die desinficirende Wirkung des Guajacols. C. f. Bact. u. Par., 1894, p. 983—946.
- . 510k Kurts, Fr. Beiträge zur Kenntnies der Bestandtheile von Scilla maritima. 30.
  20 p. (L.-D.) Erlangen, 1894.

- ·511. L. E. Kautschuk und seine Untersuchung. Ph. Z., 1894, p. 758.
- 512. Laborde, J. Sur le dosage du tanin Extr. d. Mém. d. l. Soc. d. ac. phys. et nat. de Bordeaux. S. IV. T. IV. 1894. 8°. 22 p. Bordeaux (Gounouilhou), 1904
- 518. Ladell, R. S. Untersuchung des ätherischen Oels der Citrone. Ch. News, 69., p. 20—21.
- 514. Lafite, H. Bedeutung Chinas und Japans für den europäischen Droguenhandel. Ph. Post, 1894, No. 88—40.

Laire, de, s. Tiemann.

Lajoux, s. Grandval.

- 515. Lalande. Huile d'olive, essai des huiles de Tunesie. Arch. d. méd. nav. et colon, 1894, No. 4.
- 516. Lamey, A. Le chêne-liège, sa culture et son exploitation. 295 p. Paris, 1894. (Ref. 879.)
- 517. Lank, H. Bestimmung des Mutterkorns in Mehlen und Kleien. Landw. Versuchsstation, XLIII, 1894, p. 303.
- 518. Lapin, L. Beiträge zur Kenntniss der Cannabis indica. (L-D.) 8°. 70 p. Jurjew, 1894.
- 519. Laslatt, F. Timber and Timber trees, native and foreign. 8°. 453 p. 2 ed. rev. London (Macmillan), 1894. Lauder, s. Dobbie.
- 520. Laurent, E. Le bas Congo, La flore et son agriculture. C. r. d. séa. d. l. soc. roy. de bot. de Belg., T. XXIII, p. II, 1894, p. 38—56.
- 521. Lay, H. N. Note on the optum question, and brief survey on our relations with China. Effingham, Wilson & Co. (Royal Exchange), London E. C.
- 522. Lazarus, W. Das Glycosid der Cacao-Samen. Ein Beitrag zur Entstehung der schon längst bekannten Cacao-Samenbestandtheile. — (L.D.) 8°. 12 p. Erlangen. Düsseldorf, 1898.
- 523. Lebedoff, E. J. Ueber Brot aus Kornrade-haltigem Mehl. Pharm. Z. f. Russland, 1894, p. 596. (Ref. 382.)
- 524. Lee, J. G. und Stubbs, W. C. Tobacco. Louisiana St. Bull. 25., p. 814-832.

525. — Field Experiments with Cotton. — 1d., 29., p. 1017—1031.

- 526. Leersum, P. v. Kinologische Studien. V. Het Alkaloidgehalte van Cinchona officinalis. VI. Alkaloidgehalte van minder bekende Cinchonasoorten. Naturv. Tijdschr. Deel LII. Batavia, 1893, p. 33—38, 76—80.
- . 527. Lehmann, K. B. Hygienische Studien über Mehl und Brod. Arch. f. Hyg., 1893, p. 71 u. 1894, Heft 3.
  - Lelong, B. M. Canaigre. Californ. State. Bd. Hort. Rep. 1898/94, p. 420—425.
     Taf. 2 Fig.
  - 529. Leonardi, P. Nachweis über Ricinusõl in Olivenöl. Ph. Ztg., 1898, p. 705.
  - 530. Lermer und Holzer. Beiträge zur Kenntniss des Hopfens. Entwicklung der Rebe. L. 4°. 4 p. 2 Taf. II. 4°. 4 p. 4 Taf. — Zeitschr. f. d. ges. Brauwesen, 1893/94.
  - 531. Les Propriétés toxiques de la feuille d'if. Rev. des eaux et des forêts, 1894, p. 185—187. (Ref. 77.)
  - 582. Lettenbaur, K. Der Indigo. Geschichtliches und Sprachliches. A. Z., 1894, p. 360.
  - 538. Letter. Mercurialis annua. J. d. Pharm. d'Anvers., 1894, 50., p. 80. (Ref. 62.)
  - Levy, M. Repetitor der Droguenkunde. 8º. XII + 156 p. Königsberg, Freiburg i. B. (Lorenz u. Wätzel), 1894.
  - 585. Lewin, L. Ueber Anhalonium Lewinii und andere giftige Cacteen. Ber. d. D. Bot. Ges., 1894, p. 288—290. (Ref. 50.)
  - 586. Die Pfeilgifte, historische und experimentelle Untersuchungen. Virchow's Archiv, 1894 u. 8°, VI + 152 p. Berlin (Reimer), 1894. (Ref. 20.)

- 587. Lewin, L. Anhalonium Lewinii. Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1894, p. 874. (Ref. 49.)
- 588. Ueber Accoanthera-Arten, die zu Pfeilgiften benützt werden. Ph. Ges., 1894, p. 29.
- 589. Liberian Coffee. Roy. Gard. Trinidad, 28, p. 267-278.
- 540. Lilienthal, R. Ein Beitrag zur Chemie des Farbstoffes der gemeinen Wandflechte.
   (L-D.) 8°. 53 p. Jurjew, 1898.
- Liljenström, G. Untersuchung des Extract. Strychni. Pharm. Tijdskr., 1893,
   p. 22.
- 542. Lintner, C. J. und Bungener, A. Zur Chemie des Hopfens. Z. f. d. ges. Brauwesen, 1898, p. 857.
- 548. Lippmann, E. O. v. Geschichtliche Bemerkungen zur Lehre von der Herkunft und Rolle der pflanzlichen Aschenbestandtheile. — Ch. Ztg., 1894, p. 441. Little, s. Beadle.
- 544. Lloyd. "Alkaloide von Solanum carolinianum." Am. J. of Pharm., 1894, p. 161. (Ref. 58.)
  Lohmann, P. s. Schaedler.
- 545. Lohmann, P. Lebensmittelpolizei. Ein Handbuch zur Prüfung und Beurtheilung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel etc. Leipzig (Günther), 1894.
- 546. Looft, E. Ueber neue Holzölbestandtheile. Ann. d. Ch., 1893., 275, p. 366—382. Ber. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 1542.
- 547. Lookeren, Campagne, von. Bericht über Indigountersuchungen. Klatten (Java).
   Landw. Vers.-Stat., XLIII, p. 401—426.
- 548. Lowe, Cl. B. Verfälschung der Belladonna-Wurzel. Am. J. of Pharm., 1894 p. 353. (Ref. 227.)
- 549. Losano y Castro, M. Estudio quimico de una sustancia denominado "cera vegetal". Ann. d. Inst. med. nat. Mexico, 1894, p. 7—9.
- 550. Luboldt, O. Ueber Scopoleine. Apoth.-Ztg., 1894, p. 931.
- Lüders Patentbureau. Besenginster. Südd. Apoth. Ztg., 1894, p. 287.
   (Ref. 871.)
- 552. M. C. Ueber Holzschliff und Holzcellulose. Allg. Forst- und Jagdztg., LXIX, p. 290—292, 362—363, 394—395. (Ref. 376.)
- 553. Mac Donald, W. Ou Timber trees and forest culture. Agl. Gaz. N. South Wales, 5, 1894, p. 367—378.
- 554. Maiden, J. H. "Manna von Myoporum platycarpum". Ph. J., 1892/93, p. 608.
- 555. The tallow wood (Eucalyptus microcorys). Agl. Gas. N. South Wales (5), 1894, p. 289—297. 1 Tab.
- 556. The Turpentine Tree (Syncarpia laurifolia). Id., p. 463-467. 1 Taf.
- 557. The New South Wales Blue Gum. Id., p. 743—747. 1 Taf.
- 558. Gras tree gum. Id., p. 748—758.
- 559. Maitre. Vin de dattes et vin de figues J. d. ph. et d. chim., 1894, 15. Oct.
- 560. Manger, Ch. "Myrica asplenifolia" L. Am. J. of Ph., 1894, p. 211—219. (Ref. 70.)
- 561. "Euparin". Id. Durch Apoth.-Ztg., 1894. (Ref. 52.)
- 562. Mangin, L. Observations sur l'assise à mucilage de la graine de Lin. Bull. d. l. soc. bot. de France, 1893, p. 119—135. 1 Taf. (Ref. 119.)
- 568. Sur la constitution du mucilage de la graine de Lin. Id., 1894, p. 32—35.
- 564. Sur un essai de classification des mucilages. Id., 1894, p. XL—XLIX. Marchlewski, s. Schunk.
- 565. Markownikoff, W. und Reformatowski, A. Ueber bulgarisches Rosenöl. J. f. prakt. Chem., 1898, 48, p. 248—314. (Ref. 823.)
- 566. Zur Frage der Zusammensetzung des Rosenöls. J. d. russ. phys. chem. Ges., 1894, p. 197—202,

- . 567. Martina, G. "Zusammensetzung der löslichen Gummiarten". L'Orosi, 1894, Heft 1. (Ref. 248.)
- 568. Marzotto, N. Le coltivazione tel tabacco col concinne speciale intensivo appunti sopra i risultati attenuti colla conzimazione intensiva e norme practiche. per appicorla. 8º. 15 p. Vicenza (Fabris), 1894.
- 569. Matz. Ueber Pfeilgifte. Nat. Wochenschr., 1894, p. 875.
- 570. Maupy, L. "Ricinusõl im Perubalsam". Rev. int. d. fals., VII, p. 114.
- 571. Mayenburg. Copraol. Ph. Ztg., 1893, p. 390. (Ref. 833.)
- 572. Mayoux, A. Recherches sur la production et la localisation du tanin ches les fruits comestibles, fournis par la famille des Pomacées. Ann. d. l'univ. de Lyon, T. VI, Fasc. 4, 1894. 8º. 44 p. 2 pl. Paris (Masson), 1894.
- 578. Mayr, H. Das Harz der Nadelhölser, seine Entstehung, Vertheilung, Bedeutung und Gewinnung. Aus der Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen. 8°. VIII u. 96 p. 2 Taf. 4 Holzschn. Berlin (Springer), 1894.
- Ueber Harzvertheilung im Baume und Harzgewinnung. Forstl. Centralbl.,
   p. 129—140.
- 575. Die Kiefern des japanischen Reiches. Bot. Ver. München. Bot. C., LVIII. p. 148—150. (Ref. 36.)
- 576. Meisner, F. "Oel von Erigeron Canadense". Am. J. of Pharm., 1893, p. 420. (Ref. 301.)
- 577. Mell, P. M. Report of the climatology of the Boston plant. U. S. Dep. of Agr. Weather Bur. Bull. 8. 68 p. Washington, 1893.
- 578. Experiment incressing for the purpose of improving the Cotton fiber. Ala. Coll. Exp. Stat. No. 56. 47 p. figs 9, plates 4.
- 579. Mendelsohn, M. Inula graveolens. D. med. Wochenschr., 1894, d. Ph. Centr., 1894, p. 454. (Ref. 53.)
- 580. Merck's. Berichte für 1893/94.
- 581. Mesiatzeff. "Flieder gegen Malaria". Brit. med. J., 1894, p. 1727. Ep. 20. (Ref. 92.)
- 582. Mésuard, Eug. Sur les parfums des Orchidées. C. r., Paris, CXVI (1893), p. 526—529.
- 583. Recherches sur la localisation des huiles grasses pendant la formation des graines et des fruits. Bull. d. soc. bot. France, 1894, p. 114—121.
- 584. Étude critique et experimentale sur la mesure de l'intensité des parfumes des plantes. Rev. gen. de bot., T. VI, 1894, p. 68.
- 585. Recherches sur la formation des huiles grasses et des huiles essentielles dans les végétaux. Ann. d. Sc. nat. Bot., S. VII, T. XVIII, 1894.
- 586. Michaelis, A. Extractum Jurubebae. Th. Monatsschr., 1894, No. 8. (Ref. 57.)
- 587. Sennesblätterhandel. Ph. Post, 1894, No. 33.
- 588. Hygiene des Rauchens u. d. Tabak (Nicotiana tabacum) nach seinen botanischen, chemischen u. medicinischen Eigenschaften. Eine physiol. med. Abhandlung. 8º. 78 p. 1 B. Leipzig (Grieben), 1894.
- 589. Michaud, G. Achras Sapota. Am. Chem. J., XIII, p. 572. (Ref. 143.)
- 590. Michotte, Fél. Traité scientifique et industriel de la Ramie. 2 vol. Paris, 1890-1893.
- 591. Traité scientifique et industriel des plantes textiles. II. Degommage et travail industriel. 8°. 296 p. Dôle (Michelet), 1893.
- 592. Mierzinski. Die Riechstoffe und ihre Verwendung zur Herstellung von Duftessenzen, Haarölen, etc. 7 Aufl. Weimar (Voigt), 1894.
- 593. Mindes, J. Ueber die Fabrikation der Pommaden und ätherischen Oele in Grass.
   Ph. Post, 1894, p. 73.
  - Mittelmeier, & Scheibler.
- 594. Mittheilung über Indiens Einfuhr und Wiederausfuhr von Proguen. Von d.

- Königl. Preuss. Ministerium f. Handel u. Gewerbe dem Apoth. Ver. zur Veröffentlichung übergeben. A. Z., 1894, p. 545 u. 782.
- 595. Möller, A. Forstliches von der Weltausstellung in Chicago. Forstl. naturw. Zeitschr., 1894, p. 204—240. (Ref. 349.)
- Möller, J. Ueber die Entstehung des Styrax. Nat. Vers., 1894, Wien. Pharm.
   Z. österr. A. V., 1894, p. 668 664. (Ref. 275.)
- 597. Ipecacuanha. Ph. Rundsch., 1894, p. 104. (Ref. 217.)
- 598. Moljawko Wisotzki, P. S. Die Untersuchung des Haferfetts. (I.-D.) Petersburg, 1894. — Ph. Zeitschr. f. Russland, 33, p. 646—647. (Ref. 884.)
- 599. Monnet, P. und Barbier. Sur une nouvelle source du Rhodinol. C. r., CXVII, p. 1092—1094. (Ref. 808.)
- 600. Montano, J. Fabismus intoxicatio. Wien. med. Presse, 1894, 29., p. 1219 (Ref. 127.)
  Moore, s. Allen.
- 601. Moquin-Tandon, A. Eléments de Botanique médicale. 8 ed., XVI u. 543 p. 138 fig. Paris (Baillière).
- 602. Morpurgo. Sesamöl. Ph. Post, 1893, p. 537.
- 603. Ricinusol. Ph. Post., 1894, p. 245.
- 604. Morren, F. W. Cultuur, bereitding en handel van Liberia Koffie. Amsterdam, 1894
- 605. Mortimer, J. Cotton from the field to factory etc. Manchester, 1894.
- 606. Moser, H. L'irrigation en Asie centrale Étude géogr. et économ. 8°. 879 p. Paris, 1894.
- 607. Müller, F. von. Ueber Alphitonia excelsa. Z. österr. A. V., 1894, p. 178. (Ref. 41.)
- 608. Müller, Carl. Ueber die Unterscheidung der für die Nahrungsmittel wichtigen Stärkearten (Getreidestärke, Mais, Reis, Arrowroot, Kartoffelstärke) mit Hülfe d. Polarisation. — Vortr. Nat. Vers. Wien, 1894.
- 609. Müller, K. Die Korkeiche. Natur, 1894, p. 253-255.
- 610. Die ätherischen Riechstoffe. Natur, 1894, p. 196-199.
- 611. Murrell, W. "Senecio Jacobaea". Br. med. Journ., 1894, p. 679.
- . 612. Mussi. "Dorstenia Contrayerba". Id., 1898, p. 1709, Ep. 56. (Ref. 66.)
- .613. Nagai. Ueber die therapentische Wirkung der Ephedra vulgaris. Ph. Zeitschr. f. Russland, 1894, p. 277. (Ref. 78.)
- 614. Nagelvoort, J. B. Identitätsnachweis des Pilocarpins. Ph. Rundsch., 1893, p. 12.
- 615. "Folia Scopoliae Carniolicae". Am. J. of Ph., 1894, p. 432.
- 616. Nash, G. V. American Ginseng. U. S. Dep. of Agric. Bot. Bull., 16. 22 p. 2 Taf.
- 617. Naudin, Les agaves comme plantes textiles et plantes defensives. Rev. d. sc. nat. appl., 1894.
- 618. Naylor, W. H. Leonurus cardiaca. Ph. J. a. Trans., 1894/95, p. 181. (Ref. 61.)
- 619. Neger, F. W. Ueber die elementare Zusammensetzung des Eichenholzes in seinen verschiedenen Altersstufen. Forstl. nat. Zeitschr., 1894, p. 13-18. Mit Abb.
- 620. Negri, G. de und Fabris, G. de. Die Oele. Publicazione del Laboratorio Chemico Centrale delle Gabelle. Nach dem italienischen Original für die Zeitschrift für analytische Chemie bearbeitet von Dr. D. Holde. — Zeitschr. f. anal. Ch., 1894, p. 547—572. (Ref. 336.)
- 621. Nencki, M. und Sieber, N. Sur la composition chimique du goudron de pin et sur ses proprietés desinfectantes. — Arch. d. sc. biol. Inst. Imp. Pétersbourg, T. II, 1893, No. 3, p. 359—423 u. Arch. f. exp. Path. Pharm., 1893, p. 1—45.
- 622. Nesterow. Ueber Resonanzbodenholz. Lesnoy dielo, I, 1892. Z. f. Forst- u. Jagdw., XXV, p. 558—556. (Ref. 352.)
- 623. Nevinny, Jos. Ueber Scopolia atropoides Link. Ph. Post, 1894, p. 333—338, 849—350, 357—360. 4 Fig. (Ref. 97.)
- . 624. Kin Beitrag zur seltenen Verfälschung der Genussmittel. Zeitschr. f. Nahr. Unt., Hyg. u. Waarenk., 1894, p. 187—189.

- 625. Niemann, F. Die wichtigsten Verfälschungen der Nahrungs- und Genussmittel und deren Nachweis. 15 p. Frankfurt a. M. (Jager), 1894.
- 626. Oberländer, P. Ueber den Tolubalsam. A. d. Ph., 1894, p. 559-600. (Ref. 274)
- 627. Oefele v. Gymnema sylvestris. Allg. med. Centralztg. (Ref. 95.) Oesterle, s. Tschirch.
- 628. Okumura, J. On the quantity of Wood gum (Xylan) contained in different kinds of wood. B. J. U. Tok. C. o. Agr., 1894, IL., p. 76-78.
- 629. Olivenölproduction in Sicilien. Ph. J., 1893/94, p. 246.
- Oliviers. Sur les carbures volatils de l'essence de valériane. C. r., 1893, CXVII, p. 1096—1097. (Ref. 298.)
- 631. Opium-Consum Ostindiens. Br. Col. Drugg., 1894, p. 221. (Ref. 251.)
- 632. Handel Kleinasiens. Board of Trade d. Ph. J., 1894/95, p. 527. (Ref. 250.)
- 633. Handel Ispahan. Id., p. 296. (Ref. 252.)
- 634. Orlow, N. Zur Pharmacochemie von Chelidonium majus. Ph. Ztg. f. Russland, 1893, p. 689. (Ref. 48.)
- 635. Osborne, Th. B. und Voorhees, A. G. "Proteide der Baumwollensamen". J. of Am. chem. Soc., XVI, p. 778.
- 636. "Die Proteïde des Flachssamens". Am. Chem. J., XIV, p. 629—661.
- 637. Osenbrüg, Th. Ueber die Entwicklung des Samens der Areca Catechu L. und die Bedeutung der Ruminationen. (L.D.) Marburg, 1894. (Ref. 163.)
- 638. Osswald. Papain. Münch. med. Wochenschr., 1894, p. 34. (Ref. 131.)
- 639. Paessler, J. Gerbt Tannin die thierische Haut? Ch. Ztg., 1894, p. 363. (Ref. 24.)
- 640. Palladino, P. Contributo alla studio della patata amorichia detta communamente Batata. Att. Soc. ligust. d. Sc. nat. e geogr., IV, 1893, No. 4.
- 641. Contributo allo studio chimico e merciologico della Batata detta communamente patata americana. Id., IV, 1894. 8º. 6 p. Genua, 1894.
- 642. Sopra un nuovo alkaloid continute nel Kaffe. Att. R. Ak. Linc. Cl. sc. fizmat. e nat., 1894, p. 399—408.
- 643. Palladin, W. Beitrag zur Kenntniss der pflanzlichen Eiweissstoffe. Z. f. Biol., 1894, 31, p. 190—202.
- 644. Partheil. Cytisin und Ulexin II. A. d. Ph., 1894, p. 161-177, 486-488 u. 558-559.
- 645. Paterno, E. und Crosa, F. "Ueber eine neue aus Flechten erhaltene Verbindung". Gazz. chim., 24, p. 297—303. Att. d. R. Ak. d. Linc., 1894, p. 218—225.
- 646. "Ueber das Sordidin." Gasz. chim., 24, 2., p. 325-335. (Ref. 31.)
  Patterson, s. Hutchinson.
- 647. Paul, B. H. und Cownley, A. T. Das Alkaloid der Ipecacuanhawurzel. Vortr. geh. a. d. 28. Hauptvers. d. D. Apoth. Ver., 1894. (Ref. 220.)
- 648. The amount of Morphine in Extract of Poppy. Ph. J., 1893/94, p. 521. (Ref. 253.)
- 649. — "Ceara Jaboraudi Alkaloid". Id., p. 1066. (Ref. 86.)
- 650. — Chemie der Ipecacuanhawurzel. Id., 1894/95, p. 181.
- 651. Paul Illaire, St. Amarantus spinosus. Col. Blatt. (Ref. 232.)
- 652. Peacock, J. und Trimble. Zur Gewinnung des Eichenrindentannins. Ph. Rundsch., 1898, p. 214.
- 653. Pears, A. "In England producirte Jutefasern". J. Ch. S. London, 65, p. 470—472.
- 654. Pech, Jules. De la digitale et plus particulièrement de sa durée d'action Thèse. 4º. 99 p. Lyon, 1898.
- Peckolt, G. Solanum aculeatissimum Jacq. Z. Oest. Apoth. Ver., 1894, p. 390— 391. (Ref. 149.)
- 656. Peckolt, Th. Copaifera Langadorffii. Ph. R., 1892, p. 234. (Ref. 272.)
- 657. Peckolt, Th. und Peckolt, G. Historia das Plantas medicinales e Uteis de Brasil contendo e descripção botanica, cultura, partes usadas, composição chimica seu emprego em diversas molestias, doses, usos industriaes etc. 5 fasc., p. 641— 918. Rio de Janeiro, 1898. (Musaceen, Zingiberaceen, Cannaceen, Marantaceen, Orchideen, Alismaceen, Myricaceen, Salicineen und Urticaceen.)

- 658. Peckolt, Th. und Peckolt, G. Brasilianische Heil- und Nutspflanzen. Pharm. Rundsch., New-Yerk. Cycas revoluta, 1898, p. 133. Araucaria brasiliensis, 1893, p. 133. Carludovica palmata, 1893, p. 135. Cannaceen, 1893, p. 257. Zingiberaceen, 1893, p. 287. Musaceen, 1894, p. 35. Marantaceen, 1894, p. 87. Gramineen, 1894, p. 109 u. 165. Cyperaceen, Dioscoraceen, 1894, p. 187. Salicaceen, Podostemmaceen, Chlorantaceen, Piperaceen, 1894, p. 240 u. 285. (Ref. 4.)
- 659. Peinemann, K. Ueber afrikanischen Copaivabalsam. Apoth. Ztg., 1894, p. 8—9. (Ref. 271.)
- Penfield, F. C. Sugarproduction in Egypt. Consul. Rep. U. S., 1894, Sept., p. 38-44.
- 661. Perceval, C. H. Sp. Ranunculus acris as an irritant. J. of Bot., 1894, p. 184.
- 662. Perkin, A. G. und Hummel, J. J. "Farbstoffe und andere im Mang-Counda (Morinda umbellata) enthaltene Stoffe." J. chem. S. London, 65, p. 851—869.
- 663. Die Farbstoffe von Rubia sikkimensis. J. of Ch. S. Lond., 68, p. 1157—1160. (Ref. 228)
- 664. Die färbenden Eigenschaften einiger indischen Farbetoffe. J. Soc. Chem. Ind., 13, p. 346-354. Yorkshire Leeds.
- 665. Persisches Fournirholz. Oest. Forst. Ztg., 1894, p. 178. (Ref. 357.)
- 666. Peterson, J. O. Unsere Nahrungsmittel in ihrer volkswirthschaftlichen und gesundheitlichen Bedeutung. Stuttgart (Zimmer, Mohrmann), 1894.
- 667. Petit, A. und Polonowsky, M. "Eserin." J. d. ph. et d. chim., 1894, Heft 2, p. 55-59. (Ref. 128.)
- 668. Petterson, J. J. Coffee Culture in Honduras. Cons. Rep. U. S., 1894, p. 402-405.
- 669. Petterutti i Somma. Apocynum cannabinum. Il. Policlinico. Brit. med. Journ. 1894, p. 47. (Ref. 225.)
- 670. Pfeffer, Cultur des schwarzen, in Westindien. Bull. Roy. Gard., Trinidad. No. 23.
- 671. Pfister, R. Oelliefernde Compositenfrüchte. Untersuchungen über die Futtermittel des Handels. IX. Land. Vers.-Stat., XLIII, 1894, p. 441—445.
- 672. Buchnusskuchen, Wallnusskuchen. Id., p. 445-449. 1. Taf.
- 673. Zur Untersuchung von giftigem und ächtem Sternannis. Viertelj.-Schrift d. Zürich, Nat. Ges., XXXVII, p. 313. (Ref. 111.)
- 674. Zur Zimmtuntersuchung. Forschber., 1894, I, p. 540-541.
- 675. Die mikroskopische Untersuchung der Textilfasern. Ber. d. Schweiz. Bot. Ges., 1894, p. XXX.
- 676. Pflanzenatlas zu Seb. Kneipp's Schriften. Ausg. I. 8. Aufl. Ausg. II. 5. Aufl. Ausg. III. 4. Aufl.
- 677. Pharmacopo ea Helvetica. Ed. III. 398 p. Zürich (Fuessli), 1894.
- 678. Pharmacy, Yearbook of comprising abstracts of papers relating to Pharmacie, materia medica and chemistry contributed to British and Foreign journals from July 1892 to june 30. 1893. With the transactions of the british pharmaceutical conference at 30 annual meeting held at Nottingham. August 1893. London, 1893.
- 679. Pharmakoffski, N. "Theer von Populus tremula". J. d. ph. ch., 1894, p. 578. (Ref. 187.)
- 680. Pièrre, E. Flore forrestière de la Cochinchine. fasc. 17—20. Taf. 257—320. Paris.
- 681. Pilocarpin. Méd. mod. (Ref. 87)
- 682. Pinder, R. Der Ahornzucker in Nordamerika. Oesterr. Forststg., p. 214, 226, 331—332.
- 688. Planchon, G. Le jardin des apothicaires à Paris. J. ph. ch., 1893, XXVIII.
- 684. Planchon, L. Produits fournis à la matière medicale par la famille des Apocynées. Montpellier, 1894. 8º. VIII, 864 p.
- 685. Les orchidées à coumarine, le Faham et ses succédanés. Aus Nouv. Montp. Méd., 1892. Montpellier (Boehm), 1898. (Ref. 72.)

- 686. Planchon, L. "Chinesische Choleramittel". J. d. ph. ch., 1894, p. 415. (Bef. 16.)
- 687. Tables des caractères des principales écorces de Quinquinas americains. Extr. du nouv. Montpellier medicale, 1894. 8°. 11 p.
- Plant, A. Verfälschung von Droguen in Nordamerika. D. Am. A. Z., 1894,
   p. 107.
- 689. Plugge, P. C. Pithecolobin. Nederl. Weekbl. voor Geneeak., 1898, p. 431.
- 699. Niederländisch-ostindische Pflanzenstoffe. Arch. exp. Path. Pharm. 1893, p. 46. (Ref. 22.)
- 691. Over de identiteit van Sephorin und Cytisin. Nederl. Tijdschr. v. Ph., 1894,
   p. 292. A. d. Ph., 1894, p. 444—460.
- 692. Cytisin und Ulexin. A. d. Ph., 1894, p. 557—558.
- 693. Pockholz im Maschinenbau. Dingl. Pol. J., 1893, 290, p. 288. (Ref. 355.)
- 694. Pohl, J. Giftige Bestandtheile von Oenanthe crocata und Cicuta virosa. Arch. exp. Path. u. Pharm., 1894, p. 261. (Ref. 218.)
- 695. Hydrastis Canadensis. Bibl. Bot., 1894, No. 29. (Ref. 202.)
- 696. Polder, L. van de. De cultuur der Bamboe in Japan. Bull. v. h. Kolenial Mus. 42 p. 66 Abb. Haarlem, 1894. März.
- Poleck. Jalapin. A. d. Ph., 1894, p. 315—320.
   Polonowski, s. Petit.
- 698. Ponzio, G. Zusammensetzung des Rüböls. J. f. pr. Ch., 1893, 48, p. 487—488. Gazz. chim., 23, 2, p. 495—497. (Ref. 340.)
- 699. Posken, A. Congo Cola. Gaz. méd. de Liège. (Ref. 115.)
- Power, F. B. The Essential Oils. 8°. 96 p. Fritsche Broth. (Westermann Co.) New York.
- 701. Power, F. B. und Kleber, Cl. Ueber die Bestandtheile des Pfefferminzöls nebst einer Methode zur Bestimmung des Menthols. Ph. R., 1894, Bd. XII. No. 7.
- Ueber die Bestandtheile des amerikanischen Pfefferminzöls. Arch. d. Ph., 1894,
   p. 639—659. (Ref. 818.)
- 703. Amerikanisches Pfefferminzöl. Fritsche Broth. Circ. 3.
- 704. Prayser, C. Kawa. Ph. Rundsch., 1894, p. 210.
- 705. Proceedings of the American Pharmaceutical Association at the Forty First annual meeting held at Chicago. August, 1893. Philadelphia, 1893.
- 706. Procter, B. L. Rhabarber. Ph. J., 1894/95, p. 288. (Ref. 233.)
- Purna Chandra Saha. The illustrated Hindu Medical plants. Veröff. d. Indische Droguenexportgesellschaft. Mit viel. Abb. Calcutta, 1894.
- 708. Quéva. Recherches sur l'anatomie de l'appareil végétale des Taccacées et Diosco-racées. 8°. 457 p. 18 pl. 702 fig. Lille, 1894.
- 709. Les bulbilles des Dioscoracées. C. r., 1893, CXVII, p. 316—318.
- Le tubercule de Tacca pinnatifida Forst. Ass. Franc. p. l'av. d. sc. C. r. d.
   l. 22 sess. à Besançon, 1893. Paris, 1894, p. 519—27.
- 711. Quick, W. J. Sassafras trees. Science, 22, 1894, p. 6.
- Quist, Pechöl aus Nadelhols-Theer. Vortr. Chem. Ver. Helsingfors d. Ch. Z. 1894, p. 611. (Ref. 278.)
- 713. Badlkofer. Quelques nouvelles plantes produisant de caoutchouc. C. r. pr. à la sess. de la Soc. Helv. Bâle, 1893, p. III.
- 714. Radulescu. "Oel der Samen von Sambucus ebulus". Bul. soc. scient. 2mic. Bukarest, 1898. No. 5—6. (Ref. 343.)
- , 715. Ramann, E. Der Harzgehalt des Kiefernholzes. Z. f. Forst. Jagdw., 1894, p. 494—497.
  - 716. Ramie or China grass. Bull. Bot. Departm. Jamaica, 1, 1894, p. 33-54.
  - 717. Its Culture and preparation. Agl. Gaz. N. S. Wales, 5, 1894, p. 693-697.
- 718. Ramirez, J. La Moccinna heterophylla. A. J. m. n. Mexico, 1894, p. 205-211.
- 719. Ransom, F. "Strychnos Ignatia". Ph. J., 1894/95, p. 189. (Ref. 144.)
- 720. Raoul, E. et Sagot, P. Manuel practique des cultures tropicales et des plants-

- tions des pays chauds. Tome H. P. 1. E. Raoul: Culture du caféier, semis, plantation, taille, cueillette, depulpatien, decorticage, expedition, commerce, espèces et racea, Av. l. coll. p. la part commerc. d'E. Darolles. 8°. 253 p. planches. Paris (Challamel), 1894.
- 721. Raumer, E. v. Ueber den Gehalt reiner Pfeffersorten und Pfefferschalen an Cellulose (Holzfaser) und Stärke sowie an wasserlöslichen Aschenbestandtheilen (Alkalien) und Phosphorsäure. Z. f. sng. Ch., 1893, p. 453—457.
- 722. Ein neues Kaffeesurrogat. Forschungsber., 1894, p. 293.
- Redding, R. J. Field experiments with Cotton. Georgia St. Bull., 24, p. 109— 123 u. 27, p. 196—210.
- 724. Cotton crosses and hybrids. Id., 24, p. 124—126. Reformatowski, s. Markownikoff.
- 725. Reichl, E., Salix, L. von und Kosovel, V. Waarenkunde und Technologie unter Zugrundelegung des österreich-ungarischen Zolltarifes und des amtlichen Waarenverzeichnisses. — Heft 1/2. 8°. 96 p. Triest (Dase), 1894.
- 726. Reim. Ergebnisse der Anbauversuche mit dem japanischen Lackbaum (Rhus vernicifera D. C.) Verh. d. nat. Ver. f. Rheinl. u. Westfalen.
- 727. Renard, A. Sur le goudron de pin. C. r., 1894, CXIX, p. 165—166, 652—654, 1276—1277. J. d. pharm. et chim., 1894, II, p. 402.
- 728. Report on the Cultivation of Cotton in Corea. Foreign office, 1894, No. 317.
- 729. on the Cultivation of Vanilla in Tahiti. Id., No. 319.
- 730. on Tea Raising in South Corolina. Id., No. 326.
- 731. on the Cultivation of Cacao, Bananas, and India Rubber in districts surrounding the Sierra Nevada of Santa Marta. — Id., No. 322.
- 782. Reychler. Ylang Ylangöl. Bull. d. l. soc. chim., 1894, p. 407 u. 583. (Ref. 329.)
- 733. Ribon, M. Nuevo metodo para el cultiva del cacao, adicionado con en memorandum sobre les cultivos de la vanilla y el cancho, XII + 108 p. 14 ed. Paris und Mexico (Bouret), 1894.
- Ricinus 51-Production in Ostindien. Consul. Ber. Ph. J., 1893/94, p. 562. (Ref. 389.)
- 735. Rideal, S. Papainverdauung. Ph. J., 1894/95, p. 183-185.
- 786. Riedel, J. D. Berlin, Berichte.
- 737. Romburgh en Lohmann, C. J. E. Eerste verslag over de onderzoekingen betreffende op Java gecultiveerde theeën. Batavia (Landsdrukkerij), 1894.
- 788. Im Culturgarten zu Tykeme gezogene Gewächse aus: Der bötanische Garten S'Lands Plantentuin. Java. p. 328—424. Lelpzig (Engelmann), 1893.
- 789. Resendahl, H. V. Farmakologiska Undersökningar beträffande Aconitum septentrionale Koelle. 140 p. 8 Taf. Stockholm (Marcus), 1898. (Ref. 198.) Rosendahl, W., s. Freund.
- 740. Resenstein, W. Beitrag zur Kenntniss des Cinchonins (I.-D.). Berlin, 1893.
- Rosoll, A. Ueber vegetabilische Faserstoffe. 29. Jahresb. d. niederöstr. Land.-Oberrealschule etc. d. Wiener Neustadt, 1894. 5 Holzschn. p. 15.
- 742. Ueber den mikrochemischen Nachweis des Curcumins und Conicins in den vegetabilischen Geweben. — Eb. (Ref. 238.)
- 743. Rosskastanie. Zur Verwendung der Holzes der --. Oestr. Forstztg., 1894, p. 136-137.
- 744. Roth, E. Einige Worte über den Safran. Natur, 1894, p. 92-93.
- 745. Einige Worte über den Tabak. Id., p. 181-188.
- 746. Ueber das Harz unserer Nadelwaldbäume. Id., p. 281—288.
- 747. Ein Wort über den Pfeffer und den Nachweis seiner Verunreinigung. Id., p. 571—572.
- Rose, E. Introduction du tabac en France par Jean Nicot. J. d. Bot., 1894,
   p. 375—380.
- 749. Rützou. "Verfälschung von Flores Sambuci." Nord. farm. Tidskr., 1894, p. 11. (Ref. 107.)

- 750. Rupp, S. Die Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln, Gebrauchagegenständen. 115 Abb. Heidelberg (Winter), 1894.
  - Rusby, H. Rubber industry in South America. Drug. Circ. a. Chem. Gas., 1894,
     p. 171. (Ref. 256.)
  - 752. Observations of a Pharmacognocist in England. Pamph. 12 p. 1894. (Ref. 27 a.)
  - 758. Coblentz and Wilcox. A collective study of Coccillana (Guarea spec.) Bull. of Pharm., 1898, p. 850—859. (Ref. 167.)
  - 754. Sadtler, S. P. Handbuch der organisch technischen Chemie (deutsch von J. Ephraim). Leipzig (A. Barth), 1894.
  - 755. Saenz, Nic. Notice sur la culture en Colombie. Trad. de l'espagn. etc. p. R. Nuñez. 8º. 124 p. Bruxelles (Vroment et Cie.), 1894.
  - 756. Saffray. Les remèdes des champs. Herborisations practiques à l'usage des instituteur etc. 7 édit., vol. II, p. 1 und 2. 80. 191 p. Fig. Paris (Hachette et Cie.), 1894.
    - Sagot, s. Raonl.
  - 757. Sanctangelo, Spoto J. La coltivazione dell' olivo e l'industria dell' olivo in Sicilia. 8º. 200 p. Palermo (Clausen) (?).
  - 758. Sanctis, G. de. Sull' existenza della conina nel Sambucus nigra. Att. d. R. A. d. Lincei, S. V., vol. III, 1894, 9, p. 311.
  - 759. Sargent, Chr. Sp. The silva of North America. Boston a. New-York.
  - 760. The Cacao-nut-Tree. Gard. a. For., 7, 1894 Jan. (Mit Illustr.)
  - 761. The Date Palm. Id., p. 167. Fig. 31.
  - 762. The Sassafras Tree. Id., p. 211.
  - 768. The Wax Myrtles of the Sea-Coast of Eastern North America. Id., p. 474. (Ref. 68.)
  - 764. Sassafrasbaum. Brit. a. Col. Drugg., 1894, p. 328. (Ref. 361.)
  - 765. Sauvaigo, Emile. Les cultures sur le littoral de la Mediterranée. (Provence, Ligurie, Algérie.) 8º. XXIV. 318 p. 115 Taf. Paris (Ballière et fils), 1894. Plantes decoratives et commerciales, plantes à fruits exotiques, plantes à parfus, plantes potagères, arbres fruitiers indigènes.
  - Sawada, K. Plants employed in medicine in the Japanese Pharmacopõia (jap.) —
     B. M. Tok., 1894, No. 83—94. (Ref. 18.)
  - 767. Sawer, J. Ch. Odorographia, A natural history of raw materials and drugs used in the perfum industry. Bd. 2.
  - 768. Sayre, L. E. "Amerik. Coloquinthen". Am. J. of Ph., 1894, p. 278. (Ref. 133.)
  - 769. "Taraxacum officinale" Id., 1894, p. 505.
  - 770. Schade, O. Prüfung des Perubalsams. Ph. Z., 1894, p. 214.
  - Schaedler, C. Die Technologie der Fette und Oele des Pflanzen- und Thierreichs.
     Aufl. bearb. v. P. Lohmann. 463 Illust. 10 Taf. Leipzig (Baumgärtner), 1892.
  - 772. Schäfer, C. The vanilla bean in Mexico. Consul. Rep. U. S., 1894, p. 895—396.
  - Schaer, Ed. Fouquieria splendens, die Stammpflanze des Ocotillwachses. Vortr. Natf. Vers. Wien, 1894. (Ref. 381.)
  - 774. Schaffenfroh. Oel der Kürbissamen. Z. f. Nahr. Unt., Hyg. und Waarenk., 1894, p. 205.
  - 775. Scheibler, C. und Mittelmeier, K. Studien über Stärke. III. Ber. d. D. Chem. Ges., 1898, p. 2980.
  - 776. Scheuber, A. Ueber die Wirkung einiger Convolvulaceenharze. 8°. 102 p. Jurjew (Karow), 1894.
  - 777. Schimmel's Berichte, 1894. (Ref. 286, 291, 292, 296, 297, 298, 305-308, \$10, 314-317, 320, 324, 326, 328.
  - 778. Schimpfky, R. Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild für Jedermann. 18 col. Taf. m. 12 Blatt. 8 p. Text 8°. Gera-Untermhaus (Köhler), 1894.

- 779. Schindler, F. Die Flachsbau- und Flachshandelsverhältnisse in Russland mit besonderer Rücksicht auf die baltischen Gouvernements., 8°. V. 47 p. Wien (Hölder), 1894.
- 780. Schmidt, E. Rohrsucker aus den Wurseln von Scopolia carniolica. A. Z., 1894, p. 6. (Ref. 226.)
- Ueber das Canadin. Ein neues Alkaloid des Rhizoms von Hydrastis canadensis.
   A. d. Ph., 1894, p. 186—154.
- 782. Ueber das Scopolamin. A. d. Ph., p. 409—486. Schmits-Dumont, s. Schröder, von. Schneegans, E., s. Gerok.
- 783. Schneegans und Bronnert, A. Ilicen. Ein aus Ilex aquifolium dargestellter neuer Kohlenwasserstoff. -- A. d. Ph., 1894, p. 582. (Ref. 169.)
- 784. Schoepflin, F. Forstliche Notisen aus Natal. Allg. Forst- u. Jagd-Ztg., 1894, p. 293—297. (Ref. 351.)
- 785. Schorm, J. Zur Kenntniss des Coniins. Z. f. ang. Ch., 1894, p. 266—267. (Ref. 185)
- 786. Schröder, J. von. Untersuchungen über den Wassergehalt der gebräuchlichsten Gerbmaterialien. Dingl. Polyt. J. 292, p. 284—287.
- Schröder, J. von und Bartel, A. Zur Extraction der Gerbmaterialien. Dingl. Polyt.-J., 1894, 291, p. 259—263.
- 788. Schröder, J. von, Bartel, A. und Schmitz-Dumont. Ueber Zuckerbestimmung und über die Zuckergehalte der Gerbmaterialien, Gerbextracte, Gerbebrühen, sowie des unbeschwerten lohgaren Leders. Dingl. Polyt. J., 1894, 293, p. 229-237, 252-260, 281-287 und 297-304.
- 789. Schubert, M. Die Zellulosefabrikation. Berlin, 1892.
- 790. Schuchardt. Triest. Bericht über Insectenpulver.
- 791. Schulze, E. Ueber die Analyse der Pflanzensamen. Ch. Ztg., 1894, p. 799.
- 792. Schulze, E. und Frankfurt, S. Ueber β. Lävulin (Secalose). Ber. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 3524. (Ref. 76.)
- 793. Ueber das Vorkommen von Trigonellin in den Samen von Pisum sativum und Cannabis sativa. — Eb., p. 769. (Ref. 109.)
- 794. Die Verbreitung des Rohrzuckers in den Pflanzensamen. Eb., I, p. 62—64. (Ref. 110.)
- 795. Ueber den Lecythingehalt einiger vegetabilischer Substanzen. Landw. Vers., LXIII, 1894, p. 307—318. (Ref. 25.)
- 796. Schultze, M. Ueber die Wirkung von Vellosin. Ein Beitrag zur Kenntniss der in der Rinde von Geissospermum Vellosii vorkommenden Alkaloide. (I.-D.) Berlin, 1894.
- 797. Schunk, E. Der gelbe Farbstoff der Sophora japonica. (L. Chem. S., 1894.) Ch. News., 1894, p. 303. Durch Ch. Ztg., 1894, p. 2064.
- 798. Schunk, E., Knecht, E. und Marchlewski, L. Ein in den Rebenblättern vorkommender Farbstoff. — Ber. d. D. Chem. Ges., 1894, p. 487. (Ref. 89.)
- 799. Schunk, E. und Marchlewski, L. Das Datiscin und seine Spaltungsproducte. Ann. Chem., 1893, 277, p. 261—276.
- 800. Bemerkungen über Krappfarbetoffe." J. chem. Soc., 1893, p. 969-975.
- 801. Schwandner, Karl. Beitrag zur Kenntniss von Cnicus benedictus mit hauptsächlicher Berücksichtigung des darin enthaltenen bitteren Körpers. 8°. 38 p. (I.-D.) Erlangen, Stuttgart, 1894.
- 802. Schwanert. Oel der Samen vom Bilsenkraut. A. d. Ph., 1894, p. 130-136.
- 808. Schwappach. Untersuchungen über die technischen Eigenschaften der Hölzer. Z. f. Forst- u. Jagdw., XXV, 1894, p. 55—57.
- 804. Beitrag zur Kenntniss des Rothbuchenholzes. Id., p. 513-589.
- 805. Schweitzer, Th. O. Die Baumwolle nebst Notizen über die Cultur und Verarbeitung in Amerika. Ausstellungsbericht. Bern, 1894.

- 806. Schwickerath, K. Beitrag zur Werthbestimmung von Droguen und galenischen Präparaten. Ph. R., 1898, p. 282.
- 807. Scilla, indische. Chem. Drugg., 1894, p. 884. (Ref. 237.)
- 808. Seiffert, R. Krystallinisches Guajacol. A. Z., 1894, p. 7.
- 809. Seiffert, W. Ueber Vitin und den Wachskörper amerikanischer Reben. Monatsachrift f. Ch., XIV, p. 719—787 u. S. Ak. Wien, 1894, 26., p. 675—698.
- 810. Sella, H. Ueber den anatomischen Bau der Faha Impigen und der Wurzel von Derris elliptica. — (L.-D.) Erlangen. 8º. 81 p. 3 Taf. Stuttgart, 1894.
- Semler, H. Die tropische Agricultur. Ein Handbuch für Pflanzer und Kaufleute.
   Band, p. 1 u. 2 (Schluss). Wismar, 1893.
   Semmler, F. W., s. Tiemann.
- 812. Senft, E. Ueber den Geruch einiger Flechten. Ph. Poet, 1894.
- 813. Sesti, A. Il ceffé e la sua coltivazione al Messico. 8º. 23 p. Firense (Campolini), 1894.
- 814. Sharp, G. und Hoseason. Cactus grandiflerus. Ph. J., 1894/95, p. 416. (Ref. 332.)
- 815. Shimoyama, J. Chemical Researches on the Aconitum and other plants. (Cost.)
   Bot. Mag. Tok., 1994, No. 87 u. 89.
- 816. Cassia occidentalis. Id., No. 88, p. 289.
- 817. Sieben, F. M. Ueber die Aussichten von tropischen Culturen in Ostafrika und Neu-Guinea. (Col. Jahrb., VI, 1893, p. 1-59.) Berlin, 1894.
  - 818. Sieber, V. Fasern. Ztschr. f. Nahr. Unt., Hyg. n. Waarenk., 1894, VIII, p. 1. (Ref. 367.)
    - Sieber, N., s. Nencki.
  - Sieck, W. Die schizogenen Secretbehälter vormehmlich tropischer Heilpflanzen. —
     A. d. Ph., 1894, p. 807—311.
  - 820. Silber, A. Ueber die Bestandtheile der Bryonia-Wurzeln mit besonderer Beräcksichtigung des darin vorkommenden bitteren Stoffes. (I.-D.) Erlangen. 8. 22 p. Frankfurt a. M., 1894.
    - Silber, A., s. Ciamician.
  - 821. Simmonds, P. L. "Stesholzhandel." B. of Ph., 1894, p. 235. (Ref. 208.)
  - 822. Simpson, W. The names of medical plants of commercial value that are gathered in North Carolina, their value and the relative amount sold in this country and exported. — B. of Pharm., 1894, p. 448—450. Am. J. of Pharm., 3894, p. 486.
  - 828. Singer, J. Mannagewinnung in Sicilien. Consularbericht. Ph. J., 1893/94, p. 381. (Ref. 255.)
  - 824. Sohn, C. E. Dictionary of the Active Principles of Plants, Alkaleids, Bitter Principles Glucosides, their sources, nature and chemical characteristics, with tabular summary, classification of reactions and full botanical and general indexes. London (Baillière, Tindail and Co.) oblong. 196 p. 1894.
  - 825. Soldaini. Nuovo composti degli alcaloidi del Lupinus albus. (Extr. del Orosi 1694. Agosto.) 8º. 12 p. Firense (p. Minnorendi corrig.), 1894. Somma, s. Peterutti.
  - 826. Southall. Croton. Ph. J., 1898/94, p. 574. (Ref. 185.)
- 827. Spaeth, E. Ueber ein neues Verfalschungsmittel des gemahlenen Pfeffers. Forschungsberichte, 1894, I, p. 37—39. Mit Abb. Ztschr. f. Nahr. Unt., Hyg. u. Waarenk., 1894, p. 50. (Ref. 151.)
- Zur Untersuchung und Unterscheidung von Mehlsorten. Z. für ang. Chemie, 1894, p. 294—297. (Ref. 388.)
- 829. Verfälschung von Cacao. Ferschungsberichte, 1894, p. 844. (Ref. 114.)
- 880. Spasmotin. Z. četerr. Ap., 1894, p. 289-290. (Ref. 38.)
- 881. Speidel, R. Beitrag sur Kenntniss des Bitterstoffs von Citrullus Colocynthis. — (I.-D.) Erlangen. 88 p. Stuttgart, 1894.
- 882. Spirgatis. Das Seammoniumburs. A. d. Ph., 1894, p. 241—243 u. 483—486.
- 883. Stahre, L. Pfeffermingol. Nord. Farm. Tidskr., 1894.

- 884. Stanton, G. Ginsengeultur. Ph. Era, 1894, p. 254. (Ref. 214.)
- 835. Starnes, H. N. Cotton Crosses and Hybrids. Bull. Ga. Exp. St., 1894. 24 p. 3 Fig.
- 836. Statice brasiliensis. Un. pharm. (Ref. 55.)
- 837. Stein, K. v. Zur Kenntniss von Polygonum bistorta. d. Ph. Z. f. Russland. (Ref. 63.)
- 838. Steiner, L. Ueber Entbitterung und Entgiftung der Lupinenkörner. Vergl. Unters. (I.-D.) 4º. 31 p. Halle, 1894.
- 839. Stevenson, W. The Trees of Commerce. London (Rider and Co.). 80. 284 p.
- 840. Stille, Maisch, J. W., Caspary, Ch. und Maisch, H. C. C. The National Dispensatory. Containing the natural history, chemistry, pharmacy, actions and uses of medecines, including those, recognized in the pharmacopoeias of the U. S., Great Britain and Germany with numerous references to the French Codex. 5 ed. 320 ill. Philadelphia (Lea Broth.), 1894.
- 841. Stockmann, R. "Malayische Pfeilgifte". Ph. J., 1898/94, p. 561. (Ref. 21.)
- 842. Stoeder, W. "Ueber den Alkaloidgehalt der Cortex Granati." Nederl. Tijdschr. voor Pharm., 1894. Febr. (Ref. 173.)
- Stoetser. Forstliches von der Weltausstellung in Chicago. Z. f. d. ges. Forstw., 1894, p. 269—277. (Ref. 350.)
- 844. Stone, W. E. und Test, W. H. The Carbohydrates of the Fruit of the Kentucky Coffee nut Tree. (Gymnocladus canadensis.) Am. Ch. J., 1893, p. 660—663. (Ref. 126.)
- 845. Cotton crosses and hybrids. Bull. of Georgia Exp. St., 1894, p. 3. Strache, s. Benedict. Strasser, s. Donath. Stubbs, W. C., s. Lee.
- 846. Varieties of Sugar Cane. Louisiana St. Bull., 26., p. 836—871.
- 847. Ramie. Id., 32., p. 1127—1146.
- 848. Sturtevant. Notes on Maize. Bull. Torr. B. C., 1894, p. 319-343.
- Stutzer. Nahrungs- und Genussmittel. (Abth. von Weye's Handbuch der Hygiene.)
   Abb. Jena (Fischer), 1894.
- 850. Suchanek. Ueber Gymnema sylvestris. Ther. Monatsschr., 8, p. 403—406. (Ref. 96.)
- 851. Süss, P. Ueber die quantitative Bestimmung des Theobromins in den Cacaobohnen.
  Z. f. anal. Ch., 1893, p. 57-68.
- 852. Sumachstrauch, der im Occupationsgebiet. Oest. Forstztg., 1894, p. 289. (Ref. 90.)
- 853. Sutherland, A. Some Basare Drugs from Burmah. Ph. J., 1893/94, p. 512. (Ref. 6.)
- 854. Tanaka, Yoshio. On the botanical origin of a grass used for making Japanese window shades. "Sudareh". Memorial works chiefly on bot. and zool., 1, p. 20—24.
- On the leaf stalks of Gleichenia dichotoma Willd manufactured in Tobacco pipes. Id., p. 25—26.
- 856. Tanret, Ch. Sur l'Inulin d'Atractylis. J. ph. ch., 1893, XXVIII. (Ref. 194.)
- 857. Sur la picèine glucoside des feuilles du sapin épicea (Pinus picea). C. r., CXIX, 1894, II, p. 80—83 und J. ph. ch., 1894, XXX, 2, p. 61. (Ref. 104.)
- 858. Les hydrates de carbone du topinambur. C. r., CXVII, p. 50—52. (Ref. 224.) Test, s. Stone.
- 859. Theepflanzungen im Kaukasus ("Nowoje Wremja"). Zeitschr. f. Nahr. Hyg., 1894, VIII, p. 305. (Ref. 81.)
- 860. in Indien. Id., p. 372. (Ref. 82.)
- Theodor, R. Ueber Sonnenblumen kuchenmehl. Ch. Ztg., 1894, p. 531.
   Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

- 862. Thiel, J. Quantitative Bestimmung von Theobromia in Gacaopraparaton. Forscher. there Lebensen. I, 1894, p. 108—112.
- 868. Thomé. La Canelle d'Anam. (Extr. du rapp. off. de la Miss. Forest). Rev. d. eaux et d. forêts, p. 557—561. (Ref. 184.)
- 864. Thompson. Untersuchung von Hydrastismusteen. Ph. Centralh., 1894, p. 200.
- 865. Thoorn, N. A. M. van den. Mededeeling over het groenhart hout. Benthen-Jutting, Middelburg.

Thumen, v., s. Villers.

- 866. Thurston. Notes and Queries. Buil. Torr. Bot. Cl., 21, 1894, p. 177. (Ref. 87.)
- 867. Tickomfrow. Die Cultur und Gewinnung des Thees auf Ceylon, Java und Chin.

   Ph. Ztg. f. Russland, 1898, No. 14 u. ff.
- 968. Die Cinchonencultur und Gewinnung der Chinarinde auf Java und Ceylon. Ph. Ztg. f. Russland, 1894, p. 118.
- Tiemann, F. und Krüger, P. Sur le parfum de la violette. C. r., CXVII,
   p. 548—552.
- 870. Tiemann, F. und de Laire, G. Sur le glycoside de l'iris. Id., p. 498-49.
- 871. Tiemann, F. und Semmler, F. W. Verbindungen der Citralreihe. Ber. d. D. chem. Ges., 1898, 26, p. 2708.
- 872. Ueber sauerstoffhaltige Bestandtheile einiger atherischen Oele. Ber. d. D. ohem. Ges., 26, p. 192, 1185.
- 878. Töllner, Karl. Curarina de Juan Jalas Nieto. Ph. C., 1894, p. 551. (Ref. 21b.)
- 874. Toni, B. G de. Ricerche istochimice preliminari sulla pianta del Tabacco. Atti Inst. Venezia, 1893, T. IV, Ser. VII. (Ref. 98.)
- 875. Trabut. La Chayote (Sechium edule) (?) d. B. S. B. France, 1898, p. 219.
- 876. Tracy. Experiments with cotton. Mississippi St. Rep., 1898, p. 6-17.
- 877. Traganthhandel von Bagdad und Bussorah. Foreign. Office A. S., 1820.
- 878. Trelease. The Sugar Mapples with a Winter Synopsis of all North American Mapples Miss. Bot. Gard., V, 1894, p. 88—106. Taf. 4—16.
- Trillich, H. Ueber Malzkaffee, Kaffeesurrogate. Zeitschr. f. ang. Chem., 1894, p. 202—209.
- 880. Trimen, H. "Bericht aus den botanischen Garten Ceylon."
- Trimble, H. The cultivation of Ginseng. Am. J. of Ph., 1894, p. 399—40. (Ref. 215.)
- 882. "Ostindische Eichenrinden." Id., p. 299. (Ref. 188.) Trimble, s. Peacock.
- Trog, H. Studien über den Perubalsam und seine Entstehung. A. d. Ph., 1894,
   p. 70—98. (Ref. 273.)
- 884. Truman, Ed. D. Juglans cineres. Am. J. Ph., 1898, p. 426. (Ref. 67.)
- 885. Tschirch. Ueber Secrete und Secretbildungen. Vortrag Nat.-Vers. Wien, 1894.
  Pharm. (Ref. 267.)
- 886. Keimungsgeschichte der Muscatnuss. Vortrag Nat.-Vers. Wien, 1894.
- 887. Tschirch und Oesterle. Anatomischer Atlas der Pharmacognosie und Nahrungmittelkunde. — Lfg. 3—5. Leipzig (Weigel), 1894.
- 888. Tsuji. Mannan as an article of human food. Bot. Mag. Tok., 1894, p. 103-106.
- 889. Uffelmann, C. und Boemer, A. Chemische Zusammeneetzung der Kolanuss-Zuschr. f. ang. Chem., 1894, p. 710-713. (Ref. 118.)
- 890. Ulbricht. Nachweis vom Mutterkorn in Kleien. Landw. Vers. Dahme, 24.0d
- 891. Ulsamer, J. A. Pharmacie domestique. Receuil des plantes médicinales qui devent se trouver dans toute pharmacie domestique bien ordonnée. Collect. faits pour le peuple dans les jardins, dans les prairies, les champs et les forêts. 8<sup>6</sup>.
  V. 120 p. Kempten (Kösel), 1894.
- 892. Umney, J. E. "Muscatnussöl." Ph. J., 1393/94, p. 935. (Ref. 313.)
- 898. Piptocalyx Moorei. Id., p. 1044.

- 894. United States. (State Department.) Bureau of American Republics. Special Bulletin. Coffee in America, methods of production and facilities for successfull subtvation in Mexico, the Central American States, Brainly and other South American Countries and the West Indies. Washington D. O. (Government Print office), 1898, 36 p.
- 895. Usher, R. Rhabarbet. Ph. J., 1894/95, p. 200.
- 896. Utescher, A. Prüfung von Olivenöl auf Verfälschung mit Arachisch. A. Z., 1894, p. 971.
- 897. Arachisöl. A. Z., 1894, p. 971.
- 898. Lakritsen. Ph. Post, 1894, p. 2. (Ref. 209.)
- 899. Vanillecultur. Reunion. Ph. J., 1893/94, p. 583. (Ref. 160.)
- 900. Mexico. Id., 1893/94, p. 266. (Ref. 158.)
- Vedrodi, V. Analyse des Tabaks und seiner Fabrikate. Z. f. anal. Ch., 1893, p. 277—296.
- 902. Untersuchung der Mehlwerten nebst einer neuen Methode zur Bestimmung der Feinheit der Mehle. — Z. f. angew. Ch., 1898, p. 691—696.
- 903. Verbreitung und Ertrag der sibirischen Ceder (Pinus Cembra). Lesnoj Journ., VI, 1892. Russisch. (Ref. 164.)
- 904. Vibert. Le café en Halti. Bull. d. soc. geogr. commerc., 1894, fasc. 2.
- 905. Vignolo, G. Sull'essenza di Cannabis indica. Ass. d. Acad. Lincei, V. Cl. Vol. III, 1894, p. 404—407.
- 906. Villeneuve, L. Etude sur le redoul. (Coriaria myrtifolia.) Thèse. 62 p. Montpellier, 1893. (Ref. 91.)
- 907. Villers, v. und v. Thümen. Die Pflanzen des homoopathischen Arzueischatses. Bearb. mediz. von v. Villers, botan. von v. Thümen. I. 8°. VI, p. 476. 1 col. Taf. Dresden (Baensch), 1894.
- 908. Villon. Olivin. Rev. de chim. med. farm. d. Ph. Centrh., 1894, p. 640.
- 909. Algesin. Id., 1894, p. 640.
- 910. Asiatisches Brot. Rev. int. fals. 7, p. 150-151.
- 911. Carnaubawachs. Bull. soc. chim. Paris, 1893, p. 1046-1048.
- 912. Vis, G. N. Die Constitution des Morphins. J. f. prakt. Ch., 1893, 47., p. 584—591.
- 913. Voelcker, J. A. Improvement of Indian Agriculture. London, 1893.
- 914. "Ueber das Vorkommen giftiger Leguminosen-Samen (Lathyrus sativus) in indischen Erbsen." — The Analyst, 1894, p. 108.
- Vogl. Ueber Verunreinigungen der käuflichen Radix Hydrastis mit fremden Wurzeln. Vortrag Nat.-Vers. Wien, 1894. Z. österr. A. V., 1894, p. 805—806. Ph. Post, 1894, p. 481. (Ref. 201.)
- 916. Cubebensorten. Ph. Post, 1894, p. 481. (Ref. 155.)
- 917. Vogtherr. Ueber die Früchte von Randia dumetorum. A. Ph., 1894, p. 489-532. 1 Taf. 11 fig. (Ref. 142.)
- 918. Volhard J. Synthese und Constitution der Vulpinsäure. A. d. Chem., 1894, 282, p. 1—21.
  - Voorhees, s. Osborne.
- 919. Vordemann, A. G. "Lebensmittelfälschung in Ostindien." Rev. int. d. fals., 1894. (Ref. 381.)
- Javanische Geneesmiddelen I. Aus Geneeskundige Tijdschr. voor Ned.-Ind., XXXIV, 3.
- 921. Pala Lelaki (Myristica argentea). Aus Teysmannia V, 3, 4, 1894.
- 922. De ontbitterende werking van schieferklei op Papajabladeren. Aus Id., 1894.
- 923. Inlandsche Geneesmiddelen. (Euphorbia pilulifera en Carum Copticum.) Aus Tijdschr. voor Inland. Geneeskundigen, 2. Jahrg., No. 2, 1894.
- 924. Vrij, de E. J. Ueber den Gebrauch von Quinetum in Britisch Indien. Nederl. Tijdschr. v. Ph., 1894, H. 2. (Ref. 181.)

- 925. Waage, Th. Ein neues Gelbholz, Amati. Odumharz. Fälschung von Tussikge Farfara mit Petasites, Ipecacuanha. Japanischer Lackbaum im Senckenberg-Garten zu Frankfurt a. M. Arundo Denax. Vortr. Ph. Ges., Juni 1894. Ap. Ztg., 1894, p. 464. (Ref. 266, 285, 863, 373.)
- 926. Wachs, R. Vergleichende Untersuchung des Quercitrins und der ihm ähnlichen Verbindungen. — (I.-D.) 8°. 61 p. Jurjew, 1894.
- 927. Wallace, R. Opening Address on Egyptian Agriculture. 8°. 26 p. Edinburgh (Oliver-Boyd), 1892.
- 928. Wallach, O. Zur Kenntniss der Terpene und ätherischen Oele, (Ref. 295.)
  - Ueber die Bestandtheile des Thujaöls, Basen aus Poleyöl. Ann. d. Ch., 1893, 272, p. 99–125.
  - Verhalten des krystallisirten Terpineols C<sub>10</sub> H<sub>12</sub> OH. Derivate des Carvols. — Id., 275, p. 110—188.
  - Oxydationsversuche innerhalb der Terpenreihe. Ueber die Besiehungen des Fenchons sum Kampher. Neue Derivate des Thujons. Id., p. 145—188.
  - 25. Ueber isomere Methylamine. Id., 276, p. 296—318.
  - 26. Abhandlung. Id., 277, p. 105—154.
  - Ueber das Verhalten der Oxyme cyclischer Ketone. <sup>Id.</sup>,
     p. 154—161.
  - Id. und Ueberführung der Terpenderivate in allopathische Verbindungen. Id., 1894, 278, p. 302—329.
  - 29. Ueber Verbindungen der Carvonreihe. Zur Charakteristik im Sesquiterpene. Id., 279, p. 366-397.
  - 30, 31. Abhandlung. Id., 281, p. 127-147-166.

Wallbaum, s. Bertram.

- 929. Walsh, J. M. Coffee its history, classification and description. 8°. Philadelphia (author), 1894.
- 980. Tea its history and mistery. 3d. ed. 8°. Id.
- 931. Warburg, O. Die Culturpflanzen Usambaras. Mitth. a. d. deutsch. Schutzgeb, VII, 1894, Heft 2. (Ref. 18.)
- 981a. Wardleworth, T. H. A new species of Jaborandi. Ph. J., 1893/94, p. 506. (Ref. 88.)
- 932. Washburn, L. C. Tropical fruits in Florida. Flor. St. Bull., 24, p. 26-31.

983. — "Arrow root Analyse." — Ph. J., 1893/94, p. 624.

- 934. Watts, Fr. On varieties of sugar cane grown experimentally in Antigua. Suppl to Leward Islands Gas. June 1894.
- Weber, O. C. Ueber die Vulcanisirung des Kautschuks. Z. f. angew. Ch., 1894.
   p. 112—116, 141—147.
- 936. Weber, R. Ergebnisse von Stammanalysen an Fichte und Weisstanne im Bayerischet Walde. Forstl. nat. Z., 1894, p. 273—293. 10 Abb.
- 937. Wefers, H. Künstliches Bleichen geschälter Gerste. Nederl. Tijdschr. v. Pb., 1894, p. 229.
- 938. Weigert, L. Chemische Untersuchung der Johannisbeeren. S.-A. Jahresber. & K. K. Lehranstalt Klosterneuburg, 1894. (Ref. 129.)
- 939. Weigle, Th. Untersuchungen über die Zusammensetzung des Pfeffers. B. & Ph. Ges., 1893, III, p. 210. (Ref. 153.)
- 940. Weintraubenkernöl. Giorn. di Farm. Torino, 1894. Heft 3. (Ref. 347.)
- 941. Weiske. Versuche über die Verdaulichkeit und den Nährwerth verschieden Cerealienkörner. — Landw. Vers., XLIII, 1893, p. 207.
- 942. Whelpley, H. M. Rhus toxicodendron. B. of Ph., 1894, p. 552-553.
- 943. White, J. C. "Vergiftung mit Vanille." Bost. Med. a. Surg. J. Ph. J., 1893.94, p. 565. (Ref. 162.)
- 944. Wiegand, Th. "Irländisches Moos." Am. J. of Ph., 1894, p. 596. (Ref. 29.)

- Wilkinson, W. P. Preliminary survey of Eucalyptus oils of Victoria. Pr. R. S. Victoria, 1893, p. 195.
- 946. Williams, R. T. Aetherisches Oel von Canella alba. Ph. B., 1894, XII, p. 8. (Ref. 294.)
- 947. Winterstein, E. Ein im Steinpilz (Boletus edulis) enthaltenes Kohlenhydrat. Ber. d. D. Chem. Ges., XXVI, 1893, p. 3098-3099. (Ref. 35.)
- 948. Zur Kenntniss der Trehalose. Id., p. 3094—3098 u. s. f. phys. Chem., XIX, p. 70—88.
- 949. Wolff, M. Die Senfsorten des Handels. Ph. Z., 1893, p. 761.
- 950. Wood, Medley, J. "Giftpflanzen Südafrikas." Ph. J., 1894/95, p. 275 (Ref. 19.) Wright, s. Farr.
- 951. Wasuda, A. Colocasia antiquorum. Bot. Mag. Tok., VIII, 1894, p. 156.
- 952. Zabriski, J. L. Notes on the structure of the Endosperm of Phytelephas macrocarpa and of Smilacina racemosa. Journ. of N. Y. Micr. Soc., 10, p. 14—16, pl. 38, 1894.
- 953. Zeeh, H. Weitere Beiträge zur chemischen Kenntniss einiger Bestandtheile aus Secale cornutum. (I.-D.) 8°. 29 p. Jena, 1894.
- 954. Zopf. Erysimum crepidifolium Achb. Zeitschr. f. Naturw. (Ref. 42.)

## Referate.

# I. Lehr- und Handbücher.

- bez. Pharmacie, Chemie, Medicin s. Schr.-Verz. 37, 67, 79, 80, 104, 121, 123, 213, 221, 278, 357, 375, 413, 485, 491, 514, 534, 594, 601, 657, 676, 677, 678, 705, 756, 778, 824, 840, 891, 907;
- bes. Technologie vgl. 51, 94, 113, 139, 140, 163, 208, 217, 220, 230, 268, 725, 754,
- bez. Nutzpflanzen 135, 273, 304, 421, 498, 545, 625, 657, 666, 725, 750, 849;
- bez. Agricultur bes. Tropische Agricultur 98, 133, 172, 174, 175, 252, 520, 606, 720, 738, 755, 759, 817, 893, 913.

# II. Allgemeine Arbeiten.

(Die Nutzpflanzen verschiedener Länder oder verschiedener Familien betreffend; etc.)

## 1. Amerika.

1. Blochmann (102) beschreibt die Nutsanwendung einiger Kräuter Californiens. Die Wurzel von Cucurbita foetidiseima (Chili Cajote genannt), deren Blätter seltene nedicinische Eigenschaften besitzen, dient anstatt der Seife zum Waschen. Die Wurzeln von Chenopodium californicum zum Reinigen, und die Knollen von Chlorogalum pomeri-kianum Ainole, wegen ihrer starken Faser und ihres Seifengehalts als Schrubber.

Die Abkochung der Wurzel von Anemopsis californica ("Yerba Mansa") wird egen äusserliche Geschwüre und gegen Blutvergiftung, als schwacher Thee zur Bluteinigung und als Waschung gegen Rheumatismus gebraucht. Matricaria discoidea "Manzanilla") findet gegen Magenbeschwerden, Kolik, Cholera etc. Verwendung; Erybraea Douglasii ("Cauchalagua"), als Tonicum-, Blutreinigungs- und Malariamittel. ambucus glabra ("Sauco"), Blüthen liefera einen schweisstreibenden Thee. (Elderberry.) phedra californica ("Canutillo") ist ein Tonicum, Croton californicus ("El Barbasco" ient gegen Rheumatismus, Heleniastrum puberulum ("Sneezeweed-Rosilla") gegen atarrh, als Tonicum und Antiscorbuticum. Die Wurzeln von Malva parviflora, Paeonia lifornica mit Sambucus-Blüthen, den Blättern und Blüthen von Matricaria discoidea,

Castileon rose leaves und Stücken von Distichlis maritima ("Salt grass") gebon ein sehr wirksames Heilmittel, Paconia californica allein gegen Indigestion.

- 2. Kew Sulletin (469) macht auf Neben-Industrien in Jamaica und Bermuda aufmerkaam, die einen guten Ertrag abwerfen. Jamaica exportirte 1892—1898 für 4000001 Bananen, Bermuda verzieht New-York im Frühling mit frischen Gemüsen und abgeschnittenen Blumen.
- 8. Britisch Henduras (444) expertirt neben Mahagoni und Campécheholz nach Kew Bulletin hauptsächlich Zuckerrohr, Bananen, Mais, Reis, Kaffee und Cacao. Der Anbau dieser Erzeugnisse ist jüngeren Datums. Die Kaffeeproduction ist von 981 Lbs 1869 auf 20000 Lbs 1892 gestiegen. Cakao brachte 1892 20000 Lbs.
- 4. Von Cycadeen, Coniferen und Pandanaceen Brasiliens bespricht Peckelt (658) Cycas revoluta, in Brasilien eingeführt, wächst sehr langsam, die Knollen, hühnereigren, lassen sich ohne Schaden für die Pflanze entfernen, enthalten Stärke, schmecken sünslich fade. Araucaria brasilieneis. Der männliche Blütheusapfen liefert 0.58 % eines Oels von brennend scharfem Geruch und Geschmack, der an Thymian-Wachholderöl erinnert. Die Samen schmecken kastanienartig. Auf der Spindel sitzt eine klebrige Masse, die von der Bevölkerung als Gome de Pistao" als Hustenmittel verwandt wird. Der Stamm liefert in trockenen Monaten aus Einschnitten ein balsamisches Gummiharz. (Mittel gegen Bronchikatarrh.) Der Genuss der Samen, die ein ausgebreitetes Nahrungsmittel sind, soll die "Morphea"-Krankheit verursachen. Podocarpus Lamberti liefert ein Nutzholz; Carisdovica palmata S. et. T. die Fasern zu den Panamahüten.
- P. führt ferner folgende Nutz- und Heilpflanzen Brasiliens auf: I. Lilia-Von Allium-Arten werden A. Porrum, ascalonicum und Cepa viel angepflant. A. satioum und scorodoprasum weniger. Der Schnittlauch wird von den Deutschen Brasiliens gebaut. Nothoscordum euosmum wird von den Indianern gegessen und dient als Mittel gegen Oxyuria, Cordyline terminalis aus dem indischen Archipel und Alae barbadensis (seit dem 16. Jahrhundert in Brasilien) haben noch keine Nutsanwendung gefunden Ruscus aculeatus L. (Wurzel), ("Gilbareira" oder "Gilbadeira") und Sanseviera thyrsiflora Th. (Früchte) sind Heilmittel bei Leberleiden. Smilax syphilitica H. B. K., papyraces Poir, officinalis Kth., Japecanga Gris., oblongifolia Pohl., brasiliensis Spr., syringoids Gris., phylloloba Mart., procera Gris., nitida Gris. und Herreria salsaparitla Mart. werden fast alle wie Sarsaparil verwendet. Sm. Japecanga dient in fast allen tropischen Staaten als Ersatz für die die echte Sarsaparill. Sm. brasiliensis wird als kleine Japecanga bezeichnet. II. Amaryllideen. Die Zwiebeln von Griffinia hyancynthina Ker. und Amaryllis nivea R. Sch. und reginae L. finden als Heilmittel, die letztere auch als Pfeilgift Verwesdung. Die Zwiebel von A. fulgida Ker. wirkt schon in kleinen Dosen tödtlich; A. princes S. D. wird als Brechmittel etc. und Pfeilgift, A. vittata L'Herit als Specialität bei Asthma gebraucht, von Crinum scabrum Sims, einer Gartenzierpflanze, dient der Alkoholextract der Zwiebeln gegen Wassersucht, die Zwiebel von Pancratium guyanense Ker. als Diureticum III. Cannaceen. Im Allgemeinen ist die Nutzanwendung der Cannaceen keine grosse. Canna indica (Warzelstock) dient als Tonicum, Canna coccinea (Warzelstock) als Nab rangamittel (theils gebraten gegessen, theils sur Mehlbereitung), Canna latifolia liefert in dem Dekokt der Blätter ein Mund- und Gurgelwasser, die gepulverte Wurzel von C. lamginosa mit Cecropiakohle ein verbreitetes Zahnpulver. Die Abkochung von Blättern und Rhizomen der C. glauca, donudata werden ebenfalls medicinisch verwendet. IV. Zingiberaceen. Zingiber officinale und Curcuma longa gedeihen in Brasilien gut und wurden eines Anbau lohnen. Hedychium maximum Eichl. liefert in der faserigen, harsreichen Wurzel ein Velksmittel gegen Rheumatismus, die cardamonähnlich schmeckenden Samen von Alpinis nutans werden gegen Kolik, das Rhisom zur Bereitung eines Magenechnapses verwasit-Die Samen von Renealmia exaltata enthalten ein dem Cardamon äheliches Oel und finden gegen Würmer Anwendung. Costus spiralis Resc., discolor Resc. und igneus Br. werden bei Gonershoe, Gries und Nierenkrankheiten gebraucht. Der Stengel von C. spiralis wird auf enstrengenden Mässchen von den Indianern gekaut. V. Musaccon. Ravenals gyvenensis Benth. (Pacobasoroca oder Pacova sereroca) die erbeengrossen, sehwarsen Samen mit



carminrothem Arillus dienen ale Schmuckgegenstände, die Blätter zum Decken der Dächer. R. madagascariensis seit 50 Jahren in Brasilien cultivirt zur Gewinnung des Fettes des Semenmantels (im Anbau lohnend, der Arillus enthält 57 % eines weissen geruchlosen Fettes von mildem Geschmack von der Consistenz des Cacacöles). P. führt dann die vielen Mitsa-Spielarten auf. Die Culturmetheden sind sehr einfach. Am meisten cultivirt wird die Banana da terra. Unreife Früchte und der Saft des Wurzelstockes sind Arzneimittel; die Fasern dienen zur Papierfabrikation. Musa speciosa ist seit 1868 in Brasilien eingefährt, von Heliconia Bihai Sw. (Banano do mato, Waldbanane) wird die Frucht und der Wurzelstock von den Indianern gegessen. VI. Marantaceen. Calathea grandifolia Lindl. Ein weissliches Pulver, das die jungen Blätter bedeckt, wird gegen Urinverhalt angewandt. Calathea Zebrina Lindl., der stärkehaltige, knollige Wurzelstock wird von Indianern geröstet und gekocht gegessen. C. tuberosa (Urebá) hat ebenfalls essbare Knollen. Jchnosiphon Arouma (Maruma und Arouma), der knollige Wurzelstock wird gegessen, Stamm und Blattstiele liefern Flechtmaterial. Thalia geniculata (Wurzelstock gegessen). Maranta arundinacea (Cultur geht surück wegen der Mandiocacultur). M. Gibba (Wurzelstock geröstet gegessen). M. bicolor, Stromanthe sanguinea (Zierpflanzen), Str. lutea (Wurzelstock gegessen). VII. Gramineen: Imperata brasiliensis Trin und caudata (Abführmittel-Diursticum), Elionurus candidus Hack ("Mangagras"), gegen Blasencatarrh, Elionurus restratus Nees (als Exitans), Andropogon densiflorus Steud. (als schweisstreibendes Mittel), A. ceriferus Hack (ebenfalls), A. bicornis (bei Leberaffect.), A. squarrosus ("Vetiver", die riechende Wurzel "raiz cheiroso" enthält 80/0 Aether-Oel, 80/0 Vetiverin; sie dient als Insectenschutz, Parfüm und Arznei), A. spathiflorus und minarum (Arznei), Melinis minutiflora Beauv. (Arznei, enthält ausserdem 4 % ätherisches Oel von angenehmem Geruch und ein Harz von pfesserartigem Geschmack), Panicum scandens, echinolaena und petrosum Tin. (Arznei), Stenotaphrum glabrum (Ersatz für Radix graminis). Weniger bedeutend sind Aristida pallens (gegen Leberleiden), Chloris distichophylla (Diureticum), Eleusine indica (gegen Diarrhoe etc.), Pappophorum mucronulatum (gegen Kolik), Arnudo Donax (Wurzelstock Diureticum), Eragrostis pilosa (gegen Diabetes), Pariana singiberina (Fiebermittel), Guadua Trinii (Wassersucht). Vom Mais, Zuckerrohr und Reis giebt P. einen kurzen, geschichtlichen Ueberblick. In Neu-Freiburg wird von Deutschen aus Mais Bier gebraut, mit braunem Rohrzucker zusammen dient derselbe auf dem Lande zur Herstellung eines erfrischenden Getranks. Zuckerrohr wurde 1880 noch 217 000 000 kg exportirt. Man baut die verschiedensten Varietäten. Reis liefert Oryza sativa und Oryza mutica. Leersia hexandra Sw. wird als wilder Reis wie der echte verwendet, aber nicht gebaut. Panicum miliaceum wird in geringem Umfange als "kleiner Mais", P. latifolium, meist als Vogelfutter gebaut. Andropogon arundinaceus empfiehlt P. wegen seines Nährwerthes und seiner medicinischen Eigenschaften zum Anbau. Es werden ferner verwerthet Coix Lacrima (gegen Harnverhalt), Merostachys Clausenii, zam Theil als Nahrungsmittel, vor allem aber die starken Rohre, ahnlich dem Bambus, ferner Arundinaria, Chusquea und Guadua-Arten. VIII. Cyperaceen: Kyllingia odorata (Melissengras) enthält u. a. 1.512% ätherisches Oel, 12.338% of Weichharz, frische Blätter officinell, K. pungens, die Blätter dienen zum Flechten von Matten, ist Volksmittel gegen Dyssenterie und Diabetes. Cyperus esculentus L. von den Portugiesen eingeführt, jetzt weit verbreitet; die Knollen, geröstet eine Delicatesse, enthalten u. a.: Stärke 7%, fettes Oel 12%, Glycose 9%, Proteïn 6%. C. gracilescene R. A. Schult, die Knollen mit Branntwein gegen Schlangenbiss. C. sanguineo - fuscus Lindl., die Knolle hat vetiverähnlichen Geruch und Geschmack, enthält u. a. 2.7% Weichhars, 5.9% Harssäure, 4.6% Bitterstoffe, 9.0 Glycose, 2.8 Stärke und 6.4 Proteïu. Mit Branntwein zu Parfüm verwendet. Mariscus patulus Schrad., "wilder Kalmus" (Knollen-Tonikum etc). IX. Dioscoreacesa Dioscerea piperifolia Wld. var. triangularis, circa 560 g schwere Knollen, ist aussers schmackhaft, sie enthalten 26.0 Stärke, 0.8 Glycose, 4.0 Protein; ferner werden felgende Dioscorea-Arten cultivirt: D. piperifolia var. legitima, D. adenocarpa, lawistora, cayennenvie, dodoneura, braciliencie, hactata, sativa, filiformie, farcta, sinnata, Bafanta brasibiensis, D. acudeata, alata und Batatas. D. bulbifera L., im 16. Jahrhundert von St. Themas eingeführt, fehlt in keinem Gemüsegarten. Aus Luftknollen lassen sich Pflanzen mit kopfgrossen Erdknollen ziehen, die Luftknollen schmecken gekocht wie Spinat und Kartoffeln gemischt. Die Erdknollen werden als energisch wirkendes Diureticum benutst. Beide enthalten hauptsächlich Stärke, Glycose und Fett, die Erdknolle scharf schmeckendes Weichharz. D. vulgaris Mig. liefert Knollen von 2.5-3 kg und wird von den Negern gern gegessen. X. Salicaceen. Salix Martiana Leyb. liefert in den Kätzchen ein schweisstreibendes, in der Rinde ein Fiebermittel. XI. Podostemonaceen. Mourera Weddeliana Tul. wird getrocknet, eingeäschert und ausgelaugt, der Rückstand enthält 33.6 % Chlorkalium und 50.4 % Chlornatrium und dient den Eingeborenen als Sals. XII. Chloranthacsen. Hedyosmum brasiliense Mart. (Moschusblatt) giebt einen heilkräftigen Thee. XIII. Piperaceen. Potomorphe umbellata Miq. Die Wurzel ist officinell, sie dient als Mittel gegen Icterus, Lebercongestionen und Gallenfiebern; sie enthält ein bitteres Princip, das Potemorphin (0.018%), die Blätter ebenfalls. Wurzel und Blätter von P. sidaefolia Miq. wirken stark harntreibend. Enkia ceanothifolia Kth. wird gegen Schlangenbiss verwendet, sie enthält ein dem Pilocarpin ähnlich wirkendes Alkaloid. Artanthe caudata Miq. und eximia ("Indianerpfeffer") dienen als Gewürz, ihre Wurzeln ebenfalls gegen Schlangenbiss. A. clongata ist als Fol. Matico eiu Ersatz für Cubeben. A. Vellosiana wird als Exitans und als Gegenmittel bei Curarevergiftung gebraucht, A. mollicoma Miq., falsche Jaborandi liefert Ersatz für Cubeben. A. Olfersiana, adunca, xylopioides, geniculata (ebenfalls falsche Jaborandi genannt) werden medicinisch verwendet. Die Blätter der letzteren haben pfefferminzähnlichen Geruch, die Wurzelrinde soll ein Bestandtheil des Curare sein. A. tuberculata ist ein Rheumatismusmittel. Ottonia anisum Spr. hat Blätter von anisartigem Geruch. Die Wurzel enthält u. a. ätherisches Oel. Weichharz. einen Bitterstoff und Ottonin und dient als harntreibendes Mittel. Ottonia eucalyptifolia wird bei Kolik, O. propinqua bei Zahnschmerzen und O. Warabaca coura Miq. als Stimulans und zu dem Pfeilgift Urali verwendet.

#### 2. Asien.

- 5. Das Handbuch der Handelsproducte (326) besteht aus folgenden Heften.

  1. Pterocarpus indicus, Padauk Wood. 5 p. 2. Ipecacuanha. 6 p. 3. Podophyllum Emodi. 8 p. 4. Sida fiber. 9 p. 5. Jute. 22 p. 6. Al (Morinda) Dye and Dyeing. 19 p. 7. Resin and Turpentine from India pines. 22 p. 10. Adhatoda vasica. 7 p. 11. Linseed. 40 p. 12. Fibers used for brush making. 21 p. 13. Cutch. 22 p. 14. Cut (Saussurea Lappa). 4 p. 15. Turpeth or Indian Jalap. 5 p. 16. Kamela dye. 9 p. 17. Garjan or Rangin oil and In or Engoil. 16 p. 18. Jalap. 5 p. 20. Castor oil. 57 p. 21. Gingelly or Sesam oil. 44 p. 22. East Indian Walnut. (Albissis Lebbek). 2 p. 24. Groundnut, Earthnut or Pea nut. 13 p. 25. India rubber from Ficus elastica. 13 p. 26. Barley and european brewing in India. 29 p. 28. Chalmugra oil (Gynocardia odorata). 5 p. 30. Blackwood or rose wood of Southern India. Dalbergia latifolia. 9 p. Die einzelnen Hefte enthalten zum Theil Aussüge aus Watt's Dictonary of the economic Products of India (Calcutta 1891—1892), nebenher aber auch mannigfache statistische Angaben über Handel, Herstellungsweise etc.
- 6. Sutherland (853). Erwähnt Illicium anisatum und religiosum, Aconitum ferox, Tigergift ("Teleya Bachnai"), Abrus precatorius und Aralia papyrifera.
- 7. Kew Bulletin (467) druckt zum Theil einen Bericht ab, den G. Watt der Regierung von Indien über die landwirthschaftlichen Hülfsmittel Indiens zusammengestellt hat.

Er bespricht die Geschichte der Indigo-, Kaffee-, Thee-, Chinarinden-, Baumwolleund Zuckercultur und weist auf die Faserstoffe und Gerbmaterialien hin. Er räth durch Cultur und Anbau, durch Verbesserung in der Herstellung der Producte eine Hebung des Handels mit den einzelnen Pflanzenstoffen herbeizuführen.

8. Kraemer (497) bespricht folgende Arzneimittel der Singhalesischen Aerzte. Die Wurzeln von Desmodium gangeticum, Urania lagopoides, Solanum Jacquinii und indicum, und Tribulus terrestris werden bei leichtem Fieber, diejenigen von Aegle Marmelos, Cale-

santhes indica, Gmelina arborea, Stereospermum suaveolens und Premna speciosa, bei bestigem und alle 10 susammen bei remittirendem verwendet. Unter den bekannteren Heilpflanzen befinden sich Abrus precatorius, Adenanthera pavonina, Asadirachta indica, Calotropis gigantea, Coscinium fenestratum, Curcuma longa, Hemidesmus indicus, Eleusine indica und Cassia fistula. Es werden ferner gebraucht: Arura lanata gegen Husten und Würmer, Alysicarpus bupleurifolius gegen Fieber (Wurzeln), gegen äusserliche Wunden (Blatter), Atalanta ceylanica gegen Fieber, Barleria prionitis gegen Wassersucht, Rheumatismus, Leberleiden etc., Bombaæ malabaricum, als Adstringens und bei Oedemen und Rheumatismus (Wurzel), Cardiospermum Halicababum gegen Nervenkrankheiten, Wassersucht etc., Celtis Cinnamomea das Hols zum Räuchern bei Geburten, Crataeva Roxburghii gegen Gicht (Blätter) und gegen Magen- und Harnleiden (Rinde), Cyclea Burmanni gegen Catarrh und Asthma, Dipterocarpus ceylanicus ("Hora"), als Räuchermittel (Harz), in der Thierheilkunde die Blätter und Rinde, Dregea volubilis gegen Asthma und als Milch förderndes Mittel, Eclipta alba und Wedelia calendulacea ("Ran-wan-Kiki-rinda") sum Reinigen des Blutes und bei Hautkrankheiten, Epaltes divaricata bei Magenleiden, Haemorrhoiden und Würmern, Evolvulus alsinoides gegen Magenleiden, Hedyotis avicularia und vestita, als Adstringens, Hydrocotyle javanica bei Magenbeschwerden der Kinder, Leucas Ceylanica gegen Hundebiss, Fieber und gegen Würmer, Mimosa intsia, von Oroxylon indicum die bittre Rinde bei Rheumatismus, Fieber und Durchfall und der Stamm von Tinospora cordifolia (als Tonikum). (Rep. d. Ph., 1894.)

9. Hoeper (404) untersuchte 63 in Indien zum Gerben benutzte Drogen und fand u. a. Tannin bei:

| a. m = manna oc.,   |        |                    |        |                    |               |
|---------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------|
| Briedelia montana   | 39.9 % | Saxifraga ligulata | 14.2 % | Mallotus philip-   |               |
| Acacia pycnantha    | 33.8 , | Ficus racemosa .   | 14.1 " | pinensis           | 6.5 %         |
| — decurrens         | 83.4 " | Myrica Nagi        | 13.7 " | Terminalia glabra  | 7.2 ,         |
| Terminal. Chebula   | 81.0   | Cassia fistula     | 12.9 " | Cassia Roxburghii  | 6.1 ,         |
| Psidium Guajava.    | 27.4   | Eugenia Jambol .   | 12.4 " | Schizaea Wightiana | 5.8 "         |
| Kandelia Rhoedii.   | 27.4 , | Ficus indica       | 10.9 " | Saraca indica      | 5.7 "         |
| Acacia leucophloea  | 20.8 , | Mimusops hexandra  | 10.3 " | Ficus gibbosa      | 4.8 "         |
| — arabica           | 20.5   | Mimosa pudica .    | 10.0 , | Cassia florida     | 4.1 ,         |
| Cassia auriculata   | 20.1 , | Odina Wodier .     | 9.1 "  | Ficus religiosa .  | <b>3</b> .8 " |
| Casuarina equiseti- | •      | Acacia pinnata .   | 8.8 "  | Acacia Farne-      |               |
| folia               | 18.3 " | Albissia Lebbek .  | 7.4 ,  | siana              | 2.8 "         |
| Cicer disticha      | 18.1 " | Potentilla Lesche- | ••     | Rhamnus Wightii    | 2.6 "         |
| Mangifera indica    | 16.7   | naultii            | 7.4 "  | Ficus hispida      | 2.1 "         |
| Terminalia arjuna   |        |                    | "      | -                  |               |
| •                   | "      |                    |        |                    |               |

10. Heole (401) beschreibt als Wildlinge der Cinnamomumpflanzungen mit ihren Nutsanwendungen Whrightia ceylania (Idda Vedpalai), deren Samenbaare zu Kissen, deren Rinde als Fiebermittel, Exacum ceylanicum (Ginihiringa), deren Wurzel als Tonicum, Cuscuta reflexa (Agamula netivela), deren Saft bei Wundbehandlungen, Acalypha indica (Kuppemenia), deren Blätter und Wurzeln als Abführmittel und Hemedesmus indicus (Iramusu nannari), deren Wurzel als Substitut der Sarsaparilla verwendet werden.

11. Culbertson (167) berichtet von seinem Aufenthalt in Siam über die dortigen Nutspflanzen Folgendes:

Pterocarpus indicus und macrocarpus liefern ein sehr hartes und schönes Nutzholz (padoo oder padu"). Das Holz der Wurzeln und von Auswüchsen ist tief dunkel wie Mahagoni und wird zu Beteldosen verarbeitet. Butea frondosa an Blüthenpracht der Poinciana regis nahe stehend, liefert "stick lack". Jedes Jahr kommen zahlreiche Boote der Eingeborenen den Menam abwärts nach Bangkok, beladen mit Buteasweigen, die über und über mit Stocklack bedeckt sind. Seebania grandiflora liefert in seinen jungen Schöasen, Blättern und Blüthen der ärmeren Bevölkerung ein Gemüse zu ihren "curries". Keine Leguminose, nimmt er an, hat grössere Bläthen. Die Blüthenblätter sind vier bis sechs Zoll lang. Er führt ferner auf: Uvaria crimita empfiehlt er als Zierpflanze, Abrus

precatorius (wild licorice), hat einen süssen Geschmack in Blättern und Stengeln, vornehmlich aber in der Wurzel, Clitoria, Canavalia, Flemingia strobilifera, Peinciana regia. Caesalpinia bonducella und pulcherrima, Caesaia fistula. Die Samen von Caesaia tora dienen als Ersziz für Kaffee. Ferner giebt er Tamarindus indica, Neptunia oleracea, Parkis Boxburghii und einige Acaoia- und Mimoea-Arten an.

12. Kew Bulletin (488) stellt die japanischen Nutzpflanzen der Veitch-Sammlung zusammen. Nelumbium speciosum (Früchte), Stachyurus praecox S. et Z. (harriger Färbeextract). Tilia cordata Mill. (Bast und Holz). Rhus succedana (Wachs, und swar 1. Refined white wax, Doll. 12.50 per 100 lbs sum Poliren und su Pomaden; 2. Bunge green wax Doll. 11.85 zur Lichtfabrikation; 3. Chillugo grey wax desgl. Doll. 10.25), Wistaria chinensis (junge Stamme als Bindematerial), Glycine hispida, Phaseolus Mungo, Sophora japonica (Holz zu Möbeln und zum Färben), Pyrus Toringo Sieb. (Rinde, Gelbfärben), Hydrangea paniculata Sieb. (su Tabakspfeisen), Luffa Petola Ser. ("Luffa"), Diospyros Kaki (Adstringirender Saft der unreifen Früchte zum Conserviren von Holz und Fischnetzen), Paulownia imperialis (Nutzholz), Kochia scoparia (Besen), Lindera sericea Bl. (atherisches Oel), Santalum album (Holz mit Illicium religiosum als Weihrauch verbrannt), Cannabis sativa, Broussonetia papyrifera, Morus alba (Nuts- und Farbeholz, Rinde zu Papier), Abies firma und Quercus crispula (Nutzhölzer), Salie multinervis (Korbflechten), Chamaecuparis obtusa, Cryptomeria japonica (Nutzhölzer), Cycus revoluta (Hüte aus den Blättern), Trachycarpus excelsus. (Chinese hemp palm.) Miscanthus sinensis (Bürsten), Gleichenia glauca (Stiele zu Flechtwerk), Osmunda regalis und Pteris aquilina (Nahrungsmittel).

13. Sawada (766) führt folgende medizinisch verwendete Pflanzen und Droguen auf: Buzus japonica, Berberis vulgaris, Extractum Granati, Eucalyptus Globulus (Iolia Eucalypti, Oleum Euc.), Citrullus Colocynthis Schr., C. vulgaris und amara (Fructua Colecynthidis. Tinctura Colocynthidis, Pillulae Colocynthidis et Hyosciami), Foeniculum capillaceum (Fructus foeniculi. Oleum foeniculi, aqua foeniculi, Spiritus Ammoniae foeniculatus), Dorema ammoniacum Don. (Ferula tongitana), Ferula Sumbul, F. Scorodosma, F. Narthez. Text ist Japanisch.

14. Batchelor und King (56) stellen die Nutzpflanzen der Ainu's Japans Urbevölkerung zusammen und geben nur solche Pflanzen an, deren Verwendung ihnen auf Nachfrage bei den verschiedenen Stämmen bestätigt wurde. I. Medizinalpflanzen Thalictrum aquilegifolium (Wurzeln gegen Magenleiden, und ebenso wie die Blätter gegen äussere Wunden). Paeonia obovata Max. (Wurzeln wie die vorige, Samen in manchen Gegenden gegen böse Augen). Magnolia Kobus DC. (Rinde bei Erkältungen). Schizandra chinensis Bad. (gegen Erkältung und Seekrankheit). Chelidonium majus (innerliche Schmerzen und Contusionen). Stellaria media (ausserlich bei Contusionen etc.). Actinidia arguta Pl. (Saft im Frühjahr ein gutes Expectorans). Phellodendron amurense Rpr. (innere Rinde und Beeren). Picrasma ailanthoides Pl. (Rinde gegen Läuse, soll giftig sein, der eingeborene Name bedeutet Wildtödtender Baum). Aesculus turbinata (Früchte zu Mundwaschungen). Pueraria Thunbergiana B. (Wurzel). Cladrastis amurensis B. var. Buergeri Max. (Rinde äusserlich bei inneren Schmerzen, soll giftig sein). Prussus Padus (Rinde bei Magenschmerzen). Cicuta virosa (Wurzel äusserlich). Seseli Libanotis var. sibirica (Wurzel). Angelica refracta (Wurzel bei Magenschmerzen). Aralia cordata Th. (Wurzel). Adenocaulon adhaerescens (Blätter Gegengist gegen Sumach). Artemisia enlgaris (bei Erkältungen). A. sacrorum var. latifolia Led., Petasites japonica (Blüthenschosse gegen Erkältungen, sie sind sehr bitter), Arctium Lappa (junge Blätter bei Hanterkrankungen). Ligustrum medium, Cynanchum oaudatum (allgemeines Mittel auch ab Gegengift). Physalis Alkekengi (Früchte). Elsholtsia eristata W. (gegen Nachwirkung von Vergiftungen). Mentha arveneis (Blätter aligemeines Mittel). Lindera hypoglauca M. (Holzdecoct bei Magenleiden), Daphne chinensie var. brevifolia (soll giftig sein, das Pulver der verkohlten Pflanze änsserliches Mittel). Viscum album (Blätter und Beeren). Laportea bulbifera (Blätter und Stiele bei Geschwüren). Betula Ermani (die dunne besturtige Rinde als heileames Pflaster). Alnus japonica (Decect der Rinde bei Lungenleiden und kurs nach der Geburt von Frauen getrunken). Salix multinervis (frieche Rinde bei Gesichtzverwundungen). Populus tremula (frische Rinde auf Schnittwunden). Picea ajanonsis (Hars ebenfalls auf Wunden). Cremastra Wallichiana (Wurzel bei Zahnschmerzen). Smilaw herbaces (Blatter bei schlimmen Augen und Wunden). Polygonatum giganteum var. falcatum (Wurzel bei Mundkrankheiten der Kinder). Allium victorialis (gutes Mittel gegen Erkältung). Acorus Calamus (Wurzelstock bei verdorbenem Magen, Erkältungen und Kopfschmerz). Lycoperdon spec. (ausserlich bei innern Schmerzen). Polyporus officinalis (ebenfalls). II. Essbare Pflanzen. Anemone flaccida (Blätter, Stiele). Caltha palustris (Wurzeln). Nuphar japonicum (Wurzelstock). Corydalis ambigua (Knollen). Cardamine hirsuta (Blätter, Stiele). C. yesoensis (Blätter und Wurzelstock). Actinidia arguta (Früchte). A. polygama (Früchte). Zanthoxylon piperitum (Blätter, Früchte). Pheliodendron amurense (Früchte). Vitis Coignetiae (Früchte). Lathyrus maritimus, Amphicarpaea Edgeworthii var. japonica, Prunus Padus, Rubus crataegifolius, R. parvifolius, R. phoenicolasius, R. occidentalis var. japonicus, R. Idaeus var. strigosus, Fragaria elatior, Rosa rugosa, Pyrus toringo, P. Aucuparia var. japonica, Crataegus chlorosarca, Trapa incisa (haben sammtlich essbare zum Theil viel verwendete Früchte). Cruptotaenia japonica (Stengel, Blätter). Anthriscus silvestris (junge Schösslinge). Angelica ursina (trotz der Bitterkeit nach Entfernung der Rinde gegessen). A. edulis (Stengel). Heracleum lanatum (Kraut). Aralia cordata (Stengel, Gemüse). A. spinosa (Blätter und Stiele). Lonicera coerulea (Beeren). Artemisia vulgaris (Stengel und Blätter). A. Stelleriana (ebenfalls). Petasites japonica (Blätter und Stengel viel gebraucht). Sonecio sagittatus (junge Schosse). S. palmatus (junge Blätter). Arctium Lappa (Wurzeln). Onicus spec. (ganz junge Schösslinge). Taraxacum officinale var. corniculatum (Blätter). Adenophora verticillata (Wurzel und Blätter). Codonopsis ussuriensis (Wurzeln). C. lanceolata (Wurzeln). Vaccinium hirtum (Früchte). Ledum palustre var. dilatatum (Blätter Ersatz für Thee). Cynanchum caudatum (selten). Metaplexis Stauntoni (Wurzeln). Convolvulus japonicus (Wurzeln). Elsholtsia cristata (Blatter als Thee). Plantago asiatica (Wurzel, zum Theil auch Samen). Polygonum sacchalinense (Blätter). P. Wsyrichii (Früchte). Rumex aquaticus var. japonicus (Früchte und Blätter). Elacagnus umbellata (Früchte). Viscum album (in Zeiten der Noth wird aus den Stämmen Stärke gewonnen). Pachysandra japonica (Früchte). Daphniphyllum humile (Blätter geraucht). Humulus Lupulus (Wurzel). Morus alba (Frucht). Laportea bulbifera (junge Schosse). Pilea pumila (Stengel). Juglans Sieboldii (Früchte), Eicheln, "Donguri" von Quercus dentata, crispula und grosseserrata. Castanea vulgaris, Empetrum nigrum (Früchte). Cophalotaxus drupacea (Frucht). Taxus cuspidata (Frucht). Pinus pumila (Samen). Cremastra Walhchiana (Wursel). Gastrodia elata (Knollen). Polygonatum giganteum var. falcatum (Wurzelstock), Funkia ovata (die weissen Theile der Blattstiele). Allium schoenoprasum (Zwiebeln und Blätter). A. nipponicum (Zwiebeln). A. victorialis (Zwiebel und unterer Theil der Blätter). Lilium Glehni (Zwiebeln viel gebraucht). L. dahuricum (Zwiebeln). L. avenacoum (Zwiebeln). Fritillaria Kamtschateneis (Zwiebel). Erythronium denscanis (Zwiebeln und Blätter). Gagea lutea (Zwiebeln und Blätter). Trillium Kamschaticum (Frucht). Arisaema japonica (Zwiebeln theilweise, da z. Zt. giftig). Symplocarpus foetidus (Blätter). Bambusa senanensis (Samen). Osmunda regalis (junges Laub). Onoclea germanica (Laub). Pteris aquilina (junges Laub, Rhizom). Scolopendrium vulgare (wird geraucht). Lepiota spec. Pleurotus ulmarius. Pleurotus spec. Von allen genannten Pfianzen giebt die Schrift ferner den Ainunamen und die allgemeine japanische Benennung.

15. Hosie (407) führt folgende Handelspflanzen Formosas auf. Curcuma longa, Polygonum chinense und orientale (Indigo). Hauptindustrie ist Thee im Norden und Zuckerrehr im Säden.

16. Planchon (686) untersucht Heilmittel der Chinesen, die gegen Cholera verwandt werden. Chong Taut sind u. a. die Wurzeln von Atractylis rubra; King Ki, Blätter etc. von Salvia plebeja. Sai San die Wurzeln von Heterotropa Asaroides, Pok-Ho-Gik wahrscheinlich Blätter von Mentha arvensis, chun-kong Levisticum spec.

17. Beersma (107) hat die Untersuchungen Greshoff's im betanischen Garten an

Buitenzorg fortgesetzt und gedenkt seine Untersuchung über Pflanzenbestandtheile der indischen Flora nacheinander ohne systematische Regel zu publiciren. Die ersten Proben geben diese "Eerste Resultaten", in welchen er zuerst einen Bitterstoff der Stammund Wurzelrinde von Plumiera acutifolia Poir. bespricht. Verf. hat diesen Bitterstoff ausgezogen, krystallisirt und weiteren chemischen Daten nachgespürt. Einen sweiten Bitterstoff liefert Scaevola Koeningii Vahl. (Goodeniaceae), der in Indien gegen Beri-beri angewendet wird. Glochidion molle Bl. (Euphorbiaceae) enthält ein Alkaloid, das die giftigen Bisse verschiedener Thiere neutralisiren soll. Nach Verf.'s Meinung ist der wirksame Bestandtheil von geringem Werthe. Pranadjiwa ist der malaische Name von Samen zweier sehr verschiedener Pflanzen, von Euchresta Horsfieldii Benn. und Sterculia javanica R. Br., welche einander ähnlich sind, jedoch in Geschmack und Wirkung sehr verschieden. Das Heilmittel wird gegen Brustbeschwerden, Blutspeien, sogar gegen Phtisis empfohlen. Die Euchresta-Samen enthalten aber ein sehr giftiges Alkaloid und könnten vielleicht als Arznei dienen; die Pflanze ist aber sehr selten und daher die Samen sehr theuer. Wahrscheinlich ist die Seltenheit Ursache des grossen Rufes über deren heilsame Wirkung und darum auch der Ersatz durch Sterculia-Samen, die ganz harmlos sind, erklärlich.

Gambir Octan stammt von zwei sehr verschiedenen Pflanzen, von Jasminum glabriusculum Bl. (Oleaceae) und Ficus Ribes Reinw. Als Arzneimittel gegen Malaria sind nur die Blätter von ersterer Art zu verwerthen, die einen sehr activen Bitterstoff enthalten.

Endlich bespricht Verf. verschiedene *Dioscorea*-Arten, von welchen *D. hirsuta* Bl. eine heilsame Wirkung gegen Diabetes, aber vornehmlich zugleich mit *Smilax China* gegen Siphilis hat. Es gelang B, in den Wurzeln von *D. hirsuta* ein Alkaloid zu constatiren, womit er Versuche an verschiedenen Thieren anstellte.

## 3. Afrika.

18. Warburg (981) bespricht in seinen Culturpflanzen Usambara's nach einleitenden Worten über den Ackerbau in diesem Lande I. die Getreidearten: Zea Mays, Orysa sativa, Andropogon Sorghum und eine Varietat derselben, Pennisetum spicatum, Eleusine Coracana, Saccharum officinarum. II. Knollengewächse: Dioscorea abyssinica, D. alata, D. bulbifera, Dioscorea (10 verschiedene Culturformen), Colocasia antiquorum, Manihot utilissima, Ipomoca Batatas. III. Hülsenfrüchte: Dolichos Lablab, Cajamus indicus, Vigna sinensis, Phaseolus radiatus, Ph. vulgaris var. nanus, Ph. lunatus, Canavalia ensiformis. IV. Gemüse: Cucumis Melo, Cucurbita maxima, Lagenaria vulgaris, Solanum Lycopersicum, S. melongena und eine Solanum spec. V. Früchte: Musa paradisiaca, Ananas sativus, Citrus aurantium, C. medica Riss. var. acida und var. limonum, Telfairia pedata. VI. Genussmittel: Nicotiana tabacum und rustica, Piper Betle, Zingiber officinale. Curcuma longa und Capsicum frutescens. VII. Fettliefernde Pflanzen: Ricinus communis. VIII. Kautschuk, Gummi etc. wird nicht in grösserem Umfange gesammelt, obgleich mehrere Landolphia-Arten dort vorkommen. IX. Färbemittel: Lawsonia iner-Curcuma, ferner unbestimmte Blüthen "Kotito" zum Rothfärben, eine Wurzel "mdala" zum Dunkelfärben, eine Wurzelrinde "lukaida" oder "lukakaka" zum Rothfärben. X. Faserpflanzen: Gossypium vitifolium, Ficus chlamydodora, Musa paradisiaca var. Musa spec., Adansonia digitata, Sansevieria spec. XI. Hecken-, Nutz- und Schattenpflanzen. XII. Zierpflanzen: Coix Lacrymae, Canna indica. XIII. Medicin und Giftpflangen: Tephrosia Vogelii.

19. Wood (950), Curator des botanischen Gartens in Durban, nennt als giftige Pflanzen Südafrikas Lasiosiphon anthylloides Meisn. (Wurzeln: Gegengift bei Schlangenbiss), Lichtensteinia interrupta E. M. (von den Eingeborenen als Schnupfenmittel verwendet, erzeugen Kopfschmerzen), Combretum bracteosum (die Früchte "Niccup" oder Umtandawa genannt, haben angenehmen Geschmack, erregen aber schon in kleinen Mengen Schlucken), C. erythrophyllum Sond. (Früchte, "Umduba", sind Arzneimittel, wirken in grösseren Dosen aber tödtlich), Tephrosia macropoda E. M. (Ityozaan. Wurzeln sum Betäuben der Fische), Phytolacca stricta (wilde süsse Kartoffel ist schon in kleinen Mengen giftig), Ph. abyssinica (ist Arzneimittel), Acokanthera venenata Don. und spectabilis (Pfeil-



gift der Buschmänner und Gegengift gegen Schlangenbiss), Buphane disticha und toxicaria (Ingwadi, Pfeilgift), Haemanthus natalensis, Schierling, Stramonium, Jatropha Curcas und multifida.

4. Verschiedenes.

20. Lewin (536) stellt in seiner Monographie die Pfeilgifte fast aller Volksstämme der Erde zusammen, beschreibt die Herstellungsweise und berichtet eingehend über die vielen Thierversuche, die er theils zur Erkennung derselben, theils zur Feststellung der Wirkungsweise vorgenommen hat. Die Volksstämme Ostafrikas verwenden hauptsächlich Acokanthera-Arten, u. a. Acokanthera Schimperi, Deflersii, Quabaio, zum Theil allein, zum Theil gemischt mit andern Pflanzen. Wirksamer Bestandtheil Ouabain. Die Wanyamwesi (nach Stuhlmann) Wurzeln von "Bango-Bango" und "Mwelle-Mwelle". Nilotische Neger benutzen den Saft von Euphorbia candelabrum und E. venenifica, zum Theil mit Schlangenköpfen gemischt. Das Gift der Bakumu besteht aus einem mit Milchsaft verklebten Rindenpulver. Am Niassasee liefert Strophanthus Kombe das "Kombe" oder "Gombi" genannte Gift. Von den Hottentotten und Buschmännern werden folgende Pflanzen verwendet: Haemanthus toxicarius, Euphorbia cereiformis, virosa, heptagona, arborescens, Acokanthera venenata, ferner nach François Wurzeln und Beeren einer "Goa" genannten Pflanze. Die Ovambo in Deutsch-Südwestafrika stellen ihr Gift "Echuja" aus Adenium Boehmianum dar. In Westafrika dienen Strophanthus hispidus und andere Arten dieser Gattung, Erythrophlaeum guineense, Physostigma venenosum, Calotropis procera, Euphorbia spec. und Detarium senegalense den verschiedenen Volksstämmen bei der Vergiftung ibrer Pfeile.

In Vorderindien liesert Aconitum serox den Stämmen am Hymalaya das Gist, in Nepal bei den Lepcha Nyin, bei den Abor in Padam "Bis", in Assam "Bikh" oder "Bish" genannt. In Assam und Cochinchina dient Antiaris toxicaria, im Norden von Birma Aconitum und in Burma Hippomane Mancinella zur Herstellung. Die Mon in Pego benutzen ein Gist "Hunja", das einem Baume "Jo-Gia-Ping" entstammt. In Malakka liesern folgende Pflanzen Pseilgiste: Antiaris toxicaria "Ipuh", "Ternek", "Kyass", "Poön Upas" genannt, enthält ein Glycosid Antiarin, 1 mgr tödtet Hunde in 9—10 Minuten; Derris elliptica Tubah, "Aker Tuba" enthält Derrid; Strychnos-Arten "Ipuh Aker", "Aker Lampong" und Blay Besar"; Lasianthus und Urophyllum, "Prual"; Dioscorea hirsuta, ein Fischgist "Gadong"; Amorphophallus spec. "Lekyer", "Likir" und "Bagung"; Excoecaria Agallocha, Diessenia seguina und Cnesmone javanica ("Jelatung") werden als Entzündung erregende Stosse den Gisten beigemischt. Pangium edule enthält Blausäure, Tabernaemontana malaccensis ein Alkaloid.

Auf Java dienen Antiaris, auf Borneo Strychnos-Arten (Ipoh), Antiaris (Sirin) und Derris (Aker Tuba), auf den Philippinen Rabelaisia philippinensis Planch. "Lunas" oder "Abuhab", in Japan (auf Jesso den Ainu) Aconitum gemischt mit Nicotin zur Herstellung der Pfeilgifte. Die Motainsulaner (Banks Inseln) benutzen den Saft einer Kletterpflanze "Locki" (Derris spec.?) mit Pandanus-Wurzeln gemischt, oder den einer Euphorbiacee "Atoi", die Bewohner der Aurorainsel den Saft der Excoecaria Agallocha ("No·to") und die der Fidschi-Inseln wahrscheinlich Antiaris Bennettii Seem. (Mavu ni Toga).

In Südamerika werden zur Herstellung des bekannten "Curare" benutzt: Strychnos Castelnoeana Wed. am Amazonas, Str. toxifera Schomb. (Yeh) am Orinoko und Britisch-Guiana und in Französisch-Guiana Str. Crevauxii. Hinzugesetzt wird der Saft von verschiedenen andern Strychnos-Arten, einer Urostigma und eines Schlingstrauches Pagamea oder Rouhamon genannt. Zum Eindicken des Saftes dienen Burmannia bicolor oder Cissus quadrialata. Ausserdem treten als gelegentliche Zusätze auf Hura crepitans, Cocculus toxiferus, Piper geniculatum, Euphorbia cotinifolia, Guatteria venenificorum, in Surinam auch Arum venenatum. Der Saft von Manihot dient zum Auffrischen alten Curares.

21. Stockmann (841) prüft folgende Pfeilgifte auf ihre physiologische Wirkung. Ipoh aker aus der Rinde einer Strychnos spec., ähnlich Digitalis und Curare Herzgift, paralysirende Wirkung aufs Nervensystem. Aker Campong die gleiche Wirkung aber-

schwächer, enthält wahrscheinlich zwei Alkaloide, Abstammung wahrscheinlich Strychnos-Art. Prual, Abstammung zweifelbaft, bewirkt subcutan Muskelstilletand und an der Insertionsstelle Austritt von Blut.

- 21 a. Barbesa, Redriguez (26) beschreibt und bildet mehrere nene Arten Brasiliens ab. Der Aufzählung der Strychnes-Arten folgt ein Aufzatz über "Curaro".
- 21 b. Teellner (873) berichtet über ein Volksheilmittel Südamerikas (Columbia, Venezuela etc.) "Curarina", das einen alkohelischen Pflansenauszug darstellt, nach Butt riecht und im Geschmacke an Ivaranchusa erinnert. Es ist Specificum gegen Schlangenbiss Fieber, Durchfall und Menstruationsbeschwerden. Abstammung unbekannt.
- 22. Plugge (690) untersucht einige von Greshoff erwähnte indieche Pflanzunsteffe. Erythrin von Erythrina Broteroi steht dem Cytisin nah. Sephorin von Sophors tomentosa ist mit Cytisin wahrscheinlich identisch. Pithecolebin von Pithecolebium Saman ist ein Alkaloid, dessen Wirkung mit saponinartigen Stoffen und gallemannen Selzen übereinstimmt.
- 28. Nach Küstenmecher (504) sind die pathologischen Gerbstoffe von anderen Gerbstoffen specifisch nicht verschieden.
- 24. Nach Pässler (639) gerben die pathelegischen Gerbstoffe die thierische Haut, nur mässen dieselben mit einem säurebildenden Gerbstoff combinirt, oder Essignäure eder Milcheäure zugesetzt werden.
- 25. Schulze und Frankfurt (796) unterzuchten Lupinus luteus, Soja hispida, Vicia sativa, Pieum sativum, Ervum lens, Vicia faba, Triticum, Secale, Hordeum, Zea, Polygonum Fagopyrum, Linum, Cannabis, Helianthus, Cucurbita Pepo, Papaver somniferum, Weisenkeime und Kleie, ferner Sesam-, Lein-, Erdnuss-, Kokosnuss-, Palmkern-, Hanf-, Buchenkernkuchen, die Knoepen der Birne, Hasel, Ahorn, junges Gras, junge Wickenpflanzen, Agericus campestris, Boletus edulis auf ihren Lecythiogebalt.
  - 26. Beskurts (67) bespricht Semen Strychni, Folia-Radix Belladennae, Herba Hyosciami, Folia Stramonii, Herba Conii, Radix Ipecacuanhae.
  - 27. Keller (431) bespricht Radix Hydrastis canadensis, Semen Sabadillae, Tubera Akeniti, Folium Akeniti, Radix Belladonnae und Secale cornutum.
  - 27 a. Busby (752) berichtet von einer Reise aus England, dass dort viel Rhapontieum angebast wird, um als Rhabarber nach Amerika exportirt zu werden. Geeignete Stücke Carthagena Ipecacuanha werden von besonderen Betrieben aufgefärbt und als Rio Sorte nach den Vereinigten Staaten versandt. Myristica malabarica wird viel gehandelt, wohl nur als Zusats zu echten Muskatnüssen.

# III. Ganze Pflanzen, Kräuter, Blätter, Blüthen.

- 28. Kobert (487) giebt eine geschichtliche Uebersicht der verschiedenen Analyses der Wandflechte Physicia parieties und wendet sich im besonderen dem gelben Farbstoff derselben zu. Derselbe ist, da der Name Chrysophansäure für den gelben Farbstoff aus dem Rhabarber angewendet worden ist, besser jetzt als Chrysophyscia zu bezeichnen. Die bei Dopat gewachsene Wandflechte ist ebenso wie das aus ihr dargestellte Chrysophyscia nach Versuchen von K. nicht giftig.
- 29. Wiegand (944) nennt Jerichow in Massachusetts als Hauptstapelplatz für den Handel mit Irländischem Moos und beschreibt das Einsammeln und Präpariren der Handelswaare.
- 80. Kobert, R. (488) nimmt an, dass in *Parmelia parietina* nicht Chrysophaneäure, sondern eine andere, ihr ähnliche, die giftige Wirkung bedingt. Aus *P. vulpina* dargestellte Vulpinsäure C<sub>19</sub>H<sub>14</sub>O<sub>5</sub> erwies sich als ein Protoplasmagift von ähnlicher Wirkung, wie die Oxalsäure; die Pinastrinsäure aus *Cetraria pinastri* ist ebenso giftig als Vulpinsäure.
- 31. Paterne und Groza (645/46) stellten aus Lecanora sulphurea eine neue Verbindung dar und machen neue Angaben über das Sordidin aus Zeora sordida.
- 32. Nach Keller (431) enthält Secale cornutum nur ein Alkaloid, das identisch ist mit Pikroscleretin-Dragendorff und für das er den Namen Cornutin beibehält.

- 38. Keller (482) macht auf eine, den neuesten Forschungen über das Secale Cornuti Alkaloid entsprechende Herstellungsweise des pharmaceutischen Präparats im Anschluss and Pharm. Helv. III aufmerksam.
- 34. Spannetin (860) ist ein neues Alkaloid (?) aus Secale cornatum. Ueber Mutterkorn vgl. ferner Schriftenverzeichniss, No. 5 u. 516.
- 35. Winterstein (947) fand im Steinpilz einen zu den Kohlenhydraten zu zählenden Körper, den er Paradextran zu zennen vorschlägt.
- 36. Mayr (575) erwähnt, dass Accidium giganteum n. sp., auf Pinus Thunbergii, P. sinensis und P. Luchuensis Beulen bis su 1/2 m hervorruit. Die Spermogonien scheiden süsse Tropfen aus, die wie Honig von den Japanern genossen werden.
- 37. Thurston (866) bespricht u. a. den giftigen Charakter von Bassania trilobata, ins Aquarium gebracht tödtet sie die darin befindlichen Thiere.
- 38. Halsted (311) erwähnt, dass sowohl die Osagen-Orange Maclura aurautiaca, als auch der Star cucumber Sicyos angulatus beim Berühren irritirende oder giftige Wirkungen zeigen. Desgleichen soll der Saft mancher Aloearten die Haut entzünden.
- 89. Bourquelot (114) fand Methylsalicylat ausser bei Polygala vulgaris, P. depressa und calcarea, im Stengel von Monotropa hypopitys.
- 40. Cellin (157) berichtet, dass Catha edulis, eine Kat, Khat, Cafta genannte Drogue, von den Arabern sorgfältig cultivirt wird. Flückiger fand in derselben ein Alkaloid Katin. Physiologisch wirkt die Drogue anregend auf das Nervensystem und auf die Muskulatur.
  - 41. Malter (607) macht auf die Giftigkeit von Alphitonia excelsa aufmerksam.
- 42. Nach Zopf (954) ist die giftige Wirkung der Erysimum crepidifolium auf ein Alkaloid zurückzuführen.
  - 43. Orlow, N. (684) fand in Chelidonium majus Chelidoxanthin.
- 44. Kew Bulletin (468) stellt, da in letster Zeit Vergiftungserscheinungen bei Pferden aufgetreten sind, die mit Samen von Lathyrus satious gefüttert worden waren, das Nähere füber diese Erscheinung zusammen. Unzweifelhaft enthält sowohl das Kraut, als auch die amen dieser Pflanze ein giftiges Princip, welches lähmend auf die Extremitäten und die "Cempirationsorgane wirkt. Dasselbe ist flüchtig. Es erklärt sich daher, dass die Einborenen Indiens meist ohne Folgen die Pflanze gekocht und die Samen zu Brod verzugen geniessen. Es hat sich auch dann, besonders wenn zu Zeiten von Hungerenoth ein Frauernder Genuss von Lathyrus stattfindet, oder aber dieselben roh genoesen werden, eine weit verbreitete Erkrankung, Lathyrismus, eingestellt. Beim Menschen äussert sich dieselbe hanptsächlich in einer Lähmung der Unterschenkel, bei Pferden tritt eine Affection der Larynk hinzu, die meistens zum Tode führt.
  - 45 Geldschmidt und Hemmelmayr (261) beschäftigen sich eingehend mit dem aus Swartium Scoparium isolirten Scaparin.
- 46. Horpew (493) giebt Anatomie und Histologie von Melaleuca Cajeputi und constatirt Oeldrüsen in Blättern und im Hypoderm der Zweige,
- 47. Hefter (349) berichtet, dass Pellote (Anhalonium Lewinii) von den Eingeboremen Nordamerikas zu Berauschungszwecken und als Heilmittel verwendet wird. Es
  wird zu einem Maisbier (Tepache) zur Erhöhung der Berauschung zugesetzt. In Südamerika wird die Pellote ähnlich dem Cocablatt verwendet. Als Heilmittel wird sie
  äusserlich und gegen Fieber gebraucht. Auch dient sie als Abortiv und Liebestrank. Er
  e untersuschte ferner A. fissuratum und prismatieum.
- 48. Hefter (850) isolirte aus Anhalonium fissuratum Anhalin, aus A. Williamsi, ("Pellote") Pellotin.
- 49. Lewin (537) macht Angaben über die Wirkung des narkotischen Anhalonin aus Anhalonium Lewinii und aus anderen Species dieser Gattung auf Kaninchen; 0.01 gerregen Tetanus, 0.06-0.1 g sind pro Kilo tödtlich.
- 50. Lewin (535) bespricht im Anschluss an seine Arbeiten über Anhalonium Lewinis folgende giftige Cacteen. A. Williamsii (A. Lewinis ist als selbständige Art von A. Williamsii zu trennen, da ausser morphologischen Verschiedenheiten hierfür die Ungleich-

artigkeit der giftigen Principien spricht. Anhalonin und Pellotin). A. fissuratum (enthält nach Hefter Anhalin). A. prismaticum, A. Jourdanianum, Mamillaria uberiformis, Rhipsalis conferta (für Kaltblütler).

- 51. Der Kadamba-Baum (424). Anthocephalus Cadamba hat nach Ind. Agric. embare Früchte. Die Rinde dient als Heilmittel und das Holz liefert ein gutes Bauholz. Nanjet Kadamba, Adina cordifolia (Singh.: Kolon), und Nir Kadamba, Stephegyne parvifolia (Singh.: Halamba) sind Nutshölzer.
- 52. Nach Manger (561) enthält Eupatorium purpureum Euparin von der Formel  $C_{12} H_{11} O_2$ .
- 53. Mendelsohn (579) erzielte durch Injectionen mit von ätherischem Oel befreitem Alkoholauszug der *Inula graveolens* (Stinkkraut) Lähmung der Athmung bei Versuchsthieren und glaubt an eine Verwendbarkeit derselben bei Asthma.
- 54. Hilbert (374) verwandte Ledum palustre bei Bronchialcatarrhen mit gutem Erfolg, die Analyse der Blätter ergab u. a nach Meister in 500 Theilen 7,8 flüchtiges Oel, 37 Harz, 34 Gerbatoff, 186 Gummi, Ericolin, Ledumkampher und Leditanumsäure.
- 55. Statice brasiliensis (836) wird in Brasilien, Chili und Argentinien Guajacum genannt und dient gegen Dyssenterie oder atonische Geschwüre.
- 56. Bancreft (29) stellt aus Carissa ovata ein sehr bitteres Princip dar, wahrscheinlich ein Glycosid ähnlich dem Ouabain. C. xylopicron wird auf Mauritius bei Erkrankungen der Harnorgane gebraucht.
- 57. Hichaelis (586) empfiehlt Extractum Jurubebae, aus Solanum paniculatum bereitet, bei Gallensteinkoliken.
- 58. Lleyd (544) fand in den, als Heilmittel vielfach verwendeten Wurzeln, Beeren von Solanum carolinense (tread soft Giftkartoffeln) ein Alkaloid, Solnin.
- 59. Geldenberg (260) stellte fest, dass Digitalis ferruginea zehnmal stärker auf Versuchsthiere wirkte, als D. purpurea. Die Samen sind am reichsten an Glycosiden.
- 60. Heckel (347) giebt in seiner Monographie der Globularien auch Analyser und erwähnt besonders Globularia Alyppum als Volksheilmittel Südfrankreichs. Sie enthä Zimmtsäure, Globularin, Globularetin und ätherisches Oel. Globularin hat antipyretisch-Globularetin diuretische Wirkung.
- 61. Hayler (618) untersucht Leonurus Cardiaca (mother worth), das in Nozamerika als Tonicum verwandt wird, und fand u. a. ein bitteres Princip und eine alkaloid-ähnliche Substans.
- 62. Letter (583) erhielt aus der frischen Pflanze von Mercurialis annua 1%, aus der getrockneten 10% eines tief grünen narkotischen Extracts von bitterem Geschmack (Abführ- und diuretisches Mittel.)
- 63. v. Stein (837) giebt morphologische Beschreibung, chemische Analyse und klinische Untersuchung von *Polygonum Bistorta*, einer in Russland als Volksheilmittel gegen Durchfall gebräuchlichen Drogue. Er schreibt die Hauptwirkung einem eigenartigen Gerbstoff zu.
- 64. Heeper (403) macht Mittheilung über Bragantia Wallichii, eine Aristolochiaces Ostindiens "Alpam" genannt, die als wirksames Gegengift gegen Schlangenbiss gebraucht wird. Der Saft der Blätter wird von den Eingeborenen mit Vassumbe root (Acorus Calamus) gemischt. Die Wurzeln mit Citronensaft gemischt wird gekocht äusserlich angewendet. Er giebt ferner morphologische Beschreibung. Bragantia tomentosa wird auf Java verwendet und enthält einen Bitterstoff. Die Alpam-Wurzeln sind hellbraun und im Maximum 1 Zoll dick, erwärmt riechen sie nach Terpentin, der Geschmack ist bitter. Sie enthält u. a. 1.48 % Harse und 3.43 % Alkaloid. Abweichend vom Aristolochiaceen-Typus zeigt sie auf dem Querschnitt, keilförmige Holselemente, die mit parenchymatischem Gewebe abwechseln.
- 65. Brand (116) fand Borsaure als wesentlichen Bestandtheil des Hopfens. In den Blättern, den Stielen, den Zweigen und in den sogenannten Dolden konnte er dieselbe feststellen.

- 66. Nach **Eussi** (612) enthält *Dorstenia Contrayerba* zwei active Principien das Contrayerbin und das Cajapin.
- 67. Truman (884) berichtet über den in den nordwestlichen Vereinigten Staaten heimischen Butternussbaum Juglans cinerea. Das Holz dient zu Fourniren, die Früchte werden gegessen, Stamm- und Wurzel-Rinde sind reich an fettem Oel (50%) und sind ein wirksames Mittel bei Magen- und Darmerkrankungen. In der Wurzelriude stellte er Juglandinsäure fest.
  - 68. Sargent (763) bildet Myrica cerifera und carolinensis ab.
- 69. Beringer (81) macht Mittheilung über verschiedene Myrica-Arten und ihre Verwendung. Myrica Gale L., die Blätter (folia Myrti Brabanticae) enthalten ätherisches Oel. Der Aufguss wird gegen Krätze und als Bandwurmmittel gebraucht. In Schweden sollen sie als Substitut für Hopfen Verwendung finden. Die ganze Pflanze wird zum Gerben und Färben benutzt. M. cerifera L., bekannt wegen ihres Fettgehalts, die Rinde ist ein Bestandtheil des Thompsonian Composition Powder. Ihr Gerbstoffgehalt lässt sie in der Hausmedicin gegen Diarrhoe benutzen. M. asplenifolia (sweet fern, sweet ferry, sweet bush, ferngale, spleemorth bush) ist ein beliebtes Hausmittel bei Diarrhoe, Cholera infantum. Das Parenchym des Stengels enthält Zellen mit rothgefärbtem Milchsaft. Das Phelloderm ebenfalls.
- 70. Manger giebt (560) eine Analyse der Myrica asplenifolia. Alle Theile der Pflanze enthalten geringe Mengen eines ätherischen Oels. Blätter, Rhizom enthalten Tannin.
- 71. Kew Bulletin (466) stellt, indem es die Baker'sche systematische Bearbeitung aus den Annals of Botany, VII, 1893, zu Grunde legt, die Arten und Varietäten der Gattung Musa zusammen, bespricht dann die Varietäten und Culturformen der verschiedenen tropischen Länder und widmet besondere Capitel den Culturmethoden, der Bananencultur in England, den Krankheiten der Banane, der Nutzanwendung, der Faser, dem Bananenwein, dem Handel, der Conservirung der reifen Banane und dem Bananenmehl.
- 72. Planchon (685) nennt als Cumarin haltige Orchideen neben Angraecum fragans "Faham", Aceras anthropophora und Orchis militaris.
- 73. Alpine (8) berichtet, dass Homeria collina var. miniata, am Kap "Tulp" oder "Cape Tulip" genannt, äusserst giftig ist.
- 74. Kew Bulletia (472) empfiehlt als tropische Futtergräser: Anthistiria australis R. Br. (Kangaroo-grass"), A. avenacea F. v. M. ("Tall oat grass"), Astrebla pectinata F. v. M., A. triticoides F. v. M., Cynodon Dactylon Pers. ("Bahama grass, Bermudagrass, Indian Couchgrass, Doub und Doorva"), Eragrostis abyssinica Link ("Teff, Ttheff oder Taff"), Euchluena luxurians Miers ("Teosinte"), Leersia hexandra Sw. ("Rice grass"), Panicum colonum L., P. maximum Jacqu. ("Guinea grass"), P. bulbosum H. B. K., P. molle Swartz ("Dutch grass"), P. muticum Fork. ("Para-, Mauritius-, Scotch oder Watergrass"), P. spectabile Nees ("Capim de Angola, Canna Rana"), P. texanum Buckl. (Blue-, Colorado-, Buffalo- oder Austingrass"), Paspalum conjugatum Berg. ("Sourgrass" Jamaica, "Greengrass" Singapore), P. distichum L. ("Siltgrass oder Water couch"), P. sanguinale Lam., P. scrobiculatum L. ("Kodo oder Koda"), Stenotaphrum americanum Kunth ("Pimentograss" Jamaica, "Buffalograss" Australien).
- 75. Harshberger (329) giebt Morphologie, Anatomie und macht Angaben über die Heimath des Mais. Er analysirte verschiedene Theile der Pflanze in verschiedenem Alter und macht in einem weiteren Capitel Angaben über Mais als Nahrungsmittel, seine technische Verwendung in der Papier- und Oelfabrikation und stellt zum Schluss Betrachtungen über die Regelung der Production und Ex- und Importverhältnisse im internationalen Verkehr an. (Amerika-Europa.)
- 76. Schulze und Frankfurt (792) isolirten aus jungen Roggenpflansen ein neues Kohlenbydrat (Secalose).
- 77. Die Blätter der Eibe (531) sollen solange sie hellgrün sind nicht giftig seis. Dunkelgrün sind als gefährlich. Rinde und Holz sind toxisch. Auch die Früchte enthalten von dem giftigen Princip.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

78. Nagai (613) untersuchte Ephedra vulgaris var. helvetica und isolirte das Ephedrin. Das Ephedrin erweitert die Pupille und verlangsamt die Herzthätigkeit.

79. Flackinger (224) bespricht die Aufsätze Tichomirow's über die Cultur des Thee (cf. Lit. Verz. 867) aus der russischen Pharm. Ztg. Wir entnehmen demselben das Folgende: Tichomirow war es durch Vermittlung eines russischen Theehauses möglich, die chinesische Theecultur an Ort und Stelle in Ning und Wu-Nin sowie in Kin-Kiang, dem Hauptstapelplatz, zu beobachten.

Der Thee wird aus Samen gezogen und erreicht die Höhe von 1 m. Die Blüthen und Samenentwicklung wird nicht gehindert. Die Samen liefern 35% of eines von den Chinesen verwendeten Oels. Die Blüthe beginnt im August und endet im December. Erndtes giebt es 3—4; April, Ende Mai, Ende Juni und Juli. Die erste ist die beste, die letzte fällt zeitweise aus. Die Blätter sind 5—8 cm lang und 3 cm breit. Die erste Ernte liefert den Bai-chao (Peko oder Blüthenthee); er besteht aus den jungen, mit zum Theil noch flaumhaarigen Blättern besetzten Frühjahrsschossen. Sie werden an der Sonne oder am Feuer angetrocknet und durch Reiben mit der Hand die Blätter von den Stielen getrennt. Zur Bereitung des grünen Thees werden die Blätter nur im Schatten getrocknet. Der schwarze Thee wird durch einen kurzen Gährungsprocess erhalten, dem die Blätter unterworfen werden. Thierische und pflanzliche Feinde hat der Thee in China nicht

In Ceylon ist der Thee (var. assamica) vielfach an die Stelle von Kaffee und Chinarinde getreten. Die Blüthe wird hier unterdrückt; die Pflanze ca. 80 cm hoch. Nur einzelne zur Saatgewinnung bestimmte Exemplare erreichen eine Höhe von 10 m. Alle drei Jahre wird mit Stallmist und Ricinusölkuchen gedüngt. Drei Jahre nach der Aussaat beginnt die Nutzung. Gepflückt wird alle 14 Tage.

Die Herstellungsweise ist rationeller wie in China; producirt wird nur schwarzer Thee; er kommt in seinen besten Sorten dem chinesischen Bai chao fast gleich.

In Japan war Tichomirow die Besichtigung der Plantagen, die sich in amerikanischen Händen befinden, nicht gestattet. Der meiste japanische Thee geht von Kobe nach San Francisco.

In Java wird ebenfalls die Varietät gebaut. Auch hier wird die Blüthe unterdrückt. Die Pflanzen werden kegelförmig gestutzt, um die Ernte zu erleichtern. Die Behandlung und Herstellung gleicht der auf Ceylon üblichen.

Als Feind der Theepflanzungen tritt auf Java Helopeltis Antonii Lign. (Theewanze) auf, dieselbe befällt auch Cinchona und Theobroma.

- 80. Nach Abercrembie (1) wurden in Japan 1893 1148 145 caddies Thee fabricirt.
- 81. Thee (859) wird in neuerer Zeit im Gebiete von Batum am Schwarzen Meer und an der persischen Grenze mit Erfolg gebaut.
- 82. Die Theeproduction (860) Indiens und Ceylons macht China den Vorrang auf dem Weltmarkte streitig.
- 83. Bukowski (126) führt bei Erwähnung von Theefälschungen durch Verwendung gebrauchter Blätter, Vaccinium Myrtillus L. unter dem Namen Kaukasischer Thee als neues Surrogat des Thees auf dem Warschauer Markte an. Er giebt ferner die Unterschiede der Vaccinium und Theeblätter und bildet dieselben ab.
- 84. Hilger-Tretzel (381) gelang es, den Gerbstoff der Theeblätter als Digallussäure anhydrid zu charakterisiren.

Ueber Thee vgl. f. Schrf.-Verz. 428, 494, 737, 867.

- 85. Ueber den Anbau von Coca in Indien theilt das Kew Bulletin (453) mit, dass sich die Erythroxylon Coca var. novo granatense ("Truxillo") recht gut im Anbau in tiefer gelegenen Landstrichen bewährt, aber einen geringeren Procentsatz krystallisirter Alkoloide liefert als die typische "Huanaco" Coca, die höher gelegene Gegenden vorzieht. Es werden Versuche mit beiden Formen gemacht, um den Bedarf der Armeeverwaltung für Arzneizwecke aus Regierungsplantagen zu decken. Dieselben sind aber noch nicht abgeschlossen.
- 86. Holmes (895) fand in grösseren Posten Jaborandi, die von Ceará und Maranham verschifft waren, ausser Blättern von Pilocarpus Jaborandi, P. microphyllus

Stapf auch solche einer neuen Art *P. trachylobus* n. sp., die er als Ceara Jaborandi bezeichnet. Die Blätter sind an der Mittelrippe der gelben Unterseite mit einzelligen Haaren besetzt. Beim Kauen wirken sie nicht speichelabsondernd, sondern nur scharf. Die Früchte sind kleiner als die der Jaborandi und haben ein nur 2 mm langes Stielchen. Paul und Cowley (649) haben die Blätter untersucht und 0.4 % einer amorphen Base gefunden.

- 87. Médecine moderne (681) empfiehlt Pilocarpin gegen den Durst der Diabetiker.
- 88. Nach Wardlewerth (931a.) erkannte Stapf in einer in drei Ballen nach London als Joborandi gebrachten Drogue eine neue Species *Pilocarpus microphyllus* Stapf. Die Blätter sind schmäler, die Spitze mehr hervortretend, Sternhaare auf der Unterseite fehlen. Ein Alkaloid von den Eigenschaften des Pilocarpins ist vorhanden.
- 89. Schunck, Knecht und Marchlewski (798) untersuchten französische und schweizerische Rebenblätter auf Farbstoff und isolirten ein Glycosid, das sich durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker und einen braunen Farbstoff spaltet. Der Farbstoff färbt chromirte Wolle schön braun und echt, mit Zinn gebeizte Wolle gelb. Praktische Verwendung scheint nicht ausgeschlossen.
- 90. In Bosnien und der Herzegowina beginnt die Sumach-Cultur (852) sich zu entwickeln. Der jährliche Ertrag beläuft sich in Bosnien schon auf mehrere Tausend Metercentner.
- 91. Villeneuve (906) giebt neben systematischer und anatomischer Beschreibung eine Anleitung, um Coriaria von Sennesblättern zu unterscheiden. Sie enthält Coriamyrtin und ist sehr giftig. Unterscheidungsmerkmale Endodermis im Stamm und Blatt. Im Blattstiel ein Gefässbündel, das sich im Blatt in drei Zweige theilt, die in einem charakteristischen Collenchym eingeschlossen sind.
  - 92. Mosiatzeff (581) empfiehlt Infusum von frischen Fliederblättern gegen Malaria.
- 93. Guayavier Pfeffer (291) besteht aus Blättern von Psidium pyriferum (Djamboe). Blätter und Rinde sind reich an Gerbstoff und enthalten eine harzige Substanz, welche ein gutes Mittel gegen Diarrhoe ist.
- 94. Ehrmann (201) fand unter anderem bei der Analyse der Henna (Lawsonia inermis) Spuren eines Alkaloids, einen Bitterstoff, Gerbstoff und hat sich die weitere Untersuchung des Alkaloids vorbehalten. Ueber die Verwendung der Henna als Cosmeticum giebt er folgendes an. Das braungrüne Pulver wird mit Wasser angerührt und vor dem Schlafengehen auf die Haut gestrichen (Hände und Füsse). Die gelbbraune Farbe hält sich 20 Tage. Sie macht die Haut widerstandsfähig gegen atmosphärische Einflüsse und soll ein gutes Mittel gegen Fussschweiss sein.
- 95. Oefele, v. (627) empfiehlt in Allg. Med. Centralztg. die Blätter von Gymnema silvestris Diabetikern zum Kauen gegen bitteren Geschmack.
- 96. Suchanek (850) bestreitet den Werth von Gymnema sylvestris bei bitterem Geschmack.
- 97. Hevinny (623) macht in seiner Arbeit Scopolia atropoïdes L. Angaben über geographische Verbreitung, arzneiliche Verwendung in früheren Jahrhunderten und giebt eine morphologische Beschreibung von Wurzelstock und Blättern. Er erwähnt ferner S. Japonica.
- 98. De Toni (874) fand das Nicotin hauptsächlich in den epidermalen Geweben. In den Samen und jungen Pflanzen ist es nicht enthalten. Reagentien darauf sind Quecksilberkaliumjodid, Jodjodkali, Gerbsäure, Platinpentachlorid, jodhaltige Jodsäure, Kaliumwismuthjodid, Goldtrichlorid.
  - 99. Bondurant (106) giebt Ernteresultate von 14 verschiedenen Tabaksorten.

Ueber Tabak vgl. ferner Schrift.-Verz. No. 72, 158, 415 482, 483, 524, 568, 588, 748, 874, 901.

- 100. Holmes (394) bestimmte in einer bitterstoffhaltigen unbekannten Drogue des Hamburger und Londoner Marktes, die in der Brauerei Verwendung finden sollte, die Blätter von Piptocalyx Moorei Oliv., eine Monimiacee Australiens, deren chemische Analyse aber noch aussteht.
- 101. Hooper (406) untersuchte indischen Hanfextract (Ganja von Bejapur, Kistna, u. Sholapur u. s. w.). Die beste Sorte ist chun ganja, dann kommt small flat twig,

26\*

large flat twig und round ganja. Der Hauptbestandtheil ist ein braunes Harz, welches das active Princip enthält. Die frische Drogue enthält stets Alkaloid. Nach einem Jahr verliert das Extract, nach fünf Jahren das Kraut seine Wirksamkeit.

- 102. Darier (173) giebt an, dass das Chrysin, der gelbe Farbstoff der Pappelknospe kein Keton ist,
- 103. Bougal (193) berichtet über die giftige Wirkung auf der Haut bei Berührung mit Blättern von Cypripedium spectabile und pubescens.
- 104. Tanret (857) isolirte aus den Blättern von Pinus Picea ein Glycosid Piceia.  $C_{14}$   $H_{18}$   $O_7 + H_2$   $O_8$
- 105. Hummel u. Cavallo (409) untersuchten den indischen Farbstoff Test aus den getrockneten Blüthen von Butea frondosa. Das Färbevermögen ist zwar gering, steigt aber beim Kochen mit verdünnten Säuren, wodurch eine Zerlegung der Glycoside hervorgerufen wird. Es gelang ihnen, einen Körper von der Formel C<sub>15</sub> H<sub>14</sub> O<sub>5</sub>, der in farblosen Nadeln krystallisirt, zu isoliren.
- 106. Barklay (41) untersuchte 32 Safransorten und fand im Mittel Wassergehalt 12.37 %, Asche 6.32 %.
- 107. Küzon (749) fand Flores Sambuci mit den Blüthen von Achillea Millefolium verfälscht.

## IV. Früchte und Samen.

- 108. Im Kew Bulletin (459) finden sich aus dem Department of Agriculture and Forest of New South Wales kurze Angaben über die Conservirung von Früchten in der Kälte. Niedere Temperaturen und Zuführung frischer kalter Luft ermöglichen es Früchte (Aepfel, Birnen etc.) auf mehrere Monate frisch zu erhalten und somit die Ernten Australiens auf den Londoner Markt zu bringen.
- 109. Schultze und Frankfurt (793) fanden Trigonellin in den Samen von Pisum sativum und Cannabis sativa.
- 110. Schultze und Frankfurt (794) fanden Rohrzucker im Samen von Weizen, Roggen, Hafer, Buchweizen, Hanf, Sonnenblume, Erbse, Sojabohne und Kaffee. Ebenso enthalten, wie andererseits nachgewiesen ist, Ackerbohne, Schminkbohne, Gerste, Mais, Erdnuss, Hasel, Wallnuss, Mandel Rohrzucker, Lupinen nicht, Hülsen der Erbse enthalten Rohrzucker, keimende Weizenkörner enthalten neben Rohrzucker Melitose.
- 111. Pfister (673) giebt an, dass bei *Illicium verum* die Aleuronkörner lappig, von unregelmässiger Gestalt sind und mehrere kugelige Globoide oder ein grosses traubiges enthalten. *I. religiosum* hat aler meist runde glänzende Aleuronkörner mit ein bis zwei Globoiden und häufig ein grosses Krystalloid.
  - 112. Celley (138) fand in den Samen von Sanguinaria officinalis Sanguinaria (1/4 %).
- 113. Bastin (50) constatirte Verschiedenheiten bezüglich der Stärke bei den einzelnen Handelssorten des Cacao, konnte aber kritische Unterschiede zur Erkennung derselben nicht auffinden.
- 114. Nach Spaeth (829) bestand verfälschtes Cacaopulver aus Mehl, Zucker, Sandelholz und Spuren von Cacao.

Ueber Cacao vgl. ferner Schrft.-Verz. No. 129, 522, 733.

- 115. Posken (699) berichtet u. a., dass die Neger die Colanüsse erst nach dem Keimen essen. Sie graben die Nüsse in der Nähe der Hütten ein, drei bis vier Wochen später, wenn der Keim 1—2 cm Länge erreicht hat, verwenden sie dieselben.
- 116. Kilmer (479) bespricht die Verbreitung und Eigenschaften der in Westindien eingeführten Bissy-Nuss, Cola acuminata. Sie kommt auf Cuba, Jamaica, Porto Rico, den Leewards und Windwards Islands, Trinidad etc. vor. Er fand sie ferner zerstreut an der brasilianischen Küste, am Amazonas, in Guiana, Venezuela, Costarica, Honduras und Nicaragua. Wo Banane und Cacao wächst, findet man auch die Cola. Die Cola erreicht in Westindien eine Höhe von 20—40 Fuss und ähnelt im Wuchse dem Wallnussbaum. Die Eingeborenen besitzen grosse Fertigkeit im Unterscheiden der verschiedenen Qualitäten. Sie



dient in Westindien zu den verschiedensten Genussmitteln, wird aber auch viel reh gegessen. K. fand ausser den schon bekannten Stoffen in der Bissy-Nuss ein Ferment, das Colazym.

- 117. Flückiger (227) giebt einen kurzen geschichtlichen Abriss über die Colanuss unter Beziehung auf die Heckel'sche Monographie (Schrit.-Verz. No. 346).
- 118. Uffelmann und Bömer (889) referiren mehrere ältere Analysen der Colanusa und geben die Resultate von eigenen Untersuchungen an zehn verschiedenen Colasorten (von Christy & Co.). Die Ergebnisse stimmen ziemlich überein. Von den früheren Analysen weichen dieselben im Zuckergehalt (nur Spuren) und in dem geringen Procentsatz an Holzfaser (i. Mitt. 7%) ab. Die geringen Mengen Zucker erklären sie durch Vermeiden einer Spaltung des Glycosids. Sie erwähnen aus Heckel (cf. Lit.-Verz. No. 346), dass Cola Ballaya Cornu, Pentadesma butyracea, Heritiera littoralis, Physostigma venenosum, Cola digitata, C. gabonensis und C. sphaerosperma, vornehmlich die drei ersteren als falsche Colanüsse in den Handel kommen.

Ueber Cola vgl. ferner Schrft.-Verz. No. 346.

- 119. Mangin (562) giebt die Anatomie der Samenschale des Leins und fand ferner, dass der Schleim zum grössten Theile aus einem dem Arabin verwandten Pectinstoff besteht, ausserdem fand er Cellulose.
- 120. Badakow (20) giebt morphologische und anatomische Beschreibung der Früchte von Aegle Marmelos. Sie sind ein gutes Mittel gegen Magen- und Darmcatarrh. Verfälschungen: Früchte von Ferronia Elephantum, Rinde von Garcinia Mangostana und Cortex Granati Fructus.
- 121. Kew Bulletin (458) giebt eine kurze Geschichte des Citronenhandels (Citrus medica Risso), zu rituellen Gebräuchen der Israeliten.
- 122. Kew Bulletin (447) giebt einen kurzen Hinweis auf die recht erfolgreiche Citronencultur auf den westindischen Inseln und stellt eingehende Berichte zusammen über die im Aufblühen begriffene Citronensaftindustrie.
- 122a. Eine gleiche Zusammenstellung widmet Kew Bulletin (448) der Orangencultur in Jaffa. Der Export von dort nach Grossbritannien ist von 11 278 Kisten 1883 auf 36 000 1894 gestiegen.
- 123. Kew Bulletin (445) bespricht die künstliche Darstellung der Citronensaure (Wehmer) und bringt Correspondenzen, die eine Schädigung der Citronenculturen dadurch verneinen.
- 124. Nach Gratzner (286) enthalten die Früchte von Pieramnia Camboita Engl. Pieramnin (kein Glycosid).
- 125. Nach Kew Bulletin (462) sammelte Browne Früchte von Zisyphus Oenophia in Australien, die stark adstringirend gegen Diarrhoe gebraucht werden.
- 126. Stone und Test (844) fanden in der gummiartigen Pulpa der Früchte von Gymnocladus canadensis Sucrose und Glycose in grossen Mengen und ferner einen Körper, der durch Inversion Pentose und Glycose liefert, den sie vorläufig Gluco-araban nemen.
- 127. Montane (600) beschreibt die Wirkung des Fabismus Intoxicatio und schreibt sie in der Blüthe und Frucht vorhandenen Stoffen zu, die sieb mit der Bildung derselben erst entwickeln.
- 128. Petit und Poienewsky (667) stellten mehrere Derivate und Salze des aus den Calabarbohnen isolirten Eserins dar.
- 129. Weigert (938) stellt vergleichende Untersuchungen der verschiedenen Johannisbeersorten in Bezug auf Säuregehalt, Zuckergehalt, Pectingehalt und Aschengehalt an.
- 180. Die Mutternelken von Caryophyllus aromatisus werden mach Kew Bullstin (477) auf den Seychellen zum Färben benutzt, nach Untersuchungen von Hummel ist aber ihr Färbewerth ein sehr geringer.
- 131. Osswald (638) vergleicht die Wirkung des Papains mit der des Pepsins und constatist, dass Papain auch in neutraler und alkalischer Lösung eiweiselösend wirkt. In salzsaurer Lösung ist die verdauende Wirkung des Papains geringer, als die des Pepsins.
- 182. Dott's (191) Versuche ergaben für Papain eine ganz geringe kösende Wirkung auf Eiweiss and beine peptonisirende Wirkung.

133. Sayre (768) untersuchte in Californien und Neu-Mexico angebaute Coloquinten und solche aus Triest. Die amerikanischen Früchte hatten ca. 300 Samen mehr

per Frucht, die physiologische Wirkung ist aber nur 2/2 der Triester.

134. Farr und Wright (212) weisen nach, dass das Schwanken des Alkaloidgehalts der Früchte von Conium maculatum in verschiedenen Handelswaaren (0.800-1.304) auf verschiedenen Reifegrad zurückzuführen ist. Nicht ganz reife Früchte, die anfangen gelb zu werden, haben den höchsten Gehalt. Trocknen bei mässiger Temperatur verändert den Alkaloidgehalt nicht.

135. Schorm (785) fand in dem Destillat der Schierlingssamen ausser Coniin

und Conhydrin eine neue Base, über die Untersuchungen noch schweben.

136 Kew Bulletin (455) berichtet über den Kaffeebau in Angola: es wird neben Coffea liberica und arabica auch eine einheimische Art C. stenophylla cultivirt, die aber eine kleine und geringwerthige Bohne liefert. Der arabische Kaffee, von den Portugiesen s. Zt. eingeführt, ist naturalisirt. Am meisten wird Liberia gepflanzt. Die Ausfuhr ist nicht unbedeutend und findet Absatz.

137. Ueber Maragogipe Kaffee (456) giebt Kew Bulletin eine kleine Zusammenstellung, die auf das schnelle Wachsthum und die schnelle Ertragfähigkeit, aber auch auf die Empfindlichkeit gegen Hemileia hinweist. Anbauversuche sind in Ceylon, Java, Jamaica und Australien gemacht worden. Hier hat man sogar Kreuzungen von Maragogipe und Mokka gezüchtet.

138. Kew Bulletin (450) berichtet, dass in neuerer Zeit auf Monserrat, Leewards Islands neben Citronen mit gutem Erfolg Kaffee gebaut wird, und zwar in einer Höhe von 1200-1400 Fuss.

139. Hanausek (317) macht auf morphologische Verschiedenheiten bei Kaffeesamen aufmerksam. Rechts, links und Mitte Samen. Die ersteren zeigen, wenn der Beschauer die Bauchseite des Samens nach oben und den keimtragenden Theil sich zugekehrt hält, den Keim rechts von der Rinne und diese selbst mit ihrem Bogen nach links geöffnet, die anderen das Umgekehrte. Die Mittesamen (wie der Perlkaffee) eine Mittellage des Keimes. Ausserdem beobachtete er Samen mit zwei Embryonen resp. zwei Endospermen.

140. Gilson (253) fand in den Kaffeebohnen ein Kohlenhydrat von der Formel C<sub>12</sub> H<sub>22</sub> O<sub>11</sub>)n, das er Paramannan nennt. Es ist ein feines weisses Pulver und bildet (kleine Sphaerokrystalle.

141. Künstlicher Kaffee (425) besteht aus geröstetem und gemahlenem Brot und Dextrin.

Ueber Kaffee vgl. ferner Schrft.-Verz. No. 156, 169, 170, 266, 490, 539, 604, 668, 722, 813, 904, 929.

142. Vogtherr (917) giebt eine eingehende Beschreibung der Früchte von Randis dumetorum Lam., die in Ostindien unter dem Namen Gelaphal als Brechmittel und gegen Dyssenterie gebraucht werden. Er analysirt das Pericarp, die Pulpa und die Samen und findet im Fruchtmus Randiasaponin ca. 36 % und Randiasaure ca. 15 % denen er die giftige Wirkung der Früchte zuschreibt. Beide lösen die Blutkörper, Randiasaure fällt Eiweisssubstanzen und Peptone. Randiasaponin hat einige Aehnlichkeit mit dem Robert'schen Quillayasapotoxin, die Randiasaure C30 H52 O10 mit der Quillayasaure. Die Fruchtschale enthält Randiagerbsäure, ihr Zersetzungsproduct ist das Randiaroth C22 H24 O28 des Pericarps. Randiafett, gelbgrün und von Butterconsistens, findet sich zu 1,5% in den Samen. Im Pericarp und in den Samen findet er Spuren von Blei, in den Samen 0.02 %.

143. Michaud (589) stellte aus den Früchten von Achras Sapota das Glycosid Sapotin dar.

144. Nach Ransem (719) enthalten die Bohnen von Strychnos Ignatia Brucin und Strychnin in grossen Mengen und ebenfalls Loganin.

145. Franchet (281) nennt als Stammpflanze von Strophanthus glaber aus Westafrika Roupellia grata. Ein Theil der Handelswaare stammt ferner von Strophanthus Tholloni.



- 146. Franchet (282) untersucht die Behaarungsverhältnisse der Samen von Strophanthus Boivini, Tholloni, Courmonti. Nur Strophanthus gratus und Tholloni sollen glatte Samen liefern.
- 147. Dewèwre (176) giebt eine Uebersicht über die Litteratur und nennt zwei neue Arten Strophanthus sarmentosus var. major, Str. Demeuxii.
- 148. Hartwig (341) unterscheidet auf Grund der Anatomie der Samenschale die Früchte von Capsicum frutescens und fastigiatum von C. anuum und longum. Bei den ersteren ist u. a. die verholzte Schicht der Aussenwand dick, bei den letzteren dünn.
- 149. Peskelt (655) empfiehlt die Früchte von Solanum aculeatissimum zur Herstellung von Solanin. Nach seiner Analyse enthalten die gelben Früchte 5 %, die rothen 1.5 %, Solanin.
- 150. Busse (128) gibt eine kritische Uebersicht der Litteratur, sowie neue Abbildungen vom Pfeffer, ferner Ableitung zum chemischen Nachweis von Verfälschung mit Schalen etc.
- 151. Spaeth (827) macht auf eine Fälschung von gemahlenem Pfeffer mit Wachholderbeeren aufmerksam. Charakteristisch für die letzteren sind hauptsächlich die tafelförmigen, braungelb gefärbten Zellen der Oberhaut, ferner die Reduction von Fehling'scher Lösung. Pfeffer enthält keine Glycose.
- 152. Hanauseck (319) theilt folgende Pfefferfälschungen mit. Gemahlene Pfefferschalen (Abfall bei der Herstellung des weissen Pfeffers), Olivenkerne, Tannenholzmehl.
- 153. Weigle (939) fand im Pfeffer ausser Cellulose, Stärke und Farbstoffen:

  1. Aetherisches Oel, das nach Pfeffer riecht, aber in alkoholischer Lösung nicht scharf schmeckt, 2. Pfefferdicköl (geruch- und geschmacklos) und 3. Piperin (geruchlos, stark nach Pfeffer schmeckend).

Ueber Pfeffer vgl. ferner das Schrft.-Verz. No. 670 und 721.

- 154. De Wèwre (177) giebt eine geschichtliche Zusammenstellung und eine eingehende Beschreibung von Piper Cubeba ("Rinoe Katoendjar"). Das Mesokarp besteht aus vier Zellreihen. Die Wände der Oelzellen sind nach ihm nicht verholzt. H2SO4 färbt die Frucht roth. Der echten Cubebe sehr nahe steht "Rinoe badak" (Abstammung noch nicht bekannt). Die Pflanze ist nicht behaart, Mesokarp 8-9 oder 11-12 reihig. H2SO4 färbt gelbbraun oder orange. Ferner führt er folgende Arten auf: 1. Piper Cubeba var. crassipes. Frucht 7 mm Durchmesser, Stiel 11-15 mm lang. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> färbt braun. Mesokarp 6-7 reihig. 2. Piper ribesioides Wall. Frucht ebenso gross, Stiel 7-8 mm, der vorigen ähnlich. Mesokarp 3-4reibig. Lysigene Lücken von Steinzellen umgeben, stimmt mit P. Wallichii überein. 3. Piper crassipes Korth. (falsche Cubebe). Frucht 7-8,5 mm, Stiel 12-23 mm, krumm, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> färbt gelb. Bau gleicht der vorigen; es fehlen die Lücken. 4. P. sumatranum DC. = P. ribesioides. 5. Cubeben mit kurzem Stiel (1 mm). Frucht 4-5 mm. 6. P. mollissimum Bl. ("Keboe"). Früchte länger als die der echten, grauschwarz bis schwars, warzig. Stiele doppelt so lang als die Frucht, am Ende verbreitert. Wahrscheinlich kein Piper, sondern Potomorphe. 7. P. Clusii häufig für schwarzen Pfeffer aus Westafrika, keine Steinzellen. 8. Piper lowong Bl., den vorigen ähnlich. 9. P. caninum A. D., zum Theil Cubeben mit kurzem Stiel, zum Theil P. Clusii ähnlich. 10. P. silvestre Lam. Frucht netzgrubig, Stiel 1 mm; ebenfalls Clusii ähnlich. 11. Dandeng Boesoeng aus Java, der P. lowong ähnlich. 12. Verfälschungen aus anderen Familien Daphnidium Cubeba und Rhamnus-Arten.
- 155. Vogl (916) fand bei der Prüfung verschiedener Cubebensorten folgende falsche Cubeben: 1. Falsche Cubeben vom Jahre 1892. Aeusserlich den echten ähnlich, abweichend in der Farbe graugrün-hellbraun. Zellen der Steinschale kleiner. 2. Carbamobeeren von Java. Es fehlt die Steinschale. 3. Padang-Cubeben. Den echten ähnlich, aber grösser, gelbbraun bis rothbraun unb netzrunzelig. 4. Falsche Cubeben vom Jahre 1895. Kugelig ohne Stiel, in eine kurze Spitze vorgezogen.
- 156. Beauvisage (68) belegt die Giftigkeit der Ricinuskörner durch erwiesene Todesfälle und schwerere Erkrankungen vom Jahre 1711 und früher an chronologisch. Er kommt zu dem Schlusse, dass die Körner selbst nie als Purgirmittel gebraucht werden sollten.

157. Bartoletti (47) fand in der Asche der Kamala Mallotus Philippinensis reichlich Mangan, die von verschiedenen Autoren isolirten Principien Rottlerin, Mallotoxin, Kamalin sind identisch.

158. Nach dem Konsularbericht (900) giebt es in Mexico jetzt sechs Varietäten der Vanille: Mansa, Cimarrona, Mestiza, Pompona, Puerco und Mona. Die Cimarrona oder wilde Vanille hat mehr zugespitzte Blätter und dünnere Ranken als die Mansa; die Schote ist kürzer, runder und dünner. Die Mestiza hat weniger zugespitzte Blätter als die Mansa; die Schoten sind kleiner aber grösser als die der Cimarrona und präparirt der Mansa sehr ähnlich. Die Ranken der Pompona sind um die Hälfte dicker als die der Mansa; die Schoten doppelt so gross und dreieckig. Sie wird wegen ihres angenehm anisartigen Geruchs bei der Tabakbereitung verwendet. Die Puerco- und Monaschoten sind der Cimarrona ähnlich, kommen aber nicht in den Handel.

Bamboo-Tarrovanille, eine in den Bambusdickichten wachsende Mansa hat

dünnere und längere Schoten. Im Handel giebt es vier Arten:

 Ueber 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll lange Schoten von gutem Aussehen — zerfällt in fünf Qualitäten: Terciada, primera chica, primera grande, marca minor und marcamayor.

- Schoten von der Qualität der Terciada. Zwei Schoten so lang wie eine der ersten Classe.
- Zacate: 3 = 1 der 1. Classe. Pescozada, Vana Cheruda, Aposcogonada und die Schoten der Cimarrona.
- Resacate sehr kurze, aufgesprungene, beschädigte. 6 = 1. der 1. Classe.
   Hauptsächlich unterscheidet man jetzt Prima, Cimarrona und Rezacate.
- 159. Hirse (385) nennt als Hauptgebiete der Vanillecultur Mexicos Misantla und Papantla (15 Mill. Früchte jährlich), Vera Cruz (100 000 Früchte). Preis 22—125 Dollar das Tausend. Kleine unreife wiegen 100 Stück 20 Pfund, grosse 100 Stück 65 Pfund. Länge 4½—10 Zoll. Besser gedeihen sie auf sandigem, die Feuchtigkeit lange bewahrendem Boden, an Flüssen und Bächen. Die Nothwendigkeit eines besonderen Stützbaumes, Cojondigate, ist nicht der Fall. Das Sortiren, Präpariren und Verpacken ist ein besonderes Gewerbe. Gleichlange Schoten werden zu 50—75 Stück zu Bündeln zusammengeschnürt, 40 solcher Bündel werden besonders verpackt und vier bis fünf solcher Packunges in Kisten aus amerikanischem Cedernholz versendet.

160. Die Vanillecultur auf Réunion (899) bringt jährlich 96 Tonnen zu 115 200 Pfund Sterling. Nach Mexico die besten. Hauptmarkt Marseille und Hamburg.

- 161. Kew Bulletin (464) theilt nach einem Consularbericht mit, dass die Culturbezirke der Vanille in Tahiti noch sehr enge sind. Papara liefert die Hälfte der gesammten Production. Tahitivanille ist geringwerthiger als Mexico-, Bourbon- und Mauritius-Vanille. Präparation der Waare nur in Temarua besonders sorgfältig und den modernen Hilfsmitteln entsprechend. Die Vereinigten Staaten importirten 1892 25 560 lbs für 4418 Pfund Sterling.
- 162. White (948) berichtet, dass die Vergiftungserscheinungen mit Vanille auf Cardol (aus *Anacardium occidentale*) zurückzuführen sind, mit dem die Früchte geschönt werden.
- 163. Osenbrück (637) giebt eine allgemeine Beschreibung der Arecapalme, Morphologie von Blüthe, Frucht und Samen; Entwicklungsgeschichte der Rumination, Vergleich mit andern Ruminationen. Das wirksame Alkaloid der Samen ist Arecolin; ausserdem enthalten dieselben Gerbstoff in grösseren Mengen, der Embryo Raphiden; das Alkaloid und der Gerbstoff finden sich in den Ruminationsvorsprüngen.

164. Die Zirbelnusse (908) bilden in Sibirien einen bedeutenden Handelsartikel.

## V. Rinden.

165. Elborne (204) macht auf die Aehnlichkeit von Cissampelos Pereira und Gnetum-Arten aufmerksam.

166. Greenish (270) untersuchte Canellarinde, vervollständigt die sum Theil

mangelhaften Beschreibungen, weist Steinzellen in der Rinde nach und stellt fest, dass die ihm vorliegenden Proben von Cinnamon Bark, Cortex Canellae spurius, Canella alba von Guadeloupe echte Canella alba sind; C. alba "Chitty", wild Cinnamon Jamaica und C. alba Kew sind Cinnamodendron corticosum.

167. Rusby, Coblenz und Wilcex (753) beschreiben und untersuchten die Drogue Cocillana (Guarea spec.). Gebraucht wird die dickere Rinde des Stammes und der Zweige. Sie ist sehr leicht und bildet Stücke von 5 dm Länge, 2—12 cm Breite und 5—15 mm Dicke Farbe aschgrau bis schwärzlich grau mit orangebraunem Anflug. Die Aussenfläche ist mit silbergrauen Flechten bedeckt, der Länge nach breit und tief gefurcht mit feiner Querfurche. Die Korkschicht ist rostbraun, im Bruch körnig; die Innenfläche der Stücke gelblich weiss, mit rothbraunem Anflug, und deutlich sichtbaren Bastbündeln.

Verlängerte Parenchymzellen sind mit einer amorphen gelblich-weissen Masse angefüllt, dem wirksamen Princip der Rinde. Der Geschmack ist bitter und unangenehm. Die Rinde enthält ein noch näher zu untersuchendes Alkaloid, das in der Wirkung die Ipecacuanha übertrifft.

- 168. Nach Kew Bulletin (457) wird Caragana bark (von Caragana decorticans) wegen ihrer Weichheit und bronceartigen Farbe von den Afghanen benützt, um wie Metallschilder und Scheiden ihre langen Messer zu halten. Sie ähnelt broncirtem Leder. Das Holz wird 'Jirnel' genannt.
- 169. Schneegans und Brennert (788) isolirten aus der trockenen Rinde junger Frühjahrstriebe von Ilex aquifolium einen an noch näher zu bestimmende Fettaäuren gebundenen Kohlenwasserstoff  $C_{35}$   $H_{60}$ , das Ilicen; es ist identisch mit einem von Personne 1884 aus dem "glu du houx" (Vogelleim der Stechpalme) dargestellten vermeintlichen Alkohol.
- 170. Biller (388) isolirte aus der Geoffroya-Rinde Andira inermis "Cabbagetree bark", "Worm bark", Geoffroyin, ein Methyltyrosin, das mit dem Angelin von Ferreira (Andira) spectabilis übereinstimmt. Er schlägt vor, diesen auch wohl in andern Andira-Arten vorhandenen Körper Andirin zu nennen.
- 171. Harms (327) untersucht die Rinde von Rubus villosus, Black berry bark, findet einen Tanningehalt von 14-18.3% und erkennt das Villosin als ein Glycosid von der Beschaffenheit der Saponine.
- 172. Hugel (408) empfiehlt die Rinde des Djamboebaumes (Psidium Guajava) als gutes Mittel bei Diarrhoe und Magenleiden. Nach Versuchen in der Würzburger Klinik.
- 178. Steeder (842) wendet sich gegen die in den Gehe'schen Berichten gemachte Angabe über den geringen Gehalt (0.3 %) an Alkaloid der Cortex granati. Die Wurzelrinden haben einen höheren Gehalt (1 %) und mehr) als die Stamm- und Zweigrinden (0.8 %) und weniger).
- 174. Ciamician und Silber (146) stellen eine neue Base Norgranatanin in der Granatwurzelrinde fest.
- 175. Culley (168) giebt eine vollständige Analyse der Drogue von Punica Granatum. Die Gerbaäure ist mit der Galläpfelgerbaäure identisch.
- 176. An Cinchenaplantagen (149) sind in Ostindien 4 807.01 Acres in Privathänden, mit 9 445 875 reifen und 991 766 unreifen Bäumen. Jährlicher Ertrag 1 203 859 lbs. Rinde. Der Rückgang der Preise verursachte Uebergehen zum Kaffeebau. Nur in den Nilgiris Malabar und Madura wird an Cinchenacultur festgehalten. In Nilgiris wird zumeist C. officinalis in Malabar C. succirubra, in Madura C. officinalis var. condaminea und C. succirubra gebaut.
- 177. Ueber Cinchonaanpflanzungen auf Java (148) sagt der Bericht für das vierte Quartal 1893, dass eingehende Versuche es wahrscheinlich machen, dass der geringere Chiningehalt der 1891er gegen die 1892er Ernte auf den nachtheiligen Einfluss des Schragverfahrens zurückzuführen ist.
- 178. In Darjeeling wurden Ende 1898 4 331 600 Cinchonabaume (150) cultivirt, 4/5 liefern Chinin, der Rest Cinchonin. Rinde wurden 304 000 lbs gewonnen, aus diesen wurden 3 481 lbs Cinchonafebrifuge und 5 242 Chininsulfat hergestellt. In den Nil-

giriplantagen war 1893 ein schlechter Ertrag. Es wurden 119 000 lbs Rinde geerntet. Export 1892/93 2 814 000 lbs Rinde aus Indien.

179. Kew Bulletin (449) stellt fest, dass die s. Zt. im englischen Handel angebotene Westafrikanische Chinarinde zum grössten Theil wenn nicht ganz von cultivirtes Bäumen (Cinchona succirubra) der Insel St. Thomé und vielleicht Fernande Po stammt

- 180. Hartwich (338) beschreibt zwei falsche Chinarinden, die eine stammt wahrscheinlich von Ladenbergia magnifolia, die Abstammung der andern ist noch unbekannt, sie ist zeitweilig unter dem Namen China Trujillo, Ch. Huanaco im Handel aufgetaucht und soll in England zu Gerbzwecken willig gekauft werden; H. erhielt dieselbe unter dem Namen China rubiginosa und hält die Vogl'sche Annahme der Abstammung von einer Sapotacee nicht für unwahrscheinlich. Sie ähnelt sehr einer von Möller u. Höhnel beschriebenen "Curtidor" oder "indischen Rinde", so dass eine nahe Verwandtschaft mit dieser möglich erscheint.
- 181. de Vrij (924) berichtet über die neuere Darstellungsweise von Cinchonsfebrifugen (Quinetum) als möglichst billiges Fiebermittel. Sie enthalten im Durchschnitt 83.5 % Cinchonin, 29 % Cinchonidin, 15.5 % Chinin. Ueber die Hälfte der jährlich producirten Rinde wird zu Febrifugen verarbeitet.

Ueber Chinarinden und Chinin vgl. ferner Schrift.-Verz. No. 82, 124, 142, 356, 480, 526, 530, 687 und 748.

- 182. Hesse (369) fand in der *Pereiro*-Rinde *Geissospermum Vellosii* drei Alkaloide, Geissospermin, Pereirin und eine wahrscheinlich mit dem "Geissospermin" (Trommsdorf) identische Base.
- 183. Freund und Fauvet (239) fanden in der Rinde von Geissospermum Vellosi ein neues Alkaloid Vellosin, das dem Brucin in physiologischer Hinsicht nahe steht. Es sind zwei Sorten Rinde im Handel eine dünne bastartige und eine dicke Stammrinde.
  - 184. Thomé (863) empfiehlt die Einführung des Zimmtbaumes in Anam.
- 185. Southall (826) untersuchte eine unbekannte Rinde aus Columbia, die wahrscheinlich einer neuen Cascarilla-Art (Croton spec.) angehört. Sie schmeckt stark bitter, ist ½ Fuss lang und ½ Zoll dick, aussen dunkelbraun bis schwärzlich grau, längs runselig und stellenweise quer gerunzelt, innen dunkelgelb. Auf dem Querschnitt sieht man Steinzellen und Bastfasern. Sie enthält Harz, den Träger des bitteren Princips.
- 186. Hooper (402) beschreibt und giebt Analyse der Rinde von Myrica Nagi (Boxmyrtle, in Hindostan Kaiphal genannt). Sie wird am Himalaya in 3000—6000 Foss Höhe gesammelt und zum Gerben, als Farbbeize und hauptsächlich als Arzneimittel benutzt. Das Parenchym ist von einer rothen Masse erfüllt und von Milchröhren durctzogen. Unter dem Kork liegt eine starke Steinzellenschicht. Aus der Rinde konnte eine kinoartige Substanz von dunkelpurpurrother Farbe dargestellt werden.
- 187. Pharmakoffski (679) stellte aus der Rinde von Populus tremula einen Theer dar.

  188. Trimble (882) untersuchte die Rinden von Quercus annulata ("Inai") dilstata ("Bau") incana ("Moru) semicarpifolia ("Karshu") auf ihrem Gerbstoffgehalt. Es ist derselbe Gerbstoff wie bei den amerikanischen Rinden. Qu. incana hat einen sehr hohen Gehalt (22%).
- 189. Elborne (208) verfolgt den Zweck, die Abstammung der Coto-Rinde zu er mitteln, und stellt zunächst fest, dass dieselbe nicht identisch ist mit der Paracotoriade und den unter dem Namen "Canelo" bekannten Rinden von Drimys-Arten. Nach Arsicht Vieler solle dieselbe von einer Lauracee stammen, vielleicht Laurus gigantea.
- 190. Hesse (371) untersucht die echte Coto-Rinde (Abstammung unsicher) und findet Cotoin, Dicotoin, Pseudodicotoin und Paracotoin.
- 191. Hesse (371) fand, dass das neben Cotoin in der Coto-Rinde enthaltene Dicotoin kein einheitlicher Körper ist, sondern noch Cotoin enthält. Nach Ausscheiden des Cotoins verbleibt ein Körper von der Formel  $C_{18}H_{12}O_4$ .
- 192. Ciamician und Silber (147) fanden in der Coto-Rinde einen neuen Körper Phenylcumalin.

Ueber Rinden vgl. ferner Schrift.-Verz. No. 262, 277.



Digitized by Google

# VI. Wurzeln, Rhizome etc.

- 193. Barthelat (46) giebt neben dem System, der geographischen Verbreitung etc. der Zingiberaceen die vergleichende Anatomie der offizinellen Rhizome Zingiber, Curcuma longa und Zedoaria, Alpinia Galanga und eine Bestimmungstabelle für dieselben.
- 194. Tanret (856) stellt fest, dass das Inulin von Atractylis dem der Dahlia-Knollen, Alantwurzeln und Topinambur identisch ist.
- 195. Bastin (49) untersuchte in Bezug auf Grösse, Schichtung, Polarisation etc. die Stärkekörner von Aspidium, Zingiber, Galanga, Calamus, Veratrum, Symplocarpus, Cypripedium, Dioscorea villosa, Sanguinaria, Geranium, Podophyllum, Valeriana, Serpentaria, Spigelia, Hydrastis, Caulophyllum, Cimicifuga, Menispermum, Leptandra, Jalappa, Aconitum, Colchicum.
- 196. Kobert (489) fand neben Filixsäure und fettem Filixöl in Aspidium filix mas ein ätherisches Oel als wirksamen Bestandtheil der Rhis. Filicis.
- 197. Nach Freund und Beck (238) ist das krystallisirte Aconitin ein einheitliches Product.
- 198. Rosendahl (739) giebt ausführliche Beschreibungen und Litteraturzusammenstellungen von Aconitum septentrionale. Seine chemischen Untersuchungen führten zur Auffindung drei neuer Alkaloide: Lappaconitin, Septentrionalin und Cynoctonin. Das Lappaconitin und Cynoctonin sind Krampfgifte (letzteres das stärkere). Das Septentrionalin wirkt anästhesirend.
- 199. Casson (186) weist auf den schwankenden-Alkaloidgehalt 0.17—0.28 verschiedener Handelsmuster von Aconitum hin.
- 200. Dunstan (196) gelang es, aus dem Aconitin, dem im Handel vorkommenden wirksamen Prinzip von Aconitum Napellus Aconitin, das Aconin und das Benzoylaconin darzustellen. Das Aconitin hat äusserst toxische Wirkung, während das Benzoylaconin wegen seiner Wirkung auf die Herzthätigkeit therapeutisch von Werth sein dürfte, das reine Aconitin ist Methylbenzoylaconin. Seine toxische Wirkung beruht auf dem Vorhandensein der Acethylgruppe.
- 201. Vogl (915) nennt als Verunreinigung der käuflichen Radix Hydrastis ein Cypripedium (wahrscheinlich pubescens).
- 202. Pohl (695) giebt eingehende Beschreibung von Hydrastis canadensis (in Nordamerika Golden seal, Yellow root, Orange root, Yellow Puccoon, Indian paint, Ohio curcuma genannt), ferner Morphologie und Anatomie der Pflanze und des Rhizoms. Das Parenchym des Rhizoms enthält Berberin. Die käufliche Drogue Rhizoma Hydrastis ist die ganze Pflanze. Verfälschungen: Aristolochia serpentaria, Cypripedium, Senega, Collinsonia, Jeffersonia, Trillium, Stylophorum diphyllum. Nur Jeffersonia diphylla ist leicht verwechselbar. Der Farbstoff ist kein Berberin und fehlt in den Parenchymzellen ganz. Amerika verbraucht 40 000 Pfd. jährlich. Der Anbau in Europa ist empfehlenswerth.
  - 203. Bastin (53) giebt die Anatomie der Podophyllum peltatum.
- 204. Berberis lycium (78). Ophthalmic barberry enthält am meisten Berberidin und bildet den Hauptbestandtheil des indischen Mittels "rusot".
  - 205. Andrée, A. (10) fand weisse Ipecacuanha zwischen Radix Senegae.
- 206. Bastin (54) untersucht Geranium maculatum eine im Westen Nordamerikas verbreitete Arzneipflanze "Cranesbill" giebt die Morphologie der Pflanze und Anatomie der Drogue (Rhizom). Sie ist 2—4 Zoll lang, ½–8/5 Zoll dick. Aussen dunkel, innen hell purpurbraun, stark höckerig, längs gestreift, geruchlos von adstringirendem Geschmack. Im Parenchym finden sich zerstreut Tanninzellen.
- 207. Kew Bulletin (451) bringt einen kurzen Aufsatz über den Anbau und die Cultur der Glycyrrhiza in England mit einem Hinweis auf die Production und den Export in Kleinasien.
  - 208. Simmonds (821) berichtet über den Süssholzverbrauch Folgendes: Die



Vereinigten Staaten von Nordamerika haben 1892 911 000 ctws für 400 000 Pfund Sterling, England 34 000 ctws für 85 476 Pfund Sterling verbraucht. In China ist Süssholz nach dem Ginseng die gebräuchlichste Arznei. Man hat in Nordamerika drei Handelssorten.

Die beste besteht aus 8 Zoll langen Stücken und wird in Bündeln von 6½ Pfand verpackt. Die zweite "Flor" zu Bündeln von 13 Pfund mit aussen 14 Zoll langen Wurzels. Die letzte Sorte kommt in Ballen von 1½ ctws mit Stücken von 32 Zoll Länge auf den Markt. Die Güte der Wurzel richtet sich nach Standort und Klima. In Yorkshire, England, wird Glycyrrhiza zur Kakes-Fabrikation (Pomphret cakes) gebaut. Auch in den Vereinigten Staaten hat man mit der Cultur begonnen. Andere Glycyrrhizin enthaltende Pflanzen sind Abrus precatorius, Tabernicea nummularia, Alysicarpus longifolius und Maerua arenaria. Die letzte wird in Indien in den Bazaren in Scheiben verkauft und findet arzneiliche Verwendung.

- 209. Utescher (898), der hauptsächlich die Herstellung der Präparate bespricht, empfiehlt den "Sanitas Tiflis" Lakritzen, weil neben der Herstellungsweise vor allem das dazu verwendete kaukasische Süssholz sehr reich an Glycyrrhizinverbindungen im Verhältniss zum Extractgehalt ist.
- 210. Der Süssholzhandel (57) in Batum nimmt stetig zu. Der russische Export aach Amerika wächst.
- 211. Hooper (405) erwähnt, dass die Wurzel von Abrus precatorius als Süschels in den indischen Bazaren feilgehalten wird. Er fand nur Spuren von einer Glycyrrhizin ähnlichen Substanz. Ferner 8% eines Harzes und ½% Bohglycyrrhizin. Die Blätter schmecken lakritzenartig und enthalten 8% Glycyrrhizin. Die Schwierigkeit des Einsammelns der Blätter macht aber den höheren Glycyrrhizingehalt gegenüber der leichteren Beschaffung von Radix Glycyrrhizae wieder hinfällig.
- 212. Bastin (55) giebt morphologische und anatomische Beschreibung der Heuchen americana ("alam root"), die als Adstringens ein verbreitetes Volksmittel ist. Das Rhizom ist auf dem Querschnitt durch ein schmales Band charakterisirt, das sämmtliche Xylemtheik umschliesst, es enthält u. a. Tannin und Harz.
- 213. Pohl (694) stellte aus der giftigen Wurzel von Oenanthe crocata Oenanthe toxin dar, verglich es mit dem Cicutoxin und fand einen höheren Kohlenstoffgehalt beim letzteren.
- 214. Stanton (834) berichtet über Ginsengculturen. Die jungen Pflanzen kommen im Mai und bringen 3—25 Blätter. Beginn der Blüthe Aufang Juli. Die Frucht reift bis Anfang September. Die Wurzel wird erst nach mehreren Jahren brauchbar. Sie erreicht oft ein Alter von 50 Jahren. Nach 30 Jahren kein erhebliches Wachsthum mehr. Die Wurzeln werden Ende September gesammelt, gereinigt und getrocknet. In Japan wird die Drogue vor dem Trocknen mit Süssholzwurzeln und einer andern Drogue Shai shin gekocht Den Plantagenbau soll man mit Verpflanzen von wilden Exemplaren beginnen und erst später zur Anzucht aus Samen übergehen. Zum Keimen braucht die Ginsengcakts 18 Monate.
- 215. Trimble (881) berichtet, dass die Ginsengcultur in manchen Staaten Nordamerikas erfolgreich betrieben wird. Allerdings ist die lange Dauer der Eutwicklung guter Handelswaaren (2-3 Jahre) derselben hinderlich. Der Ginseng liebt guten, feuchten Boden und mässigen Schatten. Das Pfund kostet 16 Mark.

Ueber Ginseng vgl. Schrft.-Vers., No. 616.

- 216. Helmes (398) giebt folgende Sorten der Ipecacuanha (Cephaelis Ipecacuanha) des englischen Marktes an.
- I. Officinelle Ipecacuanha. A. Rio Ipecacuanha (Brasilianische). B. Indische (stammt aus Johor), enthält viel sarte Würzelchen 1.4% Emetin. C. Schimmelige Ipecacuanha durch Seewasser beschädigt, ohne Verlust an Emetin. D. Holzige Ipecacuanha enthält 30—50% Steugeltheile. E. Doctored Ipecacuanha. Aufgebesserte beschädigte Qualität. II. Carthagena Ipecacuanha von Ceph. acuminata Karst. Grössere Stücke mit regelmässigen weniger hervorragenden Ringen. Das Rindenparenchym besteht aus zwei Schichten. Der Alkaloidgehalt ist der Ceph. Ipecacuanha gleich, das krystallinische

Digitized by Google

Alkaleid mit der brasilianischen Drogue aber nicht identisch. — III. Falsche Ipecacuanha-Sorten. Unter dem Namen "Poaya" werden die Wurzeln von Psychotria emetica, Richardsonia scabra und Jonidium Ipecacuanha für ächte Ipecacuanha ausgegeben.

- 217. Möller (597) berichtet über Carthagena Ipecacuanha und ferner über eine falsche Ipecacuanha aus Ostindien, die Drogue hat einen schwachen an Tonka erinnernden Geruch und enthält kein Emetin. Nevinny's Ableitung der Drogue von Helonias dioica stimmt nicht. M. hält sie für eine Aroidee.
- 218. Hartwig (335) wendet sich zunächst gegen Möller, der eine von ihm (H.) beschriebene falsche Carthagena Ipecacuanha von Cephaelis acuminata abstammend bezeichnet und hält an Psychotria emetica Mutis fest. Ferner beschreibt er zwei im Handel vorkommende Formen der Carthagena Ipecacuanha. Die erste, 6 mm dick, rothbraun, hin und her gewundene Stücke mit schwach ausgebildeten Querwulsten (Emetin 2.01%), Markstrahlen deutlich. Stärkekörner aus vier Theilkörner zusammengesetzt. Die zweite häufigere ist in dünneren Stücken von dickeren Riostücken nicht zu unterscheiden (Emetin 2.9%). Vorkommende Axenstücke mit und ohne Steinzellen lassen auf ein Gemisch schliessen. Aeltere Stücke Rio Ipecacuanha zeigen stärkere Ringelung, als die jetzige Handelswaare. Psychotria muscosa zeigt weitere Tracheiden, die sich normalen Gefässen sehr nähern. In der Züricher Sammlung befindet sich ferner eine Ipecacuanha mit ächten Gefässen.
- 219. Hartwig (336) tritt für eine Gleichstellung der Carthagena mit der Rio Ipecacuanha ein und macht auf eine falsche Carthagena aufmerksam, die sich als Ipecacuanha glycophloea (Vogl) oder 1p. strié majeur (Planchon) erwiesen hat. Kennzeichen u. a. die bläuliche Rinde, Stärkemangel, Zuckerreichthum. Emetin enthält sie nicht.
- 220. Paul und Cownley (647) fanden neben Emetin, für das sie die Formel  $C_{18}$   $H_{22}$   $NO_2$  feststellten, eine zweite Base, die sie Cephaelin ( $C_{14}$   $H_{20}$   $NO_2$ ) nannten. Beide sind , allerdings wohl in verschiedenen Mengen in der Brasilianischen und Neugranadischen lpecacuanha enthalten. Eine dritte Base wurde in einigen Ipecacuanha-Arten konstatirt, konnte aber wegen zu geringer Menge nicht genauer untersucht werden.
- 221. Dohme (187) untersucht stark geringelte (sogenannte "Fancy Root") und dünne glatte Wurzeln von Ipecacuanha (Cephaelis) und fand in den letzteren einen höheren Alkaloidgebalt. Auch untersuchte er Holz und Rinde getrennt.
- 222. Bird (96) giebt an, dass von Emetin befreite Ipecacuanha antidyssenterische Wirkung hat.
- 223. Perkin und Hummel (663) analysirten Rubia sikkimensis, deren Wurzel in Manipur und Naga Hills zum Rothfärben benutzt wird. Es ergab sich eine sehr nahe chemische Verwandtschaft mit der Munjet. (Rub. cordifolia.)
- 224. Tanret (858) fand in den Knollen von Topinambur ausser Inulin, Pseudoinulin und Inulenin, Helianthenin, Synanthrin und Saccharose.
- 225. Petterutti und Somma (669) empfehlen die Wurzel von Apocynum cannabinum als Arzneimittel bei Herzleiden.
  - 226. Schmidt (780) fand Rohrzucker in der Wurzel von Scopolia carniolica.
- 227. Lowe (548) stellte als Verfälschung von Belladonna, Phytolacca decandra fest. Unterschied in der Korkschicht.
- 228. Hanauseck (316) berichtet über die Japanknollen (Stachys Sieboldi Miqu.) Crosnes du Japon. Sie enthalten nach Analysen von A. v. Planta, Stromer und Stift mehr stickstoffhaltige Bestandtheile als die Kartoffel, und Kohlenhydrate in Gestalt von Stachyose, einer eigenthümlichen Zuckerart.
- H. fand Spuren von Stärke und vermuthet, dass die Stachyose aus dieser durch Inversion entstanden ist. Er gibt ferner eine genaue anatomische Beschreibung der Knollen und sagt, dass die Japanknollen den feinen resp. mittelfeinen Gemüsen zuzurechnen seien und ein leicht verdauliches Nahrungsmittel sind.
- 229. Kew Bulletin (437) giebt folgende Zusammenstellung der knollentragenden Labiaten mit Hinweis auf ihre Verwendung: Colous barbatus Benth., C. dysentericus Bak.

("Krodyn" Niger), C. edulis Vaske ("Dannech" Abyssinien), C. lanuginosus H., C. tuberosus, Plectranthus densus, P. esculentus ("Umbondioe" or "Kaffir Potatoe"), Pl. floribundus var. longipes, Pl. incanus, Pl. madagascariensis ("Omime sauvage" oder O. batard), Pl. Sieberi und Pl. ternatus ("Omime").

230. Blount (103) giebt u. a. eine Anleitung zum Anbau der Canaigre (Rumex hymenosepalus) und bespricht seine Erfolge.

Ueber Canaigre vgl. ferner Schrft.-Verz. No. 302, 376, 527.

231. Barwald (21) empfiehlt eine Wurzelabkochung von Amarantus polygamus bei Haematurie und Folgen perniciösen Fiebers.

232. St. Paul Illaire (651) empfiehlt Wurzeln von Amarantus spinosus als Fiebermittel.

233. Procter (706) untersucht Rhabarber und fand die äusseren Parthien der Wurzel reicher an Extract. Entzieht man der Wurzel das riechende Princip und die Chrysophansäure, so treten unter dem Einfluss der Luft, Feuchtigkeit etc. beide allmählich wieder auf.

234. Bastin (52) beschreibt Asarum canadense ("Wild Ginger") und giebt die Morphologie und Anatomie des Rhizoms. Rinde und Mark enthalten Oelzellen.

235. Freund und Josephi (240) fassen ihre Untersuchungen mit denen von Dobbie und Lauder und Merk dahin zusammen, dass sich Bulbocapnin, Corydin, Corydalin, Corycavin, Corytuberin und Corybulbin in den Wurzeln von Corydalis cava vorfinden.

236. Greenish (271) fand in einer Sendung Veratrum album Rhizome von Asphodelus albus. Er giebt eine genaue Beschreibung des Querschnittes der Wurzel und erwähnt, dass dieselbe eine flüchtige Substanz, Bassorin, Stärke und Zucker enthalten soll. Sie dient in Theuerungszeiten als Nahrungs-, sonst als harntreibendes und abführendes Mittel.

237. Indische Scilla (807) stammt von Urginea indica Kth. und Ledebouria hyacithoides Noth. Erstere enthält ein brechenerregendes Princip; letztere ein scharfes Glycosid.

238. Rosoll (742) verwendete als Reagens auf Curcumin hauptsächlich conc. Schwefelsäure und fand dasselbe in allen Parenchymzellen in Tröpfchen ätherischen Oeles gelöst und das fette Curcumaöl nur in einzelnen Zellen des Parenchyms. Die Handelswaare zeigt diese Vertheilung nicht mehr deutlich, da die Rhizome gebrüht werden.

239. Allen und Moore (7) erkannten erschöpften Ingwer durch Feststellung des Aschengehalts. Der lösliche Aschenbestandtheil darf nicht unter 1 %, Kaltwasserauszug nie unter 8 % betragen.

240. Hartwich (339) beschreibt eine ihm von E. H. Worlée & Co. in Hamburg eingesandte Falsche Sarsaparilla aus Jamaica. Sie besteht aus mehr oder weniger cylindrischen Stücken von bis 50 cm Länge und 4 mm bis 2 cm Dicke. Die dünnen Stücke sind braun, die dicken grau. Der Querschnitt zeigt im Loupenbild in der Rinde weisse Punkte (Harzgänge). Ein sogenanntes Mark fehlt. Der Holzkörper der dicken Stücke enthält reichlich Secretschläuche. Sie stammt wahrscheinlich von einer *Philodendron-Art* Jamaica's oder Costa Rica's.

# VII. Gummi, Harze, Balsame, Pflanzensäfte, Oele etc. 1. Gummi.

241. Grupe (287) unterzog verschiedene Gummisorten des Lübecker Handelsmuseums einer näheren Untersuchung. 1. Cujegummi aus Caracas, von Acacia micrantha, braunrothe formlose Stücke bis 4 cm lang, mit Rindenfragmenten, ist kein Akaziengummi. 2. Cajugummi aus Mozambique, von einer Acacia-Art, spröde, rissige, hellgelbe Stücke mit Rindentheilen und Blattabdrücken. Blau durchscheinend. 3. Anageissusgummi von Madras, von Anogeissus latifolia, dunkelbraun, tropfsteinförmig, mit Rindenfragmenten, aussen matt, innen durchscheinend. 4. Guaramachogummi aus Caracas von Pereskia Guamacho (?). Aus zusammengeballten Tropfen gebildete unförmliche, hellgelbe bis rothbraune Stücke; sehr rein. 5. Cederngummi aus Caracas, von Cedrela odorata, dunkelbraune, längliche Tropfen, mit Rindenstücken und Stammabdrücken. 6. Lupigummi aus Caracas (Abstammung?), dunkelbraune Tropfen von verschiedener Grösse, mit Rindenfrag-

menten. 7. Ciruelagummi aus Caracas, von Bunchosia glandulifera, beliebtes Mittel bei Krankheit der Athmungsorgane und Blasenleiden. 3 cm grosse glänzende Stücke. 8. Sapotagummi (Abstammung und Herkunft?), dunkelbraune, matte, unförmliche Stücke. 9. Baboolgummi aus Bengalen, von Acacia arabica, dort Diababool genannt und genossen. 10. Ailanthusgummi aus Singapore, ein Gummiharz von Ailanthus malabaricus. 11. Talcagummi aus Aden (Acacia spec.?), feuchte, linsengrosse, gelblich-bräunliche Stückchen (wahrscheinlich Siebsel von Gummi arabicum). 12. Sid neygummi aus Australien, von Acacia decurrens, gelb-bräunliche, runde oder längliche Tropfen.

Mit Ausnahme von 4, 5, 6 und 10 erwiesen sich alle Sorten in Bezug auf Löslichkeit u. s. w. als technisch gut verwendbare Gummisorten.

242. Hirschsehn (387) untersuchte Kunst- und Naturgummi auf ihre Verdickungs-, Klebe- und Emulgirfähigkeit.

Die Lösungen der Gummi waren beim Kunstgummi 1.22—1.41, Gummi arabicum 3.4, Senegalgummi 2.5, ostindischen Gummi 4.6, australischen Gummi 1.12 mal dickflüssiger als Wasser. Die Klebefähigkeit ergaben Belastungsproben von Stangen, die aus 10% Gummilösung und Gyps hergestellt waren. Gummi arabicum zerriss bei 1000 g Belastung, australischer Gummi bei 1400 g, Senegalgummi bei 1600 g, ostindischer Gummi bei 1500 g, Kunstgummi bei 2000 g, Cederngummi bei 1800 g. Kunstgummi giebt mit Oel keine brauchbaren Emulsionen. Naturgummi sämmtlich.

243. Martina (567) untersuchte 27 verschiedene Gummisorten und fand, dass alle mit den Anhydriden der Galactose und Arabinose in wechselndem Verhältniss stehen. Nur bei einem einzigen Gummi von Acacia Ancico, Brasilien, tritt die Galactose ganz zurück (1.23%). Die Asche der meisten enthält Kalk, Natrium, Kalium und Magnesium. Gummi Adansoni auch Aluminium. Drei Sorten, arabischer Gummi Neu-Holland, Gummi von Acacia dealbata von Van Diemensland und Gummi Acacia della Vesta, Australien, hatten bei fehlendem Kalk sehr geringen Aschengehalt.

244. Cotten (162) nennt als Stammpflanzen des Galamgummis Acacia vera und albida, Gummi du bas du fleuve stammt von A. verek. Die südlichen Flussgebiete liefern kein Gummi, sondern Copal von Hymenaea verrucosa.

Ausserdem enthält die Arbeit Angaben über Handelszeiten, Handelsweise, Transport des Gummi u. a.

245. Hartwich, C. (340) giebt Beschreibung und Analyse eines traganthähnlichen Gummis aus Ostafrika (durch E. H. Woorlée u. Co., Hamburg). Wahrscheinlich stammt dasselbe nach mikroskopischem Befund beigeschlossener Rindenfragmente von einer Sterculiaceae. Hauptbestandtheil Bassorin.

246. Kew Bulletin (440) entnimmt dem Foreign office report eine Bemerkung über den Aufschwung des Traganthhandels in Persien und Suliman.

#### 2. Gummiharze.

247. Holmes macht Mittheilungen über die Abstammung von Oppopauax. Eine von Collins aus Persien eingesandte, Ka la ous genannte Pflanze liefert nicht das ächte Harz, sondern ein Substitut (*Levisticum* spec.)

248. Holmes (396) tritt der neuerdings verbreiteten Ansicht entgegen, dass Asa foetida von mehreren Pflanzen Turkestans, Kaschmirs und Persiens geliefert werde. Nach Berichten von Dr. Aitchinson wird Asa foetida nur an ganz bestimmten Stellen Afghanistans und stets von derselben Pflanze, Ferula Narthex Boiss., gesammelt. F. foetidissima Reg. und F. Jaenschkeana sind nicht identisch. Der Milchsaft der letzteren hat Geruch nach Sellerie, aber nicht nach Asa foetida. (Nach A. Z.)

249. Bent (77) macht in einer Reisebeschreibung Mittheilung über das Vorkommen der Myrrhe Balsamodendron myrrha L. Nicht Beduinen sondern Somalis sammeln das Harz.

## 3. Eingedickte Pflanzensäfte.

250. Die französische Handelskammer von Smyrna berichtet über **Opium** (632) folgendes:

Am besten gedeiht die Mohnpflanze auf dem gut gedüngten Kalksandboden des centralen Kleinasiens. Geerntet wird im Herbst und Frühjahr.

Die Herbstaussaat liefert den grössten Theil der Ernte. Eine Pflanze bringt 5-30 Kapseln. Zur Zeit der Ernte werden an den reifen Kapseln nach Sonnenuntergang Einschnitte gemacht und der Saft am andern Morgen aufgefangen, getrocknet und in Mohnblätter eingewickelt.

Diese Kuchen werden, in Kisten zu ca. 75 kg verpackt, in den Handel gebracht. Jährlicher Ertrag 6000 Kisten. Es giebt in Kleinasien folgende Sorten: 1. Malatia, Tokat, Zileh, die beste Sorte, wegen ihres besonderen Geschmacks bei chinesischen Opiumrauchern äusserst beliebt. 8—10 % Morphin. 2. Boghadich. In Centralamerika besonders beliebt. 3. Yerli. Aus der Umgegend von Smyrna; reich an Morphin. Hauptsächlichste Verwendung medicinisch. 4. Chaiie = 3. 5. Salonica. Aus der Gegend von Salonichi. Neuere Cultur. Qualität = 2. 6. Karatrissar. Aus Karatrissar das meiste Opium. Es geht nach England, Holland und Nordamerika. 9—12 % Morphin. 7. Adeth. (Marke = gewöhnlich), geht nach China und Amerika. 9.5 % Morphin. 8. Chinquiti. Aus dem Innern, häufig unrein. 9 % Morphin. 9. So So. Schlechteste Sorte, auch aus dem Innern. Meistens Mischung. 9—11 % Morphin. Des weiteren enthält der Bericht Angaben über Export, Preis etc.

251. Ueber Opium (631) in Ostindien berichtet der British Col. Drugg wie folgt:
In Bengalen sind 600000 Acres in Mohncultur. Im Allgemeinen kommt das Opium rein in den Handel in 4g schweren Würfeln. Aus diesen werden Pillen gedreht und 6—24 Stück täglich verschluckt. Kusamboh ist eine Opiumtinctur in Wasser oder Rosenwasser. Dieselbe wird mit Rahm als Genussmittel genommen. Zum Rauchen wird eine schlechtere Sorte Chundoo verwendet. Die geringste Sorte heisst Mudat.

252. Die persische **Opiumproduction** (633) geht in Folge mangelhafter Bodenbehandlung zurück.

253. Paul und Cewnley (648) stellten den schwankenden Morphingehalt der Capitia papaveris fest  $(0.72-1.61^{\circ})_0$ .

254. Hesse (372) fand ein neues Opiumalkaloid Laudanidin.

255. Singer (823) besuchte die Mannapflanzungen Siciliens und berichtet: Die Bäume, hauptsächlich Fraxinus rotundifolia, stehen ziemlich unregelmässig aber dicht genug, um Schatten zu geben. Vom zehnten Jahre an sind die Bäume ertragfähig. Von Juli bis Ende September werden bei günstiger Witterung zumeist unten am Stamm ½ des Umfangs grosse Einschnitte gemacht. Je nach der Gewinnungsart unterscheidet man Manna Cannale in einem Canal erstarrten und Manna Rottame auf Cactusblättern aufgefangenen Saft. Im zweiten Jahre wird das nächste Drittel und im dritten das letzte eingeschnitten. Dann wird der ganze Stamm abgeschnitten. Aus dem Stumpf kommen neue Stämme hervor. Jährlicher Ertrag eines Stammes ½ kg.

256. Ueber die Kautschuk industrie in Südamerika macht Rusby (751) folgende Angaben. Der Parakautschuk stammt von den verschiedensten Pflanzen. Heve akautschuk kamen von Juli bis October 1892 5332 Tonnen nach Para, und zwar  $1^{\circ}/_{0}$  aus Bolivia,  $5^{1}/_{2}^{\circ}/_{0}$  aus Peru,  $44^{\circ}/_{0}$  aus Para und  $49^{1}/_{2}^{\circ}/_{0}$  aus Amazonas.

Die Arbeiter, die unter Führung der Pächter ins Innere ziehen und unter vielen Gefahren und Entbehrungen den Kautschuk sammeln, verfahren folgendermassen. Jeder wählt sich etwa 100-150 Bäume aus, macht sich von Baum zu Baum einen Weg, baut sich eine Hütte und beginnt mit dem Anbohren der Bäume. Dieselben werden bis auf's Cambium eingehackt und der ausfliessende Milchsaft in Zinnschalen aufgefangen. Am nächsten Tage werden neue Löcher neben den alten angelegt, so dass der Baum allmählich über und über mit Wunden bedeckt ist, ohne dass seine Lebenskraft merklich litte. Zum Gerinnen des Milchsaftes benutzt man in Nicaragua den Saft von Ipomoca bona nox, in Peru Seife, Alaun, in Para Rauch. R. giebt dann noch folgende Zusammenstellung von Kautschukpflanzen: Euphorbiaceen: Hevea brasiliensis, H. spruceana, H. discolor, pauciflora, rigidifolia, Benthamiana, lutea, guyanensis, Mioranda, siphonioides, minor (Parakautschuk), Manihot Glasiovii (Cearakautschuk). Urticaceen: Ficus elestics

und hispida (Ostindien), F. brasi (Sierra Leone), F. macrophylla, rubiginosa (Nordaustralien), Urostigma Vogelii (Liberia), U. laccifera (Ostindien), Castilloa elastica und Markhamiana (Mittelamerika). Apocyneen: Hancormia speciosa (Pernambuco), Willoughbeia edulis, firma und martabanica (Madagascar und Indien), Landolfia owariensis, florida, Vahea madagascariensis, camerunensis, gummifera, senegalensis, Carpodinus (Trop. Afrika), Urceola elastica (Borneo), U. esculenta (Burmah), Leuconotis eugenifolia, Alstonia costulata und scholaris (Malayisien), A. plumosa (Fidji). Lobelia coen: Siphonocampylos caoutchouc, jamesonianus (Mittelamerika). Asclepiadeen: Periploca graeca (Reunion), Cryptostegia grandiflora (Indien), Cynanchum ovalifolium (Penang), Asclepias cornuti (Nordamerika). Compositen: Durango (Abstammung unbekannt).

257. Nach Hart (331) wurde im botanischen Garten Trinidad's Kautschuk von Castilloa elastica gewonnen. Auch Hevea-Arten gedeihen gut.

258. Ernst (210) theilt mit, dass Orinoko Kautschuk von Hevea brasiliensis Müll. und nicht von H. Guyanensis geliefert wird. Der Crême-artige Saft, aus Rindeneinschnitten aussliessend, enthält 30—33 Hundertstel Kautschuk, der in roher Weise durch Abdampfen über Schmauchfeuer gewonnen wird. Weit besser ist Behandlung des Safts mit 6 proc. Alaunlösung und nachfolgendes Auspressen des Wassergehalts. Die Kautschuksammler sollten behuß Erhaltung der Baumbestände zu Neupflanzungen genöthigt werden.

259. Nach Fawcett (214) werden in Jamaica Hevea brasiliensis, H. spruceana, Ficus elastica und Forsteronia Floribunda zur Gewinnung von Kautschuk cultivirt.

260. Balata (22). Mimusops Balata wird in Surinam meist durch Fällen der Bäume gewonnen. Hauptexport nach den Vereinigten Staaten.

261. Boffman (389) nennt als Stammpflanzen des Chiclegummis (der der Guttapercha und Balata sehr nahe steht) folgende Bäume Guyanas, des Amazonas- und Orinokogebiets: Minusops Balata, Achras Balata und A. dissecta. Das aus Mexico kommende Chicle soll von Prosopis glandulosa stammen. Chicle zeichnet sich wie die Balata vor der Guttapercha durch grössere Weichheit, niedrigeren Schmelspunkt und grössere Klebkraft aus und wird desshalb die Guttapercha nicht ersetzen können. Die Gewinnungsweise der Chicle ist in letzter Zeit rationeller geworden. New-York, der einzige Stapelplatz für Chicle, importirt z. Zt. 2000000 Pfund. Hauptsächlich stammt es aus mexicanischen Häfen und bildet 25—50 Pfund schwere Blöcke. Der Bruch ist von rothbrauner Farbe, geruchund geschmacklos, Verwendung zu Kaugummi. Technisch wegen der grossen Weichheit und niedrigen Schmelspunktes bis jetzt nicht verwendet.

262. Hofmann (390) theilt mit, dass Kaugummi (Chewinggum) ein Modeproduct ist, hergestellt aus Chiclegummi, Süssholz-Glycosepulver und einigen aromatischen Stoffen, und des Geschmacks halber gekaut wird.

263. Nach dem Consularbericht (242) findet sich Uncaria Gambir in den Straits settlements, Jahore, Java und Sumatra, wild und cultivirt. Die Gewinnung geschieht durch Chinesen.

Nach 18 Monaten kann in den Pflanzungen schon geerntet und das Abpflücken der Blätter viermal im Jahr wiederholt werden. Dieselben werden in Kesseln mit Wasser eingekocht und bis zur beginnenden Krystallisation gerührt. Das Gambir wird dann mit der Hand geformt und an der Luft oder im Dampf getrocknet.

264. Gilson (254) macht auf die mikroskopischen Unterschiede von Gambir und Catechu nach Behandlung derselben mit Essigsäure und Alkali aufmerksam. Das erstere enthält Haare vom Kelch und der Blumenkrone der *Uncaria* und Parenchymtheile, im letzteren findet man hauptsächlich Holzgewebe vom Stamm der Acacia Catechu und Suma.

265. Bertrand (91/92) untersuchte den Lack des japanischen Lackbaums (Rhus verniciferum) und fand, dass der Milchsaft desselben ein Ferment (Laccase) und das den Lack bildende Laccol enthält. B. fand die Laccase auch im Arabischen und Senegalgummi.

266. Waage (925) macht Mittheilung von dem Anbau des Japanischen Lackbaumes im Senckenbergischen Garten zu Frankfurt.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

### 4. Balsame and Harze.

267. Tschirch (885) bespricht eingehend die Zusammensetzung der Harse und Balsame. In den Harsen fand er neue Alkohole, die Resinotannele und die Resinote. Die Stherischen Oele, Balsame und Harse entstehen in der Schleimmenbrander Sometgänge also nicht in rückschreitender Metamorphose.

268. Brandia (118) erwähnt in seiner Besprechung der Dipterscarpeen folgenie Balsam liefernda Arten: Dipterscarpus lasvis und slatus (Gurjunbalsam), D. tuberculatus "Eng" genannt, liefert einem dickeren Balsam, der zur Herstellung von Facheln benutzt wird. Shorea robusta ist sehr reich am Harz. Ferner sind harrifefernde Dipterscarpeen Vateria seychellavum, V. indica, Hopea, Doona und Stauracarpus-Arten.

269. Gilg (250) gieht von der neu beschriebenen Dipterocarpee aus Neu-Guises Vatico Schumanniana an, dass aus dem Stamme derselben freiwillig und bei Verwundungen grosse Mengen eines wasserhellen bis weingelben Harzes von beher Entzündungstemperatur entfliessen.

270. Birschachn (386) giebt Wege zur Erkennung der Verfälschung des Copaivabalsams mit Gurjunbalsam an.

271. Peinemann (659) untersucht zwei Proben afrikanischen Copaivabalsams, verneint ihre Verwendbarkeit und ihre Abstammung von Copaifera- und Hardwickia-Arten-

272. Peckelt (656) giebt an, dass die in Brasilien "Copi iva", "Ucama", "Copanba" genannte Copaifera Langsdorffii grosse Mengen Balsam liefert. Mit 15 Jahren werden die Bäume ertragfähig. Zur Sammlung des Balsames wird gewöhnlich an der Nordseite eine Oeffnung gehauen oder mit einem zweizölligen Bohrer bis in die Mitte ein Canal hergestellt. Es giebt alte, von vielen Canalen bereits durchzogene Bäume, die 30 Ctr. und mehr Balsam liefern. Die "Schoten" liefern 25.9% Weichharz; mit Sesam-, Arachis- oder Ricinusöl gemischt, liefert es ein dem Balsam sehr ähnliches Product. P. empfiehlt es zu therapeutischen Versuchen. Die Samen enthalten unter anderen festes Copaivaöl, Balsamöl, Harz und Cumarin. Ihr Pulver ist von angenehmem Geruch, ähnlich einer Mischung von Tonkabohne und Vanille.

273. Trog (883) fand bei seinen Studien über den Perubalsam und seine Entstehung:

Die Rinde von Myroxylon Pereirae enthält Phloruglucin, Gerbsäure, Phlobaphene, Spuren von Wachs, nicht verseifbares Harz (Phlobaphen?).

Die Rinde älterer Zweige enthält keine Secretbehälter, die der primären Rinde werden mit derselben abgeworfen.

Der Perubalsam ist, wie die Benzoë, pathologisches Product.

274. Oberländer (626) beschreibt im botanischen Theil Blätter, Zweige und die Rinde von Myroxylon toluiferum. Die Blätter, Blattstiele und die primäre Rinde enthalten Secretbehälter, die ältere Rinde keine. Der Balsam ist in Aether löslich. Er enthält Benzoësäurebenzylester und Zimmtsäurebenzylester, 0.05 % Vanillin, 12—15 % freie Säuren (Zimmtsäure und Benzoësäure). Das Harz des Balsams ist ein Ester. Es besteht hauptsächlich aus Zimmtsäure und einem gerbstoffartigen Harzalkohol, dem Toluresinotannol C16 H14. OH. OCH3. Die Rinde enthält unter anderen Cumarin, aber keinen Bestandtheil des Balsam. Der Tolubalsam ist pathologisches Product.

275. Möller (596) stellte fest, dass Holz und Rinde von Liquidambar kein Styrax enthalten. Es entsteht erst, wenn dieselben wie bei Toluifera Pereirae mässig geklopft werden.

276. Brug Reporter (132) berichtet über den Rückgang des Canadabalsams. Die Wälder werden immer mehr abgeholzt und die Samuler müssen immer weiter in's Inner vordringen.

277. Aschan und Hjelt (17) berichten über die Herstellungsweise von Terpentisi in Finnland und geben zum ersten Mal Analysen von nord- und südfinnländischem 0cl und Terpentin.

278. Quiet (712) fand in dem Pechol sus Nadelholstheer Essig-, Propion-, Butter-, Valerian-, Capron-, Canamhyl- und Caprylsture.

279. Adolphi (2 u. 3) untersuchte den Espenholztheer chemisch. Et enthält an Fettshure kouptstehlich Estigshure, an Kohlenwasserstoffen Paraffin und  $17 \, ^{\circ}/_{\circ}$  Phenole. Unter diesen kouste Guajacol hachpewisten werden.

280. Doebter (186) gelang es, in den hochsiedenden Oelen des Braunkohleutheers Chineliabasen nachzuweisen.

Ueber Theer vgl. ferner Schrft.-Verz. No. 2, 202, 621, 727.

281. Awang (18) untersucht den Succinit und im Anschluss daran noch andere Bernsteinsorten. Succinit enthält ca.  $2^{\circ}|_{0}$  Borneolester der Succinoabietinsäure,  $2^{\circ}|_{0}$  freie Succinoabietinsäure, ca.  $70^{\circ}|_{0}$  eines Esters der Bernsteinsäure mit Succinoresinol (Succinin des Berzelius), Borneol =  $C_{10}H_{18}O$ . Succinoabietinsäure =  $C_{80}H_{120}O_{5}$  ist eine zweibasische Oxysaure. Das Succinoresinol ist ein Harzalkohol. Das Succinin enthält Schwefel.

Gedanit hat dieselbe Zusammensetzung wie Succinit, ist aber schwefelfrei. Glessit ebenfalls, enthält aber statt des Borneols einen an Carvol erinnernden Bestandtheil. Allingit (sogenannter schweizerischer Bernstein) zeigt eine ganz andere Zusammensetzung.

282 Kromer (501) fand in Convolvulus panduratus ein specifisches Glycosid Ip om öin.

283. Kromer (502) untersuchte den wirksamen Bestandtheil der echten Jalappe (Ipomoea Purga), das Convolvulin. Es gleicht, abgesehen von seiner Unlöslichkeit, dem Turpethin und Ipomoeïn und hat die Formel  $C_{61}H_{108}O_{27}$ .

284. Kromer (500) stellte die Verschiedenheit der Harzglycoside der Scammonia und Turpethwurzel fest.

285. Waage (925) erwähnt in einem Vortrage, dass das Odum-Bendo-Hars aus dem Togogebiet zum grössten Theil aus Calciumcarbonat besteht und eine dem Tabaschir äbnliche kohlensaure Ablagerung darstellt.

Ueber Harse etc. vgl. f. Schrft.-Verz. No. 108, 109, 274, 344, 556, 554, 558, 573, 574, 715.

#### 5. Aetherische Oele.

286. Schimmel & Co. (777) bringen nachfolgende Besprechung der ätherischen Oele, die von allgemeinerem Interesse sein dürfte.

"Nach dem jetzigen Stande der Kenntnisse unterliegt es keinem Zweifel, dass ausser solchen flüchtigen Oelen, deren Geruch einheitlicher Natur ist, auch andere vorhanden sind, deren charakteristisches Aroma durch das Zusammenwirken mehrerer riechender Substanzen su Stande kommt. In letzterem Falle genügen bisweilen sehr geringe Mengen eines Riechstoffes, um ganz wesentliche Aenderungen des Geruches hervorsubringen.

Da diese Verhältnisse für den Praktiker sehr wichtig sind, so wollen wir sie an einigen Beispielen näher erörtern.

Unter den ätherischen Oelen, deren Aroma durch einen einzigen riechenden Körper bedingt wird, nennen wir beispielsweise Kümmelöl, Anisöl und Linaloeöl.

Bei allen diesen Oelen genügt die quantitative Bestimmung des Hauptbestandtheils, also des Carvols, Anethols, Linalools zur Beurtheilung des Werthes und der Reinheit, da die ausserdem noch vorhandenen Terpene und Sesquiterpene wegen ihres schwachen Geruches von ganz untergeordneter Bedeutung sind.

Weniger einfach liegen die Verhältnisse bei den Zimmtölen.

Das Cassiaöl enthält als wichtigsten Bestandtheil Zimmtaldebyd, dessen Wohlgeruch jedoch durch die Anwesenheit mehr oder minder grosser Mengen von Cinnamylacetat in ungünstiger Welse beeinflusst wird.

Im Ceylonzimmtöl findet sich ebenfalls Zimmtaldehyd als Hauptbestandtheil (ca. 80 %), daneben sind Eugenol, Phellandren und geringe Mengen auderer noch unbekannter Verbindungen vorhanden, welche auf das Aroma des Zimmtaldehyds einen für unseren Geruchssinn angenehmen Einfluss ausüben, so dass der Werth des Ceylonzimmtöle höher ist, als der des in ihm enthaltenen Zimmtaldehyds.

Digitized by Google

Ein schönes Beispiel der grossen Wichtigkeit, welche kleine Mengen riechender Verbindungen zuweilen für das Aroma und damit für den Werth ätherischer Oele besitzen können, bietet das Rosenöl.

Durch Untersuchungen, welche kürslich in unserem Laboratorium ausgeführt worden sind, wurde festgestellt, dass die Hauptmenge der flüssigen Antheile des Rosenöls aus Geraniol besteht, aus demselben Geraniol, welches wir im Palmarosaöl und in den Geraniumölen antreffen. Alle diese Oele haben annähernd gleichen Gehalt an Geraniol (80—90 %). Sie besitzen auch eine gewisse Familienähnlichkeit insofern, als sie alle "rosenartig" riechen, aber dennoch besteht unter ihnen ein enormer Unterschied in Bezng auf die Feinheit des Geruches, welcher in eclatantester Weise in dem Handelswerth der Oele zum Ausdruck kommt. Dieser Unterschied wird ausschliesslich durch die verschiedenen neben dem Geraniol vorhandenen Körper hervorgerufen.

Nach unseren Beobachtungen enthält das deutsche Rosenöl höchstens 5 % honigartig riechender Bestandtheile, welche im Verein mit dem Geraniol den herrlichen Duft des Oeles hervorbringen. Der Werth dieser, chemisch noch unbekannten Substanzen würde also auf mehr als 20 000 Mark pro Kilo zu beziffern sein.

287. Guignard (297, 298) fand bei Carica Papaya in den Wurzeln ein lösliches Ferment, welches die Eigenschaft des Myrosins besitzt und ebenso ein Glycosid, ähnlich dem Kaliummyronat. Aus der Wurzel lässt sich eine allylhaltige Flüssigkeit destilliren. Die Blätter enthalten wenig Glycosid, aber viel Ferment. Carica condinamarcensis Hook. f. und Vasconcellia quercifolia St. Hil. enthalten viel weniger Allylverbindung (durch Zurücktreten des Glycosids). Papain und Carpain haben nichts mit diesen Substanzen zu thun, zersetzen dieselben auch nicht. In den Samen ist das Ferment ähnlich wie bei den Cruciferen das Myrosin vertheilt.

288. Guignard (293, 296) fand bei den Tropaeoleen Myrosin in besonderen Zellen in der ganzen Pflanze vertheilt. In andern Zellen weniger regelmässig das Glycosid. Das ätherische Oel ist nicht fertig vorhanden, sondern bildet sich erst nach Einwirkung der Fermente auf das Glycosid.

289. Guignard (292, 294, 196) weist ferner nach, dass auch die Capparideen, Resedaceen und Limnantheen charakteristische Myrosinzellen enthalten und das ätherische Oel sich bei Gegenwart von Wasser bildet.

290. Kobayashi (484) bringt eine Arbeit über das Oel von Gaultheria procumbens und Betula lenta. (Text japanisch.)

291. Schimmel & Co. (777) geben Beiträge zur quantitativen Bestimmung einiger Bestandtheile der ätherischen Oele.

292. Das ätherische Oel von Ambrosia artemisiaefolia ("Rag weed", "Roman worm weed") wurde von Schimmel & Co. (777) dargestellt. Ausbeute 0.07°/<sub>0</sub>, Farbe dunkelgrün, Geruch aromatisch nicht unangenehm.

293. Oliviero (630) fand im Baldrian ol links drehendes Camphen, Terpen, Citren und zwei Kohlenwasserstoffe von der Formel  $C_{10}$   $H_{16}$ .

294. Nach Williams (946) enthält das Oel von Canella alba Eugenol, Pinen, Cineol und Caryophyllen.

295. Wallach (928) berichtet, dass E. Merck-Darmstadt aus dem Champacahols Champacol darstellte, ein höherer Terpenalkohol, der identisch ist mit dem Schimmel'schen, aus Guajacholz dargestellten Guajol.

296. Schimmel & Co. (777) stellten neu das Champacaöl von Michelia Champaca dar. Es besitzt einen unvergleichlich feinen Geruch, der an Cassienblüthen erinnert.

297. Das Oel von Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum wurde von Schimmel & Co. (777) dargestellt. Sie vermuthen in demselben Limonen.

Aus den Blättern gewannen sie ein ähnliches Product.

298. Schimmel & Co. (777) fanden im Citronellöl neben Camphen, Dipenten auch Borneol  $(1-20)_0$ .

299. Nach Barret (42) bieten die gegenwärtigen Methoden zur Unterscheidung des Citronenöls keinen sicheren Anhalt für die Beurtheilung desselben.

- 300. Doebner (185) weist Citronellaldehyd (Citronellal)  $C_{10}$   $H_{18}$  O in nicht unerheblichen Mengen im Citronenöl nach.
- 301. **Meissner** (576) fand im Oel von *Erigeron canadensis* hauptsächlich ein rechtsdrehendes Limonen. Pinen ist wahrscheinlich nicht vorhanden, dagegen aber ein Aldehyd, dessen Isolirung noch nicht gelang.
- 302. Grimaux (279) fand im Estragonöl hauptsächlich Estragol ein Isomer des Anethols (das früher als Hauptbestandtheil des Estragons galt).
- 303. Monnet und Barbier (599) fanden neben Geraniol auch Rhodinol im Oel von *Pelargonium* aus Algier und Südfrankreich.
- 304. Hesse (362) fand in Geraniumölen und Rosenöl einen zweiten Terpenalkohol Reuniol neben Geraniol. Besonders reichlich ist dasselbe im spanischen St. Cruz-Geraniumöl.
- 305. Schimmel & Co. (777) stellten das Oel des Gundermann's Glechoma hederacea dar. Es ist dunkelgrün und von unangenehmem Geruch.
- 306. Nach Schimmel & Co. (777) ist das ätherische Oel von Indigofera galegoides hellgelb und riecht nach bitteren Mandeln.
  - 307. Ingberöl enthält nach Schimmel & Co. (777) Camphen und Phellandren.
- 308. Aus Cedernblättern (Juniperus virginiana) stellten Schimmel & Co. (777) das ätherische Oel dar. Es ist hellgrün und hat einen aromatischen, etwas orangeartigen Geruch.
- 309. Chapmann (141) fand im Hopfenöl ein Sesquiterpen, das er Humulen nennt, zwei Kohlenwasserstoffe  $C_{10}$   $H_{18}$  und  $C_{10}$   $H_{18}$  und einen an Geraniol erinnernden Körper.
- 310. Das Rhizom von Kaempferia rotunda enthält nuch Schimmel & Co. (777) ein gelbes Oel von kampherartigem, später an Estragon erinnernden Geruch.
- 310a. Hauptsächlichste Kampferdistricte Japans (426) sind Kiushiu, Shikoku, Iga, Saruga, Isé und Kishiu. Die Privatwaldungen sind vollständig von Kampherbäumen entblösst. Die staatlichen Forsten dagegen noch reich an Kampherbäumen, so dass der Bedarf der nächsten 25 Jahre gedeckt ist. Sorgfältige Anpflanzungen sorgen für reichen Nachwuchs. Die Wurzeln geben mehr Kampher als das Stammholz. 200 lbs Spähne geben 10 lbs Rohkampher. Die Bäume aus Suruga sollen eine geringere Ausbeute liefern.

Gewinnungsweise und Verpackung sind noch sehr primitiv. Häufig enthält der Rohkampher  $5-20\,\%$  Wasser und Oel.

- 311. Nach Bouchardat (110) besteht das Lavendelöl der Hauptsache nach aus Linalol, Eucalyptol und Laurineenkampher. Ausserdem fand er noch Borneol, Geraniol, Terpilenol, Terpinen.
- 312. Lindenblüthenöl wurde von Hänsel (309) dargestellt; es hat ein schönes eigenartiges, an Honig erinnerndes Aroma.
  - 313. Umney (892) untersuchte verschiedene Proben atherisches Muscatnussol.
- 314. Schimmel & Co. (777) stellten das ätherische Oel aus den Blättern von Myrica cerifera L. dar, es ist von sehr angenehmem gewürzartigen Geruch.
- 315. Eine verwandte Art von Pogostemon Patchouli enthält nach Schimmel & Co. (777) ein ätherisches Oel, dessen Intensität durch eine anisaldehydartig riechende Substanz angenehm gemildert wird.
- 316. Nach Schimmel & Co. (777) enthält das ätherische Oel der Blätter von Persea gratissima zum größten Theil Methylchavicol und stimmt in Geruch und Geschmack fast genau mit Estragonöl überein.
- 317. Aus Petersilienwurzeln Apium graveolens destillirten Schimmel & Co. (777) das Atherische Oel. Ausbeute gering 0.08%.
- 318. Power und Kleber (702) geben folgende Zusammensetzung des amerikanischen Pfefferminzöles Acetaldehyd, Isovalerianaldehyd, Essigsäure, Isovaleriansäure, Pinen, Phellandren, Linkslimonen, Cineol, Menthon, Menthol, Menthylacetat, Menthylisovalerianat, Menthylester, Lacton, Cadinen; ferner eine Anleitung zur quantitativen Bestimmung des

Menthols. Jedoch jet der hohe Mentholgebalt nicht allein massgehend für den Werth der Handelswaare, sondern die Combination der Bestandtheile.

- 319. Barker (89) giebt eine Analyse der blübenden Pflanze von Pycnantha lanceolata. Das ätherische Oel derselben ist gelblich und erinnert im Geruch an Krauseminze. Schwefelsäure färbt es rothbraun.
- 320. Das Resedawurzelöl ist nach Schimmel & Co. (777) dem gewähnlichen Senföl nicht identisch, sondern eine analoge Verhindung.
- 321. Bertyam und Walhaum (89) fanden, dass Resedawurzelöl Phenylaethylsenföl ist.
- 322. Bertram und Gildemeister (86) fanden als Hanptbestandtheil des Rosenöls Geraniol; ein Alkohol, der ebenfalls im Geraniumöl, Palmarosaöl (von Andropogon Schoenanthus), Pelargonienöl, Citronellöl und Linaloelöl nachgewiesen wurde. Neben dem Geraniol C<sub>10</sub> H<sub>18</sub>O jat eine honigriechende Substanz in äusserst geringen Mengen vorhanden, durch die der eigenthümliche Rosengeruch hervorgerufen wird.
- 323. Markownikoff und Reformatski (565) fanden als Hauptbestandtheil des bulgarischen Rosenöls Roseol  $C_{10}$   $H_{20}$  O.
- 324. Aus Sassafras blättern destillirten Schimmel & Co. (777) ein von dem Wurzelöl vollständig verschiedenes sehr angenehm citronenartig riechendes Oel.
- 325. Doebner (184) untersuchte die Beeren von Sorbus Aucuparia. Das flüchtige Vogelbeeröl ist in den unreifen Früchten noch nicht enthalten. Erst wenn die Beeren gelb werden, entwickelt sich neben Apfelsäure das flüchtige Sorbinöl  $C_6$   $H_{14}$   $O_6$ . Bei fortschreitender Reife verschwindet die Apfelsäure. Sorbinöl bleibt bestehen und es treten an die Stelle der Apfelsäure Sorbinzucker (Sorbinose  $C_6$   $H_{12}$   $O_6$ ) und Sorbit ( $C_6$   $H_{14}$   $O_6$ ).
- 326. Schimmel & Co. (777) destillirten das ätherische Oel von Solidago canadensis L. (Oil of Golden rod). Es ist hellgelb und von angenehmem, süsslich aromatischem Geruch.
- 327. Bouchardat (111) fand als Hauptbestandtheile des Spiköls Cineol, Linalool und Kampher in kleinen Mengen, ferner Terpinol, Geraniol, Borneol und Terpen und neuerdings auch Camphen.
- 328. Schimmel & Co. (777) fanden im Thymianöl ausser Thymol, Carvacrol und Cymol, Pinen, Borneol und Linalool.
- 329. Reychler (732) fand im Ylang-Ylangol Benzoësäure und Essigsäure (in Form von Estern) und einen neuen Alkohol, Ylangol ( $C_{10}\,H_{18}\,O$ ).

Ueber atherische Oele vgl. Schrift.-Verz., No. 30—35, 74, 87, 88, 89, 90, 120, 160, 205, 251, 258, 348, 481, 484, 513, 566, 582, 585, 592, 593, 700, 767, 775, 842, 869, 928, 945.

### 6. Fette und Gele.

- 330. Brandis (118) erwähnt in seiner Besprechung der Dipterocarpeen die Fette liefernden Früchte der Shorea-, Isoptera und Vateria-Arten. Das Fett wird "piney tallow" genannt und zur Kerzenfabrikation verwendet.
- 331. Schaer (773) giebt morphologische Beschreibung der Ocotille wachspflanze (Fouquieria splendens). Die äussere Rinde besteht aus übereinander liegenden Hornbändern, die wachsartig überzogen sind. Sie sind leicht entzündlich und brennen mit heller Flamme. Die Rinde enthält 9 % Wachs.
- 382. Sharp und Hoseanus (814) fanden bei der Analyse von Cactus grandistorus ein bei 38° schmelzendes Fett, das ein Wachs enthält, gleich dem der Rhus succedans, und ferner harshaltige Bestandtheile.
- 339. Nach Mayenburg (571) kommt als Copraol ein unter Fabrikgeheisanies hergestelltes Pflanzenfett auf den Londoner Markt, das aus rohem Palukernöl hergestellt wird. Es besteht su 99.9 % aus Fett und schmilzt bei 30.3 °C. Der Erstarrungspunkt liegt bei 28°. Es erstarrt nach 10 Minuten. Diese Eigenschaften stellen es über die Cacaebutter für technische Zwecke.
- 334. Moljawako und Wigetzki (598) fanden im Haferfett u. a. Oelsäure und Ernessäure

Ueber Pflanzenwachs vgl. Schrift.-Verz. No. 11, 549.

385. Hosie (407) nennt unter Angabe der Gewinnungsweise als ölliefernde Pflanzen-Formosas:

Soja hispida, Oel zum Kochen und Brennen, Gelkuchen, Dünger, Ausfuhr nach China. 216 000 Tonnen; Brassica chinensis, Speise- und Leuchtöl; Secamem indicum und orientale, Speise-tl, Oelkuchen zur Fälschung des Opiums, wichtiger Exportartikel nach Frankreich; Arachis hypogaea, Stillingia sebijera, vorzügliches Leuchtöl; Camellia Iwa, ferner Kamph eröl und Ricinusöl (von wild wachsenden Pflanzen, keine Onkur).

836. Regri and Fabris (620) geben in einer umfangreichen Arbeit neben kurzen Angaben über Abstammung und Verwendung die chemischen und physikalischen Rigenschaften von folgenden Oelen: Olivenöl, Erdnussöl, Rüböl, Jamboöl, Schwarzsenfsaatöl, Weisssenfsaatöl, Kressenöl, Rettigöl, Leindotteröl, Nachtviolenöl, Mandelöl, Aprikosenöl, Pfirsichöl, Pflaumenbaumöl, Kirschbaumöl, Kirschlorbeeröl, Haselnussöl, Buchenöl, Tormentillen-Blutkrautöl, Sesamöl, Baumwollsaatöl, Cottonölmargarin, Paranussöl, Sonnenblumenöl, Madiaöl, Fichtenöl, Mohnöl, Pistasienbaumöl, Maisöl, Traubenkernöl, Wallnussöl, Hanföl, Leinöl, Curcasöl, Sojaöl, Kaffeebaumöl, Lorbeerbaumöl, Cacaobutter, Cocosbutter, Masurafett end Mahwa-Bassiafett.

337. Kew Bulletin (465) enthält einen kurzen Auszug aus dem U.S.-Consular Report, 1893, über zwei neue Speiseöle Deutschlands, Buchnuss und Lindenöl.

388. Blasdale (191) bespricht die Geschichte der Cultur von Madia sativa und Camelina sativa und weist auf den Rückgang des Anbaues in neuerer Zeit hip.

339. Der Consul der Vereinigten Staaten (734) in Calcutta berichtet über drei Methoden der Ricinus ölge winnung in Indien. 1. Die gerösteten und gepulveren Samen werden mit Wasser gekocht, das oben achwimmende Oel abgefüllt. Der Rückstand am nächsten Tage noch einmal gekocht. 2. Die Samen werden in Wasser eingeweicht und dann auf Oelmühlen gemahlen. Dieses Oel nur zum Brennen und zur Färberei. 3. In Calcutta wird unter Vermeidung der Wärme durch Pressen ein sehr feines Medizinalöl erzielt. Erwärmt man die Pressen, so ist der Ertrag ein bedeutend grösserer, der Werth des Oels aber geringer. Die Oelkuchen werden auch zur Leuchtgasfabrikation verwendet. In Assam wird Ricinus zur Nahrung der Seidenraupen angepflanzt. 1891/92 Export 3 273 980 Gallonen, davon 1 364 745 nach den Vereinigten Staaten.

340. Penzio (698) stellt fest, dass das Rüböl ausser *Eruca* und Rapiusäure nicht Behen- sondern Arachinsäure enthält.

341. Kew Bulletin (443) stellt die Untersuchungen Wittmack's und seine eigenen über Guzerate-Saat Brassica campestris var. glauca zusammen. Der Gehalt an Seaföl macht die Oelkuchen zum Theil gefährlich, der Reichthum an fettem Oel ist ein sehr grosser. (8—5 $^{\circ}/_{0}$  mehr wie Raps.)

342. Ueber Erdnussel (209) handelt ein Aufsatz d. Ph. Era. Er beschreibt die Fabrikationsweise und die Verwendung des Oels. In Marseille wurden 1898 69 Million. Pfd. verarbeitet. Gute Mozambique-Nüsse liefern in der ersten Pressung 50%, bei der zweiten 12—13% Ausbeute. Die erste bringt 70—95 frcs. per 100 kg, die zweite 45—50 frcs. Das meiste Oel wird in Marseille selbst zur Fabrikation der weissen Seife verwendet. Ferner dient es als Ersatz und Fälschung von Olivenöl und zu Brennzwecken. Die Oelkuchen sind reich an Stickstoff und ein gutes Futter.

848. Radulescu (714) giebt an: Die Samen von Sambucus Ebulus sind röthlich, von der Grösse der Sesamsamen. Sie enthalten ein Oel von der Farbe des Olivenöls und dem Geschmack des Hanföls, später dem des Ricinusöls.

344. Filsinger (219) untersuchte mehrere Handelsproben des Leinöls und giebt vergleichende Resultate mit reinem Leinöl.

345. Die Baumwellensaatöl-Production (58) beträgt 1 Mill. Fass. Die Hälfte bleibt zur Schmalzfabrikation (Refined Lark) in Amerika. 250 000 Fass gehen nach Rotterdam zur Butterfabrikation, 20 000 Fass nach Maine zur Füllung von Sardinendosen. Grosse Mengen ferner nach den Küsten des Mittelmeers zur Olivenölfälschung.

346. **Henriques** (358) analysirte das von Holland aus als Speiseöl und zur Seifenfabrikation in den Handel gebrachte Oel von *Eriodendron anfractuosum* (Kapoköl) und fand grosse Aehnlichkeit mit dem Baumwollensamenöl.

847. Nach dem Giernale di Farmacia (940) presst man aus den Weintraubenkernen 10—15 % fettes Oel, das als gutes Brennöl und Zusats zu Schmierölen Verwendung findet.

348. Gram (265) hat die Zusammensetzung und die Verfälschung der Rapskuchen genauer studirt, sowohl in chemischer, als in botanisch-mikroskopischer Hinsicht, und hat zu diesem Zwecke eine grosse Menge Cruciferensamen untersucht. Er giebt eine von Abbildungen erläuterte anatomische Beschreibung der folgenden Samen, die alle in Rapskuchen gefunden sind: Brassica Napus, B. Bapa, B. campestris, B. dichotoma, B. glauca, B. juncea, B. ramosa, Barbarea vulgaris, Camelina sativa, Capsella bursa pastoris, Eruca sativa, Erysimum orientale, Lepidium campestre, Melanosinapis nigra, Raphanus raphanistrum, Sinapis alba, S. arvensis, S. dissecta, Sisymbrium officinale, S. Sophia, Thlaspi arvense. Ferner von Cannabis sativa und Spergula sativa. Ausserdem sind noch Baumwollensamen und Sesamsamen in Rapskuchen gefunden.

O. G. Petersen.

Ueber fette Oele vgl. ferner Schrft.-Vers. No. 115, 848, 845, 860, 515, 529, 584, 589, 602, 603, 635, 671, 672, 757, 771.

## VIII. Hölzer, Fasern, Cellulose etc.

349. Möller (595) beschreibt u. a. die in Chicago 1893 ausgestellten Nutzhölzer und bespricht ihre Verwendung.

850. Stötzer (843) giebt eine änliche Uebersicht.

851. Schöpflin (784). berichtet über die Forstwirthschaft in Natal. In den höher gelegenen Districten finden sich werthvolle Waldbestände. Podocarpus Thunbergü und P. elongata (Gelbholz) sind die häufigsten Vertreter. Ferner findet man Ocotea bullata (Stinkholz) und Pteroxylon utils (Niessholz). Angepflanzt werden australische Euczlypten und Acazien mit gutem Erfolg.

352. Nesterew (622) erwähnt als Resonanzbodenhölzer: Die Japaner benutzen die Ceder zu Geigen, Retinospora obtusa zu Trommeln, Paulownia zum "Goto", Planers japonica zu Tambourins. In Europa wird am häufigsten die Fichte verwendet, dann und wann auch Kiefer, Lärche und Arve, seltener Mahagoni-, Libanoncedern- und Taxusholz.

Namen afrikanisches Mahagoni die Hölzer verschiedener Bäume. Der Import in England ist von 1886, dem Anfang der Verwendung bis 1892 von 250 Tons auf 12 000 Tons gestiegen. Die Eingeborenen an der Goldküste haben folgende sechs Bezeichnungen: Papao, Bako, Dubin, Kawabaha, Chire Aukama, Odum. Der Handel kennt einen Unterschied in der Herkunft dieser Hölzer noch nicht. Papao ist kaum von spanischem Mahagoni zu unterscheiden. Bako ist dem Papao ähnlich, hat aber eine gleichmässigere Faser und ist in Folge dessen leichter zu bearbeiten. Odum ist Chlorophora excelsa. Afrikanische Eiche wird Oldfieldia africana genannt, deren Holz zum Bootban vielfach verwendet wird. Der Holzreichthum der Goldküste verspricht einen grossen Aufschwung des Handels.

354. Brandis (118) erwähnt, dass Shorea robusta Gärtn. ("Säl") am Fusse des Himalaya grosse Wälder bildend, ein wichtiges Nutzholz liefert.

355. Dingler's Polyt. Journ. (693) macht auf Untersuchungen, die vom Conservatoire des Arts et métiers zu Paris mit Pockholz (Guajacum officinale) in Bezug auf Druckfestigkeit u. s. w. und auf die Verwendung desselben im Maschinenbau gemacht sind, aufmerksam.

356. Die Buchsbaumwälder Kleinasiens (125) sind erschöpft. Einen Ersatz für das Holz bietet das amerikanische Dog- oder Persimonholz. Diospyros virginiana.

357. Die alten Mussbäume Persiens (665) haben grosse Auswüchse, die sich vorzüglich zu Fourniren eignen. Die Russen exportiren dieselben nach England und Frankreich, doch ist die Grösse schon von 40 auf 4—5 Pud zurückgegangen.

858. Geriani (263) macht auf die guten Eigenschaften (Mangel an Astknoten, gleichmässige Faser, Weisse, grosse Porosität) des Zitterpappelholzes für die Streichholzfabrikation aufmerksam. Das brauchbarste Holz stammt von fruchtbarem, feuchten Boden.

359. Nach Kew Bulletin (463) stammt das Cominoholz Columbiens von Aniba perutilie Hemsl. Es giebt zwei Sorten des Holzes im Handel, "Cominoliso" und "C. crespo". Das Holz wird von Thieren nicht angefressen. Das helle ist ein ausgezeichnetes Bauhols, das dunkle liefert vorzugsweise Fourniere. Das dunkle schön geaderte Holz soll durch eine Krankheit des Baumes entstehen.

360. Fernow (218) untersuchte das Pitch-Pine-Holz (*Pinus australis* Michx.). Die mechanischen Untersuchungen stellte J. B. Johnson an, diejenigen über Harznutzung Roth. Die chemischen Analysen machte A. Gombery.

Der Baum liefert in Nordamerika Harz, Terpentin, Theer, Pech etc. Die Harzgewinnung schädigt den Holswerth nicht.

361. Sassafras-Bäume (764) giebt es in Missouri von 55 Fuss Höhe. In den Südstaaten ist er sehr häufig. Aus dem Frühjahrssaft bereitet man ein angenehmes Getränk, welches anregend auf die Verdauung wirkt. Der Schleim der Schösslinge findet bei Augenkrankheiten Verwendung.

362. Kew Bulletin (473) empfiehlt einen wässerigen Auszug von Quassia (*Picraena excelsa* Lindl.) als insectentödtendes Mittel an Stelle von Tabaksjauche u. a.

363. Waage (925) erwähnt in einem Vortrage ein neues Gelbholz aus dem Togogebiet, "Amati" genannt, das von den Negern viel zum Färben benutzt wird, bezweifelt aber die Verwendbarkeit im Grossen.

364. Dodge (183) giebt eine Uebersicht der nicht cultivirten Faserpflanzen der U.S. mit einem Hinweis auf ihre Anbauversuche, Verwerthung und Herstellungsweise in der alten Welt und die Möglichkeit einer wenn auch beschränkten Cultivirung in den Vereinigten Staaten.

I. Malvaceen Fasern. 1. Hibiscus moschatus, "Swamp rose mallow" (Taf. 1). Die Faser von Versuchsfeldern war besser als Jute und dem importirten Hanf nahestehend (secondary grades of imported hemps); Cultur leicht. 2. Hibiscus sabdariffa ("Jamaican Indian Sorrel) wegen seiner Früchte in Florida beliebt, liefert den rozelle (oiselle) Hauf Madras. Auf der Ausstellung in Chicago hatte Guiana schon Fasern dieser versuchsweise gezogenen Pflanze ausgestellt. Die Pflanze ist gegen Frost empfindlich. 3. Urena lobata (Taf. II) in Florida verbreitet ("Caesar weed"). Die Faser ist ein leidliches Substitut für Jute. 4. Sida fiber. Sida retusa als "Queensland hemp" bekannt und Sida rhombifolia als Futterpflanze in Carolina stellenweise verwandt, sollen die Jute übertreffen. Dodge hält aber das Wachsthum für zu langsam und die Gewinnung für zu zeitraubend, um einen Anbau im Grossen zu rentiren. 5. Baumwollestengelfaser. Auch der Stamm und die Stengel der Baumwolle liefern eine leidliche Faser. Es hatte sich sogar eine Gesellschaft zur Ausnutzung dieser Faser im Süden der Vereinigten Staaten gebildet, um Ersatz für Jute bei der Verpackung der Baumwolle zu haben. Bis jetzt aber ohne nennenswerthen Erfolg. 6. Fremde Hibiscus-Arten. Hibiscus cannabinus, splendens und arboreus. 7. Okra fiber. Abelmoschus esculentus. Für diese Faser hatte sich ebenfalls ein Actienunternehmen in Texas gebildet, einen Ersatz für die Jute zu schaffen, aber I). verspricht sich keinen Erfolg davon. 8. Abutilon Fiber. Abutilon Avicennae (Indian mallow) (Taf. III). Die Versuche mit Abutilon sind schon 25 Jahre alt. Sie liefert eine der Jute gleichkommende Faser. Ein Ersats für dieselbe ist sie aber bis heute noch nicht geworden. In New Jersey sind die mannigfachsten Verwendungen versucht worden. China ist bis heute wohl das einzige Land, das Abutilon avicenniae-Faser als Jute (Ch'ing Ma) exportirt. Abutilon periplocifolium (Maholtine) von Trinidad, versuchsweise in Florida gezogen, hat bis jetzt, da die Versuche ausschliesslich in Privathänden lagen, keine Erfolge ergeben. Fasernliefernde Abutilon-Arten sind ferner A. mollis, striatum, Bedfordianum und venosum (Brasilien), Abutilon oxycarpum (Queensland), indicum und polyandrum (Ostindien). Einige brasilianische Formen würden sich in den Südstaaten zu Versuchen eignen.

II. Fasern aus andern Familien. 1. Asclepias oder Milkweed fiber.

Asclevias incarnata (swamp milk weed. Taf. IV) scheint, wenn die Herstellung billig genug beschafft werden kann, einen Anbau in grösserem Maasse zu lohnen. Asolepias cornuti (Common milk woed) soll gutes Material für die Papierfabrikation liefern, einen Anbau eventuell rentiren. - Vegetabilische Seide (geringe Verwendbarkeit, als Faser überhaupt nicht). - Andere Arten. Calotropis gigantea, Marsdenia tenacissima. - 2. Colorado river hemp. (Sesbania macrocarpa). Die weite Verbreitung dieser Pflanze lässt bei geeigneter Bereitungsweise eine Verwendung der Faser in grösserem Umfange zu. Sesbania vesicaria ist letzthin in Texas aufgetreten; man beabsichtigt, damit Versuche für Baumwollpackmaterial su machen. Fremde Leguminosenfasern. Sesbania aculeata (Dunchee fiber, Jayunte, Indien). Crotalaria juncea, Bauhinia splendens, racemosa und scandens. 3. Miscellaneous fibers. Apocynum cannabinum (Taf. V) (Indian hemp) wird von den Indianern mannigfach verwendet. Die Faser soll sich auch zur Papierfabrikation eignen. In Russland kommt sie in beschränkter Weise im Handel vor. Nesseln. (Urtica gracilis, Laportea canadensis.) Common Burdock (Arctium Lappa). Baumbaste (Lindenbast, Cupressus thyoides und Ulmus alata "Waboo"). In Bezug auf Einzelheiten muss auf das Original verwiesen werden.

365. Hosie (407) nennt unter den Nutzpflanzen Formosas folgende Faserpflansen: Boehmeria nivea, Corchorus capsularis, Ananas sativus, Musa textilis, Chamaerops excelsa, Cyperus tegetum, Broussonetia papyrifera, Alpinia mutica, Pandanus odoratissima, Oryza sativa, Triticum vulgare, Bambusa, Calamus Rotang, Pueraria Thunbergiana, Agaze Ixtli und Sterculia platanifolia. Unter diesen befinden sich auch solche, deren Stroh zu Matten etc. verarbeitet wird. Ferner erwähnt er unter den Handelspflanzen Aralia papyrifera.

366. Arnauden (12) erwähnt als vegetabilische Seide liefernd Asclepias volubilis (Guadeloupe), gigantea (Martinique), curassavica (Antillen und Senegal), cornuti oder syriaca, fruticosa (Italien), Gomphocarpus fruticosa (Tunis und Senegal) Vincetoxicum officinale, Cochlospermum Gossypium, und tinctorium (Senegal), Apocynum venetum (Turkestan), A. cannabinum (Nordamerika), Whrigtia tinctoria, Echites grandiflora, Strophanthus dichotomus, Beaumontia grandiflora, ferner einige Pappeln, Weiden und Acacienarten, so Acacia Julibrissin, schliesslich Kapok (Eriodendron anfractuosum und Bombax pentandrum).

367. Sieber (818) beschreibt unter Angabe von Maasaverhältnissen und Reactionen: Mexican fibre, Sisal-Hanf, Mauritius-Hanf, Eastern flaxarabica, Cocoanade-Hanf (Sunfaser).

368. Hanausek (325) beabsichtigt in einer Reihe von Aufsätzen die Fasern des Wiener Museums zu bearbeiten, dieser Aufsatz behandelt: Mexican fibre, Sisal-Hanf, Mauritius-Hanf, Eastern-Flachs arabica, Cocoanade-Hanf (mit mikroakopisches Bildern).

869. Kew Bulletin (475) berichtet, dass in den Bahamas Ende 1893 17 000 Acres für Sisal-Hanf cultivirt wurden. Der Ertrag brachte 1200 L., trotz ungünstiger Ersteverhältnisse.

370. Kew Bulletin (460) berichtet, dass sich in den Bahamas die von J. C. Todd, Patterson New-Jersey U. S. A. construirte Maschine zur Herstellung des Sizalhanfes gut bewährt hat.

371. Lüders Patentbureau (551) schreibt, dass in Frankreich die Fasern des Beserginsters als Ersatz für Flachs und Hanf gewonnen werden.

372. Kew Bulletin (446) bespricht in einer Notiz den Timbaran tree Borneo's, aus dem sich die Eingeborenen Kleidungsstücke "Chawat" herstellen. Männer und Franze verwenden die ungefärbte braune Rinde zu Hüten, Gürteln, Röcken u. s. w. Der Timbaran ist ein Artocorpus und wahrscheinlich eine Varietät von A. elastica ("tarap").

378. Waage (925) zeigt Papier, aus am Rhein cultivirten Arundo Donax bergestelt.
374. Kew Bulletin (471) entnimmt dem Annual report of the Royal Botanic Garden
Calcutta 1893/94, p. 2, dass Ischaemum angustifolium Hack. (Bhaburgrass) in den
Papierfabriken in Calcutta und anderen Theilen Indiens ausgedehnte Verwendung findet.

375. Kew Bulletin (461) bringt einen kursen Bericht von J. H. Osanme über die

Baumwollencultur und -Industrie in Westafrika. Die Neger am Gambir verspinnen und weben die Baumwolle zu Kleidungsstücken "Pagns", die sogar zum Theil nach Brasilien für die dortigen Neger exportirt werden. Sie sind sehr haltbar und werden europäischen Fabrikaten vorgezogen.

Ueber Baumwolle vgl. ferner Schrift.-Verz. No. 75, 76, 411, 525, 577, 578, 605, 713, 724, 728, 805, 885, 845, 876, 900.

Ueber Hölzer und Fasern vgl. ferner Schrift.-Verz. No. 6, 83, 85, 93, 165, 166, 267, 280—283, 382, 492, 517, 519, 547, 553, 590, 591, 617, 619, 680, 741, 784, 803, 804, 847, 865, 903 und 936.

376. E. C. (552) giebt ein Referat des Schubert'schen Buchs über Cellulosefabrikation (Schrift.-Verz. No. 789) und behandelt den Papierverbrauch, die Rohstoffe, die Papierfabrikation, die Cellulosefabriken, ihren jährlichen Holzbedarf, die gebrauchten Holzarten (Fichte, Tanne, Aspe, Föhre, Linde, Birke, seltener Buche und Ahorn), Bleichung des Holzschliffs, Herstellung der Cellulose und die verschiedenen Methoden derselben.

377. Beadle und Little (61) kamen bei fortgesetzten Studien über Cellulose zu dem Cellulosexanthogensauren Natron, welches grosse technische Fortschritte in der Verwendung der Cellulose verspricht.

378. Beissner (73) macht mit *Phellodendron amurense* Anbauversuche und fand, dass derselbe in Mitteleuropa gegen Witterungseinflüsse unempfindlich ist. Ein Versuch zur Korkgewinnung wäre zu machen.

379. Lamey (516) behandelt in seiner Monographie Verbreitung der Korkeiche, Bau der Rinde, Korkernte, Bewirthschaftung der Waldungen, Feinde und Krankheiten derselben, Verkauf und Zurichtung, Handel und Industrie.

### IX. Zucker, Stärke.

- 380. Beeson (68) beantwortete die Frage, ob die Internodien oder die Knoten des Zuckerrohrs reicher an Zuckersaft aind auf Grund eingehender Culturversuche und Analysen dahin, dass der Saft der Knoten ganz verschieden von dem der Internodien ist; er enthält ausgesprochen weniger reducirenden Zucker mehr "solids not sugars" und mehr coagulirende Substanzen. Die Faser des Knoten enthält mehr Eiweiss, mehr unlösliche Kohlenhydrate (kein Zucker), welche sich in reducirenden Zucker umwandeln. Die Knoten sind als Regervestoffbehälter für die Internodien anzusehen.
- 381. Vordemann (919) stellte die Verfälschung von Tapioca mit gemahlenen Gewebspartien der Knollen, denen noch Stärkekörner anhaften, fest.
- 382. Labedoff (523) kommt nach eingehenden Analysen zu dem Schluss, dass Brod aus Mehl mit 20% Kornrade gebacken ohne Schaden für die Gesundheit verwendet werden kann.
- 383. Spaeth (828) empfiehlt zur Untersuchung und Unterscheidung von Mehlsorten das Verhalten der aus dem Mehl gewonnenen Fette.
- 384. Bach (19) giebt an, dass ein Ctr. Roggenmehl 80.75—81.25 Ctr. fasst, dagegen ein Ctr. Weizenmehl 71.5—73.5 Ctr., eine Mischung der beiden Sorten hatte ein Volumen von 77—77.1 Ctr. und ferner beschreibt er seine Methode, gute Bilder der für die Bestimmung der Mehle kritischen Haare zu erhalten.
- 385. Balland (25) giebt eine Uebersicht der Resultate von 2500 Weizenmehluntersuchungen,
- 386. Kew Bulletin (476) berichtet über die Sagocultur in Nordborneo von Metroxylon Sagu Rottb. "rumbia benar" und der dornigen M. Rumphii Mart. "rumbia berduri oder "rumbia salak". Der Sagoexport stieg von 23 483 Dollar in 1890 auf 119 092 Dollar in 1893 für Sagomehl und für Robsago von rund 10000 auf 25000 Dollar.
- 387. Ichimura (416) behandelt Polygonum esculentum, Tataricum, triangulare, rotundatum, emarginatum und cymosum. Text japanisch.

## Autoren - Register.<sup>1</sup>)

Abbott, L. II. 299. 345. Abel. R. 405. Abel, Rudolf. 503. Abercrombie, W. H. II. 357. 402. Abromeit, A. 199. Abromeit, J. II. 152. 223. Acloque. 120. Acloque, A. 85. 201. — II. 173. Acosta, E. 489. Acqua, C. 430. Acton, E. Hamilton. 213. 246. Aderhold, R. 89. 105. 377. Aderlind, L. 369. Adlam, R. W. If. 101. Adler, H. 300. Adolphi, A. W. II. 357. 419. Aducco, A. 314. Adumjewski. II. 357. Agardh, J.G. 3. 22.31. 32.35.36. Aggeenko, W. II. 210. Akienfiew, J. II. 204. 211. Albert, P. II. 245. Alberts, G. II. 357. Albow, N. II. 132. 210. 211. Alcoq, D. R. II. 170. Allen. IL 69. 357. 414. Allen, T. F. 17. 18. Alleini, A. 68. Allescher, Andr. 65. 66. 76. 169. Alpers, F. 198. 208. — II. 125. 159. Alpine, Mc. II. 357. 401, Altamirans, Fern. II. 357. Arvet-Touvet. II. 147. Altenkirch, G. 212. 250. 470. - II. 6. Asa Gray. II. 239.

Amann, J. 143. 406. 408. 490. 498. Amelung, E. 212. 229. Amory. 314. Anderson, Alex P. 212. 260. Anderson, G. L. 14. Andersson, Gunnar. II. 299. 341. Andés, L. G. II. 242. André. 433. Andreae, E. 448. Andreae, Ernst. II. 296. Andreae, F. 334. Andrée, A. II. 357. 411. Antonetti, G. 49. Apathy, St. 412. Appel. II. 156. Arcangeli, G. 169. 208. 212. 239. 261. 375. — II. 38. 185. 189. 190. 219. 232. Archenegg, A. N. v. II. 219. Ardissone, F. L. 5. Arechavaleta, J. 144. 163. II. 38. Areschoug, F. W. C. II. 146. Armendariz, E. II. 44. 357. Arnaudon, J. J. II. 357. 426. Arnell, H. Wilh. 123. 142. Arnold, F. 144. 166. 167. Arnst, Th. II. 358. Arribálzaga, F. L. 71. Artault, St. 94. Arthur, J. 76. Arthur, J. C. 213. 283. 326. -

Asboth, A. II. 358. Asbóth, A. v. 458. Ascárate, J. Fernandez C. 325. Aschau, O. II. 358. 418. Ascherson, P. 199. 262. - II. 13. 33. 141. 151. 154. 156. 226, 229, 233, 238, 278, Askenasy, F. 15. Atkinson, Geo F. 71. 85. 93. 95. 102. 103. 104. 105. 118. 119. 169. 174. 188. 196. 209. 213, 244, 358, 413, Aubert, A. B. 49. Aubert, E. 447. Aubert, S. II. 229. Aubouy, A. II. 180. Audouard, A. II. 271. Aufrecht. 501. Avery, S. J. II. 31. Avetta, C. 455. — II. 185. Awano, D. 89. Aweng, E. 39I. — II. 358. 419. Ayres, H. B. II. 66. Azoulay, L. 414.

Baccarini, P. 351. Bach, O. II. 358. 427. Bachmann, J. 103. Badakow, A. II. 358. 405. Baerwald II. 358. 414. Bagnall, J. E. II. 169. Bail. II. 152. 218. 222. 272. Bailay, W. W. II. 70. Bailey, Fred. 213. 225. Bailey, F. M. 169. 211. - IL 98.

II. 14.

<sup>1)</sup> Die Seitenzahlen nach der II. beziehen sich auf den zweiten Band.

Bailey, L. H. 213. 282. - II. | Barrow, D. N. II. 358. 21, 24, 58, 64, 238, 239, Bartel, A. II. 383. 293. Baillon, H. 262. — II. 251. 252. 256, 260, 261, 266, 267, 268, 269. 273, 277, 286, 292, 297. 298, 299, Bailly, E. II. 266. Bain, F. II. 200. 348. Baker. 208. 413. — II. 278. Baker, E. G. 197. Baker, Edm. G. II. 169. 268. 277. Baker, J. G. 169. 197. 204. 205. 206. 207. 208. — II. 45. 46. 102, 128. 129. 134. 169. 279. Balata. II. 358. Baldacci, A. 203. — II. 193. 197. 245. 258. 263. Baldacci, Ant. IL 358. Balfour, Bailey. II. 287. Balfour, B. II. 171. Ball, M. V. 485. Balland, A. II. 358. 427. Sallé, Em. II. 174. Baltet, Ch. II. 358. Bambeke, Ch. wan. 85. 3ancroft, T. L. 433. sancroft, Th. L. 169. 211. II. 358. 40O. land, Edward L. 130. andmann, S. 65. lang, B. 504. larber, C. A. 361. - II. 24. larber, M. A. 361, larbey, W. 203. — II 195. larbier, Ph. II. 358. 377. 421. arbosa-Rodrigues, J. II. 35. 45. 358. 398. arbour, E. H. II. 300. ardeleben, P. II. 358. ardié, A. II. 180. 181. urfuss, J. II. 358. urgagli, P. 262. argmann, Alb. II. 163. irker, Harold C. II. 858. 422. ırklay, John II. 358. 404. rnes, C. R. 128. rnhart. II. 69. 73. roni, E. 115. 144. 159. 166. 169. 204. 262. 350. 354. 361. 412. — II. 285.

tret, A. II. 358. 420.

Bartels II. 358. Bartels, W. II. 858. Barth, R. 213. 241. Barthelot, Gilbert Joseph. II. 299, 359, 411. Bartholin, C. F. II. 300. 329. Bartolotti, P. II. 358. 408. Baruch. II. 158. Bastin, E. S. 430. 472. — II. 859. 404. 411. 412. 414. Batchelor, J. II. 359. 394. Bates, J. M. II. 63. Battandier. II. 129. Batters, E. A. L. 11. 21. Bauer, B. W. 433. Bauer, C. II. 16. 800. 347. Bauer, R. W. II. 359. Baumann, A. 200. Baumberger, M. II. 358. Baumert, G. 382. Baumgarten. 485. Baur, W. 125. Bausch. 409. Baster, W. S. 408. Bay, J. Christian. 80. 89. 213. 221. 226. 244. 262. 408. 414. 433. — II. 359. Bayer, E. II. 300. 340. Bazot, L. II. 175. 176. Beach, S. A. 105, 262, 263, II. 295. Beadle, C. 384. — II. 359. 360. 362. 427. Beal, W. J. 109. 408. — II. 25. 80. 267. 359. Beauregard, H. 405. Beauvisage. II. 97. 294. 359. 407. Bécheraz, A. 467. 468. Becheraz, Ach. II. 359. Beck. II. 155. 365. Beck, G. v. 201. — II. 7. 148. 162. 198. 199. 250. 251. 252. 258. 269. 298. Beckett, F. W. N. 133. Beckurts, II. 359. 398. Beeby, W. H. II. 167. 168. 265. Béhal. 433. — II. 359. Behla, R. II. 237. Behla, Rob. 314. 504. Behrens, J. 213. 258. 263. 375. - II. 238. 359.

Behrens, H. 405. Behrens, W. 406. Behrens, Wilhelm Julius II. 285. Behring, 498. Beissner. II. 8. Beissner, L. II. 359. 427. Belajeff, W. 97. 418. 426. Belfort de la Rocque, L. de 312, Bell, A. T. 100. Bell, J. II. 178. Bellair, G. II. 30. Belloc, E. II. 300. 315. Belson, J. L. II. 359. 427. Belzung, E. 430. 443. Benbow, J. 127. Benedikt, R. II. 359. Benecke. 86. 405. 486. Benecke, W. 366. Beneden, E. van. 423. Bénévent, B. II. 180. Bennett, A. 197. Bennett, Arthur. II. 138. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 290 Bennett. A. W. 21. Bennett, R. L. II. 360. Bennié, J. II. 172. 300. Benson, Marg. 459. — II. 254. Bent, Th. J. II. 360. 415. Bérat. V. II. 80. Bereudes, J. II. 360. Berg. II. 360. Bergen, F. D. II. 33. Bergevin, E. de. II. 130. Bergh, R. S. 419. Berghe, van den. II. 866. 867. Beringer, George M. II. 279. Beringer, M. II. 360. 401. Berkhout, A. H. II. 360. Berlese, A. 314. 315. Berlese, A. N. 79. 89. 119. 315. 340. 351. Bernhard, W. 407. Bernhardi, J. 169. 211. — Il. 360. Bersch, J. II. 360. Berthelot. 433. Bertram, J. II. 360. 422. Bertram, W. 199. — II. 158. Bertrand, C. E. 44. — II. 300. **\$14.** 316. Bertrand, G. 433. — II. 360. Bescherelle, E. 131. 132. 135. Bessey, C. E. 458. Bessey, Ch. E. 109. Bessey, Charles E. 169. 177. 472. — II. 63, 236, 298. Best, G. N. 135. Betche, E. 206. Bevan, J. 384. - IL 362. Bevan, J. II. 360. Bevan, E. F. II. 362. Bever, R. 169. 201. 263. - IL. 185. Beyerinck, M. W. 89. 263. 491. Bicknell, C. II. 186. Biedenkopf. 858. Biedenkopf, Herm. 108. Biedermann, R. II. 360. Bieler, A. II. 31, Biginelli, P. II. 860. Bingham. 315. Bird. II. 360. 413. Birkenhead, J. 1I. 169. 210. Birnbaum. E. II. 360. Bisset, J. P. 30. Bitto, Bèla von. II. 360. Blachmann, Ida M. II. 360. 369. Blanc, E. II. 360. Blandford, W. F. H. 815. Blasdale, W. C. 456. - II. 360. 423. Blaunt, A. E. II. 360. 414. Bleicher, G. II. 202. 306. 342. 343. 347. Bleisch, Max. 501. Blochmann, F. 27. Błocki, Br. II. 145. Blodgett, Frederic H. II. 278. Blodgett, J. H. 472. Bloomfield, L. M. II. 268. Blytt, Ax. II. 300. Blum, F. 414. Blum, J. 414. Boas, J. E. V. 315. Bochicchio, W. 89. 90. Bockwoldt. 199. Bodor, Gy. II. 243. Boeckeler. II. 45. Böhm, Al. 405. Boemer, A. II. 386. 405. Boequillon-Limousin, H. II. 360. Boerlage, J. G. II. 93. Bohlin, H. 12. Bokorny. 433. Bokorny, T. H. 5. 6. 49. 51. 402. Braithwaite, R. 127.

Bolam. 315. Bolle, C. II. 8. 12. 28. 29. 265. Boley, L. H. II. 361. Bolley, H. L. II. 22. Bolton, H. II. 300. Bolus, H. II. 283. Bolzon, P. II. 187. 228. Bommer, Charles. 85. Bonavia, E. II. 21. 32. Bondurant, A. J. II. 861. 403. Bonetti, S. 49. Bonnier, Gaston. 264. 470. IL. 141, 174, 176, 215, Bonnet, E. II. 180. 166. Boodle, L. A. 472. Boorsma, W. G. II. 361. 396. Booth, J. II. 28. Borbas, V. 169 201, 208, 264, - II. 146. 200. 201. 202. 208. 219. 221. 227. 233 234. 243. 266. 271. Bordet, J. 31. Bordoni-Uffreduzzi. 405. Borge, O. 12. 19. 29. Borgesen, F. 16. Borgmann. 315. Bornmüller, J. 71. - II. 131. 133. 156. 196. 293. Borrmann, R. 412. Borzi, A. 18. 25. 264. 429. 433. Bosniaski, S. de. II. 300. 301. **329**. Boswell, H. 134. Bottini, A. 124. Bottler, Max. II. 361. Bouchardat. II. 361. 421. 422. Boudier, Em. 62. 63. 67. 80. 87. Bouilbak, R. 5. Boulanger, Emile. 116. Boulger, G. S. II. 301. 324. Bourbier, II. 361. Bourquelot. 86. - II. 361. 399. Bourquelot, E. 87. Bourquelot, Em. 99. 338. 382. 480. 484. Bouveault, L. II. 358. Bower, F. O. 170. 190. 192. 196. - II. 236. Boyce, Hubert. 93. Boyer. 357. Boyer, G. 63. 99. Boyle, Frederic. II. 80. Bracci, Flaminie. II. 361.

Braemer, L. 434. Brand, F. 21. — II. 281. Brand, J. 383. — IL 361.400. Brandegee, K. IL 54. 78. Brandegee, Katharine. II. 288. Brandegee, T. S. II. 77. Brandes, G. 315. Brandis, D. II. 28. 250. 361. 418. 422. 424. Brandl, J. II. 361. Bratanowicz, S. 495. Braun, H. 201. - IL 162. Bray, W. L. 26. - IL 54. 74 Brebeck, C. 90. Bredt, J. II. 861. Breidler, J. 124. Breignet. II. 180. Bresadola, G. 75. Bresadola, J. 65. Brestowski, A. II. 361. Briosi, G. 68.77.265.338.39 340. 345. 850. 473. Briquet, J. II. 6. 107. 191. 14 147. 270. 272. Briquet, John. II. 239. Bris. A. II. 178. Bristol, C. L. 414. Britten, E. G. 208. Britton. II. 55. Britton, Elizabeth G. 128.12 135. Britton, James. II. 240. 261. Britton, N. L. 207. - Il. # 59. 68. 69. 70. 75. 79. 3d 240. 254. 259. Britzelmayr, M. 79, 80. 176. Brizi, U. 119. 364. Brochon, E. H. II. 6. 180 kd Brochon, H. 170. 202 Bronnert, A. II. 283. 409. Brotherus, V. F. 132. 133. II. 109. Brown. II. 10. Brown, N. E. II. 38. 41. 4 102. 103. 128. 261. Brown, R. 134. Browne. IL. 372. Brückner, Lampe et Co. II. 💥 Bruel, J. 265. Brugière, L. II. 21. Bruhat, J. 812. Bruhin, Th. A. II. 165. Bruhne, Karl. 95.

Brun, C. 326. Brun, Claude. 312. Brun, J. 49. 51. 56. Brun, M. J. II. 301. 315. Brunotte, C. IL 226. Bruns, E. 4. 34. 117. 435. 478. Brusse, P. A. II. 361. Bruttini, A. 366. Bucheneu, Fr. 198. 473. — II. 38. 141. 159. Buchwald, J. II. 109. Buchwald, Johannes. 265. -II. 271. Budd, J. L. II. 14. Bünau, v. 199. 3üsgen. 381. 3ütschli, O. 419. 423. 3ujwid, O. 495. 3ukowski, II. 861. 402. 3umpus, C. H. 414. 3unge, R. 412. Jungenew, A. II. 375. Burchard, O. 213. 226. 459. -IL. 31. Burchardt, E. 412. Bureau, E. II. 301. 357. Burgerstein. 450. Burgerstein, A. 473. - II. 361. Burkill, J. H. 197. 266. -II. 170. turri, B. 503. bart, E. A. 118. — II. 80. Suscalioni, L. 444. 459. 3user, R. II. 140. 148. 166. 258, 284, Bush, B. F. 206. — II. 65. 66. Busse, W. 101. 345. 482. 483. - II. 361. 407.

Jaesar. II. 361. ambon, J. II. 361. ampbell, D. H. 170. 175. amus, A. 200. amus, E. G. 200. 201. — II. 165. 174. amus, F. 126. 170. 188. 202. 212. andolle, C. de. II. 40. 42. 44 **47. 94.** 102. 103. 107. **122**. 128.

anestrini, G. 300. 312. anevari, A. II. 27. 36. anova, G. 383. — II. 282. anzoneri, F. 396.

Capellini, G. II. 300. Capoduro, M. II. 177. Cappen, Jones A. 490. Capuron-Ludean. II. 361. Cardot, J. 130. 137. Carleton, M. A. 77. Carr. II. 364. Carstensen, C. II. 362 Caruel, F. II. 243. 294. Caruel, Th. II. 138. Caruso, G. 864. Caspary, Ch. II. 985. Casselli, Mg. II. 362. Casson, F. IL 862 411. Castelli, U. 474. Castracane, F. Conte. 49. 52. 56. Cavara, F. 68. 77. 78. 85. 266. 325. 340. **346.** — II. 187. Cavazza, Domisio. 312. 815. Cavazzani, Emil. 492. Celakowsky, L. 200. Celakowsky, L. J. II. 219. 224 245. Celley, J. II. 362. 404. Centanni, Eugeno. 506. Cerulli-Irelli, G. 448. Chabert, Alfr. II. 177. 231. Chalmot, G. de. 375. - II. 362. Chapmann, A. II. 362, 421. Charrin, 212. 232. 491. Chatin, A. 75. 76. 170. 180. Chatin, Ad. 267. — II. 238. Chauveaud, G. 213. 239. Chauveaud, Gustave. 267. Cheney, L. S. 129. Chevalley. II. 283. Chevallier, A. 170, 202, 212, II. 10. Chevrel, René. 315. Chickering, J. W. II. 49 Chiowenda, E. II. 190. Choay. 433. Chodat, R. 8, 18, 19, 23, 24, 26, 43. 200. — II. 165. 166. 288. 292. Cholodkowsky, N. 300. 315. Christ, H. 170. 204. 207. Christ, K. II. 166. Christison, David. 218. 228. 225. Christmann, Ferd. 492. Christy, 7h. II. 26. Chudiakow, N. v. 90. 377. 397.

Ciamician, G. 397. - II. 362.

409. 410.

Clarc, D. H. 414. Clark, C. H. 405. Clarke, C. B. II. 58. Clarke, W. A. II. 167. Clautrian. IL 362. Claypole, E. W. 206. — II. 67. Claypole, F. W. 14. Clayton, E. G. II. 362. Clements, F. C. II, 63. Clements, F. E. II. 63. Clendenia, Ida. 20. 102. Clerbois, P. 127. Clerici, E. II 301. 314. 315. 343. Cleve, P. T. 6. 49. 53. 56. 57. Clinton, G. P. 27. - II. 49. Clos, D. 170. 212. - II. 213. 250. 259. 261. 263. 268. 270. 295. Clute, W. N. II. 10. Cobelli, R. 201. — II. 187. Coblentz. IL 882. 409. Cockerell. 267. Cockerell, T. D. A. 315. 316. Coe, Ch. H. II. 66. Cohn, F. 7. 379. Cohn, Ferd. 64. Cohn. H. II. 362. Cohustein, W. II. 362. Coincy, Aug. de. II. 183. Colby, G. E. 392. Cole, M. J. 485. Colenso, W. 76. — II. 99. 100. Colgan, Nath. II. 172. Collet, O. II. 25. Collet, Oct. II. 362. Collin, A. 316. Collin, C. II. 362. 399. Comber, T. 49. 52. Combres, P. 203. - IL 178. Comes, C. 351. Comes, O. IL. 26, 296, 362, Compter, G. II. 301. Coninck, J. II. 33. Conrady. IL. 362. Conrady, A. 389. Conrath, P. II, 86. 212. Constantin, Paul. II. 236. Coavay. II. 362. Conwentz. II. 32, 214. Conwentz, H. II. 153. 301. 346. Cooke, M. C. 94, 99. 119. 128. Copineau. Ch. II. 178. Copineau, H. II. 228. Coquillet, D. W. 316. Corbière, L. 126. — II. 174.

Curtis, C. C. 144, 147.

Corboz. F. 67. 126. 200. Cordemoy, H. Jacob de. 474. Cormack, B. G. Coronedi, G. II. 362. Correvon, H. II. 149. 185, 291. Corcorane, J. S. V. II. 20. Correns, C. 28. 444. 445. Corti, B. II. 801, 815. Costantin, J. 80. 95. 115. Coste. II. 12. Coste, H. II. 179. 180. 203. Costerus, J. C. 480. — IL 227. Cotes, E. C. 316. Cotton, II. 362. 415. Coues, E. II. 23. Coulter, J. M. 170. 206. — II. 46. 49. 63. 74. 78. 258. 298. Coulter, S. II. 67. Councier, C. II. 362. Country, Etienne. 312. Coupin, H. 213. 220. 254. Courmont, J. 492. 498. Coville, F. V. II. 23. 58. 64. 78. 240. 270. Cownley, A. J. 439. — II. 378. 413. 416. Cracau, J. II. 362. Cramer. 88. Cramer, C. 419. Cramer, E. 492. Crandall, C. S. II. 14. Cremer, L. II. 301. 320. Cremer, M. 378. 385. 435. Crépin, Fr. II. 139. 146. 151. 168. 206. 292. Crittenden, P. H. 419. Crombie, J. M. 144. 153. Crosa, F. 146. 150. 151. Cross, C. F. II. 362. 363. Cross, F. 384. Cross, M. J. 485. Croza, F. II. 378. 398. Crozier, A. A. II. 21. 22. Crugnola, Gaetano. II. 190. Csapodi, Stephan. 88. Cuboni, G. 119. 800. 345. 350. 352. 364. — II. 218. Cugini, G. 326. Culbertson, G. II. 92. 363, 393. Culley, J. II. 363. 409. Culmann. 136. Cummings, C. E. T. 144. Cunningham, K. M. 49.

Curtis, Ch. II. 92, Curties, C. L. 413. Cutter, E. 407. Czapek, Fr. 474. Czapski, S. 407. 408. Cziczek, Ign. II. 162. Daccoma, G. 391. Dafert, W. II. 363. Daguillon, A. II. 220. Dahlen, H. W. 90. Dahmen, Max. 801. Dahms, P. II. 301. 358. Daikuhara, G. 429. — II. 363. Dalla Torre, C. G. de. 300. Dalla Torre, K. W. v. 800. D'Almeida, V. 95. Dammer, U. 144. 167. — II. 235. Da Motta, J. 95. Damseaux, A. II. 363. Dangeard, P. A. 24. 85. 86. 90. 103. 144. 148. 358. 424. Daniel, L. 335. 474. — II. 175. Danilewsky, A. 423. Danysz, J. 93. 316. Darbishire, O. V. 39. Darien. II. 363. 404. D'Arsonval. 212, 232, 491. Darwin, Francis. 213. 246. Daveau, J. II. 140. 181. 188. Davenport, G. E. 170. 205. 206. Davidson, A. II. 60, 77. 78. D'Avino, A. 433. 458. Davis, B. M. 27. 43. Davis, J. J. 71. Davy, J. Burtt. II. 239. Davy, J. R. II. 15. 60. 78. Dawson, J. W. II. 301. 356. Dawson, S. W. II. 301. 348. 349. Dawson, W. II. 301. 352. Deane, W. II. 70. 229. Deane, Walter. II. 241. De Angelis, G. II. 301. Debat. 144. 147. Debeaux, O. 207. — II. 129. 130. 145. 183. Debray, F. 345. Decaux. 316. Decuillé, Ch. 144. 156. Deflers, M. A. II. 119.

Degagny, Ch. 424. 427.

De Gasparis, A. 7. Degen, A. v. II. 185. 194, 196. 198, 259. Dégen, Arpad, II, 196, 198, Degenkolb, H. II. 366. De Kerchhove de Denterghen. O. Comte. IL 284. Delacroix. 94. 97. Delacroix, G. 93, 816, 346, 349. 357. Del Guercio, G. 94. 115. 316. 817. 850. 354. 361. Delic, S. R. II. 298. Delogne, C. H. 62. Delpino, F. 267. Del Testa, A. II. 190. Demoussy. 373. 435. Dennert, E. II. 235. Dennis, A. B. 1L. 21. Derschau, M. v. 213. 238. De Rusman, J. R. 8. Demoor, J. 419. De Santis, G. 396, 441. De Seynes, 75. Despeissis, J. A. 95. De Stefani, C. II. 301. 329. De Stefani, T. 301. Destrée, Caroline 117. De Toni, G. B. 2. 6. 13. 32. 33. 40. 50. 52. Dewèvre, A. 208. 477. - I 20. 127. 252. 287. 363. 407. Dewey, L. H. II. 14. Diakonow, N. 88. Didrichsen, A. II. 264. Diedicke. II. 156. Dietel, P. 83. 109. 110. 170 38 Dieterich, E. II. 363. Dihm, H. 120. Dingler. II. 424. Dissard. 493. Dippel, Leop. II. 295. Divers, W. H. II. 9. Dixon 414. Dixon, H. H. II. 286. Dixon, Henry H. 426.—II. 171. Dobbie, James J. II. 363. Dod, A. H. W. II. 168. Dod, C. Wollney. II. 363. Dodge, C. R. II. 363. 425. Dodel, A. 269. — II. 235. Doebner, O. II. 363. 419. 241. Döderlein 504. Dörfler, J. 170. 201. — II. 146

Dohme, R. L. II. 363, 413. Dominicus, Mich. 67. Donath, E. II. 363. Donner, K. II. 151. Dott. B. IL 363, 405. Dotti, D. B. II. 364. Dougall, J. II. 302. 404. Douin. 126. Doumet-Adanson. II. 31. 364. Dräer, Arthur. 492. Draper, W. II. 10. 20. Drossbach, Paul. 486. Drosten, R. 409. Druce, G. Cl. 18. — II. 169. 171. 172. 294. Drude, O. II. 5. 38. 85, 199. Drüner, L. 420. 427. Druery, C. T. 170. 196.210.211. Drummond, A. F. 269. Du Buysson, R. 136. Duchartre, P. II. 223. 231. Dudley, William Russell. II. 288. Dufour, J. 119. 213. 246. 317. 326. 333. — II. 25. 223. 233.

Du Colombier, M. 126.
Dunbar, Wm. 499.
Dunn, Malcolm. II. 286.
Dunn, S. T. II. 168. 170.
Dunstan. II. 364. 411.
Dupain, V. 99.
Dupray. 29.
Durand, Elias J. 100. 129.
Durand, E. J. 102. 171. 194.
Dusher, L. II. 364.
Dussac, Elie. 312. 326.
Dutcher, B. H. II. 364.
Duttie, F. F. II. 91.
Duval, C. 144. 166.

Duggar, B. M. 111.

Eaton, D. C. 186. Eberlin, P. II. 302. Ebert, R. 301. Eberth, O. II. 302. 341. Eby, A. F. 71. — II. 144. 162. Eckfeldt, J. W. 144. 145. 162. 168. Eckstam, O. 197. Eckstein, K. 317.

idwards, A. M. 7. 25. ieden, W. van. 197.

hrhardt. II. 864. hrhardt, E. 392.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Ehrmann, II. 364. 403. Eichinger, J. II. 364. Eichler, B. 80. Eichler, J. 66. Eijkman, C. 90. Eisbein, C. J. 317. Ekstam, Otto. 269, 270. Elborne, W. 474. — IL 364. 408. 410. Elfert, Th. 460. Elliot, G. F. S. II. 111. Ellis, J. B. 71. 72. 78. Eloste, P. 95. Elschnig. 409. Eminger. II. 370. Emmerich, R. 492. Emmerig, A. II. 235. Ende, Th. II. 364. Endemann. IL 364. Enell. II. 364. Engelhardt, H. II. 302, 342, 351. Engelhardt, R. 171. 210. Engelmann, Th. W. 379. Engler, A. 207. 208. — II. 16. 103. 106. 107. 109. 111. 121. 124. 125. 128. 295. Enock, Ferd. 801. Erdmann, O. L. II. 864. Eriksson, Jakob. 111. 354, -

II. 267.

353. 355.

Ewart, A. J. 366.

Eyguem. II. 180.

Eternod. 409.

Ernst, A. II. 364. 417.

Etheridge, R. II. 302, 352.

Ettingshausen, C. v. II. 302.

Everhart, B. M. 71. 72. 78.

Ewing, T. II. 171. 292.

Fabre-Domergue. 408. 414.
Fabian. II. 364.
Fabris, G. de. II. 377. 428.
Fairchild. 95.
Fairchild, D. G. 23. 95. 426.
Fallou, J. 301.
Falsan, A. II. 302. 331.
Famintzin, A. II. 203.
Fanta, A. II. 232.
Farlow, W. G. 100. 116.
Farmer, J. Bretland. 120. 121.
427.
Farr. II. 364. 406.

Farrer, Reg. T. II. 169.

Farwell, O. A. II. 67.
Faure, F. 317.
Fautrey, F. 63. 64.
Fauvet. II. 365. 410. 417.
Favrichon, F. II. 364.
Fawcett, W. II. 364.
Fayod, M. V. 423.
Fedschenko, B. A. 203.
Fedschenko, O. A. 203.
Felber, A. 485. — II. 364.
Feld, J. II. 158. 159.
Felix, J. 120. — II. 302. 314.
352.

Fernald, M. L. 206. — II. 47. 77. 78. Fernow, B. E. II. 364. 425.

Ferrati, Enrico. 499. Ferry, R. 88. 94. 96. 105. 107. 108. 115. 116. 117. 119. — II. 802. 314.

Fiek, E. 199. 200. — II. 155. 162. Field, H. H. 409.

Fiet, A. II. 285. Figdor, W. 213. 218. 240. Filarszky, N. II. 200. 229.

Filippucci, F. II. 245. Filsinger, F. II. 864. 483.

Fink, B. 171. 209. Finkelnburg. 501.

Finsch, O. II. 97. Fiocca, R. 412.

Fiori, A. 118. — II. 184, 273.

Fischer, A. 26. Fischer, B. 90.

Fischer, E. 96. 386. 435. Fischer, Ed. 67. 96. 111. 858.

Fischer, Emil. 90. Fischer, Ferd. II. 364.

Fischer, K. H. 485.

Fischer-Benzon, R. v. H. 18. 20. 22. 28. 26. 27. 30. 32.

Fish, D. T. 317. Fisher, E. M. II. 258.

Fisher, H. II. 168. 170. Fitschen, J. II. 158.

Flagey, C. 145. 155.

Flahault, Ch. 3: 200. 203. — II. 166, 173, 178, 302, 347.

Flanders, T. G. II. 9. Flatt-Alfoeldi, K. II. 200. 240.

Flatt, Károly. II. 241. Fletscher, J. 274. Fleurent. 381.

2

Fliche, P. II. 302. 306. 329. 342, 343, 347, Flocca, Rufino. 486. Flot, L. 405. 409. 450. Flückiger, F. A. II. 865. 402. Focke, W.O. IL 96.98.147.220. 293. Fölsing, A. II. 865. Foerste, Aug. E. 74. - II. 225. Fyfe, H. C. Il. 25. Foerste, A. F. 213. 244. - II. Gabelli, L. 271. - II. 15. 186. 302. 348. Foëx, G. 349. 350. Fokker. 495. Foltz, K. O. II. 67. Fontaine, W. M. II. 302. 349. Formánek, E. II. 194. Fossyth Major, C. L. 203. -II. 195. Foslie, M. 12. Foucaud, J. II. 173. Fränkel, C. 485. Fraenkel, Eug. 504. Francé, B. 25. Francé, Raoul. 28. Francé, R. H. 171. 201. Francé, Rezzo. 426. Franceschini, F. 317. Franchet. II. 965, 406, 407. Franchet, A. II. 86. 89. 141. 183. Frank. 367. Frank, A. B. 96. 325. — II. 286. Frank, B. 88. 96. 317. 334. 367. 369. 370. 447. Frank, G. 499. Frankforter, G. B. II. 865. Frankfurt, S. 386. 387. — IL. 365. 383. **898.** 401. 404. Frankland, Percy, F. 496. Franz, B. II. 365. Freudenreich, Ed. de. 119, 414. 496. Freund, M. 396. — II. 365. 410. 414. Freyn, J. II. 132. 141. Friedrich, J. II. 8. Fritsch, C. 271. — II. 45. 149. 198, 194, Fritsch, K. 201, — II. 16. 162. 163. 164. 239. 260. 266. 292. 295. Fraggatt, W. W. 301.

Froment, A. II. 308.

Frost, W. D. 145. 163. 218. 225. Fryer, A. 28. Fryer, Alfr. II. 146. 167. 169. 290. Fuchs, Th. 44. — II. 308. 811. 812. 316. Funck, E. 414. Fujii, K. 218. 287. 271. — II. 6. Fujino, K. II. 89. 272. Gabritschewsky, G. 501. Gadeceau, E. II. 30. 181. Gage, S. H. 405. Gagnepain. II. 217. 228. Gaillard, G. II. 167. Gain, E. 213. 214. 221. 250. II. 232. Gain, Ed. 801. Galloway, B. T. 96. 864. 367. Galpin, E. E. 271. Gambleton, W. E. II. 10. Gammie, G. 171, 204. Gander, M. 272. Gandoger, M. 203. — II. 179. Ganong, W. F. 214. 221. 248. - II. 256. Garola, C. v. 22. Gasilien. 126. 145. 156. Gasuda, A. II. 365. Gattinger, A. II. 68. 365. Gautier, A. 420. Gautier, Arm. 420. Gautier, G. II. 147. 178. Gautier, P. II. 803. 814. Gebhard, C. 497. Gehe, Co. II. 865. Geheeb, A. 132. Geisenheyner, L. II. 188. 159. 230 Gelert, V. II. 149. Gelhorn, v. II. 303. 841. 842. Gelmi, E. II. 184. Géneau de Lamarlière, L. 63. 126. 202. — II. 174. 228. Gentil, A. 202. — II. 176. Gentil, Guill. II. 865. Georgievics, G. v. II. 365. Georgii, A. 199. — II. 160. Gepp. 208. Gerard, J. N. II. 10. 11. Germain. II. 31.

Gerock. II. 365. Geuss, A. II. 365. Giard, A. 94. 318. Gibson, R.J. H. 171. 181, 197. 272. 474. Giers, P. II. 366. Gifford, J. William. 408. Giesenhagen, K. 171. 174. Giesenhagen, R. II. 285. Gildemeister. II. 360. 422. Gilg, E. 272. 278. 474. — II. 16. 102. 107. 120, 122. 236. 265. 274. 282. 286. 297. 298. **365.** 418. Gillig, F. C. II. 366. Gillet, C. II. 365. Gillot. 318. — II. 214. Gillot, F. X. II. 6. 178. Gillot, X. 458. — IL 175. 176. 217. 228. 281. Gilson, II. 366. 406. 417. Gilson, E. 87. 171. 385. 446. Ginsberger, A. II. 227. Girard. 93. Glaab, L. 318. — IL 163. 222 Glaser, L. II. 6. Glass, Gebr. II. 366. Glatfelder, N. M. II. 58. 294. 295. Glenk, R. II. 366. Glinka, K. D. II. 206. Godfrin, Julien. 468. — II. 286. Goebel, K. 273. Goehlich. II. 366. Göhlich, W. 396. Goethe, R. II. 366. Goetz, A. II. 160. Goff, E. S. 326. 336. Goiran, A. 201. — IL 21. 163. 186. Golden, Katherine E. 214. 221. 225. Golden, K. E. 474. Goldenberg. II. 866. 400. Goldschmiedt, G. II. 366. 399. Goldstein, M. II. 366. Golenkin, M. 4. 485. — II. 277. 278. Gomont, M. 38. Gonod d'Artemare, E. II. 173. Gordes, W. B. v. II. 67. Gordinier, H. C. II. 69. Goriani, V. II. 366. 425. Gorini, Constantin. 502.

Gorodewski, J. II. 866. Gouiraud, G. 328. Gound, Roscoe. II. 242, Goverts, W. J. II. 265. Graebner, P. 214. 274. 402. II. 152, 158, 272, Graham, Jas. N. II. 169. Gram, B. II. 366, 424. Grandidier. II. 102. Grand Rossi, F. 489. Grandval, A. II. 366. Graner. 450. - IL 17, 189. Granert. II. 366. Granger, II. 82. Granger, A. 406. - II. 242. Grant, C. C. IL. 803. Graves, J. A. II. 288. Gravet, F. 127. Grebe, C. 125. Green, H. A. 145. 163. Green, J. R. 420. 436. — II. 866. Greene, E. L. II. 48. 50. 60. 76. 77. 78. Greene, Edw. L. II. 239, 259. 261, 296, Greenish, E. G. II. 866. 408. 414. Greenish, H. G. 483, 449. Greenman, J. M. II. 47. Gregory. J. W. II. 111. Grenfell, J. G. 96. Greshoff, Dr. M. II. 92. 366. Grette, A. II. 366. Grevillius, A. Y. 171. 188. 197. 274. — II. 150. Griffiths, A. B. 485. Grigoresću. II. 366. Grimaux. II. 366. 421. Grisard. II. 866. Groom, P. 468. Groom, Percy. 214. 248. - II. 245. Groot, A. J. II. 70. Groppler, Robert. 475. -– II. Grout, A. J. 129. 171. 208. Gruber, T. II. 867. Gruebener. II. 21. 214.

Grünhut, L. II. 867.

Grüss. 436.

Grüss, J. 376.

Grütter. 199.

Grütter, W. 460.

Grützner, Br. II. 367. 405. Grupe. II. 867, 414. Guardia, J. II. 367, Guérard, Alfonse, 312. Gürke, M. II. 16. 103, 107, 121. 127, 277. Guignard, 428. Guignard, J. A. 274. Guignard, L. 171. 195, - II. 867. 420. Guignard, Léon. 428. 436, 437. Guillaume, R. II. 10. Guillemot, J. 116. Guinet, 126. Guiraud, A. 437. Guiraud, Ach. II. 367. Gulley, F. A. Il. 867. Gutwinski. 49. 56. Gutwinski, R. 9. 30. **Haacke**, W. II. 237. Haas, H. II. 303, 356. Haberlandt. II. 367. Haberlandt, G. 456. 470. Habermann, O. 460. — II. 367. Hackel, E. 274. — II. 296. Haeckel, E. II. 237. Haecker, V. 424. Hänlein, T. H. II. 367. Hänsel, Heinr. II. 367. 421. Hagen, O. v. II. 151. Hahn, G. 80. 138. Halácsy, E. v. 203. — II. 195. 196. Hall, L. B. 408. Hallé. 493. Hallier. 105. Hallock, N. II. 367. Halpern, K. 382. Halsted, B. D. 96. 100. 112. 214. 254. 318. 341. 345. -II. 229. 367. 399. Hammarsten, O. 430. Hampel, J. II. 29. Hanausek, E. II. 367. Hanausek, T. F. II. 368. 406. 407. 418. 426. Hambury, Fred. J. II. 167. 168. Hanbury, Th. II. 9. Hansen, G. II. 62. Hansen, Geo. 274. Hansgirg, A. 214. 246.

Hansteen, B. 376.

Hantsche, E. 100.

Happ, C. 496. Haring, J. II. 228. Hariot, 59. 122. Harms, H. 274. - II. 16. 27. 259, 868, 409. Harrison. II. 864. Harschberger, John W. 275. - U. 267. 368. 401. Hart, J. H. II. 25. 368. 417. Hartig, Rob. 117. 329. 451. Hartwich, C. 460. — IL 368. 407. 410. 413. 414. 415. Hartz, N. II. 83. Harvay, J. J. 414. Harvey, F. L. 145. 162. Haschert, L. II. 11. Hauser, G. 486. Haussknecht, C. 200. - Il. 130. 150. 160. 185. Hautefeuille, P. 91. Hay, G. U. II. 73. Hayn, E. II. 27. 252. Hayne, A. P. II. 368. Haynold, II. 368. Heald, Fred de Forest. 214. 238. Hebden, Th. 146. 153. Heck, Carl Robert. 96. 353. Heckel, Ed. 389. 475. - II. 127. 267. 869. 400. Hedlund, F. 145. 152. Hefelmann. II. 369. Hefter, A. II. 369. 399. Hegel, S. II. 869. Hegel, S. J. II. 27. Heider, Adolf. 493. Heim, F. 275. — II. 94. 252. 265. 299. 369. Heim, L. 408. 490. Heinricher, E. 171. 190. 336. - II. 226. 227. 230. 284. Heinsen, E. 171. 177. 193. Heise, R. 432. — II. 369. Held, A. II. 869. 418. Heldreich, Th. v. II. 193. Heller, A. A. 206. — II. 68. 80. Hellriegel. 368. Helm, O. II. 303. 353. Hemmelmayr, F. v. II. 366. 399. Hemsley, W. B. 171. 205. -II. 19. 34. Henke, F. 146. 28\*

Hills, W. II. 9.

Henn. 87. Henning, Ernst. 111. 112. 354. Henning, G. II. 869. Hennings, P. 65, 76, 83, 107. 108. 119. 858. 857. 368. Henrich, C. II. 208. Henrici, A. 142. Henrici, A. A. v. II. 369. Henriques, J. 68. Henriques, R. II. 869. 424. Henry, E. II. 176. Henschel, G. 318. Henslow, G. 214. 253. 471. Henslow, George. II. 288. Henze. II. 369. Herbst, A. 451, Herder, F. v. II. 83. 84. Héribaud. 49. 51. Héribaud, J. 202. 214. 231. · II. 303. 314. Héribaud-Joseph. II. 175. Herker, J. 275. Hermann, B. R. v. II. 369. Herrmann, C. II. 369. Hertwig, O. 447. — II. 238. Herzer, H. II. 303. 314. 348. Hesdörffer, M. II. 29. Hesse. II. 369. Hesse, A. II, 369. Hesse, O. II. 369. 410. 416. 421. Hesse, R. 64. Hessert, W. 412. Hessler, R. II. 67. Heubner, O. 499. Heurck, H. van. 413. Heydrich. F. 13, 49. 56. Hick, Th. II. 303. 320. Hicks, G. H. 404. Hieronymus, G. II. 39. 41. Hilber, V. II. 303. 342. Hilbert. II. 226. Hilbert, Rich. II. 370. 400. Hildebrand, F. II. 282. Hildebrand, Fr. 276. Hildebrand, H. E. 408. Hildebrandt, H. II. 370. Hilgard, E. W. II. 370. Hilger, A. 399. 432. — II. 870. 402. Hill, B. II. 370. Hill, E. J. II. 14. 66. 67. 70. 265. 299. Hiller. II. 370. 402.

Hiltmann, F. H. II. 14. 62. Hiltner, L. 96. 848. Hindmarsh, W. T. II. 370. Hino, G. II. 88. Hirase, Sakugoro. 428. Hires, E. II. 370. Hirschson, Ed. II. 370. 415. 418. Hitchcock, A. S. 112. — II. 62. 63. 268. Hjelt, E. II. 358. Hobein. IL. 370. Hoeck, F. II. 5. 12. 138, 150. 153. Högbom. 7. — II. 304. 316. 844. Höhnel, F. v. 123. Hölscher. II. 26. Hoffmann, Fr. II. 370. 417. Hoffmann, O. II. 16. 109. 125. 260, 261, Hofmeister, Fr. 504. Hohenauer, Fr. 452. Holde, D. II. 370. Holfert. II. 370. Holfert, J. 403. Holler, A. 125. Hollick, A. II. 70, 803, 304, 350. 351. Hollrung, M. 362. Holm, Theo. 276. — II. 7. 222. Holmes, E. M. 20. 39. 40. -II. 370. 403. 412. 415. Holten, K. 486. Holtmann, M. II. 158. Holuby, J. 171. 208. Holway, E. W. D. 77. Holzer. II. 374. Holzner. 483. — II. 278. Hooker, II. 93. Hooker, J. D. II. 370. Hoole, E. II. 370. 393. Hooper, D. II. 370. 393. 400. 403. 410. 412. Hopkins, A. D. 276. 326. Horsford, F. H. II. 11. Hosaeus, Ham. 91. Hoseason. II. 384. 422. Hosie. II. 371. 395. 423. 426. Hosius, A. II. 304. 313. Hoskias, T. B. II. 21. Hotchkiss, Jed. 214. 225. Hotter, E. 403. 404.

Houlbert, C. 214. 231. 445. 475. — II. 290. Hovelaque, M. II. 804. 820. Howard, L. O. 318. 321. Howe, E. C. II. 69. Howe, M. A. 129. 138, 171. 206. Howie, Ch. 128. Hua, H. II. 127. Huber. 18, 26, Huber, J. 20. Hue, A. 145. 156. 166. Hugel, R. II. 371. 409. Hummel. II. 371. 404. Hummel, J. J. II. 379. 413. Humphrey, J. E. 4. 171. 195. 428. - II. 371. Hunkel, C. G. 483. Huntemann, J. 96. Hunter. 318. Husnot, T. 126. 127. 143. Huteau. II. 177. Hutchings, W. H. II. 170. Hutchinson. II. 871. Huth, E. II. 154, 220. Hy, F. 171, 202, — IL 245. Ichimura, T. 204. — II. 23. 88. 89. 371. 427. Ide, Manille, 493. Ihne, E. II. 7. Ikeno, S. 29. 214. 221. 456.-II. 88. Ilkewitsch, W. 412. Immanuel, F. II. 86. Indigo, C. II. 371. Inoue, T. 132. Intlekofer. II. 159. Ishii, T. 437. — II. 371. Ishikawa, C. 26. Ismailsky, A. A. II. 206. Istvanffi, J. 6. 49. 52. 80. % 100, 384. 414. — IL 241. Italie, L. v. II. 371. Ito, T. II. 89. Itschert. II. 871. Itschert. P. 476. Iwanitzky, N. II. 205. Jaccard, H. II. 166. 167. Jaccard, P. II. 240. Jaccard, Paul. II. 267. Jach. II. 371. Jack, B. 139.

Jack, J. D. 134.

Jack, J. G. II. 68, 73, 268, 295, | Jost, L. 214, 228, Jackson, B. Daydon, II. 240. Jackson, J. II. 70. Jacobasch, E. II. 146. 154. 224. 230, 231, Jaczewski, A. de. 63. 67. 80. 105. 106. Jadin, F. 487. 476. — II. 252. 256. 371. Jaennicke, F. II. 8. Jahn, E. 452. James, J. E. 44. James, J. F. 74. — II. 304. 315. Jamin, V. 202. — II. 175. Janczewski, E. de. 107. 460. Jander. 318. Jankau, L. II. 371. Jatta, A. 145. 157. 158. Jeanpert. 127. 201. — II. 174. Jegorow, J. 385. Jelenew, A. II. 83. Jelinek, O. 415. Jeliffe, S. Ely. 180. — II. 68. Jenke, A. 9. 43. 49. 56. — II. 11. 158. Jenkins, E. H. 374. Jenman, G. S. 171. 206. 207. Jenner. II. 229. Jennings, W. 886. Jennings, W. L. 435. — II. 370. Jensch, Ed. 393. Jentsch, Edm. II. 154. Jepson, W. L. II. 218. Joenson, B. 42. 120. Jörgensen, Alfred. 91. Jörgensen, E. 123. — II. 150. Johansson, K. 171. Johne. 485. Johnson, L. N. 80. Johnson, S. W. 374. Johnson, T. 186. Johnson, T. 7. 32. 40. Johnston, H. H. 75. 133, 145. 162. 208. Johow, F. II. 871. folicoeur, H. 312. Folles, M. 498. oly, J. 276. ones, L. R. 347. ones, M. E. II. 77. onescu, D. G. 830. 403. ordan. II. 370.

orrison, A. II. 371.

osephi, W. II. 865. 414.

Jouan, H. II. 9. Judd. II. 804. Juel, H. O. 60. 112. 276. Julien, A. II. 129. Julien, Alexis A. 406, 412, 487. Jamelle, H. 214. 246. — II. 371, Jungner, J. R. 214, 249, 251. 276. — II. 6. 288. Jurányi, L. 426. Kaebitzech, A. 166. Kaerger, K. II. 109. Kaiser, P. 199. — H. 158.

Kalberlan, A. 278. Kamen, L. 504. Kamienski, F. II. 103. 272. Karger, K. Il. 371. Karplus, J. P. 493. Karsen, H. Th. IJ. 371. Karsten. II. 371. Karsten, G. 172. 184. 195. 424. Karsten, H. 145. 147. Karsten, Hermann. II. 236. Karsten, P. A. 59, 60. Kasimir, A. 443. Kaufmann, F. 100. Kaulfuss, J. S. 125. Kayser, G. 461. Kearney, T. H. II. 59. 64. 79. 240. 261. 290. Keffer, Ch. A. II. 9. 29. Keidel, E. II. 371. Keller, C. 312. Keller, C. C. II. 371. Keller, H. 385. 431. Keller, Heinr. II. 372. 398. 399. Keller, R. 278. Keller, Rob. II. 150. Kellgren, A. G. II. 149. 150. 804. Kellogg. 318. Kellermann, W. A. 145. 162. 332. — II. 67. 242. 267. **372**. Kennedy, H. G. II. 70. Kerner von Marilaun, A. 278. — II. **2**35. 304. 341. 342. Kernstock, E. 145. 157. Kerr, J. G. II. 38. Kerr, W. C. 449. Kessler, H. F. 318. Keuchler, J. 214. 223. Kew, J. G. 207.

Kidston, R. II. 304. 315. 319. Kieffer, J. J. 145. 154, 301. Kiesling, R. II. 26, 373. Kilian, W. II. 304. 347. Kiliani. II. 372. Kilmer, Fr. B. II. 372. 404. Kindberg, N. E. 136. King, G. II. 91. 94. 372. 394. King, K. II. 26. King, W. J. II. 372. Kirchner, M. 487. Kirchner, O. 66. Kirk, T. 99. 100. Kiss, F. II. 202. Kitt, Th. 485. Kittel, G. II. 238. Klebahn, H. 107, 112, 826, 355, 356. 359. Kleber, Cl. II. 880. 421. Klebs, G. 278. — II. 238. Klein, Gyula A. II. 262. Klein, Julius. II. 262. Klein, L. 458. Klemm, P. 22. 420. 423. Klinge, L. II. 138. Knecht, E. II. 383. 408. Knobel, E. II. 73. Knoblauch, E. H. 93. 128. 265. Knoll. 49. 56. Knowlton, F. II. 17. Knowlton, F. H. 143. — II. 304. 805. 348. 349. 351. 356. Knuth, P. 198. 278. 319. — II. 7. 11. 159. Kny, L. 172. 177. 194. 214. 222. 282. 468. — II. 249. Kobayashi, K. 437. — II. 373. 420. Kobert, R. 145. 150. — II. 373. 398. 411. Koch, A. 91. Koch, Alfred. 91. 487. Koch, L. 410. Koch, R. 502. Kohl, F. G. 215. 232. — II. 373. Kolossow, A. 410. Komarow, W. II. 84. Koehler, H. II. 10. Köhler, Karl. 499. Koehne, E. II. 12, 29.78. 293. Koelreuter, Joseph Gottlieb. II. 238.

König, C. II. 5. König, Ch. R. II. 364. Koepert, O. II. 7. Koorders, S. H. II. 92. 98. 373. Koristka. 407. 408. 413. Korotueff, Alexis, 504. Korpow, P. II. 373. 399. Korschinsky, J. II. 189. Korschinsky, S. 1I. 138. 204. 305. Kosovel, V. II. \$81. Kossel, A. 396. Koesowitsch, P. 4. Kozai, J. II. 373. Kramer. II. 84. 373. Kraemer, H. 80. 488. — II. 378. Kränzlin, F. II. 85. 39. 97. 98. 103. 107. 122, 127. 284. Krahmer. IL 84. Krannhals, Hans. 502. Krasan, Fr. II. 164. 305. 354. Krasnow, A. II. 207. Krasser, F. 452. — II. 7, 905. 352. Kraus, C. 367. 380. — II. 221. Kraus, G. II. 19. Krause, E. H. L. 198. — II. 12. 29. 148. 151. 153. 154. 159. 160. 378. Krause, H. L. 18. Krelage, Ernst H. II. 253. Kretzer, F. 199. — II. 158. Krieger, E. W. 78. Krieger, J. II. 373. Krogius, A. 500. Kromer. II. 373. 419. Kruber, C. II. 155. Kruch, O. 461. 476. Krückmann, E. 415. Krueger, F. 384. Krueger, Friedr. 119. 862. 369. 370. Krueger, P. II. 386. Krüger, W. 24. 86. Krull, R. 357. Kuckuck, P. 10. 40. Kükenthal, Gg. II. 264. Küstenmacher, M. 302. — II. 373, 898, Küster, W. v. 121. 437. Kulisch, P. 892. — II. 373. Kumm. II. 222.

Kunckel, J. d'Herculais, 319. Kuntze, J. 381. Kuntze, M. II. 168. Kuntse, Otto. II. 239. 240. Kunz-Krause. II. 873. Kunze, O. II. 873. Kupffer. II. 206. Kuprianow, J. II. 373. Kurtz, F. 123. 172. 197. 205. 211. 212. — II. 20. 88. 80. 82. 88, 149, 305, 342, 846, 851. 873. Kusnetzoff, N. II. 18. Kusnetzow, N. II. 265. Kuttner, Robert. 487. Kwiecinski, F. 123. Laborda, J. II. 874. Laboulbene, A. 804. 319. Ladell, R. S. II. 874. Lafar, Franz. 490. 496. Lafeer, Franz. 487. Lafite, H. II. 374. Lagerheim, G. de. 16. 25. 43. 84. 113. 449. Laing, M. R. 32. Laire, G. de. 443. — II. 386. Lajoux, H. II. 366. Lalande. II. 374. La Mance, L. S. 172.206.210. - II. 10. Lamarlière, G. de. 105. Lambotte. 63. Lambotte, E. 105. Lamey, A. II. 874. 427. Lampa, Sv. 319. Lampe. II. 305. Lampert. 6. Landél, G. 215. 228. Lander, A. II. 363. Landois, L. 488. Lang, Gg. 319. Lang, M. 119. Langdon, F. E. II. 58. 254. 265. Langermann. 497. Langkavel, B. II. 97. Lank. H. II. 374. Lankester, E. 431. Lanza, D. 282. Lanzi, M. II. 305. Lapin, L. II. 27. 874. Laplanche, M. C. de. 80. Larrain, D. II. 31. Lasché. 387.

Laser, Hugo. 500. 506. Laclatt, F. II, 874. Lassaul, C. v. 313. Lassen, Jul. II. 149. Laurent, E. II. 374. Lauterborn, R. 49. 51. Lavdowsky, M. 413, 420. Lavergne, G. 96. Lawson, N. A. II. 91. Lay, H. N. II. 374. Layens, G. de. II. 174, 176. Lazarus, W. IL 374. Lebedoff, E. J. II. 374. 427. Le Breton, A. 68. Lec, J. G. II. 374. Leclerc du Sablon. 453. Lecomte, H. 215. 218. Ledien, F. II. 284. Leersum, P. v. II. 374. Lefèbre, W. T. II. 30. Leflong, B. M. II. 374. Le Gendre, Ch. IL. 174. Léger, II. 10. 214. Léger, Maurice. 103. Legrain, Emile. 311, 348. Le Grand, A. 202. - II. 174. 176, 180. Lehmann, K. B. II. 374. Lehmann, O. 415. Le Jolis, Aug. 142. Lelièvre, E. II. 225. Lemaire, A. 26. 412. Lemardeley. 413. Lemée. 202. Lemmon, J. G. II. 60. 79. Lenecek, O. II. 219. Lenticchia. 200. Lenticchia, A. 172. Lenz, W. 416. Leonardi, P. II. 374. Lermer. 483. — II. 278. 374. Le Roy. II. 242. Lesage, P. 88. 215. 218. 220. 338. 471. — II. 181. Lesquereux, L. II. 305. 349. 851. Letacq, A. L. II. 176. Letellier. II. 10. 214. Lettenbaur, K. II. 374. Letter. II. 374. 400. Levander. 28. Levasseur, E. II. 48. Leveillé, H. II. 141. 174. 175 176.

Levier, Em. 124. 189. - II. Longo, B. IL 190. Levy, M. II. 374 Lewin, L. 896. — II. 874, 875. Looft, E. II. 375. 397. 399. Ley, Augustin. 62. 128. - II-168. 169. 294. Lickleder, M. 125. Lieber, N. IL 877. Liebscher, 374. Lignier. II. 218. Lignier, M. O. 477. - II. 264. Lignier, O. 319. 458. — II. 305. 329. 831. Lilienthal, R. 145. 150. - II. 375. Liljenström, G. II. 875. Lima, W. de. II. 805. Limpricht, K. Gustav. 187. Lindau, G. 115, 846, — II, 87. 38. 96. 97. 108. 122. Lindberg, G. A. II. 80. 257. Linden, L. II. 30. Lindet, M. L. 380. Lindner, P. 91. Linsbaner, L. 416. — II. 242. Lintner, C. J. 91. — II. 375. Linton, Edw. F. II. 167, 168, 169. 170. 171. 172. Lippert, Chr. 100. Lippincott, Ch. D. II. 69. Lippmann, E. O. v. II. 375. Lipsky, W. 203. Lipsky, W. J. 204. — II. 211. 262, 298, Lister, A. 100. Little. IL 359. 427. Litwinow, D. II. 204. Ljubawin, N. 385. Lloyd. II. 375. 400. Lloyd, F. E. II. 66. Lochenies, G. 145. 156. Löffler. 502. Löffler. F. 500. Loesener, Th. II. 43. 48. 107. 122, Loew. 51. Löw, E. 282. Loew, L. II. 138. Loew, Osc. 424.

Lodeman, E. G. 326.

Loitlesberger, K. 125.

Lomb. 409.

Longhi, P. 497.

134. 139. 210. 211. 261. 274. Lohmann, C. T. E. IL 381. Lohmann, P. II. 875. Lookeren, Campagne v. II. 875. Lopriore, G. 364. Lorch, W. 120. Loreghi, P. II. 806. Lorens, 498. Lorets. II. 361. Lot, D. 442. Lothelier, A. 215, 249, Lotsy, J. P. 378. 410. Lotsy, J. P. 8. Love, E. G. 412. Lowe, Cl. B. II. 375. 418. Loynes, de. II. 180. 181. Lozano y Castrow, M. II. 875. Lubarsch, O. 499. Luboldt, O. II. 375. Lucas, C. 39. Ludwig, F. 65. 84. 86. 804. -IL. 155. Lübsdorf, W. 65. Lüders. II, 375. 426. Lürssen, Ch. 172, 198, 208, Lütkemüller, L. 30. Lützow, C. II. 152. Lugger, O. 319. Lukas, Fr. 458. Lukasch, Joh. II. 295. Lunardoni, A. 319. Lunkewicz, M. 406. Lunt, W. II. 85. Lustig, A. 497. Lutz, Fr. II. 160. Lutz, K. G. 145. 150. Lynch, H. II. 9.

Maas, G. II. 12. Maassen. 488. Maassen, A. 416. Mc. Alpine, A. N. 215. 260. Mc. Alpine, D. 76. Mc. Ardle, D. 128. Mc. Bride, R. W. II. 67. Mc. Bride, T. H. II. 58, 296. 306. 349. Macchiati, L. 43. Mc. Clatchie, A. J. 101. - IL 61. 78. Macé, E. 485. Mac Dougal, D. T. 214. 226. Marcailhou d'Aymeric, L. II.

246. 449. — II. 78.

Mac Dougal, W. II. 375. Mc. Ewen, Marion, 477. Macfarlane, J. M. 215, 285, 288. Mach, H. 487. Mc. Kav. A. IL 9. Mc. Leod, H. N. 215. 282. 284. Mac Millan, Conway. 8. 21. 180. - II, 306, 351, 364, Macoun, J. M. II. 78. 80. Macvicar, S. W. 197. - II, 172, Mc. Weeney, E. J. 81. Maesch, J. W. II. 885. Magnier, Ch. II. 145. Magnin. II. 224. Magnin, A. 18. 202. Magnin, Ant. II. 166, 178. Magnus, P. 65. 66. 80. 83, 84 101. 102. 105. 118. — II 279. Mágócsy-Dietz. II. 229. 230. Maiden. 208. Maiden, J. H. II, 875. Maiden, J. N. 488. Maier, H. II. 257. Maisch, H. C. C. II. 385. Maitre. II. 375. Majewski, E. II. 83. Makino, T. 172. 204, - II, 87. 88. Malinvaud. II. 228. 281. Maljutin, E. 501. Mally, C. W. 821. Mally, F. W. 285. Mancini, C. II. 282. Manda, A. J. 285. Mandon. 203. — II. 180. Manger, C. C. II. 279. Manger, Ch. II. 875. 400. Mangin, L. 88. 97. 488 439. 444. 446. 453. — II. 375. 405. Mangin, Louis. 349. Manguillon. 127. Mann, A. II. 244. Mann, H. H. 91. Mannaberg, Jul. 505. Mansion, A. 127. Marbach. II. 156. Marcacci, A. 439. Marcailhou d'Aymeric, A. II. 177. 179. 180. Marcailhou d'Aymeric, H. II. 177. 178. 180.

177.

Marcais, Ed. II. 177. Marchal, E. 75. 87. Marchal, Em. 485. 488. Marchal, P. 319, 320, Marchand, L. 80. 145. 151. Marchesini, R. 406. Marchlewski, L. 431. - II. 383. 403. Marck, W. van der. II. 306. 313. Marcuse, A. II. 97. Maréchaux, A. II. 31. Marek, J. 416. Markham, H. 172. 210. Markownikoff, W. II. 375. 422. Marlatt, C. L. 320. Marloth, R. II. 7. Marre, E. 96. Marshall, E. S. 197. — II. 168. 169. 170. 171. Martelli, U. 117. 172. 188. -II. 190. 191. 272. Martin, B. II. 180. Martin. Ch. Ed. 68. Martin, E. II. 175. Martin, Em. II. 175. Martin, J. 409. Martin, K. II. 93. Martin, W. 81. 320. 325. Martina, G. II. 376. 415. Marzotto, N. II. 376. Massalongo, C. 69. 117. 300. 304. 305. 339. — II. 218. 225. Massart, Jean. II. 244. Massee, G. 94. Masters, M. T. IL 29. 44. 62. 90. 91. 286. 287. Matouschek, F. 172. 188. 200. - П. 161. Matruchot, L. 80. 95. Matsuda, S. 477. — II. 89. 251. Matsudaira, H. II. 89. Matsumura, J. 285. — II. 88. 295. Mathieu. C. II. 21. Mathsson, M. II. 257. Mattei, G. E. 322. Matteucci, D. II. 190. Matthews, C. G. 416. Mattirolo, O. 121. — II. 184. 185. Matz. II. 376. Maul, Richard. 107. 358.

Maupy, L. II. 376.

Maurizio, Adam. 102.

Mawley, E. II. 8. Maydell, Baron G. IL. 88. Mayenburg, II, 376, 422, Mayewski, E. II. 33. Mayne, J. II. 9. Mayoux, A. 439. — II. 876. Mayr, H. II. 28, 29, 90, 286. 876. 399. 401. Megnin. 320. Meehan, T. 172, 210. Mechan, Thomas. 210. 215. 244. 285. — II. 15. 59, 220, 229. 231. 232. 255, 261. 265. 268. 273. 290. 292. 295. Meigen, E. IL 228. Meigen, F. 172. 187. 471. — II. 38. Meigen, Fr. 215. 250. 285. Meinecke, E. P. 449. Meineke, C. 416. Meisner, F. II. 376. 421. Meissner, R. 172. 187. 374. Meissner, Rich. 215. 238. Mell, P. M. II. 376. Melliar, F. II. 30. Melvill, J. C. II. 170, 229. Melzer, H. II. 32. Ménager, R. 202. Mendelsohn, M. II. 376. 400. Mer, E. 113, 215, 259. Merck. II. 376. Merriam, C. H. II. 6. Merritt, Alice J. 286. Mertens, R. II. 366. Mesiatzeff. II. 376. 403. Mesnard, E. 401. 439. — II. 376. Meyer, A. 477. Meyer, H. II. 153. Meyer, Rud. II. 257. Meyran, Oct. II. 175. 177. Mez, C. II. 45. Michaelis, A. II. 376. 400. Michaud, G. II. 376. 406. Micheels, H. II. 285. Michel, C. 497. Micheli, M. II. 48. Michener, C. R. II. 240. Michener, E. II. 242. Michener, P. II. 240. Michotte, Fél. II. 376. Mierzinski. II. 376. Middleton, P. II. 10. Mieg. II. 302. 347. Mieg, M. II. 306. 342. 343.

Migula, W. 16. 439. Mik, J. 306. Mikoech, C. 423. Mikutowitcz, II. 206. Miller. 125. 417. Miller, S. A. II. 306. Miller, W. II. 9. Minà-Palumbo. 364. Mindes, J. II. 876. Miquel, P. 50, 51, 52. Misciatelli Margherita Pallavicini. 306. Mittelmeier, K. II. 382. Miyabe, K. II. 19. Miyoshi, Manabu. 88. 215. 240. 245. 421. Moebius, M. 515. — II. 35. Möller, A. II. 42. 377. 424. Möller, J. II. 377. 418. Mohr. C. 820. — II. 66. Moiño. II. 44. Moldenhauer, P. II. 806. Molisch, H. 34. 87. 383. 432. Moljawko Wisotzki, P. 8. II. 377. 422. Moll, J. W. 29. 427. — IL 255. Molle, Ph. 439. Molliard, M. 307. Monguillon, E. II. 175. Monnet, P. II. 377. 421. Montano, J. II. 377. 405. Montanari, M. 352. Montemartini, L. 2, 7. Monteverde. 386. Monteverde, M. N. 431. Monteverde, N. A. 431. Monticelli, Fr. Sav. 408. Montresor, B. Graf v. II. 210. Mocre. II. 357. 414. Moore, Ch. 205. Moore, J. E. S. 428. Moore, V. A. 410. Moquin-Tandon, A. II. 377. Morgan, A. T. 101. Mori, T. II. 89. Morin, François. 120. Morin, F. 456. Morini, F. 453. 478. Moritz, J, 101. 845. Moritz, J. v. 313. Morong, Th. 207. — II. 42 46. 57. 79. Morot, L. 75. Morpurgo. II. 377.

Morren, F. W. II. 377. Mortimer, J. II. 377. Moser, H. II. 377. Motelay. IL. 180. Mottier, David M. 27, 139. Müller, C. 145. 151. 463. Müller, F. 286. Müller, F. v. 76. 184. 172. 205. 210. — II. 95. 96. 98. 99. 877, 399, Müller, Fr. 125. Müller, Hermann. 286. Müller, L. II. 109. 253. Müller, I. A. 392. Mäller, J. 146. 160. 163. 164. Müller, K. 447. — II. 17. Müller, Karl. II. 377. Müller, Karl (Berlin) 215. 258. Müller, Karl (Halle) 215. 221, Müller, Luise. 458. Müller, Max. 320. Müller, O. 50. 51. Müller, R. II. 10. Müller, W. 320. Müllner, M. F. II. 162. Munson, J. V. II. 25. Murray, C. 44. Murray, G. 116. Murray, P. II. 306. Murray, R. P. II. 169. Murr, J. 201. — II. 162. 163. 164. 225.

Nagai. II. 377. Naganuma, K. II. 288. Nagelvoort, J. B. II. 877. Nairne. A. K. II. 91. Nalepa, A. 307. 308. Nash, G. V. IL 377. Nathorst, A. G. II. 156. 306. 311. 324. 329. 344. 346. Naudin. II. 377. Nawaschin, S. 107. 114. 463. - II. 254. Naylor, H. II. 377. 400. Naylor, W. II. 377. Neger, F. W. 446. — II. 877.

Negri, G. de. II. 877. 428.

Murrell, W. II. 377.

Mussi. II. 377. 401. Murtfeldt, M. E. 320.

Mylius. II. 370.

Naegeli, II. 160.

Naegeli, O. II. 165.

Nehring. II. 306. 345. Nehring, A. 820. Nehrling, H. II. 29. Nelson. 408. Nelson, M. Edward, 417. Nemnich, H. 478. Nencki, M. II. 377. Neri, F. II. 190. Nesterow. II. 377. 424. Nestler, A. 471. — IL. 216.217. Neuhauss, R. 413. Neumann, Rudolf. 114. Nevinny, J. 483. Nevinny, Jos. Il. 148, 377, 403. Newcombe, F. C. 215. 222. 421. Newdigate, C. A. II. 255. Nev. 215. 256. Neyrant. II. 180. Nicholson, C. S. II. 169. Nicolai, J. II. 257. Nicoll, L. II. 82. Nicotra, L. 203. 286. - II. 191. 192. Niel, F. 63. Nielsen, J. Ch. 91. Niemann, F. II. 378. Niepe, G. v. II. 162. Nischiwada, Kyngaku. II. 806. 348. Nobili, G. II. 186. Noé, A. v. Archenegg. II. 307. 853. Noelle. II. 158. Noll. 50. 215. 247. — II. 220. 234. Noll, F. 81. Nourry, C. 497. Novy, F. G. 406. 417. Nyman, E. 123. Oberländer, P. 390. 469. — II.

378. 418. O'Brien, J. II. 31. Oefele, v. II. 378. 403. Oesterle, O. 447. 448. — II. 386. Ogden. II. 68. 70. Okamura, J. 439. — II. 378. Okamura, K. 13. 39. Okubo, L. II. 33. Olive, Edg. W. 478. Oliver, Joseph W. II. 285. Oliveri, v. 439. Olivier, E. 118.

Olivier, F. W. 367. Olivier, H. 146, 155. Oliviers. II. 378, 420, Oltmanns, E. 21. 31. — II. 240. Oppel, Alb. 405. Orlow, N. 878. 399. Ormerod, E. A. 320. 321. Ormerod, Ell. 320. Orpet, E. O. II. 97. Ort, H. II. 93. Ortleb, A. II. 807. Ortleb, S. II. 307. Osband, L. A. II. 222. 226. Osborn, Herbert. 321. Osborn, H. F. 429. Osborne, Th. B. 388, 430. - II. 378. Osenbrug. 463. — II. 285. Osenbrug, Th. II. 378. 408. Osswald. II. 378. 405. Ottavi, Edoardo. 313... Ottinelli, v. II. 29. Otto, R. 332. 368. 372. Oudemans, C. A. J. A. 62. 84. Overton, E. 424, 425. Owen, M. L. II. 226.

Pacher, D. II. 164. Paessler, J. II. 378. 398. Page, J. II. 10. Pagnoul, A. 382. Paiche, Ch. II. 261. Palla, E. 28. 29. 439. Palladin, W. 588. 398. 430. Palladino, P. 396, — II. 378. Pammel, L. H. 97. 360. 478. — II. 8. 14. Panek, J. II. 162. 222. Pannwitz. 488. Pantocsek, J. II. 307, 315 Paoletti, G. II. 184. Paris, E. G. 137. Parish, S. B. II. 62. Parlatore, E. 216. 253. 456. 471. — II. 244. 267. Parmentier, Paul. II. 236. Partheil. II. 378. Pasquale, F. 172. 203. — II. 184. 191. Pasqualini. 389. Passerini, N. 321. 399. Páter, B. II. 221. Paternò, E. 146. 150. 151. -II. 378. 398.

Patouillard, N. 74. 75. 115. 116. | Petrie, U. 397. 117. Patschosky, Jos. II. 208. Patten, W. 417. Patterson. II. 871. Patterson, F. W. 105. Paul, B. H. 489. — II. 878. 413. 416. Paul, G. II. 30. Paul, St. v. II. 19. 378. 414. Paulsen, Ed. 490. Pauly, A. 321. Pavlicsek, Sándor, 488. Pawlowitsch. II. 208. Pax, F. II. 102. 106. 120. 235. Paver. R. IL. 39. Pazschke, O. 114. Pears, A. II. 878. Pearson, W. H. 140. Pech, Jules. II. 378, Peck, C. H. II. 80. Peckholt, G. II. 378. 379. 407. Peckholt, Th. II. 20, 42, 878 379. 418. Pecori, R. II. 21. Peglion, V. 70. 334. 363. Peglion, Uttorio. 309. Peinemann, K. II. 379. 418. Peirce, George J. 216. 285. Peirce, G. L. 337. Pellet, H. 387. Penfield, F. C. II. 279. Penzig, O. 172. 208. 286. 287. 411. - II. 15. 212, 285, 242. Peragallo, H. 407. Perceval, C. H. Sp. II. 879. Percival, J. 172. 197. Pérez, J. 421. Perkin, A. G. II. 379. 413. Perlaky, G. IL. 201. Pernhoffer, G. v. II. 164. Pero, P. 8. 50. 56. Perraud, J. 327. 329. 333. Perrier de la Bathie, E. II. 148. Perroncito, Ed. 313. Perroncito, Francesco. 313. Perry, A. 91. Petermann, A. 387. Peterson, J. O. 11. 379. Petit, A. 379. 405. Petit, P. 2, 50. 869, 489. Petre, E. 313. Petri. 488. Petrie, D. II. 100.

Petterson, J. J. II. 879. Petterutti i Somma, II. 379, 413, Pfeffer. II. 379. Pfeffer, W. 216. 218. 232. 240. 241. Pfeiffer, A. IL. 38. Pfeiffer, F. R. von Wellheim. 2, 50, 57, Pfeiffer, L. 505. Pfeiffer, Ludwig. 505. Pfeiffer, R. 411. 485. Pfeil, Graf J. II. 97. Pfister, R. 454. — II. 82. 879. 404. Pfitzer. II. 285. Pfitzer, E. IL 282. Pfuhl, Fr. II. 154. Pharmakoffski, N. II. 879. Philibert, H. 128. 137. Philippi, R. A. II. 39. 40. Philipps, R. A. II. 178. Phillips, W. 172. 208. Piccioli, L. II. 184. Piccone, A. 13. Pierce, N. B. 97. Pierre, E. II. 379. Pieters, A. J. 3. Pietsch. II. 158. Piffard. 407. Pijp, W. II. 285. Pillsbury, J. H. II. 242. Pinder, R. II. 379. Pinner, A. 396. Pirotta, R. 216. 248. 440. 463. - H. 228. 279. 287. Pistone, Ant. 440. 471. — II. 296. Piutti, A. 216. 222. Planchon, G. II. 379. Planchon, L. II. 379. 380. 895. 401. Plank, E. N. II. 64. Plant, A. II. 380. Platt, S. II. 307. Plaut, H. C. 488. Plowright, Ch. B. 62. 114. Plüss, B. II. 151. Plugge, P. C. II. 380, 398. Poetsch, J. G. 67. Poggi, T. 336. Pohl, J. 478. 484. — 11. 292. 380. 411. 412. Poirault, G. 114. 146. 147. Poirson, Ch. 321.

Pokorny. II. 235. Pokrowsky, A. 128. Polak, K. 208. Polder, L. van den. II. 880. Poleck, II, 380, Pollacci, G. 417. 440. Pollard, C. L. II. 53. 62. Pollard, L. L. II. 79. Polonowsky, M. II. 379. 405. Polsoni, P. 203. Pons. S. II. 178. Ponzio, G. 391. — II, 880. 438. Porter, Th. C. 9. - II. 59. 62 69. 76. 79. Porta, H. C. II. 153. Posker, A. II. 380. 404. Postel, E. IL 151. 236. Potonié, H. 216. 264. 287. \$21. — II. 222. 235. 269. 307. 319. 320. 321. 323. 324.345 856. Poulsen, V. A. II. 265. Pound, R. II. 63. Pound, R. A. 103. Powell, E. P. II. 22. Power, F. B. H. 880. 421. Praeger, R. Ll. 11. 172. 173.294 Prager, E. 173. 199. Prain, D. 90, 94. — II. 271. Prain, J. IL. 83. Prantl. II. 160. 250. Prantl, K. II. 16. Pratt, H. G. II. 61. Prayser, C. II. 380. Préaubert, E. 202. — II, 178 181. Prebble, J. G. II. 19. Preda, A. 464. — IL 226. Preinreich. II. 257. Preissmann, E. II. 164. Prillieux. 94. 97. 346. 349. 357. Pringle, O. G. II. 282. Pringle, C. H. II. 48. Prinsen Gerlings, H. C. 92 Prinz, W. 216. 226. Procter, B. L. II. 380. 414. Prosser, Ch. S. II. 307. Prunet, A. 97. 102. 287. Prunet, M. A. 352. Prove, 373. Pucci, A. 20. Pulliat, V. II. 233. Purchas, W. H. II. 168. 169. Purpus, A. II. 29.

Quarto, L. 471. Quehl. II. 257. Quélet, L. 63. Quéva, C. 449. 478. 479. — II. 380. Quéva, Charles. II. 264. 265. 297. Quick, W. J. II. 26. 880. Quincke, G. 424. Quincy, Ch. II. 174. Quist. II, 380. 419.

**Ba**adt, J. Ph. de. II. 82. Rabenhorst, L. 78, 85, 187. Rabinowitsch, Lydia. 118. Rabl, C. 411. Raciborski, M. 201, 421, 425, 469. — II. 280. 281. 807. Radais, Maxime. 288. 464.

II. 286. Radlkofer. II. 380. Radulescu. II. 380. 423. Ragonot, E. L. 321. Rahmer, A. 412. 502. Raleigh. II. 30. Ramaley, F. IL. 66.

Ramann, E. II. 880. Rambert, E. II. 166. Ramirez, J. II. 44. 880. Rand, E. L. 14. 146. 162. 205. - II. 70.

Ransom, F. II. 380. 406. Raoul, E. IL. 19, 380. Rapp. A. II. 205. Raumer, E. v. II. 381. Raunkiär, C. II. 149. Ravn, F. Kölpin. 288. Ravaud. 127. 146. — II. 177. Ravas, J. 359. 360.

Ravaz, L. 97. 99. Ravenel. II. 10. 214. Rawitz. 412.

Re, L. 448. 456. Réchin. 127. Réchin, J. 126.

Rechinger, C. II. 130. Redding, R. J. II. 381.

Redfield, H. 146. 162. 205. Redtenbacher, J. 321.

Reed, Minnie. 289. — II. 280.

Redfield, John H. 14. 180. -11. 70. Reeve, J. R. II. 26.

Reeves, Jesse. 121.

Reeves, J. E. 406. Reformatowski, A. II. 875, 422. Regel, F. 199. — IL 808. 356. Regel, Frits. II. 157.

Regel, R. v. II. 308. 857. Rehder, A. II. 80.

Rehmann, A. II. 201. Rehse. 199.

Reiche, C. II. 38, 381,

Reichenbach fil., H. G. II. 284. Reinecke. II. 156.

Reinheimer, A. II. 236.

Reim. II. 881. Reimar, M. 411.

Reinke, J. 146. 148.

Remer. II. 25. Remy, L. 500.

Renard, A. II. 381.

Renauld, F. 130. 137. 138. Renault, Albert. 857.

Renault, B. 44. — II. 300. 308. 314, 316, 317, 320, 329, 352,

Rendle. 208.

Rendle, A. B. II. 127. 128. 808. Renk. 502.

Rettig. II. 297. Reuter, E. 321. Reuthe. II. 278.

Reychler. II. 381. 422.

Rex. G. A. 101. Rezat. II. 221.

Ribon, M. II. 381.

Ricci, F. 397. Richter, A. 479. — II. 241.

Richter, Aladar. II. 241. 278. 290.

Richter, J. 17. 216. 286.

Richter, P. 42. Rideal, S. II. 381.

Ridgway, R. II. 67. Ridley. II. 253.

Ridley, H. N. II. 94. Riedel, J. D. II. 381.

Riegler, C. v. 493.

Rietz, Rud. 289. Riley, C. V. 321.

Rippa, G. 310. — II. 191. Ritter, C. 813.

Ritzema-Bos, J. 98. 821.

Rizzardi, U. 50. 56. Roberts, W. II. 19.

Robertson, Ch. 290. Robinson, B. L. 206, — II. 47.

48, 50, 51, 75,

Roche, A. II. 308. 352.

Rodecher, E. 208.

Rodegher, F. II. 184.

Rodet. 500. Rodet, A. 498.

Rodewald, 431.

Rodier. II. 181. Rodrigue. 471.

Rodrigue, A. 464.

Rodrigue, Mile. A. 216. 288. Rogers, W. Moyle. II. 167. 294. Rohrer, F. 493,

Rolfs, P. H. 98.

Rolfe, R. A. II. 35. 40. 46. 90. 94. 95. 128.

Rolland. 64. 119.

Romburgh. II. 381.

Rose, J. H. II. 48.

Rose, J. M. II. 46. Rose, J. N. II. 44. 46. 298.

Rose, J. W. II. 47.

Rosen. II. 244. Rosen, F. 410. 425.

Rosen, Baron v. II. 205.

Rosenbach, F. J. 93.

Rosendahl, H. V. II. 381. 411. Rosenstein, W. II. 365, 381.

Rosenvinge, L. Kolderup. 15.

Rosin, H. 93.

Rosoll, A. 173. 184. 211. 894. 441. 484. — II. 381. 414.

Ross and Co. 407. Ross, Ch. W. 3.

Rostowzew, S. 173. 178. 189. 194.

Rostrup, E. 58. 61. 98. 352. 362.

Roth. 491.

Roth, E. II. 381.

Roth, L. II. 808. 319. 829.

Roth, Otto. 488.

Rothera. 310.

Rothert, Wladislaw. 101. 216. 287. 242.

Rothplets, A. II. 308. 346. 347. Rothrock, J. T. II. 59. 69. 282.

298. Rottenbach. II. 156. Roulet, Ch. 479.

Roumeguère, C. 78.

Rouvier, G. 417. Roux, G. 500.

Rouy, G. II. 145. 173. 193. Rovirosa, J. N. II. 44.

Roy, J. 30. Rose, E. 108. 216. 221. 292. II. 26. 381. Rubner. 493. 494. Rudolfi, G. B. 321. Rudolph. II. 156. Rübsaamen, E. H. 310. Rüdiger, M. 216. 248. Rütter, A. II. 32, Rütsou. II. 381, 404. Rupertsberger, Math. 321. Rupp, S. II. 382. Rusby. II, 58. Rusby, H. II. 382. 898. 409. Rusby, H. H. II. 41. Russan, Ashmore. 1I. 30. Russell, W. 310. 471. — II. 217. Russow, E. 142. Rydberg, P. A. II. 63. 239.

Ryder, J. A. 27.

Sabouraud. 93. Saccardo, F. 146. 158. Saccardo, P. A. II. 285. Sacharoff, N. 98. Sachs, J. II. 237. Sadebeck, R. 173, 190. Sadler, F. D. 128. Sadtler, S. P. II. 382. Saelan, Th. II. 224. Saenz, H. II. 39. Saenz, Nic. II. 382. Saffray. II. 382. Sagorski, E. II. 145. Sagot, P. II. 19. 380. Sahut, F. 330. Saida, K. II. 88. Sajo, Carl. 321. Salix, L. v. II. 881. Sanctangelo, Spoto J. II. 382. Sanctis, G. de. II. 382. Sander, 498. Sanfelice, F. 89. Sandford, E. 173. 209. Sandhack, H. 173. 210. Sandstede, H. 146. 153. 154. Saporta, A. de. II. 25. Saporta, G. de. II. 308. 332. 354. 355.

62. 68. 79. 258. 261. 265.

277. 278. 279. 282. 286. 287.

293. 382. 401.

Sargent, F. II. 242. Sarntheim, L. Graf v. 201. II. 163. Saunders, A. de. 14. Sauter, F. 125. Sauvageau. 327. Sauvageau, C. 93. 457. — II. 288. Sauvageau, M. C. 480. Sauvaigo, Emile. II. 20. 382. Sawada, K. II. 882. 394. Sawer, J. Ch. II. 382. Sayre, L. E. II. 382. 406. Schade, O. II. 882. Schaedler, C. II. 382. Schäfer. II. 8. Schäfer, C. II. 382. Schaer, Ed. II. 382. 422. Schaffenfroh. II. 382. Schaffer, J. 408. Schaffner, John H. 429. Schatilow, J. II. 205. Schatz, J. A. II. 145. Scheibler, C. II. 382. Schelle, E. 173. 210. — II. 10. Schenk. 491. — II. 234. Schenk, H. 3. 50. 81. Schenk, S. L. 485. 494. Schenck, R. 146. Schepilewsky, C. A. 489. Scherffel, A. 417. Scheuber, A. II. 382. Schewiakoff, W. 491. Schiedermayr, C. B. 8. 67. 146. 157. Schiefferdecker, P. 408. Schiffner, Victor. 140. — II. 91. Schilberszky. 50. 51. Schilberszky, Karl. 350. — II. 221. Schill. 503. Schiller, K. 9. Schilling, A. J. 173, 187, 471. Schilling, H. Freiherr v. 322. Schimmel & Co. II. 382. 419. 420. 421. 422. Schimmelbusch, C. 505. Schimper. 50. — II. 234. Schimper, A. F. W. 81. Schimpfky, R. II. 882. Sargent, C. S. II. 9. 30. 59. 61. Schindler, F. II. 383.

101. 103. 126. 245.

Schlagdenhaufen, F. II. 127.

Schlechtendal, v. 310. Schlechter, R. II. 101. 283. Schlesinger, S. H. 18. Schlitzberger, S. II. 19. Schlumberger, M. II. 214. Schmalhausen, J. II. 309. 317. Schmalhausen, Johannes Th. II. 308. Schmid, B. 216. 240. Schmidle, W. 8, 9. Schmidt, A. 50. 56. Schmidt, E. 395. — II. 257. 383. 413. Schmidt, J. 198 Schmitter, A. 497. Schmitz, F. 37. 38. Schmitz-Dumont. II. 383. Schnabl, J. N. 76. 169 Schneegans. II. 365. 409. Schneider, A. 42. 89. 373. Schneider, G. 173. 209. — IL 92. 155. Schneider, L. II. 156. Schoebel, E. 417. Schoepflin, F. II. 383, 424, Schöyen, W. M. 337. Schorler, B. 455. - IL. 157. Schorm, J. II. 383. 406. Schostakowitsch, W. 121. Schott, A. 200. Schott, Ant. II. 161. Schrenk, H. II. 233. Schrenk, Hermann. 115. Schrenk, J. 486. Schröder, H. 409. Schröder, J. v. II. 883. Schröter II. 218. Schröter, C. 200 — II. 15. 31. 165. 166. 309. 347. Schroeter, J. 114. 356. Schroeter, L. II. 166. Schrötter, H., Ritter v. Kistelli. 432. 441. Schube, Th. 199. 201. — II. 155. 203. Schubert, G. II. 28. 164. Schubert, M. II. 383. Schuchardt. II. 383. Schüle, W. 322. Schütte, O. 199. Schulte, J. 380. Schinz, Hans. 292. — II. 100. Schultz, R. 199. Schultze, M. II. 383. Schulz, A. II. 11.

Schulz, Aug. II. 141. Schulze, B. 388. Schulze, E. 173. 198. 200. 386. 887, 442. — II. 383, 898. 401. 404. Schulze, Erwin. II. 236. Schulze, Max. II, 151. Schumann, K. 50. 146. 147. 173. 174.292.298. - II. 5. 16. 22. 26. 28. 126. 284. 254. 255. 257. 268. 281. 809. 350. 356. Schunck, E. 402. 431. — II. 383. 403. Schuppan, P. 497. Schwaighofer, A. IL. 151. 236. Schwalb, Karl J. 66. Schwandner, C. 442. Schwandner, Karl. II. 383. Schwanert. II. 383. Schwappach. 216. 259. --- II. 383. Schwarz, A. II. 161. Schwarz, E. A. 322. Schweinfurth, G. 207. — II. 21. 27. 117. 118. 119. 129. Schweitzer, Th. O. II. 383. Schwendener, S. 41. 216. 222. 254. 444. Schwerin, F. Graf v. II. 251. Schwickerath, K. II. 384. Scott-Elliott, G. F. 292. Scott. D. H. 447. — II. 810. 311. 319. 320. Scribner, F. L. II. 68, 77, 79. Secall, J. 50. Seemen, O. v. II. 154. 159. Segerstedt, P. 472. Seiffert, R. II. 384. Seiffert, W. 442. — II. 384. Seint Lager. II. 173. Selby, A. D. 98. 105. 360. II. 14. Selle, H. 466. — II. 384. 3emler, H. II. 384. Bemmler. II. 386. 3emon, R. II. 98. Sempers. Frank W. 322. senft, E. II. 884. lennen. II. 12. 179. 180.

esse. II. 44.

iesti, A. II. 384.

estini, F. 387. — II. 24.

etchell, W. A. 108.

Seunic, J. II. 298. Seward, A. C. 7. 143. 309, 315, 340, Seydler. 199. — II. 228. Seymour, A. B. 144. Schackleton, A. 146. 158. Sharmon, T. II. 9. Sharp, G. II. 384. 422. Shaw, W. R. 26. Shea, Ch. E. 206. Sheldon. E. P. II. 66, 73, 74, 80. Shimoyama, J. II. 384. Shinu, Ch. H. II. 61. Shirai, M. II. 87. 88. 89. Shoolbred, W. A. 197. — II. 169. 171. 173. Shorey, E. C. 442. Sickle, v. II. 69. Sidler. 322. Siebel, J. E. 489. Sieben. F. M. II. 384. Sieber, F. M. J. II. 20. Sieber, V. II. 384. 426. Sieck, W. 390, 469. - II, 384. Siegel. 505. Siegel, A. 395. Siegfried, H. II. 132. Siélain, R. II. 174, 236. Sievers-Romershof, M. v. II. 28. Silber, A. II. 384, 409, 410. Silber, P. 397. — II. 362. Siller, Alfr. 442. Silva, Ercole. 322. Sim. IL. 101. Simmonds, P. L. IL 384. 411. Simoni, L. 322. Simonkai, L. II. 201. Simpson, W. II. 384. Simroth, H. 310. Singer, J. II. 384. 416. Sintoni. 389. Sirodot, E. 325. Slassky. 387. Slavicek, F. J. II. 29. Slingerland, M. V. 322. Small, J. K. 206. - II. 55. 64. 65. 67. 68. 75. 76. 79. 84. 288. Smith, Annie Lorrain. 480. Smith, E. F. 79. 98. Smith, J. Donnell. 173 206. II. 46. Smith, J. G. II, 56. 79.

Smith, J. L. 417. Smith, Jared G. II. 251. Smith, Theob. 505. Smith, Will. G. 104. Snelgrove, Edward. II. 236. Snow, J. W. 469. Sohn, C. E. II. 384. Sohnke, L. 417. Soldaini. II. 384. Soldaini, A. 396. Solereder, H. 480. Soli, G. 322. Solla, F. 322. Solles. 498. Solms-Laubach, H. Graf su. 298. — II. 16, 22, 309, 317, Sommer, F. II. 177. Sommerville, A. 173. 197. Sommier, L. 173. 203. 293. -II. 184. 183. 188. 189. 210. 211. 263. Songeon, A. II. 148. Sonntag, C. O. 197. — II. 171. Sonthall. II. 384. 410. Sorauer, Paul. 94. 120. 323. 355, 363, Sostegni, L. 399. Souché, B. II. 180. 224. Souvaigo, E. II. 20. Spaeth, E. II. 384. 404. 427. Spalding, Volney M. 216. 244. 334. — II. 235. Spasmotin. II. 384. 399. Speidel, R. 395. 442. — II. 384. Spirgatis. II, 384. Spirig. 495. Sprengel. II. 8. Sprengel, Chr. C. 293. 294. Sprenger, C. II. 251. 254. 277. 296. Spribille. 199. Spribille, Fr. II. 154. 155. Spruce, R. 131. Staatz, G. II. 154. Stadler, G. 143. Stadler, T. D. II. 272. Stagnitta-Balisteri. 495. Stahl, E. 216. 219. Stahre, L. II, 384. Stanton, G. II. 385. 412. Stapf, O. 133. 173. 204. — II. 85. 86. 91. 92. 94. Starbaeck, K. 81. Starcovici, C. 505.

Starnes, H. N. II. 27. 277. 385. Staub, M. II. 11. 309. 341. 345. Stebler, F. G. II. 31. Stedman, J. A. 98. Stefansson, St. IL 83. Stein, K. v. II. 885, 400. Steinbrinck, C. 216. 218. Steinheil, R. 407. Steiner, J. 146. 159. Steiner, L. II. 885. Stellwaag, A. 380. Stenzel, II. 225, 227, 281, Stephani, F. 131. 134. 141. 142. 143. Stern. 501. Sternberg, George M. 486. Sterne, C. 94. Steudel, F. 81. Steusloff, II. 809, 846. Stevens, F. L. II. 226. 229. Stevens, M. C. 98. Stevenson, J. J. II. 309. 356. Stevenson, W. II. 385. Stewart, S. A. II. 173. Stille. II. 385. Stockmann, R. II. 385, 397. Stockmayer, S. 5. 41. Stocks, H. B. II. 309. 319. Stoeder, W. II. 385. 409. Stoetzer. II. 885. 424. Stokes, Alfred C. 120. 432. Stolley, E. II. 809, 316. Stone, W. E. 442. — II. 385. 405. Straehler, A. II. 154. 155. Strassburger, E. 50.81.173.180. 195, 196, 425. — II. 284. Strasser, R. II. 363. Straton, Ch. R. 300. Straya, H. II. 359. Stubbendorf, G. 178. 195. Stubbs, W. C. II. 874. 885. Sturgis, W. C. 98. 387. 840. Sturtevant. II. 885. Sturtevant, E. L. II. 23. Stutzer. 503. — II. 385. Stutzer, A. 508. Suchanek, II. 385. 403. Sudre, H. II. 178. Süss, P. II. 385. Sugg, E. 500. Supprian, K. 480. — II. 16. Suringar, W. F. R. II. 290. Sutherland, A. II. 385. 892.

Swift. 407. Swingle, W. F. 98. Sydow, P. 79, 113. Szyszytowicz, J. 182. — II. 41. Tamaro, D. 823. Tanaka, Joshio. II. 385. Targioni-Tozzetti, A. 823. Tashiro, Y. II. 88. Tassi, F. 421. 422, 466. — II. 188. 190. 242. Tate, R. II. 97. Tatum, Edw. J. II. 169. Taubert, P. II, 16. 22. 23. 24. 26. 27. 128. 271. 272. Tauret. 443. Tauret, Ch. 482. — II. 885. 404. 411. 413. Tavel, F. v. 200. Tekubuchi, E. II. 295. Tepper, J. G. O. 76. 116. Terracciano, A. 124. — II. 117. 145. 187. 244. Terras, James A. II. 271. Terry, W. 50. Test, W. H. II. 385. 405. Teswett, M. 481. Thaxter, R. 83. 108. Theodor, R. II. 385. Thériot. 127. Thiel, J. II. 386. Thierfelder, Hans. 90. 435. Thode, J. 208. Thomas. 66. 68. Thomas, Fr. 323. Thomé. II. 386. 410. Thompson. II. 386. Thompson, M. A. II. 69. Thoms. II. 370. Thomson, W. 114. Thoorn, N. A. M. van den. II. 386. Thümen, v. II. 387. Thurston. II. 386. 899. Thurston, C. O. II. 70. Tichomirow. II. 886. Tieghem, P. van. 450. 481. -II. 275. Tiemann, E. 443. Tiemann, F. II. 386. Tilden, J. E. 14. 24. 50. 56. 122. Timbal-Lagrave, Ed. II. 177. Tisters, J. A. II. 67.

Tizzoni, Guido. 506. Tocheff, A. 198. Tod. 323. Töllner, Karl. II. 386. 398. Toepfer, H. II. 7. Toepffer, Ad. II. 158. 163. Török, Ludw. 506. Tognini, F. 265. 466. 473 Telf, R. II. 309. Toni, G. B. de. II. 386. 403. Tonkoff, W. 216. 289. 457. Torges. II. 156. Torges, E. II. 150. 156. Toscana, Dario. 313. Tourney, J. W. II. 60. Townsend, C. H. T. 310. 311. 823. Trabiet. II. 386. Trabucco, G. II. 310. 343. Trabut, L. 108. 173. 207. 294 353. - II. 129. Tracy. II. 386. Trail, J. W. H. 311. - IL 172 Trambusti, A. 495. Treat, M. II. 10. Trécul, A. 458. Treichel, A. 199. — II. 8. 11. 33. 98, 152. 214. 222. 267. Trelease, Will. 294. 481. - 1 25. 56. 62. 250. 251. 256. 262. 263. 272. 282. <sup>29</sup> 386. Trenkmann. 503. Tretzel. II. 370. 402. Trillich, H. II. 886. Trimble, H. II. 386. 410. 412 Trimen, H. II. 92, 386. Trog, H. 389. — II. 386. 418. Trojan, J. II. 8. 151. Tromp de Haas, K. W. 443. Trow, A. H. 173, 178. True, Rodney H. 467. Truman, Ed. D. II. 886. 401. Tryon. 847. Tschirch, A. 366. 881. 389. 390. 391. 447. 448. 469. — II. 386, 418, Tsuboi, Ivo. 492. Tsuge, K. 174. 180. Tsutsumi, Ichimura. II. 288. Tubeuf, C. v. 98. 337. Tucker, A. H. II. 70. Tutscher, W. J. 204. - II. 87. Tyler, A. A. II. 259.

Uffelmann, C. II. 386. 405. Uhink, G. W. 174. 210. Ulbricht. II. 386. Uline, E. B. II. 54. 74. 258. Ulzamer, J. A. II. 386. Umney, J. E. II. 386. 421. Underwood, L. M. 122. 130. 141. 174. 175. 206. — II. 64. Unna. 506. Urban, J. II. 42, 46. Uschinsky, 417. Usher, R. II. 387. Utescher, A. II. 387. 412. Utsch, J. II. 145.

**V**accari, A. 203. — II. 191. Vail, A. M. II. 41. 42. 58. 64. 68. 78. 271. Valeton, Dr. Th. II. 98. Vanha, J. J. 811. Vanhaeffen. 197. Vedröde, V. 371. — II. 387. Veitch. 174. 211. Veitch, H. II. 98. Veitch, J. H. II. 87. Velenovsky, J. II. 198. 278. Venanzi, G. 203. — II. 184. Venturi. 127. 143. Verschaffelt, E. II. 213. Verschaffelt, Ed. II. 242. Vesque, J. 482. Viala, P. 99. 105. 349. 350. 356. **357. 360.** Vibert. II. 387. Vignolo, G. 891. — II. 887. Villada, M. M. II. 44. Villeneuve, L. II. 387. Villers, v. II. 387. Villon. II. 387. Villon, A. M. 217. 231. Vilmorin. II. 235. Vilmorin, H. de. II. 281. 286. Vincent. 93. Vincent, H. 413. Vincenzi, L. 501.

Vilmorin, Maurice de. II. 29. 80. Vilmorin-Andrieux et Co. II. Vines, S. H. 174. — II. 235. Virchow, E. II. 8. Vis, G. N. II. 387. Vivier, A. 368. Vöchting, H. 217. 229. — II. 260. Voelcker, J. A. II. 387.

Vogel, B. II. 162. Voges, O. 508. Vogl. II. 887. 407. 411. Voglino, P. 70. Vogtherr. II. 387, 406. Volhard, J. 146. 150. - II. 387. Vordemann, A. G. II. 387, 427. Voorhees. 430. Voorhees, A. G. II. 378. Vorwerk, Curt. II. 154. Vorwerk, K. 199. Vrij, E. J. de. II. 887. 410. Vries, H. de. II. 213. 215. Vuyck, L. 294. Vuillemin, Paul. 86, 89, 99, 108. 114. 811. 848. — II. 230. 266.

Waage, Th. II. 388, 417, 419. 425. 426. Wachs, R. II. 388. Wager, H. 427, 429. Wager, Harold. 85. 89. Wagner. 374. Wagner, A. 295, 458, 472, Wagner, H. II. 198. Wagner, P. 374. Wahrli, L. II. 310. 347. Wahrlich, W. 422. Wainio, E. 146. 152. Waisbecker, A. II. 201. Waite, M. B. 99. 295. Wakker, J. H. 79. 323. 335. 360. — II. 24. Walbaum, H. II. 360. 422. Walcott, Ch. D. II. 310. Walker, E. II. 222. Walker, Ernest. II. 253. 295. Wallace, R. II. 388. Wallach, O. II. 388, 420. Walsh, J. M. II. 25. 388. Warburg, O. 295. 296. — II. 16. 103. 109. 125. 254. 264. 310. 358. 388. 396. Ward, H. M. 81. Ward, Lester F. II. 310. 349. 356. Ward, Marshall. 496.

Wardleworths, T. A. II. 888.

Warming, Eug. 296. — II. 149.

Warnstorf, C. 109. 123. 125.

130. 131. 143. 297.

Wartha, V. II. 281.

403.

Washburn. II. 388. Wasmann, E. 824. Watasé, S. 392, 422, Waterman. II. 70. Watson, W. 217. 219. — II. 97. 283. Watts, A. G. 338. Watts, F. II. 24. Watts, Fr. II. 388. Webber, H. J. 99, 404. Weber, C. II. 152. Weber, O. C. 1I. 388. Weber, R. II. 388. Weber, Rud. 489. Weberbauer, A. 482. Webster, A. D. 324. — II. 168. Webster, F. M. 94. Weed, C. M. 824. 337. Weed, W. H. II. 310, 351. Wefers, H. II. 388. Wegelin, H. 68. Wegener, H. 117. Wehmer, C. 55. 66. 99. 103. 106. 359. 361. 363. — II. 257. Wehrli, Eug. II. 165. Wehrli, Leon. 297. Weibel, E. 497. Weigert, L. 400. - II. 388. 405. Weigle, Th. II. 388. Weinhart. 200. Weinhart, Max. II. 161. Weismann, Aug. 217. 259. Weinzierl, Th. v. II. 31. Weisberg, J. 372. Weiske. II. 388. Weiss, E. II. 310. 321. Weiss, J. E. II. 152. 161. Weisse, A. 217. 255. — II. 226. Weisse, Arthur. II. 248. Welcker, H. 410. Welcker, Herm. 324. Wellheim, F. v. 411. Wendisch, E. 81. Went, F. C. 879. Went, F. A. 324. Went, F. A. F. C. 92. 99. 174. 187. 217. 247. 335. 349. 360. 450. Werner, W. C. 145. 162. — II. 67. Wesener. 418. West, G. S. 12. 14.

West, Wm. 12. 14. 50. 56.

Westberg, G. 298. Westermaier, M. II 285. Wettstein, R. von. 201. 246. -II. 11. 144. 292. 310. 347. Wévre, A. de. 388. 430. Wheeler, C. F. II. 282. Whelpley, H. M. 448. — II. 388. Whipple, G. C. 50. 51. White, J. C. II. 388. — II. 408. White, T. C. 406. White, Th. G. II. 46. 51. 75. Whitehead, J. 128. Whitfield, R. P. 11. 310. 315. Whitlegge, T. 134. Whitten, J. C. II. 8. Whitwell, W. II. 169. Wichmann, C. II. 310. 353. Wichmann, Heinr. 80. Widenmann, A. v. 298. — II. Wieler, A. 217. 247. Wiegand, Th. II. 388. 398. Wiesbaur, J. II. 146. Wiesner. 455. Wiesner, J. 174. 187. 217. 227. 228. 233. 234, 235. 248. 250. 257. 407. — II. 244. 245. Wigand, K. M. II. 69. Wilcox, II. 382. 409. Wilcox, E. M. 482. Wilczek, E. 200. — II. 165. 221. Wildeman, E. de. 8. 20. 22, 25. 27. 29. 40. 326. 408. 429. 444. — II. 44. 198. Wilhelm, K. 444. Wilkinson, W. H. 146, 153, Wilkinson, W. P. II. 389. Will, H. 92. Wille, N. 40. — II. 310. Williams, A. W. 144. Williams, B. S. II. 284. Williams, F. N. II. 259. Williams, J. L. 455.

Williams, R. T. II. 389. 420.

Williamson, W. C. II. 310. 311. 319. 320. 356. 357. Willis, J. C. 197. 298, 299. -IL 170. Willis, J. J. II. 26. Willis, O. R. II. 48. Willkomm, M. II. 181. Wilson, F. R. M. 147. 168. Wilson, G. F. 325. Wilson, J. II. 14. Winkelmann, J. II. 223. Winkler, A. II. 262. 291. Winter. 78. Winterstein, E. 446. — II. 389. 399. Wisselingh, C. van. 446. 467. Wissowa, G. II, 18. Witte, E. Th. II. 256. Witten, J. C. 299. Wittmack, L. 174. — II. 12. 28. 255. Wobst, J. II. 158. Wobst, K. II. 11. 158. Woerlein, G. 200. — II. 160. Wörnle, P. 115. 854. Wolf, F. O. II. 166. Wolff, M. II. 389. Wolffenstein, B. 396. Wollny, E. 217. 226. 229. 253. Woloszczak, E. 201. Wolters, Max. 498. Wood, M. II. 101. Wood, Meedley J. II. 389. 396. Woodrow, G. M. 204. Woodrow, G. N. II. 91. Woods, A. F. 14. 367. Wooten, E. D. II. 15. Wordsdell, W. C. 472. Woronew. II. 174. 176. Woronin, M. 107. 358. Wortmann, J. 92. 418. Wright, II, 364. 406. Wright, C. H. II. 227. Wright, S. G. 217, 288. — II. 271.

Wünsche, O. II. 156. Wurm, F. II. 161.

Yasuda, Atsushi. 94. 204. 476.
— II. 88. 89.
Yasui. II. 89.
Yatabe, R. II. 87. 90.
Yokoyama, Matajiro. II. 311.
847.

Zabel, H. II. 293. Zabriskie, J. L. 467. — IL 389. Zacharewicz. Ed. 330. Zacharias, E. 426, 427, Zacharias, O. 2. 6. 28. 50. 56. 413. Zacher, G. 472. Zahlbruckner, A. 117. 147. 157. 174. 211. Zahn, G. II. 165. Zanfrognini, C. 8. Zeeh, H. 443. — II. 389. Zeiller, R. II. 311. 317. 318. 328. 348. 357. Zenker, K. 411. Zenetti, P. 66. Zerman, P. Ch. A. 201. Zettnow. 80. 418. 489. Zickendraht, E. 123. Ziegenbein, E. 424. Ziel. B. 313. Zimmermann, A. 406. 422. 423. - IL. 313. Zimmermann, E. 44. — II. 311. Zimmermann, W. T. A. IL. 31L Zinger, N. 123. Zippel. 100. Zörkendörfer. 491. Zopf, W. 23. 25. 99. 418. 433. - IL 389. 399. Zoth, O. 408, 409, Zschacke, H. 199. — II. 158. Zukal, H. 41. 443. Zwack-Holzhausen, W. v. 168.

# Sach- und Namen-Register.1)

## Die Zahlen hinter der II beziehen sich auf den zweiten Band.

| 2.5 2.4.102 Month and Month and Holl aworded Dally.                                            |                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Abelmoschus esculentus II. 425. Abutilon fruticosum Guill. et   Acacia decurrens II. 393. 415. |                                |                                          |
| Abies 438. 441. 465. — II. 86.                                                                 | Perr. II. 118.                 | della Vesta II. 415.                     |
| 343. — P. 74.                                                                                  | — — var. genuinum A. Terr.*    | — dimidiato-cordata Engelh.*             |
| — alba <i>Mill</i> . II. 33. 162.                                                              | П. 118.                        | II. 352.                                 |
| — Apollinis II. 195.                                                                           | —— " microphyllum A.           | - Ehrenbergiana II. 110.                 |
| — balsamea 483. — II. 59.                                                                      | Terr.* II. 118.                | — erioloba II. 106.                      |
| <b>72</b> .                                                                                    | — hastatum Ridl.* II. 94.      | — Farnesiana Willd. II. 19.              |
| - concolor II. 62.                                                                             | — indicum II. 425.             | 110. 393. — P. 84. 110.                  |
| — Douglasii 224.                                                                               | — molle II. 425.               | — filicina Wüld. II. 44.                 |
| — excelsa DC. II. 216. — P.                                                                    | — oxycarpum II. 425.           | - Giraffae Burch. 292.                   |
| <b>64.</b> 77.                                                                                 | - periplocifolium II. 425.     | — Greggii II. 62. — P. 110.              |
| - Engelmanni, P. 73.                                                                           | — polyandrum II. 425.          | 111.                                     |
| — firma II. 394.                                                                               | - Ranadei Waodr. et Stapf.*    | - hebeclada II. 106.                     |
| — grandis 224.                                                                                 | П. 93.                         | - hereroensis II. 106.                   |
| — insignis Carr. II. 286.                                                                      | - Sonneratianum II. 106.       | — holosericea II. 110.                   |
| — Lowiana 223. 224.                                                                            | — striatum II. 425.            | — horrida <i>Willd</i> . 292. — P.       |
| - Nordmanniana II. 286.                                                                        | — triquetrum II. 43.           | 110.                                     |
| — Pinsapo II. 286.                                                                             | — venosum II. 425.             | <ul> <li>Julibrissin II. 426.</li> </ul> |
| — subalpina II. 81.                                                                            | Acacia 310. — II. 20. 96. 107. | - leucophloea II. 393.                   |
| — Webbiana II. 85.                                                                             | 113. 117. 343. 394. 415. —     | — mellifera II. 110. 114.                |
| Abietineae 467. — II. 250. 357.                                                                | <b>P</b> . 110.                | — nubica II. 110.                        |
| Abietites acicularis Sap.* II.                                                                 | — albida II. 106.              | - pinnata II. 110. 112. 114.             |
| <b>337.</b>                                                                                    | — Ancira II. 415.              | 393.                                     |
| — fractifolius Sap.* II. 335.                                                                  | — anisophylla, P. 110. 111.    | - pycnantha II. 393.                     |
| Abronia II. 63.                                                                                | - arabica II. 110. 131. 393.   | - Robecchii Pir. 292.                    |
| ibrothallus 165.                                                                               | <b>4</b> 15.                   | - robusta II. 110.                       |
| ibrus 297.                                                                                     | — caffra II. 106. 110.         | - Segal Del. 292.                        |
| - precatorius II. 87. 111. 370.                                                                | — — var. Pechuelii II. 106.    | - var. fistula Schweint.                 |
| 392. 393. 394. 412.                                                                            | - campylacantha II. 119.       | 292.                                     |
| - pulchellus II. 110.                                                                          | - Catechu II. 110. 114. 417.   | - Senegal II. 119.                       |
| bsidia 103.                                                                                    | cavenia, P. 110.               | — sphaerocephala II. 43.                 |
| butilon II. 425.                                                                               | - chamaecrista, P. 111.        | — spinescens, P. 84.                     |
| — Avicennae 291. — II. 425.                                                                    | - chrysantha II. 114.          | — spirocarpa II. 112. 113.               |
| — Bedfordianum II. 425.                                                                        | - crassifolia, P. 110. 111.    | - spirocarpa Hochst. II.                 |
| amianum IT 40                                                                                  | 3 12 - 4                       | 110                                      |

<sup>1)</sup> N. G. = Neue Gattung; f. = Form; var. = Varietät; \* = Neue Art resp. neue Form oder Varietät; = Nährpfianse von Pilsen. Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth. 29

- dealbata II. 415.

- crispum II. 43.

scens A. Terr.\* II. 118.

- stenocarpa II. 112.
- subalata II. 118.
- Suma II. 417.
- tenuifolia Engelh.\* II. 352.
- tortilis IL 110.
- uninervifolia Engelh.\* II.
- usambarensis II. 114.
- vera II. 415.
- verek IL 114. 415.
- verrugera II. 112. 119. Acaena II. 95 96.

### Acalypha II, 63.

- apicalis N. E. Br. II. 38.
- ambigua Pax\* II. 121.
- angustissima Pax\* II. 121.
- comorensis Pax\* II. 103.
- crotonoides Pax\* II. 121.
- erubescens Robins, et Greenm.\* II. 47.
- filifera Wats. II. 47.
- fruticosa II. 112. 114.
- gracilis II. 65.
- haplostyla Pax\* II. 121.
- hypogaea Wats. II. 47.
- indica II. 115. 393.
- juliflora Pax\* II. 103.
- neptunica II. 114.
- polystachya Jacq. II. 47.
- somalensis Pax\* II. 121.
- squarrosa Pax\* II. 103.
- Stuhlmanni Pax\* II. 121.
- Teucszii Pax\* II. 121.
- urophylla Pax\* II. 103.
- virginica L. II. 184.

Acanthaceae 480. - II. 37. 96 107. 112. 122. 250.

Acanthochiton II. 62.

Acanthocladium 134.

Acanthodiscus Pant. 53.

Acanthomyces Thaxt. 108.

Acanthophyllum pungens II. 84.

Acanthoriza aculeata Wendl. 458.

### Acanthostigma 106.

- microsporum Schröt.\* 64. Acanthosycios horrida II. 106. Acanthus candatus Lind.\* II. 128.

- Dioccoridis II. 184.
- — var. grandiflorus Bornm.\* II. 134.

- ilicifolius II. 96.
- novo-guineensis Engl. II.96. Acarospora chlorophana Mass. 168.

Acer 276. 277. 315. 440. — IL. 25. 85. 86. 250. 251. — P. 66, 72, 74,

- barbatum Michx. II. 25, 80.
- Bruckmanni Al. Br. II. 842.
- campestre L. 248, 307, 308. 310. - II. 207. 218. - P. 69, 70, 339,
- circinatum Pursh II. 250. -- P. 73.
- dasycarpum 255. II. 69. 250. - P. 363.
- Dittrichi Ortm. II. 203.
- Floridanum (Chapm.) Pax II. 25. 250. 251.
- - var. acuminatum II. 25. 250, 251.
- glabrum Torr. II. 62. 81. 250. — P. 73.
- grandidentatum Natt. II. 25, 250, 251,
- hispidum Schwerin\* II. 251.
- hyrcanum Fisch. Mey. II. 196.
- - var. paradoxum Bornm.\* II. 196.
- integrilobum Web. II. 342.
- Lobelii II. 85.
- macrophyllum II. 62. -P. 74.
- macrophyllum Pursh. II.
- mandschuricum II. 89.
- monspessulanum L. II. 85. 196.
- war. athoum Bornm.\* II. 196.
- Opalus IL 189.
- Pennsylvanicum L. II. 69. 70. 250. — P. 73.
- platanoides L. 308.
   11. 207. 846. 355.
- Pseudoplatanus L. 224. 308. 467. — II. 29. 158. 203. 210. 213. 215. 347. 355. — P. 66. **33**9.
- pusillum Schwerin\* II. 251..
- ramosum Schwerin\* II. 251. lanceolata Grum. II. 315.

Acacia spirocarpa var. pube- | Acanthus Gaed Lind.\* II 123. | Acer rotundilobum Schwerin\* II.

- rubrum L. 449 IL 65. 69. 70. 81. 250. - P. 72 73.
- var. Drummondii (Hook. et Arn.) Sarg. II. 65. 250.
- Rugelii Pax II. 250.
- saccharatum barbatum Trel. II. 80.
- saccharinum L. II. 69. 70. 250. - P. 74.
- saccharum Marsh. II. 25. 250
- - var. barbatum (Pursh) Trel. II. 25. 65. 250. 251.
- - var. nigrum (Mich. f. Britt. II. 25, 250, 251.
- sericeum Schwerin\* IL 251.
- Sismondae Gaud. II. 342. - spicatum II. 70.
- sutchuenense Franch.\*439.
- tataricum II. 207. 209.
- Veitchi Schwerin\* IL 251. Aceraceae II. 88. 250.

Aceras anthropophora II. 401.

- anthropophora > Orchis Simia II. 151.

Acerates viridiflora P. 74. Acetabula Calyx 86. Acetabularia Calyculus 15.

Achillea II 192.

- absinthoides Halacsy\* IL 195.
- atrata L. II. 225.
- austriaca II. 211.
- canescens Form.\* IL 194 - eximia Form.\* IL 194.
- Frassii × Clavennae\* II.
- 195.
- Gerberi II. 208.
- Kerneri Halacsy\* II. 195.
- lingulata W. K. II, 203.
- Millefolium L. II. 71. 404.
- nana II. 190.
- Ptarmica II. 71.
- tomentoes L. IL 167. 174. Achimenes II. 266.

Achlya aplanex Maurisio\* 102

- oblongata 102.

- prolifera 102.

Achlys triphylla II. 351. — P. 73 Achnanthes II. 314.

Achoranthidium lineare Grun. | Aconitum Napellus L. H. 176. | Acrocephclus tuberosus Briqu. II. 315.

Achorion 93.

- attakton 506.
- dicroon 506.
- enthytrix 506.
- Schoenleinii 422.

Achras Balata II. 417.

- dissecta II. 417.
- Sapota II. 406.

Achroanthes II. 63.

Achromatium Schewiakoff, N. G.

oxaliferum Schewiakoff\* 491.

Achyrachaene mollis Schauer II. 60.

Achyranthes 400.

Achyrocline argentinum, P. 78.

- Schimperi Sch. bip. II. 105.

Achyrodes aureum O. Ktze. II. 15. 98.

Achyrophorus Mevenianus II.39. Acia II. 104.

Acianthus apetalus Rchb.f. II.97.

- cymbalariaefolius Kränzl.\* II. 97.
- elegans Rchb. f. II. 97.

Acicarpus II. 106.

Acidanthera rosea Schinz\* II. 101.

Aciella v. Tiegh., N. G. II. 275.

- Balansae v. Tiegh.\* II. 275.
- Deplanchei v. Tiegh. \*II.275.
- lanceolata v. Tiegh.\* II. 275.
- lifuensis v. Tiegh.\* II. 275.
- pancheri v. Tiegh.\* II. 275.
- pyramidata v. Tiegh.\*II.275.
- rubra v. Tiegh.\* II. 275.

- tenuifolia v. Tiegh.\* II. 275.

Ackama II. 95. 96.

Acleisanthes II. 62.

Acokanthera 396. — II. 116.375.

- abyssinica II. 116.
- Deflersii II. 397.
- Onabaio II. 397.
- Schimperi II. 397.
- spectabilis II. 396.
- venenata Don. II. 396. 397. Aconitum II, 364, 397, 411,
- Anthora II. 204.
- ferox II. 392. 397.
- Lycoctonum L. 274. II.

216. 411.

- — var. delphinifolia II. 81.
- racemulosum Franch.\* II.
- ranunculifolium Rchb. II.
- scaposum Franch.\* II. 89.
- septentrionale II, 411.
- stenotomum Borb, II. 193.
- Stoerckianum 238.
- uncinatum II. 59.
- uncinatum II. 292.
- variegatum L. II. 218. 225. Acorus. 470.

- Calamus L. IJ. 19. 26. 72. 176. 395. 400. 411. — P. 63. 69.

Acranthera Atropella Stapf\* II. 94.

Acricopsis purpurea Ridl.\* II. 94. Acridocarpus zanzibaricus II.

Acrocephalus adornatus Briqu.\*

- II. 121. — angolensis Gürke\* II. 121.
- Büttneri Gürke\* II. 121.
- callianthus Briqu.\* II. 121.
- campicola Briqu.\* II. 121.
- elongatus Briqu.\* II. 121.
- gracilis Briqu. II. 121.
- heterochrous Briqu.\* II.
- iodocalyx Briqu.\* II. 121.
- iododermis Briqu.\* II. 121.
- Mechowianus *Briqu.*\* II.
- menthaefolius Briqu.\* II. 121.
- minor Brigu.\* II. 121.
- paniculatus Briqu.\* II. 121-
- Poggeanus Briqu.\* II. 121.
- praealtus Briqu. II. 121.
- reticulatus Briqu. IL 121.
- retinervis Briqu.\* II. 121.
- roseus Briqu.\* II. 121.
- scabridus Briqu.\* II. 121.
- Schingianus Briqu.\* II.
- Schweinfurthii Briqu.\* II. 121.
- sericeus Briqu.\* II. 121.
- tabulascens Briqu.\* II. 121.

II. 121.

- villosus Briqu.\* IL 121.
- violaceus Briqu.\* II. 121.
- Welwitschii Briqu. \* II. 121.

Acrochaete parasitica Oltmanns\* 21. 92. 44.

Acro-Lejeunea atroviridis Spruce, 131.

- torulosa (L. et L.) Spr. 140.
- ustulata (Tayl.) Schffn. 140.
- Wichurae Schffn.\* 140.

Acrolophia Pfitzer II. 283.

- cochlearis (Lindl.) II. 283.
- comosa (Sond.) II. 283.
- lamellata (Lindl.) II. 283.
- lunata (Schlecht.) II. 283.
- micrantha (Lindl.) II. 283.
- sphaerocarpa (Sond.) II. 283.
- tristis (L.) II. 283.
- ustulata (Bolus) II. 283.

Acrosiphonia albescens Kjellm. 21.

- Traillii (Batt.) J. Aq. \* 21.

Acrostachys (Benth. et Hook) II. 276.

- Kirkii (Benth.) v. Tiegh.\* II. 276.
- Sandersoni (Harv.). v. Tiegh.\* II. 276.

Acrostalagmus 105.

- cinnabarinus Cda. 94.
- penicillioides Bandm.\* 65.

Acrostichopteris II. 334.

- Ruffordi Seward\* II. 340. Acrostichum II. 334.
  - linearifolium Engelh.\* II. 351.

- nummularifolium 187.

Acrostichum Smithii Bak. 207.

Actaea alba II. 70. - spicata L. II. 138. 153. 156. — P. 78.

Actidesmium 18.

Actinidia arguta Planch. II. 19. 394. 395.

- Kolomikta II. 21.
- melanandra *Franch.*\* II.
- polygama. II. 395.

Actinidia trichogyna Franch\* Adiantoides alavonicus Engelh. | Aecidium Alliatum 113. II. 89. Actiniscus Ehrb, 52.

Actinococcus Küts. 38. 89.

-- roseus 38.

Actinocyclus Ehrb. 52. 53. Actinodaphne Hookeri Meissn. II. 19.

Actinodictyon Pant. 53. Actinodiscus Grev. 53.

Actinogonium Ehrb. 53.

Actinomeris helianthoides II. 59. 261.

Actinomyces 485.

bovis Harz 94.

Actinonema fagicola Allesch.\* 66.

- Rosae 341.

Actinoptychus Ehrb. 53.

Actinorhytis Calapparia Wendl. et Drude 453.

Actobius nanus P. 108.

Adansonia digitata L. 277. -II. 119. 396.

Adelia virgata Brdgee.\* II. 77. Adenanthera pavoniana II. 110. 393.

Adenia globosa II. 114.

- Keramanthus II. 113.

Adenium Boehmianum II. 397.

- micranthum Stapf\* II. 132.

- obesam II. 114.

Adenocarpus benguelensis II.

- Mannii Hook f. II. 105. 110.

Adenocaulon adhaerescens Maxim. II. 19. 394.

Adenophora II. 139.

- liliifolia Ledeb. II. 139.

verticillata II. 395.

Adenostyles Alliariae (Gou.) II. 225.

Adhatoda formosissima Kl. II. 123.

- paniculata Benth. II. 107.

– umbrosa Ness II. 37.

vasica II. 392.

Adiantites bellidulus Heer II.

- concinnus Goepp. II. 325.

- longifolius Heer II. 325.

- praelonga Daws II. 350.

- yuasensis Yokoyama\* II. 348.

II. 342.

Adiantum 206.

— asimiaefolium Sap.\* И.

- Capillus Veneris 207. -II. 61.

Claesianum 210.

- Classi L. Linden\* 171. 210. 212.

cuneatum 209, 210.

- dilaceratum Sap.\* II. 338.

- dispersum Sap.\* II. 335.

- dissimulatum Jenm.\* 207.

- distractum Sap.\* II. 335.

- elegantissimum 210.

- expansum Sap.\* II. 338.

- Farleyense 172. 210.

- gomphophyllum Bak.\* 204.

- gracillimum 210.

Lambertianum 209.

- longiquum Sap.\* II. 335.

- macrophyllum Sw. 210.

- - var. albostriatum 210.

- manicatum 209.

- nebulosum 210.

— oximium Sap.\* II. 338.

- Paradisiae Bak. 209.

- pedatum II. 61.

— subtilinervium Sap.\* II. 337.

 tenellum Sap.\* II. 338. - tetraphyllum H. B. 209.

obtusum Kuhn - - var.

209.

Adicea microphylla (L.) II. 198.

Adina cordifolia II. 400.

Adonis II. 141.

- aestivalis, P. 63.

— apenninus L. II. 141.

— caudata II. 130.

dentata II. 130.

- distortus Ten. II. 141.

— parviflora II. 130.

pyrenaicus DC. II. 141.

— vernalis L. II. 141. 157. 209.

- wolgensis II. 208.

Adoxa Moschatellina II. 207. - praeatavia Sap.\* II. 838.

Aechmea Friedrichsthalii Mes

et D. Sm.\* II. 46. Aecidium 61. 111. 118. 114. 115.

Anchusae 354.

Clarkiae Diet. et Holw.\*109.

- elatinum Alb. et Schw. 112 113, 354, 355,

erectum *Diet*. 114.

- Frangulae Schw. 112, 326.

- giganteum Mayr\* II. 398.

- Grossulariae Pers. 112, 326. 355, 356,

- Heliotropii Boy.et Jacz.\*63.

- inornatum Kalchbr. 110.

- Lauterbachii P. Henn. 76.

- Magelhaenicum 67.

- Melampyri Kse. et Schm.

- Orchidearum 356.

- Paridia 114.

- Parnassiae Schlecht. 112.

- Periclymeni Schum. 111. 113. 356.

- Peyritschianum Magn. 67.

- Phyteumatis Ung. 76.

- punctatum 89.

- Ranunculi Schwein, 79.

- Rhamni Gmel. 113. 356.

- Ribis nigri 356.

- Solms-Laubachii Boy. et Jacz. \$ 63.

- Thalictri Grev. 112.

— Thesii Desv. 115.

- Umbelliferarum Boy. et Jacz.\* 63.

- Urticae Schum. 112, 356. Aegle II. 104.

- marmelos Corr. II. 358.

393. 405. Aegopodium Podagraria L., P.65.

Aegopogon geminiflorus II. 77. - - var. breviglumis Scribn.\* II. 77.

Aeluropus brevifolius II. 120.

- littoralis II. 131.

- - var. repens II. 131.

- mucronatus Forsk. II. 118.

- - var. erythraeus A. Terr.\* II. 118.

- repens II. 120.

Aeolanthus Buchnerianus Briqu.\* II. 121.

- Büttneri Gürke\* II. 122.

- Candelabrum Brigu. II. 121.

Aeolanthus elongatus Briqu. \*II. | Agaricus galericulatus 429. 121.

- elsholtzioides Briqu.\* II. 121.

- Engleri Briqu.\* II. 121.

— floribundus Briqu. II. 121.

- Holstii Gürke\* II. 122.

- obtusifolius Briqu.\* 121.

- Welwitschii Briqu. \* II. 121. Aerides 440.

- Lawrenceae IL 284.

Aeodes J. Ag. 38.

- ulvoidea Schmitz\* 88. 44.

Aerobryum 134.

Aerua desertorum II. 106.

Aerva javanica II. 133. Aeschynanthus Hildebrandii

Hemsl. II. 84. 267.

- magnifica Stapf\* II. 95.

- obconica II. 34. 267.

- podacarpa II. 96.

Aeschynomene amorphoides Rose\* II. 47.

- aspera II. 27.

- Elaproxylon II. 27.

- indica II. 110.

- Rueppellii II. 110.

— sensitiva II. 110.

- Telekii II. 113.

- uniflora II. 110.

Aesculus 298. 452.

- glabra II. 69.

- Hippocastanum L. 228. 255. 302. — II. 249. — P. 86.

– macrostachya II. 68.

- octandra II. 69.

- parviflora II. 68. 268.

- turbinata Bl. II. 19. 324.

Aethalium septicum Fr. 98.

Aetheotesta elliptica II. 320.

Aethionema Thomasianum Gay II. 129.

Afromendoncia Gilgiana Lind.\* II. 122.

Afzelia cuanzensis Welw. 432. Aganisia lepida II. 284.

Agapanthus umbellatus L'Hér. II. 225.

Agapetes II. 95.

Agaricineae 116. Agaricus amygdalinus Curt. 116.

- campestris 87. 100. 446. -

II. 398.

- fabaceus Berk. 116.

- melleus Vahl 117. 166. 867.

– mucidus 429.

- phalloides 100.

- procerus 100.

- stercorarius 429.

Agathis australis, P. 76.

Agauria salicifolia II. 117. 124.

Agave 442. 457. — II. 20. 27. 64. - americana L. II. 99.

- coerulescens 444.

— Ixtli II. 27, 426.

- Jacquiniana II. 27.

- lucida II. 27.

- mexicana (Lmk.) 443.

- Milleri II. 27.

- parviflora Torr. II. 62. 251.

- Patosina Robins.et Greenm.\* II. 47.

- rigida Il. 27.

Agaveae 457. — II. 251.

Agelaea II. 104.

Agelagum Adans. II. 270.

Ageratum conyzoides L. 432. -

II. 41.

- var. inaequipaleaceum Hieron.\* II. 41.

Aglaia Beccarii C. DC.\* II. 94.

Zollingeri C. DC.\* II. 94.

Agrimonia Eupatorium L. II. 71.

- mollis II. 65.

- odorata II. 159. 175.

procera 264.

Agropyrum II. 64. — P. 77.

- caninum (L.) R. et S. I.

66, 72, - dasystachyum II. 66.

- glaucum II. 66.

- tenerum II. 66.

violaceum II. 66.

Agrostemma Githago L. II. 27. — P. 69.

Agrostis II, 64, 96.

- alba II. 13. 66.

- alpina Scop. II. 225,

- altissima Tuckerm, II. 67.

- antarctica II. 100.

- attenuata II. 61.

- borealis Hartm., P. 112.

- canina II. 72.

- capillaris Desf. II. 13.

— elata Trin. II. 67.

- gaditana Coincy\* II. 183.

- hirtella II. 119.

Agrostis microphylla II. 61.

- perennans II. 72.

- rupestris All. IL. 225.

– scabra II. 72.

stolonifera 226.

- verticillata II. 119.

vulgaris L. 452.

- vulgaris With. II. 225.

- vulgaris, P. 112. 356. Ahnfeltia plicata 38.

Ailanthus 438. — P. 97. 334.

- glandulosa 331. 448. - IL 296

– malabarica II. 415.

- moluccana 390.

Ainsliaea gracilis Franch.\* II. 89.

- grossedentata Franch.\* II. 89.

- rubrifolia Franch.\* II. 89.

- sutchuenense Franch.\* II. 89.

Aira alpina 252. 276.

- alpina × caespitosa II. 150.

- caespitosa, P. 354.

- carvophyllea II. 119.

- bicolor Thuill. II. 155. 159.

- flexuosa 248.

Aizoon Canariense II. 131. 133. Ajuga genevensis L. II. 225.

- Hildebrandtii Briqu.\* II. 270.

- Laxmanni II. 208.

- reptans L. 225. 263. 400. Akebia quinata, P. 79.

Alafia II, 104.

- caudata Stapf\* II. 126.

- cuneata Stapf\* II. 126.

- lucida Stapf\* II. 126.

- sarmentosa Stapf\* II. 126. Alaria II. 36.

- esculenta II. 36.

Albizzia 473. — II. 96. 107.

114, 119, - amara II. 110.

-- anthelminthica II. 106. 114.

— P. 111. - fastigiata E. Mey. II. 105.

110. 114. 115. — P. 110. - Julibrissin II. 110.

- Lebbek II. 110. 392. 393.

- P. 110.

- moluccana 473.

Albizzia Petersii II. 114. Albuca abyssinica II. 120. Alchemilla 278. - II. 148. 166.

- acutangula II. 166.

- acutidens Bus.\* II. 148.

- alpina L. II. 166.

- anisiaca Wettst. II. 166.

- arvensis (L.) Scop. 284.

- cinerea Engl.\* II. 128.

- conjuncta Bab. II. 150.

 connivens Bus.\* II. 148. — cuspidens II. 203.

- decumbens Bus.\* II. 148.

— demissa Bus.\* II. 148.

- fallax II. 166.

- fissa Günth. II. 148.

- fississima Bus.\* II. 148.

- frigida Bus.\* II. 148.

- heteropoda II. 166.

- Hoppeana (Rchb.) II. 166.

- longiuscula Bus.\* II. 148.

- pectinata II. 43.

- podophylla (Tausch) II. 166.

- semisecta Bus.\* II. 148.

- sericoneura II. 166.

- versipila Bus.\* II. 148.

- Volkensii Engl.\* II. 128.

- vulgaris L. II. 170.

Aldrovandia vesiculosa II. 209. 210.

Alectoria jubata (L.) 167. Alectorieae 165.

Alectorolophus, P. 112. 356.

Alethopteris Choffati Sap.\* II.

- conferta Sternbg. sp. II.

- Davreuxi II. 318. 319.

- discerpta Sap.\* II. 335.

- Grandini II. 318.

lonchitica II. 317. 318.

Alethopteris Serli II. 318.

- valida II. 318.

Aletris II. 63.

- foliolosa Ridl.\* II, 95.

- rigida Ridl.\* II. 95.

Aleuria reperta Boud. 63. Aleurites 468.

- Moluccana Willd. II. 93.

Aleurodiscus disciformis (Fr.) Pat. 115.

Algacites bohemicus Sternbg.44.

Algites Seward N. G. II. 340.

- catenelloides Seward\* II. 940

- valdensis Seward\* II. 340.

Alhagi II. 24.

- camelorum II. 84.

Alicularia Dum. 142.

Alisma L. IL 64.

- arcuatum Mich. II. 165.

natans 288.

- natans Buch. II. 170.

- parnassifolium II. 209.

- Plantago L. 220. 288.

ranunculoides 279.

Alismaceae II. 88, 247, 251.

Alismacites primaevus Sap.\* II. 337.

Alkanna Haussknechtii Bornm.\*

II. 133.

– primuliflora *Hausskn*. II. 133.

Allamanda cathartica L. II. 252.

- Hendersoni II. 250, 252.

neriifolia Hook, II, 252.

puberula DC. II. 252.

- verticillata Desf. Il. 252. - violacea Gard. II. 252.

Allanblackia II. 104.

Allantonema mirabile 301.

Allardia II. 85.

Alleurolfea II. 63.

Alliaria 335. — II. 14. 263.

- Alliaria II. 69.

officinalis Andrej. 290. 335.

Allionia II. 63.

Allium 233. 441. — II. 23. 26.

64. 85. 183. 198. 390. —

P. 356.

- acuminatum Hook. II. 77.

- — var. cuspidatum Fern.\*

II. 77.

- acutangulum II. 208.

- ascalonicum II. 390.

- Cepa 460. II. 390.

- filifolium Freyn\* II. 133.

- grande Lips.\* II. 211.

- massaessylum Batt. Trab.

II. 129. - nipponicum II. 395.

— adoratassimum II. 130.

oleraceum, P. 356.

- paniculatum II. 175.

Algacites caulescens Sternbg. | Allium Porrum 460. - II. 390.

- roseum II. 189.

- var. humile Somm.\* II.

- sativum II. 390.

- schoenoprasum II. 395.

- scorodoprasum II. 390.

- Stellerianum II 204.

- stramineum Boiss, Reut. II. 183.

— subhirsutum II. 30. 120. 180. 181.

- tristissimum *Freyn*® IL 133.

- ursinum II. 153. 206. - P. 113.

- Victorialis L. II. 19, 395.

- vineale 279. 287.

- vineale compactum II. 222 Allomorphia rosea Ridl.\* II. 94.

Allosorus 177.

- acrostichoides II. 81.

- Stelleri II. 81.

Alnaster Alnobetala II. 81.

Alnites II. 349.

Alnus II. 139, 209, 343, 346.

855. — P. 72. 107. - glutinosa L. 288. - IL 209. 344. 345. 346. — P.

339, 355, 358,

- gracilis Ung. II 342. - incana L. 301. - II. 72.

81. 344.

- japonica *Miq*. II. 19. 394.

- Kefersteinii Heer II. 341.

- rhombifolia II. 62.

- rubra, P. 73.

— serrulata 311.

viridis II. 72.

Alobiella 137. - dominicensis Spruce\* 131.

Alocasia Curtisii N. E. Br.\* II. 95.

Aloë 271. — II. 131.

- abyssinica II. 120.

- barbadensis II. 390.

- camperii Schw/th.\* II. 129.

- heteracantha Bak. II. 273

– Luntii *Bak.*\* II. 132. - macrocarpa II. 120.

- pendens II. 120.

— percrossa II. 120.

- rubroviolacea Schwfth.\* II. 129.

Aloë sabaea Schwfth.\* II. 129. | Alstroemeria 457.

- Schimperi II. 120.

- Stendneri Schwith.\* II.

- vaccillans II, 120,

- vera II. 120.

Aloiopteris Sternbergii (Ettash. sp ) Pot. II. 321.

Alopecurus II. 64, 208. — P. 363.

-- pratensis 226. - P. 120. 354.

Alphitonia excelsa II. 377. 399. Alpinia II. 411.

- mutica II. 426.

- nutans II. 390.

Alsidium 39.

- Helminthochortos (Lat.) Ktz. 39.

Alsine II. 15. 185, 259.

austriaca II. 185.

circassica Alb.\* II. 212.

- nitens II. 61.

- rhodocalyx Alb.\* II. 212.

- setacea II. 209.

- stellata Clurke II. 195.

- var. epirotica Hal.\* II. 195.

– tenuifolia *Crts*. II. 187.

- - var. Barrelieri DC. II. 187.

- thessala Hal.\* II. 196.

- Thevenaei Reut. II. 147.

- verna II. 157.

- Villarsi II. 185.

Alsinaceae 278. — II. 159, 195. Alsodeia II. 104.

usambarensis II. 114.

Alsodeiopsis II. 104.

- Schumannii II. 115 Alsophila atrovirens Presl 210.

- comosa Scott 204.

glabra 204.

- Marshalliana 210.

- monosticha Christ\* 207. Oldhami Bedd. 204.

- ornata J. Scott 204.

- polonica Racib. II. 340.

Ridleyi Bak.\* 204.

- sikkimensis C. B. Clarke et Bak. 204.

Alstonia costulata II. 417.

- plumosa II. 417.

scholaris II. 417.

- Chilensis Loud. 374.

Alstroemerieae 457. — II. 251. Alternanthera II. 63. - P. 344. Alternaria Brassicae (Berk)

Sacc. 340.

- f. nigrescens Peal. \* 340. Althaea Kotschyi Boiss. IL 198. - officinalis 437. - II. 179. Alysicarpus bupleurifolius Il.

- longifolius II. 412.

- monilifer II. 110.

- rugosus II. 110.

- Zeyheri II. 110.

Alyssum incanum L. II. 180.

- minimum II. 209.

- montanum L. IL. 143.

- orientale Ard. II. 196.

- - var. alpinum Hal. II. 196.

- petraeum Ard. II. 147.

- rupestre Ten. II. 197.

- scardicum Wettst. II. 197.

- spathalataefolium Form.\* II. 194.

- Wulfenianum Bernh. II. 197.

Alvxia II. 96.

Amanita muscaria L. 87.

- nitida Fr. 87.

- pantherina DC. 87. 99.

- phalloides Fr. 87.

- radiata Vogl. \* 70.

- rubescens Fr. 70. 87.

- strobiliformis Vitt. 87.

- vaginata 86.87.

- virosa Fr. 70.

- - var. aculeata Vogl.\* 70.

Amansites 44.

Amarantaceae 478. — II. 88.

117. — P. 844.

Amarantus 400. — II. 23. 54. 63, 74, 216, - P. 341.

- acutilobus II. 55. - albomarginatus Uline et

Bray\* II. 75.

- albus L. II. 13. 54. 61.71. 179.

- albus Willd. II. 54.

- Berlandieri II. 54.

- Bigelovii II. 75.

- — var. emarginatus Uline et Bray\* II. 75.

Amarantus blitoides Wats. IL 54. 75.

- - var. densifolius Uline et Bray\* II. 75.

Reverchoni Uline et Bray\* II. 75.

- Blitum L. II. 54.

- bracteosus Uline et Bray\* II. 75.

- Californicus Wats. II. 54.

- carneus Greene II. 54.

- caudatus L. II. 54.

- Chihuahuenais Wats. II. 54

- chlorostachys Willd. 54.

- crassipes Schlecht. II. 54.

- crispus Braun II. 55.

- deflexus L. II. 55.

- emarginatus Salsm. II. 55.

- fimbriatus Benth. II, 54.

- gangeticus II. 24.

- graecizans L. II. 54. 75.

- var. pubescens Uline et Brau\* IL 75.

- Greggii Wats. II. 54, 75.

- - var. Mülleri Uline et Bray\* II. 75.

- hybridus L. II. 54.

- hypochondriacus L. II. 44. 158.

- - var. atropurpureus II. 158.

- leucospermus Wats. II. 54.

— lividus L. II. 55.

- obovatus II. 54.

Palmeri Wats. II. 54. 75.

- - var. glomeratus Uline et Bray\* II. 75.

- paniculatus II. 13.

- polygamus II. 358. 414.

- polygonioides Hemsl. II. 54.

- polygonioides L. II. 54.

- Powellii Wats. II. 54.

- Pringlei Wats. II. 54.

- pumilus Raf. II. 55. - retroflexus L. II. 54. -

P. 69. - scleropoides Uline et Bray\*

II. 75. - speciosus II. 215. 216.

- spinosus II. 54. 66. 378.

- squarrulosus II. 54.

54, 75,

– – var. suffruticosus Uline et Bray\* II. 75.

urceolatus II. 75.

– var. Jonesii Uline et Brau\* II. 75.

- viridis L. II. 55.

- Wrightii II. 54.

Amaryllidaceae 402. 440. 456. - II. 88. 250. 251. 273.

Amaryllideae II. 251. Amaryllis 219.

- fulgida Ker. II. 390.

- nivea R. Sch. II. 390.

- princeps S. D. II. 390.

- regina L. II. 390.

- vittata L'Hér. II. 390.

Amblogyne polygonioides II. **54**.

- squarrulosa Gr. II. 54.

- urceolata II. 75.

- - var. obcordata Gr. II. 75.

Amblystegium 128. 127. 136.

adnatum 130.

- cordifolium (Hedw.) 123.

— var. coloratum Arnell\* 123.

- enerve Sch. 136.

- exanulatum (Br. Eur.) De Not. II. 346.

- Finnmarchicum (Lor.) 136.

-- fluitans (L.) De Not. II. 845.

- Holzingeri Ren. et Card.\* 130.

- leptophyllum Sch. 136.

- pachyrrhizon Lindb. 136.

- porphyrrhizum Sch. 136.

radicale P. B. 136.

- Richardsoni 123.

- sarmentosum (Wg.) De Not. II. 346.

- stellatum (Schreb.) Lindb. II. 346.

- subtile (Hedw.) Br. eur.

— tenuissimum (Gümb.) 136.

- trifarium (W. M.) De Not. II. 346.

- turgescens (Jens.) Lindb. II. 346.

- varium (Hedw.) 136.

Amarantus Torreyi Benth. II. | Ambrosia artemisiaefolia L. II. | Amphisphaeria helvetica 420.

Amelanchier II. 30.

Canadensis Torr. et Gr. 290.

- II. 71. 81. - P. 343.

– – var. oblongifolia II. 81. Amellus spinulosus Pursh II. 76.

Ammania coccinea II. 66.

- baccifera II, 114.

Ammi II. 26.

- majus II. 12. - P. 64.

- Visnaga II. 12.

Ammonites varicostatus II. 333. Ammophila arenaria II. 31. -

P. 62.

- arundinacea II. 67.

Amomis caryophyllata Kr. et Urb.\* II. 46.

Amomum laterale Ridl. II. 94.

- Ophiuchus Ridl.\* II. 94. Amoora megalophylla C. DC.\*

II. 94. Amorpha fruticosa L. 384. P. 71.

– virgata Small\* II. 79.

Amorphophallus II. 397. - Elliottii II. 34. 353.

Ampelanus Rafin. II. 254. Ampelidaceae II. 252.

Ampelodesmos bicolor Kth. II. 130.

Ampelopsis II. 219.

- quinquefolia Micha. 400. - II. 70. - P. 64.

Amphicarpaea Edgeworthii II. 395.

– *var.* japonica II. 395.

— monoica 235. — II. 71.

Amphidoxa villosa Hoffm. II. 125.

Amphiloma 165.

Amphipentas Ehrb. 52. Amphipleura Kūts. 55.

Amphiprora Ehrb. 53.

Dusenii Cl.\* 53.

- marginepunctata Cl. 53.

Amphisphaeria 106.

- abiegna Lamb. et Fautr.\* 63. 78.

– culmicola 70.

- f. melanommoides Sacc. 70.

- dolioloides Rehm\* 68.

Wegel.\* 68.

– nuda EU. et Ev.\* 71.

Amphisphaeriaceae 64. 106 Amphitetras Ehrb. 52.

Amphitrix Laminariae Kuchul 11. 44.

Amphora 52. — II. 314.

-- ovalis Kts. II. 343.

Amphoricarpus elegans All. II. 211.

Amphrenium abyssinicum II. 112.

Amplectrum homocandrum Stapf\* IL. 94.

Amsinckia angustifolia II, 13.

— barbata Greene\* II. 78.

- lycopsioides Lehm. II. 167. - microcarpa Greene\* II. 78.

Amyema v. Tiegh., E. G. IL 276. 277.

- Miquelii (*Lehm.) v. Tieg*h. II. 276.

– pendula *(Sieber) v. Tieg*k.\* II. 276.

- Quandang (Lindl.) v. Tiegh.\* II. 276.

Amygdalaceae II. 252. 390. Amygdalus, P. 340.

- communis 369, 386, - IL 20. — P. 339.

- hippophaoides Bornen.\* II. 133.

- nana II. 207. 209. 211.

- Persica 381. - II. 64, 84. — P. 104.

Amylomyces Rouzii Calmette

Amylotheca v. Tiegh., H. G. IL 275.

- Cumingii v. Tiegh.\* II. 275.

- dictyophleba (F. v. M.) v. Tiegh.\* II. 275.

- Hollrungii (K. Schum.) v. Tiegh.\* II. 275.

 sumbawensis v. Tiegh.\* II. 275.

Zollingeri v. Tiegh.\* II. 275. Amyrideae 390.

Amyris balsamifera 390.

Amyxa 481. Anabaena 187.

- hallensis Born. et Flah. 41.

Anacalypta 135.

Anacamptis pyramidalis Rich. | Andrachne phyllanthoides IL 157.

Anacamptodon 137.

Anacardiaceae 277. 476. - II. 88, 113, 252,

Anacardioxylon radiatum Felix\* II. 358.

Anacardium occidentale L. 390.

- II. 93. 408.

Anacyclus clavatus II. 13.

- radiatus II, 13.
- valentinus II. 13.

Anadyomene calodictyon Mont.

- circumsepta J. Ag. \* 22. 44.
- Leclancheri Decn. 22.
- reticulata 13.

Anagallis acuminata Welw. \* II. 101.

- arvensis L. II. 167, 228.
- pulchella Welw.\* II. 101.
- tenella II. 176.

Anagyris foetida L. II. 218. Anamirta 470.

- Cocculus 456.

Ananassa sativa II. 396. 426. Anaphalis II. 96.

- margaritacea II. 71. Anaphrenium abyssinicum II. 114.

Anaptychia 160, 165,

- ciliaris 86.

Anastatica hieronchontica II. 99. 131.

Anastrophyllum 134.

- Graeffei Jack et Steph.\* 134.
- Karstenii Schffn.\* 140.
- vitiense Jack et Steph.\* 134.

Anaulus Ehrb. 52.

Anchusa Aegyptiaca II. 131.

- italica, P. 69.
- officinalis L. 308. P. 77. Ancimidium lobulatum Sap.\* II. 337.
- minutulum Sap.\* II. 337.

- tenerum Sap.\* II. 337. Ancistrocarpus II. 104.

Ancylus II. 846,

Andira II. 104.

- inermis II. 409.

Andrachne II. 63.

- aspera Sprgl. II. 118.
- II. 118.

Coult.\* II. 78.

- Reverchoni Coult. II. 78.
- Roemeriana Müll. II. 78.
- telephioides IL 183.

Andreaea alpestris (Thed.) Schimp, 125.

- obovata Thed. 122.

Andricus glandium Gir. 801. - pseudostreus 302.

Andripetalum 476.

Andromeda II, 87.

- hypnoides L. 270.
- Parlatorii Heer II. 850.
- polifolia L. 270. II. 71. 346.

Andropogon II. 64. 96.

- Afzelianus Rendle\* II. 128.
- argenteus II. 66.
- arundinaceus II. 391.
- ceriferus Hack, II. 391.
- densifiorus Schrad. II. 391.
- exothecus II. 116.
- floccosus Schwfth.\* II. 129.
- foveolatus Dél. II. 117, 133.
  - P. 75.
- — var. plumosus A. Terr.\* IL 117.
- Ischaemum L. II. 143, 209.
- lepidus II. 116.
- licarius II. 391.
- macrourus II. 61.
- minarum II. 391.
- nutans, P. 71.
- Nyassae Rendle\* II. 128.
- pertusus II. 114.
- pubescens II. 131.
- rufus II. 116.
- saccharoides II. 60.
- Schimperi II. 116.
- Schoenanthus II. 116. 358.
- 422. P. 76. 78.
- shirensis II. 113.
- Sorghum II. 23. 101. 117. 396.
- spathiflorus II. 391.
- squarrosus II. 391.
- Androsace alpina II. 190.
- var. Mathildae II. 190.
- ochotensis II. 82.
- - var. arctica II. 82.
- villosa II. 207. 208.

Androstephium II. 64.

Anebia hispidissima II. 131.

Aneilema Forskalei II. 120.

- imberbe Ridl. IL 94.

Apemia 206.

Anemone 278, 460, - II. 72.

- albana II. 210.
- alpina 297. II. 210.
- var. sulphurea II. 210.
- apennina L. II. 198.
- baldensis L. II. 186.
- blanda II. 130, 196, 210.
- coronaria II. 228.
- flaccida II. 395.
- hortensis L. II. 193, 228.
- narcissiflora II. 82. 210.
- nemorosa L. II. 70. 186. -P. 77.
- Pennsylvanica, P. 73.
- ranunculoides L. II. 138. 186. 187. 209. — P. 89.
- ranunculoides × nemorosa II. 152.
- ailvestria II. 162, 209.
- trifolia II. 68. 186.
- virginiana, P. 64.
- Whyteana Bak. II. 105. Anemopsis californica II. 389.

Anethum Foeniculum, P. 63.

- graveolens II. 12. 23. 213. Aneura diablotina Spruce\* 131.
- dilatata Spruce\* 131.
- distans Spruce\* 131.
- Goebelii Schffn.\* 140.
- laticostata Spruce\* 131.
- pinguis (L.) Dum. 132.
- planifrons Spruce\* 131. Angelica 470.
- edulis II. 395.
- refracta Fr. Schm. II. 19. 394.
- silvestris L. 288. II. 159. 223.
- ursina II. 395.

Angiopteridium II. 349.

Angiopteris 175. 176.

Angiospermae 267. Angorchis II. 282.

Angraecum aphyllum II. 113.

- bilobum II. 120.
- eburneum 316.
- Fournierianum Krzl.\* II. 103. 284.
- fragrans II. 401.
- Schimperianum II. 120.
- sesquipedale 316.

Anguillula radicicola 326. Anhalonium II. 49. 50. 256. 258.

- Engelmanni II. 50.
- fissuratum II. 399. 400.
- furfuraceum Coult.\* II. 74.
- Jourdanianum II. 400.
- Lewinii Henn. II. 74, 374. 375. 399.
- prismaticum II. 399. 400.
- Williamsii II. 74. 400.

Apiba perutilis Hemsl. II. 39. 46. 372. 425.

Anisacanthus II. 37.

- caducifolius Lindau II. 37. Anisachilus Engleri Briqu.\* II.

Anisodactylus Baltimorensis, P.

Anisodiscus Grev. 53.

Anisogonium 206.

Anisotes velutinus Lind.\* II.

Anisothecium clathratum Mitt.

- gracillimum Beckett\* 134.
- Jamesonii (Tayl.) 134. Anixia 106.

Annularia sphenophylloides Zenk. II. 318, 319,

- stellata Schloth. sp. II. 318.

Anoectangium Hornschuchianum Funk 122.

- scabrum Broth \* 183.

- Stuhlmannii Broth.\* 133. Anoda Dilleniana II. 43.

- hastata II. 43. 47.

Anogeissus latifolia Il. 414.

- leiocarpa II. 119.

Anomobryum filiforme (Dicks.) Husn. 138.

- var. madagassum Ren. et Card.\* 138.

Anomodon 137.

- devolatus Mitt. 132.
- Tonkinensis Besch.\* 132.

Anona cordifolia Poepp. II. 41.

- Rodriguesii\* II. 35.
- senegalensis II. 115.

Anonaceae 217. 233. - II. 91.

Anonymos bracteata Walt. II. Antholithes quinquepartita

Anonymos rotundifolia Walt. | Antholyma aethiopica 271. II. 68.

Anophthalmus pusio, P. 108.

Anoplanthus coccineus II. 211. Anredera II. 63.

Ansellia, P. 75.

- Congoensis, P. 75. Antennaria alpina II. 82.
- margaritacea Bess, II. 170.
- plantaginifolia 291. II. 71.
- plantaginifolia monocephala T. et G. II. 64.

Antephora elegans II. 119.

 Hochstetteri II. 119. Antelminellia Schütt 53.

Anthemis absynthifolia II. 134

- — var. radiata Bornm.\* II. 134.
- argyrophylla Hal. II. 198.
- arvensis L. II. 189.
- Cotula L. II. 213.
- extrarosularis Freyn\* II. 133.
- mixta II. 13
- rigescens II. 211.
- Rudolfiana II. 209.
- ruthenica II. 154.
- Sintenisii Freun\* II. 133. - tinctoria L. II, 158, 210.

Anthericum II. 64.

- apodastanthum D. Sm.\* II. 46.
- Liliago, P. 65.

Anthina 76.

Anthistiria australis R. Br. II.

- avenacea F.v. Müll. II. 401. | Antiaris II. 252. 397.

Anthobolus II. 96

- erythrocaulis II. 96.

Anthocephala bohemica Bayer\* II. 340.

Anthocerotales 175.

Anthoceros 128. 132. 175. 176. 191.

Anthocleista II. 104.

Anthocoptes aspidophorus Nal.

- -- octocinctus Nal.\* 307. 308.
  - platynotus Nal. 308.
- salicis Nal. 308.

Anthodiscus Gr. St. 53.

Engelh.\* II. 352.

- Schweinfurthii Bak.\* II 120, 129,

Anthonomus pomorum L. 329 Anthospermum lanceolatum Thunb. II. 105.

- Whyteanum Britt, Il. 105. Anthostoma formosum Ell. e Ev.\* 72.
- microecium  $oldsymbol{EU}$ . et  $oldsymbol{Ev.^*}$ 72.
- turgidum Nkc. 339.

Anthostomella 106.

- hypsophila Ell, et Ev. ?2
- suberumpens Ell. et Ec.\*

Anthoxanthum II. 64.

- odoratum L. 276. II. 222. - P. 112.
- Puelii II. 151, 152,

Anthracothecium 162, 166,

- punctiforme Müll. Arg.
- vitellinum *Müll. Arg.*\* 162 Anthriscus Cerefolium Hoffe. II. 165.
- silvestris Hoffm. II. 395. Anthrocephalus Kadamba II. 371. 400.

Anthurium 245. - II. 106.

- leuconeuron, P. 97.
- Anthurus 118. II. 80.
- borealis Burt.\* II, 80. Anthyllis densifolia Form. II 194.
- polyphylla Kit. II. 201.
- Vulneraria L. II. 109, 201.
- Bennettii Seem, IL 397.
- toxicaria II. 397.

Anticharis glandulosa Aschera II. 118.

- var. intermedia A. Terr.\* II. 118.

Antidesma venosum II. 114. Antigonum leptopus II. 43. Antirrhinum 269.

- Asarina L. II. 175.
- glandulosum 285. IL
- majus L. 374. 375. II. 215, 216,
- Orontium L. P. 69. Antithamnion 4. 34.

Naeg. II. 84. 478.

- nigrescens J. Ag.\* 36. 44.

- plumula 36.

Antitrichia 137.

Anubias II. 104.

Anzia 165.

Apalatoa II. 104.

Apeiba Schomburgkii Szysz.\*

II. 41.

-- Tibourbon Aubl. II. 41.

– *var.* rugosa *Szyss.*• II. 41.

Aphania II. 104.

Aphanocalyx II. 104

Aphanocapsa 41.

- elachista West\* 44.

- marina Hansa, 11.

- nivalis Lagh.\* 16. 44.

Aphanochaete 20.

- Bertholdii Huber 20.

— globosa 12.

— repens A. Br. 20.

Aphanorhegma serrata ♀× Physcomitrium turbinatum **♂**\* 135.

Aphelandra II. 37.

- Hieronymi II. 37.

Aphis cucumeris Forbes 321.

- Xylostei Deg. 319.

Aphlebia II. 324

Aphyllon uniflorum II. 71. Apiomorpha Bäuerleni Frogg.

310.

- conica Frogg. 310.

- cornifex Rubs.\* 310.

- Karschii Rübs.\* 310.

- munita Frogg. 310.

— similis Rübs.\* II. 310.

pios tuberosa II. 24. piosporium 106.

- Rhododendri Oud.\* 62. pium ammi II. 43.

- andinum Phil.\* II. 40.

- graveolens L. II. 23. 43. 421. — P. 97. 341. 343.

Tragium Car. II. 192.

plectrum hiemale, P. 73. 74. plopappus II. 76.

- apargioides Gray II. 76.

Berberidis Gray II. 77.

- blephariphyllus Gray II. 76.

- carthamoides II. 76.

Antithamnion cruciatum (Ag.) | Aplopappus carthamoides var. | Appendicula elougata Ridl.\* II. Cusicki Gray II. 76.

- croceus Gray II. 76.

- cruentus Greene II. 77.

- cuneatus Grav II. 78.

- discoideus DC. II. 77.

- gracilis Gray II. 76.

- Greenei Gray II. 76.

- gymnocephalus DC. II 76.

- hirtus Gray II. 76.

- Howellii Gray II. 76.

- inuloides Torr. Gray II.

- integrifolius Port. II. 76.

- interior Coville II. 76.

- junceus Greene II. 76.

- lanceolatus Torr. Gray II.

- lanuginosus Gray II. 76.

- mollis Gray II. 76.

- monactis Gray II. 78.

- Orcuttii Gray II. 77.

- Parryi Gray II. 76. 261.

- pygmaeus Gray II. 76.

- spinulosus DC. II. 76.

- squarrosus Hook. et Arn.

- stenophyllus Gray II. 76.

- uniflorus Torr. Gray II.

- Watsonii Gray II. 76.

Apocynaceae 248. — II. 88. 93. 126. 252. 379.

Apocynum androsaemifolium II.

- cannabinum L. 467. - II. 379. 413. 426.

- hypericifolium Ait. II. 218.

-- venetum 265. — II. 426.

Apocynophylium lanceolatum Ung. II. 342.

plumeriaefolium II. 341.

Apodanthera Buraeavi II. 44. Apodytes dimidiata II. 116.

Aporrhiza II. 104.

Aposeris foetida, P. 66. Aposphaeria 343.

- alpigena Ell. et Ev.\* 73.

- herbicola Ell. et Ev.\* 71.

- Kansensis Ell. et Ev.\* 71.

— Oxybaphi Ell. et Ev.\* 71.

- pezizoides Ell. et Ev.\* 73. Appendicula congesta Ridl.\* II.

94.

Apteranthes Gussoneana Mik. II. 183.

Aptosimum Steingroeveri Engl.\* II. 121.

Aquifoliaceae II. 88.

Aquilaria 273. — II. 16.

- secundaria II. 16.

Aquilariaceae 480. - II. 16

Aquilegia aurea Janka II 194.

- Canadensis II. 70.

- coerulea, P. 72. - Einseliana F. Schultz II.

163.

- hirsutissima Timb. II. 177.

Kitaibeli Schott II, 173.

- sulfurea II. 194.

- truncata Fisch. et Mey. II. 60.

- vulgaris *L.* II. 138. 153. 225.

Arabis II. 192.

 arenosa Scop. II. 156. 173. 204.

- auriculata Lam. II. 194.

- digenea Fritsch\* II. 194.

- furcata, P. 73.

— glabra (L.) Weinm. II. 194.

- Halleri L. II. 194.

- - var. trachyticaFritsch\* II. 194.

- Holboellii II. 60. - P. 109.

muralis Bert. II. 228.

- petraea Lam. II. 138. - P. 60.

- - var. ambigua Regel II. 138.

grandifolia Druce II. 138.

II. 194.

- pulchra II. 60.

- sagittata DC. II. 156.

- Scopoliana Boiss. II, 194.

- Stelleri II. 87.

— — var. japonica II. 87.

verna II. 12.

Araceae II. 82. 88. 253.

Arachis 386.

— hypogaea L. 386. — II. 423. Arachnanthe alba Ridl.\* Il. 94. Arachnoidiscus Ehrb. 53.

Aralia II. 343.

- calomorpha Sap.\* II. 338.

- cordata Thunb. II. 19. 894. 395.

- hispida II. 71.

- Nassauensis Hollick\* II. 350.

- nudicaulis II. 71.

- papyrifera II. 392.

- patens Newb. II. 350.

- proxima Sap.\* II. 338.

racemosa II. 71.

- spinosa II. 395. - P. 72. 78.

— Towneri Lesq. II. 849.

- transversinervia Sap. et Mar. II. 350.

Araliaceae 274. 275. - IL 16. 27, 81, 88, 253.

Arariba rubra Peck. II. 366. Araucaria II. 96.

- brachyphylla Bayer\* II.

- Brasiliensis IL 379, 390.

- Bidwellii 211. - II. 29.

- epactridifolia Bayer\* II. 340.

- Fricii Vel. II. 340.

– imbricata 224. — II. 29. –

Araucariaceae II. 88.

Araucarites Sternbergii Göpp. II. 341.

Arbutus II. 188.

Andrachne II. 132, 195.

- Menziesii II. 78.

Unedo L. II. 195.

Arceuthobium II. 47.

Archaeopteris II. 325.

- Archetypus Schmalh.\* II.

- fissilis Schmalh.\* II. 317.

Archangelica officinalis II. 156.

Archidium Hallii Aust. 130.

- - var. minus Ren. et Card. 130.

Archi-Lejeunea brachyantha Jack et Steph. 134.

Graeffei Jack et Steph.\* 134.

Arctium Lappa L. II. 19. 394. 395. 426.

Arctophila pendulina II. 82.

Arctostaphylos 71.

— alpina Spr. II. 81.

Nevadensis, P. 72. 73.

- pungens II. 43.

Spr. II. 71. 81. 154. — P. 88.

Arcyria macrospora Peck 100. Ardisia amabilis Stapf\* II. 95.

- brachythyrsa Stapf\* II. 95.

- escallonioidea II. 43.

- glossa Bayer\* II. 340. - oocarpa Stapf\* II. 95.

- paschalis D. Sm. II. 46. Areca 468.

- Catechu L. 463. - II. 285. **378**.

- madagascariensis Mart. 453.

- triandra *Roxb*. 453.

— var. bancana Schoff, 453.

Arenaria II. 213.

- aculeata II. 51.

- alsinoides Willd, II. 75.

- arctica II. 51.

- Benthamii Fensl. II. 75.

- brevifolia II. 51.

- Californica IL 51.

- capillaris II. 51.

- Caroliniana II. 51.

ciliata II. 51.

- compacta II. 51.

- congesta Nutt. II. 51, 75.

 — var. suffrutescens Robs.\* II. 75.

- diffusa Ell. II. 75.

- Douglasii II. 51.

- Fendleri II. 51.

- Franklinii II. 51.

- glabra II. 51.

- gothica II, 169.

- graminifolia II. 209.

- Groenlandica Spreng II. 48.

- holosteoides II. 13.

- Hookeri II. 51.

- Howellii II. 51.

- humifusa Wahlb. II. 51.

- lanuginosa Rohrb. IL 75.

- laricifolia II. 51.

- lateriflora II. 51. 70.

- macradenia Wats. II. 75.

- - var. Parishiorum Robs.\*

II. 75.

- macrocarpa II. 51.

- macrophylla II. 51.

- merchioides II. 87.

— monticola Buckley II. 75.

- nemorosa H. B. K. II. 75.

Arctostaphylos Uva-ursi (L.) | Arenaria Norvegica Gunn. II 51

- Nuttallii Pax II. 51.

- paludicola Robs.\* IL. 75. - patula Michx. II. 50, 51

- peploides II, 51. 82.

- physodes II. 51.

- pungens II. 75. - pusilla II. 51.

- Rossii II. 51.

- rubra Micha, II, 75.

- Sajanensis II. 51.

- saxosa II, 51.

- serpyllifolia L. II, 51,

- squarrosa II. 68.

- stricta Michx. II. 51. 73.

- var. Texana Robs. IL 75.

- tenella II. 51.

- trinervia *L.* II. 345.

- ursina Robs.\* II. 75.

- verna L. II. 51.

— — var. borealis Fzl, IL &

Areschougia 37.

- intermedia J. Ag. 37. 43

Arethusa bulbosa II. 72.

Argemone platyceras II. 65. Argomuellera Pax M. G. II. 121

- macrophylla Pax\* 121.

Argostemma brachyanthorus Stapf\* II. 94.

- gracile Stapf\* II. 94.

Argyreia Championi Bonth Il 90.

- Daltoni Clarke II. 90.

- Grantii Bak. II. 126.

- Hanningtoni Bak.\* II. 126

- Hookeri Clarke II. 90.

- laxiflora Bak.\* II. 126.

- macrocalyx Bak.\* II. 136

- splendens Sweet II. 90.

Argyrolobium Kotschyi II. 131. Argythamnia II. 63.

Arisaema II. 64.

- japonica II. 395.

- triphyllum II. 72, 226. -P. 112.

Arisarum proboscideum, P. 74 Aristida II. 64.

- adoensis II. 116. 119.

- basiramea II. 66.

- caloptila II. 119.

- Cassanellii A. Terr. \* II. 113

- ciliaris 294.

Aristida coerulescens II. 119. | Artanthe xylopioides II. 392. 131. 133.

- dichotoma II. 66.

- divaricata II. 61.

- gracilis II. 66.

- gracillima II. 113.

- hirtigluma II. 119.

- Lemmoni Scribn.\* II. 79.

- lutescens II, 106.

- oligantha II. 66.

pallens II. 391.

- plumosa L. II. 118.

— var. barbatula A. Terr.\* II. 118.

- pungens 294.

purpurascens II. 66. — P. 71.

- ramosissima II. 66.

Schweinfurthii II. 119.

Aristolochia II. 26. 63, 254. bracteata Ktz. II. 118.

– war. altissima A. Terr.\* IL 118.

- Clematitis L. 282. 468.

- Daveauana Sap.\* II. 338.

- longa L. II. 192.

- - var. parvifolia Nictr.\* II. 192.

- Nashii *Kearney*\* II. 79.

- rotunda Desf. II. 130.

- Serpentaria II. 65. 79. 411.

— tricaudata II. 254.

ristolochiaceae II. 88, 247, 253. ristothamnion 37.

ristotelia II. 96.

rmeria vulgaris Willd. II. 82. rmillaria mellea Vahl 339.

rnebia cornuta II. 133. rnica 297.

- montana L. II. 161. 203. rnoseris minima Lk. 279.

II. 161.

racacia atropurpurea II. 43. Thenatherum P. B. 67. - P.113.

- elatior M. K., P. 67. 113.

tanthe adomea II. 892.

- caudata Miq. II. 392.

- elongata II. 392.

- geniculata II. 392.

- mollicoma Miq. II. 892.

· Olfersiana II. 392.

tuberculata II. 392.

Velloziana II. 392.

Artemisia II. 30. 73. 84. 192.

- Absinthium L. 318. - II. 26. 216.

- annua II. 13.

— campestris L. 308. — II. 143. 179. — P. 65.

- camphorata 306.

- Dracunculus II. 26.

- eriantha Ten. II. 203.

gallica W. II. 179. 182.

- hololeuca II, 208.

- macrobotrys Led. II. 204.

- maritima II. 84. 211.

- norvegica II. 82.

- sacrorum Ledeb. II. 19. 394.

— — var. latifolia Led. II. 394.

salsoloides II. 208.

— sericea II. 204.

- Stelleriana Bess. II. 70. 71. 146, 172, 395,

— Verlotorum II. 13. 179.

- vulgaris L. 308. - II. 19. 26. 82. 167. 394. 395.

- - var. pallida II. 167. Arthonia 155, 161, 165,

- caesia (Fltw.) Arn. 168.

— carneo-albens Müll. Arg. 161.

- cinnabarina Wallr. 158.

— didyma Kbr. 167.

- distincta Eckf.\* 162.

- gregaria 161.

– — var.speciosaMüll.Arg.\*

– Pertusariella *Müll. Arg.*\* 161.

- punctiformis Ach. 167. Arthonieae 155.

Arthopyrenia 162. 166.

microspila Kbr. 168.

Arthothelium 161. 165. Arthraxon annulatus II. 119.

- Aucheri II. 119.

- contortus II. 119.

- Cymbalarius II. 119.

- dichrous II. 119.

- distachvus II. 119.

- exothecus II. 119.

- faveolatus II. 119.

— hirtus II. 119.

— Iwaranicusa II. 119.

- lanceolatus II. 119.

Arthraxon lepidus II. 119.

- pertusus II. 119.

- Schoenanthus II. 119.

- Sorghum II. 119.

Arthrinium sporophloeum Kze. 77.

Arthrocladia villosa 11.

Arthrocnemum glaucum II. 106. Arthrodesmus 29. 30.

- controversus West.\* 45.

- longicornis Roy et Biss.\* 45.

Arthrogyra Ehrb. 53.

Arthroon Rochei II. 320.

Arthrophycus Hall. II. 304. 315. 348.

- alleghaniensis II. 315.

- Harlani II. 315.

Arthropitus II. 319.

Arthropodium II. 96.

Arthroporella Stolley, N. G. II. 316.

catenularia Stolley, N. G. II. 316.

Arthroselen sphaerocephalus Bak.\* II. 132.

Arthrostemma fragile II. 43. Artocarpophyllum occidentale Daws.\* II. 350.

Artocarpus 479. — II. 277. 426.

- Blumei Tréc. II. 90.

- communis G. Forster 479.

- II. 278.

— — var. apyrenocarpa A. Richt. II. 278.

— echinata Roxb. II. 279.

- elastica Reinw. II. 90. 426.

— incisa L. fil. 479. — II. 278.

- integrifolia L II. 279. Arum 460.

— maculatum L. 460. — II. 158. - P. 114.

- venenatum II. 397.

Aruna lanata II. 393.

Arundinaria II. 64. 391.

Arundo II. 64.

- bicolor Poir. II. 130.

- Donax L. II. 120. 388. 391. 426.

maxima Forsk. II. 120.

- Phragmites L. II. 159.

Asa foetida II. 370. Asarea Lindl. II, 282. Asarina II. 295. Asarum II. 254. - Blumei II. 87. — canadense L. 472. — II. 359. 414. - caulescens II. 87. - europaeum II. 153, 207. - macanthum II. 64. Aschersonia tahitensia Mont. QQ Ascidiaceae 283. Asclepiadaceae 248. 275. 277. - II. 88. 101. 117. 126. 127, 254. - Buchenaviana II. 106. — Cornuti II. 417. 426. — P. - cultriformis Schlecht.\* II. - Curassavica II. 426. - II. 44. - fruticosa II. 426. - gigantea II. 426. - glaucescens II. 44. incarnata L. II. 80. 426. - P. 71. - Jaliscana Robins.\* II. 47. - Linaria II. 44. - longicornu II. 44. - perennis II. 65. - phytolaccoides Pursh II. 254. - schizoglossoides Schlecht.\* II. 102. – svriaca II. 426. - volubilis II. 426. Asclerum 481. Ascobolus pulcherrimus 65. Ascochyta 342, 344. - achlyicola Ell. et Ev.\* 73. — Akebiae Bres. 79. - ampelina 340. - - var. cladogena (Speg.) Sacc. 840. - Asclepiadis Ell. et Ev. \* 78.

Cassandrae 58.

— Diapensiae Rostr.\* 59.

- Pisi (Lib.) Sacc. 340.

- Pteridis Bres.\* 65. 78.

- Salsolae Oud.\* 62.

- Evonymi Oud. \* 62.

- pirina Pegl.\* 70.

Ascochyta Solidaginum (Schw.) | Aspholelus tenuifolius II. 13. Starb. 82. 133. - Syringae Bres. 65. - war, micranthus II, 133. - Veratri Cav. 69. Asphondylia 305. 306. — veratrina Ell. et Ev.\* 73. Aspicilia 159. Ascococcus 485. - laevata 167. Ascocyclus 12. Aspidaxia II. 108. Aspidiotus biformis Cckil.\* 316. - ocellatus Rke. 11. Ascolepis capensis Ridl. II. 105. - Epidendri (Bouché) 316. – nerii *(Bouché)* 316. Ascomyceteae 67. 69. 86. 108. Ascophanes pyronemoides perniciosus 316. Rehm\* 79. Aspidisca splenderiferella 341. Ascophora 103. Aspidistra 219. — II. 273. — elatior Bl. 476. Ascospora 106. Ascotricha 106. – lurida, P. 343. Ascyrum II. 68. — typica Baill. II. 273. - Crux-Andreae II. 65. Aspidium 208. - IL 411. -Asimina triloba, P. 72. 73. 74. P. 70. - piserratum Bak. 205. Asparageae II. 57. Asparagus 441. — cristatum × marginale Davenp.\* 205. - abyssinicus II. 120. africanus II. 120. - Filix-mas Sw. 172, 177. - asiaticus II. 120, 181 194. 208. 211. 442 - falcatus II. 112. 468. 470. — II. 411. -P. 64. - lucidus II. 87. — officinalis L. II. 23. 120. - Gueinzianum II. 116. - P. 77. - hirsutulum Bak. 205. - racemosus II. 120. lobatum 199. Aspergillus 76. 107. 245. — lobatum × Lonchitis Murb. 200. — II. 150. - fumigatus 379. - glaucus Mich. 94. - nemorosum Willd. 207. - niger 88. 338. 382. Novehoracense 206. - simulans Bak.\* 205. Oryzae 379. Asperifoliaceae 264. — simulatum Davenp.\* 296. Asperugo 264. - spinulosum, P. 109. - Thelypteris (L.) Sec. 172 Asperula II. 191. - Cynanchica L. II. 191. 208. 206. 210. 212. — II. ilė - Dörfleri Wettst. II. 197. Aspidoglossa subangulata, - galioides II. 208. P. 108. - glauca Bess. II. 143. Asplenites Ruesserti II. 345. - heteroclada Hausskn.\* II. Asplenium 206. 207. 185. Adiantum-nigrum 203. - Jordani Perr. Song. II. 148. - arboreum Willd. 207. Majori Barb \* II. 195. - barbadense Jenm. 207. - majoriflora Barb. II. 194. - barisanicum Bak. 204. - Neilreichi Beck II, 164. - biseriale Bak. 204. Chaerophylli Bres.\* 65. 78. — odorata L. 483. — P. 79. - Bradlegi Eaton 205. - pilosa II. 197. - bulbiferum Forst. 190. - sapina II. 209. - circutarium Sw. 206. - - var. paleaceum Derer - Tournefortii Sieb. II. 195. Asphodeline lutea Rchb. II. 188. port\* 206. - Podagrariae Bres.\* 65.78. Asphodelus II. 182. - confertum Bak. 204. - albu**s 449. — II. 414**. - cordovense Bak\* 206. — Dicksonianum Heer II. 34 cerasifer, P. 63.

Asplenium duale Jenm. 210.

- dubium Brack, 185.
- ebenoides R. R. Scott 205.
- escisum (Probst) II. 351.
- Filix-femina Bernh. 178. 188, 211, 442,
- Finckii Bak.\* 206.
- germanicum Weiss 201. 202. 203. -- II. 178.
- Godmani Bak. 207.
- Gaildingii Jenm. \* 207.
- Halleri DC. 202.
- horizontale Bak.\* 204.
- jamaicense Jenm.\* 207.
- lanceolatum Huds. II. 188.
- lepidum Presl. 169, 201.
- lunulatum Sw. 207.
- - var. parvulum Jenm.\* 207.
- marginatum L. 210.
- marinum 170, 188,
- multilineatum Hk. 185.
- pumilum Sw. 206.
- - var. laciniatum Davenport\* 206.
- rhizophyllum Hook. et Bak. 185.
- rhizophyllum Kze. 206.
- - var. proliferum Davenp. 206.
- rubinum Davenport\* 206.
- ruta-muraria 202. P. 109.
- - var. elegans Chev.\* 202.
- scandens J. Sm. 209.
- septentrionale 201. II. 204.
- shepherdioides Bak.\* 204. - spathulatum Bak. 204.
- tenebrosum Jenm.\* 207.
- Trichomanes L. 201, 212, - II. 61. 204.
- Trichomanes > septentrionale 201.
- viride *Huds*. 173. 208.

Asprella aristata Petrie\* II. 100.

Astephanus neglectus Schlecht.\* II. 101.

- Schimperi Vatke II. 126.
- stenobolus II. 112.
- Aster 297. II. 79.
  - acradenius O. Ktse. II. 77.
  - acuminatus II. 71.

Aster adscendens II. 61.

- alpinus II. 157. 261.
- Amellus L. II. 157. 209.
- apargioides O. Ktse. II, 76.
- Berberides O. Ktze. II. 77.
- Canbyi O. Ktse. II. 76.
- caucasicus II. 210.
- Coloradensis Grav II. 76.
- concolor 244.
- - cordifolius II. 65. 71.
- cordifolius polycephalus Port.\* II. 76.
- croceus O. Ktse. II. 76.
- Dieteria O. Ktze. II. 76.
- diffusus II. 71.
- diffusus bifrons Gray II. 67.
- diffusus thyrsoideus Gray II. 67.
- Drummondii II. 65, 67,
- dumosus II. 65.
- Engelmanni Gray II. 48.
- ericoides II. 71.
- ericoides villosus II. 65.
- Fremonti II. 61.
- - var. Parishii II. 61.
- Garibaldii II. 261.
- Grayanus O. Ktze. II. 76.
- grindelioides O. Ktse. II. 77.
- gymnocephalus Gray II. 76.
- Hartwegi U. Ktze. II. 77.
- heterophyllus O. Ktze. II.77.
- junceus II. 71.
- laevigatus II. 12.
- -- laevis II. 76.
- lanceolatus O. Ktze, II. 76.
- lateriflorus II. 65.
- lateriflorus bifrons Gray
- lateriflorus thyrsoideus Gray II. 67.
- leiophyllus Port. II. 76.
- lepidopodus Robins. et Fern.\* II. 47.
- Lindleyanus II. 71.
- longicaulis Duf. II. 182.
- longifolius II. 71.
- longulus Sheld. II. 80.
- Lowricanus Port.\* II. 76.
- macrophyllus II. 71.
- marginatus II. 39.
- nemoralis Blakei Port.\* II. 71. 80.
- Novae-Angliae L. 291. -П. 71.

- Aster Novi-Belgii laevigatus II.
  - oblongifolius, P. 72.
  - paniculatus Lam. 291. -IL 65. 71.
  - patens gracilis II. 65.
  - patulus II. 71.
  - paucicapitatus Robins.\* II. 48.
  - pellitus H. B. K. II. 39.
  - Pickeringii O. Ktze. II. 76.
  - pinnatifidus O. Ktze. II. 76.
  - polyphyllus II, 71.
  - puniceus II. 71.
  - radula II. 71.
  - sagittifolius II. 65.

  - salicifolius IL 71.
  - salignus Willd, II. 190.
  - Serenoi O. Ktze. II. 76.

  - stenophyllus O. Ktze. II. 76. - Stenotus O. Ktze. II. 76.
  - tardiflorus II. 70. 71.
  - Tradescantia II. 71.
  - Tripolium L. II. 179. 182. 208. 216. 217.
  - Tuganianus Alb. II. 212.
  - umbellatus II. 71.
  - undulatus II. 65, 71.
- venetus O. Ktze. II. 77.
- vimineus II. 65. 71.

Astelia II. 96.

- luangensis 441. Astericium Vidali Phil. II. 40.

Asterina 106. Asterionella gracillima 56.

Asterodiscus Johns. 53.

Asterolampra Ehrb. 53.

Asterolampraceae 53.

Asteromphalus Ehrb. 53. Asterophyllites radiiformis

Weiss II. 329.

- rigidus Sterb. II. 329.

Asterophyllum equisetiformis II. 318.

Asterostroma Gaillardii Pat.\*75. Asterotheca II. 828.

Astragalus II. 16. 66. 73. 74. 85. 132.

- abyssinicus II. 110.
- accumbens Sheld.\* II. 73.
- acerbus Sheld.\* II. 73.
- acracarpus Freyn\* II. 182.
- albatus Sheld.\* II. 73. - albicaulis II. 208.

, ; , , .

Astragalus allonaris Sheld.\* II. | Astragalus giganteus II. 74. - alpinus L. II. 74. - P. 60. - - var. giganteus Pall.II.74. - angustatus Boiss. II. 73. - annularis II. 131. - apilosus Sheld. II. 73. - araneosus Sheld. II. 73. - aristatus II. 165.

— Artemisiarum Jones\* II. 77. - asper II. 207.

- astragalinus II. 74. - asymmetricus Sheld. II. 74. - Autrani Bald.\* II. 197.

- bajaensis Sheld.\* II. 73. Beckwithii II. 77.

- - var. purpureus Jones II. 77.

 Bodini Sheld.\* II. 73. — brachyceras II. 133.

- brachypus Schrenk II. 73. - caespitosus Gray II. 73.

- candelarius Sheld.\* II. 73. - carolinianus L. II. 66.

- ceramicus Sheld.\* II. 73. - var. imperfectus Sheld.\* II. 73.

Jonesii Sheld.\* II. 73.

- cerussatus Sheld.\* II. 73. - cibarius Sheld.\* II. 73.

- coccineus Brandg.\* II. 74.

- consectus Sheld.\* II. 73. - convallarius II. 80.

— corrugatus II. 131. 133.

- crassicarpus Nutt. II. 66. - crescenticarpus Sheld.\* II. 73.

-- cruciatus II. 133.

- cuspidocarpus Sheld.\*II.73.

- danicus Retz. II. 143.

- dasyanthus II. 209.

- demissus Greene II. 73.

- elatiocarpus Sheld.\* II. 66. 73.

- Engelmanni Sheld.\* II. 73. - eremiticus Sheld.\* II. 73.

- eriocarpus Wats. II. 73.

— exscapus II. 157.

- fallax Wats. II. 74.

- famelicus Sheld.\* II. 74.

— filifolius Clos II. 73. - flexuosus Dougl. II. 66.

— gambellianus Sheld.\* II. 73.

- gilviflorus Sheld.\* II. 73.

- glaber Micha, II. 73.

- glabriusculus Gray II. 74. — — var. major Gray II. 74.

- gracilis Nutt. II. 66.

- grandiflorus Wats. II. 74.

- griseus pubescens Sheld.\* II. 74.

Gyzensis II. 181.

- var. harpilobus II. 131.

- haesitabundus Lips.\*II.211.

- Hasseanus Sheld.\* II. 73.

- Hendersoni Wats. II. 74. - hogdenianus Gray II. 74.

- - var. maior Jones II. 74.

 humillimus Freyn\* II. 132. - hypoglottis L. II. 66, 74.

- - var. strigosa Kell. II. 74.

- intonsus Sheld.\* II. 73. - Jepsoni Sheld.\* II. 73.

- lanocarpus Sheld.\* II. 73.

- latiflorus Hook. II. 73.

- Laxmanni Jacq. II. 66.

- leucophyllus T. et G. II. 74. - Levieri Freyn\* II. 132. 141.

- limatus Sheld.\* II. 73.

- lingulatus Sheld.\* II. 73.

- longibracteatus Somm. et Lév. II. 134. 211.

- lotiflorus Hook. II. 66.

- Macdougali Sheld.\* II. 73.

- macrophysus Somm. et Lév.\* 134, 211.

maritimus Mor. II.191.272.

- Murrii Huter II. 225.

- neglectus II. 66.

- nemorosus Batt. II. 129.

- nigrescens Nutt. II. 73.

- nudus Wats. II. 73. - oblatus Sheld.\* II. 73.

— Onobrychis II. 209. 225.

- oreades C. A. Mey. II. 134.

- var. stipularis Somm. et Lév. II. 184.

- oroboides Horn., P. 60. - paphlagonicus Freyn\* II.

– pauciflorus *Hook*. II. 73.

- pictus Gray. II. 73.

- - var. angustatus Jones II. 73.

filifolius Gray II. 73.

Astragalus plattensis Nutt. Il. 66.

- praelongus Sheld.\* II. 74

- procerus Gray II. 74 - procumbens Wats. IL 73

- prolixus II. 110.

- Purshii Dougl. II. 74.

- - var. coccineus Parry II. 74.

- rasus Sheld.\* II. 73.

- Rothrockii Sheld.\* II. 73. - saturalis Sheld.\* IL 73.

- scobinatulus Sheld.\* IL.74.

- silvaticus Wats. II. 74.

- spathulatus Sheld.\* IL 73.

- strigosus Coult. et Fied. II. 74.

- strigosus Sheld.\* II. 74.

- syrticolus Sheld.\* IL 73. — Tempskyanus var. canti Freyn et Sint.\* IL 132.

- - subsp. crassicarpus Freyn II. 132.

- tenellus Pursh II. 66.

- tener Gray II. 74. - texanus II. 74.

- thompsonae Wats. II, 73.

- thompsonianus Benth, II. 73.

- tribuloides II. 131. 133.

- triphyllus Pursh II. 73.

— turolensis Pau II. 183. - umbraticus Sheld.\* IL 74.

- unguiculatus II. 132.

- venosus II. 110.

- vesicarius II. 208.

- vespertinus Sheld.\* IL 73.

- vexilliflexus Sheld\*. IL 73.

– villosus *Michx*. II. 73.

- virgatus II. 209.

- virgultulus Sheld.\* II. 73.

- Watsoni Sheld.\* II. 74.

- Wootoni Sheld.\* II. 73.

- xylorrhizus Freyn et Sint. II. 132.

- var. angustus Freynt II. 132.

Astrebla pectinata F. v. Mull. II, 401.

- triticoides F. v. Müll. IL 401.

Astrocaryopsis Fliche II. 329. Astrocaryum II. 329. Astromyelon II. 319.

Astromyelon Williamsonii II. | Attheya West. 52. Astrophia littoralis Nutt. II. 52. Astrophyllum silvaticum Lindb. 120. 432. Astrothelium 162. - fugax Müll. Arg.\* 162. Asystasia Büttneri Lind. II. 123. - gangetica II. 113. Ataccia cristata Kth. 478. - II. 264 Atalanta cevlanica II. 893. Atelianthus veronicoides Nutt. Athraphaxis pungens II. 85. Athrotaxis 466. Athyrium 170. - Filix femina 195. 196. 198. - setigerum 210. Atractylis II. 411. Atractylodes rubra II. 895. Atragene alpina L. 216. 239. 457. — II. 225. Atranus pubescens, P. 108. Atraphaxis II. 80. 295. Atrichum Lescurii Jam. 186.

Atriplex II. 80, 63, 295. - P. 88. - Californica II. 61. - canescens 311. - capensis Moq. II. 106.

- glaucum L. II. 182. - Halimus L. II. 106. 182.

- var. latifolia Fensl. II. 106.

- hastatum Il. 81.

— hortensis L. 268. — II.

- microcarpa II. 61.

- microtheca II. 18. - nitens II. 6.

- patulum II. 71.

- - var. hastatum II. 71.

— - , littorale II. 71.

- portulacoides II. 179. Atropa II. 369.

- Belladonna L. 483. - 1I.

Atropis distans Gris. II, 130. - - var. convoluta Boiss. II. 180.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

- Zachariasi Br. 56.

Aubrya II. 104. Aucuba II. 219.

Audibertia capitata A. Gray II. 270.

Audibertiella Brigu. II. 270. Aulacaspis Boisduvalii (Sign.)

– Cymbidii (Bouché) 316.

Aulacocalyx II. 104.

Aulacodiscus Ehrb. 53.

Aulacomnium turgidum (Wahlb.) 122.

Anlax 301.

- Chondrillae Gain. \* 301. Auliscus Ehrb. 58.

Aurantiese 390.

Aureobasidium 357.

- Vitis 95, 99, 357. Auricula Castr. 53.

- complexa Greg. 51.

- incerta A. S. 51.

- javanica Cleve\* 53.

- minuta Cleve\* 51, 53.

Auricularia sambucina 86. Autobasidiomyceten 85.

Avena T. 314. 321. 326. - II. 85. 867. 404. — P. 854.

- barbata II. 61.

— bromoides Gou. II. 188.

- desertorum II. 204.

- fatua L. H. 119.

- sativa L. 242. 243. 258. 371. 386. — II. 22. 119. -P. 98, 339, 354, 356,

- Schelliana II. 204.

- sterilis L. 452.

- tenuis II. 13.

Avicennia officinalis II. 112. Axyris sphaerosperma Fisch. et

May. II. 134. 211.

- - var. Caucasica Somm. et Lév.\* II. 134, 211.

Ayenia glabra Wats. II. 47. Azadirachta Indica II. 132. 398.

Azalea II. 91.

- indica II. 87.

— nudiflora II. 58.

— procumbens 252, 270, 276.

Azima spinosissima Engl.\* II. 121.

Azolla 206.

Azolla caroliniana Willd. 187.

- II. 184.

- filiculoides Lam. 187. Azorella II. 95. 96.

- albida Phil. \* II. 40.

- clandestina Phil.\* II. 40.

- crassipes Phil.\* II. 40. - glacialis Phil.\* II. 40.

- laevigata Phil. II. 40.

- nivalis Phil.\* II. 40.

- obtusiloba Phil.\* II. 40.

- pectinata Phil.\* II. 40.

- Rahmeri Phil.\* II. 40.

- Selago 205. - II. 100.

- vaginata Phil. \* II. 40.

Baccaurea II. 104. Baccharis II. 30.

- Douglasii, P. 74.

- halimifolia Ls. II. 180.

- humifusa II. 39.

- loxensis II, 39,

- Moritziana Hieron.\* 39.

- quitensis II. 39.

- riparia II. 39.

Bacidia 161. 163.

- albescens Hepp 168.

- muscorum (Sw ) Arn. 168.

- propinqua (Hepp) 167.

Bacillariaceae 6. 9. 14. 49.

Bacillus 347, 485, 492, 498, 496. 500. 505.

- anthracis 502.

- butyrifluorescens 490.

- caulivorus 346. 347.

- Chancaei 472.

- Cubonians Macch. 340.

- der blauen Milch 495.

- der Mänseseuche 500,

- melochloros 490.

- oogenes hydrosulfureus 491.

- oxalaticus Zopf 439.

- permiensis Ren. et Bertr.\* II. 814.

- pyocyaneus 492. 502. 505.

- typhi abdominalis 502.

- violaceus 495.

Bacopa chamaedryoides. II. 44. Bacteriaceae 26.

Bacterium 493. 494. 496.

- coli 493, 494, 499, 500.

- coli commune 493. 502.

– gummis 851.

- Megaterium 495.

30

Bacterium Mori 840. 350. - viride 24. Bactris major Jaca. 453. Maraja Mart. 453.

Badhamia hyalina 101. Bacomyces 160. 164.

- Holstii Mall. Arg. \* 160. Bahia arachnoidea Fisch, et . Mev. II. 60.

Baiera II. 329.

- cretosa Schk. II. 338.

- digitata Heer II. 832.

- gracilis Bumb. II. 319.

- paucipartita Nath. II. 329. - pulchella Heer II. 829.

Baikiaca II. 129.

Baileya multiradiata Harv. et Gray II. 79.

- var. nudicanlis Grav II. 79.

- pleniradiata multiradiata Kearney IL. 79.

Baissea II. 104.

- Angolensis Stapf\* II. 126.

- brachyantha Stapf\* II. 126. - dichotoma Stanfa IL 126.

- laxiflora Stapf\* II. 126.

- tenuiloba Siapf\* II. 126.

Balanophora Hookeriana Hemsl.\* II. 98.

Baldingera arundinacea 226. Ballia hamulosa J. Ag. 37. 45.

- scoparia 37.

Ballota II. 26. nigra 264.

Balsamia fragiformis Tul. 64.

- platyspora Berk. 64.

- vulgaris Vitt. 64. Balsamifluae II. 272.

Balsaminaceae II. 88. 247. 254. Balsamodendron Myrrha L. II.

415. Bambusa II. 426.

- senamensis II. 895.

- stricta Schreb. 452. Bambusium latifolium Heer II. 335.

Bangiaceae 88, 40,

Bania lavandulifolia Phil.\* II.

Banksia 476. — II. 96. 341.

- helvetica Heer II. 848. Baphia racemosa II. 110.

Baptisia II. 62.

Baptisia australis II. 62.

-- leucophaca II. 62.

- Serenae II. 65.

Barathranthus (Korth.) Miquel IL 276.

Barbacenia II. 298.

- Schnizleinei Pax II. 120.

Barbaceniese II. 251. Barbarea balkana Ponc. IL

194.

- pinnata Lebel IL 178. - praecox II. 70.

- sicula Presl. II. 173.

— stricta II, 70. 210.

vulgaris R. Br. II. 70. 196. 216. 424.

- var. macrophylla Hal.\* II. 196.

Barbula 134.

- alpina B. S. 122. - - var. inermis Sch. 122.

 (Plaubelia) macrogonia Besch. 135.

- mucronata Ron. et Card.\* 187.

- papillosa C. Mūll. 126.

– (Eubarbula) Schenkii Broth.\* 132.

- scleromitra Besch, 182.

- sordida Besch. 132.

- sparsifolia Ren. et Card.\*

137. - tortuosa (L.) W. et M.

125. - unguiculata 132.

Barclava Wall, 482. Barclavoideae 482.

Barkhausia alpina L. 268.

- foetida DC. 268.

- setosa *Hall. f.* II. 165. Barlaea lacunosa Ell. et Ev.\*

Barleria acanthoides II. 123.

- angustiloba Lind.\* II. 123.

 blepharoides Lind.\* II. 123. - Boehmii *Lind*. II. 123.

- calophylla Lind.\* II. 122.

- calophylloides Lind.\* II. 103, 122,

- comorensis Lind. II. 103. 123.

diffusa (Oliv.) Lind. II. 123.

Barloria glandulifera Lind.\* IL 128.

- grandicalyx Lind. II. 12.

 grandis II. 122. - Holstii Lind. II. 198.

 kilimandacharica Lind\* IL 123.

Kirkii T. And. II. 128. - mollis Lind.\* II. 123.

- mucronata Lind. IL 123.

— natalensis Lind.\* II. 121. - obtues IL 123.

prionitis II. 114. 393.

- pulchra Lind.\* II. 108. - Schweinfurthiana Lind\*

II. 128.

- spinulosa Kl. II. 128. - stellato-tomentosa S. Meere II. 128.

- - var. ukambensis Lind' II. 123.

- Stuhlmanni Lind.\* IL 123. - submollis Lind\* II. 123.

- usambarica Lind.\* II. 113.

— Volkensii Lind. IL 123.

Barnadesia Trianae Hieron.\* IL 41.

Barosma vulgaris 390. Barringtonia racemosa IL 112

113.

- samoensis II. 84. 271.

Barteria II. 104. Bartonia Willd. IL. 18.

- tenella II. 71.

Bartramia Halleriana 127.

- ithyphylla 122, 127.

— — var. rigidula Schor. 122. - norvegica 127.

- Oederi 127. - pomiformis 127.

- stricta 127.

Bartramiopsis Kindb., F. G. 136.

- Lescurii Jam. 136. - Sitkana Kindb. \* 136.

Bartsia alpina 884.

- Trixago II. 18.

Barya 106.

Basidiomycetes 62, 115. Bassovia Donnell-Smithii Coult

II. 47.

Batatas II. 878. Bathelium 166.

Batis II. 63.

Batrachium II. 149. 177.

- aquatile L. 288. - 291.

- Baudotii Godr. II. 291.

- circinatum (Sibth.) II. 149.

- confervoides Fr. II. 346.

- confusum Godr. II. 291.

- divaricatum Schreb. II. 290.

- fluitans (Lam.) II. 149, 291.

— hederaceum L. 279. — II.

149, 290,

- heterophyllum Wigg.

II. 291.

- hololeucum Lloyd II. 149.

- marinum Fr. II. 149.

— maritimum 289.

- paucistamineum (Tausch) II. 149.

- peltatum (Schrank) II. 149.

- salinum II. 291.

- trichophyllum Chaix II.291.

- tripartitum DC. II. 149.

Batrachospermeae 14.

Batrachospermum 14. 20. - atrum Hrv. 8.

- Dillenii 13.

- vagum Ag. 8.

Battarrea phalloides 118.

Bauhinia Bowkeri II. 110.

- Burbidgei Stapf\* II. 94.

- excurrens Stapf\* II. 94.

- Galpini II. 101.

- Kirkii II. 110.

- Pechuelii II. 106.

— racemosa II. 426.

- reticulata II. 119. - scandens II. 426.

- splendens IL 426.

- suffraticosa Ridl.\* II. 94.

- tomentosa II. 110. - P. 110.

Bazzania 134.

- horridula Schffn.\* 140.

- Mooreana Steph,\* 141.

— trilobata II. 899.

Beaumontia grandiflora II. 426. Beckmannia II. 208.

Beggiatoa 485.

Begonia 296. — II. 220. 223.

- P. 98.

- adenostegia Stapf\* II. 94.

- Baumanni Lem. 296.

- Burbidgei Stapf\* II. 94.

— cori**acea** *Gris.* II. 38.

- cucullata II. 37.

Begonia Hieronymi Lind.\* II.

- laciniata IL 87.

- micranthera II. 37.

- oblongifolia Stapf\* II. 94.

- octopetala II. 37.

- palmaris DC. II. 47.

- Rex 255.

- rubra grandiflora II. 280.

- scabrida II. 84. 234.

- sempervirens 432.

- suaveolens Lodd. 296.

- subvillosa IL 87.

Begoniaceae 296. — II. 16. 37.

254. 810.

Beilschmiedia II. 104.

Beketovia Krassn., H. G. II. 262. 263, 298,

Bellerochea Van Heurck 52. Bellevalia dubia II. 190.

- pendulina Chiov.\* IL. 190. Bellis 297.

 orthopoda Robins. et Fern.\* II. 47.

 perennis L. II. 196. 205. 217. Bellium minutum L. II. 195. Belmontia II. 17.

- intermedia Knobl. II. 266.

- natalensis Schinz\* II. 101.

- platyptera Bak.\* II. 125.

pumila Bak.\* II. 125.

- Zambesiaca Bak.\* II. 125. Belonium arabicolum Ell. et Ev.\* 78.

Belonophora II. 104. Beloperone II. 87.

- Amherstiae II. 87.

- Kerrii N. E. Br. II. 38.

- scorpioides Nees II. 87.

- squarrosa Lindau II. 37. Bembidium, P. 108.

- complanutum, P. 108. Benincasa cerifera II. 24. Bennettites Carr. IL 331.

- Dakotensis Mc. Bride\*

II. 349. - Gibsonianus Carr. II. 881.

- Merierei Sap. et Max. 447. - II. 805, 329, 381,

Benthamia lutea II. 416.

- guyanensis II. 416.

Bentia Rolfe, N. G. II. 182.

- fruticulosa Rolfe\* II. 182.

Bennoin II. 68.

Berberidaceae IL 88. 130. 194. Berberia 218, 239, 249, — II.

80. 85. 176, 219. 295.

- asiatica 170.

- densifiora II. 180.

- heteropoda II. 85.

- vulgaris L. II. 175. 207. -P. 64.

Wilcoxii Kearney\* IL 79.

Berchemia multinervis Al. Br. II. 842.

– volubilis II. 65.

Bergenia II. 295, 324,

Bergonia Temp. 58. Bernardia II. 63.

Bersama Holstii Gürke\* II. 128.

- Volkensii Gärke\* II. 128. Bertia 106.

- fructicola P. Henn. \* 84.

- novo-guineensis P. Hown.\*

Bertiera II. 104. Beta, P. 61.

- maritima, P. 61.

- vulgaris L. 226. 367. 368. 875. 881. 887. 400. 442. 466.

- II. 28, 83, 216, 894,

Betonica II. 26.

— officinalis L. 808. — P. 66.

Betula 278. 288. — II. 68. 85. 87. 139. 842.

- alba L. 301. 308. — II. 86. 87. 209. 220. 846.

- var. communis Regel II. 87.

Tauschii Regel IL 87.

vulgaris Regel II. 87.

- Bhojpattra Wall. II. 87.

– *var.* Jacquemontii*Regel* II. 87.

subcordata Maxim. II. 87.

typica Regel II. 87.

- corylifolia Regel II. 87. - Ermani Cham. II. 19. 87.

394. - var. nipponica Maxim.

II. 87. - glandulosa II. 81. 82.

\_\_ \_ v. rotundifolia II. 81. 82.

80\*

Betula globispica Shirat\* II. Bidens connata comosa II. 67. Blastenia 161. 165. 90.

grossa S. et Z. II. 87.

- intermedia Thom. II. 171.
- lenta II. 69, 72, 365.
- lutea II. 69. 72.
- Maximowicziana II. 87.
- nana L. 252, 276, II, 172.
- nigra II. 69.
- odorata II. 344. 346.
- odorata × nana II. 844.
- papyracea II. 69. 72. 81.
- parvula Göpp. II. 342.
- perantiqua Daws. II. 850.
- populifolia II. 69. 72. 229.
- pubescens Ehrh. 808.
- ulmifolia. S. et Z. II. 87.
- verrucosa Ehrh. 308. II. 344. 346.

Betulaceae II. 83. 88. 254. Beurera Ehret II. 240. Biatora 155. 159.

- Brujeriana 157.
- - f. deplanata Kernst.\* 157.
- albofuscescens (Nyl.) 167.
- coarctata 167.
- f. elacista (Ach.) 167.
- dispersa Eckf.\* 162.
- flocculescens Eckf.\* 162.
- fuscorubens (Nyl.) 167.
- granulosa (Ehrh.) 167.
- Kochiana Hepp 167.
- lucida Ach. 158.
- saturalis Eckf. 162,
- turgidula (Fr.) 167.

Biatorella 155.

- elegans Sw. 167.
- Biatorina 155, 163,
- atropurpurea (Schaer)
- pleiospora Steinr. 160.

Biatorinopsideae Müll. Arg. 161. 165. Biatorinopsis 161. 165.

Bichatia ianthina 16.

Biddulphia Gray 52. Biddulphiaceae 52.

Bidens Beckii II. 69.

- bipinnata II. 18.
- cernuus II. 71.
- chrysanthemoides Michx. 291.

- coreopsidis II. 89.
- frondosus II. 71.
- Hildebrandtii Hoffm.\* II. 125.
- linearilobus II. 115.
- pilosus II. 116.
- tripartitus 279. 288

Biebersteinia multifida DC. II. 84.

Bifora radicans II. 12.

Bifrenaria Charlesworthii\* II. 45.

Bigelovia 810, 811. — II. 80.

- acradenia Greene II. 77. - coronopifolia Gray II. 77.
- Drummondii Gray II. 77.
- graveolens 310. 311.
- Hartwegi Gray II. 77.
- pluriflora Gray II, 77.
- tridentata Greene II. 77.
- veneta Gray II. 77.

Bignoniaceae 277. 292. - II. 16. 26. 93. 255. 309.

Bilimbia De Not. 157. 161.

- caesiomarginata Kernst.\* 157.
- trisepta (Näg.) 167.

Billbergia × Wittmackiana II. 256.

Bindera ramosa J. Ag. \* 37.

Biophytum sensitivum DC. II. 285.

— var. nanum Bar. II. 285.

Biscutella II. 177.

- angustifolia Timb.\* II. 177.
- brevicalcarata Batt. Trab. П. 129.
- Californica B. et H. II. 60.
- var. maritima  $oldsymbol{Davids.*}$ II. 77.

Biserrula 297.

- Pebecinus II. 109.

Bisgoeppertia O. Ktse. II. 18. 266.

- gracilis O. Ktse. II. 18.
- volubilis O. Ktse. II. 18. Bixaceae II. 268.

Blainvillea Dalla Vedovae A. Terr.\* II. 118.

Blancoa Lindl. 11, 252. Blasia pusilla (L.) Dum. 182. Bodo 26.

Blechnum 170, 207.

- obscurella Lahm 167.
- Stuhlmannii Müll. Arg.

Blastoderma salmonicolor 91. Blastodesmia nitida Mass. 168.

- Braunii Ettgeh. II. 341.
- cartilagineum Sav. 208. 211.
- hastatum Klf. 187.
- serrulatum Rich. 169.211. - II. 358.
- Spicant Rth. 202, 208, 211. — P. 109.

Blepharis Buchneri Lind.\* IL 123.

- chrysotricha Lind.\* IL 123.

- cuanzensis Lind.\* II. 123.

— edulis Pers. П. 118. 131. 139.

– – var. hirta *(Hehst.) A*. Terr. II. 118.

— Hildebrandtii Lind. IL 123.

- hirtella Lind.\* II. 123.

- longifolia Lind.\* II. 123.

- panduriformis Lind.\* IL 123.

- pungens Kl. II. 123.

- Stuhlmanni Lind.\* II. 123.

- tetrasticha Lind.\* II. 123. Blepharospermum zanzibarican II. 114.

Blepharostoma trichophyllum 120.

Blepharozia 142.

Bletia, P. 844.

Blighia II. 104.

Blindia trichodes 127.

Blinkworthia convolvuloides

Prain II. 90. - lycioides *Choisy* II. 90. Blitrydium Symphoricarpi Ell.

et Ev.\* 78. Blumea Balfourii Hemsl.\* II. 98.

- lacera II. 114.

Blysmus compressus II. 209. Blytta infra-cretacea Sap.\* 1L

887. Blyxa Malayana Ridl. 11. 94,

Bocconia frutescens L. 213. 240. - IL 43.

Boehmeria II. 63. 278.

- nivea II, 426.

Boerhaavia II. 63.

- erecta II. 43.
- plumbaginea II. 114.
- repens L. II. 118.
- var. amphilahensis A. Terr.\* IL. 118.
- verticillata Poir. II. 118.
- — var. repanda A. Terr.\* II. 118.
- viscosa II. 43.

Boerlagiodendron Harms 275. Boisduvalia II. 56. 282.

- cleistogama Carron II. 56.
- densiflora II. 56. 218.
- - var. imbricata Greene II. 218.
- Douglasii Spach II. 56.
- glabella (Nutt.) Walp. II. 56.
- stricta (Gray) II. 56. Bolboclinium rhytidophloeum J. Ag.\* 86. 45.

Bolbophyllum ichthyostomum Col.\* II. 100.

Boletus 446.

- cyanescens Bull. 68. 87.
- edulis 446. II. 389. 398.
- fragilines Mart.\* 68.
- lanatus Rostk. 87.
- Leguei Boud. \* 63.
- miniatus Mart.\* 68.
- splendidus Mart.\* 68.
- subtomentosus 100.
- suspectus Schlb.\* 66.
- turbiniformis Mart.\* 68.
- validus Mart.\* 68.
- violaceus Mart. \* 68.

Boltonia asteroides L'Hér. 291.

Bomarea 457.

3ombaceae 277.

30mbardia 106.

30mbax malabaricum II. 393.

- pentandrum II. 357. 426.
- rhodognaphalon II. 114.

kombyliospora 161.

Bongardia Chrysogonum Boiss. II. 84.

konnemaisonia 34. 37.

- asparagoides (Woodw.)Aq. 4. 34. 436. 473.
- hamifera 14.
- oopis bicolor Phil. II. 40.

Boopis brevifiora Phil.\* II. 40.

- breviscapa Phil.\* II. 40.
- dubia Phil.\* II. 40.
- Miersii Phil.\* II. 40.
- Reichei Phil.\* II. 40.

Boraginaceae II. 16, 82, 83, 88. 205. 247. 255.

Borago 297.

Bornia II. 320.

Boronieae 390.

Borreria micrantha, P. 74. Boschniakia glabra C. A. Mey.

II. 82. 89.

Boscia puberula Pax\* II. 121.

Bosquela II. 104.

Boswellia papyrifera II. 119.

Bothriocline laxa N. E. Br.\* IL. 127.

- longipes N. E. Br. II. 127.
- Schimperi Oliv. II. 105. Bothrodendron II. 321. 322. 324. 326. 328.
- Carneggianum Heer sp. II. 827.
- kiltorkense Haught. sp. II. 327.
- punctatum L. et H. sp. II. 317. 318. 319.
- tenerrimum Auerb. et Tr. sp. II. 326.
- Weissi Nath.\* II. 327.
- Wijkianum Heer sp. II.

Botrychiopsis F. Kurtz, N. G. II.

Weissiana F. Kurtz\* IL.

Botrychium lanceolatum II. 81.

- Lunaria Sw. 198. 199. 201. 203, 208, — II. 180,

- ramosum II. 81.
- ternatum II. 66.

Botrydiopsis Borzi, N. G. 19.

– arrhiza *Borzi*\* 19. 45.

Botrydium 440.

Botryococcus 6.

Botryodiplodia acerina EU. et Ev.\* 78.

- Panacis (Fr.) Starb. 82.

Botryoglossum 36. Botryosphaeria 106.

Botrytis 99. 245. 316. 324. 341.

344. 859. 360. 440.

Botrytis Acridiorum 316.

- Bassiana 89, 245, 246, 316,
- cinerea 90. 94. 96. 97. 98. 119, 859,
- dichotoma Cda. 69.
- tenella 89, 94, 245, 246, 316, 817, 323, 824, 403,
- torta Ell. et Er.\* 74.
- vulgaris 344. 359.

Bouchea Ehrenbergii II. 44. Bougainvillaca spectabilis II. 42.

Boutelous II. 64.

- arenosa Vasey II. 79.
- microstachys Dewey\* II.
- polystachys Benth. II. 79. Bovista limosa Rostr. 59. Bowenia II. 264.

Bowlesia axilliflora Phil.\* II.

- cana Phil.\* II. 89.
- cirrhosa Phil.\* II. 39.
- digitata Phil.\* II. 39.
- dumetorum Phil.\* II. 39.
- Reichei *Phil.*\* II. 39.

Brabejum 476.

Bracebridgea J. Ag., N. G. 22.

- australis J. Ag.\* 22. 45. Brachio-Lejeunea Chinantlana (Gott.) Schiffn. 140.
- Gottschei Schiffn.\* 140.
- laciniatiflora Loitlesb. 132.

Brachychaeta sphacelata Greene\* II. 76.

- cordata Torr. Gray II. 76. Brachvelytrum aristatum II. 72. Brachylophon Huilettii King\* II. 94.

- Scortechinii King\* II. 94. Brachymenium brevipes Broth.\* 132.

- Holstii Broth.\* 133.
- Morasicum Besch.\* 131.
- revolutum Broth.\* 133.
- Schenckii Broth. 132.
- subflexifolium Ren. et Card.\* 187.
- Volkensii Broth.\* 183.

Brachyphyllum II. 340. 349. - confusum Sap.\* II. 387.

- corallinum Heer II. 835. 889.
- Desnogersii Sap. II. 358.

Brachyphyllum majusculum Sap. 11. 885.

microcladum Sap.\* II. 335.

- obesiforme Sap.\* II. 338.

- obesiforme elongatum Sap.\* II. 888.

 obesum *Heer* II, 336. 337. 888, 840,

Brachypodium distachyum II. 18.

- flexum II. 120.

- pinnatum II. 210.

- silvaticum R. et Sch., P. 854.

Brachypteris II, 104.

Brachyris ovatifolia DC. II. 76. Brachysporium graminis Boy.

et Jacz. \* 63.

Brachystegia globifera Bonth. II. 105.

Brachystelma caprum Schlecht.\* II. 101.

- phyteumoides K. Schum.\* II. 127.

- Schoenlandianum Schlecht. IL 102.

Brachystephanus II. 104. 111.

- Holstii Lind.\* II. 123.

- longiflorus Lind.\* II. 123.

- Lyallii Lind,\* II. 128.

- occidentalis Lind.\* II. 128,

Brachythecium Chauveti Ron. et Card.\* 188.

- Pavotianum 127.

- reflexum Schpr. 180.

- - var. Demetrii Ren. et Card.\* 180.

- salebrosum Schpr. 130.

- var. Waghornei Ren. et Card.\* 190.

- suberythorrhison Ren. et Card.\* 180.

Bradburya virginiana II. 111. Bragantia II. 254.

- tomentosa II. 400.

- Wallichii Masters 480. II. 870. 400.

Bragantieae II. 254.

Brasenia Schreb. 482. - II. 260, 261.

- antiqua Daws. II: 351.

- antiqua Newb. II. 851.

- peltata II. 70.

Braseniopsis II. 854.

- villarsioides Sap.\* II. 339. Brassica 284. 459. — II. 28.

268. — P. 362.

- campestris L. II. 372. 423. - P. 74.

chinensis II. 24, 423.

- dichotoma II. 424.

- glauca II. 424.

- Griquensis N. E. Br.\* II. 102.

- incana Ten. II. 188.

- japonica II. 24.

- juncea II. 424.

- montana DC. II. 177.

- napiformis II. 24.

 Napus L. 244. 398.
 II. 424. - P. 98, 339, 362.

- nigra Roch, P. 98.

- oleracea 264. - II. 216. 228.

- ramosa II. 424.

- Rapa II. 424.

- Souliei Batt. II. 129.

- Tournefortii Gouan II. 183.

- — var. recurvata Bornm.\* II. 133.

Brassiceae 269.

Braunia Novae-Seelandiae Beckett.\* 133.

Bravoa densiflora Robins, et Form.\* IL 47.

Braya glabella Rich. II. 263.

- rosea Bge. II. 263. Brébissonia Grun. 55.

Bredelia montana II. 393.

Bredemeyera Autrani Chod.\* IL 288.

- Barbeyana Chod.\* II. 288.

- confusa Chod.\* II. 288.

- Huberiana Chod.\* II. 288. Breutelia arcuata 128.

- chrysocoma 128.

- Stuhlmannii Broth.\* 183. Breweria argentea A. Terr.\* П. 118.

- baccharoides Bak.\* II. 126,

- buddleioides Bak. 11. 126.

— campanulata Bak.\* II. 126. - conglomerata Bak.\* H. 126.

- Heudelotii Bak. II. 126.

- microcephala Bak.\* II. 126. - cirrhosa II. 66.

Braseniopsis venulosa Sap.\* H. Breweria sessiliflora Bak.\* IL

Briarea ramealis Karst. \* 69. Brickellia Wrightii Gray IL 79.

Bridelia cathartica II. 114 Brightwellia Ralfs 58.

Brillantaisia cicatricosa Linde IL 105, 122,

- pubescens II. 122.

- spicata Lind.\* II. 122. Briza minor L. II. 174. Brocchinia paniculata II. 45, Brodiaca congesta 242.

- ixioides 8. Wate. 298.

Bromeliaceae 221. - II. 106. 250, 256,

Bromelieae II. 256.

Bromheadia rigida Ridl.\* II. 95, Bromus L. II. 64.

- asper II. 153.

- ciliatus II. 72.

- cognatus II. 120.

- commutatus Schrad. IL 165.

dilatatus II. 130.

- Madritensis II. 133.

- maximus II. 61. 174.

- scoparius II. 191. — secalinus L. 307.

- silvaticus, P. 64.

sterilis L. 263.

- transsilvanicus Steud. IL

Brongniartia nudiflora, P. 111.

Brookea albicans Stapt\* 11. 95. Broughtonia sanguinea 316.

Broussonetia papyrifera II. 394. 426.

Brucea sumatruna 390.

Brugniera gymnorrhiza IL 112 Brunella II. 41.

- aculeata Ruis. et Pas. II.

- alba Pall, II, 157. 225.

- grandiflora Jacq. II. 209. 225.

- inermis II. 41.

- integrifolia Ssyse. II. 41.

- vulgarie L. II. 71. - P. 72

Brunia Temp. 53. Brunnichia II. 288.

Bryanthus taxifolius IL 82. Bryobia nobilis C. L. Koch 328. — ribis 828.

Bryonia 442. — II. 26. 384. Bryophyllum calycinum 255. Bryopogon 165.

Bryopsis 23.

Bryopteris 184, 140,

Bryoziphium Norvegicum 128. Brvum 123.

- aculeatum Jora.\* 123.

- arcticum (R. Br.) 123.

- - var. tomentosum Jörg.\* 128.

— balanocarpum Besch.\* 132.

- barbatum 127.

- betalinum Kaur. 123.

- bimum Schreb, 130.

- - var. acrotheca Ren. et Card.\* 130.

- capillare 127.

cernuum B. S. 122.

- cirrhatum H. et H. 123.

-- - var. sulcatum Jörg. \* 123.

- confluens Jörg.\* 128.

- cyclophyllum 127.

- dilatatum Jörg.\* 128.

- Doliolum Duby 132.

- Donii 127.

- Duvalii 127.

- erythrocarpum Schw. 138.

- finmarchicum Kaur. 123.

— flagellaceum Warnst.\* 123.

- flagellare Kaur.\* 123.

- gemmiparum 127.

- Graefianum Schlieph. 128.

– *var.* dichroum *Jörg.*\*123.

— haematostomum Jõrg.\* 123.

- inclinatum Sw. 128.

— - var. hyperboreum Jörg.\* 128.

- Jörgensenii Kaur.\* 123.

- juliforme 127.

– Lagerheimii *Jörg.*\* 123.

- lapponicum Kaur.\* 123.

- leptocercis Phil. 123.

- Muchlenbeckii Br. eur. 126.

- neodamense 127.

- pallens 127.

pallescens Schl. 122, 125.

- -- var. contextum Schpr. 122.

Brya amorphoides Wats. IL | Bryum pertenue Besch. \* 135.

- piriforme Hedev. 126.

- Preussii Broth.\* 188.

- proliferum 127.

- provinciale 127.

- roseum 127.

- ruppinense Warnst.\* 125.

- scalariforme Jörg.\* 123.

- subappressum Ren.etCard.\*

- subsulcatum Schimp. 125.

- subtumidum Limpr. \* 123.

- turbinatum 127.

Usambaricum Broth.\* 189.

- ventricosum 127.

Buchholzia IL 104.

Buchnera elongata II. 44. Buda borealis II. 70.

marina II. 70, 75.

- — var. minor Wats. II. 75.

- rubra II. 70.

Buddleia pulchella N. E. Br.\*

II. 127.

- usambarensis II. 116.

Buellia 155. 161. 165.

- aethalea (Ach.) 167.

- lactea (Schaer.) Kbr. 168.

- maritima Steinr.\* 159.

- punctiformis Hoffm. 167.

- stellulata (Tayl.) Mudd 168.

- subimmersa Müll. Arg.\* 161.

- tergestina Stein. et A. Zahlbr.\* 168.

Buettneria Duham. II. 240.

- fertilis (Walt.) II. 240.

- florida (L.) II. 240.

- fruticosa II. 114.

- occidentalis (Hook. et Arn.) Greens II. 240.

sulcata II. 43.

Bulbilia II. 64.

Bulbochaete 8.

– gigantea 15.

- setigera 15.

Bulbocodium II. 85. Bulbophyllum II. 104.

- altispex Ridl.\* II. 95.

- breviflorum Ridl.\* II. 95.

- catenarium Ridi.\* II. 95.

- coriaceum Ridl.\* II. 95.

- Hookerianum Wendl. et Kränsl.\* II. 127.

| Bulbophyllum Jehannis Wondl. et Krsl.\* II. 103.

- montense Ridl. II. 95.

— montigenum Ridl. II. 95.

- perpusillum Wendl. et Krsl.\* II. 103.

- pteriphilum Rolfe II. 95.

- trachyanthum Kränsk.\* II. 97.

- uncidiochilum Kränsl. IL 97.

Bulgaria 488.

inquinans Fr. 87.

polymorpha (Oeder) 107.

Bumelia Palmeri Rose\* II. 46.

Bumilleria Borsi 19.

Bunchosia biocellata II, 43.

— glandulifera II. 415.

- montana II. 43.

Bunium alpinum W. K. IL 148.

- Bourgaei (Boiss.) Freyn et Sint.\* II. 182.

- cataonicum Stapf et Wettst.\* II. 132.

— luteum II. 207. 208.

- microcarpum Freyn et Born. 11. 132,

- — var. alpinum Freyn et Born. II. 132,

- pyrenseum Loisl. II. 179. Buphane disticha II. 397.

- toxicaria II. 397.

Buphthalmum spinosum L. 268. Bupleurum breviradiatum Rchb.

IL 198.

- falcatum L, II. 143. 189.

 – var. longifolium Somm.\* II. 189.

- Odontites IL 12.

- Rischawi Alb.\* II. 212.

- tenuissimum II. 168.

Burkea II. 104.

- africana II. 110.

Burmannia II. 68.

- bicolor IL 897. - papillosa Stapf\* II. 95.

Burmanniaceae II, 89. 256. Bursera Pringlei Wats. II. 47.

Burseraceae 467. 476. — II. 252. 256.

Butea II. 27.

- frondosa II. 393, 404.

Buthograptus laxus Hall. II. 310. | Cactus Goodrichii II. 49. 315. Butomeae 457. Butomus II. 224. Buttersäurebacillus 494. Buxaceae II. 88. Buxbaumia aphylla 129. - indusiata 129. Buxbaumiaceae 137. Buxus 266. 267. — II. 30. 176. - balearica 266.

- japonica 266, - IL 394.

- rosmarinifolia 266.

-- sempervirens L. 266. 307.

- II. 343. 347. Byrsanthus II. 104. Byssaceae 147. Byssocauleae 165. Byssocaulon 165. Bythocladus II. 315. Bythotrephis II. 304. 315. - worstonensis Kidst.\* II.815.

Cabomba Aubl. 482. — II. 280.

- aquatica Aubl. II. 281. — caroliniana Gray II.65.281. Cabomboideae 482.

Cabralea insignis C. DC.\* II. 46. Cacalia globosa Robins. et Fern.

II. 47.

- sagittata Vahl II. 39.

- suaveolens II. 80. Cacoucia II. 104.

Cactaceae 255. 293. — II. 10. 16. 22. 30. 106. 256. 257. 258, 809,

Cactus II. 49. 258.

- alternatus Coult.\* II. 74.

- Alversoni II. 49.

- arizonicus II. 49.

- bispinus Coult.\* II. 74. - bocasana Coult.\* II. 74.

- Brandegei Coult.\* II. 74.

- brunneus Coult.\* II. 74.

- calcaratus O. Ktze. II. 74.

- capillaris Coult.\* II. 74. - chloranthus II. 49.

- dasyacanthus II. 49.

- densispinus Coult.\* II. 74.

- denudatus II. 49.

- deserti II. 49. - echinus II. 49.

-- eschanzieri Coult.\* II. 74.

- Gabbii Coult.\* II. 74.

- Grahami II. 49.

- grandiflorus II. 384, 422, - Halei Coult.\* II. 74.

- hemisphaericus II. 49.

- Heyderi II. 49.

- Heyderi hemisphaericus Coult \* II. 74.

- laniferus O. Ktse. II. 74.

 lasiacanthus II. 49. - lasiacanthus denudatus

Coult.\* II. 74.

- macromeris II. 49.

- maculatus Coult.\* II. 74. - meiacanthus II. 49.

- micromeria II. 49.

- micromeris Greggii Coult.\* II. 74.

- missouriensis robustior Coult.\* IL. 74.

- missouriensis II. 49.

- missouriensis similis Coult. \* II. 74.

- neomexicanus II. 49. - Palmeri Coult.\* II. 74.

- phellospermus O. Ktze. II. 74.

- Pondii Coult.\* IL 74.

- Potsii II. 49.

- Pringlei Coult.\* II. 74.

- radians II. 49. - radiosus II, 49.

- radiosus Coult.\* II. 74.

- radiosus arizonicus Coult.\* II. 74.

- radiosus Alversoni Coult.\* II. 74.

— radiosus chloranthus Coult.\* II. 74.

--- radiosus deserti Coult.\* II. 74.

— radiosus neo-mexicanus Coult.\* II. 74.

- radiosus pectenoides Coult.\* II. 74.

- rhodanthus sulphureospinus Coult.\* II. 74.

- robustion II. 49.

- roseanus Coult. II. 74.

- Scheerii II, 49.

- scolymoides II. 49. - scolymoides sulcatus

Coult.\* II. 74.

- setispinus Coult.\* II. 74.

Cactus sphaericus II. 49.

- stellatus texanus Coult' II. 74.

- sulcatus II. 49.

- tetrancistrus II. 49. - tetrancistrus Coult.\* IL. 74.

- texanus II. 49.

- tuberculosus II. 49.

- viviparus II. 49. - Wrightii II. 49.

Cadaba farinosa II. 114.

- juncea II. 106.

Cadia varia II. 110. Caeoma 109. 114.

- Allii 356.

- circumvallatum Magn. 84.

— deformans (B. et Br.) 388.

- Laricis West. 112. 355.

Caesalpinia Bonducella II. 66. 111. 112. 394.

- Gmehlingi Engelh.\* IL 352.

- megalocarpa II. 357. - mexicana Gray II. 47.

- - var. pubescens Robs. et Gr.\* II. 47.

- praecox II. 38.

- pulcherrima II. 66, 110. 394.

Caesalpiniaceae 277.

Cajanus indicus II. 23, 396. Cakile Americana II. 70. -

P. 73.

– maritima Scop. 269. Cakilineae 269.

Calamagrostis Adans. II. 150. 160. — P. 98. 113.

— arundinacea, P. 354.

— arundinacea × lanceolata П. 150.

- bihariensis Simk. II. 150.

- Canadensis II. 72.

— epigeios 

littorea II. 160. - epigeios × varia II. 150.

— Hartmanniana Fr. II. 150.

- laguroides II. 85.

- lanceolata, P. 113. 356. — littorea DC. П. 157.

- neglecta II. 81. 210.

- paradoxa Lips.\* II. 211.

- stricta G. B. II. 150.

- var. gracilis Joeng.\* II. 160.

- Calamagrostis Torgesiana Heskn.\* II. 160.
- Wirtgeniana Haskn.\* II.

Calamariese II. 828.

- Calamintha Acinos Clairv. II. 219.
- alpina Lam. II. 225.
- officinalis Mnch. II. 225. - officinalis L. II. 170.
- Calamites II. 303. 307. 311. 319. 325. 327. 329.
  - cannaeformis Schl. II. 328.
- infractus Gutb. II. 829.
- radiatus *Heer* II. 325. 327.
- Suckowii Brgn. II. 329.
- varians IL 319.
- Calamitina varians II. 319. - - var. insignis Weiss II. 319.
  - Schützei Stur. sp. II. 319.
- Calamocladus longifolius Sternbg. sp. II. 319.
- Calamodendron II. 319.
- lalamostachys tuberculata II. 328.
- typica Schimp. II. 329. 'alamus Rotang II. 426.
- alandrinia argentea Phil.\* II. 40.
- Bandurriae Phil.\* II. 40.
- Breweri II. 288.
- callithrix Phil.\* II. 40.
- canescens Phil.\* II. 40.
- capituligera Phil \* II. 40. - caulescens Phil. IL 40.
- Columbiana II. 288.
- Cotyledon II. 288.
- depressa Phil.\* II. 40.
- ·- eritrichoides Phil.\* II. 40.
- hispida Phil.\* II. 40.
- Howellii II. 288.
- humilis *Phil.*\* II. 40. - involucrata Phil.\* II. 40.
- lancifolia Phil.\* IL. 40.
- leucopogon Phil.\* II. 40.
- maritima II. 288.
- Menziesii II. 238.
- nana Phil.\* II. 40. - nevadensis II. 288.
- nivalis Phil.\* II. 40.
- oppositifolia II. 288.
- parviflora Phil. II. 40.

- phalacra Phil.\* II. 40.
- Polia Phil.\* II. 40.
- prolifera Phil.\* II. 40.
- pygmaea II. 288.
- rosea Phil.\* II. 40.
- Sanfurgi Phil.\* II. 40.
- sessiliflora Phil.\* II. 40.
- setosa Phil.\* II. 40.
- Solisi Phil.\* II. 40.
- subverticillata Phil.\* II. 40.
- Uspallatensis Phil.\* II. 40.
- vicina Phil.\* II. 40.
- Calanthe discolor II. 87.
- - var. flava II. 87.
- Kirishimensis II. 87.
- natalensis II. 101.
- ovalifolia Ridl.\* II. 95.
- striata II. 87.
- - var. Sieboldi II. 87. Calathea II. 104.
- grandifolia Lindl. II. 391.
- polytricha Bak.\* IL 46.
- tuberosa II. 391.
- Zebrina Lindl, II. 391. Calceolaria 246. — II. 104. -
  - P. 344.
  - glutinosa II. 44.
- scabiosaefolia Sims, II. 167. Calea angosturana Hieron.\*
- pachensis Hieron.\* II. 41.
- tolimana Hieron.\* II. 41.
- Trianae Hieron.\* II. 41.
- trichotoma II. 39.
- Calendula 268.
  - arvensis L. 268. II. 188.
  - Crista-galli II. 18.
- officinalis L. 268. 399. 432.
  - Il. 23.
- persica II. 131. 133.
- Calepina Corvini Dev. II. 191.
- war. albiflora Nictr.\* II. 191.
- Caliciaceae 151. 160. 162. 164. Calicium 164.
  - adspersum Pers. 167.
  - bulbosum Wils. 164.
  - chrysocephalum 148.
  - hyperellum Ach. II. 58. 164. 168.
  - var. perbreve Wils.\* 164.
  - minutum Kbr. 167.

- Calandrinia petiolata Phil. II. | Calicium phaeocephalum 164.
  - var. phaedrosporum Wils.\* 164.
  - -- quercinum 164.
  - — var. Clarensis Wils. \*164.
  - " microcarpum Wils.\* 164.
  - trachelium 164.
  - – var. meiocarpum Wils.\* 164.
  - Calla aethiopica II. 222.
    - palustris II. 72.
  - Calliandra II. 104. P. 110.
    - grandiflora II. 40. P. 111.
    - Houstoni II. 43.
  - obliqua Engelh.\* II. 352.
  - ovatifolia Engelh,\* II. 352.
  - Calligonum comosum II. 130. Calliphruria IL 252.
    - Castelnauana II. 252.
  - Hartwegiana II. 252.
  - Callipteridium gigas Gutb. sp. II. 828.
    - praelongatum Weiss II. 328.
  - Rochei Zeill. II. 328.
  - Callipteris conferta Sternb. sp. II. 32. 329.
  - Callista Lour. II. 282.
  - Callistemon II. 15.
    - linearis *DC.* II. 15. Callithamnion 14, 37.
    - corymbosum Lyngb, 15.
    - - var. australis 15.
    - ovuligerum Ask.\* 15. 45.
    - rupicolum Anderson\* 14.45.

    - spinescens Kütz. 15. Callithamnopsis Whitf., N. G. II. 316.
  - fruticosa Whitf.\* II. 316.
  - Callitrichaceae II. 88.
  - Callitriche antarctica II. 100. - autumnalis 288. - II. 80.
  - heterophylla II, 65.
  - stagnalis 279.
  - vernalis 279. II. 71.
  - Callitris II. 98.
    - calcarata II. 98.
    - verrucosa II. 98.
  - Callophyllis japonica Okam.\* **13. 45.** 
    - rhynchocarpa 13.
  - Callopisma 161. 165.
  - citrinum Hoffm. 158.
  - vitellinum (Ehrh.) 418.

Calluna II. 209.

— vulgaris Salisb. II. 207. 225. Callymeniaceae 38.

Calochortus 274. — II 60. 64.

- albus 274.
- Benthami 274.
- Catalinae Wats. II. 60.
- Lyoni Gray II. 60.
- nitidus Dougl. II. 78.
- pavonaceus Fern.\* II. 78. Calodendron capense II. 101. Calodon pullum Schaeff. 63. Caloglossa 36.
- procera J. Ag.\* 36. 45.
   Calonectria 106.
  - Hederaeseda Roll. et Fautr.\* 64.

Caloneis Cleve, N. G. 51. 54.

- adenensis Cleve\* 54.
- bottnica Cleve\* 54.
- clavigera Cleve\* 54.
- columbiensis Cleve\* 54.
- Dusenii Cleve\* 54.
- eximia Cleve\* 54.
- Frater Cleve\* 54.
- Hartmanniana Cleve\* 54.
- Lagerheimii Cleve\* 54.
- Wardii Cleve\* 54.

Calonyction speciosum 250. 277. Calophyllum rupicolum *Ridl.*\* II. 94.

Caloplaca fuscoatra (Bayrh.)

A. Zahlbr. 168.

- intercedens 159, 160
- var. albomarginata Steiner\* 159. 160.
- rubelliana(Ach.)Lojka 168.

Calopogon R. Br. II. 82, 282.

— pulchellus II. 72. Colosanthes indica II. 393.

Calosphaeria 106.

- cornicola Ell. et Ev.\* 72.
- pusilla Whilbg. 81.

Calosphaeriaceae 106.

Calospora platanoides (Pers.) Niessl 64.

— f. Sorbi Destrée et Roll.\*

Calothrix parietina (Nag.) Thur. 41.

- pulvinata 41.

Calotropis gigantea II, 893. 426.

— procera II. 181. 138. 397.

Caloxylon Hookeri Will. II. 320.

Calpurnia aurea II. 110.

- silvatica, P. 110.

Caltha 270.

- biflora, P. 83.
- palustris L. 270. 268, 289.
  II. 81, 895.

Calvoa II. 104.

Calycanthus L. II. 240.

- Magnusianus II. 96.
- occidentalis Hook. et Arn-455.
- praecox 270.

Calycotome villosa II. 188.

Calydorea II. 63.

Calymmathotheca II. 327.

- bifida Ldl. et Hutt. sp. II. 325.

Calymperella 132.

Calymperes 134.

Calyptridium II. 288.

- nicaraguense Ren. et Card.\* 187.
- Usambaricum Broth.\* 133. Calypogeia Trichomanes, P. 108.

Calystegia sepium R. Br. 294.

Camarosporium Celtidis Ell. et Ev.\* 73.

- -- fissum (Pers.) Starb. 83.
- Gleditschiae Oud.\* 62.
- Negundinis Ell. et Ev. \* 71.
- quaternatum (Hassl.) Sacc. 65.
- Rhamni Allesch.\* 66.
- Robiniae (West.) Sacc. 83.
- Syringae Oud.\* 62.
- varium (Fr.) Starb. 83.

Camaridium Lawrenceanum Rolfe\* II. 35.

Camassia II. 64.

Camelina sativa *L.* II. 68, 423, 424.

Camellia 441.

Camcine 221

— Thea II. 428.

Camoensia II. 104.

Campanula 297. — II. 259.

- Autraniana Alb.\* II. 211.
- ciliata Stev. II. 211.
- — var. pontica Alb.\* II.
  211.
- collina M. B. II. 210, 211.
- var. abchasica Alb.\* II. 211.
- divergens W. IL 198.

Campanula Dzaaku Alb.\* II. 211.

- excisa II. 84. 165. 258.
- exigua Form.\* II. 194.
- expansa Frio. II. 194.
- — subsp. crassa Form. II. 194.
- flagellaris Halacsy\* II. 195.
- Fondervisii Alb. II. 211.
- fragilis Cir. IL 188.
- glomerata L. H. 84. 163.
  var. pumila II. 163.
- —— " pusilla A. DC. IL 84.
- — " speciosa (Horn) DC. II. 84.
- Halacsyana Bald. II. 197.
- Hawkinsiana Hldr. et Heskn. II. 198.
- hercegovina Deg. et Fiala\* II. 195.
- lanata Friv. II. 198,
- latifolia 274. II. 150. 153.
- Oliveri R. et Gaut.\* II. 145.
- persicifolia L. II. 213.
- - var. eriocarpa II. 213
- ptarmicaefolia II. 184. - var. capitellata. Borna.
- II. 184.
- pontica Alb.\* II. 211.
- pulliformis Rouy II. 174
- Rapunculus II. 209.
- rotundifolia L. II. 71. 84. - var. uniflora J. Lge. II. 84.
  - rupestris L. et Sm., P. 84.
  - Trachelium, P. 76.
- tridentata II. 210.
- Velenovskyi Adam. II. 198.

— versicolor S. et Sm., P. 84. Campanulaceae 278. 484. — II. 81. 83. 88. 140. 195.

258. 261.

Camphora Colebrokii 390. Camptomyia erythromma.Kief.\* 301.

Camptosphaeria 106.

Camptothecium nitems (Schri-)
129.

Camptosorus rhisophyllus 208. 210. Campylomyza 301.

Campylopus bicolor Hornsch. 188.

- calvus Ron. et Card.\* 187.
- deciduus Ren. et Card. \* 137.
- Kirkii Mitt. 188.
- polytrichoides De Not. 137.
- var. Bessoni Ren. et Card.\* 137.
- subvirescens Ren. et Card.\* 137.

Campylostemon II. 104. Canarina Campanula Lam. II. 105.

- Emini Aschers. II. 105. Canarium II. 104.
  - Kunstleri King\* II. 94.
- Mannii King\* II. 94. Canavalia II. 394.
- ensiformis II. 111. 396.
- obtusifolia II. 111.
- versicolor Rodr.\* II. 85.
- Candelaria Mass. 161. 165.
- concolor (Dicks.) 418. - vitellina DC. 158.
- vulgaris 158.

Candelariella Müll. Arg. 165. Canella 483. 484. — II. 386.

- alba 483. II. 409, 420.
- Canna coccinea II. 390.
- denudata II. 390.
- glauca II. 390.
- indica II. 120. 396.
- lanuginosa II. 390.
- latifolia Il. 390.

Cannabis 477. — II. 19. 278. 398.

- indica 391. II. 374. 387.
- sativa L. 265, 386, 473, -IL 27, 383, 394, 404, 424,

Cannaceae 241. — II. 879. 390. Canscora II. 18.

- decussata R. et S. II. 18.
- diffusa R. Br. II. 18.
- Parishii Hook. II. 18.
- perfoliata Wall. II. 18.
- tetragona Schins II. 18.
- Wallichii C. B. Clarke II. 18.

Canajera 480. 481.

Cantharellus cibarius Fr. 87. 100, 446,

- tubaeformis Fr. 67. Cantuffa erosa II. 110.

- 102.
  - serrata II. 114.
- Stuhlmanni Pax\* II. 210. Capnodiaceae 106.

Capnodium 106, 158.

- caespitosum Ell. et Ev.\*

Capparidaceae 436. — II. 117. 210, 367,

Capparis elliptica Bornm.\* II. 133.

- Kirkii II. 114.
- multinervis Engelh.\* II. 852.
- spinosa L. 310. ·- P. 63. Capraria saxifragifolia II. 44. Caprifoliaceae II. 81, 83, 88. 259.

Capriola II. 64.

Capsella Bursa-pastoris L. 307. 898. — II. 14. 81. 424. — P. 100.

Capsicum 277. 460. — II. 368.

- annuum II. 407.
- fastigiatum II. 407.
- frutescens II. 396, 407.
- longana II. 407.

Caragana decorticans II. 409.

- frutescens II. 207. 208.

Caraguata conifera II. 34, 256. Caralluma chlorantha Schlecht.\* II. 102.

- flava N. E. Br.\* II. 132.
- Luntii N. E. Br.\* II. 132.

Cardamine barbaraeoldes Halacsy\* IL 195.

- Chelidonia L. II. 173.
- deciduifolia II. 213.
- Douglasii II. 65.
- glauca Spreng. II. 194.
- graeca L. II. 173. 194.
- - var. eriocarpa DC. II.
- Hayneana Welw. II. 194.
- var. Iliciana Fritech\* IL 194.
- hirsuta II. 70. 395.
- integrifolia II. 60.
- maritima Portenschl.
- II. 194.
- Nasturtium (L.) Ktse. IL 194
- parviflora II. 70. 209.

- Caperonia latifolia Pax\* II. | Cardamine pratensis L. II. 213.
  - Seidlitziana Alb.\* II. 212.
  - silvatica II. 153.
  - trifolia L. II. 178.
  - yezoensis II. 395.

Cardiocarpum punctulum Heer II. 327.

- ursinum Heer II, 327.

Cardiocarpus II. 319.

- Cordai Gein. sp. II. 319.
- fluitans Daws. II. 319.
- subacutus Grand Eury sp. II. 319.

Cardiogyne Bureau II. 278. Cardiopteris II, 325.

- frondosa Heer II. 327.
- polymorpha Heer II. 327.

Cardiospermum giganteum Rodr.\* II. 45.

- Halicacabum II. 115. 393.
- Pechuelii II. 106.

Cardnus II. 163.

- acanthoides L. II. 194. 225.
- candicans × acanthoides II. 208.
- cephalanthus II. 189.
- controversus Sudre\* II. 178.
- nutans L. II. 225.
- Personata, P. 77.
- pycnocephalus II. 189.
- sepincolus Hausskn.\*II.150.
- vivariensis II, 228.

Carex II. 64. 99. 141. 176. 264. 348. 846. — P. 77. 355.

- acuta II. 168. P. 112.
- acutiformis, P. 79.
- adusta II. 72.
- albolutescens II. 72.
- ampullacea II. 344.
- arctata II. 72.
- Asa-Grayi hispidula Bailey II. 67.
- Atlantica II. 72.
- australis Kirk\* II. 100.
- Austro-Caroliniana Bailey II. 64.
- Buchanani II. 99.
- Burchelliana II. 120.
- canescens II. 72. 81. 174.
- - var. alpicola II. 81.
- ciliacea II: 72.
- colchica Gay II. 211.
- comans II. 99.
- communis II 72.

Carex conoidea II. 72.

- crinita II. 72.

- cryptocarpa II. 80. 81.

- curta Good. II. 169.

- curvula II. 165.

cyperoides L. II. 156, 174.

— Dallii Kirk\* II. 100.

- debilis II. 72.

- - var. Rudgei II. 72.

— deflexa II. 72. 80.

devia II. 99.

- Deweyana II. 72.

- diluta II. 204.

— dipsacea II. 99.

- disticha II. 210.

- eburnea II. 67.

- Emmonsii II. 80.

- Emmonsii elliptica Boot II. 80.

- exilis II. 72.

- · extensa Good, II. 192.

filiformis L. II. 72. 184. 344.

- flava L. II. 72, 99, 163, 222,

- foenea II. 72.

- folliculata II. 72.

- Fraseri, P. 74.

- Fritschii Waisb.\* II. 201.

- fusca II, 72.

glareosa II. 81.

— glauca Scop. II. 347.

- glaucodea II. 67.

- Goodenoughii, P. 112.

- gracillima II. 72.

- grandis II. 66.

— granularis Haleana II. 67.

Grayi hispidula Gray IL 67.

- hirtiformis Pers. II. 163.

- Hoefgreni Böck.\* II. 45.

- holostoma II, 150.

- Houghtonii II. 72. - bumilis, P. 65.

- hystricina II. 72.

- interior capillacea II. 67.

- intumescens II. 72.

- lagopina II. 99.

- lasiocarpa Ehrh. II. 184.

- laxiflora II. 72.

- lenticularis II. 72.

-- leporina IL. 81.

- limosa L. II. 157, 170, 209. 210. — P. 61.

– litorosa II. 99.

- lupulina II. 66.

Carex lupulina var. polystachya | Carex tenella IL 72.

II. 66.

- lurida II. 72,

- lycurus IL 116. - Magellanica II. 72

- maritima II. 72.

- Meadii Devey II. 76.

- Michauxiana II. 72.

- montana IL 209. - P. 111.

- Muelleri IL 99.

- Neesiana Enk. II. 97. 99.

- Norvegica II. 72.

- Novae-Angliae II. 72.

nutans II. 157.

— Oederi *Ehrh*. II. 147.

— var. pumila Zahn II. 147.

- olbiensis, P. 63.

- oligosperma II. 72.

- pallescens II. 72.

- panicea II. 210.

- paniculata 286.

- paradoxa 288.

- pauciflora II. 72.

- Peckii E. C. Howe\* II. 80.

- pendula Huds. II. 167. 348.

- Pennsylvanica II. 72.

- Petriei II. 99.

- pilosa II. 209.

- polyrrhiza IL 201.

- polytrichoides II. 72.

- praecox, P. 65.

- Pseudocyperus L. 288. II. 72. 345.

- ramosa II, 116.

— refracta II. 189.

- riparia Curt. II. 847. -P. 112.

- rosea II. 78.

- — var. Texensis Torr. II.78.

– rostrata 288.

- rupestris L., P. 112.

- scabrata II. 72.

– Schreberi Schrk. II. 147.

- var. ludibunda (Gay.) Cam. et Jeanp. II. 147.

- scoparia II. 72.

- sempervirens Vill. II. 165. 179.

- Solandri II. 99.

- stenophylla Whlbg. II. 191.

- sterilis II. 72.

- stipata II. 72. – straminea II. 72.

- stricta II. 72.

- teretiuscula IL 61. 99.

- var. major IL 61.

- tetonica Meadii Baylei II

- texensis Bailey\* II. 78.

- tomentosa II. 210.

- trachycarpa II. 99. - Travasii Kirk.\* IL. 100.

- tribuloides II. 72.

- trisperma II. 72.

— umbellata II. 72.

- uncifolia II. 99.

– utriculata II. 72.

— Vahlii *Schkuhr* II. 165.

- varia II. 72.

- vesicaria *L.* II. 170, 344

virens Lam. II. 157.

- vulgaris II. 72. - P. 112.

— vulpinoidea, P. 83.

- Wahlenbergiana II. 105.

– var. Schimperi Boott. II. 105.

- Wakatipu II. 99.

Carica II. 22.

— caudata Brdgee. II. 77.

– condinamarcensis II. 22. 420.

- nyctitans 235.

— Рарауа **L.** 388. — П. 22. 420.

quercifolia 455.

Caricaceae 293. — II. 16. 106.

Carissa ovata 433. — II. 400.

– *var.* stolonifera *Baile*y 433.

- xylopicron II. 400.

Carlia 83. 106.

Carlina 143. - acaulis L. II. 143.

vulgaris L. 279.

Carlowrightia hapalocarpa

Robs. et Gr.\* II. 47. Carludovica palmata II. 379. Carmelita spathulata Phil.\* JL

Carmichaelia micrantha Col.\* II. 100.

Carnoya 103.

An.

Carolinea alba II. 296.

Caroxylon Salsola Thumb. II. 106.

Carpacoce II. 294.

Carpha II. 96.
Carpinus II. 68. — P. 839.

- Americana, P. 72, 104.
- Betulus L. 224. II. 153.
   207. 845. 355. P. 64. 86.
- Caroliniana II. 69.
- duinensis II. 195.
- grandis *Ung*. II. 341.
- Heeri Ettgsh. II. 842.
- pyramidalis Göpp. II. 841. Carpites burmanniaeformis

Carpites burmanniaeformis
Sap.\* II. 338.

- granulatus Sap.\* Il. 339.
- plicicostatus Sap.\* II. 338. Carpoblepharis Warburgii

Heydr.\* 18, 45. Carpodinus II, 104, 417.

- Barteri Stapf\* II. 125.
- Calabaricus Stapf\* II. 125.
- parviflorus Stapf\* II. 125.
- uniflorus Stapf\* II. 125.

Carpodiptera II. 113. Carpodotus II. 95. 96.

— Papuanus II. 95.

- Carpolithes II. 326.
- Gervaisii Heer II. 841.
  hemlocinus Schloth. 44.
- nemidenus Schoth. 44.
   meridionalis Daws.\* II.
- meridionalis Daws.\* 11.
- nebbensis Barthol.\* II. 329.
- nitidulus Heer II. 326.
- ovoideus Göpp. et Berg II. 319. 352.

Caruelia arabica II. 189. Carum Bourgaei II. 182.

- — var. cataonicum Boiss. II. 182.
- Carvi L. II. 23.
- Copticum II. 387.
- graecum Boiss. et Heldr. II. 197. 198.
- imbricatum Schins\* II.
   126.

arya II. 49. 855. — P. 74.

- alba Nutt. П. 69. Р. 72. 78.
- amara Nutt. II. 69.
- porcina II. 69.
- pusilla II. 341.
- sulcata II. 69.
- tomentosa II. 69.
- aryophyllaceae 403. II. 81. 82. 88. 117. 192. 193. 205.

259.

Caryophyllus aromaticus II 405.

Caryospora 106. Caryota 458.

- sobolifera Wall. 453.
- urens, P. 97.

Casalia umbraticola II, 112. Casearia II, 104.

— Zahlbruckneri Ssyss.\* II. 41.

Cassandra calyculata II. 71. — P. 72. 78.

r. 12. 75. Cassia 277. — II. 53. — P. 78.

- abbreviata II. 114.
- Abrus II. 110. P. 110.
- alata II. 111.

110.

- ambigua Ung. II. 342.
- angustifolia II. 110.
- aquatica II. 65.
- armata S. Wats. II. 54. 62.
- aspera Muhl. II. 54.
- auriculata II. 393.
- Bahamensis Mill. II. 53.
- bauhinioides Gray II. 53.
- Berenices Ung. II. 342.
- biflora L. II. 53.
- calveioides DC. II. 53.
- Chamaecrista L. II. 53. 65. 79.
- Chamaecrista robusta Polland\* II. 79.
- -- chrysocarpoides Engelh. II. 352.
- cinerea Cham. et Schlecht. II. 54.
- Covesii Gray II. 53.
- crotalarioides Knth. II. 53.
- didymobotrya II. 116.
- Fistula II. 112. 114. 393. 894.
- florida II. 393.
- goratensis H. 112. 114.
- grammica Spreng. II. 53.
- Greggii Gray II. 53.
- hyperbores Ung. II. 342.
- Kirkii II. 111.
- laevigata II. 110.
- leptocarpa Benth. II. 53.
- ligustrina L. II. 53.
- ligustrinoides Engelh. II. 352.
- Lindheimeriana Scheele II.
   53.

- II. | Cassia Marylandica L. 213. 244 II. 58.
  - membranacea Engelh.\* II. 852.
  - mimosoides II 111.
  - Mississippiensis Polland\*
     II. 53.
  - nictitans L. II. 53. 65.
     P. 110.
  - nigricans II. 110.
  - obovata II. 110. 181.
  - obscura Engelh.\* II. 352.
  - occidentalis L. II. 53. 111.
  - patellaria DC. II. 54.
  - Petersiana II, 110.
  - phaseolites Ung. II. 342.
  - pulseonies Uny. 11. 542
  - podocarpa II, 111.
  - procumbens L. II. 54.
  - Pumilio Gray II. 58.
  - rigidulifolia Engelh.\* II. 852.
  - Roemeriana Scheele II. 53.
  - Roxburghii II. 393.
  - Simpsoni Polland\* II. 54.
  - Sophora II. 110.
  - Tora II. 53. 65. 111. 394. P. 111.
  - Wislizeni Gray II. 53.
  - Wrightii Gray II. 53.
  - Cassine II. 112.
  - Burchellii Loes.\* II. 101.
  - confertiflora II. 105.
  - Holstii Loes.\* II. 112. 122.
  - scandens II. 101.
     var. laxa Loes.\* II. 101.
  - Schweinfurthiana II. 112.

Cassipourea verticillata N. E.

Br.\* II. 102. Cassytha filiformis II. 112. Castagnea virescens 88.

Castanea II. 20. 63. 132.

- alnifolia Nutt. II. 64.
- Kubinyi Kov. II. 842.
- nana Muhl, II, 64.
- pumila II. 69.
- sativa II. 69. — — var. Americana II. 69.
- vesca 255. II. 218. P. 62. 78. 86. 97.
- vulgaris *Lmck*. II. 88. 395. Castanopsis castanicarpa *Spach*
- chrysophylla II. 62.

II. 265.

Castanopsis turbinata Stapf\* II. | Caulerpa 18. 23. 444. Castilleia arvensis II. 44, - canescens II. 44. - lithospermoides II. 44. - miniata, P. 74. - roseolus II. 390. - tenniflora IL 44. - elastica II. 417. - Markhamiana II. 417. Casuarina Forst. 454. - equisetifolia II. 90. 893. Casuarineae 453. 472. 478. Catabrosa aquatica P. B. II. 203. - araratica Lips,\* II. 211. - hierochloides Bornm. II. Catalpa 331. - bignonioides II. 69. - crassifolia Newb. II. 353. - syringaefolia II. 9. Catasetum atratum Lindl, II. 284. - Imschootianum II. 284. - Lemosii Rolfe\* II. 46. - punctatum Rolfe\* II. 46. - roseum Rodr. II. 46. Catha edulis II. 116. 362. 399. - fasciculata Tul. II. 122. Catharinea Ehrh. 136. - angustata 123. Catharinella (C. M.) Kindb., N. **G**. 136. - atrovirens (Mitt.) 186. - contorta (Mens.) 136. - erythrodontia Kindb.\* 137. Cathea II. 63. Cathestechum II. 64. Catillaria 155. 160. - grossa (Pers.) 167. Catolechia maritima Mass. 159. Catopsis nutans II. 45. Catoscopium nigritum 128. Cattleya Brownii Rolfe\* II. 45. - Acklandiae II. 284. - - var. salmones II. 284.

- Eldorado II. 284.

- Trianae II. 284. Caucalis daucoides L. II. 203.

- nodosa IL 61.

- - var. Tregeranae II. 284.

– Sintenisii *Freyn*\* II. 183.

Caulanthus amplexicaulis II. 60.

- plumaris II. 315. - septentrionalis Ag. 44. Caulerpites 44. Caulinites atavinus Heer II. 835. 886. - fimbriatus Sap.\* II. 387. Caulomorpha Heeri Sap.\* II. Caulophyllum II. 411. Cavendishia Grau 142. Ceanothus II. 30. 54. 292. - americanus L. II. 54. - arborea, P. 72. - agureus II. 43. - asureus Desf. II. 54. - azureus Kellogg II. 54. - bicolor H. B. K. IL. 54. - buxifolius H. B. K. II. 54. - coeruleus Lag. II. 54. - crassifolius Torr. II. 54. - cretaceus Daws. II. 350. - cuneatus (Hook.) II. 54. - - var. ramulosus Greene IL 54. - decumbens Wats. IL 54. - dentatus T. et G. II. 54. - var. papillosus (T. et G.) II. 54. - depressus Benth. II. 54. - divaricatus Nutt. II, 54. - divergens Parry II. 54. - diversifolius Kell. II. 54. — — var. foliosus (Parry) II. 54. - Fendleri Gray II, 54. - foliosus Parry II. 54. - glandulosus Brown II. 54. - Greggii Gray II. 54. - hirsutus Nutt. II. 54. - impressus Trel. II. 54. — integerrimus, P. 73. - intricatus Torr. et Gray II. - Lemmoni Parry II. 54.

- nitidus Torr. II. 54.

54.

- Orcuttii Parry II. 54.

- Oreganus Nutt. II. 54.

- ovatus Desf. II. 54.

tomentosus

(Parry) II. 54.

- papillosus T. et G. II. 54. - pinetorum Cor. II. 54. - prostratus Benth. II, 54. - - var. divergens (Parry) II. 54. pinetorum (Cor.) IL 54. - rigidus Nutt. II. 54. - var. grandifolius Torr. IL 54. - sanguineus Pursh II. 54. - sorediatus H. et A. II. 54. - sorediatus Parry IL 54. - spinosus Nutt. IL 54. - tomentosus Trel. II. 54. - verrucosus Nutt. II. 54. – — var. crassifolius (Torr.) II. 54. grandifolius Torr. II. 54. Greggii (Gray) IL 54 rigidus Torr. IL 54. Cecidomyia 301. 305, 306.309. 310. 311. — abietiperda Husch, 305. - alni Fr. Lōw. 301. - atriplicis 311. bigeloviae-strobiloides 311. - chrysopsidis Low 311. destructor Say 300. 30i. 304, 320, Loti 305. - Pini Dea. 800. - serrulatae O. S. 311. - Thymi 306. Cecidophyes minor Nal. 309 - parvulus Nal. 300. 309. Cecropia 296. — IL. 277. - adnopus II. 42. - abyssinica Vatke II. 127. - flipendula K. Schum. IL 127. — leucotaenia K. Schum. II - oliganthus Nutt. II. 54. 127. - - var. hirsutus Nutt. II. - purpurascens K. School II. 127. – stenantha K. Schuss.\* IL

Ceanothus Palmeri Trel. IL 54.

127.

– umbraticola K. Schum.\* IL

Cedrela barbata C. DC.\* IL 44-

II. 46.

- odorata IL 414. — P. 84. Cedrelospermites venulosus Sap.\* II. 337.

Cedronella cordata Benth. II. 76. Cedroxylon 452. — II, 814.

- Ryedalense II. 814.

- varolense Ren. et Roche\* II. 308, 352,

Cedrus 465. - II. 90.

- atlantica IL 9.

- Deodora 224.

- Libani Don. II. 9. - P. 73.

Ceiba pentandra 277.

Celastraceae II. 88. 107.

Celastrophyllum Benedeni Sap. et Mar. II. 850.

decurrens Lesq. II. 850.

Celastrus scandens, P. 72. 74. Celidium 165.

Celmisia Armstrongii Petric\* II. 100.

Celosia II. 63.

— cristata II. 215. 216.

Celsia Freynii Sint.\* II. 133. Celtis II. 63, 398, — P. 71, 78.

– australis II. 84.

- occidentalis *L*. II. 69. — P. 71. 72. 73. 74.

- reticulata II. 65.

- trachytica Ettgsh. II. 842. Cenangella pruinosa Rostr. \* 59.

Cenchrus II. 64.

- echinatus II. 43.

- montanus II. 119. tribuloides IL 43.

Centaurea II. 180.

— adjarica Alb.\* II. 212.

alba II. 197.

- amara, P. 64.

🗕 amara 🔀 Pouzini\* II. 185.

- amara × transalpina\* II. 185.

- americana II. 13.

- Bertolonii Heskon,\* II. 185.

arrectispina Bert. II. 185.

- Bertolonii × Pouzini\* II. 185.

biformis Timb.-Lagr.\* II.

- busambarensis II. 183.

- — v.obtusiloba Guss.II.193.

- Calcitrapa, P. 63.

Cedrela impari-pinnata C. DC. | Centaurea Calcitrapa > diffusa\* | Centaurea peregrina Cost. et II. 180.

> II: 180.

— Calcitrapa 🔀 praetermissa II. 180.

- Charreli Hal. et Dörfl.\* II. 146.

- Cineraria L. II. 183.

- - var. busambarensis II. 183

cinerea Somm. II. 184.

Circae II. 188.

Veneria Somm. II.

- cinerea IL 188.

– confusa Coste et Senn.\* II. 180.

- Cyanus 284.

— dealbata II. 211.

deusta Ten. II. 197.

- diffusa II. 13.

- diffusa × paniculata\* II. 180.

- diluta II. 13.

- fraylensis Schlts. Bip. II. 188.

- genuensis Hausskn.\* II. 185.

- gracilenta Velen. II. 194.

- Grisebachi Nym. II. 198.

- Heldreichi Hal.\* II. 196. - iberica Trev. II. 188.

– — var. brevispina Freyn\*

II. 183. - incana Ten. II. 184.

- Jacea II. 183.

- Kanitsiana Janka II. 194.

– Karschiana II. 6.

- leptocephala Coste et Senn.\* II. 180.

– Loreti Coste et Benn.\* II.

- maculosa Lam. II. 218.

- maritima L. II. 188-

— Marschalliana Spreng. II. 204. 210.

 monacantha Boiss. II. 198. - montana II. 158. 208.

- nigrescens Willd. II. 218.

- orientalis II. 208.

– paniculata II. 185.

- Pecho Alb.\* II. 212.

Senn.\* IL 180.

Pousini DC. II. 185.

- ramosissima Freyn\*IL 133.

— rupestris L. II. 187.

- ruthenica Lam. II. 204.

— Scabiosa L. 301. — II. 225. - P. 111.

- sibirica L, II. 204. 208.

- stenolepis Kern. II. 204. 209.

- sublanata Boiss. II. 198.

— tossiensis Freyn\* II. 183.

- valentina Welso. II. 188.

Vandasi Vel.\* II. 198.

Centaurella Michx. II. 18. Centotheca mucronata II. 113.

Centranthus angustifolius, P. 63.

- macrosiphon II. 215, 216.

— ruber DC. 265. — II. 228.

Centrodiscus Pant. 52.

Centrolepidaceae II. 250.

Centroporus Pant. 58.

Centunculus minimus L. II. 180. Cephaelis II. 413.

- acuminata Karst. II. 412. 418.

- Ipecacuanha II. 412.

Cephalanthera ensifolia Rich. IL 204.

grandiflora II. 158.

- Xiphophyllum IL 158.

Cephalanthus II. 104. Cephalaria 288.

- leucantha, P. 63.

- pilosa II. 158.

- Sintenisii Freyn\* II. 183.

- transsylvanica Schrad. II. 218.

Cephalideae 103.

Cephaloneon 308.

myriadum Br. 308.

Cephalotaxus drupacea II. 395. Cephalotheca 106.

Cephalotus 273. 283.

- follicularis 275.

Cephalozia Wrightii Gottsche 131.

-var. bicornis Spruce\*131. Ceraia Lour. II. 282.

Ceramiaceae 36.

Ceramium 32. 35.

- acanthonotum Carm. 35.

- aequabile J. Ag. \* 35. 45.

Ceramium apiculatum J. Ag. 35. Ceramium secundatum Ll. 35.

— arborescens J. Ag.\* 35. 45.

- arcticum J. Ag. \* 85. 45.

- Ancklandicum Kūts. 35.

- australe Sond. 35.

barbatum Kütz. 35.

- Biasolettianum Kütz. 35.

- botryocarpum Griff. 35.

— brurum 35.

- byssoideum Harv. 35.

- Californicum J. Aq. \* 36, 45.

— cancellatum C. Ag. 35.

- ciliatum Ellis 35.

- circinnatum Kūts. 35.

- Cliftonianum J. Ag. 35.

- codicola J. Ag. \* 35. 45.

— confluens (Kütz.) J. Ag. 35.

- corniculatum Mont. 35.

- corymbosum J. Ag. 85.

- Crouaniorum J. Ag. 35.

— Derbesii Sol. 35.

- Deslongchampii J. Aq. 35.

- diaphanum Lightf. 85.

— divergens J. Ag. \* 35. 45.

- echionotum J. Ag. 85.

- elegans Ducl. 35.

- excellens J. Ag. \* 36, 45.

- fastigiatum Harv. 35.

- flabelligerum J. Ag. 35.

- flexuosum Kts. 35.

- Floridanum J. Ag. \* 36. 45.

- fruticulosum Küts. 35.

- gracillimum Harv. 85.

- Hooperi Harv. 85.

- isogonum Harv. 35.

— macilentum J. Ag. \* 35, 45.

- miniatum Suhr 35.

- monacanthum J.Aq. \*35.45.

— nitens C, Ag. 85.

- nobile J. Ag. 85. 45.

- nodiferum J. Ag.\* 35. 45.

- obsoletum C. Ag. 85.

- pedicellatum 35.

- pellucidum Crouan 35.

- pennatum Crouan 35.

- puborulum Sond. 35.

- pusillum Harv. 35.

- ramulosum Harv. 35.

- robustum J. Ag. \* 35. 45.

- rubrum Ag. 5.

- rubrum Huds. 35.

- rubrum 35.

- - var. diaphanum Crouan

- squarrosum 35.

- stichidiosum J. Ag. 35.

- strictoides Crouan 35.

- strictum Harv. 35.

– subcartilagineum *J. Ag.*\* 85. 45.

— subtile J. Ag. 35.

— tenue 35.

– tenuissimum Lb. 85.

- torulosum J. Aq. 86.

- uncinatum Harv. 35.

vestitum J. Ag. 35.

- vimineum 35.

- virgatum Harv. 36.

Zebrinum J. Ag.\* 35. 45.

Cerasterias nivalis Bohlin\* 12.

- rhaphidioides Reinsch. 12.

- staurastroides West.\* 45. Cerastium alpinum L. 270. -

II. 50. 82. 83. 141.

- africanum Oliv. II. 105.

- arcticum Lge. II. 171.

- arvense L. IL. 50. 70, 83.

- brachypodium Robins.\* IL 75.

- maximum II. 50.

- nutans II. 50. 75.

- nutans var. compactum Engelm. II. 75.

ponticum Alb.\* II. 212.

- quaternellum II. 50.

- semidecandrum II. 50.

- sericeum II. 50.

— texanum II. 50.

- trigynum Vill. II. 50, 203.

- triviale Lk. 308.

— viscosum II. 50.

— vulgare Hh, 270.

- vulgatum L. II. 50. 84.

- - var. grandiflorum Fsl. II. 84.

Cerataulina 56.

Cerataulus Ehrb. 53.

Ceratiomyxa 102.

Ceratium 28. 345.

- hirundinella 6, 28.

Ceratocapnos palaestina Boiss. 268.

Ceratocephalus falcatus II, 180.

- incurvus II. 180.

orthoceras DC. II. 130. 209.

- testiculatus Crtz. II. 130.

Ceratocystis fimbriata Ell. a Halst. 342.

Ceratodon dimorphus 127. Cerato-Lejeunea brevinervis Spruce\* 131.

- Szyszytowiczii *Loitlei*b.\* 182.

Ceratomyces confusus Thazi\* 108.

Ceratonia Siliqua L. 369. -P. 77.

Ceratophora Pant. 52.

Ceratophyllum 288. — II. 63.

- demersum L. II, 65. 346.

Ceratosiphon Engl. et Gilg, I. 6. II. 122.

- scandens Gilg\* II. 122.

Ceratosphaeria 106. Ceratostoma 106.

Ceratostomataceae 106.

Ceratostomella investita (Schu) Starb. 81.

Ceratostrobus echinatus Vel. IL 840.

Ceratostylis II. 95.

Ceratotheca integribracteata Engl.\* II. 121.

- lamiifolia *Engl.*\* II. 121. Ceratosamia 425. 461.

Cercestis IL 104.

Cercidiphyllum japonicum II. 87. Cercidospora caudata Kerns. 157.

- transmutans Steiner. \* 159. Cercis 217.

- Canadensis 217. 288. - IL 271. — P. 73.

Cercocarpus betulifolius, P. 71.

- ledifolius, P. 71.

- parvifolius II. 62.

- parvifolius paucidentatus S. Wats. IL. 79.

– paucidentatus *Britt.*• IL 79. Cercospora 344.

- albomaculans Ell. et Ev. 74

- Apii Fres. 341. 343.

- atrogrisea Ell. et Ev.\* 78.

- Baccharidis Ell. et Ep. \* 74.

- Bolleana Speg. 340.

- Borreriae Ell. et Ev. \* 74.

- Briareus Ell. et Ev.\* 74.

- Cirsii Ell. et Ev. 74. - cladosporioides Sacc. 349.

- clavicapa Ell. et Ev. \* 72.

Ev. 74. - concors (Casp.) Succ. 66. - Franciae Ell. et Ev.\* 74. - fuliginosa Ell. et Ev.\* 72. - Lespedezae Ell. et Ev. \* 78. - melanochaeta Ell. et Ev.\* 74 - Merrowi Ell. et Ev.\* 74. - Oenotherae Ell. et Ev. 74. - ribicola Ell. et Ev. 74. - Scandicearum P. Magn.\* 102. Cercosporella 74. Cerebella Paspali 85. Cereus 230. 293. — IL 256. - giganteus II. 44. - Pecten aboriginum II. 44. 258. – Thurberi II. 44. - triangularis II. 22. Cerianthus II. 312. Cerinthe aspera Rth. II. 187. - — var. concolor Ces. II. 187. Ceriops Candolleana II. 112. Ceriospora 106. Ceropegia Galpinii Schlecht.\* II. 101. - radicans Schlecht.\* II. 101. - Rendallii N. E. Br.\* II. – tomentosa Schlecht.\* II. 102. - Woodii Schlecht.\* II. 102. Cetraria 165. - islandica crispa Ach. 167. — juniperina L. 159. – pinastri II. 398. Cetrariaceae 147, 165. Chaenanthe Ldl. IL 282. Chaenographis 161. Chaenostoma hereroense Engl.\* II. 121.

40.

Cercospora columnare Ell. et | Chaetanthera Araucana Phil.\* | Chaetosphaeria 106. II. 40. - brachylepis Phil. \* II. 40. - comata Phil.\* II. 40. - delicatula Phil. II. 40. — elata Phil.\* II. 40. - foliosa Phil.\* II. 40. - involucrata Phil.\* II. 40. - lanigera Phil.\* II, 40. - montana Phil.\* II. 40. - obtusata Phil. II. 40. - pentapetala Phil.\* II. 40. — prutensis *Phil.*\* II. 40. Chaetocarpus africanus Pax\* II. 121. Chaetoceraceae 52. Chaetoceras 56. Schüttii Cl.\* 56. Chaetoceros Ehrb. 52. Chaetocladieae 103. Chaetocladium 108. Chaetocladus Whitf., H. G. II. 316. - plumula Whitf.\* II. 316. Chaetodiplodia diversispora March.\* 75. Chaetomella Brassicae (Schw.) Starb. 82. Chaetomiaceae 106. Chaetomitrium 134. Chaetomium 76. 106. - caninum Ell. et Ev. 68. - pallidum Ell. et Ev. 72. - stercoreum Spea. 69. Chaetomorpha aerea Küts. 13. - - f. versata Heydr. 18. - prima Whitf.\* II. 316. — tortuosa Kg. 5. Chaetonema 20. - irregulare Nowak. 20. Chaetopeltis Berth. 19. Chaetophoma amorphula(Schw.) Starb. 82. coniformis (Sommf.) Starb. Chaerophyllum Borodini Alb.\* – Glaucii *Boy. et Jacs.*\* 63. II. 212. Chaetophora 15. – hirsutum, P. 65. - endiviaefolia 20. nodosum Lam. II. 205. — Schmalbauseni Alb.\* II. - longipila Kts. 8. - punctiformis 15. temulum L. 263. — II. 192. - tuberculosa 15. Chaetophoraceae 18, 19, 20, - P. 192. Thaetanthera andina Phil.\* II. Chaetopsis roseola Ell. et Ev.\*

74.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Chaetosphaeria Potentillae Rostr.\* 59. - Togniuiana Cav. 69. Chaetosphaeridium Huberi Möb.\* 15. 45. Chaetosphaerites Felix, N. G. 120. 814. - bilychnis *Felix*\* 120. 814. Chaetothylax umbrosus 11. 87. Chailletia 67. Chalara Kriegeriana Bres. \* 65. Chamaecyparis obtusa II. 394. Chamaerops excelsa II. 426. - humilis 874. Chamissonia contorta pubens Kearney\* II. 79. Champereia II. 275. Changarniera dubia Sap.\* II. 886. Chantransia 4. 14. - subtilis Möb.\* 15, 45. Chaptalia ovalis II. 39. Chara 3. 14. 16. 17. 51. 298. - II. 6. 848. 845. - baltica (Fr.) Wahlst. 16. — *f.* condensata 16. - - , densa 16. — " divergens 16. - - , fallax 16. - , firma 16. — " humilis 16. — , intermedia 16. — — " longissima 16. — — " macroteles 16. — — " microteles 16. - - paragympophylla 16. - " rudis 16. — " simplex 16. – – " tenuifolia 16. - , typica 16. - Braunii 18. - II. 173. - Carmenensis Allen\* 17.45. - cubensis Allen\* 17, 45. - depauperata Allen\* 18. 45. - foetida A. Br. 16. 17. --- *f.* abbreviata 16. – – " aculeata *Mig.*\* 16. - — " aequistriata A.Br.16. — — " alopecuroides 16. - - , atrovirens (Lowe) 16. - - " batrachosperma 16. — — " brachyphylla 16. - --- "brevibracteata 16. 31

| Chara foet                              | ida <i>f.</i> brevifolia 16. | C   |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----|
|                                         | caespitosa 16.               |     |
|                                         | capitellata 16.              |     |
|                                         | clausa 16.                   |     |
| -                                       | communis 16.                 |     |
| •                                       | communis 16.                 |     |
| "                                       |                              | •   |
| ,                                       | condensata 16.               | •   |
| —— »                                    | conferta 16.                 | ٠   |
| ,                                       | congesta 16.                 | ٠   |
| ,                                       | crassa 16.                   |     |
|                                         | crassifolia 16.              | ١ ٠ |
| ,                                       | cuspidata 16.                | ١   |
| <sub>n</sub>                            | decipiens 16.                | ١   |
| — — "                                   | densa 16.                    | 1   |
| "                                       | denudata                     | ١.  |
| ,                                       | elongata 16.                 | 1   |
|                                         | expansa 16.                  | 1   |
|                                         | filiformis 16.               |     |
| ",                                      | firma 16.                    |     |
|                                         | gracilescens 17.             | l   |
|                                         | gracilis 16.                 | ŀ   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | heteromorpha 16.             | 1   |
|                                         | heterophylla 16.             | 1   |
| 7                                       | inflata 16.                  | 1   |
| "                                       | intermedia 16.               | 1   |
| ,                                       |                              |     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | irregularis 16.              | ١,  |
| "                                       | laxa 16.                     | 1   |
|                                         | leptosperma 16.              | ١.  |
| "                                       | longibreacteata 16.          | 19  |
| <u> </u>                                | longispina 16.               | 1   |
| <b></b> "                               | macracantha 16.              | 1   |
| "                                       | macroptila 16.               | 1   |
| "                                       | macrostephana                | ĺ   |
|                                         | Wahlst. 16.                  |     |
|                                         | macroteles 16.               | 1   |
| ,                                       | media 10                     |     |
| <del></del> "                           | miamontile 10                |     |
|                                         |                              |     |
| n                                       |                              | 1   |
|                                         | 11: 10                       |     |
|                                         |                              | 1.  |
|                                         |                              | 1   |
|                                         | midifica 10                  | 1   |
|                                         |                              | ١   |
|                                         |                              |     |
|                                         | , orthophylla 16.            |     |
| ,                                       | , palustris 16.              | 1   |
| ;                                       | , papillosa Fröhlich         |     |
|                                         | 16.                          |     |
|                                         | , pseudocontraria 16.        |     |
| —. —                                    | , pseudorudis 17.            |     |
|                                         | , pulchella 16.              |     |
|                                         | , pusilla Lasch 16.          |     |
|                                         | , pygmaea 16.                | ļ   |
|                                         | , reflexa 16.                | 1   |
|                                         |                              |     |

```
chara foetida f. rudis 16.
                              Cheirolepis Münsteri Schenk IL
— – f. subcapitata 16.
 - - , subcontraria 16.
                              Cheirostemon platanoides Hai.
      " subgymnophylla 16.
                                  et Bpl. 282.
      " submunda 16.
                              Cheirostylis H. 104.
      " tenuifolia 16.
                              Chelidonium majus 278. — I
- - translucens 16.
                                  19. 26. 150. 378. 394. 399.
                                - sutchuenense Franch.* IL
-- - , typica 16.
 – 🛖 virens 16.
                                  89.
- - , vulgaris 16.
                              Chelona glabra IL 71.
- fragilis Desv. 17. 236, 237.
                              Chelonodiscus Pant. 52.
 - gymnophylla A. Br. 16.
                              Chenodiscus Pant. 52.
 - - var. subgregata Nordst.
                              Chenopodiaceae 403. — IL 82.
                                  88. 117. 159. 182. 183. 205.
- f. pulchella Mig.* 16.
                              Chenopodium 382. — IL 63.
 - -- , submunda Mig. 16.
                               - album L. 382. - II. 55. 88.
       " subnudifolia
                      Mig.
                                  215.
         16.
                                 – ambrosioides IL 13. 179.
 – – "tenuissima Mig.* 16.
                                   180, 420,
                                 - anthelminthicum II. 13.179.
 - gymnopus A. Br. 17.
— hispida L. 17. 286. 287.
                                   420.
- intermedia 16.
                                 - californicum II. 389.
 — jurensis II. 166.
                                - ficifolium 8m. II. 156.
  - Knowltoni Seward* II. 340.

    foetidum II. 105. 116.

- Kokeilii A. Br. 16.
                                — murale L. 382.
- sejuncta 18.
                                — polyspermum, P. 69.
Characeae 8. 8. 9. 14. 15. 16.
                                - Quinoa II. 55.
   18. 216. 418.
                                — viridis L. II. 55.
Characieae 18.
                               Chesneya parviflora J. et Sp.
Characiopsis Borzi, N. G. 18.
                                   II. 133.
                                     - var. trifida Borna.* 🗓
Characium 24.
                                   133.
- acutum 18.
                               Chilaspis Loewei 310.
 — gibbum 18.
                                — nitida 310.
- longipes 18.
                               Chilomonas paramecium 28.
- minutum 18.
                               Chilopsis saligna II. 62
 - pyriforme 18.
                               Chiloscyphus 134.
 - subulatum 18.
                                - argutus Nees 182.
Charrinia 361.
                                - asperrimus Steph.* 141.

    diplodiella 99. 119.

                                - granulatus Schffn.* 140.
Chasalia gracilis Stapf* II. 95.
                                 – Jackii Steph.* 184.
Cheilanthes 206.
                                - Moorei Steph. 141.
 - chilensis Fée 187.
                               Chimographis Japonica II. 87.
 - lanosa 206.
                               Chimophila umbellata IL 71.
   - odora Sw. 200.
                               Chiodecton 162. 165.
Cheilo-Lejeunca novoguineensis
                                - biclavatum Müll. Arg.*
    Schffn.* 140.
 - phyllobola (Nees) 140.
                                — hypochryseum Müll. Arg.
Cheimatobia brumata L. 322.
                                    162.
Cheiranthus Cheiri L. II. 80.
                                 – intercedens Mūll. Arg.º
Cheirantodendron plantanoides
                                    162.
                                 — molle Müll. Arg.* 162.
    II. 43.
Cheirolepis Choffati Sap.* II.
                               Chiogenes hispidula II. 67.
    837.
                                - serpyllifolia II. 71. - P. 83.
```

- chinensis Maxim. II. 88.
- retusa II. 49.
- virginica II. 49. 281. -P. 72.

Chiridium v. Tiegh., H. G. II. 276.

- Lyndenianum (Zoll.) v. Tiegh.\* II. 276.
- setigerum (Korth.)
- v. Tiegh.\* II. 276. - speciosum (Wall.) v. Tiegh.\* II. 276.
- Chironia calycosa Michx. II.
- dichotoma Walt. II. 80.
- łaxiflora Bak.º II. 125. Chisocheton Balansae C. DC.\*

11. 94.

Chlamydoblepharis 28.

- brunnea Francé\* 28. 45. Chlamydococcus nivalis 16. Chlamydomonas 8. 28.
  - hyalina France 28. 45. intermedia Chodat\* 18, 23.

Chlamydomucor Oryzae 92. Chlanidophora J. Ag., N. G. 33.

- microphylla J. Ag. \* 83. 45. Chlora IL 146.

- perfoliata II. 228.

Chlorangium 28.

Chloranthaceae IL 88, 379, 392. Chlorella 24.

- protothecoides Krueger\* 24. 45.

- vulgaris 492.

Chloris II. 64.

- abyssinica II. 119.
- amethystea II. 119.
- **bar**bata II. 119.
- ciliata II. 48.
- \_\_ distichophylla II. 391.
- -- leptostachya II. 119.
- \_\_ myriostachys II. 119.
- pallida Sw. 452.
- \_\_ truncata II. 13.

Chloroclonium Borsi, N. G. 19.

- elongatum Borzi\* 19. 45.
- \_ gloeophilum Borsi\* 19. 45.
- parvulum Borzi\* 19. 45. Chlorococcum 42.

389. - P. 79.

Chlorogonium euchlorum 26. Chlorophora excelsa IL 424.

- tenuifolia Engl.\* II. 125.

Chlorophyceae 2. 3. 11. 13. 14. 15. 18, 24, 38.

Chlorophytum Holstii II. 118. Chlorosphaera limicola 492.

- muralis Chod. 23. 45. Chlorosphaeraceae 18.

Chlorothecium Borsi 18.

- saccharophilum Krüger\* 24. 45.

Choanephora 103.

Choanephoreae 103.

Choffatia Sap., N. G. II. 338.

- Francheti Sap.\* II. 838. Choiromyces meandriformia Vitt. 64.

Cholerabacillus 412. 492. 495. 501. 502. 503.

Chomelia nigrescens II. 114.

Chonanthelia Spr. 141. Chondrilla juncea 301.

Chondriopsis 37.

Chondrites II. 311. 315. Chondrochilus lanatus Phil.

II. 40.

- grandiflorus Phil. II. 40. Chondrophytum lacerum Sap.\*

- obscuratum Sap.\* II. 839. Chondrorhyncha bicola Rolfe\* IL. 46.

Chondrus affinis 13.

- crispus 438.

Chorda filum 11, 31,

Choreocolax 40.

- albus Kuckuck\* 40. 45.
- Polysiphoniae 40.

Chorispora II. 85.

tenella Pall. II. 167.

Choristylis shirensis Bak. f. II. 105.

Chorostate 67.

Christiana II. 104.

Chromatium Okenii Ehrbg. 491.

Chroccoccaceae 14.

Chrococcus turgidus 43.

Chroolepidaceae 8.

Chroolepus 158.

Chrysanthemum 337. — II. 30. P. 344.

Chioranthus II. 86. 281. 282. | Chlorogalum pomeridianum II. | Chrysanthemum Leucanthemum L. 837.

- Myconis II. 13. 188.
- Parthenium Hoffm. 279.
- segetum 279.
- Sinense IL 87.
- - var. Satsumensis II. 87.
- mayeolens II, 156.
- tenuifolium Kit. II. 196.
- — var. discoideum Hal.\* II. 196.

Chrysobalanaceae II. 298. Chrysobalanus II. 104.

Chrysodiopteris Sop., H. G. II.

835.

- marchantiaeformis Sap. II. 335.

Chrysodium minus Sap. II. 343. Chrysomyxa 108.

- Abietis Ung. 68.
- Arctostaphyli Diet. \* 83.
- Chiogenes Diet. 83.
- Pirolae (DC.) Rostr. 84.
- Rhododendri (DC.) de By.

Chrysophyllum Cainito II. 43.

- - var. pomiferum Pierre II. 43.
- Msolo II. 115.
- pomiferum Tussac II. 43. Chrysopogon II. 64.
- Gryllus *Tri*n. 397.

Chrysopsis II. 261.

- andicola Phil. II. 76.
- Berlandieri *Greene*\* II. 76.
- canescens Torr. et Gray II. 76.
- Columbiana Greene\* II. 76.
- hispida II. 76.
- - var. stenophylla Gray II. 76.
- Mariana 311. II. 65.
- pumila Greene II. 76.
- Rutteri Greene\* II. 76.
- stenophylla Greene\* II. 76.
- villosa II. 65. 76. P. 83. - - var. Rutteri Rothr.

II. 76.

stenophylla Gray IL 76.

viscida Gray II. 76.

 viscida Greene\* II. 76. Chrysosplenium II. 295.

- alternifolium II. 82, 207. 31\*

Chrysosplenium Americanum II. | Cineraria kilimandacharica

- oppositifolium II. 158. 171. Chrysymenia 37.
- Husseyana *J. Ag.*\* 87. 45. Chuquiragua alpestria Rodr.\* IL 85.
- incana Phil. II. 40.
- insignis II. 89.
- - var. armata II. 89.
- juniperina Phil.\* II. 40. Chusques II. 391.

Chylocladia clavellosa 12.

Chymococca II. 17.

Chytranthus IL 104.

Chytridiaceae 59. 60. 97. 101.

Chytridiam 28.

Ciboria Johnsoni Ell. et Ev. 72. Cibotium 205. 211.

Schiedei Schlecht. 184, 211.

Cicendia microphylla Edgew. II. 17.

- stricta II. 18.

Cicer arietinum II. 110.

- distichum II. 898.

Cichoriaceae 468.

Cichorium II. 133.

- Endivia II. 28.
- Intybus L. II. 23. 183, 232.
- — var. eglandulosa Freyn\* II. 183.

## Cicuta 288.

- bulbifera II. 71.
- maculata II. 65. 71.
- virosa L. 288. 484. II. 19, 880, 894,

Cienfuegosia II. 277.

- anomala (Wawra et Peyr.) Gurke IL 277.
- anomala Gürke\* II. 127.
- pentaphylla Schum, II. 127.
- triphylla II. 106.

Ciliaria (Trichophaea) paludosa Boud.\* 63.

Cimicifuga II. 411.

- japonica II. 868.

Cinchona 484. — II. 26. 372. 386.

- Gammiana King\* II. 26.
- officinalis II. 874. 409.
- succirubra II. 409. 410.
- Thwaitesii King\* II. 26. Cinclidium stygium Sw. 125.

Engl. II. 105.

- palustris 288.

Cinna II. 64.

- pendula II. 72.

Cinnamodendron corticosum 488. — II. 409.

Cinnamomum 454. — II. 843. 898.

- Buchii *Heer* II. 843.
- Burmanni Bl. 455.
- Cassia Bl. 454.
- iners Reimo. 454.
- lanceolatum Ung. sp. II. 842. 848.
- Loureiri Nees 454.
- obtusifolium Nees 454.
- polymorphum Al. Br. II.
- Rossmaesleri Heer II. 343.
- Scheuchzeri Heer II. 342.
- Sexannensis Wat. II. 350.
- subrotundum Heer II. 843.
- tamala Nees et Eberm. 455.
- Zeylanicum Nees 454. Circaea II. 71.
- alpina L. II. 71. 170. 203.
- intermedia II. 153. - Lutetiana L. II. 198, 204.

Cirrhopetalum Layardi Kränsl.\* II. 97.

Cirsium 284. — II. 168, 178, 186.

- anglicum II. 181.
- — vas. diversifolium Brochon\* II. 181.
- arvense Scop. 300. 308. 319. - II. 217. 225.
- arvense × palustre II. 155.
- bulbosum II. 181.
- canum Mach. II. 194, 209.
- - subsp. macedonicum (Form.) II. 194.
- Celakovskyanum Knaf II. 155.
- eriophorum Scop. II. 143.
- 178. 209. - Erisithales Scop. II. 175. 186. 225.
- Erisithales × bulbosum II. 186.
- heterophyllum, P. 109.
- lanceolatum (L.) Scop. II. 158.

Ciraium Norriai Bicku.\* II. 186.

- palustre 288.
- polyanthemum DC. IL 192.
- rivulare II. 175, 209.
- silvaticum Tausch. II. 158.
- Spitzneri Form.\* П. 194. Cissampelos Pereira II. 43. 364. 408, 410,

Cissites formosus Heer IL 350.

- obtusilobus Sap. \* II. 338. — sinuosus Sap.\* II. 338.
- Cissus II. 349. P. 79.
- chrysadenia Gilg\* IL 128.
- Cramerianus II. 106.
- cussonioides Sching\* II.101.
- erythochlora Gilg\* II. 128.
- kilimandscharica Gilg\* II. 128.
- maranguensis Gilg\* II. 128.
- mexicana II. 25.
- quadrialata II. 397.
- rhombifolia II. 43.
- serpens Hochst. II. 106.
- stans II. 65.
- Volkensii Gilg\* II. 128. Cistaceae II. 248, 250, 259, Cistula Cl., H. G. 55. Cistus 447.
  - creticus II. 132.
  - salvifolius II. 179.

Citrullus amara II. 394.

- Colocynthis Schrad. 396. - II. 26. 131. 384. 394.
- vulgaris 289. II. 44. 394. Citrus 890. — II. 9. 21, 22.

247. 374. 406. - P. 76.77. 98. 340. 351.

- Aurantium L. 369. 433. -II. 396.
- Limonum Risso 369. IL 21. 103. 232.
- medica Risso II, 22. 372. 396. 405.
- — var. acida II. 22, 896.
- - , leucomum II. 896
- Cladium 289. II. 64. - Borneense Clarke\* II. 95
- mariscoides II. 72.
- Mariscus 288.
- Samoense *Clarke*\* II. 95 Cladochytrium viticolum A.

Prun. 102.

Cladoderris 76. Cladogramma Ehrb. 53.

## Cladoniaceae 151. 160. Cladonia 146, 148, 152, 160, 164, - acuminata (Ach.) Norrl. 152. - adspersa (Flk.) Nyl. 168. — alcicornia 155. - alpicola (Flot.) Wainio 152. - amaurocraea 167. — bacilliformis (Nyl.) Wainio botrytis (Hag.) Willd. 153. - brasiliensis (Nyl.) Wainio — calycantha (Del.) Nyl, 152. - cariosa (Ach.) Spreng. 152. - carneola Fr. 152. - cartilaginea Müll. Arg. 152. - centrophora Müll. Arg. 152. - cerasphora Wainio\* 152. - cladomorpha Flk. 152. - cornuta (L.) Schaer. 152. - corymbosula Nyl. 152. - crassiuscula Wainio 152. - crenulata 159. - - var. deformis L. 159. - cyanipes (Somm.) Wainio 153. - dactylota Tuck. 152. - decorticata (Floerk.) Spreng. 152. - degenerans (Floerk) Spreng. 152. 168. - delicata 155. - elegantula Müll. Arg. 152. - enantia Nyl. 152. — endiviaefolia (Bck.) 144. 159. - fimbriata (L.) Fr. 152. 155. - - var. subacuminata Wainio\* 152. subradiata Wain. 152. - foliata (Ach.) Wainio 152. \_ furcata 155. – furfuracea (Eschw.) Wain. 152. "- glauca 156.

gracilescens (Floerk.)

hlor — var. Campbelliana
Wainio\* 152.

- gracilis (L.) Willd. 152.

Wainio 152.

```
Cladonia gymnopoda Wainio* | Cladophlebis acutidens San.* II.
                                   837.
  – hololepis (Flk.) Wainio
                                - Albertsii Dunk. II. 340.
    152.
                                - angulata Sap. II. 885.
 - intermedia Wainio 152.
                                - aurita Racib.* IL. 841.
 - Isabellina Wainio* 152.
                                - Bartonei Stur sp. II. 341.
 - leptophylla (Ach.) Floerk.
                                - Browniana (Dunk.) II. 340.
    152. 156.

    Columbiana Daws.*II.350.

 - leucocephala Müll. Arg.
                                - crispata II. 341.
    152.
                                - denticulata A. Brongn. sp.
 - macilenta (Hffm.) Nyl. 168.
                                   II. 341.
 - macrophylliza (Nyl.)
                                - derelicta Sap. II. 337.
    Wainio 152.
                                — dubia II. 341.

    macrophyllodes Nyl. 152.

                                - Dunkeri (Schpr.) II. 340.
    168.
                                - fissipennis Sap.* II. 337.
 - mitrula Hook. 152.
                                - Huttoniana Preslsp. II. 841.
 - nana Wainio* 152.
                                - insignis L. et H. II. 341.
 - Neo-zelandica Wainio*

    Limai Sap.* II. 338.

    152.
                                - longipennis Seward* II.340.
 - phyllophora (Mudd)
                                - micromorpha Sap. II. 335.
    Wainio 152.
                                - minor Sap.* II. 335. 336.
 - pityrea (Floerk.) Fr. 152.
                                — minutissima Sap. II. 337.
    156.
                                — multipartita Sap.* II. 335.
 - pityrophylla Nyl. 152,
                                - Nathorsti Yokoyama*
 - - var. Spruceana Wainio*
                                   II. 348.
    152.
                                - nebbensis Brongn. II. 341.
                                - obtusiloba Sap.* II. 335.
 - pyxidata (L.) Fr. 152. 155.
 - var. foliosa Kieff. 155.

    parvula Sap.* II. 335.

                                - recentior (Phill.) II. 341.
 - rangiferina 147. 159.
 - - var. alpestris Ach. 159.
                                - solida Racib. II. 341.
                                - subcycadina Sap. II. 337.
 - retipora 148.
 - scyphifera Wainio 152.
                                - subulata Racib. II. 341.
                                - Thichatchewi Schmalh.
 - sobolifera Nyl. 156.
 - solida Wainio 152.
                                   II. 341.
                                - trimatilobula Sap. * II. 337.
 - squamosa fascicularis 168.
                                 – undulatiformis Sap.*II.335.
 - squamosula Müll. Arg. 152.
                               - whibbiensis Brongn. II. 841.
 - squamulifera Wainio 152.
                              Cladophora 6. 12. 15. 19. 21. 29.
 - stenophyllodes Wainio*
                               - fertilis Ask.* 15. 45.
    152.
                                 - fracta 10.
- strepsilis (Ach.) Wainio
                               - parvula Möb.* 15. 45.
    152.
                               - profunda Brand. 21. 45.
 - subacuta Wainio 152.
 - subcariosa Nyl. 152. 155.
                              Cladophoraceae 8. 14.
                              Cladosphaeria (Nke.) Jacs. 67.
- subsquamosa 156.
 - subuliformis Wainio 152.
                               - eunomioides Nke. 67.
                              Cladosporites Felix, N. G. 120.
 - testaceopallens Wainio*
                                   - II. 314.
    152.
- Uleana Müll. Arg. 152.
                               - bipartitus Felix* 120. -
                                   II. 314.
 - verticillaris (Raddi) Fr.
    152.
                               Cladosporium 364.
 — verticillata Hoffm. 152. 167.
                               - Aphidis 59.
                               - aterrimum Ell. et Ev.* 74.
   — var. abbreviata Wainio*
                               - caricicolum Cda. 65.
    152.
                               - carpophilum Thuem. 97.
Cladophlebis II. 834.
```

Cladosporium herbarum Lk. 98. | Claytonia diffusa II. 288. 107, 864, - nigrellum Ell. et Ev.\* 78. - Pisi Cug. et Maoch. 77. 340. Cladostephus 10. - verticillatus 398. Cladothamnus piroliflorus II. 81. Cladothrix 485. 489. - II. 62. - invulnerabilis 489. 490.

Cladrastis amurensis Benth. II. 19, 394.

– var. Bürgeri Max. II. 394.

Claoxylon atrovirens Pax\* II. 120.

- flaccidum Pag\* II. 121.

- hispidum Pax\* II. 120. - lasiococcum Pax\* II. 121.

- Molleri Pax\* II. 120.

- pauciflorum Stapf\* II. 95.

- Schweinfurthii Pax\*II.121. Clarkia rhomboidea, P. 109. Clasmatodon 187.

Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc. 340.

Clathraria II. 317. Clathrina 164. Clathrocystis aeruginosa 43. Clathroporina 162. 166.

- chlorotica Müll. Arg. \* 162.

- superans Müll. Arg.\* 162. Clathropteris Sap. II. 332.

-- platyphylla II. 348. Clathrus columnatus Bosc. 74.

Claudopus Terracciani Bres. \* 75. Clausena inaequalis Benth.

II. 105.

Clausia aprica IL 204. Clavaria 76.

- abietina Pers. 75.

- argillacea Pers. 67.

- aurea 100.

- Bresadolae Cavara\* 68, 69.

- juncea 75.

- Lecomtei Pat, et Morot\* 75.

- lilacina Jungh. 68.

- luteo-ochracea Cav. 68. Glavicens 107.

- purpurea 87. 98. 446. Clavija Jelskii Szycz.\* II. 41. Claytonia II. 78. 288.

. - ambigua II. 288.

- caroliniana: Micky. II. 80.

- Chamissonis II. 288.

- lanceolata II. 288.

- latifolia II. 80. — linearis II. 288.

- megarrhiza II. 288.

- parvifolia II. 288.

- perfoliata Fisch. et Mey. II. 60.

- rupestris Il. 288.

- sibirica II. 288.

- triphylla IL 288.

- virginica L. II. 80. 288. Cleisostoma cristatum Ridl.\*

П. 94.

- Hansemanni Kränzl.\* II 97.

- Micholitzii Kränzl.\* II. 97. Clematis 239. 338. — P. 96. 346.

- Fargesii Franch. II. 89.

- florida II. 228.

- Fortunei II. 228.

- integrifolia II. 208.

- mauritiana Lam. II. 108.

- var. Kelleriana O. Ktz.\*

II. 103.

- microphylla II. 98.

- orientalis L. II. 101. 130.

- orientalis Thunbergii IL 101.

— — var. Bolusiana O. Ktze.\* II. 101.

Oweniae O. Ktze.\* П. 101.

- Pitcheri Torr. et Gray 292.

- Pseudofiammula II. 207.

- recta L. 304. - II. 209.

- Simsii II. 43.

- villosa DC. II. 100.

— - subsp. Schinziana O. Ktse.\* II. 101.

— Virginians L. 292, — II. 70.

— Vitalba L. II. 186. 193.

843. -- P. 64.

– *var.* macrophylla II. 186.

– – " vestita II. 193.

- Viticella L. II. 186. 193.

Clematoclethra cordifolia Franch.\* Il. 89.

- Faberi Franch.\* II. 89.

- strigillosa Franch.\* II. 89.

- tomentella Franch.\* II. 89. Cleome arabica II. 181.

- aurea Cel. II. 198:

- brachycarm Boics. II. 118.

Cleome brachycarpa Vall II. 118.

. — var. genuina A. Terr.\* TI. 118.

diversifolia. (Hochst.) A. Ter. II. 118.

latifolia A. Terr.\* II. 118.

- diandra Oliv. II. 106.

droserifolia II. 131.

- papillosa II. 131.

- pentaphylla IL 131.

- quinquenervia II. 131. - suffruticosa Schins II. 106-

Cleomediandra II. 106.

Clerodendron IL 96.

- acutifolium Bak.\* II. 103.

- Bungei Steud. 326.

- Hildebrandtii II, 114.

incisum II. 112.

- Johnstoni II. 105.

 Kinabaluensis Stapf\* II. 95.

- ligustrinum II. 44.

- minutiflorum Bak. IL 103.

- ovale II. 112.

- rotundifolium II. 117.

- sansibarense II. 115.

Clethra alnifolia II. 71.

- cutervoana Szysz.\* IL 41. - peruviana Ssyss.\* II. 41

Clethraceae IL 88.

Cliffortia linearifolia Eckl & Zeyh. II. 105.

Climacodium Grev. 52.

Clinodiplosis cilicrus Kieff.\* 801.

Clinopodium II. 270.

- vulgare L. II. 225. Clintonia borealis II. 72.

Clitandra II. 104.

- Barteri Stapf\* II. 125.

- Mannii Stapf\* II. 125.

- Schweinfurthii Stapf\* II 125.

Clitocybe aggregata Schff. 71. - - var. coerules Kogl\*71.

- Arnoldi Boud.\* 68. - candicans 95.

- inversa Scop.. 87.

- odora Bull. 71. - oar. subapennina

Vogl.\* 71.

Clitoria II. 394.

- serioes Wats. II, 47.

- ternatea IL 111.

Cloraea Lindl, II. 282. Closteriaceae 80.

Closterium 28, 30,

— juncidum 30.

- pseudoclosterium Roy et Biss.\* 45.

- pusillum 30.

- subpronum West\* 45.

Closterandra macrostoma II.

Clusia peruviana Ssyss.\* II. 41. Clusiaceae 467.

Cluytiandra II. 104.

Cluytia leuconeura Pax\* IL 121.

– mollis *Pax*\* II. 121.

- myricoides II. 131.

- Stuhlmanni Pax\* II. 121.

Clypeola Raddeana Alb. II. 212.

Clypeosphaeria 106.

Cnesmone javanica II. 397.

Cnestis IL 104. Cnicus II. 895.

- altissimus L. 291.

- var. discolor 291. II. 65.

- Benedictus 442. - II. 888.

- lanceolatus Roffm. 291.

- remotifolius, P. 74.

Coccinia 455.

— adoensis Cogn. 456.

— Moghadd Asch. 455. — II. 112.

- palmata Cogn. 455.

Coccocarpia 161, 165.

- pellita 161.

— — f. isidiosa Müll. Arg.\* 161.

Coccoloba 468.

- cordata II. 87.

- tiliacea II. 87.

Cocconeis II. 314.

- placentula Ehrb. II. 815.

- II. 348.

Coccophora 81.

Cocculus toxiferus II. 897.

Coccus 42.

Cochlearia IL 170.

- Armoracia II. 28,

- Conwayi House, II. 86.

- danica 279.

Cochlearia groenlandica L. II. | Coiodesme Californica 14.

- micacea Marsh, IL 170.

- officinalis 279. - II. 6. 82.

- - var. anglica II. 82. " danica IL 82.

Cochlioda II. 16. 89.

- Noesliana A. Rolfe II. 89.

Cochlospermum II. 96. 426. Cochylis 806.

- ambiguella Hbn. 321. Cocoopsis II. 829.

Cocos 443. — II. 42.

- nucifera L. 277. - II. 22. 33. 120. -- P. 75.

- plumosa Hook 458.

- Romanzoffiana II. 42. Codium 4. 22.

— pomoides J. Ag. 22.

- spongiosum Harv. 22.

Codiolum gregarium 11.

Petrocelidis Kuckuck\* 11.45.

Codonopsis lanceolata II. 895.

- ussuriensis II. 395.

Codonorchis Ldl. II. 282. Coelastrum Näg. 26.

- Cambricum 26.

--- var. quinqueradiata Lemaire\* 26.

- cornutum Lemaire\* 62, 45,

Coelocionium 37.

Coeloglossum viride × Orchis sambucina II. 151.

Coenogoniaceae Müll. Arg. 161. 165.

Coenogonium 147. 161. 165.

- confervoides 20.

- interplexum 20.

Coelogyne Ldl. II. 282.

- cuprea Wendl. et Kränsl.\* II, 284.

- Edelfeldtii Kränsl.\* H. 97.

- Mc. Donaldi Kränsl.\*II.97.

- Mossiae Rolfe\* II. 98.

- papillosa Ridl. II. 95.

- Swaniana Rolfe\* II. 93.

Coepleuron Gmelini II. 71. Coffea 448. - II. 25. 368. 370.

– arabica *L.* 886, – II. 406.

- liberica II. 406.

- stenophylla II. 406. Cohnia fiabelliformis 474.

872. 404. 406.

Coinochlamys II. 104.

Coix lacrymans H. 114. 891.

Cola 277. — II. 104.

- acuminata II. 872, 404.

- Ballava Cornu II. 405.

- digitata II. 405.

- gabonensis II. 405.

 sphaerosperma II. 405. Colchicum II. 278, 274, 411.

- alpinum DC. II. 148.

- autumnale II. 225.

- Bertolonii II. 201.

- merenderoides Perr. et Song.\* II. 148.

Coleobotrys II. 276.

Coleobotrys v. Tiegh., N. G. II. 276.

– acuminata *v. Tiegh.*\* II. 276.

- crassipetala (King)

v. Tiegh.\* II. 276.

- heterantha (Wall.)

v. Tiegh. II. 276.

- Macklattiana (Korth.) v. Tiegh. 11, 276.

- Raphidophora v. Tiegh. II.

- Zollingeri v. Tiegh \* II. 276.

Coleochaetaceae 7. 14.

Coleochaete 3. 14. 21.

Coleochaetium appendiculatum Ren. et Card.\* 137.

Coleophora laricipennella 301. Coleosanthus Californicus

Wrightii O. K. II. 79.

-- Wrightii *Britt*.\* IL 79. Coleosporium 61. 96. 111. 112. 446.

- Alectorolophi 855.

— Campanulae (P.)61.84.855.

- Euphrasiae (Schum.) 61. 112. 855. 856.

- Inulae (Ksc.) 112.

- Safianoffianum Thūm. 79.

— Senecionis (F.) Fr. 61. 355. - II. 224.

- Sonchi 856.

- Tussilaginis (Pers.) 61.112. 355, 356,

Coleroa 106.

Coleus II. 24, 270.

- aquaticus Gürke\* II. 122.

Coleus aromaticus 274.

- Autrani Brigu. II. 270.

- barbatus Benth. II. 24. 270.

- Bernieri Briqu.\* Il. 270.

- camporum Gürke\* II. 122.

- coeruleus Gürke\* IL 122.

- decumbens Gürke\* II. 122. - dissitifiorus Gürke\* IL 122.

- dysentericus Bak.\* II. 24.

270, 413, - dysentericus N. E. Br. \* 1I.

102. - edulis Vatke IL 270, 414.

- flaccidus Vatke IL 121.

- Goudotii Briqu.\* II. 270.

- grandifolius Briqu. \* II. 270.

- gymnostomus Gürke\* IL. 122.

- hero 400.

- lanuginosus Hochst. II. 24. 270. 414.

- lasianthus Gürke\* II. 122.

- longepetiolatus Gürke\* II. 122.

- maculatus Gürke\* II. 122.

- maranguensis Gürke\* II. 122.

— Mechowianus Briqu. II. 121.

- membranaceus Briqu.\* II. 121.

- mirabilis Briqu.\* II. 121.

- montanus Gürke\* II. 122.

- nervosus Briqu.\* II. 121.

Poggeanus Briqu.\* II. 121.

- Preussii Gürke\* II. 122.

- repens Gürke\* II. 122.

- salagensis Gürke\* II. 122.

— scandens Gürke\* II. 122.

- Schweinfurthii Briqu.\* II. 121.

— shirensis Gürke\* II. 122.

— silvaticus Gürke\* II. 122.

- tricholobus Gürke\* II. 122.

- trichophorus Brigu.\* II. 270.

- tuberosus Bth. II. 24, 270. 414.

- viridis Briqu.\* II. 121.

- Welwitschii Briqu.\* II. 121. Collema 148. 149. 168. 164.

- flaccidum 153.

- laeve Tayl. 163.

Collemaceae 147. 152. 153. 160. | Colutea arborescens, P. 77.

Colletotrichum 344.

- Agaves Cav. 69.

- Bletiae Halst. 344.

- Cyclameneae Halst, 344.

- falcatum Went\* 99.

- Kentiae Halst. 343.

- Lagenarium (Pass.) 342.

- Lindemuthianum (Sacc. et Magn.) 342.

- Lycopersici Chest. 342.

- oligochaetum Cav. 97. - Rhexiae Ell. et Ev. 74.

– Sanguisorbae *Bres.*\* 65.

Collinsia grandiflora II. 81.

- - var. pusilla II. 81.

Collinsonia Jeffersoni II. 411.

- verticillata II. 64.

Collomia grandiflora II. 6. Collybia alutacea Schlb.\* 66.

Colobanthus Meigeni Phil. II.

Colocasia II. 83.

 antiquorum II, 34. 88. 105. 117, 120, 253, 365, 396,

- esculenta II. 33.

Cologania pulchella H. B. K. II. 47.

- var. racemosa Robins.\* II. 47.

Colo-Lejeunea ciliatilobula Schffn.\* 140.

- floccosa (L. et L.) 140.

- Goebelii (Gott.) Schffn.\* 40.

– *var*. Acrotremae Schffn.\* 140.

cardiocalyx Schffn.\* 140.

heteromorpha Spruce\* 131.

peraffinis Schffn.\* 140.

- tambillensis Loitlesb.\* 132. Colpodium hierochloides Hsskn.

et Bornm.\* II. 134.

Colquhaunia II. 271.

Colubrina alamani II. 43.

- arborea Brdgee,\* II. 77.

- asiatica II. 112.

Columbaria fissa Timb.-Lagr.\* IL 177.

Columelliaceae 271. — II. 16. 260.

Coluro-Lejeunea paradoxa Schffn.\* 140.

- haleppica II. 110.

- primordialis Heer IL 350. Comandra II. 63.

Comarophyllos connatus Karst' 60.

Comarum 278.

– palustre II. 344. – P. 64

- Yalessowi II. 85.

Comatricha Ellisii Morg.\* 101.

- lurida Lister\* 101.

- rubens Lister\* 101. Combretacinium Felix, H. C. IL

853.

Felix\* II. - quisqualoides 858.

Combretum apiculatum IL 106.

-- Boehmii IL 114.

bracteosum II, 396.

— erythrophyllum Loud. IL 396.

- gallabatense IL 119.

- Illairei II. 112.

- Schumannii II. 114.

- tenuispicatum II. 114.

- transvaalense Schinz\* IL 101.

- umbricola II. 112.

Cometes Sarottensis II. 131. Commelina 269. — II. 64.

- Beccariana II. 120.

- benghalensis II. 120. - Boissieriana II. 120.

- Forskalei Vahl II. 118.

- - var. geniculata A. Terr.\* II. 118.

- hirtella II. 66.

- mensensis Schwfth.\* IL 129.

- Petersii II. 120.

- nudiflora II. 66.

Commelinaceae 241, 242. — IL 88. 250. 260.

Commiphora II. 106. 113.

- abyssinica Engl. II. 118.

- - var. crenulata A. Terr.\* IL 118.

- Boiviniana II. 112.

- campestris If. 118.

- cinerea Engl. II. 121.

- crenato-serrata Engl.\* II. 121.

-- dulcis *Engl.*\* II. 121.

- Guerichiana Engl.\* IL 121.

Commiphora Holstii II. 113.

- pteleifolia II. 112. 114.
- spathulifoliata En//L\*
  II. 121.
- virgata Engl.\* II. 121. Completoria complens 102, 169.
- 209. Compositae 248. 277. 298. 403.

447. 458. 470. — II. 16. 32. 41. 63. 81. 83. 88. 109. 117. 159. 176. 182. 183. 189. 196. 205. 260. 260. 379.

Comptoniopteris cercalina Sap.\*
II. 837.

- dubia Sap.\* II. 835.
- incisa Sap.\* II. 335.
- sinuta Sap.\* II. 335.

Conchaspis Cckll., N. G. 316.

- Angraeci Cckll.\* 316. Conchocelis rosea Batt. 12.
- Conferva 5. 12. II. 343.
- affinis Kts. 8.
- utriculosa Kts. 8.
- f. major Mont.\* 8. Confervoideae 9. 12. 14. 19. 22.

Coniangium exile (Fl.) 167. Conida II. 62.

Coniferae 194. 224. 464. — II. 8. 9. 17. 49. 72. 79. 82. 88. 138. 286. 390.

Conjocybe 164.

- gracilenta 164.
- var. leucocephala Wils.\*
  164.
- pallida (Pers.) 61.

Coniophora capnoides Ell. et Ev.\* 72.

Coniophylleae 164.

Coniophyllum 164.

Conioselinum Canadense II. 71. Coniosporium Dasylirii Oud. • 62.

- microsporum Ell. et Ev. \*74.
- -- socium Sacc. et Roum. 839.

Coniothecium phyllophilum Desm. 77. 340.

Coniothyrium 860.

- Diplodiella 119. 139. 360.
- Fuckelii Sacc. 82.
- hysterioideum Karst. et Har. 77.
- infuscans Ell. et Ev. \* 73.
- palmicolum (Fr.) Starb. 82.
- vacciniicolum (Schw.) Starb. 82.

Conium 896.

- maculatum L. 894. - IL. 61, 406.

Conjugatae 8. 9. 14. 28. Connaraceae II. 92. 261.

Connaropsis macrophylla King\*
II. 94.

Connarus IL 104.

Conocephalus conicus 122.

Conomitrium aggestum Besch.\*
132.

- Faniense Besch.\* 132.

Conosilene II. 259. Conostegia Xalapensis II. 43.

Conostomum boreale 127. Conostyleae II. 251. 252.

Conringia II. 263.

Convallaria II. 209.

- majalis L. II. 88. 151. 152. 207. 226. — P. 114. 856.

— — var. roses II. 151. 152. 226.

Convolvulaceae 277. 403. 474.

— II. 88. 90. 126. 382. Convolvulus 294. 382. 429. 433.

— IL 219.

- althaeoides L. 433. II. 189. 198.
- Angolensis Bak.\* II. 126.
- arvensis L. 433. II. 66.
- Bornmülleri Hsskn.\* II.133.
- Fatnensis II. 131.
- flavus Willd. II. 91.
- glomeratus Chois. II. 118.

-- var. abbreviata A. Terr.\*
II. 118.

— — " genuina A. Terr.\*
II. 118.

— — " pauciflora A. Terr.\*
II. 118.

— — " subcapitata

A. Terr.\* II. 118.

— Hadramauticus Bak.•
II. 132.

- hamphilatensis A. Terr.\*
  II. 118.
  - hirsutus 433.
- holosericeus II. 134.
- — subsp. macrocalycinus Bornm.\* II. 184.
- japonicus II. 895.
- Kotschyi II. 188.
- leiocalycinus Boiss. II. 91.
- lineatus L. II. 91. 207.

Convolvulus microcalyx Clarke
II. 91.

- occidentalis, P. 71.
- panduratus L. II. 373. 419.
- Pseudocantabrica II. 84.
- rhyniospermus Wghe.
   II. 118.
- var. herbaceus A. Terr.\*
  II. 118.
- Scindicus Stocks II. 91.
- sepium *L*. II. 71. 167. 228.
- — var. Americanum II. 71.
- -- , silvestris II. 167.
- siculus L. II. 188.
- sinuato-dentatus Coll. et Hemsl. II. 91.
- Soldanella 433. 434.
- spinosus Burm. II. 91.
- subscriceus II. 84.
- tenellus Stocks II. 91.
- tenuissimus Sibth. et Sm. II. 198.
- Thomsoni Bak.\* II. 126. Conyza aegyptiaca II. 115.
- Coulteri II. 61.
- Dioscoridis II. 133.
- var. ovalifolia Bornm. et Hsskn.\* II. 133.
- pulsatilloides Hoffm.\*
  II. 125.
- spartioides Hoffm.\* II. 125.
- subscaposa Hoffm.\* II. 125.
- Telekii II. 105.
- Volkensii Hoffm.\* IL 125. Copaiba II, 127.
- copallifera O. Ktse. II. 127.
- Langsdorfii O. Ktze. II, 127.
- Salikounda Taub.\* II. 127.
- Copaifera II. 127. 418.

   Langsdorffii 390. II. 378.
  418.
  - Mopane II. 106.
- Salikounda Heckel II. 127.
- Coprinus comatus 100.
- diaphanus 63.
- flavicomus Quél. 68.
- micaceus (Bull.) Fr. 75.
- mutabilis Quél.\* 63.
- stercorarius 65.
- velatus 63.

Coprodiplosis cryphali Kieff.\* 301.

Coprosma II. 96.

— crassicaulis Stapt\* II. 95.

Coprosma Hookeri Stapf\* II. | Cordyline 449. 474.

- retusa Petrie\* II. 100.

- rubens Petrie\* II. 100.

Coprosmanthus herbaceus Chapm. II. 57.

- var. ecirrhatus Engelm. II. 57.

- herbaceus peduncularis Kth. II. 57.

- tamnifolius Kth. II. 57. Coptis trifolia II. 70.

Corallina officinalis L. 5. 12. Corallinaceae 7.

Corallorrhisa R. Br. IL 68, 282.

- innata R. Br. II. 72, 203.

- multiflora IL 72.

- odonatorhiza II. 64.

- Wisteriana Conrad II. 64.

Corysanthes R. Br. II, 282. Corcborus 384.

- capsularis 384.

- olitorius 384.

- ailiquosus 384.

- textilis 384. Cordaicarpus Cordai Gein. sp.

Cordaites II. 328. 331.

- borassifolius Sternb. sp. II. 318. 319. 325.

- insularis II. 328.

- lingulatus II. 328.

- Nordenskioeldi II 328.

- palmaeformis Göpp. sp. II. 825. 328.

- principalis Germ. II. 325.

Cordia aurantiaca Bak.\* II. 126. - chrysocarpa Bak.\* II. 126.

- Heudelotii Bak.\* II. 126.

- Holstii II, 115.

- Kirkii Bak.\* II. 126.

- longipes Bak.\* II. 126.

- Milleri Bak.\* II. 126,

- Myxa II. 181.

- obovata Bak.\* II. 126.

- pilosissima Bak.\* II. 126.

- platythyrsa Bak.\* II. 126.

- populifolia Bak. II. 126.

- Senegalensis Hochst. II.126.

- Somaliensis Bak.\* II. 126.

Cordyceps 94, 107. - Henleyae Mass\* 94.

- ophioglossoides (Bhrh.) Lk.

- terminalis IL 390. -843.

Corema alba 477.

- Conradi 477. - 11, 72.

Coreopsis aristosa Micha. 291. - Ц. 65.

- integrifolia II. 65.

— kilimandscharica Hoffm.\* II. 125.

- palmata Nutt. 291.

- petrophiloides Robs. et Gr.\* II. 47.

- senifolia II, 67.

- tinctoria II. 218.

- tripteris L. 291.

- verticillata II. 67.

Corethrogyne filaginifolia II. 60. Corethron Castr. 52.

Corethropsis pulchra Sacc. 69. Coriandrum sativum II. 12.23.

Coriaria myrtifolia II. 387.

Coriariaceae II. 88.

Coris monspeliensis L. II. 198. Corispermum II. 63, 209.

- hyssopitolium II. 58.

Cornaceae 478. — II. 81. 82. 88. 261.

Cornicularia divergens Ach. 167. Cornularia pyramidalis (Schw.)

Starb. 83. Cornus II. 219.

- alba. P. 66.

- altomifolia II, 71.

- asperifolia, P. 72.

- Canadensis II. 71.

- circinata II. 71.

- florida II. 69.

— mas L. 308. — II. 16. 347.

- Nuttallii II. 62.

- obesa Daws.\* II. 350.

- pubescens II. 61.

- - var. Californica II. 61.

- sanguinea L. 268. 400. -1I. 206, 207, 209, 218, 217, 230. 244. 345. — P. 66. 340.

- stolonifera IL 81.

- stricta IL 65.

Coronilla emeroides, P. 84.

- Emerus 384.

- varia L. 800: - H. 148. Corradoria DC. 475.

Correia decidua IL 106. Corticium 76.

- albofiavescens Ell. et Es. 72, 78,

- crinitum Fr. 115.

- Greschikii Bres. 79.

- pezizoideum (Schwein.) Schrenk 115.

salicinum Fr. 84.

Cortinarius 59.

Cortusa II. 290.

 Pekinensis A. Richt II. 290. Corybas Sal. II. 282.

Corydalis 277. 278. — IL 85.

- acuminata Franch.\* II. 89.

- ambigua II. 895.

- aurea II. 65.

- balcanica II. 194.

- bicalcarata II. 194.

- cava II. 138, 194, 209, 365. 414.

- cheirifolia Franch.\* IL 89.

- claviculata 291.

- Fargesii Franch.\* IL 89.

- glanca II. 70.

- hamata Franch.\* IL 89.

— lopinensis Franch. IL 89.

- lutea 29L

- Marschalliana Pall. II. 194

persica II. 130.

- Prattii Franch.\* II. 89.

- slivenensis Vel. II. 194.

- solida (L.) Sec. IL 194. 209.

- Souliei Franch. # IL 89.

- temuiifolia Franch. IL &

- thalictrifolia Franch. IL

- tongolensis Franch, \* II.89.

- trisecta Franch.\* IL 89.

- triternata Franck \* IL 89. Corylopsis II. 268.

Corvius 298. 400. — II. 209. 341. 368. 404.

- Avellana L. 167, 255, 308 886. 388. — II. 16, 20, 27. 209. 341. 345. 346. 347. 35.

- P. 62. 78.

- Colurna 255.

- intermedia II. 30.

- rostrata II. 72. Corymbia II. 104.

Corynephorus articulatus II. 189.

Corvneum abietinum Ell. et Ev. | Cosmarium occiliatum Eichl. et | Cottea II. 64.

- cupulatum Ell. et Ev. \* 74.

- folijeolum Fekl. 389.

- mucronatum Mass. 69.

- Ruborum Oud. 62.

Corynocarpus Forst. 476. II. 252, 256.

Corynophorum 164.

Corvohanta II. 49.

Corytholoma cardinale (Lehm.)

Fritsch II. 266.

- magnificum (Otto et Dich.) Fritsch II. 266.

Corveanthes II. 95. 96.

Coscinium fenestratum II. 393.

Coscinodiscaceae 53.

Coscinodiscus Ehrb. 51. 53. -II. 315.

- concinnus 52.

Coscinophaena Ehrb. 53. Cosmarium 6. 29. 30.

- alpestre Roy et Biss.\* 45.

- angulare Johns. \* 80. 45.

- Archeri Roy et Biss.\* 45.

- asperum West. 45.

- bipapillatum West. 45.

- Boeckii Wille 45.

- var. bipapillata West. 45.

- Corriense Roy et Biss. \* 45.

- crassangulatum Borge\* 12.

- Davidsoni Roy et Biss. 45.

- elegans Roy et Biss. 45.

- Etchachanense Roy et-Biss. 45.

- flavum Roy et Biss.\* 45.

- furcatospermum West.\* 45.

- Garrolense Roy et Biss.\*

- granatoides Schmidle 9. 46.

- Grantii Roy et Biss. 46.

- granulusculum Roy et Biss.\* 46.

- hexalobum 30.

- insigne Schmidle\* 9. 46.

- mediolaeve Eichl. et Gutw.\* 46.

microsphinctum 30.

- miedzyrzecense Bichl. et Gutw. 46.

- nudiceps Johns. 30, 46.

Gutto. 46.

ornatissimum Schmidle\* 8. 46.

- Phaseolus Bréb. 12.

- plicatum 30.

- Podlachiae Eichl. et Gutw.\* 46.

- promontorium West. 46.

- pseudoornatum Eichl. et Gutw.\* 46.

 pseudostenonotum Eichl. et Gutw. 46.

- rectangulum Schmidle\* 9. 46.

- regulare Schmidle\* 9. 46.

- scoticum West\* 46.

- sculptum Eichl. et Gutw.\*

- septenarium Eichl. et Gutw. 46.

- Simii Roy et Biss. 46.

- staurastrioides Eichl. et Gutw.\* 46.

- striatum Boldt 9.

- subimpressulum Borge\* 12.

- Subreinschii Schmidle\* 9.

- subretusiforme West\* 46.

substriatum Nordst. 9.

- taxichondriforme Eichl. et Gutro.\* 46.

- tinctum Ralfs 12.

- trinotatum Eichl. et Gutw.\* 46.

- undulatum Cda. 12.

Cosmocladium 30.

- perissum Roy et Biss.\* 46.

- snbramosum Schmidle\* 9. 46.

Cosmos caudatus II. 39. Costus discolor Rose II. 390.

- igneus Br. II. 390.

- spiralis Rose II. 390. Coto 397. — II. 410.

Cotoneaster II. 85.

- intermedia Coste\* II. 147.

- nigra Whlbg. II. 204.

- Pyracantha II. 132.

- tomentosa II, 189.

vulgaris Lindl. II. 206. 208.

- vulgaris × tomentees II. 165.

Cottendorfia florida Meu\* II.

Cotula coronopifolia II. 170. Cotyledon II. 315.

- Batesii II. 48.

- Nevadensis II. 61.

- orbiculata L. II. 106, 262,

- umbilicus L. 298.

Coulterophytum laxum Rob. II. 47.

Courbonia decumbosa II. 113. Coursetia mollis Robs. et Gr.\*

II. 47

Cousivia II. 85.

- Stapfiana Freyn\* II. 193. Cracca intermedia Small\* II. 79. Crambe 269.

- hispanica II. 116.

- tataria II. 208.

Craspedodiscus Ehrb. 53.

Craspedonia 36.

Craspedoporus Grev. 58.

Crassula globarioides Britt. II. 105.

- quadrifida Bak. II. 262. Crassulaceae 241. 242. 402. –

II. 81. 88. 88. 262.

Crataegus 249. - P. 72. 74. - Azarella Gris., P. 84.

- chlorosarca II. 395.

- coccinea L. 290. - II. 69. 71.

- var. mollis Torr. et Gr. 290.

— Crus-galli L. 290. — II. 69, 298,

- Insegnae Bert., P. 84.

- orientalis Pall. II. 293.

- Oxyacantha L. II, 209. 343. P. 78. 343.

 Oxyacantha × germanica. Gill. II. 147.

- punctata II. 69.

- tanacetifolia (Lam.) Pers. II. 298.

Crataeva Roxburghii II. 398. Craterostemma K. Schum., N.

6. II. 127. - Schinzii K. Schum.\* II.

127. Credneria III 355.

Cromastra Wallichiana Lindl. II. 19, 395.

Crenothrix 485. Crepidodera cucumeris 841. Crepidotus albidus Ell. et Ev.\*

- Ragassianus Bres. 75.

- spathulatus Bres.\* 75. Crepis 248. — IL 192, 203. 216. 217.

- aurea 298.

- biennis L. II. 180. 215. 216.

- Dioscoridis L. 268.

- moesiaca (Aschs.) Deg. et Bald.\* II. 195.

- paludosa 274, P. 109.

- setosa Hall. II. 218.

 taraxacifolia Thuill. II. 164. Cribraria minutissima 101.

- purpurea Schrad. 100. Crinum 420.

- asiaticum II. 87.

- pratense Herb. 449.

scabrum Sims. II. 120, 390.

— vemense II. 120.

Cristaria II. 277. Croceae II. 268.

Crocidocysta Rubs., N. G. 310.

- Froggatti Rübs.\* 310. Crocus 298, 448. — II. 268, 269.

- Alexandri Nicic. II. 198.

- albiflorus Kit. II. 161.

- biflorus Mill. IL. 191.

Sieberi II. 196.

veluchensis II. 195.

- vernus Wulff II. 161.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. 61.

- Ribicola Dietr. 61, 356, Crossandra mucronata Lind.\* П. 128.

- nilotica Oliv. II. 123.

- - var. acuminata S. Moore II. 123.

- parvifolia Lind.\* II. 123.

- primuloides Lind.\* II. 123.

-- pungens Lind.\* II. 128.

Crossosoma parviflora Robins. et Fern.\* II. 47.

Crotalaria II. 110.

- calycina II. 110.

- capensis II. 110.

- flexuosa II. 110.

- furfuracea II. 181. 138.

- Hildebrandtii II. 114.

Crotalaria Holstii IL 116.

- hyssopifolia II. 110.

- incana II. 111. 117.

- juncea IL 426.

- laburnifolia IL 113.

- lachnocarpoides II. 116.

- lanceolata II. 110.

- ononoides II. 113.

- orvzensis II. 110.

- ovalis Pursh IL 68.

- Pechueliana II. 106.

- polychotoma II. 118.

- recta Steud. II. 105.

- retusa II. 110.

- rotundifolia Poir. II. 68.

- sagittalis II. 68.

- - var. ovalis Michx. II. 68.

- senegalensis II. 110.

- striata IL 110.

- verrucosa II. 110.

Crotogyne angustifolia Pax\* II.

- gabunensis Pax\* II. 120.

 Poggei Pax\* II. 120. Croton II. 63. 410.

- californicus II. 389.

-- capitatus IL 65.

- flavens 461.

- - var. balsamifer 461.

- glandulosus II. 65.

- gratissimus II. 106.

– pulchellus II. 114.

— Stuhlmanni Pax\* II. 120.

Crotonacarpia 106.

Crotonopsis linearis II. 65. Crotonogyne II. 104.

Crucianella angustifolia IL 196. - latifolia II. 12. 189.

Cruciferae 269, 277, 278, 292, 436. 458. — II. 60. 81. 82.

88. 117. 159. 176. 182. 183. 189. 192. 193. 194. 195. 196. 205. 250. 262.

Cruckshanksia Geisseana Phil. II. 40.

- paradoxa Phil.\* II. 40.

- verticillata Phil.\* II. 40. Crudya obliqua Gris. 466. Crupina Crupinastrum Vis. II.

13.

- Morisii *Bor*. II. 13.

Crusea coronata Robs. et Gr.\* II. 47.

Cryphaea 187.

Lamyana 127.

Cryphaeceae 187.

Cryphiacanthus acaulis Necs IL 37.

Cryptadenia II, 17.

Cryptica lutes Hesse 64. Cryptoderis 106.

Cryptoglena americana Davis\* 48, 46.

Cryptomeria 465. — IL. 217.

- japonica II. 216. 394.

Cryptomyces maximus 76. Cryptospora 107.

- Kansensis Ell. et Ev.\* 71. Cryptosporium Neesii Cda. 65.

- - var. betulinum Sacc. 65.

Cryptostegia grandiflora IL 417. Cryptostictis glandicola (Scho.) Starb. 83.

Cryptotaenia japonica II. 395. Ctenidiopsis II. 340.

- grojecensis Racib.\* II. 340.

- minor Racib \* II. 340.

Ctenidium dentatum Heer IL 386.

- integerrimum Heer II. 336.

Ctenis L. et Hutt. II. 340.

- asplenioides (Ettash.) Schenk II. 340.

cracoviensis Racib.\* II. 340.

- densinervis Racib.\* IL 340.

Potockii Racib.\* II. 340.

- remotinervis Racib. \* IL340. Ctenochiton elongatus (Mask.) 315.

Ctenopteris ultima Sap.\* II. 337. Cucubalus baccifer 263.

Cucumis 289. — IL 116.

- Melo L. 289. - IL 23. 32. 263. 396.

- pustulatus Hook. II. 118.

- - var. echinophorus A. Terr.\* II. 118.

- sativus L. 289. - IL 23.

Cucurbita II. 23. 32. 116. 382. - P. 64. 98.

- erecta, P. 64.

- foetidissima IL 389.

- maxima *Duch*. 229, 289. 440. — IL 896.

Cucurbita moschata Duch, II. | Cuscuta glomerata 887.

- Pepo L. 289. 374. — II. 216, 396,

Cucurbitaceae 484. - II. 88. 261. 263.

Cucurbitaria 106.

- borealis Ell. et Ev. 72.

- Destreae Oud. 62.

- Rhamni Fr. 66.

Cucurbitariaceae 64, 106, Cudrania Trécul II. 278.

Culcitium adscendens II. 39.

- ledifolium II. 89.

reflexum II. 39.

— uniflorum *Hieron.*\* II. 39.

Cuminum Cyminum II. 28. Cunila pycnantha Robins. et Greenm.\* II. 47.

Cunninghamia 466.

Cuphea aequipetala II. 43.

- cyanea II. 43.

- Heydei Koehne\* II. 46.

- hyssopifolia II. 43.

- Liebmannii II. 46.

- micropetala II. 48.

- Wrightii II. 43.

Cupressus T. II. 92.

- Guadeloupensis S. Wats. II. 62. 286.

- lusitanica II. 29.

macrocarpa II. 62. 286.

- thvoides IL 68, 426.

Cupuliferae 472. 473. — II. 82. 189.

Curculigo 457.

Curcuma 894. 470. — II. 396. 411.

- longa 394. - II. 390. 398. 895. 896.

- silvestris Ridl. 11. 94.

Curdiaea Irvineae J. Ag. \* 37. 46.

Curreya 107.

Cuscuta L. 216. 285. 286. 337.

440.

- americana 837.

- arvensis II, 65.

- Cephalanthi Engelm. II. 67.

- chinensis Lmk. II. 91.

— cuspidata II. 65.

- Epilinum 337.

- Epithymum L. 279.

— europaea 837. — II. 174.

— Gronovii II. 65. 71.

- - var. calvotrata II. 65. reflexa Roxb. II. 91. 398.

- tenuisiora Engelm. II. 67. Cussonia chartacea Schins.\*

II. 101.

- lacerata Sap. II. 388.

Cutleria multifida 11.

– *var.* confervoides Kuck. 11.

Cutleriacene 82.

Cuviera II. 104.

Cyananthus II. 85.

Cyanophyceae 6. 11. 12. 14. 15. 41. 44. 448.

Cyanotis foecunda II, 113.

- hirsuta II, 120.

Cvathea 205.

- Dregei IL 101.

- Havilandi Bak. \* 204.

- Mastersiana 210.

- Muelleri Bak.\* 204.

phanerophlebia Bak.\* 208.

- polypoda Bak.\* 205.

- spinulosa Wall, 204.

- tenera Griseb. 207.

- Zambesiaca Bak.\* 208.

Cyatheites arborescens Schloth. sp. II. 819.

Cyathicula alpina Ell. et Ev. \* 78. Cyathodium cavernarum Kse.

141. Cyathogyne IL 104.

Cyathophorum densirete Broth. 184.

Cyathus Lesueurii Tub. 118.

- vernicosus (Bull.) DC. 118. Cycadaceae 488. — II. 264, 824. 849. 890.

Cycadeae 42.

Cycadeoidea Bucklandi II. 349. Cycadites pygmaeus Sap.\* II. 338.

- tenuisectus Sap. II. 338. Cycadopteris heterophylla Zigno II. 841.

Cycas L. II. 379.

- revoluta L. IL 379. 390. 394.

- siamensis II, 264,

Cycladenia humilis II. 61. Cyclamen, P. 359.

– europaeum *L*. 460. –– II. 212. 225.

Cyclamen europaeum var. ponticum Alb.\* II. 212.

— persicum *Mill*. II. 223. — P. 844, 346, 347,

Cyclanthera Siemiradzkii Ssyss.\* II. 41.

Cyclea Burmanni II. 898.

Cyclocarpa IL 104.

Cycloconium Cast. 70. 119. 864. oleaginum Cast. 119. 889. 840. 864.

- var. Quercus-Ilicis Pegl. \* 70.

Cyclodictyon 137.

Cycloloma IL 63.

Cyclopitys Delgadoi Sap.\* IL 337.

Cyclopteris II. 824, 829.

- Brownii Dasos. II. 324.

- tenue-striata Heer II, 335.

Cyclostemon II. 104.

- Henriquesii Pax\* II, 120. Cyclostigma Heer II. 321. 322. 327, 328, 334,

- Kiltorkense Heer II. 327. 884.

- minutum Heer II. 827.

- Nathorsti Heer II. 326.

Cyclotella Küts. 58. 56. — II. 815.

- Meneghiana Kts. IL 815. Cydonia II. 219. - P. 74.

— vulgaris, P. 64.

Cylicodaphne II. 93. Cylindrites II. 808. 812. 818.

- curvulus II. 388.

– lusitanicus II. 333.

Cylindrocolla Urticae (Pers.) Bon. 77.

Cylindrocystia 30.

polonica Eichl. et Gutto. \* 46. Cylindrospermum stagnale Born. et Flah. 41.

Cylindrosporium acicolum Bres.\* 65. 78.

– castanicolum (Desm.) Berl. 840.

– Crataegi *Ell. et Ev.*\* 74.

- Helosciadii-repentis

P. Magn.\* 102.

- microspilum Sacc. 69. - micropsilum Sace. et Wint. 389.

- Negundinis EU. et Ev. 17.

Cylindrosporium : paludosum Schröt.\* 65.

- ulmicolum Ell. et Ev. \* 74. Cymatoneis Cleve, N. S. 54.

- circumvallata Cleveº 54. Cymatopleura II, 314.

— solea W. Grun. II, 315.

Cymbella Ag. 55. — II. 814. - acutiuscula Cl. 55.

- affinis Ktz. II. 815.

- cistula II, 315.

- - var. maculata Ktz. II. 315.

- cymbiformis II. 815.

— - var. parva W. Sm. II. 315.

- inelegans Cl.\* 55.

- Jordani Cl. 55.

- lanceolata Ehrh. II, 343.

- lata Grun. \* 55.

- oregonica Cl.\* 55.

- punctifera Cl.\* 55.

- spuria Cl. \* 55.

Cymbidium 316.

-- eburneum II. 284.

 ustulatum Bolus Π. 283. Cymodocea ciliata II. 119.

- isoetifolia II. 119.

- rotundata II. 119.

- serrulata II. 119.

Cymopterus Terebinthus, P. 79. Cynanchum caudatum Max.

II. 19. 394. 395.

- excelsum II. 180.

- natalitium Schlecht.\* II.

- ovalifolium II. 417.

 Vincetoxicum 278. — P. 65. Cynips 306.

- Hedwigia 302.

— Kollari 300.

Cynodon Dactylon II. 114. 119. 401.

Cynodontium virens (L.) Hedw. 124.

- Wahlenbergii Brid, 122. Cynoglossum Johnstonii Bak.\* II. 126.

— lancifolium II. 105. Cynometra II. 104.

— Lyallii *Bak*.• II. 103. Cynosurus aureus L. II. 14. Cyparissidium japonicum

Yokoyama\* II. 348.

Cyperaceae 278. — II. 45. 58. Cyperus Luzulae var. umbelis-82. 83. 88. 159. 192. 250. 264, 347, 379, 391,

Ovperites II. 848.

Cyperus T. 254. — II. 64. 183. 264. 356.

alopecuroides II. 120.

- alternifolius L. II. 218.

– aristatus IL 120.

- articulatus II. 120.

-- atronitens II. 116. 120.

- arundinaceus L. II. 75.

- aureus II. 189.

— badius II. 169.

-- bulbosus II. 120.

calcaratus Nees II. 58.

- cephalotes Vahl II, 356.

- Chavannesi Heer II. 843.

- compressus II. 114.

-- conglomeratus II. 120. 131. 183.

- cylindrostachys II. 120.

- dentatus II. 68.

- dichrostachyus II. 116.

- distans L. II. 356.

diurensis II. 116.

- dubius II. 120.

- effusus Bcklr. II. 118.

--- effusus Rottb. II. 118.

— — var. curvulus Sehmp. .IL. 118.

- eleusinoides II. 120.

- Eragrostis II. 116. 120.

- erythrorhizus II. 61.

- esculentus L. II. 891.

- falcatus II. 120.

— — var. hamiensis IL 120.

- Fenzlianus II. 115.

- ferox II. 43.

- flabelliformis II. 120.

- flavescens II. 209.

– flavidus II. 114.

- fuscus L II. 156.

- globulus All. IL. 355.

- gracilescens R. A. Schult. II. 391.

- insignis II. 43.

- Junghuhnii Mig. II. 356.

- lucentinigricans II. 116.

- laevigatus II. 120.

- latifolius II. 116.

leptophyllus II. 120.

- Luzulae II. 58.

latus Britt. IL 58.

- Mannii II. 116.

obtusifiorus II. 120.

- pallescens Desf. II. 183.

- paniceus II. 120.

polystachyus Rottb. II. 356.

- pseudovegetus Steud, II. 58.

- purpurrhisus Bekl.\* II. 45.

- rigidifolius II. 116.

- rotundus II, 43, 116, 120 131, 188,

- sanguineo-fuscus Lindl, II. 891.

Schimperianus II. 116, 120.

semiochraceus II. 43.

- spathaceus L. II. 75.

-- tegetum II. 426.

– turfosus *Balsm*. II. 183.

- virens A. Gray II. 58. Cyphelium aciculare (Sm.) 167.

- chrysocephalum (Turn.) 167.

- trichiale 167.

Cyphia tortilis N. E. Br. II. 102.

Cypripedilum L. II. 283, 284. Cypripedium L. II. 68, 86, 263. 284. 411.

acaule IL 72.

- arietinum Sw. II. 86, 283.

- Calceolus L. II. 86, 138. 153, 283,

- chinense Franck. II. 89

- Claudii II. 284. cordigerum II. 86.

- corrugatum Franch. IL 39.

- debile II. 86.

- elegans II. 86.

- Fargesii Franch.\* IL ⊗. - fasciculatum Franch.\* IL

89.

- guttatum II. 86.

- Henryi Rolfe II. 89.

- himalaicum IL 86.

- japonicum Thunbg. II. 85. 283.

- Lathamianum II. 284

- luteum II. 86.

- macranthum IL 86.

— margaritaceum Franci. IL 86. 283.

- micranthum Franch.\* IL 89.

Cypripedium niveum 816.

- philippinense II. 284.
- plectrochilum Franch. II.
- pubescens II. 69. 364. 404.
- Ribesianum II. 284.
- Roebelini II. 284.
- Senega II. 411.
- spectabile, IL 72, 364, 404.
- superbiens II. 284.
- thibeticum II. 86.
- Weathersianum II. 284.
- yunnanense Franch\* II. 89.
- Cyrrhopetalum planibulbe
- Ridl.\* II. 94.
- restrepia *Ridl.*\* II. 94. Cyrtandra Clarkei Stapf\* II.
- Cyrtanthus O'Brieni Bak.\* II.
- Cyrtidula Quercus Minks 168. Cyrtoceras II. 848.
- Cyrtopera II. 104.
  - flexuosa Rolfe\* II. 128.
- papillosa Rolfe\* II. 127. Cyrtopodium Parkinsonii
- Kränsl.\* II. 97.
- Cyrtosperma IL 104. Cyrtostachys Renda Bl. 453.
- Cystoclonium armatum 89. Cystococcus 4.
- humicola 25. 492.
- Cystodictyon Gray 22. clathratum J. Ag.\* 22. 46.
- Leclancheri Gray 22.
- pavonicum J. Ag. \* 22.46. Cystophora 31.
- thysanocladea J. Aq. 91. Cystopteris bulbifera (L.)
- Bernh. 172, 173, 188, 189, 190. 212. — II. 81.
- fragilis 209. II. 61. 81. P. 109.
- montana *Bernh*. 173. 197. Cystopus Bl. 102. - II. 282.
- Bliti (Biv.) de By. 69.
- candidus (Pers.) Lév. 102.
- Ipomoeae-panduratae Farl. 342.
- Cystoseira 393.
- Cytinaceae II. 253.
- Cytinaceae II. 253.
- Cytinus oxylepis Robins. II.
  - 47.

- Cytisopis II. 86. 212.
  - dorycnifolia Jaub. et Spach. II. 86.
  - spinosa Conrath\* II. 86. 212.
- Cytispora 363.
- leucosperma Fr. 863.
- Cytisporella pinicola Ell. et Ev. 73.
- Cytisus L. II. 272.
- alpinus 306.
- austriacus 209.
- biflorus II. 209.
- capitatus Jacq. II. 157.
- decumbens II. 175.
- Laburnum L. II. 347. P. 69. 77. 340.
- microphyllus Boiss. II. 194.
- nigricans 806.
- sagittalis Koch 807. 808.
- sessilifolius L. IL. 218.
- triflorus II. 188.
- Cytodiplospora Oud., H. G. 62.
- Castaneae Oud. 62.
- Cytoplea propullans (Schw.) Starb. 82.
- subconceva (Schw.) Starb. Cytospora albofarcta (Schw.)
- Starb. 82.
- caryigena *Ell. et Ev.*\* 73.
- Celtidis Ell. et Ev. \* 73. - exasperans Ell. et Ev. 73.
- Frustum-Coni (Schoo.) Starb. 82.
- Halesiae Ell. et Ev.\* 73.
- leucosperma Fr. 66.
- Negundinis Ell. et Ev. 73.
- phlyctaenoides Ell. et Ev.\* 73.
- pustulata Ell. et Ev. 78.
- stenospora Bacc. 82.
- Cytosporella insitiva Pegl.\* 70.
- Cytosporium Heclae Rostr.\* 59. Czekanowskia nervosa *Heer* II.
  - 386. 337. 389. - rigida Heer II. 329.
- Dacryomyces flabella Ell. et
- Ev.\* 72. Dacryomycetaceae 115.
- Dactylaria parasitans Cav. 64.
- Dactyliosolen Castr. 52.

- Dactylis L. II. 64.
  - glomerata L., P. 854.
  - littoralis II. 179.
- Dactylococcus 18.
  - infusionum 23.
- Dactyloctenium aegyptiacum II. 114, 120,
  - aristatum II. 120.
- glaucophylium II. 120.
- Dactylopius glaucus (Mask.) 315.
- Vitis Nied. 364.
- Dactyloporus archaeus Herser\* II, 814.
- Dactylotheca II. 328.
- Daedalea 76. 466.
- sulphurea Quél.\* 63.
- Daemia cordata II. 131.
- gariepensis II. 106.
- Dahlia 463. II. 411.
- imperialis 461.
- Lehmanni Hieron.\* H. 41.
- variabilis Desf. 243. 375.
- Daimonelix II. 300.
- Dais 273. - glaucescens II. 17.
- Dalbergia antiqua Engelh.\* II. 352.
- chartacea Engelh.\* II. 352.
- ecastophyllum II. 110.
- lactea II. 105. — latifolia II. 892.
- Melanoxylon II. 119.
- monetaria H. 110.
- multijuga II. 110.
- reticulata Ett. II. 350.
- Dalea cutervoana Ssyss.\* II. 41.
  - filiformis Robs. et Gr. II. 47.
- Lumholtzii Robins.et Fern.\* IL 47.
- neglecta Robs. II. 48.
- revoluta Wats. II. 48.
- spinosa II. 62.
- unifoliata Robs. et Gr.\* II. 47.
- virgata Mich.\* II. 48.
- DalechampiaHildəbrandtiiPax\* Ц. 121.
- Dalhousiea H. 104.
- Dalibarda repens II. 71.
- Daltonia 137. - intermedia Ren. et Card.
- straminea Beckett\* 133.

Dammara 470. Dammarites dubius Daws. II. 350. Danaë II. 273.

Danaea microphylla Racib.\* II. 840.

Daniella II. 104.

Danthonia II. 96.

- elongata II. 119.

- pallida Petrie\* II, 100.

Daphne II. 17.

- alpina II. 189.

- Blagayana Freyer II. 298.

- caucasica II. 95. 298.

-- chinensis Lam. II. 19.

- chinensis II. 394.

- - var. brevifolia II. 894.

— Gnidium IL 179.

— serices II. 210.

Daphnidium Cubeba Lour. II. 287. 407.

Daphuiphyllam II. 104.

- Borneense Stapf\* II. 95.

- humile II. 395.

Daphnogene II. 842.

Daphnoideae 480.

Daphnopsis 273.

Darbya umbeliata II. 68. 295.

Darlingtonia 283.

Darluca Filum (Biv.) Cast. 70. Dasya Callithamnion Sond. 86.

- coccinea 14.

- hirta J. Ag. \* 86. 46.

Dasycladus II. 316.

Dasyclonium 86.

- acicarpum *J. Ag.* 86, 46.

Dasylepis II. 104.

integra II. 115.

Dasylirion 823. 448. 449. — II.

64. - P. 77.

- acrotrichon, P. 62.

- aerotrichum 449.

- Bigelovii 449.

- glaucophyllum 449.

- gracile 449.

- longifolium 448. 449.

- Parayi 449.

- quadrangulatum 449.

- tuberculatum 449.

Wheeleri 828.

Dasyporella Stolley, H. C. II.

- silurica Stolley\* II. 816.

Dasyscypha calyciformis 84.

46.

setosum J. Ag. 87. 46.

Datisca 296.

Datiscaceae 295. - II. 16. 264. 310.

Datura 298.

- Stramonium L. 221. - P.

- Tatula L. II. 161.

Daucus II. 243.

- aureus II. 12.

Carota L. II. 23, 228, 230.

- P. 98. 862.

Davallia II. 884. 888.

- cicutarioides Bak. \* 205.

— fijiensis Hook. 210.

- var. elegans 210.

- firmula Bak. \* 204.

- foeniculacea Hook. 209.

- Mooreana 169, 210,

pallida 210.

- Saportana Racib.\* II. 840.

Davallioides II. 384.

Daviesia Crouiniana F. v. M. II.

99.

- pedunculata II. 99.

Dawsonia II. 96. Debarya 29.

Debya Pant. 58.

Decaspermum Vitis Idaea

Stapf\* II. 94.

Decodon verticillatus II. 71. Deinbollia borbonica IL 114.

Delamarea attenuata 11.

Delavayella Steph., H. G. 141.

- serrata Steph.º 141.

Delesseria armata J. Ag. 86. 46.

Baerii Rupr. 12.

denticulata J. Ag.\* 86. 46.

— protendens J. Ag.\* 86. 46.

- revoluta 86.

- ruscifolia 11.

- sanguinea 11.

- sinnosa 11.

– undulata *J. Ag.*\* 86. 46.

Delesseriaceae 86.

Delesserites 44.

- sphaerococcoides Ettgsh.

II. 841.

Delgadoa II. 833.

elegans (Zip.) IL 383.

— occidentalis Heer II. 888.

Dasythamnion J. Ag., N. C. 86. | Delgadopsis rhizostigma Sep. IL 887.

Delitachia 106.

Delpechia II. 294.

Delphinium 466.

- Ajacis L. 466. - II. 11 180.

- barbatum IL 84.

- Borbasi Form.\* 1L 194.

 Burkei Greene\* II. 77. - camporum Greene\* II. 77.

- cappadocicum II. 190.

- coelestinum Franch. II

- coerulescens II. 130.

– dasystachyum II. 190.

- decorum Fisch. et Mey. IL 60.

- dictyocarpum II. 204.

- Emiliae Greene\* II. 78.

— Fargesii II. 89.

– Geyeri *Greene*\* II. 77.

- hirticaule Franch. II. 19.

- Hohenackeri II. 130.

- hybridum II. 84.

orientale II. 180.

- paradoxum Bge. IL 130.

- pauciflorum II. 82.

— peregrinum II. 130.

- phrygium Boiss, IL 196.

- speciosum II. 190.

— tenuisectum Greens II. 48.

- tricorne 288.

Dematinm 89.

— pullulans 864.

Dematophora 97.

— necatrix 833. Dendrobium 815. 816. 440.

appendiculiforme Kräusl\*

II. 97. – atroviolaceum II. 34. 284.

- Augustae-Victoriae II. 98.

284.

- Baeuerleni *Kränsl.*\* II. 97. – brachythecum *Krāns*i, II. 97.

- Calceolaria 815.

– cincinatum F. v. M.º II.

– delicatulum *Krönsl.*\* IL

– Devonianum II. 284. - eboracense Kränsl.\*IL 97. II. 93.

- hamatum Rolfe II. 98

- Hildebrandti Rolfe\* IL 98.

- Hosei Ridl. II. 94.

- Johnsonne II. 96.

- Kasrnbachii Krānsl. \* II. 97.

Kinabaluense RidL\* II. 95.

- Lawssii F. v. M.\* II. 97.

IL 97.

– Mettkennum *Krönsl.*\* II.

– M'Gregorii *Kränsl.*\* II.97.

- Novae-Hiberniae Kränsl.\* IL 97.

- pachyceras Kränsl.\* II. 97.

Phalaenopsis II. 97.

- prionochilum Kränsl.\* II. 97.

- pyropum Ridl.\* II. 94.

- rhodostictum Kränel.\* II.

- Sanderianum Rolfe\* II. 93.

- sphegidiglossum II. 284. - sphenochilum Kränsl.\* II. 97.

- subclausum Rolfe\* II. 94.

 thodostele Ridk\* II. 94. Dendrochilum conopseum

Ridl.\* II. 95. Dendrocoryne II. 98.

Dendromecon rigidum Benth. II. 218.

Dendropemen Bl. II. 275.

- loranthoidens v. Tiegh. II.

)endrophoma albomaculans (Schw.) Starb. 82.

- Convallariae Cav. 65.

- var. Liliaginia Allesch.\* 65.

- olivaceo-hirta (Schw.) Starb. 82.

- pruinosa (Fr.) Sacc. 82.

- Solidaginis (F.) Starb. 82.

endrophycus II. 311. - Desori Lesqu. II. 811.

- triassicus Newb. II. 311. endrophyllum II. 808. entaria 138.

 bulbifers II. 138. 158. 206. 207, 262,

Deadrebium glomeratum Rolfs\* | Dentaria enneaphylia L. H. 163. | Desmodium spiralevor, enignum

- trifolia W. K. II. 164.

- - var. rigens II. 164. Denticella Ehrb. 52.

Depares gentianaccela (DC.) Fr. 69.

Derhesia 4, 428.

- Lamourouxii 4, 486.

– neglecta 11.

- hyperanthiflorum Kränsl.\* Dermatella viticola Ell. et Eu.\*

Dermatobotrys Saundersii II. 84.

Dermatocarpeae 166. Dermatecarpon 166.

Dermonema dichotomum 18. Derris II. 397.

- e**lliptica 466. — IL 384.** 897.

- uliginess II. 110.

Deschampsia P. B. II. 100.

- caespitosa Trin. II. 100.

- flexuoes II. 72.

holciformis II. 81.

Desmanthodium Trianae Hieron.\* H. 41. Desmanthus, P. 110.

Desmarestia aculeata 11. 14.

– viridis 14.

Desmatodon Gasilieni 127.

- Tonkinensis Besch.\* 189. Desmidiaceae 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15. 16. 29. 30.

Desmidium 30.

Desmodium 285.

- acuminatum II. 71.

- adscendens II. 110.

dimorphum II. 118.

- Dregeanum II. 110.

- · ellipticum Engelh.\* II. 352.

- gangeticum II. 110. 892.

- heterocarpum DC. 268.

- hirtum II. 110.

- incanum II. 110.

- lasiocarpum II. 110.

- mauritianum II. 110.

- paleaceum IL 110.

- polycarpum II. 110.

- Scalpe II. 105. 110.

- spirale II. 47. 110.

- - var. annuum Robs. et Gr.\* II. 47.

Bigelovii Robs. et Gr.\* II. 47.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Robs. et Gr. II. 47.

- var. transversum Robs. et Gr.\* IL 47.

Desmostachys II. 164. Desplatzia II. 104.

Detarium II. 104.

- senegalence IL 397.

Detonula Schütt 58.

Deuterocolmia Mes, S. S. 11.45. - longipetala Mes\* II. 45.

Deatsie IL 295.

- angustifolia Dippel II. 295.

discolor Hemsl. II. 295.

- -- var. purpurascens II. 295.

- parviflora Hort, II. 265.

- parviflora Banco II. 295.

— parviflora×gracilis II. 295.

- scabra Thumb. II. 295.

- Siebeldians Mas. II. 295.

— Siebeldii *Kek*. II. 2**0**5.

Dewalquea II. 349.

Dexia rustica Fabr. 814.

Deyeuxia epileuca Stapf II. 95.

- Forsteri II. 18.

Diachaea leucopoda 101.

- Thomasii Rex\* 101. Diadoncum Popp. et Endl. II. 282,

Dialium II. 104.

Dianella ensifolia IL 87. Dianema corticatum Lister \* 104.

Diauthera Burchelliana Klissok. Il. 106.

--- humilis Engelm. et Gray IL 68.

- ovata *Walt*. II. 65. 68.

- Petersiana Klotssch. H. 106.

- sulesta Gris. Il. 37.

Dianthus L. 241. 297. — II. 178. 192. — P. 344.

- berbatus L. H. 225.

- capitatus II. 209.

- Carthusianorum L. 301.

- Caryophyllus, P. 97.

- diutinus Kit. II. 146.

- Formaneki Boxb.\* II. 194.

- leptopetalus II. 207.

— monspessulanus × neglectus\* II. 178.

- plumarius II. 209.

- polymorphus II. 209.

- recticaulis II. 85.

32

Dianthus Seguierii Will. II. | Dichosporangium repens Hauck | Dicranella leptotrichoides Res. 156. — P. 66.

- silvestris, P. 69. 339.

- Sternbergi Sieber II. 164.

- subgiganteus Borb.\* II. 194.

- superbus II. 209.

- velutinus Guss. IL 191.

Diapensia lapponica L. 270. -II. 81. 82.

Diapensiaceae II. 81. 88. 88. Diaporthe 67. 106.

- (Chorostate) Amorphae Ell. et Ev.\* 71.

- Araliae Ell. et Ev.\* 72.

- (Chorostate) Halesiae Ell. et Ev.\* 72.

- leiphaemia (Fr.) Sacc. 81.

- (Chorostate) stereostoma Ell. et Ev. 72.

- strumelliformis De Not. 81.

- tenella (Schw.) Starb. 82.

- (Chorostate) tetraptera Ell. et Ev.\* II. 72.

- verucella (Fr.) Starb. 81. Diarthron II. 17.

Diaspis pentagona 317.

Diastaloba Spr. 141.

Diatoma II. 314.

- elongatum 56.

Diatomeae 3. 5. 6. 8. 11. 13. 14. 15. 16.

Diatrypaceae 107.

Diatrype 107.

— celastrina EU. et Ev. 72. Diatrypella 107.

- melaleuca (Kse.) Nke. 81.

- prunicola Ell. et Ev.\* 72.

- rubincola (Schw.) Starb.

Dichaelia elongata Schlecht.\* II. 102.

- Galpinii Schlecht.\* II. 101.

- natalensis Schlecht. II. 102.

- undulata Schlecht. \* IL 101.

- villosa Schlecht.\* II. 101.

Dichaeneae 106.

Dichelomyia 801. 305.

- pulsatillae Kieff. 301.

Dichelyma 137.

Dichomyces princeps Thaxt.\* 108.

Dichondra 474.

Dichonema 76, 162.

Dichonemeae Müll. Arg. 162.

Dichostylis Micheliana Nees II. 198.

Dichotrichum bracteatum Stapf II. 95.

Dichotrix interrupta West\* 46. Dichrocephala chrysanthemifolia II. 116.

Dichroma caespitosa Muhl. II. 58.

Dichromena II. 64.

- caespitosa Spreng. II. 58. Dichrostachys II. 107. 118.

- nutans II. 110. 112. 114. Dicksonia II. 96.

- antarctica 209.

- ascendens Stur sp. II. 340.

- Billardieri Müll. 209.

— Heerii Racib.\* II. 340.

- lobifolia Phill. sp. II. 340.

- - var. crenifolia II, 840.

- rhombifolia Bak. 205.

- tosana Yokoyama\* II. 848.

 Zarecznyi Racib\* II. 340. Dicksoniopteris Naumanni Nath.

II. 348.

Dicladia Ehrb. 52.

Dicladiopsis Ton. 52.

Diclidium II. 356. Dicliptera II. 37, 96.

- alternans Lind.\* II. 128.

maculata II, 123.

— Mülleri Ferdinandi Lind.\* II. 97.

- Niederleiniana Lindau\* II. 38.

– Pohliana *Gris*, II. 37.

- samoensis II. 96.

scutellata II. 37.

— serices II. 38.

— spicata Dec. II. 97.

- Tweediana Necs II. 37.

- usambarica Lind.\* II. 128.

Dicnemon obsoletinerve Hpe. et K. Mall. 188.

Dicotylophyllum IL 838.

- cerciforme Sap.\* II. 338.

- corrugatum Sap.\* II. 338.

- hederaceum Sap. II. 338.

lacerum Sap.\* II. 338.

Dicraea II. 105.

- quangensis II. 109.

et Card.\* 130.

- Tondusii Ren. et Card. 130. Digranolepis 273. — II. 104.

- Buchholzii Gilg\* II. 122.

— cerasifera Gilg\* II. 122.

- convallariodora Gilgo II. 122.

- oligantha Gilg\* II. 122.

- Schweinfurthii Gilg\* IL. 122.

- thomensis Gilg\* II. 122.

- usambarica Gilg\* II, 122. Dicrano-Lejeunea Jelskii

Loitlesb.\* 132.

- scabriflora Loitlesb. 132 Dicranophora 103.

Dicranum angustinerve Mitt. 188.

- Bergeri Bland. 123.

— - var. mamillosa. Jörg. 123.

- Billardieri 134.

– – var. nervosum Bosu.\* 184.

- hyperboreum 127.

- leucolomoides K. Mall. 133.

- neglectum 127.

- rubrum (Huds.) 126. - scoparium (L.) 122.

- - var. paludosum Sch. 122.

- Stuhlmannii Broth \* 185

- subpungens Hpc. 133.

Dicraurus II. 63. Dictamnus II. 26. 208.

— albus L. 890. — II, 143. Dictyandra II. 104.

Dictynium 94.

Dictyodora II. 314.

Dictyographa 165.

- contortuplicata Mall. Arg.\* 163.

Dictyomema volubilis IL 313. Dictyoneis Cleve, D. G. 54.

— subconstricta Cleve\* 54 Dictyophyllum acutilobum IL

- cracoviense Racib.\* IL 340.

— exile Sap. sp. IL. 340. - Roemeri Schenk II. 340.

Dictyopteris anomala Sap. IL 887.

– infracretacica Sep. \* II. 337.

Dictyopteris obliqua Bunb. II. Didymocarpus heterophylla

- Schützii Roem. II. 328.

- sub-Brongniarti II. 318. -- tenella Sap.\* 11. 837.

Dictyosiphon feeniculaceus 11. Dictyosperma album II. 102.

- fibrosum C. H. Wright II. 102, 872,

Dictyosphaerium Näg. 18. 25. Dictyosporites Felix, N. G. 120.

- II. 314.

- loculatus Felix\* 120. -II. 814.

Dictvostegia usambarica Engl. II. 125.

Dictyostelium 65.

Dictyota 4. 84. 485.

- alternifida J. Ag. 46.

- apiculata J. Ag. 46.

bifurca J. Ag.\* 46.

- Binghamiae J. Ag. 46.

- dichotoma 486.

- fenestrata J. Aq. 46.

— latifolia J. Ag. 46.

- obtusangula Harvey, P. 84.

- ocellata J. Ag. \* 46.

- robusta J. Aq. 46.

Schroederi Aresch, 84.

- Vittarioides J. Ag. \* 46.

Dictyotaceae 32, 34.

Dictyotites 44. Diderma cinereum Morg. 101. Didymaria Helianthemi Boy. et

Jacs.\* 68.

- Kriegeriana *Bres.*\* 78. Didymella Fagopyri Lamb. et

Fautr.\* 63. 78.

- Myricae Ell. et Ev. 72. - Physocarpi Ell. et Ev. \* 72.

- pilifera Fautr. et Lamb.\* 64. 78.

Didymiaceae 101.

Didymium Anellus Morg. 101.

- oculatum Lipp. 100.

- squamulosum (Alb. et Schw.) Fr. 68.

- - var. lutescens Cav. 68. Didymocarpus areolata Stapf\*

II. 95. - atro-sanguinea Ridl.\* II.

— flavobrunnea *Bidl.*\* II. 94.

- hamosa Wall, II. 266.

Ridl.\* II. 94.

- lilacina Ridl.\* II. 94.

- primuloides II. 87.

-- pyroliflora Ridl.\* II. 94.

- quinquevulnera Ridl. Il. 94.

- salicina Ridl. II. 94.

- suffruticosa Ridl.\* II. 94.

Didymodon Therioti Corb. 126.

Didymoglossa 207.

Didymosperma porphyrocarpum

Wendl. et Drude 458. -II. 285.

Didymosphaeria II. 106.

- brunneola Niessl 82.

- Cassiopes Rostr.\* 59.

- graminicola EU. et Ev.\* 71.

- populifolia Ell. et Ev.\* 72. Dieffenbachia seguina II. 897.

Dierama pendula Bak. II. 105.

Diervilla trifida II. 71.

Dieteria gracilis Nutt. II. 76. - spinulosa Nutt. II. 76.

Digitalis II. 213.

- ambigua Murr II. 204. 230.

- ferrugines II. 366. 400.

- grandiflora II. 207. 209.

- orientalis Lam. IL 280.

- purpurea L. II. 230. 400.

Digitaria sanguinalis, P. 64.

Dilleniaceae 248. — II. 88. 93. Dilophia 106.

Dilophus J. Ag. 84.

- angustus J. Ag. \* 46.

- fasciculatus J. Ag. 46.

- foliosus J. Ag. 46.

— marginatus J. Ag.\* 46.

— moniliformis J. Ag. 46.

- taeniaeformis J. Ag. 46.

- tener J. Ag. \* 46.

Wilsoni J. Ag. 46.

Dimelaena 168.

Dimeripteria Schmalh., N. G.

II. 317.

- fasciculata Schmalh. II. 317.

- gracilis Schmalh. II. 817.

Dimerospora 159.

Dimerosporium 166.

- Gilgianum P. Honn. \* 84. - samoënse P. Henn.\* 84.

Dimerosporium Urbanianum P. Henn.\* 84.

Dimorphandra megacarpa Rolfe\* II. 45.

Dimorphotheca 268,

Dinemasporium decipiens (Nat.) Sacc. 88.

Dinobryon 82.

Diocles II, 104.

- reflexa IL 110.

Diodia maritima II. 116.

Dionaea 278.

- muscipula Ell. 285.

Dioncophyllum II. 104.

Dioon edule IL 264.

Dioonites Buchianus IL 849.

- Dunkerianus II. 349.

Diorchidium 109.

Dioscorea 474. 479. — II. 66

891. 896.

abyssinica II. 120, 396.

- aculeata II. 892.

- adenocarpa II. 391.

- alata II. 892. 896.

- Batatas II. 19. 892.

- brasiliensis II. 391.

- bulbifera II. 112.113.892. 396.

- cagenensis II. 391.

caucasica II. 210.

- dicranandra D. Sm.\* II. 46.

— dodoneura II. 891.

- Dugesii Robs.\* IL. 48.

- filiformia II. 891.

- furcata II. 891.

- grandifolia Schlecht. IL 47.

- hastata II. 891.

— hirsuta Bl. II. 396, 397.

- hirsuticaulis Robins.\* II. 47.

- laxiflora II. 891.

- militaria Robins.\* II. 47.

- piperifolia II. 891.

— plumifera Robins.\* II. 47.

- Pringlei Robins.\* II. 47.

- Quartiniana II. 120.

- sativa 474. - II. 891.

- sinuata II. 891.

- villosa II. 411.

- vulgaris II. 892.

Dioscoreaceae 277. 449. 478. 479. — II. 88. 264. 879.

380. 391. Dioscoreae II. 251.

Diograpos 899. Diosphaera Buser, N. G. H. 140.

- asperuloides (Orph.) Bus. IL 140. 258.
- chalcidica Bus. II. 140. 258.
- dubia (Friv.) Bus. H. 140. 258.
- Jacquini (Sieb.) Bus. H. 140, 258,

Dicepyros II, 21, 349.

- brachysepala Al. Br. II.
- caligin**ess Bidl.\* II. 94.**
- eminens Duess.\* II. 850.
- Kald L. 487. H. 19, 371. 894.
- mespilisormis H. 119.
- primaeva Heer II. 340.
- rotundifolia Leeg. H. 350.
- Vancouverensis Daws. H. 850
- Virginiana II. 69. P. 72. Diotis candidissima II. 174. Dipcadi tacazzeanum II. 120. Diphaca cochinchinensis II, 110. Diphtheriebacillen 498. Diphryllum Raf. II. 282. Diplachne II. 64.
- paucinervis II. 196.

Diplacus II. 78.

- longiflorus Nutt. II. 78.
- speciesus Davy\* II. 78. Diplanthera II. 96.
- Diplatia v. Fiegh., N. Q. IL. 276.
- grandibracteata (F. v. M.) v. Tiegh. II. 276.

Diplazium 204. 206.

- Hosei Christ\* 204. Diplodia Caesii Boy. et Jacz.\*
- caryigena Ell. et Ev.\* 73.
- Castaneae Prift. et Delacr.\*
- Cercidis Ell. et Ev.\* 73.
- Gayii Boy. et Jacs. \* 63.
- infuscans Etl. et Ev. 73.
- Kansensis Ell. et Ev.\* 73.
- Oleae Pegl.\* 70.
- Psoraleae Boy. et Jacs. \*63.
  - Sarothamni Oud. 62.
- Spartii Boy. et Jacz. \* 63.

Diplodiella Viminis Kautr. 464. | Diplyconia cinnamomifelia

Diplodina epidermia Lamb. et Fautr. 64, 78.

- Farneti Con\* 69.
- Thesii Boy. et Jacs. \* 68. Diploicia canescens Dicks, 158.
- epigaca Kbr. 168.

Diplokeleba N. E. Br., N. G. П. 38.

- floribunda N. E. Br. II.
- Diplolophium abyssinicum II. 128.
  - var. angustibracteatum Engl.\* Il. 128.

Diplomorpha II. 17.

Diplomyces Thaxt., E. G. 108.

- Actobianus Thaxt.\* 108. Diploneis Ehrb. 51. 54.
- areolata Cleve\* 54.
- biseriata Cleve\* 54.
- bombiformis Cheve\* 54.
- chinemais Cleve\* 54.
- Clepsydra Cleve\* 54.
- inscripta Cleve\* 54.
- lesinensis Cleve\* 54.
- Letourneuxi Cleve 54.
- major Cleve\* 54.
- Platessa Cleve\* 54.
- Schmidtii Cleve\* 54. - subovalis Cleve\* 54.
- Vespa Cleve\* 54.

Diplopappus pinnatifidus Hook. II. 76.

Diplophyllum domesticum (Gott.) Steph. 141.

- japonicum Steph.\* 132. Diploschistes 161. 165.
- gypsaceus 159.
- var. colorates Steiner\* 159.
- variolarius 160.

Diplosis Pini Deg. 301.

Diplostephium lavandulifolium Ц. 39.

- Schultzii II. 41.
- - var. Lehmanniana Hieron.\* II. 41.

Diplothmema II. 320.

- furcatum II. 318
- Diplotomma 155.

Diplyconia chrysothrix Stapf\* II. 95.

- Stapf\* II. 95.
  - Kinabaluensis Step# II. %.
  - memecyleides Step/\* II. %.
  - myrtillus Stapf\* IL 95. - penduliflora Stanfa II.96.
  - pinifolia Stapf II. 96.
  - punctulata Stopf\* IL 95.
  - rufa Stapf\* II. 95.
- urceolata Stapf\* II. %. Dipeacaceae II. 88. 247. Dipsacus 233.
- pionatifidus II. 196.
- var. integrifolius Engl.\* II. 128.

Dipteracanthus genduanus Schoof. IL. 129.

- hypericoides Nees IL 37. Dipterecarpaceae 890. 481. -

II. 272, 365 Dipterocarpus alatus II. 418.

- ceylanicus II. 303.
- laevis II. 416.
- pulcherrimus Ridl.\* IL 94.
- trinervis 890.
- tuberculatus II. 28. 418.
- turbinatus 390.

Dipterocecidium 301. 302.

Diptychocarpus strictus Traut. II. 263.

Diraca quangensis Engl. 11.124

- Warmingii Engl.\* II. 124. Dirca II. 63.
  - palustris II. 17.

Disa Emini Kränsk." II. 122 Discella Ariae Oud.\* 62.

- Centaurese Roll, et Faux. 64. 78.

Discomycetese 59, 60, 68, 107. 857.

Dischidia Virginiana H. 65. Dischistocalyx Buchholsii Lind.\* IL 122.

- confertiflorus Lind. II. 122.
- laxiflorus Lind.\* II. 122 Discocolla Prill. et Delacr, I. f.
- 97. - pirina Prill. et Delacr.º 97. Discosira Rab. 53.

Disporum maculatum II. 64. Dissotis cryptantha N. E. Br.\*

Distemonanthus II. 104. Distictium capillaceum  $(L)^{122}$ 

П. 102.

Distichium capillaceum var. brevifolium Sék. 122.

Distichlis II. 64.

- maritima II. 890.
- spicata II. 66.

Ditiola radicata 115.

Ditopella 106.

Ditylium Bail. 52.

Doassansia 86.

- Goesypii Lagh. 108.
- intermedia Setch.\* 108.
- fanunculina Davis\* 71.

Docidium 29. 80.

Docynia II. 293.

Dodecatheon Meadia II. 290,

Dodonaca pteleacfolia O. Web.ep. II. 848.

- viscosa II. 112.

Dolerophyllum II. 820.

Dolichandrone Hildebrandtii

Bak.\* II. 126.

- hirsuta Bak.\* II. 126.
- latifolia Bak.\* II. 126.
- lutea 277.
- obtusifolia Bak.\* II. 126.
- platycalyx Bak.\* II. 126.
- Smithii Bak.\* II. 126.
- stenocarpa Bak.\* II. 126.

Dolichos II. 129.

- axillaris II. 110.
- biflorus II. 110.
- kilimandscharicus Taub.\*
   II. 128.
- Lablab II. 28, 896.
- maranguensis II. 116.
- seequipedalis II. 24.
- uniflorus IL. 110.

Doliocarpus castaneaefolius Mart. II. 41.

- Eichlerianus Gilg II. 41.
- oaxacanus Ssyss.\* II. 41.

Dombeya cincinnata II. 118. 114

- Gilgiana II. 116.
- rotundifolia II. 106.

Dombeyopsis Phillyreae II. 841.

Donax II. 104.

Donia lanceolata Hook, II. 76.

- uniflora Hook. II. 76.

Doona II. 418.

- javanica 890.
- odorata 390.

Dorema ammonisteum Don.

II. 394.

Dorstenia II, 109, 278,

Dorstenia argentea II. 278.

- Buchanani Engl.\* II. 126.
- caulescens Bugl.\* II. 126.
- Contrayerba IL 377. 401.
- Dinklagei Engl. II. 125.
- Hildebrandtii Engl. \* II. 126.
- Holstii Engl. II. 126.
- kameruniana Engl. II. 125.
- mungensis Engl.\* II. 125.
- ophiocoma K. Schum. et
- Engl. II. 125.
- palmata Engl. II. 126.
- Poggei Engl.\* 11. 125.
- poinsettiifolia Engl. IL 125.
- Preussii *Engl.*\* II. 125.
- prorepens *Engl.*\* П. 125.
- Psilurus Welw. II. 125.
- - var. scabra Bur. II. 125.
- scabra *Engl.*\* II. 126.
- Volkensii *Engl.*\* II. 125. Doryanthes 457.
- Dorycnium hirsutum II. 189.
- suffruticosum II. 179.
- Dorycordaites II. 328.

— palmaeformis Göpp. sp. II. 319.

II. 319.
Dothichiza populea Bres.\* 65.

- Dothichloë Atk., N. Q. 71.

   Aristidae Atk.\* 71.
- Hypoxylon (Peck) Atk. 71. Dothidea 446.
  - Cercocarpi Ell. et Ev.\* 71.
- Hederae Moug. 88.
- Lycii Duby 67.
- paradoxa Duby 67.
- Sambuci (Pers.) Fr. 82.

Dothideaceae 64. 107.

Dothidella 107.

Dothiorella dispar (Fr.) Starb.

- glandicola (Schw.) Starb. 82.
- Pini-silvestris Allesch.\* 76.

Douarrea II. 294.

- alba II. 294.

Draba 278. 293. — II. 85. 263.

- aizoides *L*. II. 263.
- -- Aizoon II. 268.
- - var. athoa II. 268.
- Boissieri Bald.\* П. 263.
- bruniaefolia II. 263.
- var. ericaefolia H. 268.
- -- , heterocoma II. 268.
- crassifolia II. 150.
- -- cretica II. 268.

Draba Dadeana II, 268.

- erostra Hallacket II. 196.
- hystrix II. 263.
- incana II. 81.
- - var. arabisans II. 81.
- — " confust II. 81.
- - ramosistima II. 81.
- lactea × nivalis II. 160.
- Loiseleurii II. 268.
- longirostris, P. 84.
- natolica II. 268.
- nivalis Lilj. II. 150.
- var. elongata Joerg.\*
  II. 150.
- olympica II. 268.
- rigida II. 263.
- — var. imbricata II. 268.
- rupestris R. Br. H. 171.
- turgida II. 263.
- - var. glabra H. 268:
- verna 298. II. 10. 223.

Dracaena 449. — P. 848.

- Congesta Ridl. H. 94.
- Draco 449, 474.
- Hookeriana 449.
- longifolia Ridl. II. 94.
- nutans Ridl. II. 94.
- Ombet II, 120.
- serrulata Bak.\* II. 182.
- usambarensis II. 113.

Dracocephalum caucasicum

- Lips, et Akinf. II, 211.
- cordatum Nutt. II. 75.— nutans 285.
- oblongifolium II. 85.
- Ruyschiana II. II. 209.
- scrobiculatum II. 85.
- Draparnaldia 19.
- glomerata (Vauch.) Ag. 7.
  f. longearticulata

Mont.\* 7. Drapeteae 480. — II. 17.

Drapetes 481. — II. 17. 98.

- Dieffenbachii II. 17.
- ericoides II, 17.
- Lyallii II. 17.
- muscoides II. 17.

— tasmanica II. 17. Dregea rubicunda K. Schum.\*

- II. 112. 114. 127. - volubilis II. 893.
- Dřegindzoum II. 313.
- nerëitiforme II. 806. 818. Drejera Willdenowiana II. 44.

Drepanocarpus Franckei Engelh. 11. 852.

- lunatus II. 111.

Drepano-Lejeunea Blumei Steph.\* 140.

- setistipa Steph.\* 140. Drimys 475. — II. 96. 410.

Winteri 475.

Drosera 273. - II. 68. 96. 176.

- circinervia Col.\* II, 100.

— intermedia Hayne 279. -П. 71, 161.

- - var. Americana II. 71.

- longifolia II. 209.

- rotundifolia L. 285. 288.

- II. 71. 81. 186. 208. 209.

- rotundifolia × anglica II. 157.

Droseraceae 273. — Il. 81.88. Drosophyllum 273.

lugitanicum 285, 477.

Druridgea Donk. 53.

Drvandra 476. — II. 341.

Dryas octopetala L. 278. - II. 82. 172.

Drymaria gracilis II. 43.

Drymophloeus ceramensis Mig. 458.

Dryobalanops 390,

Dryophanta pseudodisticha 802. Dryophila tegularis Fr. 63.

- scylophila Bull. 63.

Dryophyllum II. 350.

- elongatum Daws.\* II. 350. - Neillianum Daws.\* II. 350.

- occidentale Daws.\* IL 350.

Dryopteris 206.

- marginale 208.

- spinulosa (L.) Ktse. 206.

--- var. dilatata (Hoffm.) Und. 206.

Duboscia II. 104.

Duchesnea indica II. 43.

Dufourea flocculosa Nyl. 156.

- madreporiformis (Wulf.) 168.

Dulichium II. 64.

— arundinaceum Britt.\* II.

- spathaceum Pers. II. 72.

Dumortiera hirsuta (Sw.) Necs Eastwoodia Brendgee., E. G. 182, 141,

- irrigua Necs 141.

Durparquetia II. 104. Duranta Plumieri II. 44. Durrahirae 389.

Dusenia incrassata Broth.\* 133. Duvernoia IL 107.

- Andromeda Lind.\* IL 123.

- Buchholzii Lind.\* II. 128.

- paniculata Lind. II. 107.

- pumila Lind.\* II. 123.

- Stuhlmanni Lind. IL 123.

- tenuis Lind.\* II. 123.

Dyckia argentea Mes\* II. 45.

- biflora Mes\* II. 45.

- bracteata Mes\* II. 45.

- Catharinensis II. 45.

- cinerea Mes\* II. 45.

- coccinea Mes\* II. 45.

- consimilis Mez\* II. 45.

- densifiora II. 45.

- Desmetiana II. 34, 256.

- Lagoensis Mes\* II. 45.

- longipetala Bak. II. 45.

- micrantha II. 45.

- minarum Mes\* II. 45.

– missionum Mes\* II. 45.

- Morreniana Mes\* II. 45. - Niederleinii Mes\* IL 45.

- orobanchoides Mez\* IL 45.

- Schwackeana Mez\* II. 45.

- subinermis Mes\* II. 45.

- tennis Mes\* II. 45.

-- Tweediei Mes\* II. 45. - vaginosa Mes\* IL 45.

- Velascona Mez\* II. 45.

- Warmingii Mes\* IL 45. Dyschoriste II. 87.

- amoena (Nees) O. K. II. 38.

– caspitata II. 44.

- ciliata II. 37.

- Fischeri Lind.\* II. 122.

- humilis Lindau\* 38.

- linearis (lorr.) O. K. II.

— Niederleinii *Lindau*\* 87.

- radicans IL 105.

Dyssomeria II. 104.

Earina Samoensium Kränsl.\* IL 97.

II. 77.

- elegans Brandgee.\* II. 77. Echolium Kurs II. 107.

Estonia II. 64. Ebenaceae II. 98. Echallium 292.

- Elaterium Rick. 216. 221. 292.

Eccilia parkensis 63.

Echinacea angustifelia DC. 291.

- purpures Mönch 291. Echniceactus II. 256. 258.

- hexaedrophorus Lem. II. 257.

Lecontei Ena. II. 257.

- Mac Dowellii Reb. IL 257.

- mitis Phil. 99.

- tenuispinus Lk. et Otto IL 257.

- Williamsii Lem. II. 74 257.

Echinoceras ciliatum Küts. 35. Echinocystis Coulteri II. 44.

- marab, P. 73.

Echinodorus II. 64.

- radicana IL 66.

Echinodothis Atk., N. C. 71.

- tuberiformis (B. et Rav.) Atk. 71.

Echinops bipinnatus Freen\* II. 133.

macedonicus Form.\* IL 194.

- Ritro L. II. 204.

- sphaerocephalus L. IL 186.

Echinopsis II. 256. 257.

- Zuccariniana Pfeiff. II. 257.

- var. Rohlandii Foerst. IL 257.

Echinospermum barbatum 1. B. II. 183.

- var. aragonense Rev. d Freyn II. 188.

- Redowskyi II. 81.

Echinothamnus Pechuelii II. 106.

Echites grandifiora II. 496. Echium calycinum II, 189.

- fruticescens Caincy IL 183.

- italicum IL 166. - plantagineum II. 189.

— vulgare L. II. 66. 166. 225.

225. – var.valesiacum Jaccari IL 166.

Ecklonia stenophylla J. Ag.\* 82. 46. Eclipta alba II. 898. Ectocarpus 32, 38, - aecidioides Rosenv. 10. 12. - arctus Kūts. 13. — confervoides L. Jol. 5. - fungiformis Altm. 31. - Hansteenii Foslie\* 12. 46. - indicus Sonder 15. - Landsburghii Harv. 12. - luteolus Sauvag. 11. 31. - siliculosus 10. 15. — simpliciusculus Ag. 15. -- var. vitiensis Ask.\* 15. - spinosus Kūts. 13. - Stilophorae Crouan 11. - tomentosoides 10. 11. Ectropothecium Mayumbense Besch.\* 135. - subsphaericum Ren. et Card.\* 138. - Tholloni Besch.\* 135. Edgeworthia II. 17. Edrajanthus II. 192. Ehretia acutifolia Bak.\* II. 126. - Angolensis Bak. II. 126. - cordifolia Robins. \* II. 47.48. - divaricata Bak.\* II. 126. - Ipomoestans II. 47. - var. hirsuta Robins.\* II. 47. – littoralis II. 112. - macrophylla Bak.\* II. 126. - perlonga Robins.\* II. 47. - petiolaris II. 112. - silvatica Gürke\* II. 116. 128. - taitensis II. 113. Ehrharta abyssinica II. 119. Eklampsiebacillus 504. Elachista moniliformis Foslie\* 12, 46, Elacagnaceae 272. 481. - II. 16. 82. 88. 265. 297. Elacagnus 272. - hortensis II. 84. - longipes A. Gray IL 34. - multiflora II. 34. 265. - umbellata II. 395.

IL 94.

Elaphomyces 107.

- asperulus Vitt. 87.

Elacocarpaceae II. 93. Elacocarpus sericeus Stapf\*

- hassiacus Hesse\* 64. – mutabilis Vitt. 64. - papillatus Vitt. 64. - plicatus Hesse\* 64. - plumbeus Hesse\* 64. - rubescens Hesse\* 64. - uliginosus Hesse\* 64. - variegatus Vitt. 64, 87. Elaphomycetaceae 64. Elatine aetolica Hal. et Wettst.\* IL. 196. - Americana II. 70. - Hydropiper 288. - triandra II. 80. Elatostemma II. 104. — bulbothrix Stapf\* II. 95. - lineare Stapt\* II. 95. - Lowii Stapf\* II. 95. - thalictroides Stapf\* II. 95. Elatostemum II. 277. 278. Eleocharis II. 64. - acicularis II. 72. - acuminata II. 58. - compressa II. 66. - neo-zelandica Clarke\*II.100. olivacea II. 72. - ovata II. 72. - palustris II. 66. 72. — pygmaea II. 72. - tenuis II. 66, 72. Elephantopus Carolinianus II.65. Elephantorrhiza Burchellii IL 106. Elettariopsis longituba Ridl.\* II. 94. Eleusine Gaertn. 241. — II. 64. 267. - coracana II. 120. 896. - flagellifera II. 120.

- floccifolia II. 120.

- multiflora II. 120.

- obtusifiora II. 120. - verticillata II. 120.

Eleutheromyces 106.

Elionurus IL 64.

Eleuthranthes II. 294.

- argenteus II. 116.

- candidus Hack. II. 891.

- rostratus Nees II. 891.

891, 898,

- indica II. 14. 48. 116. 120. Eleutheranthera ruderalis II. 89. 94. 269.

Elaphomyces granulatus Fr. 64. | Elionurus Royleanus Nees II. 117, 119, - var. albiflorus A. Terr.\* П. 117. insularis A. Terr.\* II. 117. Elliottia racemosa II. 64, 265. Elodea II. 63. – canadensis Rich. 172. – II. 11. 154. 161. 184. 200. Elodes campanulata II. 70. Elaholtzia cristata Willd. IL 19. 894, 395. - Schimperi Hochst. IL 270. Elymus L. II. 64. — P. 83. - arenarius L., P. 62. — canadensis L. II. 66. 162. - caput-medusae L. II. 201. - condensatus, P. 73. -- crinitus Schreb. II. 201. -- elymoides II. 66. - europaeus L. II. 138. 203. - mollis II. 66. 72. 82. — sibiricus II. 61. 66. - striatus II. 66. triticoides II. 61. — virginicus II. 66, 72. — P. 98. Elynanthus usambarensis II. 116. Elytostoma callistegioides, P.83. Elytranthe II. 275. Elytrantheae IL 275. Embelia kilimandacharica Gilg\* IL 128. – minutifolia Stapf\* II. 95. - ribes Burn. II. 287. - sphaeadenia Stapf\* II. 95. - spiraeoides Stapf\* II. 95. — tortuosa Stapf\* II. 95. Embothrium 476. Emex spinosus II. 131. 133. Empetraceae II. 82. 88. 88. Empetrum 252. — II. 157. - nigrum L. 252. 276. 395. \_\_ II. 72. 81. 82. 157. Empusa Grylli Fres. 94. 317. - Muscae 59. - Pachyrrhinae J.C.A r th.\* Enantia II. 104. Enarthrocarpus lyratus DC. Encalypta 185.

- ciliata 135.

Encalypta commutata Br. germ. | Englerastrum Schweinfurthii - contorte (Wulf.) Lindb. 125. - longipes 135. — Macounii 135. Encelia fruticulosa Hieron. II. - Mexicana Mont. IL. 47. – oblonga Robins, et Fern.\* H. 47. Encephalartos Hildebrandtii II. 114. -- Lehmanni II. 264. Encephalographa 165. Enchnos Fr. 67. 88. 106. — — subgen. Culcitella Starb.\* 88. Euchenon Storb.\* 83. - floccosa (Fr.) 81. - infernalis (Kse.) Sacc. 67. Encholirion Glazievii Mes\* II. 45. - spectabile II. 45. Enchophora J. Ag., N. G. 31. — rugulosa J. Ag.\* 31. 46. Enckea ceanothifolia Kth. II. 892. Encleia malaccensis II. 17. Encoelites 44. Endictya Ehrb. 53. Endoblastoderma Fisch. et Brebeck, N. G. 90. - amycoides 90. - candidum 91. - glucomyces 91. - liquefaciens 91. Endocarpon 166. – rivulorum 🚁. 167. Endoderma perforans Huber 10. Endoichaema 86. Endophyllum Sempervivi 98. Endopyreneae 166. Endopyrenium 166. Endosiphon II. 104. Endothia 106. Endotrichum 134. Endoxyla acericola Eu. et Ev.\* Englerastrum Briqu., N. G. II.

121.

Eccryces Luder., M. C. 86. Brian.\* II. 121. Englerodaphne Gilg, W. C. IL. – leiosiphon Gilg\* II. 122. Enhydra Anagallis II. 89. Enicostema II. 18. - verticillatum II. 18. Enkianthus II. 87. - quinquevulnerus II. 87. Enslenia Nutt. II. 254. Entada polystachya, P. 110. - scandens II. 66. - Wrangeliana Fisch. et Mey. IL 60. Entandrophragma C. DC., N. G. II. 128. - Angolence C. DC.\* II. 128. Enteridium Roseanum (Rost.) 100. Enterographa 161. Enterolobium parvifolium Engelh.\* II. 352. Enteromorpha 20. - comressa Grev. 5. – percursa 20. – rhacodes *Holmes*\* 20. 46. Enteropogon macrostachyus II. 113. 119. Entoderma Lagh. 19. Entodon 134. - Dregeanus (Hornsch.) 138. - - var. borbonicus Ren. et Card.\* 188. - Engleri Broth.\* 133. - lacunosus Broth.\* 133. Usambaricus Broth. 133. Entogonia Grev. 52. Entoloma sinuatum Fr. 87. Speculum 63. Entomophthoraceae 59. 60. 94. Entomosporium maculatum Lév. 93, 843. Entophysalis granulosa Küts. 11. Entorrhiza Cypericola (Magn.) Web. 61. Entosthodon Krausei Besch.\* 135. Entyloma 85. 108. - Glaucii *Dang*. 85. — leproides Trabut. 108, 353. Eolirion lusitanicum Sap.\* II. **338.** 

– Criéanus *Indw.*• 86. Epaltes divaricata II. 393. - gariepana II. 106. Ephebaceae 152. 158. Ephebe 163. - pubescens Fr. 163. Ephedra II. 80, 64, 85, 295. - californica II. 389. - foliata II. 119. helvetica C. A. Mey. 11, 267. - monostachya II, 207. vulgaris II. 377, 402. --- var. helvetica II. 402. Epicampes II. 64. Epichloë 107. — Hypoxylon Peck 71. Epicoccum echinatum Pegl.\* 70. Epiconiaceae 160. Epidendrum 316. - Ellisii\* II. 45. - Pfavii Rolf\* II. 46. - vitellinum Lindl. II. 227. Epigaea repens A. Gray IL 10. 58, 69, 71, 265. Epilobium II. 96, 141, 169, 156 - adenocation IL 61. 71. - - var. occidentale II. 61. - adratum II, 141. - — var. Henriquesi La.\* II. 141. Heribaudi Lée. Il 141. - angustifolium L. 274. - IL 71. 167. 170. — P. 65. 78 - clavatum Trel.\* II. 80. — collinum Gmel. II. 206. - coloratum II. 71. — Dodonaci 306. - hirautum, P. 78. - holosericeum II. 61. - Hornemannii II. 81. - Lamii Schlts. II. 164. - latifolium II. 82. - lineare II. 71. - miguelense Lév.\* II. 141. — nanum Col.\* II. 100. - nervosum Boiss. II. 204 - nummularifolium IL 100. - obscurum Rehb. II. 164. - obscurum Schreb. IL 141. – – var. Molleri Léa.º II. 141.

Epilobium obscureme×palustre | Equisetum limesam L. 173. 191. | Eragrestis superba II. 114. IL 171.

- paniculatum II. 61.

- parviflorum Schreb. 263.

- strictum II. 70. 71.

- trigonum Schrk. II. 203.

Epimedium Fargesti Franch.\*

- sutchuenense Franch.\* II.

Epipactis alba × rubiginosa II. 151.

atrorubens II. 189.

- gigantea Dougl. II. 78.

- latifolia L. 402. - II. 163.

- microphylla II. 156.

— palustris L. 402. — II. 159.

- rubiginosa Gaud. II. 157. Epiphegus Virginiana II. 71. Epiphloea 36.

bullosa J. Ag. 38. Epiphyllum II. 256.

Epipogon aphyllus II. 138, 153. Episcia punetata Hanst, II. 266. Epithelion Pant. 53.

Epithemia II. 814.

- Argus Kts. II. 348.

- sorex Kts. II. 315.

- turgida Ktz. II. 315, 343,

- - var. vertagus Grun. II.

Equisetaceae II. 82, 83, 88. Equisetineae 170. 190. 195. Equisetites Burchardti Dunk.

II. 840. - Lyelli Mant. II. 340.

- Morenianus F. Kurts\* II. 351.

— Yokoyamae Seward\* II. 340.

- zeaeformis (Schloth.) Andr. IL. 319.

Equisetum 175, 176, 199, 195, 198. 199. 206.

— arvense L. 191. 197. 198. 199. 440. - II. 82.

- blandum Raeib.\* II. 341.

Barchardti Dkr. II. 336.

- deperditum Sap.\* II. 335. - flaviatile II. 205.

- Hemingwayi Kidst. II. 319.

— hiemale *L.* 173. 199.

- laevigatam 209.

199. 209.

- lusitanicum Heer II. 338.

- Lvelli II. 349.

- Mantelli Il. 887.

- Mexicanum II. 61.

- occidentale 202.

— palustre L. 173, 199, -

II. 846.

- pratense 198.

-- pseudo-Hoerense Sap. II.

- remotum Racib.\* II. 341.

- Renaulti Racib. II. 841.

- robustum II. 60.

- scirpoides Mich. 197.

silvaticum L. 198. 199. 200.

 Telmateja Ehrh. 172. 188. 198, 202,

- tenue Sap.\* II. 382.

Eragrostis P. B. II. 64.

- abyssinica Link II. 120. 401.

- aegyptiaca II. 209. 210.

- aspera II. 120.

aulacosperma II. 120.

- Barrelieri Daveau\* II. 140. 141, 150,

- Braunii Schwfth.\* II. 129.

- campestris II. 66

— chaleantha II. 116.

- ciliaris II. 120.

- cylindriflora II. 120.

- Eragrostis (L.) Beauv. II.

- festucaceae II. 96.

- laxissima II. 116.

mabrana Schoofth.\* II. 129.

- macilenta II. 117.

- major Host. II. 131. 141.

- megastachya II. 120.

- Mexicana Il. 61.

- minor Host II. 48. 141.

- mucronata II. 120.

- namaquensis II. 120.

- pilosa II. 120. 209. 891.

- plumosa II. 120.

- pungens IL 120.

- rigidifolia II. 120.

- spinosa II. 106.

- suaveolens II. 209. 210.

- var. borysthenics Schmall. II. 210.

-- unioloides II. 120.

- vulgaris II. 130.

— yemenica Schwfth.\* II. 129. Erapthemum pacificum Engl.

II. 96.

- Whartoneanum Hemel. \* II. 98.

Erapthis hiemalis II. 292.

Erechthites hieracifolia II. 71.

- valerianaefolia II. 39.

Eremomastax Lind., B. Q. II. 122.

- crossandriflora Lind.\* II. 122.

Eremopteris artemisiaefolia

Sternb. sp. II. 319. Eremosphaera 24.

- viridis 8.

Eria Ldl. II. 282.

- angustifolium Ridl. II. 95.

- cinnabarina Rolfe\* II. 98.

- grandis Ridl. II. 95.

— Micholitzii Kränsl.\* II. 97.

- umbonata Krsl.\* II. 97.

Eriachne H. 96.

Erianthus II. 64. 96.

- contortus II. 66.

– fulvus II. 96.

Erica II. 111. 176.

- arborea II. 188. 195.

- ciliaris L. II. 176.

- cinerea II. 225.

- Johnstoniana Britt. II. 105.

- mediterranea IL 199.

- multiflora L. II. 188. 190.

- vagans L. II. 176.

- Whyteana Britt, II. 105.

Ericaceae 278. — IL 81. 88. 88. 192, 205. 265.

Ericameria cuneata Mc. Clatch.\* II. 78.

- monactis Mc. Clatchie\* II.

Ericinella Mannii II, 116. Erigeron II. 76.

- alpinus II. 210,

- unnuns Pers. II. 218.

- australis Greene\* II. 76.

- Canadensis L. II. 12, 61. 71. 179. 205. 376 421.

Coloradensis Greene\* II. 76.

- crucifolius II. 39.

- frigidus Boiss. II. 177.

Erigeron gracilis Greene\* II. 76. Eriophorum gracile Koch II. 72. Eryngium alpinum L. II. 18. - gymnocephalus Greene\* II. 157. 175. 209. 210. - campestre L. 300. -IL H. - latifolium Hppe. 288. -- Carlinae II. 48. 76. - junceus Greene\* II. 76. - Coquibanum Phil.\* II. # IL. 171. - Lehmanni Hieron.\* II. 41. - polystachyum L. II. 72. - Crantzioides Phil.\* Il # - linifolius II. 167. - Scheuchzeri Hoppe II. 346. - fistulosum Phil.\* IL 40 - longirameum II. 43. — Mendocinus Greene\* Il. 76. - vaginatum L. 288. - II. - macracanthum Phil\*IL# – Neo-Mexicanus II. 65. 72. 82. 176. - pellitus (Kth.) Wedd. II. Virginicum II. 72. — P. 98. — planum L. II. 143. 89. Eriophyllum II. 840. - prostratum II. 65. - Philadelphicus L. 291. Eriopus Bonianus Besch. \* 132. — pulchellum Phil. II. 40 - ramosus Beyrichii II. 65. - remotifolius C. Müll. 132. - spina-alba Vill. II. 185. - repens II. 39. Eriosema cajanoides II. 110. Erysimum crepidifolium Roll - scabrellus Greene\* II. 76. - multiflorum Robins.\* II. П. 143, 389, 399. — spinulosus Greene\* II. 76. 47. 48. - orientale II. 207. 424 - stenolobus Greene II. 76. parviflorum IL 110. tricuspidatum L. II. 194 - strigosus Muhl. 291. - II. - polystachyum II. 114. Ervsiphe 106. Eriosphaeria Rehmii Cav. 78. - communis (Wallr.) Fr. & 65. 71. - var. Beyrichii T. et G. Erodium II. 43. -- lamprocarpa (Walls.) La II. 65. — Cicutarium L. II. 43, 99. - subulatus Michx. II. 186. - glaucophyilum II. 181. Erysipheae 71. 105. 106. - uniflorus L. II. 82. 147. - laciniatum II. 131. 133. Erysiphella 106. Erythraea 279. — II. 18. 14 – Villarsi Bell. II. 147. — - var. pulverulentum II. — albiflora Cicioni II. 14 Erineum 307. 308. 309. 131. 133. - Carueliana Terr. IL 16. - fagineum Pers. 309. - maritimum II. 174. - malinum DC. 309. - moschatum II. 99. 146. — nervisequium *Kse*. 309. Erpodium Holstii Broth.\* 183. - Douglasii II. 389. — linearifolia IL 209. - populinum 307. Eruca sativa II. 48. 424. - purpurascens 308. - vesicaria Cav. II. 145. - macrantha IL 48. - var. parviflora Lou! — roseum Kse. 308. Erucaria Aleppica II. 183. Eriobotrya japonica, P. 70. 840. Erucastrum II. 263. IL. 48. — pulchella Fr. II. 6. 146.18. Eriocaulaceae II. 88, 250, 265 - leptopetalum II. 116. — ramosissima Car. II. 14 Eriocaulon II. 64. — Pollichia II. 170. - — var. albiflora Laid - Hookerianum Stapf\* II.95. Ervum hirsutum II. 189. - septangulare II. 72. - Lens II. 898. II. 146. inaperta Pert. Lens microspermum II. 16. Eriochlos II. 64. IL. 146. - bolbodes II. 119. 847. intermedia (Poll) - polystachya II. 119. - monanthos II. 189. - trichopus II, 119. II. 146. Erycibe aenea Prain IL 90. maxima Scha. Eriocoelum II. 104. — albida Prain II. 90. II. 146. Eriocoma Lehmanni Hieron.\* - angulata Prain II. 90. pumile 8m. IL 18 - coriacea Choisy II. 90. - ramosissima Pers. IL 🎏 Eriodendron acuminatum Wats. - expansa Wall. II. 90. 146, 188, - festiva Prain II. 90. – tenuiflora Hffm. a Li L anfractuosum II. 857. 426. - glomerata Wall. II. 90. – tomentosum Robins.\* II. - Griffithii Clarke IL 90. 145. 146. – var. albiflors (Cic) 47. 48. - Malacensis Clarke II. 90. II. 146. Eriogonum II. 80. 68. 295. -- paniculata Roxb. II. 90. conferta (Hecks P. 74. - Peguensis Prain II. 90. et St.) IL 146. - saxatile II. 61. - praecipua Prain II. 90. longepeduncies Eriophorum II. 264. 346. - Princei Wall. II. 90. Gues. IL 146. — alpinum *L.* 288. — II. 72.

– Stapfiana *Praen* II. 90.

- subspicata Wall. II. 90.

Erycina echinata II. 35. 284.

— cyperianum II. 72.

tenella (A. Icr.)

II. 146.

flora Bolle IL 146. Erythrina II. 114. 398.

caffra 271.

Costaricensis Mich.\* II. 48.

- Humei 11. 110.

- tomentosa IL 110. 114. 115.

Erythrochlamys Gürke, H. G. II. 122.

- spectabilis Gürke\* II. 122.

Crythroclonium 37.

Erythrococca abyssinica Pax+ IL. 121.

- bongensis Pax\* II. 121.

Fischeri Pax<sup>e</sup> II. 121.

Crythronium II. 64. — Americanum II. 72, 273.

Dens-canis L. II. 228. 895.

Crythrophloeum II. 104.

- guineense II. 397.

Lrythrotrichia ceramicola 11. Erythroxylaceae II. 265. crythroxylon 265.

- Coca II. 25, 26. 38. 34. 265. 340. 402. - P. 84.

Iscallonia andina Phil. 99.

- bracteata Phil.\* 39.

glutinosa Phil.\* II. 39.

- Philippiana II. 80.

- Promucana Phil. II. 39.

— Pugae Phil.\* II. 39.

- Rahmeri *Phil.*\* II. 39. - rigida Phil. II. 39.

sparsiflora Phil.\* II. 39.

Ischscholtzia crocea Benth, II.

cucullata Greene\* II. 78. Eschweileria Zipp. 275.

Caenbeckia Hartmannii Robins. et Fern.\* Il. 47.

ispeletia corymbosa II. 39. lthulia conyzoides II. 114. luactis calcivora A. Br. 7.

malus aceroides II. 119. casplenium 204.

rastopsis Lagh., N. @ 25. 46.

— Richteri Lagh.\* 25. 46. Cuastrum 29. 30.

- acutilobum Borge\* 12. 46.

— elegans Kūts. 12.

- octangulare Borge\* 12. 46.

- Richteri *Schmidle*\* 9. 25. 46.

Erythraea tenuifiora var. uni- | Euastrum Schmidleanum Eichl. | Eu-Lejeunea disjecta Spruce\* et Gutw.\* 46.

Sendtnerianum 30.

- tricrenatum Eichl. et Gutw. 46.

Eubruchia 186.

Eucalamites ramosus Artis sp. II. 819.

Eucalyptus 310. 466. 467. II. 20. 49. 96. 350. 370.

389. - P. 74. 108.

- amygdalina, P. 109.

- angusta Vel. II. 339.

- Choffati Sap. II. 339.

- Globulus Lab. II. 394.

- microcorys II. 375.

- nervosa Newb. II. 350.

- proto-Geinitzii Sap. II. 889.

Eucampia Ehrb. 52.

Eucantharomyces Thaxt., N. G. 108.

- Atrani Thaxt.\* 108. Eucharidium grandiflorum

Fisch. et Mey. II. 60.

Eucharis II. 252. Euchlaena luxurians Miers II.

Euchresta Honfieldii Benn. II. 896

Euclea fruticosa II. 114.

- pseudebenus II. 106.

Eucryphia pinnatifolia II. 11.

Eudianthe colli-rosa Fensl. II.

corsica Fenzl. IL 259.

- lacta Fensl. II. 259.

Eudiplosis 301.

Eudorina 27.

Eugenia II. 104.

- ampullaria Stapf\* II. 94.

- cauliflora Ridl. II. 94.

- Jambol II. 393.

- Kinabaluensis Stapf\* II. 94.

– Myrtillus Stapf II. 94.

- Tissmapensis Ridl.\* II. 94.

Eugentiana Kusn. II. 265. Englena 25. 27.

- sanguinea 7.48.

— viridis 26. 27.

Euglenopsis Davis, N. G. 27.

– subsalsa *Davis*\* 27, 46, Euglypha 23.

181.

- Elliotii Spruce\* 181.

Eulirion II. 273.

Eulophia comosa Sond. II. 283.

- cochlearis Lindl. II. 283.

- Dusenii Kränsl.º II. 122.

- guineensis II. 120.

- lamellata Lindl. II. 283.

- lunata Schlecht. II. 283.

– micrantha *Lindl*. II. 283.

- Schimperiana II. 120.

- sphaerocarpa Sond. II. 283.

- Warburgiana II. 284.

Eulopbiella Elisabethae II. 35. 284.

Eumamillaria II. 49.

Eumyrionema 12.

Eunomia rotundifolia II. 210.

Eunotia 52.

Eunotogramma Weiss 52.

Euodia Bail. 53.

Eupatorium ageratoides L. 291.

— cannabinum L 263.

- convzoides II. 39.

— perfoliatum L. 291. — II.

- purpureum L. 291. - II. 71. 400.

- Schiedeanum II. 39.

- serotinum Mich. 291.

- tolimense Hieron.\* 41.

- urticifolium II. 39.

Euphorbia 286, 440. — II. 63. 117. 397.

— Abbottii Bak.\* II. 108.

- acanthothamnos Heldr. et Sart. II. 195.

— aleppica II. 130.

- amygdaloides Jacq. IL 153.

- angolensis Pax\* II. 121.

- arborescens II. 397.

- candelabrum II. 397.

— ceratocarpa 286.

- cereiformis II 897.

chamaepeplus II. 181.

- coniosperma Boiss. II, 211.

- cotiniformis IL 397.

Cyparissias L. 255.

— cyparissioides Pax\* II. 121.

- delicatula Boiss. IL. 47. - dictyosperma Fisch. et

Mey. II, 60. - djurensis Pax\* II. 121.

- espinosa Pax\* II. 121.
- Esula 436.
- Fischeri Pag\* II. 121.
- Gerardiana II. 208.
- glanduligera Pac\* IL 121.
- goesypina Pax\* II. 121.
- Guerichiana Paz\* II. 121.
- Hadramautica Bak.\*II, 132.
- helioscopia 436.
- heptagona II. 897.
- hexagona II. 80.
- hiberna L. II. 176.
- Holstii Pax\* Il 121.
- Jaliscensis Robins. et Greenm.\* II. 47.
- Larica II. 131.
- Lathyris 255. 436. II. 26.
- leptocera II. 60.
- lucida IL 158.
- macrophylla Pax\* IL 121.
- maculata II. 65.
- mercurialina II. 64.
- Myrsinites, P. 844.
- noxia *Pax*\* II. 121.
- Nyikae II. 113. 114.
- officinarum 286.
- palustris L. 306.
- pectinata Alb.\* II. 212.
- Peplus, P. 114.
- pilosa L. II. 155.
- pilulifera L. II. 98. 887.
- Pirottae A. Terr.\* II. 118.
- platycephala Pax\* II. 121.
- Poggei Pax\* II. 121.
- Preussii Pax\* II. 121.
- quadrangularis Pax\* II. 121.
- Quintasii Paxº II. 121.
- . Sarawschanica II. 85.
- sarmentosa *Pax*\* II. 121.
- sareptana Becker II. 211.
- silvatica II. 217.
- splendens 286. 486.
- spinescens Pax\* II. 121.
- stricta L. II. 154.
- systiloides Pax\* II. 121.
- Teke Pax\* II. 121.
- Tirucalli II. 27.
- trichadenia Pax\* II. 121.
- usambarica Pax\* II. 121.
- venenifica II. 397.
- verrucosa 436.

- Emphorbia dulcis, P. 109. 114. | Emphorbia villosula Paco II. | Emphrasia salisburgessis x si-121.
  - virosa II. 297.
  - Wulfenii Hpp. II. 196.

Euphorbiaceae 395. — II. 88. 106, 113, 117, 120, 396,

Euphorbiophyllum primordiale Sap.\* II. 339.

Euphresia 386. — II. 96, 144.

- alpina Lam. Il. 144.
- Borneensis Stapf\* II. 95.
- brevipila Burn. et Gremli IL 144.
- calvescens II. 145.
- Cockayniana Petrie\* II. 100.
- coerulea Tausch. II. 144.
- curta Fr. II. 144.
- drosocalvx Freun II. 144.
- Favrati II. 145.
- Freynii II. 145.
- gracilis Fr. II. 144. P. 61.
- Gremlii II. 145.
- hirtella Jord, II. 144.
- hybrida II. 145.
- intercedens II. 145.
- Jäggii II. 145.
- Jordani II. 145.
- Kerneri Wettst, II. 144.
- liburnica Wettst. II, 144.
- lutea II. 209.
- minima Jacq. II. 144. 155.
- minima × hirtella II. 145.
- minima × pulchella II. 145.
- minima × versicolor П. 145.
- montana Jord. II. 144.
- nemorosa Pers. II. 144. - officinalis L. 309. 384. -
- II. 71.
- pectinata Ten. II. 144. - picts Wimm. II. 144.
- pulchella Kern. II. 144.
- pumila Kern. II. 144.
- Rechingeri II. 145.
- Rostkoviana Heyne II. 144.
- Rostkoviana × Kerneri II. 145.
- Rostkoviana × picta II. 145.
- 145.
- Rostkoviana × versiceler 145.

- nima IL 145.
  - salisburgensis 🗙 stricta 🗓 145.
- stricts Host, IL 144
- tatarica Fisch, IL 144.
- Tatrae Wettst. II, 144.155.
- tricuspidata × Kerneri IL 145.
- versicolor Kern. II. 14.
- ventinensis IL 145.

Eupodiscaceae 58.

Bupodiscus Ehrb. 52. 53. Eupolypodium 204. 205. 206.

Eupomatia II. 96.

Euptelea 475.

Eurhynchium germanioum Grebe\* 125.

- Sullivantii L. et J. 150
- Card.\* 130.
- Tommasinii Sendt. 125.
- — var. fagineum H. Nil 125.

Eurotia II. 63.

- ceratoides C. A. May. II. 182, 207, 208.

Eurotium 106.

- Aspergillus-glaucus 📆
- repens 422.

Euryale Salisb. 482. — IL 21

Eusilene II. 259. Eustegia plicata Schins ILIE

Eustichia norvegica 139.

Eustichium 128. Eustoma exaltatum II. 48. Euterpe oleracea Mari 453

Euthymeleae 480. — II. 17. Eutypa systoma (Fr.) Sign 81.

Eutypella aequilinearis (Schr.) Starb. 81.

- carpinicola Ell. d B. 1
- densissima EU. et Es.\* 7
- Euxolus crispus II. 13.
- deflexus II. 13. 179. — — var. rufceces IL ik
- emarginatus A. Br. d Bouché II, 56.
- viridis II. 55.
- var. polygozicida liq II. 55.

Evernia furturacea Mana 157.

Svodia macrocarpa King\* II. Exobasidium Vitis 857. 94.

- pachyphylla King\* II. 94. - piluliflora King\* H. 94.

- subunifoliata Stapf\* II. 94.

- tenuistyla Stapf\* II. 94. Svolvulus prostratus Robins. II. 47.

Evonymus II. 209. — P. 62.

— europaea L. 318. 386. — II. 206. 207.

- japonica II. 220.

- latifolia Scop. II 163.

- laxiflora II. 87.

- szantoinus Ung. II. 342.

-- verrucosa L. 298. - II. 191. 207.

Cxacum II. 17.

- affine II. 17.

bulbiferum II. 17.

ceylanicum II. 898.

— coerulescens II. 17.

- gracilipes II. 17.

— Hoffmannii II. 17.

- quinquenervium II. 17.

- rosulatum II. 17.

spatbulatum II. 17.

Excipula diapensiae Rostr.\* 59.

- Zopfli Allesch. 65.

dxidia Benieri Pat.\* 75. \$xoascaceae 65, 103, 104,

Exoascus 104.

- alnitorquus (Tul.) Sad. 339.

 amenturum Sad. 339. australis Atk.\* 104.

- cecidomophilus Atk. 104.

- Cerasi (Fckl.) Sad. 104.

- coerulescens (Mont. et Desm.) Tul. 389.

- communis Sad.\* 104.

confusus Atk.\* 104.

decipiens Atk,\* 104.

 deformans (Berk.) Fckl, 86. 104. 339.

– Farlowii Sad. 104.

- insititiae Sad. 104.

- longipes Atk.\* 104.

- mirabilis Atk. 104.

— var. tortilis Atk.\* 104.

- Pruni Fckl. 104. 339.

- rhizipes Atk. 104.

varius Atk.\* 104.

xobasidieae 115.

Exobasidium 115. 357.

Excoecaria Agallocha II. 397.

- venenifera Pax\* II. 121.

Faba 297.

- Impigeri 466.

- vulgaris Mnch. 371.

Fabricia nummulariaefolia II.

111.

- rugosa II. 114.

Fabronia 137.

- crassiretis Ren. et Card.\*

- longipila Broth.\* 188.

Fabroniaceae 137.

Fagaceae II. 88. 265.

Fagonia Aucheri II. 191. 183.

- Luntii Bak. II. 192.

- subinermia II. 139.

Fagophyllum nervosum Daws.\* II. 850.

- retusum Daws.\* II. 850.

Fagopyrum 1I. 898.

- esculentum, P. 64.

Fagus II. 12. 68. 132. 176. 188. 355. — P. 70. 339.

- Antipofi II. 354.

- attenuata Il. 354.

castaneaefolia Ung. II. 342.

- celastrifolia Ettgsh. II. 354.

cordifolia II. 354.

 crenata II. 354. dentata II. 854.

- Feroniae Ung. II. 302. 353.

- ferruginea Ait. II. 69. 72. 353, 354,

— macrophylla *Ung.* II. 342. 354.

- Muelleri Ettgsh. II. 354.

- nervosa II. 354.

- oblongata II. 854.

- parvifolia II. 854.

- pliocenica Sap. II. 354.

- pristina Sap. II. 354.

- pumila II. 64.

- - var. praecox Walt. II.

— Pyrrhae Ung. II. 342.

- Ridsoniana Ettgsh. II. 354.

Sieboldii Endl. II. 12. 354.

- silvatica L. 214. 216. 259. 309. 323. — II. 8. 12. 199.

346. 353. 354. 383. — P. 66.

Fagus sublobata II. 354. Faradaya II. 96.

Faroa Buchanani Bak. H. 125.

- graveolens Bak.\* II. 126.

— involucrata Knobl.\* II. 128. 266.

- pusilla Bak. II. 126.

- Schweinfurthii Engl. et Knobl.\* II. 128. 266.

Farsetia II. 191.

- Boivinii II. 114

Faurea arborea Engl. II. 128.

— speciosa II. 116.

— usambarensis Engl. \* II. 128.

Favelus 76.

- Lauterbachii P. Henn. \* 76.

Favus 93.

Faxonia Brdges., N. 6. II. 77. - pusilla Brdgee.\* II. 77.

Favolia dentata U. 309.

Fedia Cornucopiae II. 12.

Feeria *Bus.*, N. G. II. 258.

– angustifolia (Schous.) Bus. IL 258.

Fegatella conica (L.) Raddi 132.

Fegonium caucasicum  $Felix^*$  II. 853.

Fenestella Lycii Wint. 67.

- minor Tul. 82.

Fenestrella Grev. 53.

Fenzlia II. 96.

Ferreira spectabilis II. 409.

Ferronia Elephantum II. 405. Ferula dissecta Led. II. 211.

- Ferulage 806.

- foetidissima Reg. II. 415-

- Jaenschkeana II. 415.

- Karelini Bgc. IL 298.

- Narthex II. 394.

- Scorodosma II. 894.

- Sumbul II. 394.

- Warthex Boiss. II. 415.

Festuca II. 64, 192, 195, 208,

- abyssinica II. 120.

- arundinacea Schreb. II. 130.

- var. interrupta Coss. et D. R. II. 130.

- elatior L. II. 200. - P. 113. 354. 356.

– geniculata Willd. II. 18.

- gigantea, P. 354.

- interrupta Desf. II. 130.

- nutans Willd. II. 79.

- laccifera II. 181.

- lanigera Warb.\* II. 125.

Festuca nutans var. palustris | Ficus laurophyllidia Daws. II. | Ficus Wellingtoniae Daws II. Kth. 79. 850. 350. - ovina L. 452. - II. 72. - lyrata Warb.\* II. 125. - Willieiana Hollik\* II. 350. 209. - P. 356. - macrophylla II. 417. Filetia II. 104. - magnoliifolia Lesq. II. 350. - africana Lind.\* IL 123. - Rohlfsiana Coss. II. 130. - Shortii Kth. II. 79. - mallotocarpa Warb.\*II.115. Filicites fimbriatus Bunh. II. 319. - silvatica Vill. II. 153. 165. 125. Filicium Theo. 476. — IL 252. medullaris Warb.\* II. 125. - P. 854. — mobifolia Warb.\* II. 125. - valesiaca II. 165. Filipendula hexapetala Gil. - persicifolia Warb.et Welw.\* Ficus 248. — IL 20, 109, 114. II. 188. 125. 278. 349. - P. 76. II. 125. Fimbriaria Bachmanni Steph' - Aldabrensis Bak.\* II. 103. - Petersii Warb.\* II. 125. 141. - platyphylla II. 125. - ardisioides Warb.\* II. 125. - persica Steph. 141. - aurea 481. - Preussii Warb, II. 125. - subplana Steph. 141. - barbata Warb.\* II. 125. - Pringsheimiana J. B. et K. - tenella II. 70. Schum, II. 125. - Bonanni Presl II. 192. Fimbristylis II. 64. - bongoensis Warb. II. 125. - protogaea Heer II. 350. - autumnalis II, 66. - Buchneri Warb.\* II. 125. - pulvinata Warb.\* II. 125. - capillaris II. 58. 66. - Buettneri Warb. II. 125. - Quibeba Welw.\* II. 109. - var. coarctata Britt — racemosa II. 393. II. 58. - capensis Thbg. II. 109, 125. - - var.trichoneura Warb.\* - religiosa II. 893. - congesta II. 66. II. 125. repens 440. - diphylla II. 66. 114. 116. - Carica L. 255. 262. 369. - Ribes Reinw. II. 396. - ferrugines 1I. 120. - II. 249. 855. 361. - riparia II. 109. - glomerata II. 120. - Rokko Warb. et Schoof.\* – cecropiaelobus *Bayer*\* II. - hispidula II. 116. II. 125. Fiorinia 317. - rotundata Daws\* II. 350. - buxi Bché. 817. - chlamydodora Warb.\* II. 125. 396. - rubicunda II. 125. - stricts (Mask.) 816. - rubiginosa II. 417. Fissidens bryoides Hedu. 12 - chrysocerasus Warb. II. - Büttneri Broth. 133. - salicifolia II. 181. 125. - Costaricensis Besch. 131 - sansibarica Warb.\* II. 125. - Comorensis Warb.\* II. 108. - contorta Daws.\* II. 850. -- setiflora Stapf\* II. 95. - Dongensis Besch.\* 132 - stellulata Warb.\* II. 125. - Donnellii Aust. 129. - cyathistipula Warb.\* II. sterculioides Warb.\* II. 125. - exiguus 127, 130. 125. - Stuhlmanni Warb.\* II. 125. — exilis Hedw. 129. 132. dalmatica II. 341. — falcatulus Ren. et Carl' - subcalcarata Warb. et - Dusenii Warb. II. 125. - elastica 219. - II. 392. Schwf.\* II. 125. 130. - sycomorus L. 369. - Holstii Broth.\* 133. 416. 417. - P. 63. - syringifolia Warb. IL. 125. excentrica Warb.\* II. 125. — hyalinus 130. — leptophyllus Broth. 155 fasciculata Warb.\* II. 125. - tesselata Warb.\* II. 125. - flavovenii Warb.\* II. 125. tiliaefolia Al. Br. II. 342. — ovatus Brid. 187. — var. elatior Ren. et Ciri! - trachyphylla Fensl. 1I. 109. - florida II. 398. - furcata Warb.\* II. 125. - tremula Warb.\* II, 125. 137. — osmundoides Hede. 127. - glumosa II. 125. - usambarensis Warb.\* II. - pauperculus House 129. 113, 125, - (Urostigma) Guerichiana - sericeus Broth.º 133. Engl.\* II. 121. – vallis chaudae *Del*. II. 109. - Usambaricus Broth - verruculosa Warb.\* II. 125. - hispida II. 393. 417. Holstii Warb.\* II. 118. 125. - vestito-bracteata Warb.\* Welwitschii 127. - Indica H. 131. 893. II. 108. Fissurina 161. - inaeus II. 125. — Vogelii Miq. II. 109. 125. Flabellaria Latania Ross - Vohsenii Warb.\* II. 125. - Jaliscana Wats. II. 47. IL 841. - Kinabaluensis Stapf\* II. 95. - Volkensii Warb.\* II. 115. Flagellatae 6. 26.

125.

— Welwitschii Warb. II. 125. Flammulina Karst., I. 6. 60.

Flammula javanica P. Hess. '76

Flanagania Schlecht., N. C. II. 101.

- orangeana Schlecht.\* II.101. Flemingia rhodocarpa II. 110. - strobilifera II. 894. Fleurva II. 278.

Flindersia II. 96.

Florideae 3, 11, 18, 15, 84, 85, 88. 40. 410.

Flückigeria Rusby, N. G. II. 41. - Fritschi Rusby\* II. 41.

Flueggea Bailloniana II. 114. - nitida Pax\* II. 120.

obovata IL 114. 115.

Fockea angustifolia K. Schum.\* II. 127.

- multiflora K. Schum.\* II. 127.

Foeniculum II. 28.

- capillaceum II. 394. Folliculites IL 845.

- carinatus II. 345.

 Kaltennordheimensis II. 345.

Fomes 76.

- fomentarius (L.) Fr. 70.339. Fontinalaceae 137.

Fontinalis 137.

– Heldreichíi C. Müll. 126.

- sparsifolia Limpr.\* 187. Forestiera acuminata II. 65.

— macrocarpa Brdgee. II.77.

Forsellesia Gr. II. 78. Forskalea tenacissima L. II.

- - var. erythraeae A. Terr.\* II. 118.

Forsteronia floribunda II. 417. Forsythia 265. 276. — II. 282.

- intermedia Zabel 276.

- suspensa Vahl 276,

- viridissima 276.

Fossombronia hamato-hirta Steph.\* 141.

- lamellata Steph.\* 141.

- reticulata Steph.\* 141.

Fouquiera formosa II. 43. -- splendens II. 422.

Fourcroya II. 20.

- cubensis II. 27. Fragaria II. 21. - P. 73.

- collina Ehrh. 308.

- elatior Ehrh. II. 895.

- indica II. 20. 65. 87. 186.

Fragaria vesca L. II. 71. — P. | Fritillaria montana Hpc. II. 188.

- Virginiana Mill. 290. -II. 71.

- — var. Illinoensis Gr. 290.

Fragilaria II. 314.

- capucina 56.

- crotonensis 56.

Fragraea seylanica II. 9. Frangula Alnus, P. 112. 856.

Frankenia intermedia DC. II. 191.

- pulverulenta II. 188.

Franseria Hookeriana II. 14.

- nivea Robins, et Fern.\* II.

Frasera Carolinensis II. 59.

- montana Mc. Doug.\* II. 78.

- speciosa Gris. II. 18. -P. 74.

- thyraiflora, P. 74.

Fraxinus 277. — II. 49. 205.

- P. 72.

- Americana L. II. 68. 69. 71. 205. 282. — P. 73.

- Americana profunda II. 65.

- Berlandieriana II. 44. 282.

- Bungeana II. 87.

- excelsior L. 255, 263, 301. 304, 307, 308, 309, 384, - II. 163. 195. 207. 217.

344. 346. — P. 66. - herendeensis II. 351.

- Ornus II. - P. 889.

- oxyphylla II. 207.

- rotundifolia II. 416.

- sambucifolia II. 69, 71.

- viridis II. 69. - P. 71. 72.

- viridis pubescens II. 65.

Fremontia Californica II. 62. Frenelopsis II. 836. 338.

- bohemica Vel. II. 340.

Hoheneggeri Font.\* II. 349.

— leptoclada Sap.\* II. 886. 837.

- occidentalis Heer II. 335. 339.

- orientalis Heer IL 387. Fritillaria II. 85.

- alpina Freyn\* II. 138.

- aurea II. 35. 274.

- Kamtschatensis II. 395.

- Meleagris II. 226.

- pudica IL 59. 278.

Froelichia IL 63.

- Floridana II. 65.

Frullania 184, 141,

- ampullifera Jack et Steph.\* 141.

- apiculata Nees 140.

- - var. Goebelii Schffn.\* 140.

- Asa Grayana Mont. 129.

- - var. alsophila Howe

- baladina Gottsche\* 141.

- Balansae Steph.\* 141.

- Berthumieui Steph.\* 141.

- Bescherellei Steph. 141.

- brevicalycina Steph.\* 141.

- Brotheri Steph,\* 141.

- caffraria Steph.\* 141.

- caledonica Gottsche\* 141.

- Chilensis Steph.\* 141.

- cobrensis Gottsche\* 141.

- Crawfordii Steph.\* 141.

- crispiloba Steph.\* 141.

- crististipula Steph, 141.

- curvirostris Jack et Steph.\* 141.

- dapitana Steph.\* 141.

- densifolia Steph.\* 141.

- dentilobula Steph.\* 141.

— durifolia Steph.\* 134, 141.

- Elliotii Steph. 141.

- Fauriana Steph.\* 132, 141.

- Fendleri Steph. 141.

- fissistipula Steph.\* 141.

-- floribunda Steph.\* 141. - fluminensis Gottsche\* 141.

- Franciscana Howe 129.

- fusca Steph. 141.

- Hoehneliana Steph.\* 141.

- Holstii Steph.\* 141.

- hypogyna Steph. 141.

- Jelskii Loitlesb \* 132.

- Johnsonii Steph.\* 141.

- Karstenii Schffn. 140.

- Kehdingiana Steph. 141.

- Kirkii Steph.\* 141.

- Lechleri Steph.\* 141.

- longirostris Steph.\* 141. - Macgregorii Steph.\* 134.

141. - Mannii Steph. • 141.

- Micholitzii Steph.\* 141.

- Molleri Steph.\* 141. – moniliata Nece 129. - muscicola Steph. 141. - nobilis Steph.\* 134. 141. - ornithocephala 140. - ovifolia Schffn.\* 140. - pallens Steph.\* 141. - Pancheri Stenk.\* 141. - Powelliana Steph. \* 141. - remotiloba Steph.\* 141. - Robillardii Steph.\* 141. - Rodriguezii Steph.\* 141. 141.

Frullania microphylla 140. - microstipula Steph. 141. - multiramosa Steph.\* 141. - perversa Steph.\* 141. - picta Steph. 141. - rotundistipula Steph.\* 141. - rupestris Steph.\* 141. - Sanderi Kiaer\* 141. - seriatifolia Steph. 184, 141. --- setigera Steph.\* 141. - spathuliflora Sprucs\* 181. - apongiosa Steph.\* 141. - Sprengelii Steph.\* 141. - Spruceana Steph.\* 141. - Stephanii Schffn.\* 140. - stipatiloba Steph.\* 141. - subliguosa Steph. 141. - Tatanarivensis Steph. 141. - tenkinensis Steph.\* 141. - Uleana Stoph. 141. - usambarana Schffm.\* 141. - utriculata Stoph.\* 141. - valdiviensis Jack et Steph.\* - variogata Steph \* 141. - Wildii Steph.\* 141. - yuennanensis Steph. 141. Frustulina Ag. 55. Fucaceae 31. Fuchsia 246. fulgens II. 220. - minutiflorn II. 43. parviflora II. 48. Fucites 44. Fucodium 31. Fucoides Brogn. 44. — IL 315. - aequalis Br. 44. - alleghanoides II. 315. - antiquus James\* 44.

- Bertrandi James 44. - Brardii James\* 44. - dentatus James\* 44.

Fucoides difformis Br. 44. - digitatus James\* 44. -- encoelioides James\* 44. - flabellaris Br. 44. - frumentarius Schloth. 44. - furcatus Br. 44. - gazolanus Br. 44. - hypnoides James 44. - imbricatus Sternbg. 44. - Lamourouxii James 44. - lycopodioides James\* 44. - multifidus Br. 44. - Nilsonianus James\* 44. -- obtusus Br. 44. - Orbignianus Br. 44. - recurvus Br. 44. - selaginoides James\* 44. - septentrionalis Ag. 44. - serra James\* 44. - spathulatus James\* 44. - Sternbergii James\* 44. - Stockii James\* 44. - strictus Br. 44. - Targionii James\* 44. - II. - tuberculosus James\* 44. Fucus 21, 488. - inflatus 21. - serratus 21. - vesiculosus L. 5. 21, 272. Fuirena II. 64. Fuligo septica 101. Fumago 158. 446. - Lauri Boy. et Jacs.\* 63. vagans Pers. 77. 840. Fumana II. 259. Fumaria 292. - asepala II. 130. - Kraliki Jord. IL. 194. - pallidiflora Jord. II. 170. - rostellata II. 209. — rupestris B. et Reut. II. 145. – Vaillantii II. 180. Fumariaceae II. 81, 180. Funaria fascicularia Schimp. 126. Holstii Broth.\* 133. - Usambarica Broth. 133. Funkia ovata II. 395. - undulata, P. 343. Fusamen deformans (Schröt.) Karst. 84.

Fusarium amenti Rostr. 84.

Fusarium Ceraci Roll, et Ferre 119. - Clematidis Roll, et Fautr. 64. 78. - deformans Schröt, 84. - gramineum Karst,\* 60. - Magnusianum Allessi. \* %. - sarcochroum Desm. 97. - Scirpi Lamb, et Foutr.\* - stereorarium Rostr.\* 59. Fusicladium 841. - Aplectri Ell. et Ec. 74. - caricinum Bres.\* 79. — dentriticum Fckl. 339. 340. - dendriticum Walls, 106. — pirinum (Lib.) Fekl. 19. 339. 340. 363. - - f. Eryobotryae Pegl.\* 70. 839. - Schnablianum Allesch \* 76 Sorghi Pass, 77. - Staticis Ell. et Ec. 74. Fusicoccum ilicinum Ell. # Et.\* 73. – Tiliae *Ell. et 16*0.º 73. Fusisporium 98. - Solani 65, Gaertnera rufinervis Steef IL 95. Gagea II. 85. - fibrosa R. et S. II. 190. - foliosa R. S. II. 192. - var eriantha Nicotr. П. 192. - lutea II. 395. - minima II. 207. posilla II. 207. Gahnia II. 95. 96. - robusta Kirk.\* IL 160. Gaiadendreae II. 275. Gaiadendron 257. Galactia multiflora Robins.\* IL – tenuiflora II. 110. Galactites tomentosa II. 189. Galanga II. 411. Galanthus II. 251. - P. 114 - caucasicus Bak. II. 251. — Clusii *Fsch.* II. 251. — Elwesii Hook Al II. 251. - Forsteri Bak. II. 251.

- gracilis Cel. IL 294.

Galanthus graecus Orph. II. 251. | Galium boreale II. 83.

- Imperati Bert. II. 251.
- nivalis II. 161. 175, 227. - P. 356.
- plicatus M. B. II. 251.
- plicatus Ten. II. 251.
- robustus Bak. II. 251.
- umbricus Speg. II. 251.

Galatella tenuifolia II. 204. Galax aphylla II. 68.

Galaxaura scinaioides Heydr.\* 18. 46.

Galbanum 889.

- depuratum 390.

Galeobdolon luteum, P. 64. Galeopsis II, 202. 271.

- angustifolia Ehrh. II. 202.
- bifida Bönn. II. 165.
- canescens Schult. 202.
- dubia II. 271.
- flanatica II. 202.
- Ladanum L. II, 202, 228.
- litoralis (Vicq. et Brutt.) II. 202.
- Murriana Borb. II. 271.
- parviflora Lam. II. 202.
- Pernhofferiana Wettst. II.
- pubescens II. 271.
- speciosa II. 271.
- Tetrahit 241. II. 82. 149. 202. 271.

Halera hypmorum (Btsch.) Fr. 59.

- tenera 63.
- — var. ovalis 63.
- Jalerita mexicana, P. 108.
- aequinoctialis, P. 108.

Halinsoga II. 51.

- brachystephana Regel II. 51.
- hispida Benth. II, 51.
- parviflora Cav. II. 51. 154.
- -- var. hispids DC. II. 51. alium 264. — II. 81. 95. 96.
- anfractum Somm, et Lév.\* IL 184.
- Anglicum 264.

169. 177. 231.

- Aparine L. II. 71. 170.
- Araucanum Phil. II. 40.
- asprellum II. 71.
- Bailleti Cam.\* II. 147. Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

- bullatum Lips.\* II. 211.
- ceratopodum IL 131.
- cinereum All. II. 231.
- corsicum Spreng. II. 231.
- digeneum Cam, et Jeanp.\* II. 147.
- Baillet II. 147.
- elatum Thuill. II. 165.
- ellipticum II. 189.
- erectum II. 169.
- erectum Hdt, II, 134, 169.
- - var. scabrifolium
- Somm. et Lév.\* II. 134. - erectum Thuill, II. 205.
- fistulosum Somm, et Lév. II. 134. 211.
- Forsteri Phil.\* II. 40.
- glaucovirens Timb.-Lagr.\* II. 177.
- grande Mc. Clatchie II. 78.
- Kamtschaticum Aub. II. 58. 76.
- laevigatum L. II. 197.
- laxum Phil.\* II. 40.
- leptum Phil.\* II. 40.
- lucidum All. 306.
- mediterraneum DC. II. 231.
- Mollago L. 304. 384. -II. 134. 150.
- - var. robustum Somm.
- et Lév. II. 134.
- Morisii Spreng. II. 231.
- occidentale Mc. Clatchie\*
- Oreganum Britt.\* II. 76.
- Ovalleanum Phil.\* II. 40.
- palustre 288.
- Parisiepse 264. II. 14.64.
- Peteroanum Phil.\* II. 40.
- Prostii Jord. II. 231.
- pseudo-Polycarpon Somm. et Lév.\* II. 134.
- roseolum P. Mab. II. 231.
- rubioides L. II. 204.
- - var. subphysocarpum Korsch.\* II. 204.
- sabaudum II. 177. 231.
- **saxat**ile 279.
- setaceum IL 12.

- Galium silvaticum L. 808, 309, 483. — II. 158. 197.
  - var. Matteji Bald.\* II. 197.
  - silvestre Poll. II. 169, 177. 281.
  - *var.* rubriflorum II. 231.
  - telanthos Phil. II. 40.
  - tricorne With. H. 131.
  - - var. latifolia II. 181.
  - trifidum II. 61. 71.
  - triflorum II. 71. 81.
  - uliginosum L. 270. 308. 309. IL 231.
  - - par. rubriflorum C. A.-T. TT. 281.
  - venustum Jord. II. 231.
- verum L. 308. 309. II. 84. 85.
- — var. lasiocarpum Ledeb. II. 84.
- trachycarpum DC. II. 84.
- vogesiacum Gérard<sup>®</sup> II. 145.
- Volckmanni Phil.\* II. 40.
- Wrightii Grav II. 47.
- - var. latifolium Robins. et Fern.\* II. 47.

Gallionella Bory 53.

Galphimia glauca II. 48.

- gracilis II. 43.
- Humboldtiana II. 43. Galpinia N. E. Br., E. G. II. 102.
  - Transvaalica N. E. Br.\* IL 102.

Gangamopteris cyclopteroides Feistm. II. 351.

Ganoderma albocinctum Pat.

- Sprucei Pat. 115.
- testaceum Lév. 75.

Ganophyllum Bl. 476.

Garcinia II. 268.

- Buchanani Bak.\* II. 102. 268.
- Gerrardi Harv. II. 268.
- Havilandii Stapf\* II. 94.
- Mangostana II. 405.

Gardenia II. 244. 245. - lutea II. 119.

- Palenkahuana Teijsm. et Binn. 234.
- Stanleyana Hook. 284.
- Wetzleri Heer II, 841.

88

Garrya Vestchii II. 61. - P. 74. Gazteromyceteae 59. 60. 67. 69. 117.

Gastridium II. 64.

- australe II. 60.
- leadigerum II. 119.

Gastrochilus Don II. 282.

- albo-luteus Bak.\* II. 94.
- bileba Ridl.\* II. 94.
- Curtisii Bak. II. 84. 299.

Gastrodia elata II. 395.

- secamoides II. 100. Gastrosilene II. 257.

Gandinia fragilia P. B. II. 167. Gaultheria II. 95. 96.

- Borneensis Stapf\* II. 95.
- . Caeciliana Loes. II. 48.
  - Hidalgensis Loes. IL 48.
  - Jelekii Szycz.\* II. 41.
  - leucocarpa Bl. II. 98.
  - procumbens L. 484, II. 71, 420,
  - Shallen, P. 73.

Gaura epilobioides II. 48.

- parviflora II. 43. P. 71.
- tripetala II. 43.

Gaylussacia dumosa II. 65. 71.

- resinosa II. 71.
- tertiaria *Engelh.*\* II. 852. Gayophytum II, 56. 282.
  - cassiam Torr. et Gray П. 56.
  - diffusum Torr. et Gray II. 56.
- eriospermum *Cov.* II. 56.
- lasiospermum Greene II. 56.
- Nuttallii Torr. et Gray II. 56.
- pumilum S. Wats. II. 56.
- racemesum Torr. et Gray II. 56.
- ramosissimum Torr.st Gray II. 56.
- strictum Gray II. 56. Gazania bracteata M. E. Br.\* II. 102, 261.
- Schenckii O. Hoffm. \*II. 101.
- Schingli O. Hoffm.\* II. 101. Geaster 117.
- Cesatii Bbh. 117.
- coliformis Pers. 117.
- Imbriatus Fr. 118.
- fernicatus Huds. 117.

Garidella Nigollastrum II. 180. | Geaster hygrometricus Pors. | Gentiana Clusti Perr. et Seas.

- mammesus Chev. 118.
- Schmideli Vitt. 117.
- striatus DC. 117.
- triplex Jungh. 117.
- vulgatus Vitt. 117.

Geissoloma 481.

Geissolomaceae 273. — II. 16. 265. 297.

Geissopsis II, 104.

- peittacorhyncha II. 110. Geissospermum Vellozii II. 383. 410.

Geitonoplesium II. 96. Gelidium 88.

- dentatum Kāts. 38.
- serratum Küts. 88.
- subcostatum Okam. \* 88. 46.

Geminella 7.

Genabea 107.

Genea hispidula Berk. 64. - Klotzschii B. et Br. 64.

- sphaerica Tul. 64.
- verrucosa Vitt. 64.
- Geniosporum affine Gürke\*
  - II. 191. - angolense Briqu.\* II. 121.
- glabrum Gürke II. 103. - lasiostachyum Briqu,\*
- II. 121.
- membranaceum Briqu.\* II. 270.
- retunélfolium *Briqu.*\* II. 121.
- scabridum Brigs. II. 121.
- Giniestemen II. 18. - Coulteri II. 18.
- Schaffneri II. 18.

Genista II. 148.

- anglica L. II. 148.
- Scorpius, P. 68.
- spinulosa Pamel II. 129.
- tincteria 300. II. 209.

Gentiana 275. — II. 18. 85. 265. 266.

- acaulis 298.
- alata II. 210.
- — var. lutes II. 210.
- Amarelia *L*. II. 174. 176.
- asclepiadea, P. 69.
- calycina Lam. II. 80.
- campestris L. II. 176. 225.
- ciliata L. II. 204.

II 225.

- crinita II. 965.
- cruciata L. II. 157.
- hystrix II. 85.
- lycopodioides Stapf II.S.
- obtusifolia Wald II 210. 225.
- Pneumonanthe L. 274. -II. 209.
- propingua II. 82.
- prostrata II. 82.
- pyrenaica II. 210.
- septemfida II. 210.
- tenella II. 82.
- verna II. 210. 225.

Gentianaceae 278. 480. — II. 17. 82. 83. 88. 192. 35. 265.

Geonoma decora II. 286. Geophila melanocarpa Rill' II. 94.

Georchis vittata Lindi. IL # Geosiris H. Bn., H. C. IL 26 — aphylia H. Bn.# II. 跳

Geotrichum bipunctatum Rd et Fautr.\* 64.78.

Geraniaceae 278. — IL 81.3 88. 261. 266.

Geranium II. 81. 96. 411. — Carolinianum 292. – I

- collinum II. 86. 208. — lucidum L. II. 203.
- maculatum 472. —且集
- Mexicanum II. 43.
- molle II. 216.
- pratense L. II. 165. — Robertianum L. H. 19.55
- sanguineum L. see. -!
- ailvaticum L, 252. 278. 28
- II. 138. 153. 205. 25 — sinense Hochst. IL 106.
- trilophum II. 133.
- --- vor. maculatumBors. II. 138.

Gerardia flava H. 69. - peduncularis H. 44.

- Skinneriaca II. 66.

Gerbera Jamesoni IL 101. Geropogon 268. — glabrum L. 208. — 引起

Gesneria bulbosa Ker. 214.

121. 266.

Genm 278. — II. 96. 165.

- album Gm. 290. H. 71. - Billieti Gillet U. 147.
- -- glaciale II. 82.
- heterocarpum, P. St.
- leiospermum Petrico II. 100.
- rivale II. 71.
- rivale × montanum II. 147. 165.
- rivale 🔀 urbanum II. 203.
- Rossii, P. 73.
- speciosum Alb. II. 210.
- strictum II. 71.
- vernum Torr. et Gr. 290.
- Gibellula Cav., N. G. 69.
- pulchra Cav. 69.
- Gibbera 106.
- Gibberella 106.
- Gibberides 106.
- Giesekia Miltus II. 106.
- pharnaceoides IL 130. Giffordia fenestrata Batt. 11.
- Gigartina 87.
- Gigartinites 44.
- Gigartites II. 315.
- Gilgia Pax. N. G. IL 120.
- candida Pax\* II. 120.
- Gilia grandiflora Dougl. II. 78.
- - var. diffusa Mc Dong.\* IL. 78.
- inciea II. 44.
- millefoliata Fisch, et Mey. IL 60.
- 3inkge L. II. 824.
- biloba L. 428. II. 213. 297.
- digitata Brgt. II. 829.
- Guttoni Heer IL 329.
- primigenia II. 329.
- Binkgophyllum II. 325.
- linseng II. 377. 885. 886. 412.
- Firardinia II. 278.
- Biroanella problematica Nich. et Eth. II. 316.
- Lighopsis diffusa Gray II. 60. Hadioleae II. 268.
- Hadiolus II. 30. P. 347.
- \_\_ dubias Gues. IL 191.
- flexuosus Bak.\* II. 127.
- imbricatus II. 209.
- Quartinianus II. 120.

- Chesneriaceae H. 16, 41. 88. 107. [Clamydosardia Lind., E. G. H. | Chesseapea ambigua var. émeco-123.
  - Büttneri Lind.\* II. 123.
  - Glaucium luteum, P. 68. - acutidentatum Bornes. II. 133.
    - corniculatum II. 190.
    - flavum Crts. II. 185.
    - grandiflerum II. 180.
    - luteum 278. II. 120.
  - Glaux maritima 279. II. 71. 208.
  - Glechoma II. 270.
    - hederacea *L*. II. 225. 421.
  - Gleditechia 249. P. 62, 110.
  - aquatica II. 65.
  - Triacauthos L. IL 69. 272. — P. 62.
  - Gleichenia dicarpa 210.
    - dichotoma Willd. II. 385.
    - glauca Sw. 211. IL 894.
    - Rostafinskii Racib. \* II. 840.
    - Zippei Heer II. 849.
  - Gliciridia bicolor Mich. II. 48.
  - guatemalensis Mich. II. 48.
  - Glinus Spergula II. 115.
  - Gliocladium 65. Globaria Lauterbachii P. Henn.\*
    - 76
  - Globba II. 299.
  - variabilis Ridl. II. 94.
  - Globularia 475. - Alypum L. 475. - II. 400.
    - arabica J. et Sp. 475.
    - bellidifolia Ten. IL 198.
    - cordifolia L. 475.
  - ilicifolia Willk, 475.
  - incanescens Viv. 475.
  - nudicaulis L. 475. II. 225.
  - orientalis L. 475.
  - salicina Lamb. 475.
  - stygia *Огр*а. 475. Ц. 194.
    - tenella Lge. 475.
  - trichogantha F. et Mey. 475.
  - vulgaris L. 475.
  - Globulariaceae 389. II. 267. 369.
  - Glochidium tenuistylum Stapf\* II. 95.
  - Glococapsa 16.
    - ambigua 8.

- lutes Näg. 8.
  - magna *Küts*. 12.
- sanguines Kūts, 12.
- Glococystis 24.

Do. \$ 74.

- cincta Guter. \$ 2. 46.
- maxima *Gutw.*\* 9. 48.
- Glososporium 348, 844, 438. - alboferrugineum EU, et
- ampelophagum (Pass.) Sacc. 240.
  - arvense *Sacc. et Pens.* 69.
- Cercocarpi Ell. et Bo. 71.
- cinctum B. et C. 844.
- cingulatum Ath. 119.
- Equineti ER. et Ev.\* 77.
- Euphorbiae Ralat. 344.
- fructigenum Berk. 343.
- Melongenae E. et H. 842.
- Nanoti Prill. & Delacr.\* 97.
- nebile Sacc. 77, 840.
- officinale Ell. et Ev. 74.
- Osmundae Ell. at Ev. \* 78.
- Pedicularidis Rostr. \* 59.
- periculum Cke, et Mass. 119.
- phyllachoroides Ell. et Ev.\*
- pirinum *Pegl.*\* 70. 840.
- Platani (Mont.) Oud. 840.
- Rosae Halet. 844.
- Sanguinariae Ell. et Ev.\* 74.
- serotinum EU. et Ev.º 74.
- Thuemenii Prill, et Delacr. 97.
- tremuloides Ell. st Ec.\* 78.
- Trillii Ell. et Ev. 74.
- Venetum 844.
- Gloeothece gigas West. 46.
- lunata West. 46.
- Glocotila Kuets. 19.
- Glejotrichie echinulate P. Richt.
- 6. 42. 46.
- p**isum 41. 42**. Gloniella ambigua Karst.º 60.
- Gloriosa speciosa II. 120. - virescens II. 117.
- Glossopetalen II. 80. - meionandrum Koehne\* IL
  - 78.

Glossopetalon nevadense II. 78. | Gnaphalium crispatulum II. 183. | Gomphocarpus dependens K. - spinescens II. 78. Glossophora 34. Glossosamites II. 849. - brevior Sap.\* II. 387. - laceratus Sap.\* II. 387. - modestior Sap.\* II. 837. - parvifolius Yokoyama\* II. 848. Glutinium laevatum (Fr.) Starb. 82. - palinum (Fr.) Starb. 82. Glyceria, P. 356. - aquatica 288. - Canadensis II. 72. - convoluta Fr. II. 130. 179. - var. tenuifolia II. 179. - elongata II. 72. - fluitans II. 72. - P. 64. - grandis II. 72. - laxa II. 72. - maritima II. 81. - - par. arctica II. 81. - nemoralis Uechtr. et Körn. 11. 208. - nervata II. 72. - obtusa II. 72. - pallida II. 72. - plicata Fr. II. 161, 171. 210. - spectabilis 226. -- vilfoidea II. 82. Glycine hispida 211. — II. 28. 394. - javanica II. 110. Glycophila sulphurea Karst.\* Glycyrrhiza II. 411. 412. - asnagalica, P. 84. - echinata II. 26. - glabra II. 372. Glyphaea grewioides 277. Glyphia 161. Glyphodiscus Grev. 53. Glyptodendron II. 302. 348. Glyptostrobus europaeus (Br.) Heer II. 348. Gmelina arborea II. 893. - chinensis II. 87. - hystrix II. 299.

- Colensoi II. 99.

41.

— dioicum II. 209. - grandiceps II. 99. - leucocephalum II. 61. - luteo-album II. 114. 116. - norvegicum Gunn. 251. 276 - IL 203. - obtusifolium II. 65. - silvaticum 279. - uliginosum 279. - - II. 209. - uniflorum Lam. II. 39. Gnetaceae 472. — II. 267. Gnetopsis elliptica B. R. et R. Z. II. 881. Gnetum 474. 480. — II. 104. 864. 408. Gnidia Holstii II. 116. - stenophylla II. 116. Gnomonia 106. - Fautreyi Roll.\* 64. 78. Gnomoniaceae 106. Gnomoniella cilicifera (Fr.)Starb. 81. Gochnatia australis Phil.\* II. - Berteroana Phil.\* II. 40. - cuspidata Phil.\* II. 40. - integerrima Phil.\* II. 40. - laxiflora Phil.\* II. 40. - litoralis Phil \* II. 40. - multiflora Phil. II. 40. - racemosa Phil.\* II. 40. Goebelia reticulata Freyn\* II. 132. Goeppertia Gris. II. 18. - gracilis Gris. II. 18, - volubilis Gris. II. 18. Goldfussia anisophylla 284. Golenkinia Chodat, N. G. 8. 24. 47. - Francei Chod.\* 24, 47. - radiata Chod.\* 8. 24. 47. Gomphandra lysipetala Stapf\* II. 94. Gomphocarpus acerateoides Schlecht.\* IL. 101. - adscendens Schlecht.\* II. 101. – amoenus *K. Schum.*\* II. 126. Gnaphalium Californicum II. 61. - asclepiaceus Schlecht, II. 101. - columbianum Hieron.\* II. - aureus Schlecht. II. 101. Gonionema 160. cucullatus Schlecht. II.101. Gonionemeae 160.

Schum.\* II. 126. - foliosus K. Schum. \* II. 126. - fruticosus II. 106. 426. - Galpinii Schlecht. IL 101. - geminatus Schlecht. IL 101. - glaucophyllus Schlecht.\* II. 101. - ochroleucus Schlecht.\* II. 101. - ovatus Schlecht.\* II. 101. - palustris K. Schum. IL 126. - roseus R. Schum.\* II. 126. - scaber K. Schum. II. 126. - schizoglossoides Schlecht.\* IL 101. – semiamplectens K. Schun.\* IL 126. - simp.ex Schlecht. II. 10!. - transvaalensis Schleckt.\* II. 101. trifurcatus Schlecht.\* II. 101. - validus Schlecht. \* IL 101. - velutinus Schlecht. II. 101. Gomphoneis Cleve, I. G. 54. Gomphonema Ag. 55. 231. - angustatum Grun. II. 315. - Berggrenii Cleve\* 55. - capitatum Ehrb. II. 315.343. - constrictum Ehrb. II. 315. - dichotomum Kts. II. 343. - herculeanum Ehrb. 54. - insigne Greg. IL 315. - intricatum Kts. II. 315. - oxycephalum Cleve\* 55. - parvulum Kts. II, 315. — validum Cleve\* 55. Gomphosphaeria aponina 41. Gomphostrobus bifidus E. Gas. sp. II. 328. Gomphrena II. 63. Gomphyllus 164. Gonatobotrys ramosa Res. 70. Gonatonema 29. Gonatosorus Racib., I. C. II. 340. - Nathorstii Racib. IL 340. Gonatozygon 30. Gongronema II. 104. — Welwitschii K. Scham.\* IL 127.

## Goniothalamus roseus Stapf\* IL 94.

- stenopetalus Stapf\* II. 94. Goniothecium Ehrb. 52.

Gonium pectorale 23.

- sociale 23.

Gonocaryum 470. - pyriforme 456.

Gonococcus 500.

- Neisser 497.

Gonolobus angustilobus Robins. et Greenm.\* II. 47.

diadematus Edwards II. 47.

- Jaliscensis Robins. et Greenm.\* II. 47.

- sororius Gray IL 47. Gonophyllum Bl. II. 252. 256. Gonystylus 480, 481.

Goodeniaceae II. 396. Goodyera R. Br. II. 68. 283.

— Hachijaensis IL 87.

- pendula II, 87.

- pubescens II. 72.

- repens R. Br. II, 72, 163.

- velutina IL 87.

- vittata Benth. II. 93.

Gorteria setosa L. II. 241. Gossypianthns II. 63.

Gossypium 441. — II. 19, 116. 277. 371. 378. 388. — P.

71. 72. 73. - anomalum Wawra et Peyr.

II. 27, 127, 129, 277, – fruticum II. 426.

— herbaceum II. 27. 117. 127.

- P. 119.

– *var*. Steudneri *Schwf*. II. 127.

- microcarpum Welw. II. 127.

- senarense Fenel II. 127.

- vitifolium II. 396.

Gottschea 134.

Gracilaria armata 393.

Gramineae 241. 242. 244. 278.

- IL 64. 82. 83. 88. 113. 117. 159. 176. 182. 183. 189. 196. 247. 250. 267, 841, 879. 891.

Grammatophyllum Guilelmi Kränsl.\* II. 98. 284.

 speciosum Bl. II. 227. Grammitis 204. 205.

- membranacea Bailey 205. Griffithsia 37.

Grammothecium 161.

Grandinia subochracea Bres. 65. Granularia repanda (Pom.) II. 333.

Graphephorum melicoides IL 81. Graphideae 147. 151. 155. 161. 162.

Graphina 161. 165.

— caesio-radians Müll, Arg.\*

- egenella *Müll. Arg.*\* 163.

- nitida (Eschev.) Müll. Arg.

- pyrenuloides Müll. Arg.\* 161.

- subhiascens Müll. Arg.\* 161.

Graphis 155. 161. 165.

- albosporella Nyl. 163.

- aterrima Müll. Arg. \* 161.

- caesio-radians Leight. 163.

- egena Nyl. 163.

- erythrocardia Müll. Arg. 161.

- hyalinella Müll. Arg.\* 161.

- rimulosa (Mntg.) Müll. Arg.\* 168.

- sphaerosporella Nyl. 163.

- superans Müll. Arg. \* 161. Graphium nodulosum March.\* 75.

Graptophyllum pictum II. 96.

- Siphonostema II. 96.

Grateloupia 37.

- ligulata 38. Grateloupiaceae 38.

Gratiola officinalis II. 280.

Grayia Gr. Br. 52.

Greenia Arkansana Nutt. II. 78. 79

Grevillea II. 96, 99.

Grewia Aldabrensis Bak.\*

II. 103.

— alumnaris II. 116.

- bicolor II. 113.

- flava II. 106.

- ferruginea II. 114.

- pilosa II. 114.

– plagiophylla II. 114.

— Stuhlmannii II. 112. 114. Grewiopsis viburnifolia Ward II. 350.

Griffinia hyncynthina II. 890.

Griffithsia Argus 13.

- elongata 37.

Griffonia IL 104. Grimaldia 121.

- dichotoma Raddi 121.

- japonica Steph. 132.

Grimmia anodon B. S. 126. 137.

- - var. Sinaitica Ren. et Card.\* 137.

-- apocarpa *(L.)* 122.

- - var. alpicola N. et H. 122.

arvernica Phil. 126.

- montana Br. eur. 126,

- - var. epilosa Grav. 126.

, longifolia Card. 126.

- pulvinata Sm. 137.

- - var. asphaltica Ren. et Card.\* 137.

Grindelia squarrosa II. 49. Grossleriella Schütt. 58.

Grossulariaceae II. 82. Gryphaea obliqua II. 383. Guadua II. 391.

- Trinii II. 391.

Guajacum officinale II. 424. Guardiola rotundifolia Robins.

II. 47.

Guarea IL 382. 409.

- Balansae C. DC.\* II. 44.

- Bilibil C. DC.\* II. 44.

- brachystachys C. DC.\* II. 47.

- filiformis C. DC. II. 47.

— frutescens C. DC.\* II. 44.

— Jaegiana C. DC.\* II. 44.

- leucantha C. DC.\* II. 44. - L'Herminieri C. DC.\* II.

44.

- Luxii C. DC.\* II. 46.

— nemorensis C. DC.\* II. 44.

- Palmeri Rose\* II. 47. Guatteria venenificorum IL 397.

Guevina 476.

Guidia apiculata II. 107.

- Buchananii Gilg\* II. 122.

- chrysantha Gilg\* II. 122.

- deserticola Gilg\* II. 122.

- dichotoma Gilg\* II. 122.

- djurica Gilg\* II. 122. - Emini Gilg\* II. 122.

- Fischeri Gilg\* II. 122.

Guidia genistifolis Gilgo II. 122. | Gymnoascus myriceporus - Holstii Gilg\* II. 129. - Huepfneriam Gilg\* II. 122. - ignes Gila\* IL 122. - lintangemin Gile\* II. 122. — lamprantha Gilg\* II, 122. - leimtha Gilg\* II. 122. - mecrorrhim Gilg\* II. 122. - Mittuorum Gila II. 122. - Oliverlana Gilg\* II, 122 - Poggei Gilg\* II. 122. - polyantha Gila\* IL 122. — rubrocinett Gilg\* II. 122. - Behweinfurthii Gilg\* II. 122 - stenophylla Gilg\* II. 122. - stenosiphon Gilg\* II. 122. — Stuhlmannii Güg\* II. 122. - usinjensis Gilg\* II. 122. — Vatkeana Güg\* II. 122. Guilleminea IL 68. Guinardia Perag. 52. 56. Guioa polycephala II. 106. Guivine avellane II. 20. Gulsonia 37. Gunnera 42. — scabsa IL 216. — P. 62. Gurania Cogniauxii Rode.\* II. - malacophylla Rodr. II. 85. Gathiers augustilobs Prosl. H. 822 Guteabergia cordifchia II. 117. Gutierrexia II. 30. Guttiferae 248. — H. 88. 268. Gutwinskiella Ton. 58. Gyaletta 165. - epulotica 153. Gyalecteae Kbr. 161. 165.

Gyalolechia lactea 160. Gymnadenia albida × nigra H. 151. - conopes *Rich.* 408. — H. 150. 210. 225. 227. — conopea×nigra II. 151. — conopea × odoratisama II. 151. – nigra 🔀 odoratiesima II. Cymnandra rubra Dougi. II 50. Gymnasthers II. 96. Gymatena silvestre R. Br. H.

366. 878. 365. 408.

Gymindestheese 59. 60.

Rostr.\* 59. Gymnocladus Canadensis II. 69. 885, 405, Gymnogongrus 39. - linearie 98. Gymnogramme 177. 206. - II. 884. 851. - Baileyi Bak. \* 206. - Eggersii Christ.\* 206. - Ehrenbergiana Kl. 206. - - oar. muralis Pringle\* 206. - eleganticima 209. — leptophylla II. 131. - Makinoi Mazim.\* 172. 204. - sciatraphis Swith\* 206. 212. — II. 46. Gymnologia patens Gray II. 47. – var. abbrevlata Robins. et Greenm.\* 11. 47. rudis Gray II. 47. - – var. minor Robins. et Greens. \* II. 47. - tenella II. 99. Gymnopogon II. 64. --- mensense Schwith.\* II. 129. Gymnosiphon II. 104. 109. — usambaricus Engl.\* II. 125. Gymnosofus J. Ag., N. C., 33. - collaris *J. Ag.* \* 38. 47. – nigrescens *J. Ag.* 38. 47. — variegatas *J. Ag.*\* 88. 47. Gymmosporangium 109. 115. 354. - biseptatum 115. — clavariaeforme (Jcq.) 84. 115. - clavipes 115. — Ellisii 115. - fuscum Oersi. 364. - juniperform (L.) Wint. 115. 339, - macropus 115. — Sabinae 115. 539. Gymnosporis ambolmensis Locs. IL 114 122 - Beckmannt Loss.\* II. 122, – fasciculata Loss.\* II. 122. - lancifolis IL 115. - laurifolia II. 114.

Gymnosporis laurius Seuse, E. 105. — lepidota II. 197. putterlickfoldes II. 115. – Rehmanni H. 112. - Schlechteri Loss.\* IL 101. senegalensis II. 122. - — var. mersegususis Loes.\* IL. 122. Gymnostachyum decurrens Stapf\* II, 55. Gymnostomum 154. -- calcareum N. et H. 134 - Knightii Schor. 134. - ligulatum Knight 154. - lengirostrum Kwight\* 134. - magnocarpum Knight 194 - patulum Knight\* 134. — pygmaeum *Knight*\* 184. -- Stevensii Knight 184. - tortile Schoogr. 194. — waimakarieme *Enight* 184. - Wrightii Knight 194. Gymnozyga 30. Gynandropsis pentsphylls DC IL 200. Gynerium 258. – argenteum *Hum*b. et Bpl. 216. 263, 456, 471. - IL 267. — saccharoides II. 34. 268. Gynocardia odorata IL 392. Gynoxia buxifolia IL 41. - - var. brevifeils Hieron IL 41. - cordifolia Coes. IL 39. - Hallit Hieron + IL 41. - Sinclairi Benth II. 3. Gynuta erepidieides IL 116. -- pseudochina Il. 87. Gypsophila altissima IL 208. — Gmelini II. **264**. – panisulats *L.* 11. 205. 201 Gyrineps II. 16. Gyrocarpus americanus IL114 Gyroceras Celtidis (Biv.) Ca. et De Mont. 589. Gyrochorte IL 313. Gyrodiscus Witt. 52. Gyrolithes II. 303. 318. Gyrometrete 800. Gyrophila lessive Fr. 🤼 - nictitans Fr. 68.

Gyrophila phaeopodia Quél. 63. | Haemedorum II. 96. Gyrophora 165.

- esculenta Miyoshi 167. Gyrophoreae 165.

Gyrophragmium Delilei Mont.

Gyrosigma Hassk. 55.

– diaphanum Cl.\* 55.

Gyrostachys Pers.\* II. 63. 282.

Mabenaria II. 68, 68,

- armatissima II. 120.

- Borneensis Ridl.\* II. 95.

 Buchananiana Kränsl.\* II. 122.

- Chidori II, 87.

- ciliaris II. 69.

— conopsea II. 87.

- cultriformis II. 120.

-- dilatata IL 72.

- Emini Kränel.\* II. 122.

- fimbriata II. 72.

- Holstii Kränsl.\* II. 122,

-- Hookeri II. 72.

hyperborea II. 72.

- ichneumoniformis II. 120.

- Kayseri Kränzl.\* II. 122.

- lucaecapensis Fern. II. 77.

- macrantha II. 120.

- malacophylla IL 120.

- obtusata II. 72.

- orbiculata II. 72.

- Quartiniana II. 120.

- rupestris II. 87.

- tridentata II. 72.

- Volkensiana Kränsl.\* II.

 ZenkerianaKränsl.\*II. 122. Haberlea II. 266.

Habrodon 137.

Hadrotrichum Heteromelis Ell. et Eo.\* 71.

Haementhus arabicus II. 120.

- eurysiphon Harms\* II. 128.

- multiflorus IL 120.

- natalensis IL 397.

- toxicarius II. 897.

Haematococcus II. 85.

Haematemma elatinum Ach. 158.

Haematostagon balanicola Strömf. 12.

Haematostaphis IL 104.

Haemodoraceae IL 273.

Haemedoreae II, 251.

Hagenia abyssinica IL 105. Hakea 476.

Halesia II. 80.

- tetraptera, P. 72. 78. Halfordia II. 96. Halicystis ovalis 28.

Halimeda 22.

– rectangularis *J. Ag.*\* 22.

- Saportae Fuchs\* II. 316.

Hallackia Harv. II. 282. Halleria elliptica Thumb. II. 105.

- lucida 271.

Halodule uninervia II. 119. Halonia II. 326.

- sibirica Bork. II. 204.

- tuberculosa Heer II. 827. Halophila ovalis II. 119.

- stipulacea II. 119.

Haloragis II. 96.

- micrantha II. 95.

- scabra IL 95.

Halorrhageae II. 81. 82. 88. Haltica nemorum 322.

- oleracea 322.

Halimenites Heer II. 313.

Halyseris 13. 83. 34.

- ligulata 13.

- macrocarpa 13.

- prolifera Okam.\* 18. 47. Hamamelidaceae 390. — II. 88.

Hamamelis virginiana II. 8. 58.

71.

Hammarbya O. K. II. 282. Hancornia speciosa II. 417.

Hapalosiphon arboreus West\* 47.

- intricatus West\* 47.

Haplographites Felix, N. G. 120.

- cateniger Felix\* 120.

- xylophagus Felix\* 120.314.

Haplophyllum trichostylum II. 133.

- var. microphyllum II. 133.

Haplospora globosa Kjellm. 12. Haplosporella alpina Ell. et Ev.\*

- Aralise *Ell. et Ev.*\* 73.

- Avellanae *Oud.*\* 62.

— Bignoniae (Schw.) Starb. 82.

Haplosporella druparum(Scho.) Starb. 82.

Hardwickia II. 418.

Hariotina Dangeard 26.

Harknessia thujina Ell. et Ev.\* 78.

Harlania Göpp. II. 848.

- Halli II. 915.

Haronga paniculata IL 115.

Harpachne Schimperi II. 120. Harpa-Lejeunea cutervoensis

Loitlesb.\* 132.

Harpax Baylei Perg. II. 882. Harpidium 138.

Harrisonia abyssinica IL 114.

- alpina Wright\* 183.

Hauckia 28.

Havilandia Stapf, H. G. II. 95.

- Borneensis Stapf\* II. 95. Haynaldiella Pant. 53. Hazardia Berberidis Greene\* IL

77.

- cruenta Greens\* II. 77.

- Orcuttii Greens\* IL. 77.

- squarrosa Greene\* II. 61. 77.

Hearnia II. 96.

Balansae C. DC.\* II. 94.

Hecastophyllum II. 104.

Hechtia II. 63,

Hedeoma pulegioides II. 65.71. Hedera 274. 275. 440. — IL 219.

– Helix *L.* 463. – II. 153. 220. - P. 64. 78.

Hedraeanthus II. 258.

- Dalmaticus DC. IL. 258.

- Dinaricus Kern. II. 258.

- graminifolius DU. II. 258.

- Murbeckii Wettst. II. 258.

- niveus Beck\* II. 258.

- Owerianus Rupr. II. 258. — Pumilio DC. II. 258.

- serpyllifolius DO. II. 258.

- Serbicus Petr. II. 258.

- tennifolius DC. II. 258.

- Wettsteinii Hal. et Bald. II. 258.

Hedwigia imberbis Spr. 126. Hedychium maximum Eichl.

II. 390. - Wilkeanum II, 299.

Hedyoemum brasiliense Mart. II. 392.

520 Hedyotis avicularia II. 393. - brachypetala Phil.\* II. 40. - inconspicua Phil.\* II. 40. - javanica II. 393. - macrostegia Stapf\* II. 94. - protrusa Stapf\* II. 94. - pulchella Stapf\* II. 94. Hedypnois polymorpha DC. 268. — II. 13. Hedysarum argyrophyllum II. 204. - bolivianum Engelh.\*II. 352. - coronarium II. 31. - grandiflorum II. 208. - pedunculatum Mill. II. 64. - Sewerzowi II. 85. - tetraphyllum Poir. II. 68. Heeria axillaris II. 43. Hefe 89. Hegemone lilacina II. 85. Heimatomyces distortus Thast.\* 108. - spinigerus Thast.\* 108. - uncigerus Thast.\* 108. Heimia salicifolia II. 43. Heisteria II. 104. - Costaricensis D. Sm.\* II. 46. Hekistocarpa II. 104. Heleniastrum puberulum II. 61. Helenium autumnale L. 291. - tenuifolium Nutt. II. 65, 68. Heleocharis capitata II. 43. - carniolica Koch II. 164. - multicaulis Koch II. 167. - - var. digyna Gren. et Godr. II. 167. - ovata R. Br. II, 156. - palustris 288. - P. 65. Heleochloa alopecuroides II. 209. - schoenoides II. 209. Heliamphora 283. Helianthemum II. 176. — P. 63. - alyssoides Vent. II. 176. - arenicola II. 43. - Drummondii Spach II. 259.

- Lippii II. 131.

- Niloticum II. 133.

- var. glaberrimum

- oelandicum, P. 65.

- obscurum Pers. II. 163.

- pulverulentum DC. IL 181.

- var. micranthum II. 181.

Helianthemum rigescens II. 211. | Helleborus niger 278. 298. 260, 365, - atrorubens II. 65. mollis Lam. 291. - parviflorus II. 65. II. 260. - damarense II. 106. - foetidum II, 105, 116, - fruticosum IL 105. Purdiei II. 100. - roseo-niveum II. 106. Stoechas II. 179. Helicia 476. Helicoma monilipes Ell. et Jonson\* 74. Heliconia Bihai II. 891. Helictoxylon Roemeri Fel. II. 314. Heliopeltaceae 53. II. 102. Heliotropium Peruvianum L. 432. - drepanophyllum Bak.\* II. 132. - europaeum, P. 63. - Indicum II. 65. - Persicum II. 131. 133. - peruvianum II. 186. II. 186. — tuberculosum II, 131. - undulatum II. 131. — zeylanicum IL 113. Helleborine Mart. II. 282. Helleborus 278. — Bocconii Ten. 286. - foetidas 278. - Kochii II. 130.

Helianthus II. 898. 404. — P. 72. - siculus (Schiffn.) 286. - annuus L. 271. 376. 886. viridis 278, 286. — IL 26. 440. — II. 213, 215, 216, 186. - P. 69. Helminthia echioides Grtn. 268. Helminthocarpon 161. - grosseserratus Mart. 291. - Holstii Müll. Ara. 161. Helminthocarpum abyssinicum IL 110. strumosus L. 291. — II. 65. Helminthocecidium 302. - tuberosus L. 291. 432. -Helminthosporium folliculatum Cd. 64. Helichrysum II. 105, 111, 192, Olivae Thuem. 119. - argyrosphaerium II. 106. Rhododendri Rostr.\* 59. - turcicum Pass. 339. - Engleri Hoffm.\* II. 125. Helmsia Bosw., N. G. 134. - collina Bosw.\* 134. Helodea II. 268. Helodes Adans. IL 268. Helonias dioica II. 413. - reflexum N. E. Br. II. 102. Helophyllum muscoides Col.\* II. 100. Helopus acrotrichus IL 113. - Stuhlmannii Hoffm. \* II.125. Helosciadium biternatum Phil.\* Helicodiceros muscivorus II. 219. II. 40. - inundatum 278. Helotiella major Ell. et Ev. \* 73. - Nuttallii Ell. et Ev.\* 73. - pygmaea Ell. et Ev. 73. Helotium Inocarpi P. Henn. \* 76. - salicellum Fr. 69. Heliophila tenuis N. E. Br.\* Helvella Engleriana P. Henn. \*76. - Ephippium 86. - infula Sch. 67. 81. Hemiarcycia rubiformis 101. - congestum Bak.\* II. 132. Hemiaulidaceae 52. Hemiaulus Ehrb. 52. Hemicarpha II. 58. — isolepis II. 58. — micrantha II. 58. occidentalis II. 58. Hemidesmus indicus IL 393. - — var. ramosissima Genn. Hemigraphis reptans II. 96. Hemineura frondosa 13. - Schmitziana Okam.\* 13. 47. phyllosepalum.Bak.\*.II.126. Hemiphlebium 207. Hemitelia decipiens J. Scott 204 — Lindeni 210. Hemitomes pumilum Greene II. 78. Hendersonia 83. - dumetorum W. K. II. 161. — — subgen. Janospora Starb.\* 83. – Cydoniae *Cke. et El*l. 341.

Hendersonia falcata Ell. et Ev.

- herpotricha Sacc. 96.

- Junci Boy. et Jacz. 63.

- lineolans (Schw.) Starb. 83.

- Peponis Roll. \* 64. 78.

- quercina Sacc. 64.

- - subsp. Viminis Roll. et Fautr. 64.

- Rhododendri Oud.\* 62.

- Saxifragae Fautr. et Roll.\* 64. 78.

- sylvatica Fautr.\* 64. 78.

- stygium Ell, et Ev. \* 73. Hendersonula macrosperma Cav.

Henseniella Schütt 53. Hepatica 297. - II. 229.

- triloba DC. II. 10. 153, 226 229.

Heptameria 106. Heptapleurum Volkensii Harms\* II. 128.

Heracleum lanatum II. 71, 395.

- pubescens II. 211.

Herbertia II. 63. Hercospora 106.

Hercotheca Ehrb. 52.

Heringia filiformis Harv. 37. Heritiera littoralis II. 112, 405. Hermalocenchrus II. 64.

Hermannia amabilis II. 106.

- filipes II. 106.

- Helianthemum II. 106.

- stellulata II. 106.

Hermaphroditismus 267. Hermbstaedtia argenteiformisII. 106.

Herniaria II. 198.

- glabra L. II. 170.

— hirsuta L. II. 155, 167.

- Maskatensis Bornm.\* II. 133.

Herpestis nigrescens II. 65. Herpocladium 103.

Herpophyllum J.Ag., N. G. 36.47.

- australe J. Ag. \* 36. 47. Herposteiron Braunii Näg. 20.

- confervicola Nag. 20.

- repens (A. Br.) Wittr, 20. Herpotrichia 106.

— nigra 339.

Herreria salsaparilla Mart. II. 390.

Hesperaloë II, 64. Hesperantha Volkensii Harms\*

II. 128.

Hesperis II. 192.

- aprica II. 208.

- dinarica Beck\* II. 146.

— inodora L. II. 203.

Heteranthera II. 64. Hetaeria II. 104.

Heterochaete Léveillei Pat. 115.

- tenuicola (Lév.) Pat. 115. Heterodera 311.

- radicicola 311. 348.

- Schachtii 301.

Heterodelphia II. 104. Heterodictyon Grev. 53.

Heteromeles arbutifolia II. 62.

- P. 71.

Heteromorpha arborescens IL 116.

- stenophylla Welw.\* II. 126. Heteropappeae 268.

Heterophragma longipes Bak.\* II. 126.

Heteropogon II. 64.

- acuminatus Trin. II. 78.

- melanocarpus Dewey\* II. 78.

Heterospatha elata Scheff. 453. Heterosporium caulicolum Ell.

et Ev.\* 74. cladosporioides Ell. et Ev.\*

74. - echinulatum 97.

- Eucalypti Ell. et Ev. \* 74.

 sphaeriaeforme E'll. et Ev.\* 74.

- Trillii Ell. et Ev.\* 74.

Heterostachys 204. Heterotheca 268.

Heterothecium 161. 165.

Heterotropa asaroides II. 395. Heubacillus 495.

Heuchera americana 472. — II. 359. 412.

— glabra II. 81.

- pilosissima Fisch. et Mey. II. 60.

Hevea II. 417.

- brasiliensis II. 416. 417.

— discolor II. 416.

- Guyanensis II. 417.

- pauciflora II. 416.

- rigidifolia II. 416.

Hevea Spruceana II. 416. 417. Hexagona 76.

Hexalectris II. 63. Hibiscus II. 425.

- aristaevalvis Grke. II. 118.

- - var. palmatus A. Terr.\* II. 118.

- Coulteri II. 43.

- Elliottiae II. 106.

- Engleri II. 106.

- esculentus II. 277.

— — var. speciosus II. 277.

- lasiocarpus 291. - II. 65.

- lavaterioides II. 43.

- micranthus L. II. 118.

- - var. clandestinus (Cav.) A. Terr.\* II. 118.

– moschatus II. 425.

- phoeniceus II. 43.

- - var. rubriflorus II. 43.

- physaloides II. 115.

- Rosa-sinensis II. 43.

- sabdariffa II. 425.

- spiralis II. 43.

- surathensis II. 115. 116.

- Syriacus II. 65.

- tiliaceus II. 112.

- Trionum L. 291.

- verrucosus II. 114.

Hicoria II. 63. Hieracium 248. — II. 145. 147.

163. 164. 166. 167. 168, 171. 192, 200, 201,

— acanthodon Arv.T.etGaut.\* II. 148.

- aemulum Arv. T. et Gaut.\* II. 147.

- aggregatum Backh. II. 168.

- - var. prolongatum Hanb.\* II. 168.

- alatum Lapeur.\* II. 147.

- alpicola × glanduliferum II. 166.

- alpicola × Laggeri IL 166.

- alpicola × velutinum II. 166.

— alpinum L. II. 150. 201.

- - var. brachyglossum Joerg.\* II. 150.

fuscescens Joerg.\* П. 150.

pannosum Joerg.\* II. 150.

- amphibolum Rehm.\*II.201.

## T. et Gaut.\* II. 148.

- anatolicum Freun\* II. 188.
- anchusifolium II. 189.
- anchusoides Arv. T. II. 147.
- aracioides Arv. T. et Gaut.\* II. 148.
- argenteum Fr. II. 168.
- - var. septentrienale Hanb.\* IL. 166.
- argyreum Arv. J. et Gaut.\* II. 147.
- aronicifelium Arv. T.\* II. 148.
- asterinum Arv. T. et Brig.\* II. 147.
- atratum Fr. II. 150.
- -- var. glareephilum Joerg.\* IL. 150.
- raisiense Joera.\* II. 150.
- attractum Arv. T.\* II. 147.
- auratum II. 168.
- - var. thulence Hanb.\* IL 168.
- Auricula L. II. 201.
- auriculifolium Arv. T. et Brig.\* II. 147.
- auriculiforme Fr. II. 164.
- axiflorum Arv. T. et Briq.\* IL 147.
- Aymericianum Arv. T.\* II. 147.
- baeticum Arv. T. et Reverch.\* II. 147.
- barbatum Tausch II. 164.
- Barreranum Arv. T. et Mailho\* II. 147.
- boreale Fr. II. 168.
- - var. calvatum Hanb.\* II. 168.
- boreale W. Gr. II. 155.
- Boutignyasum Arv. 7:\* II. 147.
- brachiatum II. 164.
- Briquetianum Arv. T.\* II. 147.
- Burserianum Arv. T. H.
- caesium alpestre × glandulosodentatum\* II. 155.
- caesium alpestre × murorum\* II. 155.

## Hieracium amygdalinum Are. | Hieracium caeskum alpestre × | Hieracium erythropodam veigatum\* II. 156.

- cambuscum (Backh.)\* II. 168.
- Canadenes IL 71.
- cantiacum Hanb. II. 168.
- Carengrum Hanb.\* IL 168.
- carpathicum Bess. IL 200. — cataractarum Afv. T. et
- Huter\* II. 147. - chalybasum Arv. T.\* II.
- 148.
- chilense II. 89.
- clovense Lint II. 168.
- -- -- var. Griffishi Hamb. IL 168.
- Coderisana Arv. T. et Gaut.\* II. 148.
- celtianum Arv. T.\* II. 148. - conyzoides Arv. T.\* II. 148.
- copulatum Schneid.\* II. 155.
- corruptum Schneid.\* IL. 155.
- cryptadenum Arv. T.\* II. 147.
- cumbriense Hamb. II. 168. - cuneatum Arv. T. et Gaut.\*
- II. 147. - cylindrocalathium II. 200.
- cymosum × aurantia cum II. 208.
- diaphanum Fr. II. 185.
- dinaricum Fr. II. 200. - doranum Arv. T. II. 147.
- deronicoides Arv. T. II. 147.
- dovrense II. 168.
- --- var. Hethlandige Hanb.\* II. 168.
- draseticum Arv. T. Marcailho\* II. 148.
- duriceps *Hanb*. II. 168.
- - var. cavoniense Hanb.\* II. 168.
- effusum Arv. T. et Briq.\*
- IL. 147. - Elisacanum Arv. T.º II.

147.

- erigerentinum Arv. T.\* II. 147.
- erucoides Arv. T.\* II. 148.
- erythrellum *Are. T.*\* II. 148.

## Uechtr.\* 155.

- erythropedum: × valgatum II. 155.
- emprepos *Hanb.* II. 168.
- var. clivicolem Hank! IL 168.
- exaltatum Arv. T.\* II. 147.
- flagellare W. IL 168.
- flocciferum Arv. T.\* IL 147. - florentinum 305.
- floribundum W. G. IL 164.
- foliogum IL 209.
- Foucandianum Are. T.\* IL
- 147.
- fulcratum Arv. T.\* IL 147. - glaucollum Lindeb. IL 155.
- glaucum II. 189.
- hastile Arv. T. et Gaut. IL 147.
- hemiplecum Are. T.\* il. 148.
- Hervieri Arv. T. IL 147.
- humile Jcq. II. 189.
- - var. villosum Somm. II. 189.
- intermedium Schneid\* IL 155.
- isatidifolium Arv. T.\* IL 148.
- jacomianum Arv. T. L 148.
- javalambrense Pau IL 183. — lachnopsilon Arv. T. L
- 148.
- lactueifolium Arv. T.\* IL 148.
- lactevirens Somm. et Lin. II. 211.
- leontodontoides Arv. T. d Brig.\* IL 147.
- Leyi Hanb.\* II. 168. - liptoviense II. 200.
- -- longipes Freyn\* IL 188.
- lustratum Are. T. &
- Guilhot\* II. 147. - lycodontum Are. T. #
- Gaut.\* IL. 147. - Marianum II. 79.
- melancilema II. 201.
- multisetum II. 200. — murorum L. IL 150. 168
- — var. brachylegis fort 11, 150.

Elieracium murerum sur. camp- | Hieracium rigidum var. longe- | Hieracium subvirescens IV. P. II. topetalum Hanb.\* II. 168.

- - www. samguinelentum Jörg.\* II. 160. subpraemorsum

Jorg. H. 150. tenericaule Jorg.\*

II. 150 - murorum × Wimmeri\* II. 155.

- Murrianum Arv. T.\* Il 147.

- Needoronicum Are. T. et Gaut.\* II. 147.

Neepicris Are. T.\* II. 148.

--- nigritum II. 200.

— par, eriocline II. 200.

--- nitidum Backh. II. 168. - - var. situriense Hanb.\* II. 168.

- oreades *Fr.* II. 160.

- - var. subglabratum Hanb.\* II. 168.

— ovariam II. 168.

- - var. fulvum Hanb.\* II. 168.

- ovatum Are. T.\* II. 147.

- paoiculatum II. 71.

- paphlagenicum Freyn\* II.

— parcepilosum Arr. T. IL 148

- periplecum Arv. T. et Gant.\* II. 148.

- phlomidifolium Arv. T.\* II. 148.

- Pilosella L. H. 164.

- plecophylium Arv. T. et Gaut.\* II. 148.

- pocuticum Wol, II. 208.

- pogonatum Arv. T.\* II. 147.

- ponticum Lips. II. 211.

- praciophaeum Arv. T. et Gaut.\* II. 147.

— pseudalbinum × vulgatum II. 155.

— Pseudopicris Are. T.\* II. 149.

- Pseude-Wimmeri Schneid. IL 155.

- racemesum W. K. II. 164.

- rigidum Hartm. II. 168.

- - our. calcaricolum Hanb.\* II. 100. ciliatum Hanb. II. 168.

- var. nideme Hand.\* II. 168.

serpentinum Hanb. 11. 168.

- rivale Hanb. II. 166.

- - oar. subhirtum Hanb.\* II. 160.

- rubicundum Hanb. II. 169.

- rubigiaosum Hanb.\* H. 166.

– rupicolum × Schmidtii<sup>‡</sup> II. 155.

- rupicolum Fr. 11. 200.

- - var. Arpadimum II. 200.

- salvifolium Arv. T. et Gaut.\* II. 148.

- saxifragum Fr. II. 168.

- - var. orimeles Hanb.\* II. 168.

- scabrum II. 71.

- scaposum Arc. T.\* II. 147.

- scariolaceum Arv. T.\* II. 148.

- scoozonerifolium Vill II. 147.

– – var. subnitidum Arv. T. II. 147.

- Scherfeli II. 200.

- Schmidtii Towsch. H. 157.

— — var. devoniensis Hanb.\* IL 168.

- scoticum Hanb. II. 168.

- - var. occidentale Hanb. II. 168.

- Scribneri Small\* II. 79.

- seckauense II. 164.

- setigerum II. 200.

- var. balatoneuse II. 200.

sonchoides Arv. T.\* II. 148.

--- sparsifolium Lindeb. II. 169.

--- stenoclinum Arv. T. et

Gaut.\* II. 147. - steneplecum Arv. T. 11.

148. - stiriacum A. Kern, II, 164.

--- stoloniflorum W. K. II.

157.

- strictum Fr. IL 168.

--- vor. ampledentatean Hanb.\* II. 168.

- subortum *Schneid.*\* II. 155.

- subprenanthum II. 200.

164.

surreistum Hamb. \* II. 168.

- tarnense Arv. T. et Sudre II. 178.

- tenuifolium Host II. 164.

- Timbalianom Arv. T. et Gaut.\* II. 147.

- tolpidifelium Are. T.\* II. 147.

- tomentosum II. 199.

— trichecerinthe Arv. T.\* 147.

- trichodermum Arv. T. et Gaut.\* II. 147.

- trickelepidum Arv. T.\* II.

- tuberculatum Freyn\* 193.

— turritifolium Arv. P.\* IL 148.

- umbeliatum L. II. 148. 155.

- - var. scaberrimum Arv. T. et Gaut.\* II. 148.

- venosum II. 10. 79.

- vernantianum Arv.-T. et Brig.\* II. 147.

- viduatum Arv.-T.\* II. 147.

vulgatum II. 156. 200.

- Wimmeri II. 200.

- xatardianum Arv.-T.\* II. 148.

Hiernia IL 104.

Hierochloa australia Gmel. 452.

- II. 154.

- borealis II. 72.

Hilaria II 64.

Hildenbrandtia rivularis J. Aq.

Hildebrandtiella Holstii Broth.\*

- perpinnata Broth.º 188.

Hillebrandia 296.

Hillia tetrandra II. 84, 294.

Himanthalia lores 10.

Himantochilus comorensis

Lind.\* II. 108.

— macrophyllus Lind.\* IL 128.

- marginatus Lind.\* IJ. 116. 123.

- Zenkeri Lind. IL 123.

Hippeastrum II. 263.

- brachyandrum II. 34. 251.

- purpureum O. K. II. 252. Hippecastandeese II. 88.

II. 122.

- Buchholzii Loes.\* II. 122.

- obtusifolia II. 122.

- - var. Richardiana Loes.\* II. 122.

- ovata II. 43.

- Poggei Loes.\* II. 122.

- Richardiana Camb. II. 122.

- Rowlandii Loes.\* II. 122. - Volkensii Loes.\* II. 122.

- Zenkeri Loes.\* II. 122.

Hippocrateacae II. 107, 268. Hippocrepis bicontorta II. 133

— Bornmülleri Hask. II. 133.

- glauca *Ten*. II. 197. Hippomane Mancinella II. 397. Hippophaë 272.

— rhamnoides L. 804. — II. 85. 200. 344.

Hippuris 440

— vulgaris L. 279. — II. 71. 81. 82.

Hiptage Madablota Grt. 282. Hiraea hermes Ung. II. 343. Hirneola 76.

- delicata (Fr.) Bres. 75. Hirschfeldia adpressa Mnch. 269.

Hockinia II. 266.

Holalafia Stapf, N. G. II. 126. - multiflora Stapf\* II. 126.

Holarrhena II. 104.

Holcus L., P. 856.

-- lanatus L. II. 61. -- P. 113. 356.

- mollis, P. 113. 356.

- Sorghum, P. 64.

Holographa 163.

Hologymne Douglasii Fisch. et Mey. II, 60.

Holomitrium Lehmannii Besch.\* 181.

Holopedium Lagh. 48.

Holosteum umbellatum II. 50. Holostylis II. 254.

Holothrix Usambarae Kränzl.

II. 122.

- Vatkeana II. 120.

Homalia 187.

Homalium II. 104.

Homeria collina II. 357. 401.

– *var.* miniata II. 401.

88. 84. 47.

— canaliculatus J. Ag. \* 33.

- multifidus J. Ag. \* 33. 47.

- Sinclairii J. Aq. \* 33. 47.

- spiralis J. Ag. \* 34. 47.

- stuposus J. Aa. 33. 47. Homopappus inuloides Nutt. IL.

- multiflorus Nutt. II. 76.

- uniflorus Nutt. IL 76.

Homostegia 107.

Homotropantha Spr. 141.

Honckenya II. 104.

— peploides 279.

Hoodia Gordoni II. 106. Hookeria (Cyclodictyon) prasiophylla Besch. 135.

- Preussii Broth.\* 133.

- (Cyclodyction) ulophylla Besch.\* 135.

- Usambarica Broth.\* II. 133. Hopea II. 418.

Hopkirkia fruticulosa Spreng. II. 39.

Hordeum 258. 380. 387. — II. 22. 64. 398. 404. — P. 108.

- distichum 386. - II. 221. - P. 95.

- europaeum II. 153.

- fragile Godr. II. 13.

- Gussoneanum Parl. II. 13.

- hexastichum L. 452. - II. 16. 347.

- jubatum II. 14. 66. 72.

- maritimum II. 13.

- maximum L. 452.

nodosum II. 66.

- pratense, P. 79. 83.

— pusillum Nutt. II. 13. 61.

— vulgare 376. — II. 120. 367.

- P. 354.

- Winkleri Hack. II. 13. Horminum pyrenaicum L. II. Hydnobolites cerebriformis Tul-

148.

Hormiscia 9.

- aequalis 16.

— subtilis 16.

- - var. tenerrima 16. Hormodendron cladosporioides 107.

- Hordei *Bruhne*\* 95. Hormomyia 806.

Hippocratea Buchananii Loes. | Homoeostrichus J. Ag., N. C. | Hormomyia juniperina Wissen. 806.

Hormospora transversalis 15. Houlletia Landsbergi II. 34, 284.

Hounes II. 104.

Houstonia coerulea II. 10. 71.

- patens II. 65. Houttuvnia II. 63.

Hoya carnosa 440.

- inconspicua Hemsl. II. 98. Hudsonia II. 68.

- ericoides II. 70.

Huernia campanulata R. Br. II.

- Engleri A. Terr. II. 118.

- macrocarpa Schoof. IL 254.

Hugonia II. 104.

Hugueninia tanacetifolia II. 165. Hulthemia berberidifolia Dum.

II. 84.

Humaria Chateri Sm. 68.

- dorcadeia Rehm\* 79.

- groenlandica Rostr.\* 59.

- novo-zeelandica P. Henn.\*

Humboldtia R. et Pav. II. 282. Hura crepitans II. 397.

Hutchinsia alpina R. Br. II, 163. - brevicaulis Hoppe IL. 163. Huttonaea Harv. II. 282.

Huttonia Gr. St. 53.

Humulus 376. — II. 63, 209. 278.

- Lupulus L. 123. 258, 447. 488. — II. 875. 395, 400. 421.

Hyacinthus 425. — II. 30, 222.

- orientalis 420. Hyalodictya Ehrb. 53. Hyalodiscus Ehrb. 53.

Hyalotheca 30. — mucosa 30.

Hydnangium Ravenelii B.et C.74 Hydnese 116.

- fallax Hesse\* 64.

- Tulasnei Hesse\* 64.

Hydnophytum longiflorum II. 34. 294.

Hydnoraceae II. 253. Hydnotria carnea Corda 64.

- Tulasnei B. et Br. 64.

Hydnum 76.

Hydnum Erinaceus Bull. 116.

- ferrugineum Fr. 116.
- flavum Berk, 115.
- neo-guineense P. Henn. \*76.
- niveum Lév. 115.
- repandum (L.) Sacc. 87.
- serotinum *Mart.*\* 68.
- tenuicolum Lév. 115.
- Washingtonianum Ell. et Ev.\* 72.
- Hydrangea II. 85. P. 844.
  - Jelskii Ssyss,\* II. 41.
- paniculata Sieb. II. 394, Hydrastis II. 386, 387, 411,
  - canadensis 395. 474. II.
- 388, 411, Hydrocharideceae II. 109. 268.
- Hydrocharis Morsus-ranae 288. Hydrocotyle americana II. 71.
  - Araucana Phil.\* II. 39.
  - asiatica L. II. 93.
  - Carrerae Phil \* II. 39.
  - javanica II. 393.
- Lechleri Phil.\* II. 89.
- pauciflora Phil.\* II. 39.
- Rahmeri *Phil.*\* II. 39.
- uliginosa Phil. II. 39.
- vulgaris L. II. 200.
- Hydrodictyaceae 25.
- Hydrodictyon 18.
  - reticulatum (L.) Lagh. 7.
- war, lageniforme Mont.\* 7.
- Hydrogera 103.
- Hydrolapathum sanguineum 13. Hydrolea affinis II. 65.
  - Caroliniana Michx. II. 68.
  - quadrivalvis Walt. II. 68.
  - spinosa L. 298.
- Hydrosera Wall. 52.
- Hydrostachydaceae II. 124.
- Hydrostachys Bismarckii Engl. IL 124.
  - distichophylla A. Juss. IL 103.
  - - var. Humblotii Engl.\* II. 103.
  - Hildebrandtii Engl. II. 103. .
- multipinnata Engl. II. 124.
- nana Engl.\* II. 103.
- pinnatifolia Engl. II. 103. Hydrothyria 149.

- Hydrurus penicillatus 8.
- - var. Ducluzelii Rbh. 8. Hygro-Lejeunea corynantha Spruce\* 131.
- frangibilis Spruce\* 131.
- leiantha Spruce\* 131. Hygrophila asteracanthoides
  - Lind.\* IL 122. - crenata Lind.\* II. 122.
- longifolia II. 37.
- parviflora Lind.\* II. 122.
- saxatilis Ridl.\* II. 94.
- spiciformis Lind.\* II. 122.
- Teuscaii Lind.\* II. 122.
- Volkensii Lind.\* II. 128.
- Hygrophorus conicus 63.
- Marsuolus (Fr.) Bres. 117. Hylocomium 127.
- loreum B. S. 125.
- splendens (Hedw.) 122. Hylophila undulata Bull. 68. Hymenaea Dakotana Lesq. II. 350.
- verrucosa IL 415.
- Hymenelia 155.
- Hymenobolus atrofuscus Mass.\*
- Hymenocardia II. 104.
- lasiophylla Pax\* II. 120. Hymenocladia ceratoclada J. Ag. \* 36. 41.
- Hymenochaete agathicola\* 76.
  - Berteroi Pat. 115.
  - frustulosa B. et C. 115.
  - tomentosa B. et C. 115.
- Hymenogaster 85.
- Cerebellum Cav. 68.85.440. Hymenomyceteae 59. 60. 67. 68.
- Hymenophyllaceae II. 88. Hymenophyllites ambiguus Sap.\* II. 335.
  - blandus Racib.\* II. 340.
  - crenilobus Sap.\* II. 835.
  - gracilis Sap.\* II. 335.
  - tenellinervis Sap. \* II. 335.
- Zeilleri Racib.\* II. 340. Hymenophyllum 178. 210.
- denticulatum Sw. 205.
- lindsaeoides Bak.\* 208.
- ooides F.v. M. et Bak. \* 205.
- vincentinum Bak. 207. — Wilsoni Hook. 170. 202.
- Hymenophytum 141.

- Hymenotheca Dathei Pat. II.819. Hymenula cerealis Ell. et Ev. \*74.
- roses Fautr. et Lamb. \* 64. Hyophila acutiuscula Broth.\* 188.
- Holstii Broth.\* 133.
- usambarica Broth.\* 138. Hyoscyamus II. 383.
- Hyoseris 268.
- Hypecoum grandiflorum Benth. II. 194.
- procumbens II. 188.
- pseudograndifiorum Petr. IL 194.
- Hypericineae II. 268. Hypericum II. 95. 268.
- adpressum II. 70.
- alpinum Vill. II. 203.
- Ardasenowi Kell, et Alb.\* II. 212.
- Canadense II. 70.
- cistifolium Lam. 291.
- densiflorum II. 59. 268.
- Drummondii IL 65.
- elegans Steph. II. 143, 157. 209.
- ellipticum II. 70.
- elodes L. II. 143.
- gentianoides II. 65.
- Helodes L. II. 268.
- hircinum L. 467. II. 13.
- hirsutum L. II. 203.
- humifusum L. II. 180.
- lanceolatum Lam. II. 105. 116.
- linarifolium Vahl IL 180.
- - var. radicans Brochon\* II. 180.
- montanum II. 138, 153.
- mutilum II. 70. 190.
- nudicaule II, 70.
- peplidifolium A. Rich. II. 105. 116. 128.
- - var. oblongifolium Engl.\* II. 128.
- perforatum L., P. 844.
- petiolatum II. 65.
- pulchrum L. II. 165. 279.
- Pumilio Bornm.\* II. 133.
- Virginicum II. 65.
- Hyperphyscia Müll. Arg.\*, 🎩 **G**. 161. 165.
- Hyphaena II. 112.
- thebaica II. 120.

| Hyphomyces laterities (Fr.) Tul. 77.                | Hypnum fluidens var. pinnetsum<br>Boul. 126.                                | Hypsum uncinatum sar. erthe-<br>thecioides Scher. 128.    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hyphomyceteae 50. 69, 69. 84.                       | var. procecum Ren. et                                                       | — – var. plamesum Schpr.                                  |
| 362.                                                | Arnell. 188.                                                                | 198.                                                      |
| Hypnodendron brevifolium  Wright* 138.              | , pseudostramineum<br>C. Mall. 138.                                         | — — plamulasam <i>Schpr.</i><br>138.                      |
| Hypnam 128. 127. 134.                               | purpurascens                                                                | " subjulacevan                                            |
| — asturicum Ren. 138.                               | <i>Schpr.</i> 188.                                                          | Schpr. 188.                                               |
| — attenuatum Boud. 188.                             | — — , Renauldii Samio                                                       | — vernicesum <i>Lindb</i> . 188.                          |
| — aduncum <i>Hedw</i> . 186. 138.                   | 138.                                                                        | — — var. majns Lindb. 138.                                |
| — f. aquatica Sanio 138.                            | , actiforme Ren. 138.                                                       | - Volkensii Broth.* 188.                                  |
| — — " falcata Ron. 198.                             | — — " submersum Schpr.                                                      | - Wilsoni Schpr. 186. 138.                                |
| " gracilescens Spr. 138.                            | 138.                                                                        | Hypochnus lengisperus Pat.                                |
| — — " laevis <i>Bonday</i> 138.                     | - giganteum Schpr. 180.                                                     | . <b>75.</b>                                              |
| — — " tenuis Ren. 188.                              | — — par. Labraderense Ren.                                                  | Hypochaeris glabra L. II. 161.                            |
| — _ , turficola Rem. 138.                           | et Card.* 130.                                                              | - radicata L. II. 61. 160.                                |
| — (Harpidium) Barbeyi Ren.                          | - Holstii Broth.* 188.                                                      | — — var. lutosa Waerl.* II.                               |
| st Card.* 187. 188.                                 | — intermedium <i>Br. cur.</i> 188.                                          | 161.                                                      |
| — Breidleri 128.<br>— Buluense <i>Broth.</i> * 133. | — irrigatum Zett. 124.<br>— Kneiffii Schor. 188.                            | Hypocopra 106.                                            |
| — capillifolium Warnst. 138.                        | <ul> <li>aneum script. 155.</li> <li>lycopodicides Schuegr. 186.</li> </ul> | Hypocres 107.  — tenerrims Ell. et En.* 78.               |
| — cordifolium Hedw. 125.                            | 138.                                                                        | — tuberiformis B. et Rev. 71.                             |
| - Cossoni Scher. 188.                               | — — var. Flageyi Ren. 138.                                                  | Hypocreaceae 107.                                         |
| - curvicante 127.                                   | —— hamatum Lind.                                                            | Hypocrella Hypoxylon Sacc. 71.                            |
| - elegans Hook. 126.                                | 138.                                                                        | — tuberiformis Atk. 71.                                   |
| — exannulatum 138.                                  | , occidentale Ren. et                                                       | Hypoderma Cassandrae ÆU. #                                |
| — falcatum 138.                                     | Card.* 138.                                                                 | Ev.* 72.                                                  |
| — fluitans L. 138.                                  | — megapelma <i>K. Müll.</i> * 138.                                          | - tunicatum EU. et Ev.* 72.                               |
| — — var. amphibium Sanio                            | - (Lembophyllum) micro-                                                     | Hypodermella Tubeuf, E. G. 338.                           |
| 138.                                                | vagum Beckett. 188.                                                         | — Laricis <i>Tub.</i> • 338.                              |
| — — " Arnellii Sanio 188.                           | — (Cupressina) mossmanium                                                   | Hypodermieae 106.                                         |
| — " brachydictyon                                   | R. Müll. 194.                                                               | Hypodermium nervisequium Lk.                              |
| Ren. 188.                                           | — polycarpon Bland. 188.                                                    | 77.                                                       |
| — — Bretheri Sanio<br>138.                          | — praelongum II, 845.                                                       | Hypoëstes adoënsis Hachst. IL                             |
| — — Delawarei Ben. et                               | <ul> <li>pratense B. S. 125.</li> <li>Preussii Broth.* 188.</li> </ul>      | 128.<br>— Aldabrensis <i>Bak</i> • II. 108.               |
| Card. 188.                                          | - pseudofluitans Sanio 138.                                                 | - ciliata Lind. II. 123.                                  |
| — — elatum Ren. 138.                                | - pungens H. Müll. 188.                                                     | - consenguines Lind. IL 123.                              |
| — — falcatum Sohpr.                                 | - revolvens Sw. 138.                                                        | - depauperata Lind. II. 123.                              |
| 138.                                                | — Roellii Ren, 188.                                                         | - echioides Lind.* II. 128.                               |
| — - , falcifolium Ren.                              | - Retae 138.                                                                | - Forskalii (Val.) R. Br. H.                              |
| 188.                                                | — scorpioides <i>L.</i> 198.                                                | 123.                                                      |
| — — " glaciale Res. 138.                            | - Sendtneri Schpr. 188.                                                     | — grandifolia Lind.* IL 128.                              |
| — - " gracile Boul. 138.                            | - stellstum Schreb. 124. 125.                                               | — Hildebrandtii Lind.* II.                                |
| —— , hemipearon Ren.                                | — — var. protensum Br. eur.                                                 | 128.                                                      |
| et Card.* 128.                                      | 124.                                                                        | — inaequalis Lind.* H. 128.                               |
| " Molleri Sanio 138.                                | - strietellam C. Müll. 126.                                                 | - kilimandscharica Lind.* IL                              |
| —— " irrigatum Ren.                                 | - striatum Schreb. II. 845.                                                 | 128.                                                      |
| 138.                                                | — meinatum Hedw. 122. 124.                                                  | - Prenseii Lind.* IL 123.                                 |
| — — " Jeanbarnati Ren.<br>138.                      | 188.                                                                        | - tritices Lind.* II. 123.<br>- Volkensii Lind.* II. 128. |
| , orthophyllum                                      | — — var. alpinum Ren. 138.<br>— — gracilescena Schpr.                       | Hypoglossum 26.                                           |
| Milde 188.                                          | - , gradiescensocapr.                                                       | Hypolytrum Hoefgreni Bckl.                                |
| , Payoti Ren. 138.                                  | —— " gracillimum 122.                                                       | II. 45.                                                   |
|                                                     | # W                                                                         |                                                           |

Hypomyces 106, 115.

- arachaoideus Schnöt.\* 64.
- appraising 116.
- Morcheliae 116.
- ochraceus 116.
- Selani 352.

Hypoptarygium Campenoni Ren. et Card. 138.

- Lehmannii Besch.\* 182.
- Hypespile 106.
- Brunellae ER. et Ev. \* 72. Hypoxidaceae 440.
- Hypoxideae 457. II. 261. Hypoxis 440.457. - II. 64.96.
  - floccosa\* II. 102.
  - mana E. Mey. II. 252.
  - Schnizleiniana Hochst, II. 120.

Hypoxylon 107.

- atroviride EU. et Ev. 72.
- Nuttalli El. et Ev. 72.
- occidentale Ell. et Ev. \* 72.

Hyssopus II. 23.

. - angustifolius II. 206.

Hysteriaceae 106. 107.

Hysterineae 106.

Hysterium cedrinum EN. et Ev.\* 72.

- Citri *P. Honn.*\* 76.

Hysterographium Kansense Ell. et Ev.\* 71.

Hysteromyxa corticela Ell. et

Ev.\* 78. Hystrix IL. 64.

- hystrix II. 66.

Eberis panduraeformis H. 12.

- sempervirons L. If. 197.
- - var. albanica Bald.\* II. 197.

Icacina II. 104.

Ichnocarpus II. 104.

Icica bengalensis 890.

Ecmadophila 155.

— aeruginosa *Mass.* 158.

Ifloga spicata IL 131. 183. Eleostylus v. Tiegh., W. G. II.

– micranthus (Hook. f.) v. Tiegh.\* II. 276.

Ilex II. 28. 77. 158. 189.

— Aquifolium L. 166. — II. 12. 148. 148. 157. 168. 855. 383. 409.

Liex Californica II. 77.

- dipyrena II. 85.
- Jelskii *A. Zahi*b.\* II. 41.
  - opaca 285. II. 59. 69.
  - P. 76.
- monticela II. 69.
- paraguayensis H. 20.
- Perneri Baver\* II. 840.
- triflora Brdg. II. 77.
- vaccinifelia Stap/\* II. 94.
- verticillata II. 70.

Illecebrum 284.

- verticillatum 284.
- Illicium 475.
- anisatum II. 392.
- religiosum Sieb. et Zucc. II. 19. 392. 894. 404.
- verum II. 404.

Illosporium albam Ell. et Ev.\*

- 74.
- caespitosum Ell. et Ev.\* 74.
- Hicinum Pegl.\* 70. 840.

Ilvanthes II. 66.

- gratioloides II. 66.
- var. curtipedicellata Bush\* IL 66.

Imbricaria dubia (Wulf.) 167.

- olivacea (L.) 167.
- pannariiformis (Nyl.) 167.
- physodes (L.) 167.
- proliza 167.
- saxetilis 167.
- - f. sulcata (Tayl.) 167.

Imhofia II. 252.

- Duparquetiana II. 252. Impatiens 337. — II. 81.
- auricoma II. 35. 254.
- Balsamina 287. 874. 375.
- fulva 285. II. 70.
- glaeduligera Royle \$74.
- mana II. 117.
- Noli tangere L. 274, 278. 279.
- parviflora DC. 374. 375. 1I. 200.
- Sultani 374.
- tinctoria II. 105.

Imperata II. 64.

- brasiliensis Trin. II. 391.
- caudata II, 891.

Imperatoria 470.

Incarvillea Delavayi Bur. 4t Franch, II. 255.

Incolaria Herzer, H. C. II. 314. - Pseudoconysa Alb. II. 212.

Incolaria secuziformis Hers.\* II. 314.

Indigofera alternans II. 119.

- Anil II. 27, 110.
  - arabica II. 110.
- arenaria A. Rich. II. 118.
- - var. strigoes A. Terr.\* II. 118.
- argentea II. 110.
- Bergii II. 118.
- congesta II. 118.
- cordifolia II. 110.
- daleoides II. 110.
- desmodioides Bak.\*II. 132.
- echinata II. 110.
- endecaphylla II. 110.
- enneaphylla II. 110.
- galegioides II. 421.
- hirsuta II, 110. 112.
- Hochstetteri II. 110.
- intricata II. 181. 188.
- linifelia II. 140.
- Mexicana L. II. 41.
- nummularia II. 110.
- Palmeri, P. 111.
- pentaphylla II. 110. 112.
- parviflora II. 110.
- -- paucifolia II. 110.
- retusa N. E. Br. II. 98.
- semitrijuga II. 110.
- spinesa II. 110.
- subulata II. 110.
- tinctoria II. 27.
- trita IL 110.
- venulosa II. 87.
- viscosa II. 110.

Inocarpus edulis, P. 76. Inocybe commixta Bres. 76.

- cucullata Mart. \* 68.
- graveolens Schib. 66.
- Inga ingoides II. 43. - insignis II. 48.
- Ochseniusi Engelh. II. 852.
- Pittieri Mich.\* II. 48.

Inoloma lilaceum Schlb.\* 66. Inula britannica L. II. 165.

- crithmeides L. II. 179, 182,
- germanica L. II. 143.
- graveolens IL 400. - Helenium II. 209. - 7. 111.
- heterolopis II. 133.
- - var. virescous Freyn\* IL 188.

Inula salicina II. 209. - spiraeifolia II. 201. - squarrosa II. 208.

- Vaillantii, P. 111. - viscosa II. 179.

Insilella Ehrb. 52. Ionaspis 155.

- suaveolens (Ach.) 167.

Ionidium Ipecacuanha II. 413. - parietariifolium II. 43.

Ioxylon II. 63. Ipecacuanha 439. — II. 357. 363. 368. 370. 371. 378. 388.

392. Iphiona subalata Bak.\* IL 132. Ipomoea L. II. 44. 47. 91.

- acuminata Bak.\* IL 126.

- arborescens II. 44.

- argentina N. E. Br.\* II. 38.

- aspericaulis Bak.\* II. 126.

- barlerioides Benth. II. 91.

- Barteri Bak.\* II. 126.

- Batatas II. 396.

Benguelensis Bak.\* II. 126.

- Bona-nox L. II. 91. 416.

- Buchanana Bak.\* II. 126.

- campanulata L. II. 91.

— carnosa Br. II. 91.

- Carsoni Bak.\* II. 126.

- cephalantha Bak.\* II. 126.

- chrysorrhiza IL 99.

- congesta R. Br. II. 91.

- cymosa Roem. et Schult. II. 91.

- cynanchiflora Clarke II. 91.

- denticulata Choisy II. 91. - diplocalyx Bak.\* II. 126.

- discolor Bak.\* II. 126.

– dissecta Willd. IL. 91.

- Elliottii Bak.\* II. 126.

- eriocarpa R. Br. II. 91.

- fistulosa Mart. II. 44, 46.

- - var. Nicaraguensis D. Sm.\* II. 46.

- glaberrima Boj. II. 91.

- gracillima Prain II. 91.

- Hanningtoni Bak. II. 126.

- Holubii Bak.\* IL 126.

- Huillensis Bak.\* II. 126. - inconspicua Bak.\* II. 126.

– involucrata II. 105.

Lipomoea ixphosepala Bak.\* II, | Iridaea II. 268.

126.

jucunda Thiv. IL 91. - Kingij Rain II. 91.

- lactea Wall. II. 91.

- longiflora R. Br. II. 91.

— megalochlamys Bak.\*

II. 126.

- Morsoni Bak. II. 126.

- muricata Jcq. II. 91.

- murucoides II. 44, 47.

- nuda Bak.\* IL 126.

- nuda N. E. Br. II. 38. - nymphaeaefolia Bl. II. 91.

obscura Ker. II. 91.

odochtosepala Bak.\*II. 126.

- oxyphylla Bak.\* II, 126.

- pandurata, P. 78.

- perlonga II. 48.

- pes-tigridis L. II. 91.

— petaloidea Choisy II. 91.

phyllosepala Bak.\* II. 126.

- polyantha Mig. II. 91.

-- polytricha Bak.\* II. 126. - Popahensis Coll. et Hemsl.

- poranoides Clarke II. 91.

- purga II. 419.

II. 91.

reniformis Choisy II. 91.

- rubens Choisy II. 91.

- Schirambensis Bak.\*II.126. - Shirensis Bak.\* II. 126.

Shupangensis Bak.\* II. 126.

- Sindica Stapf II. 95.

— Smithii Bak.\* II. 126.

- staphylina Roem. et Schult. II. 91.

- stellaris Bak.\* II. 126.

- stenophylla II. 113. – Stocksii *Clarke* II. 91.

- Tambelensis Bak.\* II. 126.

- tenuis II. 106.

— vagans Bak,\* II. 126.

villicalyx N. E. Br.\* II. 38.

Vogelii Bak.\* II. 126.

- Wakefieldii Bak.\* II. 126.

Walcottiana Rose\* II. 44.47.

- Wattii Clarke II. 91. Woodii N. E. Br. II. 102.

— Yomae *Kurs* II. 91.

- Zambesiaca Bak. II. 126. Iresine 400. — II. 63.

— intrapilosa Rose<sup>\*</sup> II. 44. 47. | Iridaceae 403. — II. 82. 88.

250. 268.

- elliptica Kūts. 37.

- Montagnei Bory 37.

– orbitosa Suhr 38.

Iris 443, 470. — II. 226, 886.

- atropurpurea IL 35, 269.

- - var. atrofusca II. 35.269.

- aurea II. 227.

- bohemica Schwidt II. 148.

Bornmülleri Freyn\* II. 133.

-- cretensis Ika. IL 211.

- crociformis Frewn IL 133. - florentina II. 120.

- Fontanesii Bak. II. 130.

- Fontanesii Godr. II. 130.

- germanica II. 68, 227.

— graminifolia Freyn\* IL 133. Güldenstädtiana II. 207.208.

- Missouriensis, P. 74.

- nudicaulis II. 157. 209.

pallida II. 226.

Pseudacorus L. 288. 385.

- II. 150. 845.

- pseudopumila Tin. II, 188. - squalens × florentina

II. 218.

- tenuifolia II. 227.

- versicolor IL 72.

- xiphioides, P. 84.

- Xiphium Desf. II. 130. Irpex 76.

Irvingia IL 104.

Isanthera parviflora Ridl. # IL94. Isanthus brachiatus II. 65. Isaria arachnophila 94.

Barberi 98.

- dedawensis P. Henn.\* 65.

- densa 59, 93, 324.

- densa (Lk.) Fr. 318, 323.

destructor 93.

- dubia Delacr. 98.

- farinosa 93.

Isatis tinctoria 264. Ischaemum angustifolium Hak

IL 27, 426.

- laxum II, 119.

- Talianum Rendle\* II. 128. Ischnosiphon Arouma II. 391. Isnardia palustris L. II. 191. 193. Isochilus unilaterale Robins.\*

II. 47. Isochoriste IL 104 Isocoma Acradenia Greene\* II. 77.

Isocoma coronopifolia Greene\* | Isopyrum 449. П. 77. Drummondii Greene\* II. 77. - Hartwegi *Greene*≠ II. 77. - heterophylla Greene\* II.77. - pluriflora Greene II. 77. - tridentata Greene\* II. 77. - veneta Greene\* II. 77. Isodiscus Ratt. 53. Isoetaceae II. 324. Isoetes 51, 171, 175, 192, 202, 206. adspersa A. Br. 202. - Brochoni II. 178. 179. - Chaboissaei Numan 202. - Choffati Sap.\* II. 337. — Duriaei 173. 203. - lacustris L. 188. 199. -II. 159. 179. - melanospora Engelm. 206 — tenuissima Bor. 171; 202. - velata A. Br. 202. Viollaei F. Hv\* 171, 202. Isoglossa barlerioides II. 107. Buchmanni Lind.\* II. 123. - comorensis Lind.\* II. 103. — glandulifera *Lind*.• II. 123. - hypoestiflora Lind.\*II.123. - lactea Lind.\* II. 123. - Oerstediana Lind.\* II. 128. origanoides (Nees) Oerst. " II. 123. prolixa II. 123. rubescens Lind.\* II. 105. - runssorica Lind.\* II. 123. – Volkensii Lind.\* II. 123. Isolepis capillaris R. et S. II. 58. - ciliatifolius Torr. II. 58. - coarctata Torr. IL 58. - Funckii Steud. II. 58. - stenophyllus Torr. II. 58. \_\_\_ Warei Torr. II. 58. Isonema II. 104. [sopogon 476. — II. 99. - anemonifolius II. 99. Fletscheri F. v. M. II. 99. — longifolius II. 99. soptera II. 422. — borneensis 390. sopterygium leiotheca Ren. et Card.\* 138. '

prasiellum Besch.\* 135.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

- anemonoides IL 85. - biternatum 449. — P. 74. - thalictroides L. II. 181. Isotria Raf. II. 282. Isthmia Ag. 52. Isthmiaceae 52. Isthmiella Cl. 52. Itea Virginica II. 65. Ithyphallus Lauterbachii P. Henn.\* 76. Iva axillaria II. 14. Ixia minuta II. 252. Ixocomus Boudieri Quél.\* 63. - pictilis Quel. \* 63. Ixora II, 104, - Clerodendron Ridl.\* II. 94. - Kinabaluensis Stapf\* II. 95. - stenophylla Ridl.\* II. 94. Jacaratia II. 106. - digitata 293. - Solmsii II. 106, Jacksonia Raf. II. 239. Jacobinia caducifolia Gris. II. – stellata *Robs. et Gr.*\* II. 47. - sulcata Nees II. 37. Jacquemontia, P. 76. - alba N. E. Br.\* II. 38. Jacquinia macrocarpa II. 43. Jalappa II. 411. Jasione II. 259. - montana L. 309. Jasmineae II. 247. Jasminum Afu II. 114. - Engleri Gilg\* II. 128. – glabriusculum *Bl.* II. 396. - Holstii II. 116. - tettense II. 114. Jassus sexnotatus 314. 317. Jatropha 297. — II. 63. - acerifolia Pax\* II. 121. - Aipi II. 42. – aspleniifolia Pax\* II. 121. — Curcas L. 395. — II. 397. — Hildebrandtii Pax\* II. 121. — melanosperma Pax\*II. 121. — Schweinfurthii Pax\*II. 121. - spicata Pax\* II. 121. - tuberosa Paxº II. 121.

Jeffersonia diphylla II. 411.

Jonquiera splendens II. 382. Josephinia II. 96: Jubula Hutchinsiae (Nees) 140. - var. Warburgii Schffn.\* 140. Juglandaceae II. 88. Juglandites II. 350. - fallax Daws.\* II. 350. Juglans II. 42. 63. 84. 219. 404 - P. 69. - acuminata Al. Br. II. 342. - arctica Heer II. 350. bilinica Ung. II. 342. - cinerea II. 42, 69, 386, 401. - crassipes Heer II. 850. — insularis *Gris.* 1I. 42. Jamaicensis C. DC. II. 42. — nigra L. II. 42, 69. - regia L. 386. - II. 20. 346. — P. 69. 339. — rupestris II. 62. - Sieboldii If. 395. - Townsendi II. 351. - troglodytarum Heer II. 841. Julella 106. Juliania Schlecht. 476. — II. 252. 256. Juncaceae II. 64. 82. 83. 88. 159. 192. 250. 269. Juncodes O. Ktze. II. 74, 240. 270. Juncoides II. 64. Juncus 278. — II. 64. 178. 843. — P. 68. 77. - acuminatus II. 72. - acutus II. 174. - alpinus Vill. II. 171. 172. - arcticus II. 72. atratus II. 208. - Balticus II. 72. — bifidus 276. - biglumis II. 82. - bufonius L. 254. 287, 288. — II. 72. 209. 222. 269. 270. - var. compactus Cel. II. 222. fasciculatus Koch. 222. - Canadensis II. 72. - capitatus II. 209. 210. — castaneus II. 82. — dubius II. 61. - effusus 11. 72. Johrenia graeca Boiss. IL 196.

34

Juncus filiformis II. 72.

- Fontanesii II, 116, 120,

- Gerardi II. 72. 100. 179.

- Girardiana II. 179.

- glaucus, P. 78.

- Greenii II. 72. 80.

- lamprocarpus 288.

- Leersii, P. 65.

- Lesceurii II. 80. 81.

- maritima II, 179.

- militaris II. 72.

- obtusiflorus II. 100.

- pelocarpus II. 72.

- punctorius II. 120.

- Tenageia II. 209.

- tenuis Willd. II. 72. 159. 164, 169,

- trifidus 252.

- virgata II. 179.

Jungermannia 128. 141. 191.

- atrovirens 123.

- domestica 141.

- dominicensis Spruce\* 131.

-- exsecta 124.

- exsectaeformis Breidl.\* 124.

- Floerkei W. M. 128.

- var. ambigua Jörg. \* 123.

- Jelskii Loitlesb.\* 132.

- marchica 123.

- obtusifolia 141.

- penicillata Loitlesb.\* 132.

- quadriloba Lindl. 128.

- - var. glareosa Jörg.\* 123.

- reticulato-papillata Steph.\* 132.

Jungermanniaceae 122, 128, Jungermannites vetustior Sap.\* IL 837.

Juniperus L. II. 26. 64. 117.

- Californica II. 62.

- communis L. II. 26. 72. 81. 344. 365. — P. 64.

- excelsa II. 85.

- macrocarpa Sibth. II. 182.

— nana Willd. 306. — II. 81. 85.

- Oxycedrus Desf. II. 130. 196, 199,

 phoenicea L. II. 179. 182. 187.

- procera II. 117, 119.

- recurva II. 85.

— Sabina L. II. 26, 72, 204.

- semiglobosa II. 85.

Juniperus Virginiana L. II. 63. | Justicia Hopfneri Lind. II. 123. 421. - P. 78.

Jurinea II. 85.

- adenocarpa Schrenk. II. 138.

- chaetocarpa Led. II. 138.

- cyanoides DC, II. 138. 209.

- cyanoides × Eversmanni II. 138.

- cyanoides × polyclonos IL. 138.

- Eversmanni Bye. II. 138.

- Everemanni × polyclonos II. 138.

- lanipes Rupr. II. 138.

- Levieri Alb \* II. 212.

- linearifolia II. 208.

- mollis II. 138.

- — var. arachnoidea (Bge.) II. 138.

caucasica Korsch.\* II. 138.

dubia Korsch.\* II. 138.

typica Korsch.\* II, 138.

- polyclonos DC. II, 138.

- transsilvanica Spreng. II. 138.

Jussiaea acuminata II. 116.

- decurrens II. 65.

- grandiflora Michx. II. 12.

- repens L. II. 12. 43. 65.

— — var. major Mart. II. 12.

- suffruticosa II. 43. Justicia II. 37. 124.

- Anisacanthus Schwf. II.123.

- Anselliana II. 117.

- arenicola II. 106.

- Buettneri Lind.\* II. 123.

- campestris Gris. II. 37.

- cardiochlamys Lind.\* II. 97.

- Chalmersii Lind.\* II. 97.

diclipteroides Lind.\*II. 123.

- Echegaraya II. 37.

- Emini Lind.\* II. 123.

- Engleriana Lind.\* II. 114. 123.

- fallax Lind.\* II. 123.

- filifolia Lind.\* II. 123.

- Fischeri Lind.\* II. 123.

- fruticulosa Lind.\* II. 124.

- Gendarussa II. 96. - Gilliesii Nees II. 37.

— bantamensis Lind.\* II. 128. Kandelia Rhudii II. 393.

- humilis Michx. II. 68. - laevilinguis Lindau II. 37.

-- laxa T. And. II. 107.

- leptocarpa Lind.\* II. 123.

- longecalcarata Lind.\* II. 123.

- Lorentziana Lindau II, 37.

- lucida Lindau II. 37.

- madagascariensis Lind.\* II. 103.

- malangana Lind.\* IL 123.

- marginata Lind.\* II. 123.

- nyassana Lind.\* II. 123.

- obtusifolia Lindau II. 37. - palustris Lind.\* II. 123.

- pauciflora IL 37.

- Paxiana Lind.\* II, 123.

Poggei Lind.\* 123.

- procumbens II. 96.

- protracta (Nees) T. And. II. 128.

- Pseudorungia Lind.\*IL133.

- racemosa R. et Pav. II. 37.

– riojana *Lindau*\* II. 37. 38. - Rostellaria (Nees) Lind.

II. 123. - rostellarioides Lind. IL 123.

- sansibarensis Lind. \* IL 123.

- Schimperiana (Hockst.)

T. And. II. 123. - scorpioides Gris. IL 37.

- sexsulcata Lind.\* II. 123.

- squarrosa Gris. II. 37.

- Tweediana Nees II, 37.

- togoënsis Lind.\* 11. 125. - ukambensis Lind. II. 123.

- umbrosa Lindau II, 37.

— Urbaniana Lind.\* IL 1法

- Xylosteoides II. 37.

Kadsura 475.

Kaempferia brachystemum II. 118.

- rotunda II. 421.

Kalanchoë marmorata II. 34.262 - obtusa II. 113.

Kalidiophora 37. Kalmia angustifolia II. 7L

— glauca II. 71.

— glauca microphylla II. 81.

- latifolia, P. 72. Kalmusia 67. 106.

Kantia Goebelii Schffn.\* 140. Kartoffelbacillus 495. Kennedya II. 20. 96. Keteleeria 465.

- Fortunei (Murr.) Carr. 463. — II. 286. 287. Kibessia tesselata Stapf\* II. 94. Kickxia II. 104. Kigelia 277.

- aethiopica II. 114.

- Africana 277. - II. 119. Kiggelaria serrata II. 114. Kirchneriella lunaris 15. Kirengeshoma Yatabe, H. G.

II. 90.

- palmata Yatabe\* II. 87. 90.

Kittonia Gr. St. 52.

Kleiniella Francé, N. G. 28. 47.

- stagnalis Francé\* 28. 47. Kleistobolus Lippert, N. G. 100.

- pusillus Lippert\* 100 Klugia II. 266.

- Notoniana (Wall.) DC. II. 267.

Klukia Racib., N. G. II. 340.

- acutifolia Racib.\* II. 340.

- exilis Phill. sp. II. 340.

- - var. parvifolia II. 340.

- Phillipsii Racib.\* II. 340. Knautia II. 148.

- arvensis Koch II. 201, 224. 225.

- ciliata II. 200.

- dalmatica Beck\* II. 148.

- dipsacifolia × silvatica II. 148.

- dumetorum Heuff. IL 148.

- var. Breindli Beck.\* II. 148.

- illyrica Beck\* II. 148.

intercedens Beck\* II. 148.

- lancifolia Beck\* II. 148.

- lancifolia Heuff. II. 148.

- var. sarajevensis Beck\* II. 148.

- montana DC. II. 204.

- pannonica II. 200.

- rigidiuscula Koch II. 148.

- - var. travnicensis Beck\* II. 148.

veneta Beck\* II. 148.

- silvatica Coult. II. 148.

Knautia silvatica var. carniolica | Laboulbenia Hageni Thaxt.\* 108. Beck\* II. 148.

- var. tergestina Beck\* II. 148.

- silvatica Duby II. 150.

- — var. glabrata Hausskn.\* II. 150.

Knightia 476.

Knorria II. 321. 327.

- acicularis Heer II. 827.

- imbricata Heer II. 827.

Kobresia sibirica Turcs. IL 211. Kochia scoparia II. 394.

Koeleria II. 266.

- cristata Pers. II. 105. 183.

II. 133.

- phleoides II. 120.

villosa II, 113.

Koellia albescens O. Ktze. II. 68.

- pilosa II. 65.

Koelpinia linearis II. 133. Koenigia islandica II. 82.

Kosaria palmata Schwf. II. 125. Krigia amplexicaulis Nutt. 291.

Krynitzkia leiocarpa Fisch. et Mey. II. 60.

Kundmannia sicula II. 183.

- - var. longiseta Coincy\* II. 183.

Kydia Brasiliensis Rodr.\* П. 45.

Kyllingia II, 64.

- aurata II. 116.

- nervosa II. 120.

— odorata II. 43. 891.

- pumila II. 66.

- pungens II. 391.

- triceps II. 120.

Labiatae 433, 447, 458, 470,

- II. 24, 63, 82, 88, 107, 121. 159. 176. 189. 195. 196. 205. 239. 247. 250. 270. 372.

Labrella piricola Bres. et Sacc.\* 79.

- tecta (Schw.) Starb. 83. Laboulbenia Aspidoglossae

Thaxt. \* 108.

- confusa Thaxt.\* 108.

- cornuta Thaxt.\* 108.

- decipiens Thant. 108.

- Kunkelii Giard 108.

macrotheca Thazt.\* 108.

- melanotheca Thaxt.\* 108.

- Oberthuri Giard. 108.

- Palmella Thaxt.\* 108.

- rigida Thaxt.\* 108.

- terminalis Thaxt.\* 108.

Laboulbeniaceae 108.

Labyrinthula Cienkowskii Zopf 23, 99,

Laccocephalum basilopiloides

- basilopiloides Mc. Alp. et Tepp. \* 76.

Laccophilus maculosus, P. 108. – — subsp. repens Freyn\* Laccopteris miravensis Racib.\* II. 840.

- Phillipsii Zigno II. 840.

- pulchella Heer II. 336.

Lachnaea II, 17.

Lachnes theleboloides Alb. et Schw. 68.

- - var. seminuda Cav. 18. Lachnella rhizophila Ell. et Ev.\* 72.

- Virginica Ell. et Ev.\* 72. Lachnidium acridiorum Gd. 94. Lachnocladium 76.

- Lauterbachii P. Henn. 76. Lachnum carneolum Sacc. 78.

- cinerellum Rehme 79.

Luctarius 466.

- aurantiscus Fl. dan. 63.

- cyanescens Schlb.\* 66.

- deliciosus 71, 117, - P. 77.

- var. violaceus 71.

- sangifluus Paulet 117.

- tithymalinus(Scop.) Quél.63.

- violaceo-coeruleus Vogl. 71.

Lactomyces inflans caseigrana

Lactuca 268, 468. — II. 14. 261.

- Canadensis II. 71.

- goracensis Schtz. II. 118.

- - var. glomerata A. Terr.\* II. 118.

- integrifolia II. 71.

- leucophaea II. 71.

- Ludoviciana, P. 73.

— pulchella II. 67.

- quercina II. 157.

34\*

532 . Pacting migitantal II. 209. — skilgna *L.* II. 164. -4 sătiva L. II. 28. Scariola L. II. 14. 66. --- Virbea. L. II. 188. Ladenbergia magnifolia IL 410. Laclia anceps Schroderiana IL **284.** - grandis tenebrosa II. 284. - tenebrosa II. 284. - - var. Pittiana II. 284. Lacatadia 83. — Gentianae Rehm\* 68. - punctoides (Cks.) And. 889. - rupestris II. 39. - Scabiosae Lamb. et Fautr.\* -64. 78. Lagenaria vulgaris II. 44. 396. Lagenophora II. 96. Lagerstroemia: indica-II. 65. Lagochilus Bungei II. 84. Lagorus evatus II. 13. Lamarckia aurea Mach. II. 13. - Laminaria 21, 468. - II. 86. - digitata 11. · - intermedia 11. - Phyllitis II. - saccharina 11. 12. Laminarites 44. Lamium 207. - 'album' L. 297. - amplexicaule L. II. 10. - maculatum L. II. 154. 220. 3225. - - purbuteum 285. - II. 231. Lamoureusia rhinanthifelia II. · 44. - tennifolia II. 44. " Lampsana 468. Lampriscus Bail. 53. ~Landolphia II. 896. - florida II. 417. - owariensh II. 417. Lanium Berkeleyi Rolfe\* Lanoma decorella Steph. 806. " Lantana cancacena II. 44. - hispida II. 44.

- macropeda II:-44.

- trifolia IL 44.

- polyacantha II. 44.

Lanthorus' Prest IL 276.

Lantana salvifolia Jacq. II. 105.

Lanthorus Blumeanus v. Tiegh.\* | Lasiosiphon II. 17. - Cumingii v. Tiegh.\* II. 276. Lapeyrousia holestachya Bak.\* · II. 127. Lappa II. 16. 26. 892. - intermedia Rchb. II. 175. - macrosperma II. 153. - major II. 16. 150. - minor DC. II. 16. 847. - nembrosa Körn. II. 161. - tomentosa II. 16. Laportea canadensis II. 426. - bulbifera Wedd, IL 19. **394** 895. Laportea II. 104. 278. Lapsana adenophora Boiss. II. - var, eglandulesa Freyn\* II. 188. Lappula 264. - heteracantha 264. - patula 264. - Vahliana 264. Lardizabalaceae 488. Larix 157, 298, 815; 441, 444, 465. - II. 9. 86. - P. 73. 98. - Americana II. 69. 72. - decidua 801. -- europaea L. 450. - II. 205. - Griffithii II: 85. -- sibirica II. 205. Latrea cuncifolia Cav. 289. - divaricata Cav. 239. - Mexicana Moric, 311, II. 43. 44. Laschia 75. 76. - caespitosa Berk. 76. - - var. gogolensis P. Henn.\* 76. - delicate Fr. 75. - Lauterbachii P. Henn. \* 76. Laserpitium alpinum W. K. II. 208. - latifolium II. 189. - Stier L. IL 198. Lagianthus IL 104. 397. - enneurus Stapf\* IL 95. - Kinabaluensis Stapf\* II. 95. -membraneseusStepf\* IL 95. – rotundatus *Stapf*\* IL 95. Lusiobotrys 106. — Lenteras Kss. 68.

Laciodiscus II. 104.

- anthylloides Meissa, II. 396. - Bojerianus II. 17. - madagascariensis II. 17. - pubescens IL 17. - restratus II. 17. - secotranus II. 17. Lasiosphaeria 106. - Hystrix Ell. et Ev. 72 - Racodium (Pers.) 82. Lastrea 170. 205, 207. — corusca 209. - Pseudo-mas 196. - - par. cristata 196. Lastrotium Zopf, I. G. 23. 99. - comprimens Zopf\* 23, 99. Lathraea 336. - II. 26. 284. - clandestina L. 836. - IL 284. 285. Lathyrus IL 23. 32. 51, 75. 372. 899. - albidus Atk. II., 52. - albus S. Wats. II. 75. - Alefeldi White IL 52. - Altaicus Ledeb. II. 52. - angustifolius Mart. IL 52 - Arisonicus Britt, II. 52. - bijugatus White\* IL 75. — bijugatus Sandbergi White II. 75. - Bolanderi Wats. II. 52 - Californious Dougl, IL 52 - Californicus Wats, IL 52 - Cicera II, 23. - cinctus Wats. II. 52. - coriaceus White\* IL 75. - decaphyllus Hook. II. 52. - decapbyllus Pursh IL 52 - - var. minor Hack. a Arn. II. 52. - dissitifelius Nutt. IL 52 - Engelmanni Biech. II. 51. - glaucifolius Bak II 52. → graminifolius White IL 5º - grandiflorus Sibth et Sa II. 52. - birsutus H. 170. - Jepsonii Greene IL 52 - lactiflorus Greene IL 53. - Lanezwertii Kell II. 52 - littoralis Endl. II. 52. - langipes. White\* IL 46. - maritimus. (L.) Big. 279. - IL 51. 71.-80. 272. 595

# White II. 75.

- -- mexicanus Schl. II. 52.
- montanus II. 24.
- multiflorus Nutt. II. 52.
- myrtifolius Muhl. II. 52.
- myrtifolius Spreng. II. 52.
- myrtifolius macranthus White\* II. 75.
- Nevadensis S. Wats. II.
- Nissolia L. II. 155.
- numidicus Batt. II. 129.
- Nuttallii Wats. II. 52.
- obovatus (Torr.) 11. 52.
- obovatus stipulaceus White II. 75.
- occidentalis Nutt. II. 52.
- ochroleucus Hook. II. 52.
- ochroleucus Torr. II. 52.
- Oregonensis White\* II. 75. - ornatus Nutt. II. 52.
- palustris L. II. 52. 71.
- var. angustifolius Wats. II. 52.
- graminifolius Wats. II. 52.
- myrtifolius Wats. П. 52.
- palustris T. et G. II. 75.
- palustris Wats. II. 75. — parvifolius Wate. II. 52.
- pauciflorus Fern. II. 52. 78.
- pisiformis Hook. II. 52.
- pisiformis Willd. II. 52.
- polumorphus Hook. II. 52. - polymorphus Nutt. II. 52.
- polymorphus Torr. II. 52.
  - polyphyllus Nutt. II. 52. 78.
- polyphyllus Wats. II. 52. - pratensis L. 301. - II. 52. 109.
- puberulus White II. 52. — pusillus EU. II. 51.
- rigidus White\* II. 75.
- sativus II. 23. 397. 399.
- Schimperi II. 110.
- silvestris, P. 69.
- sphaericus II. 109A
- tuberosus L. II. 24:
- splendens Kellogg A. 10. 52.

- Lathyrus maritimus Aleuticus | Lathyrus stipulaceus: Le Conte | Leandra corneides IL. 48. II. 59.
  - sulphureus Brewer II. 52.
  - tingitanus L. II. 52.
  - Torreyi Gray II. 52.
  - venosus Hemsl, II. 46.
  - venosus Muhl. II. 52.
  - venosus Sweet II. 52.
  - venosus Torr. II. 52.
  - - var. Californicus Wate.
  - II. 52.
  - grandiflorus Torr. II. 52.
  - vestitus Nutt. II. 52.
  - villosus Torr. II. 52.
  - violaceus Greene II. 52.
  - violaceus Barberae White\* II. 75.
  - Watsoni White II. 52. Latipes senegalensis II. 119. Latourea oncidiochila Krönzl.\* II. 97.

Lauraceae II. 88. 341.

Laurencia 4, 37.

- obtusa 393.

Laurophyllum insigne Daws.\* II. 350.

Laurus II. 219, 343.

- gigantea IJ. 410.
- Lalages Ung. II. 342.
- Newberryana Hollick II. 350.
- nobilis L. 300. 318. II. 21. 80. 132. 199. 348. -P. 63. 77. 840.
- notandia Sap. II. 889.
- Omalii Sap. et Mar. II. 350.
- palaeo-cretacea Sap.\* II. 389
- princeps *Heer* II. 842. Lavandula II. 28.
- macra Bak.\* II. 132.
- spica II. 361.
- Lavatera arborea II. 174. 189.
  - olbia L. II. 188.
- thuringiaca II. 209.

Lavidia Phil., N. G. II. 40.

— caespitosa Phil.\* II. 49. Lavrea cuneifolia Cav. II. 38.

- divaricata Cav. II. 38.

Lawsonia inermis IR 596. 403.

Leathesia difformia 11.

Lecanactis abietina Ach 167. Lecania 161, 165.

- Koerberiana Lahm 168-
- Rabenhorstii 159.

Lecanium 315.

- acuminatum (Sign.) 316.
- Angraeci (Boisd.) 316.
- hesperidum L. 315. 316.
- hibernaculorum (Targ.) 315.
- oleae Bern. 315.

Lecanopteris carnosa BL 187.

- incurvata Bak.\* 204.
- Lecanora 161. 165.
- acceptanda Nyl. 168.
- argopholis Ach. 168.
- atrynea 168.
- f. transcendens (Nyl.) Wainio 168.
- chrysoleuca Ach.
- citrina Ach. 158. 168.
- conizaea Ach. 167.
- effusa Pers. 167.
- exsecuta Nyl. 168.
- flavo-ochracea Müll. Arg.\* 161.
- Hageni 167.
- - f. umbrina (Ehr.) 167.
- Hartliana Steiner\* 159.
- muralis 159.
- *var*. versicolor 159.
- nephaca Smf. 168.
- piniperda Kbr. 167.
- polytropa 167.
- - f. illusoria Ack. 167.
- reflexa Nyl. 168.
- subbracteata Nyl. 168.
- subfusca 161. 167.
- war. leucoblephara Müll. Arg.\* 161.
- melaleuca Müll. Arg.\* 161.
- subochracea Müll. Arg.\* 163.
- sulphurea Schr. 151. -II. 318.
- usamba**rensis** *Mūll. Arg.*\* 16L

Lecanoraceae 151, 165, Lecanorchis Malacconsis Bidl.

EE 94

Leches II. 259.

Lechea cubensis Legg. II. 259. Lecythidaceae II. 271.

- divaricata Shuttl. II. 259.
- Drummondii (Spach.) II. 259.
- intermedia Legg. II. 259.
- Leggettii Britt. et Holl. IL 259.
- maritima Legg. II. 259.
- minor L. II. 70. 259.
- patula Legg. II. 259.
- racemulosa Michx. II. 68. 259.
- stricta Legg. II. 259.
- tenuifolia Micha. II. 65.259.
- Torreyi Legg. II. 68. 259.
- tripetala Moc. et Sesse II. 259.
- villogs EU, II. 259.

Lecidea 155. 157. 161. 165.

- armeniaca 157.
- confluens 157.
- - f. plana Kernst.\* 157.
- crustulata 167.
- f. soredizodes Lamy 167.
- elaeochroma 155.
- - var. acrustacea Flag.\* 155.
- enteroleuca 157.
- - f. pruinosa Kernst.\* 157.
- Halacsyi Steiner\* 160.
- hypomeloides Müll. Arg.\* 161.
- incongrua Nyl. 167.
- Lightfootii (Sm.) Nyl. 168.
- lithophila 157.
- - f. macularis Kernst. 157.
- meiospora 157.
- f. oxydata Kernet \* 157.
- microspermoides Müll. Arg.\* 161.
- ocellulata (Schaer) Th. Fr. 168.
- olivacea Hoffm. 167.
- opaca Duf. 168.
- pannosa Müll. Arg.\* 161.
- Pilati 155.
- - var. proludens Flag.\* 155.
- plicatilis Lght. 168.
- squalida Ach. 168.
- umbonata Hepp 167.

Lecideae Müll. Arg. 161, 165.

Lecidella elabens Fr. 158.

- xanthococca Fl. 158.

Ledebouria hyacinthoides II. 414.

Ledum latifolium II. 71.

- palustre II. 82. 170. 870. 395, 400,

Leersia II. 42.

- abyssinica *Hochst*. II. 34.
- brasiliensis Spreng. II. 84.
- contracta Nees II. 34.
- hexandra Sw. II. 34. 391.
- lenticularis II. 66.
- luzonensis Presl II. 34.
- mexicana Kunth II, 84. 70
- monandra Buchenau IL 84.
- monandra Swarts II. 34. - oryzoides 288, - II. 66.

72. Lefeburia upingtoniae Schins\*

II. 101. Leguminosae 216, 238, 265, 277.

408. — II. 16, 81, 82, 88, 92. 93. 109. 112. 117. 271. 341. 363. 366. 371,

Leguminosites constrictus Lesq. II. 350.

- globularis Engelh.\* II. 352.
- infracretacicus Sap.\* II.339.
- involutus Lesq. II. 350 Leioclusia Benth. II. 268.

Leiodermaria II. 317.

Leitneria floridana 294. 481. -II. 65. 272.

Leitneriaceae 481. — II. 272. Leitnerieae II. 272.

Lejeunea 134.

Lemna 278. 288. 440. — IL. 64.

- gibba II. 61. 120.
- minor L. II. 120.
- Valdiviana *Phil*. IL. 70.

Lemnaceae II. 88.

Lenormandia 36.

- pardalis J. Ag. \* 36. 47.
- spectabilis 86.

Lens esculenta II. 23.

Lentibulariaceae 273. — II. 82. 83. 88. 272.

Lentinus 76.

Lentomita 106.

Lenzites 76.

Leobordea abyssinica Hochst.

II. 118.

Leonotis leonurus 271. Leontice minor IL 130. Leontodon 248.

- hastilis L. 263.
- microcephalus Boiss.II.179. Leontopodium alpinum IL 99. Leonurus Cardiaca L. IL 154. 870, 377, 400,
  - var. glabriflorus Huth II. 154.

Leotia lubrica Pers. 87.

Lepachys pinnata Torr. et Gray

Lepargyraea 272.

- gottingensis II. 80.

Lepidagathis Andersoniana Lind.\* II. 122.

- Heudelotianus Lind.\* II. 122.
- hyalina II. 96.
- -- var. mollis II. 96.
- radicalis Hochst. II. 122.
- Schweinfurthii Lind. IL 122.

Lepidanthus phyllanthoides Nutt. IL. 78.

Lepidium campestre L. II. 424.

- dictyotum IL 60.
- - var. acutidens II. 60.
- flavum II. 60.
- Fremontii II. 60.
- intermedium IL 14.
- lasiocarpum II. 60.
- latifolium L. II. 198.208. - latipes II. 60.
- Menziesii II. 43.
- nitidum II. 60.
- Reverchoni *Deb*. II. 183.
- ruderale L. II. 12, 159. - virginicum II. 12. 70.
- Lepidocaryneae 277.

Lepidodendraceae II. 324.

Lepidodendron 191. 192. — I 308. 317. 321. 324. 327. 329.

- binerve *Buseb*, II. 319.
- Carneggianum Heer IL №.
- commutatum Heer IL 37. – esnotense *Ren.*\* II. 330.
- Heeri Nath.\* IL. 326.
- karakubense Schmalk L 817. - Pedroanum Carr. ss. IL
- posthumus Weiss II, 339.

- selaginoides Sternbg. II. 304, 825,

- spetzbergense Nath.\* II.

- Sternbergi Brongt, II. 325.

- Sternbergi Heer II. 326.

- tumidum Bunb. II. 319.

- turbinatum II. 848. - Veltheimianum Heer II.325.

827. - Veltheimianum Sternbg. II.

**325**.

- - var. acuminatum Sternbg. II. 325,

– Wedkindii *Weiss*\* II. 322.

- Wijkianum Heer II. 327. Lepidodiscus Witt. 53.

Lepidophloios II. 321.

- acerosus L. et H. sp. II.

- macrolepidotus Goldenba. II. 807.

Lepidophyllum caricinum Heer II. 326.

Lepidopironia cenchriformis II. 120.

Lepidopilum cladorrhizans Besch.\* 135.

- diversifolium Ren. et Card.\*

Dusenii K. Müll.\* 133.

- Humbloti Ren. et Card.\* 188.

 livens Besch.\* 132. Lepidostephanus madioides Bartl, II. 60.

Lepidostrobus II. 326.

- Brownii Schmpr. 192.

- macrolepidotus (Gold.) W. II. 321.

— Zeilleri Nath.\* II. 326.

Lepidozia 134.

— mamillosa Schffn.\* 140.

Lepigonum gracile Wats, II. 75. - tenue Greene II. 75.

Lepiota II. 395.

- cinerascens Quél.\* 63.

— clypeolata 63.

- var. gracilis Quél. \* 63.

- globularis Quél. 63.

— holosericea 63.

- medioflava Boud. 68.

Lepidodendron rhodumnense II. | Lepiota mesomorpha Quel. \* 63. | Leptogium atrocoeruleum 167. - rhacodes Vitt. 87.

> Lepismium radicans 230. Lepistemon flavescens Bl. II. 91. Lepra 158. 418.

- aeruginosa Sm. 158.

- alba Sm. E. B. 158.

- antiquitatis Ach. 158.

- aurea (L.) Ach. 158.

- botryoides Ach. 158.

- candelaris Schr. 158.

- canescens Mass. 158.

- chlorina Ach. 158.

- cinereo-sulfurea Flk. 158.

- cinnabarina Hall. 158.

- citrina Schr. 158.

- cobaltiginea Ach. 158.

- farinosa Ach. 158.

- flava Ach. 158.

- incana Schr. 158.

- Jolithus Ach. 158.

- kermesina Schr. 158.

- latebrarum Ach. 158.

— — var. viridis Jatta\* 158.

- leiphaema Ach. 158.

- lutescens Ach. 158.

- murorum Schr. 158.

— nigra Turn. 158.

- odorata Wig. 158.

- plumbeo-virescens Jatta\* 158.

- rubens Hoffm. 158.

- segestria Ach. 158.

- sulphurea Ehr. 158.

virescens Schr. 158.

- viridis Schr. 158.

Leprabacillen 498. Leprantha cinereopruinosa

Schaer. 167.

impolita Ehr. 158.

Lepraria 158.

Leptactinia II. 104.

- Mannii II. 34. 294.

Leptandra II. 411.

Leptanthus II. 104. Leptaspis II. 96.

Leptochloa II. 64.

- mucronata II. 66.

- uniflora II. 120.

Leptocylindrus Cl. 52, 56. Leptodermis pulchella II. 87.

Leptodron 137.

Leptogiopsis 164. Leptogium 149, 160, 164. 168.

- f. pulvinatum (Hoffm.) 167. 168.

- dactylinum Wils, 164.

- inflexum Nyl. 164.

- - var. limbatum Wils. 164.

- limbatum *Wils.* 164.

- olivaceum Wils. 163.

— philorheuma Wils. 164.

- tremellioides 164.

– var. isidiosum Wils.\* 164.

muscitegens Wls.\* 164.

Lepto-Lejeunea denticulata Steph.\* 140.

- Schiffneri Steph.\* 140.

— vitrea (Nees) 140.

Leptonoma fasciculatum Rke.

- f. subcylindrica Rosenv. 11.

Leptonychia II. 104.

Leptophragma montevidensis Juss. II. 18.

Leptoporus imbricatus Bull. 63. Leptosphaeria 70. 106. 119.

- Capsularum Cav.\* 78.

- crustacea Schröt.\* 65.

- herpotrichoides DeNot. 96.

- Marupensis 58.

- Michoti (West.) 65.

- occidentalis Ell. et Ev. \* 71.

- ogilviensis (B. et Br.) Ces. et de Not. 69.

- var. Senecionis-cordati

- Picridis Lamb. et Fautr.\* 64. 78.

- papyricola Ell. et Ev. \* 72.

- sambucina Ell. et Ev.\* 72. - Triglochinis Schröt.\* 65.

- Tritici Pers. 107.

- Typharum Desm. 68.

- - f. Scirpi\* 63.

Leptosphaerites Ligeae Felix 120. - II. 314.

Leptostachya lucida Nees II.

- Poeppigiana Nees II. 87. Leptostegeres II. 275.

Leptostrobus II. 349. Leptostromella 83.

Leptosyne Arizonica Gray II. | Lettsonia Ridleyi Prain II. 91. | Leucobryum selaginoides Broth.

- - var. pubescens Robins. et Fern.\* II. 47.

Leptothrix 485.

Leptothyrium Castaneae (Spr.) Sacc. 69.

- Hederae (Moug.) Starb. 83.

- Juglandis Rbh. 69, 839.

- vulgare (Fr.) 83.

- - var. Corni-suecicae (Fr.) Starb. 83.

Leptotrema 161. 165. Leptotrichum flexicaule

(Schwgr.) 122.

- var. densum Sch. 122. Lepturus incurvatus II. 13. Leskes 137.

Leskeaceae 137.

Lesleya angusta Gr. Eury II. 829.

Lespedeza angustifolia II. 80.

- repens II. 65.

- striata II. 65.

- Stuvei II. 65.

- Virginica II. 65.

Lessertia II. 104.

Lessonia 32. — II. 36.

- brevifolia J. Ag. \* 32. 47.

- fuscescens 32. - II. 36.

- Laminarioides 32.

- nigrescens 32.

- ovata 32.

- Suhrii 32.

- variegata *J. Ag.* 32.

Letendraea 106.

Lettsonia adpressa Miq. II. 91.

- barbigera Clarke II. 90.

- bella Clarke II. 90.

-- bracteosa Clarke II. 90.

- confusa Prain II. 90.

- Curtisii Prain II. 91.

- hirsutissima Clarke II. 90.

- Kunstleri Prain II. 91.

- Kurzii Clarke II. 91.

- laxiflora Prain II. 90.

- longifolia Coll. et Hemsl. II. 90.

— Maingayi Clarke П. 91.

- Mastersii Prain II. 91.

- pallida Prain II, 91.

- Peguensis Clarke II. 90.

- Penangiana Miq. II. 91.

- rubens Clarke II. 91.

- Scortechinii Prain II. 91.

- Sikkimensis Clarke II. 90. - strigosa Roxb. II. 90.

Leucadendron 476.

- adscendens 271.

Leucaena, P. 110.

- esculenta II. 43.

- pulverulenta II. 43.

Leucampyx Newberryi A. Gray II. 261.

Leucanthemum 310.

- coronopifolium × vulgare II. 150.

— intersitum Hsskn.\* II. 150.

occitanum Sudre\* II. 178.

- vulgare L. II. 225.

Leucas Poggeana Briqu.\* II. 121.

- zeylanica II. 393.

Leuceria anthemidifolia Phil.\* IL. 40.

- apiifolia Phil.\* II. 40.

- Araucana Phil \* II. 40.

- aurita Phil. II. 40.

debilis Phil.\* II. 40.

- discolor Phil.\* II. 40.

- Fuegina Phil.\* II. 40.

- glabrata Phil. II. 40.

- Ibari Phil.\* II. 40.

- lepida Phil.\* II. 40.

- leucomalla Phil.\* II. 40.

- longifolia Phil. II. 40.

-- magna *Phil.*\* II. 40.

- nivea Phil.\* II. 40.

- nudicaulis Phil.\* II. 40.

- pauciflora Phil.\* II. 40.

- Popetana Phil\* II. 40.

-- racemosa Phil.\* II. 40.

- sonchoides Phil.\* II. 40.

- stricta Phil.\* II. 40.

- teucrifolia Phil.\* II. 40.

Leuchtenbergia Principis Fisch. et Hook. II. 257.

Leucobotrys v. Tiegh., N. G. II. 276.

- adpressa v. Tiegh. II. 276. - inflata v. Tiegh.\* II. 276.

Leucobryaceae 120. Leucobryum 134.

- cucullatum Broth. \* 133.

- molliculum Broth. 183.

- Perroti Ren. et Card.\* 137.

133.

Leucocephalus II. 104.

Leucodon 137.

Leucojum 297.

133.

– vernum 392. — II. 364.

Leucoloma Holstii Broth,\* 133.

 subbiplicatum Ren. etCard\* 137. - subsecundifolium Broth\*

- terricola Broth.\* 133.

Leucomium Mariei Besch.\* 135.

- serratum Besch.\* 135.

Leuconotis eugenifolia II, 417.

Leucophanes 134. - angustifolium Ren. et Card\* 187.

Rodriguezii Ren. et Card' 137.

Leuconostococcus 485.

Leucosmia II. 16.

Levisticum II. 26, 395.

- officinale Koch. 374.

Lewisia brachycalyx II. 288. - Kelloggii Brdgee.\* II. 78.

288. – rediviva II. 78, 288.

— — var.YosemitanaBrdge.\* II. 78. 288.

Liabum cervinum Robins.\* IL 47.

- ecuadorense Hieron. IL 41.

- hastifolium II. 39.

- igniarium II. 39.

- Lehmanni Hieron. # II. 41.

- niveum Hieron.\* II. 41.

- solidagineum II. 39.

Liagora viscida 393.

Liatris pycnostachya Michz 291. Libertella parva Fautr. d

Lamb.\* 64. Libertia IL 96.

Libocedrus II. 96.

- decurrens II. 62.

- salicornioides (Endl.) Her II. 843.

- salicornioides *Ung. sp.* IL 342. 343.

Licania heteromorpha IL 45.

- var. subcordata Fritto IL 45.

Licania subcordata Fritsch\* II. | Linaria II. 230.

Lices minima 101. Lichina 163, 164,

Lichineae 164.

Lichtensteinia interrupta E. M. II. 396.

Licrophycus Bill. II. 315. Licuala amplifrons Miq. 453.

elegans Bl. 453.

Lightfootia abyssinica Hochst. II. 105.

- arabidifolia Engl.\* II. 128.
- glomerata Engl.\* II. 128.
- Sodeni Engl.\* II. 128.

Ligularia II. 85.

Ligusticum Arafoe Alb. \* II. 211.

- Scoticum II. 71.

Ligustrina amurensis 331.

- pekinensis 332.

Ligustrum II. 209.

- medium Fr. et Sav. II. 19.
- vulgare L. II. 347. -P. 119.

Liliaceae 402. — II. 82. 83. 88. 159. 176. 189. 196. 250. 273. Lilium 441. — II. 30. 32.

- album 420.

- avenaceum II. 395.
- Canadense II. 72.
- convallium II. 33. 273.
- dahuricum II. 395.
- Glehni II. 395.
- Martagon 420. II. 158. 186. 188. 223.
- Philadelphicum II. 72.
- philippinense II. 274.
- vulgare II. 214.

Limpanthaceae II. 367.

Limnanthemum II. 18. 266.

- Humboldtianum Gris. II.18.
- lacunosum II. 71.
- nymphaeoides L. 288.

Limnanthes Douglasii R. Br. 436. Limnobium II. 63,

- palustre B. S. 122.
- -- war. julaceum Sch. 122.

Limnodea Dewey, N. G. II. 64. 79. - Arkansana Dewey\*II.78.79.

Limodorum L. II. 282.

Limoniastrum Guyonianum 301.

Limosella II. 209.

Linaceae 433.

- aequitriloba Dub. II, 188.
- alpina Mill. II. 225.
- arenaria II. 174.
- Camusi Hérib.\* II. 147.
- Canadensis II. 71.
- cretacea II. 207, 208.
- Cymbalaria Mill. II. 218.
- genistifolia II. 208.
- italica Trev. II. 225.
- odora II. 208.
- vulgaris Mill. 306. II. 154. 216. 230. 231.
- vulgaris × striata var. galioides II. 147.

Lindera Benzoin, P. 73.

- grandifolia Stapf\* II. 95.
- hypoglauca Max. II. 19.
- sericea Bl. II. 394.
- venusta Lesq. II. 349.

Lindsava tricrenata Bak. 205. Lineum glaberrimum Pax\* II. 121.

Linnaea II. 240.

-- borealis II. 71. 83. 171. -P. 84.

Linociera cotinifolia II. 281. Linodendron 273.

Linospora 106.

- Brunellae Ell. et Ev.\* 72. Linostoma II. 16.
- decandrum II. 16.
- pauciflorum II. 16.

Linostomeae 480. - II. 16. Linosyris coronopifolia Gray

II. 77.

- Drummondii T. et G. II.
- heterophylla Gray II. 77.
- Mexicana Schul. II. 77.
- pluriflora T. et G. II. 77.
- vulgaris II. 209.

Linum II. 247. 398. 405.

- adenophorum Bornm.\* II. 133.
- austriacum II. 130.
- Catharticum L. II. 150.
- - var. subalpinum Hausskn.\* II. 150.
- flavum II. 209.
- Floridanum II. 68.
- hirsutum II. 208.
- narbonense L. II. 145.

Linum narbonense var. Gautieri Deb. IL. 145.

- perenne L. II. 156. 170.
- rubrum 255.
- rupestre II. 43.
- tauricum II. 208.
- $oldsymbol{-}$  tenuífolium  $oldsymbol{L}$ . II. 143.
- usitatissimum L. 388. -II. 378.
- Virginianum II. 65.

Liostephania Ehrb. 53.

Liparis Galeottiana Hemsl.

II. 47.

- Loeselii Rich. 403. - II. 72. 176.

Lippia appendiculata Robs. et Gr.\* II. 47.

- callicarpifolia II. 44.
- dulcis II. 44.
- geminata II. 44.
- -- myriocephala II. 44.
- nodiflora II. 13.
- reptans II. 44.
- Wrightii II. 44.

Liquidambar II. 355. 418.

- Altingiana 390.
- -- europaeum Al. Br. II. 341. 342.

– styraciflua II. 8. 59. **69.** 

Liradiscus (Grev.) 53. Liriodendron 178. 475. - II.

- 307. 353. 355. P. 72. - alatum Newb. II. 304 351.
- Capellini Heer Il. 350.
- oblongifolium Newb. II.350.
- praetulipiferum Daws.\* II. 350.
- primaevum Newb. II. 350. 851.
- Procaccinii II. 353.
- simplex Newb. II. 350. 351.
- succedens Daws.\* II. 350.
- Tulipifera L. 224. II. 9. 12. 69. 219. 351. 353. — P. 73.

Liriope II. 273.

- spicata Lour. II. 273. Liriophyllum populoides Lesq. II. 304. 351.

Lissochilus II. 105.

- giganteus 277.
- granaticus II. 120.
- Krebsii II. 101.
- Stuhlmanni Kränzl.\* II.122.

Listera R. Br. II. 282.

Listera convallarioides II. 72. | Lobelia ferreus II. 114.

- cordata II. 72.

- ovata R. Br. 408. - II.

Listrostachys forcipata Kränsl.\* II. 122.

- Metteniae II. 284.

- trachypus Kränzl.\* II. 102.

- Zenkeri Kränsl. II. 102.

Lithoderma 10.

- fatiscens 10.

- fontanum 32.

Lithodesmium Ehrb. 52.

Lithographa 165.

Lithospermum callosum II. 131. 183.

— — var. asperrimum Hsskn. et Born. II. 183.

- hispidulum Sibth. II. 195.

- Kotschyi II. 131. 133.

- var. brevifolia Bsskn. et Bornm.\* II. 133.

officinale II. 209.

Lithothamnium 12. - II. 308.

- colliculosum Foslie 11.

- nummuliticum Gümb. II. 843.

- polymorphum Aresch. 5.

- ramosissimum Reuss II. 348.

- roseum Batters\* 11. 47.

- Rothpletzii Trab. II. 343. - Suganum Rothpl. II. 343.

Litocarpus juvensis Bl. II. 265. Litosiphon 32.

- Laminariae 32.

Litsaea cauliflora Stapf\* II. 95.

- sebifera (Bl.) II. 93.

Littorella lacustris L. 279. -II. 169.

Lizonia 106.

Lloydia serotina II. 82.

Loasa triloba Domb. 272.

Loasaceae 272. — II. 16. 274.

Lobaria scrobiculata Ach. 159.

Lobbia II, 254.

Lobelia II. 128.

— Baumanni *Engl.*\* II. 128.

- cardinalis II. 71.

- Cliffortiana II. 44.

- cymbalarioides Engl.\* II.

- Dortmanna L. II. 71. 43. 159.

- Gregoriana Bak \* II. 128.

- Holstii Engl.\* II. 128.

- inflata II. 71.

- kilimandscharica Engl. II. 128.

- laxiflora II, 44.

- minutula Engl.\* II. 128.

— puberula II. 65.

- spicata II. 71.

- Stuhlmannii II. 105.

- syphilitica II. 216.

— Tayloriana Bak.\* II. 128.

- Telekii II. 105.

- usambarensis Engl.\* II. 128.

- Volkensii Engl.\* II. 128.

Lobophora J. Ag., N. G. 33. 47. - nigrescens J. Ag.\* 33. 47.

Lobospira 34.

- bicuspidatum Aresch. 84. Lobostemon cryptocephalum

Bak.\* II. 126.

Lochnera II. 104. Loeflingia Hispanica II. 131.

- squarrosa II. 61.

Loeselia coccinea II. 44.

- coerulea II. 44.

- glandulosa II. 44.

- rupestris II. 44. Loganiaceae 480. — II. 88.

Loiseleuria procumbens II. 81. 82.

Lolium L. II. 64. 221.

- perenne II. 221. - P. 113. 354 356.

- Persicum II. 131.

- temulentum II. 22. 120. 132.

- - var. muticum II. 120. Lomaria 170. — II. 96.

- alpina 210.

- egenolfioides Bak. 204.

— Germaini Hk. 187.

- Matsumureana Makino\* 204.

- Spicant 211.

Lomariopsis II. 351.

- tertiaria Engelh. II. 351.

Lomatia 476.

- salicina (Fr.) Karst. 84. Lomatophlois macrolepidotus

Goldbg. II. 307. Lomatophyllum 474.

Lomentaria sedifolia (Turn.) Strömf. 12.

Lonchitis 206.

Lonchocarpus campestris, P. 110.

- laxiflorus II. 119.

– obtusifolius Engelh.\* II. 352.

Lonchopteris II. 318.

- Bricci II. 318.

- lusitanica Sap. II. 337.

Lonicera 278, 285. — II. 30, 85.

- alpigena L. II. 188. 189.

— brachypoda 285.

- ciliata II. 71.

-- coerulea L. II. 71, 80. 85. 395.

- flava II. 65.

- flexuosa 285.

- glauca Hill. II. 259.

- hirauta Eaton II. 259.

- involucrata, P. 72.

— japonica 285.

- Korolkowii Stapf IL 86.

- latifolia, P. 79.

- macrantha II. 87.

- nervosa II. 30.

- nigra L. II. 163.

- Periclymenum L. 278. -IL 217, 219.

- Sullivantii Gray II, 259.

- Xylosteum L. IL 153. 225. Lopadium 161. 165.

- lecanorinum Müll. Arg. 161.

Lopezia hirsuta II. 43.

- miniata II. 43.

Lophidium confertum Ell. & Ev \* 72.

- nitidum EU. et Ev.\* 72.

- pachystomum Ell. et Ec.\* 72.

- purpurascens EU. et En. 72.

Lophiosphaera 72. Lophiostoma 106.

— asperum EU. et Ec. 72

- speciosum EU. et Es. 72 Lophiostomataceae 106.

Lophocolea 134.

- Graeffei Jack et Steph\* 134.

— spicata Tayl. 127. Lophodermium laricinum 559.

- Lopho-Lejeunea latistipula Schffn. et G.\* 140.
  - var. minor Schffn.\* 140.
- multiflora Juck, et Steph.\* 184.
- Lophopappus Rusby, N. G. II. 41.
- foliosus Rusby\* II. 41. Lophophoba Coult., N. G. II. 74.
- Williamsii Coult. II. 74.
- Williamsii Lewinii Coult.\* II. 74.
- Lophophora IL 49. 50. 258. Lophospermum 239.
- scandens 239.
- Lophostoma II. 16.
- Lophotocarpus II. 56. 251.
- calycinus Smith II. 57.
- Guyanensis Mich. II. 57. Loranthaceae 450. — II. 88.
- 107. 112. 274.
- Lorantheae II. 275.
- Lorarthoideae II. 275.
- Loranthus 217. 257. II. 107. 108. 124. 276.
- Acaciae Zucc. II. 107.
- ambiguus Engl.\* II. 124.
- angolensis Engl.\* IL 124.
- auguliflorus Engl.\* II. 124.
- aurantiacus Engl.\* II. 108. 124.
- Batangae Engl. II. 124.
- Belvisii II. 108.
- Braunii Engl.\* II. 124.
- brunneus Engl.\* II. 124.
- Buchholzii Engl.\* II. 124.
- Buchneri II. 108.
- bukobensis Engl.\* II. 124.
- campestris Engl. II. 124.
- Casuarinae Ridl. II. 94.
- centifiorus Stapf\* II. 95.
- celtidifolius Engl. II. 108.
- cinereus Engl.\* II. 124.
- cistoides Engl.\* II. 124.
- constrictifiorus Engl. \* II. 108. 124.
- crassipetalus King II. 276.
- crassissimus Engl. II. 108.
- djurensis Engl.\* II. 124.
- dependens Engl.\* II. 108.
- dichrous Engl.\* II. 108, 124.

- Loranthus dictyophlebius F. Müll. II. 275.
  - Dinklagei Engl. II. 124.
- Dregei Eckl. et Zeyh. II. 107. 124.
- f. obtusifolia Engl.\* II. 124.
- " subcuneifolia Engl.\* II. 124.
- *var.* Sodenii *Engl.*\* II. 124.
- elegantulus II. 108. 124.
- estipitatus Stapf\* II. 95.
- emarginatus Engl.\* II. 124.
- Emini Engl.\* II. 124.
- erectus Engl.\* II. 124.
- Fischeri Engl. II. 124.
- fulvus Engl.\* II. 124.
- gabonensis Engl.\* II. 124.
- Gilgii Engl.\* II. 124.
- glaucus Thunb. II. 108.
- globiferus II. 108.
- glomeratus Engl.\* II. 124.
- -- Gürichii Engl.\* II. 108. 121.
- Henriquesii Engl.\* Il. 124.
- heteranthus Walt. II. 276.
- heteromorphus II. 108.
- Hildebrandtii Engl. II.
- hirautissimus Engl.\* II.
- irangensis Engl. II. 124.
- kagehensis Engl.\* II. 124.
- Kayseri Engl.\* II. 124.
- Kirkii II. 113. 124. – – var. ciliatus Engl. II.
- 124.
- populifolius Engl.\* II. 124.
- Kraussianus II. 108.
- Lecardii Engl.\* II. 124.
- Lijndenianus Zoll. II. 276.
- luluensis Engl.\* II. 124.
- Macklottianus Korth. II. 276.
- macrosolen II. 108.
- Mechowii Engl.\* II. 108. 124.
- microphyllus Engl.\* II. 124.
- Molleri Engl.\* II. 124.
- mollissimus Engl.\* IL 108. 124.

- Loranthus namaquensis Engl.\*
  - II. 106. 108. 124.
  - — var. ligustifolius Engl.\* IL 124.
  - nigritames II. 108.
  - ogowensis Engl.\* II. 108\_ 124.
  - ovalis E. Mey. II. 108.
  - panganensis Engl. II. 124.
  - parviflorus Engl.\* II. 124.
  - pendulus Welw. II. 124.
  - Pentagonia II. 108.
  - pentandrus 257. 450.
  - Poggei Engl.\* II. 108, 124.
  - Preussii Engl.\* II. 108. 124.
  - pruneifolius II. 108.
  - regularis Steud. II. 108.
  - repandus 257.
  - rhamnifolius Engl. \* II. 124.
  - roseus Klotzsch II. 124.
  - rubroviridis Oliv. II. 108.
  - rufescens DC. II. 108.
  - sabaensis Stapf\* II. 95.
  - Sadebeckii Engl.\* II, 108. 112. 124.
  - sansibarensis Engl.\* II. 108. 124.
  - Scheelei Engl.\* II. 124.
  - Schweinfurthii Engl. \* II. 108, 124,
  - setigerus Korth. 1I. 276.
  - sigensis Engl.\* II. 124,
  - speciosus Wall. II. 276.
  - Stublmannii Engl.\* II. 124.
  - subulatus Engl.\* II. 124. - syringifolius Engl.\* II. 108.
  - 124. — taborensis Engl. ■ II. 124.
- truncatus Engl. IL 108.
- tschintschochensis Engl.\* II. 108, 124,
- ugogensis Engl.\* II. 124.
- undulatus E. Mey. II. 107.
- unguiformis Engl.\* II. 124.
- usambarensis Engl.\* II. 124.
- verrucosus II. 108.
- villosiflorus Engl.\* II. 108.
- Volkensii Engl.\* II. 124.
- Welwitschii Engl.\* II. 124.
- Zenkeri Engl.\* II. 124.
- zizyfolius Engl. II. 124.

Loricaria microphylla Hieron.\* | Lupinus luteus L. 376. 386. 387. | Lycopodium Mooreanus Bel.

- stenophylla II. 39.

- - var. microphylla Wedd. II. 39.

Lotononis Bainesii II. 110.

- Leobordea Benth. II. 110. 118.

- — var. filicaulis A. Terr.\* II. 118.

genuinus A. Terr.\* II. 118.

Lotus anthylloides Boiss. II. 133.

- arabicus L. II. 105, 109,

- brachycarpus II. 110.

- creticus II. 109.

- corniculatus L. 369. - II. 109.

- cytisoides II. 188.

- edulis II. 23.

- Schimperi II. 133.

- superbus Bornm.\* II. 133.

- subsessilis Bornm.\* II. 133.

- tetragonolobus II, 23.

- tigrensis II. 110.

- uliginosus 279.

- Wrangelianus Fisch. et Mey. II. 60.

Lowia maxillarioides II. 34, 299. Loxanthera II. 275.

Lucilia Lehmanni Hieron.\* II. 41.

Lucinea nervulosa Stapf\* II.

- pentacme Stapf\* II. 95. Ludwigia cylindrica II. 65.

- palustris II. 71.

Luffa acutangula II. 24.

- cylindrica II. 24.

- Petola Ser. II. 394.

Luisia Griffithii II. 284.

Lumnitzera racemosa II. 112.

Lunaria biennis Mnch. II. 232.

- rediviva L. II. 206.

Lupinas 254. 367. — II. 385. 404.

- albifrons, P. 73.

- albus L. 245, 396, 443, -II. 384.

- angustifolius L. 460. -II. 189.

- cytisoides, P. 79.

- eminens II. 78.

- fatlax Greene II. 78.

398. - II. 398.

- Michenerii Greene II. 78. Luzula albida II. 175.

- angustifolia II. 154.

- arcuata II. 82.

- - var. latifolia II. 82.

- campestris II. 72.

- confusa II. 82.

— maxima 170.

- paliescens II, 209,

- silvatica Gaud. II. 188.

- sudetica Presl II. 161.

-- vernalis II. 72.

Lycaste Luciani II. 284. Lychnis chalcedonica, P. 66.

- coronaria II. 67.

- diurna, P. 78.

- Drummondii II. 80.

- laeta II. 189.

Lycium 481.

- arabicam II. 131.

- barbarum 481. - II 131. Lyngbya 48.

- P. 65.

- chinense 481,

- retusum Robins. et Fern.\* II. 47.

Lycoperdon 76. — II. 19. 395. - acuminatum Curt. 74.

- depressum Bon. 118.

- echinatum Pers. 59.

- leprosum (B. et R.) 74.

- lilacinum (Mont. et Berk.) Speg. 75.

Lycopodiaceae II. 82. 83. 88.

Lycopodineae 170. 179. 190. 195. II. 357.

Lycopodites II. 348.

- filiformis Heer II. 326.

- Francheti Sap.\* II. 337.

- gracillimus Sap.\* II. 337.

- Limai Sap.\* II. 337.

Lycopodium 191. 192. 206. -II. 96.

- alopecuroides 206.

— alpinum L. 191. — II. 161.

- carinatum Desv. 191.

- clavatum L. 191. 192. 440.

- II. 105.

- dichotomum Jacq. 191.

- inundatum L. 191. 192. 206. — H. 178.

- Macgregorii Bak. ≠ 205.

120.

- nummularifolium Bl. 191.

- phlegmaria L. 191.

- scariosum Forst. 206.

- Selago L. 191, 192, 197. 205. — IL 81, 100.

- sitchense II. 81.

Lycopus europaeus L. 288. -II. 345.

- rubellus II. 65.

- sinuatus II. 71.

- Virginicus II. 71.

Lycoseris mexicana II. 39.

Lycurus II. 64.

Lygeum Spartium Löft, II. 183.

Lyginodendron Oldhamium Will. II. 30, 320,

Lygodium II. 343.

- japonicum II. 87.

- microphyllum 211.

— scandens 211. — II. 87.

- Bornetii Zuk.\* 41. 47.

- Borziana Macch. 43.

- gracilis Rbh. 11.

- lutea Gom. 11.

Lyonia ferruginea II. 48. Lysicyclia Ehrb. 53.

Lysigonium Link. 53.

Lysimachia africana II. 105.

nemorum II. 153.

— Nummularia L. 309. − ?. 65.

- punctata L. II. 181.

- quadrifolia II. 71.

- stricta II. 71.

— thyrsifiora 288. — II. 71. 209.

 vulgaris L. 809. — II. 169. Lythraceae II. 88. 93.

Lythrum acipifolium II. 43.

- lineare II. 12.

Macadamia 476.

- ternifolia II. 66.

Macaranga IL 104.

- mollis Pax\* II. Pl.

- Poggei Pax\* H. 121. - Preussii Pax\* II. 121.

- saccifers Pax II. 121.

- Schweinfurthii Pax\* H. 121. Macelintockia trinervia Reer IL

350.

Machaerium eriocarpioides Engelh. II., 352.

Machilus Thunbergii II. 87. - - var. Japonica II. 87. Macleya cordata 269.

Maclura aurantiaca II. 399. Macquerysia II. 104.

Macrobasia Starb., N. G. 83.

- platypus (Schw.) Starb. 83. Macrobotrya II. 104. Macrocystis pyrifera II. 36.

Macromitrium hvalinum Broth.\* 183.

- retusum Hook. f. 133.

- Sanctae Mariae Ren. et Card. 137.

Macronema II. 261.

- Greenei Greene\* II. 76.

- molle Greene IL 76.

- pygmaeum Greene\* II. 76. - Watsoni Greene\* II. 76.

Macrophoma Eriobotryae Pegl.\* 70. 840.

– Negundinis Ell. et Ev. \* 71.

-- vestita Prill. et Delacr.\* 97.

Macrosolen IL 275. cochinch inensis 450.

Macrosphyra II. 104.

Macrosporium, 96. 341.

- Brassicae Berk. 61.

— — f. Solani Fautr. et Brun. \* 64.

- Daturae Fautr. 64, 78.

- hybridam Ell. et Eo.\* 74.

- iridicolum Ell. et Ev. \* .74. . - Junci Lamb. et Fautr. \* 78.

- olivaceum Ell. et Ev.\* 74.

- Pelangonii Ell. et Ev. 74.

- Seguierii Alleach.\* 66. - Solani EU. et. Mart. 341.

- takaginum Ell. et Ev. . 74.

Macrotaeniopteris marginata

Nath., 11. 1848.

- Vancounereusia Daws.\* II. **350.** 

Madia sativa II. 423.

. Madotheca . Dum. ,142.

- Fauriana Steph.\* 132.

- parvistipula Steph. 132. Madurafuss 93.

Maerus angolensis II, 106, 119.

- arenaria II. 412.

- Grantii II. 114.

121.

- insignis II. 113.

- nervosa II. 112. 114.

- parvifolia Pax\* II. 121.

Maesa lanceolata II, 105. 115. - picta 460. - II. 367.

- Schinsii Pax\* II. 121.

Magnolia 178, 306, 475, - II. 9. 49. 219.

-, açuminata II., 9, 69.

- auriculata Newb. II, 350.

— Delgadoi Sap.\* II. 339.

- foetida 475.

- Fraseri, P. 72. 73.

- glauca II. 59. 69.

- glaucoides Newb. II. 350.

- grandiflora 475. - II. 9.

- Isbergiana Heer II. 350.

- Kobus DC. II. 19. 394. - longines Newb. II. 350.

- palaeocretacica Sap.\* II. **840**.

- apeciosa Heer II. 350.

— tripetala 475. — II. 69.

- Van Ingeni Hollick\* II.

Magnoliaceae 475. 477. — II. 88, 277.

Magnusia 106.

Magnusiella Potentillae (Farl.) Sadeb. 66.

Mahernia II. 106.

Mahonia ilicifolia, P. 69.

Majanthemum II. 209.

- bifolium, P. 356.

-- Canadense II. 72.

Malabaila obtusifolia Boiss.

II. 193.

- pastinacaefolia Boiss.

II...133.

- — var. тасгосагра Freyn\*

II. ,133.

Malacocarpus II, 257. Malaria 93. 505.

Malaxia, Sw. II., 282.

- Galeottiana Hemsl. II. 47.

- monophyllos Sw. II. 161.

— paludosa Sw. 403. — II.

Malcolmia bicolor Beiss et Heldr. II, 197.

- Oreiniana Ten. II., 197.

- pygmaes II. 131.

Maerua Guerichii Pax\* II. | Mallotus Buettneri Pax\* II. 121. - philippinensis II. 393, 408,

Malonetia II. 104.

Malpighia Oaxacana Niedz.\* II. 48.

Malpighiaceae 277.

Malus communis II. 10.

Malva 400, 423. — II. 23.

- alcea II. 6.

- borealis II. 209.

- erecta Presl., P. 84.

- parviflora II. 389.

- rotundifolia L. 290.

- silvestris L. 437.

Malvaceae 437. 438. — II. 277. .367.

Malvastrum II. 277.

- Coromandelianum II. 43.

- Limense II. 43.

- spicatum II. 43.

Malvaviscus arboreus II. 43.

- Drummondii II. 43. Malveopsis II. 277.

Mamiania 106.

Mamillaria II. 256, 258,

- arizonica Engelm. II. 74.

- barbata Engelm. II. 258.

- Bergeana Hildm. II. 257.

- bocasana Poselger II. 74.

- calcarata Engelm. II. 74. - chlorantha Engelm. II. 74.

— deserti II. 74.

- Desnogersii II. 353.

- furfuracea, Wats. II. 74.

- Gabbii II. 74.

— Halei Brandg, II, 74.

- hemisphaerica Engelm. II. 74.

- lanifera Salm, II, 74.

 lasiacantha denudata Engelm. IL 74.

- longihamata Engelm. H. 74.

- micromeris Greggii Engelm. II. 74.

- microthela, Muhl. II. 74.

- missouriensis, caespitosa Wats. II. 74.

- missouriensis ropustior Wats., II., 74.

- Nuttallii caespitosa Engelm. IL. 74.

- Nuttallü robustior Engelm-II. 74.

## Mamillaria phellosperma Engelm. II. 74.

- Pondii Greene II. 74.
- Purpusii K. Schum. II. 257.
- pusilla texana Engelm. II. 74.
- radiosa Engelm. II. 74.
- rhodantha sulphurea Salm. II. 74.
- roseana Brandg. II. 74.
- setispina Engelm. II. 74.
- similis Engelm. II. 74.
- similis robustion Engelm. II. 74.
- strobiliformis Muhl. II. 74.
- sulcata Engelm. II. 74.
- sulphurea Forst. II. 74.
- tetrancistra Engelm. II. 74.
- texana Young II. 74.
- uberiformis II. 400.
- vivipara Engelm. II. 74.
- vivipara radiosa neo-mexica Engelm. II. 74.
- vivipara radiosa neo-texana Engelm. II. 74.

Mandevilla Schumanniana Loes.\* II. 48.

Mangifera indica II. 893. Manglietia 475.

Manihot 436. - II. 42, 63, 367. 397.

- Glaziovii II. 416.
- utilissima Pohl II, 116, 396.

Manisurus II. 64.

Mannia II. 104.

Manniella II. 104.

Manniophyton II. 104.

Manotes II. 104. Mapouria II. 294.

- alba Müll. Arg. II. 294.
- artensis II. 294.
- Douarrei II. 294.
- floribunda II. 294.
- speciosa II. 294.

Maprounea II. 104.

- vaccinioides Pax\* II. 121. Maranta arundinacea II. 391.
  - bicolor II. 391.
- Gibba II, 391.

Marantaceae II. 379. 391. Marasmius 76.

- cespitum Quél.\* 63.
- -- gogolensis P. Henn.\* 76.
- impudicus 63.

# Marasmius ingratus 63.

- Menieri Boud. \* 63.
- novo-pommeranus P. Henn. \* 76.
- prasiosmus Fr. 117.
- — var. lasiopus Wegener\* 117.
- rhodopus Bres. \* 75.
- tomentosus Quél.\* 63.

## Marattia 175. 176

- Douglasii Bak. 170. 175.
- minor Sap.\* II. 337. Marchantia 128. 140. 191. 195.

211, 484, - alato-capitulata Steph.\*

- 132.
- calcarata Steph. 132.
- geminata 140.
- - var. subsimplex Schffn.\* 140.
- polymorpha 440.
- vaginata Steph.\* 132.

Marchantites Seward, H. G. 143.

- Zeilleri Seward\* 143. -II. 340.

Mareya II. 104.

Margaretta Holstii K. Schum. II, 126.

Mariopteris muricata Schloth.sp. II. 319.

Markhamia sansibarica II. 112.

- tomentosa II. 114.
- zanzibarica II. 114.

Marrubium crispum Desf.

II. 130.

114.

- pannonicum Rchb. II. 167. Marsdenia racemosa K. Schum.\*

II. 127.

- Sclerorum Loes. II. 48.
- tenacissima II. 426.

Marsilia 173. 177. 206. 207.

- attenuata (Lesq.) II. 350.
- diffusa Lepr. 207. 212. -II. 129.
- Drummondi A. Br. 211.
- mollis Robins. et Fern.\* 206. - II. 47.
- quadrifolia 172. 208. II. 184.
- vestita 169. 177.

Marsiliaceae 187.

Marsonia Actaeae Bres. 78.

- Fraserae Ell. et Ev. \* 74. - microspora (Nke.) Jacs. 67.

Marsonia salicicola Bres.\* 78.

- Sorbi Magn. 67.
- Veratri Ell. et Ev.\* 74.
- Wyethiae Ell. et Ev. \* 74. Martynia triloba II. 44.

Mascagnia Seleriana Loes.\* II.

Mascarenhasia II, 110.

- variegata Britt. et Rendle II. 105.

Masdevallia Davisi II. 284.

- pusilla Rolfe\* II. 45.

Massaria De Not. 67. 106.

- Alni (Nke.) Jacs. 67.
- Argus (B. et Br.) Fres. 67.
- berberidicola (Otth ) Jacz. 67.
- bicolor Jacs. 67.
- cinerea (Fckl.) Jacz. 67.
- Corni Fckl. 67.
- eburnes Tul. 67.
- foedans (Fr.) Fckl. 67.
- Fuckelii Nke. 67.
- heterospora Otth 67.
- Hippophaës (Sollm.) Jacs. 67.
- -. hirta (Fr.) Fckl. 67.
- inquinans (Tode) Fr. 67.
- Ligustri (Otth) Jacs. 67.
- loricata Tul. 67.
- lunulata Tul. 67.
- macrospora (Ces. et De Not.) Sacc. 67.
- mamma (Otth) Jacs. 67.
- marginata (Nees) Fckl. 67.
- Otthii Jacs. 67.
- Platani (Preuss.) Ces. 67.
- platanicola Nke. 67.
- Pupula (Fr.) Tul. 67.
- Saccardiana Jacs. 67.
- stipitata Fckl. 67.
- subpustulosa (Otth) Jac: 67.
- Ulmi Fckl. 67.
- Winteri Rehm 67.

Massariaceae 64. 106. Massariella Speg. 67. 106.

- bufonia (B. et Br.) Sect. 67.
- Curreyi (Tul) Sacc. 67.
- exigua (Otth) Jacs. 67.
- latanicola (Otth) Jacs. 67. - Lilacis (Otth) Jacs. 67.

- vibratilis Sacc. 67. Massarina 361.

Massarinula Lamarlière, N. G.

— quercip**a Lamarlière\* 10**5. Massoia aromatica Bacc. 454. Mastigobryum combinatum Jack. et Steph. 134.

Mastigocoleus testarum Lagh. 12.

Mastigophora 142. Mastogoria Ehrb. 52. Mastoneis Cleve. N. G. 56. Mastophora pygmaea Heydr.\* 13, 47,

Matricaria aurea II. 13.

- discoidea II. 154. 389. 390.

- inodora 170. 279. - II. 82.

— - var. phaeocephala II. 82.

- Parthenium II. 26.

- suaveolens II. 159.

Matruchotia Boul., N. G. 116.

\_ varians Boul.\* 116.

Matthiola II. 30.

- fragrans II. 207. 208.

— incana II. 188.

— nudicaulis (L.) Trv. 269.

- Orsiniana II. 190.

— valesiaca Gay II. 165. 173. Mattirolia pyrrhochlora (Awd.)

Starb. 82. Mattonidium Goepperti (Etths.)

II. 336. 337. 340. Maurandia geniculata Robins.

et Fern.\* II. 47. Maurocenia Schinziana Loes.\* II. 101.

Maxillaria longipes II. 284.

- striata II. 284.

venusta II. 284.

Maximiliana II. 104.

Mayaca II. 64.

Mayacaceae II. 277.

Mays Caragua, P. 64. Maytenus II. 31.

- boaria II. 81.

— Jelskii *Ssyss.*\* II. 41.

Maszantia 107.

Meconopsis II. 85. 94.

- bella Frain\* II. 94.

Medeola Virginiana II. 72.

Medicago, P. 348.

- apiculata II. 133.

Massariella Rosae(Otth) Jacs. 67. | Medicago acabica All. II. 200. | Melampsora Laricis R. Hart.

- denticulata II. 110. 133, - hispida II. 109.

laciniata II. 12, 109, 110.

- lappacea II. 12. 179.

- lupulina L. 309. - II. 109. 159.

marina L. II. 187.

— — var. inermis Mor. II. 187.

— media Pers. II. 164.

- minima II. 109.

- orbicularis II. 109.

- pentacycla II, 12.

- sativa L. 264. 305. - II.

225

- truncatula II, 109.

Medinilla lasioclados Stapf\* II. 94.

- Mortoni Hemsl.\* II. 98.

- stephanostegia Stapf\* II. 94.

- urophylla Stapf\* II. 94. Medusulina albosporella Müll.

Ara.\* 163. egenella Müll. Arg.\* 163.

- nitida Müll. Arg. \* 163.

- sphaerosporella Müll. Arg.\* 163.

— texana Müll. Arg.\* 163.

Mechania Britt., N. G. II. 75. - cordata Britt.\* II. 75.

Megacista DC. II. 272. Megaclinium II. 104.

- nummularia Wendl. et Kränsl.\* IL. 127.

– pusillum Rolfe<sup>•</sup> II. 128.

- triste Rolfe\* II. 35.

Megarrhiza Oregana, P. 73. Megonemium enneaphyllum, P. 110.

Meibomia obtusa II. 65.

- ochroleuca II. 65.

- pauciflora II. 65.

- rhombifolia II. 68.

- rigida II. 65.

Melaleuca II. 96.

- Cajeputi II. 373. 399.

Melampodium camphoratum II.

Melampsora 85, 114, 356.

— alpina Juel. 112.

- Carpini (Nees) Fckl. 70.

- Euphorbiae dulcis Otth 109.

112.

- populina 356,

- Saxifragarum (DC.) Schroet. 109.

- vernalis Niessl 109.

- Vitellinae 114, 356.

Melampylidium (Stirt.) Müll. Arg. 165.

Melampyrum 297, 386. - P. 356.

- Americanum II. 71.

- arvense 384.

- cristatum 297.

- intermedium Perr. Song.\* 11. 148.

- nemorosum 884. - P. 61.

- pratense, P. 61. 112.

— silvaticum L. 384. — II. 165. — P. 66. 112 265.

Melanarthrum 21.

Melanconiaceae 59. 60. 69.

Melanconis 107.

- stilbostoma (Fr.) 82. Melanconium acerinum Ell. et

Ev. 74. Celtidis Ell. et Ev.\* 71.

- Salicis Allesch.º 77.

- stenosporum Ell. et Ev. 74.

- Typhae Peck. 77.

Melandryum II. 155. 259.

- glutinosum Rouy\* II. 145. - rubrum Garcke 279. - II. 155.

- var. gracile Strähler\* II. 155.

Melanocenchrus Royleana II. 120.

Melanogaster tuberiformis 61. Melanomma 106.

- alpestre Ell. et Ev.\* 72.

– asterostomum Ell. et Ev. st72.

- dealbatum Ell. et Ev. \* 72.

- glaucinum (Fr.) Starb. 82.

- moricolum Ell. et Ev. \* 72.

– rhypodes Ell. et Ev.\* 71.

Melanommaceae 106. Melanops ferruginea Fckl. 67. Melanopsamma 106.

- Kansensis Ell. et Ev. \* 71.

- salicaria Karst. 78.

- sphaerelloides Wegel. \* 68.

– umbratilis Wegel. 68.

Melanosinapis nigra II. 424. Melanospora 106. Melanotaenium plumbeum (Rostr.) Pir. 70. \_ \_ f. Arisari Pegl.\* 70. Melanotheca Fée 158. 162. 166. - purpurascens Müll. Arg.\* 162. Melanthaceae II. 83. Melanthera abyssinica Ol. et Hiern. II. 105. Melanthium II. 64. Melaspilea 155. 165. - leucinoides Müll. Arg.\* 163. - oleae Steinr.\* 160. – polymorpha *Müll. Arg.*• Melaspileopsis 163. Melastomaceae 480. — II. 277. Melia Azedarach II. 29. 43. 64. 277. - var. umbraculifera II. 29, 277, Meliaceae II. 44. 94. 102. 128. 277. Melica II. 64. - nebrodensis G. Godr. II. 176. -- nutans, P. 354. - picta C. Koch II. 157. - uniflora II. 153. Melilotus abyssinicus II. 109. - albus L. 292. - II. 167. - P. 89, 373. - altissimus Thuill. II. 164. - elegans II. 189. - gracilis II. 109. - indicus, P. 71. - officinalis Dsv. II. 191. - parviflorus II. 109. 189. - ruthenicus (L.) M. B. II. 158. - sulcatus II. 12. Melinis minutiflora Beauv. II. 391. Meliola 106. Melissa II. 23. - officinalis L., P. 96. 844. Melittis II. 213. Melobesia farinosa 11. - membranacea Lamra. 5. Melochia pyramidata II. 43.

Melochia tomentosa II. 43. Mentha gracilis II. 76. - longifolia Huds. II. 140. Melodorum Kinabaluense - var. brevifolia Brigu. Stapf\* 11. 94. Melogramma 106. II. 140. Melosira Ag. 53. — II. 315. diabolina Briqu. II. 140. - arundinacea Castr. 56. - var. minor Castr. 56. **Ehrenbergiana** - Binderiana 56. Brigu.\* II. 140. - Zacháriasi Castr. 56. erminea. Brigu. - varians 56. - II. 315. II. 140. Melosiraceae 53. subobtusa Briqu. II. 140. Melothria scabra II. 44. - Nouletiana Timb. IL. 147. Memorialis II. 277. Mengea Californica Moq. II. 54. - piperita Huds. II. 26. Menispermaceae 474. — II. 88. 140. - var. Beckeri Brigu. II. 258. 254. — P. 84. 140. Menispermites II. 350. - Brysoniana Hollick\* II. calophylla Briqu. II. 140. 850. - cercidifolius Sap.\* II. 338. - Reisseki H. Braun IL 162 - rotundifolia Huds. IL 140. Menispermum II. 411. - — var. apodysa Briqu.\* - Canadense L. 374. - P. 74. Mentha 448. — II. 26. 140. 146. II. 140. glabrata Briqu.\* II. 140. aquatica 288. 300. — II. hadrophylla 140. var. eriomastix Briqu.\* Briqu.\* II. 140. II. 140. humidicola Briga. turrita Briqu.\* II. II. 140. 140. insularis Brigu.\* II. 140. arvensis L. II. 19. 140. 394. 895. Mabillei Brigu.\* - var. axioprepa Briqu.\* II. 140. risibilis Briqu.\* II. II. 140. diaphana Briqu.\* 140. sardoa Briqu.º IL 140. 140. - Canadensis II. 71. - carinthiaca Host II. 162. Trevirani Briqu. - crispata Schrad. II 147. IL. 140. - dalmatica Tausch II. 140. – sativa L. II. 147. - — var. Varaliensis (Bout) – var. Fenzliana *Briqu.*\* II. 140. II. 147. trichodes Briqu.\* - spicata II. 65. - verticillata L. II. 140. II. 140. — var. fallax Briqu.\* IL dumetorum Schult. II. 140. - var. melancholica 140. Brigu.\* II. 140. leiomischos Brigue 47 II. 140. semnoprepa viridis L. IL 140. Briqu.\* II. 140. - gentilis L. II. 70. 140. var. holotilta Brigue IL 140." – var. Friesii *Briqu*.• II. spadana Briqu.\* IL 140. 140. Reichenbachi Briqu.\* II. 140. Mentzelia 272.

Mentzelia decapetala (Pursh) | Mezoneuron II. 104. Urb. et Gila. 272.

Menyanthes 288. — II. 209. 266.

– trifoliata L. 288. – II. 71. 81. 845.

Menziesia ferruginea II. 81. Mercurialis annua L. II. 228.

- perennis L. 884. — II. 153. - P. 356.

Merendera II. 27.

- hissarica II. 85.

Merismopedia convoluta 15.

– revolutiva Ask.\* 15. 47. Merostachys Clausenii II. 391.

Mertensia maritima II. 71.80.82.

- virginica II. 255.

Merulius favosus Willd. 75.

- Guillemoti Boud. 63. Meryta 274.

Mesembryanthemum acinaci-

folium II. 189. - crystallinum 432. - II. 13.

- Guerichianum Pax\* II. 121. Mesocarpaceae 3.

Mesocarpus parvulus Hass. 8. Mesogloiaceae 38.

Mesogyne Engl., N. G. II. 125.

— Henriquesii Engl. II. 125.

- insignis II. 115.

Mesophylla 142.

Mesosphaerum P. Browne II. 270.

Mesotaenium 80.

Mespilus germanica II. 20. 228. Metaplexis Stauntoni II. 395.

Metasphaeria 70, 119,

- excussa (Schw.) Starb. 82.

- gaurina EU. et Ev.\* 71.

- Pseudacaciae Schröt.\* 65. Meteoriopsis Spr. 141. Metroxylon Saga Rottb. II. 427.

Metzgeria 184. - conjugata Lndb. 140.

— *var*, minor *Schffn*.\* 140.

- consanguinea Schffn.\* 140.

- bamatiformis Schffn. \* 140.

 magellanica Sch. et G. 140. - sinuata Loitlesb. 132.

Tetageriaceae 122.

Leum athamanticum Jacq. II. 175.

- Mutellina Gtn. II. 203.

[eyenia Hawtayini Wall. 479.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Michelia 475.

- Champaca II. 420.

- longifolia 475.

Miconia anisotricha II. 43.

- laevigata II. 43.

- velutina II. 277. Micranthus lankesterioides

Lind.\* IL. 122.

- togoensis Lind.\* II. 122. Micrargeria scopiformis II. 113. Micrasterias 80.

- decurta Turn, 80.

- fimbriata 80.

- foliacea Bail. 30.

- furcata Ag. 80.

- oscitans Ralfs 80.

- pinnatifida(Kūts.)Ralfs 30.

- pseudofurcata Wolle 30.

- simplex Wolle 30.

Microcera erumpens EU. et Ev.\* 74.

Microchaete tenera 15.

- tenuissima West\* 47. Microchloa abyssinica II. 119.

Microcnemon fastigiatum Ung.-Strbg. II. 182.

Micrococcus 344. 496.

- agilis 495.

- gelatinosus 496.

- tetragenus concentricus

Microcoryne ocellata Strömf. 11. Microcrocis Richt. 43.

Microdictyon 22.

- Agardhianum Decn. 22.

- Agardhianum Harv. 22.

- clathratum Mart. 22.

- crassum J. Ag. \* 22. 47.

- Montagnei Harv. 22.

— obscurum J. Ag. 22. 47.

— tenuis C. Aq. 22. - umbilicatum Zan. 22.

- Velleyanum Endl. 22.

Microdictyon Sap. II. 840. - Dunkeri (Schenk) II. 340.

- parvulum Sap.\* II. 835.

- Woodwardi *Leckenbey s*p. II. 840.

Microglossa densifiora II. 115.

 Hildebrandtii Hoffm.\* II. 125.

- oblongifolia Hoffm. \* IL 125.

- parvifolia Hoffm. II. 125.

Micro-Lejeunea crassitexta Jack. et Steph.\* 134. Microlepia 204.

- pluripartita Sap. II. 337. Microlonchus Clusii II. 18. Micromeria barbata Fisch, et

Mey. IL 60.

- sphaerophylla Bak. II. 270. Micropetalon lanuginosum Pers. IL 75.

Micropodium Durvillei Mett. 185. Micropus californicus Fisch. et Mey. II. 60.

Microsemma 481. Microsphaera 106.

— densissima (Schw.) Peck 105.

- Euphorbiae 105.

- Guarinonii Br. et Cavr. 68.

- Russellii 105.

Microspongium gelatinosum Rke. 12.

Microspora fontinalis (Brk.) De Toni 8.

- - f. minor Mont. 8. Microstroma Juglandis (Bereng.) Sacc. 339.

Microstylis Nutt. II. 104. 282. Microthamnium argillicola Ren. et Card.\* 138.

- atroviride Besch. 132.

- Bescherellei Ren. et Card.\* 138.

- brachycarpum Ren. et Card.\* 138.

– Lehmannii *Besch*. • 132.

- rhaphidostegioides Broth.\* 133.

- Stuhlmannii Broth.\* 183. Microthelia 166.

- Metzleri 168.

— — f. anthracina (Ansi) Stein 168.

— modesta Müll. Arg.\* 163. Microthyrium 106.

Microzonia J. Ag., H. G. 33. 47.

— velutina J. Ag.\* 33. 47.

Middendorfia borysthenica II. 209.

Mikania chagalensis Hieron. \*41.

- corymbulosa II. 41.

- - var. lojana Hieron. II. 41.

- Lehmanni Hieron.\* II. 41. - psilostachya II. 89.

Mikania Ruisiana II. 41.

- - var. Lehmanniana Hieron.\* II. 41.

— scardens II. 89. 41. 65.

- - .var. evnanchifolia II. 89.

- - hirauta Hieron.\* IL 41.

- vitifolia IL 39.

Milium effusum L. II. 209.

- multiflorum II. 13.

Milla II. 64.

Miltonia spectabilis II. 284. Milzbrand 499.

Mimosa II. 342, 394.

- arcuatifolia Engelh.\* II. 852.

indica II. 898.

- montanoides Engelh.\* II. 352.

- pudica 285. 288. 250.

– Tequilana Wats. II. 47. Mimosaceae 277.

Mimosites II, 852.

- linearis Engelh.\* IL 352. Mimulopeis Hildebrandtii Lind.\* II. 103.

- Kilimandscharica Lind.\* IL 122.

- runssorica Lind.\* IL 105. 122.

Mimulus 241. - II. 213.

- dentilobus Robins. et Fern.\* IL 47.

- glabratus II. 44.

- luteus L. II. 160.

– Tilingi 287. – II. 222.

Mimusops Balata II. 417.

- cuncata II. 114.

- pullata II. 358.

— sulcata II. 114.

- usambarensis II, 112. Mirabilis II. 63.

- Jalappa L. 374. - II. 43.

- viscosa II. 48.

- Wrightiana Gray\* II. 79. Miscanthus sinensis II. 894. Mischococcus Näg. 18. 28. Mitchella repens IL 7L

Mitella nuda II. 71.

Mitostigma II, 104.

Mitragyne IL 104.

Mitrasacme II. 96.

Mniodendron microloma

Wright\* 183.

125, 482,

marginatum P. B. 127.

– serratum (Schrad.) Brid.

- submarginatum Zinger\* 123.

- vesicatum Besch. 182.

- Voxense Besch.\* 132.

Mocima heterophylla II. 380. Modiola Caroliniana II. 48.

Mochringia Thomasiana Gau II. 185. 259.

Moenchia quaternella Ehrh. II. 50.

Moghania vestita II. 24. Molinia coerulea Mönch., P. 112.

Mollia II. 845.

Mollineda IL 96.

Mollisia erysiphoides Rehm\* 78.

 Gaultheriae Fll. et Ev.\*78. Mollugo Cerviana II. 112.

- verticillata II. 61.

Moltkia aurea II. 198. Memordica 455.

- charantia II. 24.

- cissoides II. 117.

- Elaterium L. 216. 221. 292.

Monadenium Pax, N. G. IL. 121.

- coccineum Pax\* II. 121. Monadineae 99.

Monanthochloë II. 64.

Monarda fistulosa II. 65. - fistulosa mollis II. 65.

Monas Guttula 86.

Moneses grandiflora II. 71. Monilia candida Hansen 90. 91.

- fimicola Cost. et Matr. \* 95.

- fructigena Pers. 840, 843.

- Javanica 92.

Monnina Chanduyensis Chod.\* II. 288.

comata Chod.\* II. 288.

- Lorenziana Chod.\* II. 288.

- Philippiana Chod.\* II. 288.

- platyphylla Chod.\* II. 288.

- Spraceana Chod.\* II. 288. Monochilus II, 104.

Monochoria vaginalis Presl II. 288.

- var. Kolsakowii Solms-L. II. 288.

Monocosmia II. 288. Monodora II. 104.

Mnium cuspidatum Hedw. 120. | Monogramme interrupta Bult 205.

Monegraphus 107.

Monolepis II. 63.

– chenopodioides II. 66.

Monopsis Gr. et St. 58. Monostroma 18.

- bullosum Thuret 19.

- fuscum Wittr. 12.

- - f. tenuis Foel. 12.

- quaternarium Desm. 11, Monotropa 71.

- Hypopitys L. 384. 484. -II. 6. 71, 81. 899.

– uniflora II. 71.

Monotropeae IL 81.

Monsonia II. 247.

Monstera II. 106.

- deliciosa II. 258. Montagnites tenuis Pat. 75. Montia II. 78.

- fontana L. IL. 70. 198, 288.

344. - gibba E. Phil. 11. 40.

— lamprosperma. Chom. IL 179.

Moraceae II. 88, 109, 125, 277. Morchella esculenta Pers. 67. 99, 446,

Morelia II. 104.

Moricanda minor IL. 416.

- siphonioides II. 416. Morina II. 247.

- Lehmanniana II. 85.

Morinda IL 392.

Moringacese 277.

Moriola 152.

Mormolyce phyllodes, P. 108.

Mortierella 103. 446.

Mortierellese 108.

Morus II. 20. 63. — P. 72. - alba L. II. 84. 278. 394 395. - P. 78. 364.

- indica IL 112.

- nigra L. II. 84. - P. 364

- rubra L. IL 69.

Mostaca grandiflora II. 115, Motandra IL 104,

Mougeotia 12, 19, 28, 29,

- scalaris 28.

Mougeotiopsis Palla, J. C. 29. 47.

- calospora Palla\* 29. 47. Mourera Wedeliana Pul II 391 Msuata O. Hoffm, II. 261. Mucor 88, 108, 245, 488, 440, 444.

Mucedo 88.

- Rouxii Eicken. 90.

stolonifer 88. 94. 245. Mucoraceae 60, 65, 108,

Mucronoporus falvidus EU. et En. 72.

Mucuna 277. - IL 129.

- altissima II. 66.

- flagellipes 277.

- pruriens II. 111.

- stans II. 129.

- urens 277. - II. 111.

Muchlenbeckia II. 96.

- chilensis II. 87.

Muchlenbergia IL 64.

- diffusa II. 72.

- glomerata II. 72.

- Mexicana II. 61.

- sagittifolia II. 37.

- silvatica, P. 71.

- tamnifolia II. 37.

Muellerella 106.

- dilatata Steinr. 160.

Muentera stenocarpa Seem. II. 126.

Mulgedium 468. — II. 261.

- alpinum II. 157.

- hispidum DC. II. 204.

Mulinum Chillanense Phil.\* 11. 40.

- claudestinum Phil.\* II. 40

- hirsutum Phil.\* II. 40.

- leptacanthum Phil.\* II. 40.

- Ovalleanum Phil.\* II. 40.

Mundulea suberosa II. 110. 114. Munroa II. 64.

Musa 295. — II. 115, 372. 391. 396.

- flava Ridl.\* II. 94.

- Malacoensis Ridl. II. 94.

- sapientium Br. II. 99. 120.

— sapientium × paradisiaca IL 99. 396.

-- speciosa II. 391.

— textilis II. 426.

- violaseens Bidl.\* II, 94. Musaceae II. 42. 279. 379. 390.

Musanga 218. — II. 104.

Musca brassicae 322.

Muscari II. 173.

- botryoides II. 274,

Muscari ciliatum II. 207. 208.

- Segusianum Perr. Song. II. 148.

Mussaenda coccinea Stapf.\* II. 94.

Mutisia alata Hieron. II. 41.

- alba Phil. II. 40.

- brachyantha Phil.\* II. 40.

- breviflora Phit. II. 40.

- Clematis II, 39,

- consobrina Phil.\* II. 40.

- dentata Phil. II. 40.

- elegans Phil.\* IL 40.

- eriocephala Phil.\* II. 40.

- integrifolia Phil. \* II. 40.

- intermedia Hieron. \* 41.

- Jovi Phil.\* II. 40.

- Landbecki Phil.\* II. 40.

- Lehmanni Hieron,\* II. 41.

- Popetana Phil. II. 40.

versicolor Phil.\* II 40.

Myagrum perfoliatum L. 267. - IL 164.

Myceliophthora lutea Cost. 95.

Mycena coerulea Vogl. 71.

- galericulata 85.

- pelianthina Fr. 71.

- - f. umbonata Vogl.\* 71.

Mycoblastus 155, 165,

Mycobonia Pat., N. G. 115.

- flava (Berk.) Pat. 115. Mycoderma aceti Ktz. 496.

- Cerevisiae 90, 91,

— - var. pulverulentum Beyer 91.

Mycogone 99.

Mycoporum 162.

- microscopicum Nyl. 167.

Mycorhiza 367.

Mycosphaeralla pheidasca Schröt.\* 65.

- Typhae Schröt.\* 64. Myeloxylon II. 320.

Mykosyrinx Beck, N. G. 79.

- Cissi Beck 79.

Mylitta australis Berk. 117. Myoporum parviflorum L. II. 217.

Myosotis II. 96.

- aequinoctialis Bak. II. 116.

- arenaria Schrad. II. 149.

- Californica Fisch. et Mey.

- caespitosa 284. - Il. 76.

Myesotis Gussonei Nicotr. IL. 192.

- incressata Gues, II. 192,

— palustris 288.

- silvatica II. 85.

– sparsifolia *Mik*. II. 148.

Myosurus Dill. 297. — II. 209. Myriangieae 166.

Myriangium 164. 166.

Myrianthus II. 104.

- arboreus II, 115.

- gracilis Engl.\* II. 125.

- Preussii Engl. II. 125.

- serratus (Tul.) Benth. et Hook. f. II. 125.

- var. cuneifolius Engl\* П. 125.

Myrica IL 279. 842. 860. 379. 401.

- asplenifolia L. II. 279, 401.

— banksjoides Engelh. II. 351.

— Caroliniensis II. 59. 279. 401.

- cerifera II. 59, 72, 279, 401. - P. 72.

- dryandraefolia Brgt. IL 343.

- elongata Sap. IL 343.

- Gale IL 72. 81. 148. 401.

- gracilior Sap.\* II. 339.

- bakeaefolia Ung. sp. II. 342. 843.

- kilimandscharica II. 116.

- lacera Sap.\* II. 339,

- lignitum Ung. II. 340.

- Nagi II. 393, 410.

- revirenda Sap. IL 339. - usambarensis II. 116.

– Wendtii *Britt*. II. 351.

Myricaceae IL 82, 279.

Myricaria germanica II. 85.

Myrinia 187.

Myriocladia 38. Myriodesma 31.

- calophyllum J. Ag. \* 31. 47.

- integrifolium 31.

- latifolium 31. - leptophyllum 31.

- quercifolium 81.

- serrulatum 31.

- tuberosum J. Ag.\* 31, 47.

Myriogenospora Atk., N. G. 71.

- Paspali Atk. \* 71.

Myrionema 12.

intermedium Fosl,\* 12. 47.

- majus Fosl. 12.

Myrioneuron Borneense Stapf\* | Myxodictyon 165. Myriophylla Holmes, N. G. 39.47. Myriophyllum II. 851.

\_ alterniflorum D. C. II. 143. 344.

- scabratum II. 70.

- verticillatum II. 71. Myriotrichia repens Hauck 11. Myristica 470.

— argentea 483.

- fragrans Houtt. 366. 483.

— malabarica II. 398.

Myrosma (Clenanthe) nana Bak.\* II. 45.

Myrothamnus flabellifolius Welw. II. 105.

Myroxylon Pereirae II. 418.

– toluiferum II. 418.

Myrrhidendron Coult. et Rose, M. G. II. 46. 298.

- Donnell Smithii Coult. et Rose\* II. 46. 298.

Myrrhis Renjifoana Phil.\* II. 40. Myrsinaceae II. 88.

Myrsine caloneura Bayer\* II. 340.

- capitatella II. 87.

- cryptophlebia Bak.\*II. 103.

- dasyphylla Stapf\* II. 95.

- elongata Newb. II. 850.

- manifesta Bayer\* II. 840.

- melanophloea Bak. II. 128.

— neurophylla Gilg\* II. 105.

- runssorica II. 105.

- rhododendroides Gilg\* II. 128.

Myrsinophyllum revisendum Sap.\* II. 338.

- venulosum Sap. II. 339.

Myrtaceae II. 46. 341. Myrtillus nigra Gil. 270.

- uliginosa L. 270. - P. 60.

Myrtophyllum Geinitzi Heer II. 850.

Myrtus II. 30.

- communis II. 195.

- pimenta Lindl. II. 287.

Mytilaspis pandani 817.

- pinnaeformis (Bouché) 316.

— pomorum Bché. 322.

Myurella 137.

Myurium Hebridarum 127.

Myxophyceae 9.

Myxomyceteae 59. 60. 67. 68.

69, 100, 845.

Myxosporium carneum Lib. 66.

- - var. sticticum Karst. 66.

- Corni Allesch.\* 66.

- Pholus Fautr. et Lamb.\* 64. 79.

- platanicolum Ell. et Ev.\*

74. - Russellii (B. et Br.) Sacc.

66. - seriatum Ell. et Ev.\* 74.

- Tulasnei Sacc. 66.

- Viburni Allesch.\* 66. 77.

Naegelia Reinsch 88. Naegelia Schröt. 83.

Naiadaceae II. 82. 205. 279.

Naiadopsis dichotoma Heer II. 343.

Naias II. 64. 279, 280.

- flexilis II. 72.

- graminea II, 279.

- indica Willd. II. 279. - intermedia Wolfg. II. 148.

- marina II. 16. 279.

- podostemon II. 280.

- Schweinfurthii P. Magn.\* II. 279.

- tenuis Al. Br. II. 279.

Nallogia II. 275.

Nama jamaicense II. 44.

- quadrivalvis O. Ktse. II. 68.

- undulatum II. 44.

Nanomitrium tenerum (Bruch.) Lindb. 125.

Napoleona 277. — II. 104.

Narcissus 261. — II. 30. 184.

- P. 77.

- anceps Rouy\* II. 145.

- Bertolonii 262.

- biflorus Curt. II. 185.

- gracilis Sab. II. 185.

- italicus 262. - Il. 185.

- Jonquilla II. 185.

– Jonquilla 🔀 Tassetta II. 185.

papyraceus 262.

— papyraceus 

→ Bertolonii II. 185.

-- poeticus 297. 392. -- II. 364.

Narcissus Puccinellii Parl. II. 185.

- serotinus L. II, 190. 226.

- Taxzetta L. II. 188. 218. Nardia fuciformis Steph. 132

- grandis Steph. 132.

- grandistipula Stepk.º 132 Nardus stricta II. 165.

Narthecium ossifragum Hude 279. — II. 169. 176.

Nasturtium 147. - amphibium II. 80.

— amphibium × palustre II. 147.

- curvisiliqua II. 60.

- - var. lyratum II. 60.

— ligerinum Hy\* II. 147.

— officinale R. Br. 288. — II. 23, 82,

palustre II. 70.

Nathorstia Seward, H. G. II. 340.

- valdensis Sew.\* II. 340. Naussauvia Araucana Phil.\* II.

- argentes Phil.\* IL 40.

- brevifolia Phil.\* II. 40.

- glabrata Phil.\* IL 40. — humilis Phil.\* II. 40.

- intermedia Phil\* IL 40.

- lanigera Phil. II. 40.

- patula Phil.\* II. 40.

- sericea Phil. II. 40. - spinosa Phil. II. 40.

Navia acaulis II. 45.

- caulescens II. 45.

Navicula 55. 231. — II. 314

- Acus Cl.\* 55.

- aspera 56.

- Bacillum Ehrb. 55.

- Beta Cl. \* 55.

- complanata Grun. 51.

- Demerarae Cl. 55.

— elliptica Kts. II. 315. 343.

- fallax Cl. 55.

- Gibbula Cl. 55.

- inconspicua Grun. 55. - Jota Cl. 55.

- Kaelfwensis CI \* 55.

- Kappa Cl. 55.

\_ Lagerheimii Cl.\* 55. - Lagerstedt# CL\* 55.

– Lambda *C*7.\* 55.

- Libellus 55.

Navicula Lorenziana Grun. 55. | Nenga Wendlandiana Scheff. - mutica Kts. 55.

- Ny Cl. \* 54.

— oblonga Kts. II. 315.

- occidentalis Cl. 55. - perpusilla Grun. 55.

- plicatula Grun.\* 55.

- portomontana Cl. 55.

- quarnerensis Grun.\* 55.

- radiosa Kts. II. 315, 343.

- rhombica Greg. 51.

- seminoides Cl. et Gr. \* 55.

- suavis Cl. et Gr. 55.

- tenella Bréb. II. 315.

- tumida Bréb. 51.

- viridis Kts. II. 815.

Nazia II. 64.

Neckera 184. 187.

- jurassica Limpr.\* 137. Neckeraceae 137.

Nectandra Heydeana Mes et D. Sm.\* II. 46.

- sanguinea II. 43.

Nectria 106. 844. 438.

- cinnabarina Fr. 105.

- cinnabarina 361. - Ipomoeae Halst. 342.

- Laurentiana March. 75.

— lichenicola Ces. 167.

- pallida Ell. et Ev.\* 72.

Negundo aceroides Mönch II. 69. — P. 71. 72. 73.

Californicum II. 62.

Neidium Pfitz. 54. Nekrosebacillus 504.

Nelumbium II. 354.

- speciosum II. 394. Nelumbo Adans. 482. — II.

- Lamariensis Hollick\* II. 351.

Nelumbonaceae 482.

Nemalion lubricum 14.

- multifidum (Web. et Mohr) J. Ag. 40.

Nemastoma 34.

— cervicornis J. Ag. 435.

— minor J. Ag. 37.

Nemastylis II. 64.

- flava Robins.\* II. 47. 48. Memopanthes fascicularis II. 70. Nemophila atomaria Fisch. et

Mey. II. 60.

- maculata Benth. 298.

458.

Neoboutonia II. 104.

- canescens Pax\* II. 121. Neogoezzia Hemsl., N. C. II.

- gracilipes Hemsl.\* II. 48.

- planipetala Hemsl.\* II. 48. Neoluederitzia Schins, N. G. II.

101. – sericeocarpa Schins\* II. 101.

Neomallera Briqu., N. G. IL. 121.

- Welwitschii Briqu. II. 121.

Neopeckia diffusa (Schw.) Starb.

Neophylum v. Tiegh., N. G. II. 276. 277.

acutifolium v. Tiegh.\* II. 276.

- Balansae v. Tiegh.\* II. 276.

- bicolor v. Tiegh.\* II. 276.

- grandifolium v. Tiegh.\* II. 276.

- lanceolatum v. Tiegh.\* II.

- latifolium v. Tiegh.\* II. 276.

- luteum v. Tiegh.\* II. 276.

Pancheri v. Tiegh.\* II. 276. - rotundifolium v. Tiegh.\* II.

276.

 rubrum v. Tiegh.\* II. 276. scandens v. Tiegh.\* II. 276.

– tenuiflorum v. Iiegh.\* IL 276.

- Vieillardi v. Tiegh.\* II. 276.

Neottia L. II. 282.

- Nidus-avis Rich. II. 209.

Nepenthaceae II. 253. Nepenthes 273. 283.

- ampullaria 283.

— Loewii 283.

Nepeta Cataria L. II. 169.

- nuda L. II. 148.

- Olgae II. 84.

- ucranica L. II. 167.

Nephelophyllum latilabrum Ridl. II. 95.

Nephrocytium obesum West\* 47.

Nephrodium 170.

- basiattenuatum Jenm. \* 207.

- bibrachiatum Jenm. 207.

Nephrodium grenadense Jenm.\*

- gymnopodium Bak.\* 204.

- nimbatum Jenm.\* 207.

- pallidum 209.

- - var. cristatum Will. 209.

- vulcanicum Bak.\* 205.

Nephrolepis davallioides Kse. 210.

- -- var. multiceps 210. Nephroma 165.

Nephromium 160. 165.

- laevigatum 168.

\_ - var. parile Nyl. 168.

Neptunia oleracea II. 894.

Nereocystis II. 35.

— Lütkeana II. 85.

Nerine appendiculata Bak.\* II. 102.

Nerium II. 196.

- Oleander L. 255. - II.

Neurada procumbens II. 131. 133.

Neurolaena lobata II. 39. Neuronia popularis Fabr. 320. Neuropteridium lacerum Sap. II. 335.

- spinulosum Sap.\* II. 337.

- Torresianum Sap.\* II. 337.

— validum Feistm. II. 351.

- venulosum Sap.\* II. 335.

Neuropteris II. 319. - acuminata Schl. sp. II. 319.

- cordata Brongn. II. 319.

- flexuosa II. 349.

- gleichenioides Stur\* 828.

- Grangeri Brongt. II. 319.

- obliqua II. 318.

- Osmundae Artis sp. II. 319.

– Planchardi Zeill. II. 828.

- rarinervis Bunb. II. 318. 319.

\_ Schlehani II. 317. 318.

- tenuifolia II. 318.

Neuroterus 306.

Neurotheca Benth. et Hook. II.

Neuwiedia Lindleyi II. 34. 284. Newbouldia II. 104.

Nicoteba lanceolata Lind. IL. 128.

550 Nicotiana 820. - II. 10: 26. | Nitophyllum proliferum J. Ag. | Nymphaes advena II. 288. 116. 296. 373. 381. 387. 403. - P. 14. - affilia II. 216. - breviloba Jeffrey II: 42. - flexuosa Jeffrey II. 42. - auriculata Brtr. II. 296. - fruticòsa L. II. 296. - lancifolia W. II. 296. - macrophylla II. 26. - guadrivalvis Pursh II. 296. - rustica L. II. 26. 296. 896. - Tabacum L. II. 26. 296. 376, 396, - tuberosa *H. Port*. II. 296. Nidns Ladw. II. 282. Niedensua Pax, N. G. II. 108. - cordata Pax\* II. 108. Nicialia 106: Nigella arvensis II. 130. - damascena L. II. 154. - - var. parviflore Huth\* II. 154. - orientalis L. II. 194: - Persica II. 130. - sativa L. II. 194. Nigritella angustifolia Rich. II. 169: 160. — nigra L. II. 225. Nilmonia acuminata Göpp. II. 829. - Johnstrupi Heer II. 848. - Müństeri Schimp. IL 829. - pterophylloides Yokoyama\* II. 348. - schaumburgensis Dkr. II. polymorpha Schenk II. 329. - — var. brevis (Brongn.) II. 329. Nipadites Bow. H. 808. 858. Niphobolus elongatus 187. Nimelia confertifiora Wats. II. 47. - var. laxior Robins\*. II. 47. Nitella 14. 17. - Californica Allenº 18. 47. - flexilia 17. 18. 237.

- Mexicana Allenº 17. 47.

– orientalis *Allen*\* 18. 47.

Nitophyllum 84.

– alba L. 268. – IL 16. 224 36, 47, - punctatum 34i Nitzichia 108. - II. 814: Nizymenia 36. Noeggerathia cyclopteroides Göpp. II. 829. - palmaeformis II. 820. Noeggerathiopsis Hislopi Feistm. II. 351. . — var. euryphylloides Kurts\* II. 351. subrhimboidalis Peistm. II. 351. - Robinsi Daws.\* Il. 350. Nolanea pascua Fr. 59. Nolina II. 64. Nolletia arenosa II. 106. Nonalea coccinellifera II. 28. Normandina 166. Normandinaceae 151. Nostoc 42. 43. - commune 42. - punctiforme (Kūts.) Har. Nostocaceae 14. Nothoceratium Ton. 52. Notochlaena hypoleuca Ksei 187. - mollis 210. Notholaena 206. - Newberryi II. 61. Nothoscordum II. 64. - euosmum II, 390. Notothixes II. 96. Notothylas 139. Nummularia 107. Nuphar Sm. 441. 482. - II. 81. 247. 280. 354. - sdvenum II. 70. - affine II. 280. — japonicum II. 395. - juranum II. 178. - luteum Sw. 288. - II. 280. 844. - sericeum II. 178. - Spennerianum II. 178. Nupharoideae 482. Nuxia usambarensis II. 116. Nuytsia IL 275. - floribunda II. 99. - occidentalis Allen\* 18. 47. Nuvtsioideae II. 275. Nyctaginea II. 69. - paucicostata Allen\* 18. 47. Nymphaes Sm. 482. — II. 247.

280. 281. 354.

- alba Presi 482. - Amazonum Mart. et Zucc. 482. – amrila *DC*. 482. - blands Meyer 482. - cantlide Prest 488. - capensis Thumbg. 482. - coeralea W. 482. - dentata Schum. 482. - Dumasii IL 354. - flava Leitn. 482. - giganten Hook 482. gracilis Zucc. 482. — Lotus L. 482. - madagascariensis DC. 482. — odorata Ait. 482. — П. 66. 70. - — var. minor Sime. IL 66. - pubescens W. 482. - Rousseti II. 364. - rubra Roxb. 482. - rubrodisca II: 69. — stellata W. 462. - thermalis DC. 489. - tuberosa Paine 482. Nymphaeaceae 482. — IL 81. 253, 280, 281, 308, Nyssa bifiora II. 65. - ailvatica II. 69. 261. - - var. biflora IL 69. Oakesia sessilifolia II. 72. Obione portulacoides Maq. II. 182. 188. Obolaria II. 18, 240. Ocellularia 165. Ochna Hildebrandtii II. 112. — mossambicensis II. 112. Ochradenus baccatus H. 131. Ochrocarpus II. 268. – parvifolius Scott EU. II. 268. Ochrolechia pallescens (L.) tf. Ochroma Bagopus 481. Ochroporus fomentarius Schri 857. Ocimum Besilieum L. H. 23. - fimbristum Briger.\* IL 19L - Fischeri Garhe\* 191. — glossophyllum *Briqu*.\* IL 121.

845. - P. 79.

Ocimum kiana Brieu.\* II. 121. | Ocnanthe fistulosa 484. - linearifolium Brign.\*

IL 121.

- Poggeanum Brigu.\* II. 121.

- Schweinfurthii Briau. II. 121.

– siphonanthum *Briqu.*\* II. 270.

Stuhlmanni Gürke\* IL 121. Ocotea bullata II. 424.

- usambarensis II. 113.

Octodiplosis glyceriae 310. Octolepis 480. 481. — IL 104. Octolobus IL 104.

Octomeles 296.

Octopleura Prog. IL 18.

- loeselioides Prog. II. 18. Odina alata II. 113.

— Wodier П. 393.

Odontarrhena alpestris II. 208. Odontella Ag. 52.

Odontites vulgaris Mönch II. 225. Odontochilus Bl. II. 282. Odontoglossum cirrhosum

JL 284.

- cordatum II. 284.

- - var. aurea II. 284.

- crispum II. 284.

- prionopetalum II. 284. Odontonema callistachyum

II. 44.

- cuspidatum II. 44. Odontopterislingulata Gospp.sp. II. 328. 329.

- subcuneata Bunb. II. 319. Odontostelma Rendle, H. G.

II. 127.

 Welwitschii Rendle\* IL 127. Odontotrema 165. Odontotremene 165.

Odontotropis Grun. 52. Oedocephalum asperum Karst\*

Oedogoniaceae 7, 14. Oedogonium 19. 20. 21. 29. 422.

- diplandrum 19.

-- spirogranulatum Schmidle\* 9. 47.

- undulatum 15.

Oedomyces Sacc., N. G. 108.

— leproides (Trab.) Sacc. 108. Ocnanthe aquatica 288.

- Californica, P. 79.

- crocata 484. - II. 880. 412.

- Phellandrium 484

pimpinelloides L. IL 198.

- sarmentosa, P. 73,

Oenothera 298, 306, 438, -П. 175. 216.

- alyssoides IL 61.

- biennis L. II. 12. 71, 179.

205, 216, 225, 230, 282, -P. 74. 78.

- contorta pubens Cov. II. 79.

densiflora II. 56.

- - var. tenella II. 56.

- glabella Nutt. II. 56.

- gauraeflora II. 78.

- Idahoensis Mc. Doug. II. 78.

- Lamarckiana Desf. IL 167. 218. 216.

- pumila IL. 71.

- rosea II. 43.

— rutila Davids.\* II. 78.

- speciosa 285.

- tetraptera II. 43.

- Torreyi Wats. II. 56.

Ohleria 106. Oidium 422.

- Ceratoniae Com. 77, 340.

— lactis 65. 119, 422.

- monilioides Link 339.

- Tuckeri 105, 338.

Oldenlandia decumbosa II. 113.

- effusa II. 113.

- obtusiloba IL 118.

- Schweinfurthii A. Terr.\* IL. 118.

Oldfieldia IL 104.

- africana II. 424.

Oldhamia II. 810.

— antiqua Forbes II. 816.

- fruticosa Hall. II. 316.

Olea II. 188. 282. — P. 70.

- chrysophylla II. 116. 117. 119.

- europaea L. 369. - II. 21. 195.

- -- var. chianocarpa II. 21.

- myricoides Sap.\* II. 339. Oleaceae 386. --- II. 88. 247. 281.

Oleandridium II. 802.

- lentriculiforme Etherda.\* II. 852.

stenoneuron Schenk II. 352.

- tenerum Sap.\* II. 837.

Olearia II. 95, 96.

Oligomeris subulata H. 131.

Oligotrichum Lam. et DC. 187.

- hercynicum Lam. et DC.

- integrifolium Kindb. \* 137. Olinia usambarensis Gilga II.

Oliniaceae 278. — II. 16. 107.

282. 297. Olneya Tesota II. 62.

Olpidium 102.

Olpitrichum Atk., N. G. 118.

- carpophilum Atk\* 118.

Omphalia fibula Bull. 71.

- - var. elongata Vogl. 71.

- fuscella Quél. 63.

- virginalis Quél. 63.

Omphalodes linifolia IL 13.

Onagraceae 278. — II. 81. 89. 88, 177, 180, 192, 193, 205,

247, 282, Oncidium II. 15.

- bifolium IL 15.

- Lucasianum Rolfe\* II. 35.

- macranthum II, 284.

— saccodes II. 284.

- Sanderianum Rolfe\* II. 45.

Sprucei 316.

- tetrapetalum 316.

Oncinotis II. 104.

- gracilis Stapf\* II. 126.

Oncostemma K. Schum., I. G. II. 104. 127.

cuspidatum K. Schum.\* II. 127.

Onobrychis pentelica Hausska. II. 198.

- sativa 264. — II. 209.

Onoclea germanica II. 395.

- sensibilis 188. - - var. obtusilobata 188.

Ononia Cherleri II. 109.

- Natrix L. II. 215. 218.

- - var. picta II. 218.

- pusilla II. 138.

— repens L. 309.

- serrata II. 131. 133.

- Sicule II. 188.

- spinosa, P. 65.

Onopordon arabicum IL 180. Onoseris purpurata II. 89,

- Trianae Hieron\* II. 41.

- Warszewiczi Hieron.\* II.41.

#### Onosma, II. 198.

- arenarium IL 162.
- - var. austriacum Beck II. 162.
- rhodopeum Vel. II. 198.
- simplicissimum II. 208.
- stellulatum W. K. II. 198. Onychiopsis II. 384.
- elegans Yokoyama\*II. 348.
- elongata (Geyl.) II. 340. 348.
- Mantelli (Brongt.) II. 340. Onychium melanolepis II. 131. Onychonema 30.

Onygena ungulina Rostr.\* 61. Occardium 18, 28,

- Oocystis assymetrica West\* 47. -- nodulosa West\* 47.
- panduriformis West\* 47. Oomyces 107.

Oospora destructor 94.

- nigra Sauvag, et Rad. 94. Opegrapha 155, 161,
- cinerea Chev. 167. 168.
- conglomerans Müll. Arg.\* 161.
- demutata Nyl. 168.
- diaphora (Ach.) 168.
- rufa Müll. Arg. # 161. Opegrapheae 147. Ophelia minor Gris. II. 93. Ophiobolus 106.
- Bardanae (Fckl.) Rehm 70.
- fragilisporus Ell. et Ev.\*
- herpotrichus (Fr.) 96. Ophioceras 106.

Ophiocladium Hordei Cav. 69. Ophiocytium 18.

Ophioglossaceae II. 82. 88. Ophioglosseae 176.

Ophioglossum 173, 178, 179, 206.

- Alleni Lesq. II. 351.
- Arabicum Ehrh. II. 131. 182.
- Asoricum Presl. II. 132.
- pendulum 180.
- vulgatum L. 173. 178. 180.

Ophiomassaria Jacs., N. G. 68. - selenospora (Otth) Jacz. 68.

Ophiopogon II. 273. Muscari Done. II. 273.

Ophiorhisa rupestris Hemsl.\* II. 98.

Ophrys 297.

- apifera II. 191.
- aranifera II. 227.
- var. atrata II. 227.
- aranifera × fuciflora II.
- aranifera muscifera II. 151.
- bombyliflora Rk II. 188.
- esaltata Ten. II. 188.
- tenthredinifera Willd. II. 188.

Opilieae II. 275.

Opisthoscelis globosa Rübsam.\*

Oplismenus II. 64.

- compositus II. 116. Opoponax II. 370. 415. Oporinia autumnalis 305.

Opuntia 443. — II. 256. 257.

- Airampo *Phil.* II. 39.
- arborescens II. 10.
- brachyarthra II. 10.
- camanchica II. 10.
- cylindrica 443.
- Darwinii Henslow II. 30. 257.
- ficus-indica II, 20, 22, 99. 188.
- floccosa 443.
- Galapageia Henslow II. 30.
  - Engelmanni II. 10.
  - Geissei Phil. II. 89.
  - humilis II. 10.
- Lemaireana 443.
- Rafinesquii II. 10.
- Segethi Phil.\* IL. 89.
- Tuna II. 28.

Orania macrocladus Mart.

453.

- philippinensis Scheff. 453.

Orchidaceae 262. 277. 402. 449. - IL 30. 82. 83. 88. 90.

107, 151, 159, 176, 189, 247. 250. 282. 283. 376. **3**79. — P. 344.

Orchioides Trew. II. 283. Orchis, P. 118.

- coriophora L. 403. II. 11. 156.
- coriophora × Serapias hirsuta II. 151.

Orchis incarnata L. 268. 402.

- IL 227.
- incarnata 🔀 latifolia II.
- incarnata 🔀 maculata 🗓
- intermedia Gad.\* IL 146.
- italica Poir. II. 187.
- lactea II. 191.
- latifolia L. 402.
- laxiflora Sm. 402. IL 208.
- - var. palustris 402.
- longicruris II. 191.
- maculata L. 402.
- - var. saccifera II. 191.
- militaris *Huds.* 403. II. 209. 401.
- militaris × purpurea IL 151.
- militaris × Simia IL 151.
- purpures Huds. IL 153.
- pyramidalis L. II. 176.
- sambucina L. П. 176. - Spitzeli Sant. II. 149.
- strateumatica L. II. 283.
- tridentata II. 191.
- tridentata × ustulata II.
- 151. - nstulata IL 11.

Oreacanthus II. 104.

Orectogyrus heros, P. 108.

Oreobolus II. 247. Oreodaphne Heeri Gaud. IL

342. Oreodoxa regia Kth. 452.

Oreopanax 274.

- Jelskii Szyss.\* II. 41.
- Taubertianum  $oldsymbol{D}$ .  $oldsymbol{Sm.}ullet$  IL 46.

Oreormyrrhis II. 48. Orestias II. 104.

Oriastrum albicaule Phil.\* IL 40.

- Gayi Phil. II. 40.
- glabriusculum Phil. \* II. 40. - gossypinum Phel.\* II. 40.
- incanum Phil.\* II.40.
- leucocephalum Phol.\* IL
- nivale Phil.\* IL 40.
- parviflorum Phil. II. 40.
- pentacaenoides Phil.\* IL 40.

- II. 40.
- uncinatum Phil. II. 40. Origanum 299.
  - compactum II. 183.
- - var. Rouyanum Coincy\* II. 183.
- vulgare L. 309. II. 209. 225.
- Orites 476.
- Ornithidium nanum Rolte\* II.
- Ornithogalum Balansae II. 134. - - var. condensata Bornm.\*
- П. 134.
- fibrosum Desf. II. 130.
- miniatum Schins\* II, 101.
- reflexum Freyn\* II. 183.
- Schlechterianum Schins\* II. 101.
- tenuifolium Guss. II. 203. Ornithopodium 37.
- Orobanchaceae 405. II. 82. 83. 88. 247. 283.
- Orobanche II. 247.
- coerulea Vill. II. 180.
- cruenta Bert. II. 225.
- lutea Bmgt. II. 203.
- minor 274.
- pallidiflora W. Gr. II. 157.
- Picridis Schultz II. 157.
- procera Koch II. 161.
- reticulata Wallr. IL 203. Orobus 277.
- albus L. II. 176. 180.
- Californicus Alef. II. 52.
- dissitifolius Alef. II. 52.
- littoralis Gray II. 52. - maritimus Rchb. II. 52.
- Muhlenbergii Alef. II. 52.
- myrtifolius Alef. II. 52.
- ochroleucus Braun II. 52.
- polymorphus Alef. II. 52.
- vernus II. 207.
- Oroxylon indicum II. 393. Orthanthera albida II. 106. Orthothecium chryseum
  - (Schwgr.) 122.
  - Durieui 127.
- intricatum B. S. 122.
- Orthotrichum 128, 129,
- \_\_ affine Schrad. 129.
- var. neglectum (Schimp.) Vent. 129.

- Oriastrum polymallum Phil.\* | Orthotrichum alpestre Hornsch. | Orthotrichum rhabdophorum
  - anomalum 129.
  - var. Americanum Vent. 129.
  - Venturi (Kindb.) 129.
  - arcticum 129.
  - Bolanderi Sull. 129.
  - bullatum C. M. 129.
  - Canadense Br. et Sch. 129.
  - canum Mitt. 129.

  - Columbicum Mitt. 129. - consimile Mitt. 129.

  - Coulteri Mitt. 129.
  - cupulatum Hoffm. 129.
  - cylindricarpum Lesq. 129.
  - diaphanum (Gmel.) Schrad. 129.
  - Douglasii Duby 129.
  - elegans Schwar, 129.
  - euryphyllum Vent. 129.
  - glabrum Vent. 129.
  - gymnostomum 135.
  - Hainesii Aust. 129.
  - Hallii S. et L. 129.
  - Hendersoni R. et C. 129.
  - hortense Bosw. 133.
  - Jamesianum Sull. 129.

  - Killiasii C. Müll. 129.
  - Kingianum Lesq. 129.
  - laevigatum Zett. 129.
  - lateciliatum Vent.\* 133.
  - leucomitrium Bruch. 126.
  - lonchothecium C. M. et
  - Kindb. 129. - Lvellii 129.
  - Macouni Aust. 129.
  - Menziesii Mitt. 129.
  - microcarpum De Not. 126.
  - nudum Dicks. 129.
  - - var. Rudolphianum
  - (Schimp.) Vent. 129.
  - occidentale James 129.
  - Ohioense S. et L. 129.
  - pallens Bruch 126. 129.
  - - var. parvum Hedw. 129.
  - praemorsum Vent. 129.
  - pulchellum Brunt. 129.
  - - var. leucodon Vent. 129.
  - " longipes Sull. 128.
  - " productipes R. et C. 129.
  - -- pumilum Sw. 126. 129.

- Vent. 129.
  - rivulare Turn, 129.
  - Roellii Vent. 129.
  - Rogeri Brid. 126. 129.
  - - var. defluens Vent. 126.
  - rupestre Schleich, 129,
  - Schimperi O. Hamm. 126.
  - Schlotthaueri Vent. 129.
  - Shawii Wils. 129.
  - speciosum Nees 129.
  - - var. brevicaule Lesq. 129.
  - polyanthum Lesq.
  - polycarpum L. et J. 129.
- Rauei (Aust.) L. et J. 129.
- Roellii Vent. 129.
- Sprucei Mont. 129.
- stenocarpum Vent. 129.
- Sturmii H. et H. 129.
- tenellum Bruch 129.
- Texanum Sull. 129.
- ulotaeforme R. et C. 129.
- urnigerum Myr. 129.
- Watsoni James 129.
- Ortorrhiza Stapf, N. G. II. 262. 268.
- Ortosiphon reflexus Vat. II. 118.
- — var. pallidus (Benth.) A. Terr. II. 118.
- Oryctanthus ruficaulis 450.
- Oryza T. II. 19. - australis Al. Br. II. 34.
- clandestina IL 33, 34, 129. 141. 159.
- monandra Buchen, II. 34.
- mutica II. 891.
- sativa L. 452. II. 34. 391, 396, 426,
- Oryzopsis II. 64.
- asperifolia II. 72.
- Osbornea II. 96.
- Oscillaria 12. 41. 43.
- Oscinia Frit 317.
- pusilla Meig. 320.
- Osmorrhiza, P. 73.
- depauperata Phil.\* II. 40. Osmunda 175. 176. 206.
  - cinnamomea 206.
- Claytoniana L. 172. 212.
- microcarpa Racib.\* II. 840.

195, 211, 212. — IL 188,

394, 895,

– retin**en**da *Sap.*\* II. 386.

- Sturii Racib.\* II. 340.

Osmundaceae 176. - II. 88. Osteomeles anthyllidifolia II. 34. 294.

Osteospermum muricatum II. 106.

Ostreobium Quehettii Born. et Flah, 12.

Ostrya II, 63. 195.

- carpinifolia II, 189.

- Knowltoni Cor. II. 78.

- Virginica *Willd.* II. 69. Osyridocarpus Kirkii Engl.\* II.

 scandens Engl.\* II. 128. Othorrhisa Stapf IL 298. Otozamites brevifolius Br. II. 329.

– latior *Sap.* II. **329.** 

– obtusus Lindl, et Nutt. II.

- pterophylloides Brongt. II. 329.

- pusillus Barthol.\* II. 329.

- Reglei (Brongt.) Sap. II.

– Terguemi *Sap.* II. 8**3**2. Otthia 106.

Ottonia anisum II. 892.

- eucalyptifolia II. 392.

- propinqua IL 892.

- Warabaca II. 892.

Ouvidia II. 17.

Ovularia asperifolii Sacc. 66.

- - var. Symphiti tuberosi Allesch. \* 66.

- Holci-lanati Cav. 69.

- Oxalidis Oud. 62.

- sphaeroidea Sacc. 77.

- Stachydis Bres.\* 65. 78.

– Vanconveriae *Ell. et Ev.*\*

 Veronicae (Fekl.) Sacc. 65. Oxalidaceae 216, 238, -- II. 88, 285.

Oxalis 285. 274. — II. 75.

— abyssinica II. 117.

- Acetosella *L*. II. **33**. 70.

- albicans II. 43.

Osmunda regalis L. 170. 186. Oxalio corniculata L. II. 116. Pachydiction furcellatum

214. - P. 67.

— — var. procumbensStaud.\* IL 128.

— grandis *Small*\* II. 75.

- pentantha II. 43.

- procumbers Steud, II. 128,

- recurva Eu. H. 67. 75.

- stricts L. 208. - II. 70. 214.

- tropacoloides, P. 62.

- violacea L. 292. - IL 48.

Oxyanthera decurva Hook. f.\* IL 93.

- elata Hook. f.\* II. 98.

Oxyanthus speciosus II. 115. Oxybaphus albidus II. 65.

- nyctagineus, P. 41.

Oxycoccos II. 176.

- palustris II. 208.

Oxydendrum arboreum II. 69.

- P. 73.

Oxygoneum elongatum II. 114.

– salicifolium II. 118.

– sinuatum II. 116. Oxymitra 139. - II. 104.

- paleacea 139.

- polycarpa 189.

- pyramidata (Raddi) Bisch. 124.

Oxyria II. 63.

- digyna II. 81. 89. 172.

- digyna Campd. II. 140.

- digyna Hilb. 270.

Oxytropis II. 85.

- caudata II. 204.

— Mavdelliana II. 82.

Mertensiana IL 82.

— nigrescens II. 82.

- - var. pygmaea II. 82.

- Samurensis Bge. II. 134.

— — var. subscrices. Somm.

et Lév.\* II. 184.

- Sintenisii Freys\* II. 182.

Pachira II. 296.

- alba II, 296.

- aquatica II. 296.

— insignis II. 296.

- minor II. 296.

- stenopetala II. 296.

Pachydasya 86.

Pachydictyon J. Ag., N. G. 34. 47.

(Harv.) 84.

- minus *(Bonder)* 84.

- paniculatum (Auct.) J. Ag. 84.

Pachyglossum J. Ag., H. C. Sc. 47.

- Husseyanum *J. Ag.*\* 36. 47.

Pachylaena atriplicifolia Phil. IL 40.

Pachymenia 36.

Pachyphloeus citrinus B. et Br. 64.

- melanoxanthus Vitt. 64.

Pachyphyllum cirinicum Sep. II. 886.

- Combanum Sap. IL 332.

-- Heerianum Sap. II. 336.

— liasinum Sap. IL. 332, 333.

- minus Sap.\* II. 385. - peregrinum Brongt, IL 362

Pachypodium (Adeniopsis) giganteum Engl. II. 121.

Pachyrrhizus II. 27.

- bulboaus II. 24.

Pachysandra 266.

- japonica IL 395.

Pachytesta II. 828.

Pachystoma II. 104.

Padina multifida Here. 33.

- pavonia 33. 393.

Padinese 33.

Paeonia californica IL 390.

- abovata Max. II. 19, 394,

- tenuifolia II. 208.

Pagiophyllum Heer II. 332. 349. 397.

cirinicum Sap. IL 883. 336.

- Combanum Heer II. 232.

- falcatum Borth.\* IL 329

- Johnstrupi Barth. IL 329.

- peregrinum Heer II. 329.

- Steenstrupi Barth. \* IL 330 — triangulare Barth.\* II. 839.

Paivensea Weles. 476. — IL 🕮 256.

Palaeocyparis II, 338.

- flexuosa Sap.\* IL. 836.

- Insitanica Sep.\* II. 836.

- obscura Sap.\* II. 338.

- vetastior Bop. \* II. 382 Palaeobepatica Rostafizskii

Racib.\* II. 840.

- bicornuta Sap. ≠ 11. 388.

- cheiremorpha Sap. 11.839. - emarginata Sab. \* II. 338.

- multipartita Sap. \* II. 339.

Palaeblobium oeningense Heer II. 342.

Palaeoporella Stolley, N. G. II. 816.

- variabilis Stolley II. 316, Palaeopteris Roemeriana Heer

II. 327. Palaeostachya elongata Presi sp.

II. 319.

Palisota II. 104. 127.

- congolana Hua\* II. 127.

— plagiocarpa Hua\* Il. 127.

- Tholloni Hua\* II. 127.

Paliurus hirsutus Hemsl.\* II. 89.

- integrifolius Hollick\*II.350. - Neillii Daws,\* II. 350.

- orientalis Hemsl.\* II. 89.

Pallavicinia decipiens Mitt. 121.

- spinosa Steph. 182.

Palmae II. 285. 343.

Palmarachis II. 342.

Palmella 18.

- miniata Leibl. 23. Paimellaceae 7. 9. 14. 18.

Palmellococcus Chod., N.G. 28,47.

- miniatus Chod.\* 23. 47.

Palmogloea protuberant Ktz. 8. Palsoniscus II. 314.

Palyssia Braunii Endl. II. 332.

- lusitanica Sap. II. 882. - Münsteri II. 332.

Panargyrum acerosum Phil.\* II. 40.

- laxum Phil.\* II. 40.

- pectinatum Phil.\* II. 40.

- subspinosum Phil.\* II. 40

Panax IL 27. 96.

- quinquefolia II. 65.

- sessilitlorum II. 30.

Pancratinm 457.

- maximum II. 120.

Pandanaceae II. 890.

Pandarus 254. 255. 317. 449.

- II. 897.

- Barterianus Rendle\* If.128.

- Kirkii Rendle\* II. 128.

- Livingstonianus Rendle\* H. 128.

- odoratissimus II. 119. 426.

Thurstoni Wright II. 96.

Palaeolepis Sap., M. G. II. 388. | Pandanus utilis 254: 316

- Welwitschil Rendle II.128. Pandorina 6, 18,

- mortum 23.

Pangium edule Beauv, II. 93.

397. - P. 84.

Panicularia II. 64.

- laxa Scribn.\* II. 79.

Panicum 241. 243. — II. 64. 112. - agrostoides II. 66.

— anceps II. 66.

- antidotale II. 119:

- arundinifolium Schwfth. II. 129.

- atrosanguineum II. 119.

- autumnale II. 66.

- bulbosum H. B. K. II. 401.

- capillare II, 72,

- capillare campestre II. 66.

- capillare flexile II. 67.

- Colonum L. II. 119. 401.

- coloratum II. 119.

-- commutatum II. 67, 72, 119.

- controversum II. 119.

- Crus-galli L. II. 23. 43. -

- depauperatum II. 72.

— diagonale II. 119.

- dichotomum II. 72.

- Digitaria Laterr. II. 13.

- echinolaena II. 391.

- eruciforme II. 119, 183.

- - var. brevifoliatum Coincy\* II. 183.

- filiforme II. 66.

— geminatum П. 119.

- gibbum II. 68.

- glomeratum II. 72.

- gosaypinum II. 119.

- Hygrocharls II. 119.

- lasiocoleum II. 113.

- latifolium II. 391.

- laxiflorum II. 72.

- leersioides II. 119.

- maximum Jacq. II. 119. 401.

- Meyerianum II. 119.

- microcarpon II. 66.

- miliaceum L. II. 19, 22, 23. 119, 391,

- molle Swarts II. 401.

- muticum Forsk. II. 401.

- nitidum II. 43, 72.

- paludosum II: 117.

- pennatum H. 119.

Panicum Petiverii II. 119:

petrorsum Trin. II. 391.

- plicatile II. 119.

- prostratum II. 119.

- sagittifolium IL 119.

- sanguinale II. 66. 119.

- scalarum II. 119.

- scanders II. 391.

- spectabile Nees II. 401.

- stans II. 66.

- texanum Buckl. II, 23. 401.

- turgidum II. 119.

- vaginatum Kunth II. 13.179.

- variegatum L. 452.

- virgatum, P. 71.

- xanthophysum II. 66.

Pannaria 161, 165.

- applanata Eckf.\* 162.

- coeruleobadia (Schl.) 167.

Pannarieae Körb. 161. 165.

Pantocsekia Grev. 53. Panus 76.

Papaver 448. - II. 416.

- alpinum II. 190.

— Argemone L. II. 201.

- bracteatum II. 180.

- Californicum II. 61.

- caucasicum II. 130.

- dubium L. II. 180. 164. - erraticum Timb. II. 177.

- erucifolium II. 177.

- Lecoqui Ler. II. 163.

- nudicaule II. 82.

- obtusifolium Dest. II. 173.

- orientàla II. 214.

- pinnatifidum Moris II. 173. - Rhoeas L. II. 189.

- somniferum L. 279. 466. -

II. 12. 26. 398. Papaveraceae 292. — II. 82.

130. 194. 258. 285. Papayaceae 436. — II. 88. 367.

Papilionaceae 277. 278. - II.

159. 176. 182. 196. 205. Pappea capensis II. 114.

Pappophorum II. 64.

- cenchroides II, 120.

— molle II. 120.

Papyrus antiquorum II. 32. Paradoxocarpus Nehr. II. 806.

845.

- carinatus Nehr. II. 345.

Paralia Heib. 58.

Parathesis crenulata II. 48.

Paratropia II. 343. Parelion A. S. 52. Pariana singiberina II. 391. Parietaria II. 68. 277.

- alsinefolia II. 131.

- diffusa M. K. 263.

- lusitanica 265.

- micrantha II. 204.

- Pennsylvanica II. 72.

Parinarium glaberrimum Hassk. H. 93.

Paris 297. - II. 209.

- quadrifolia L. II. 226. -P. 114.

Parkia II. 104.

- biglobosa IL 110.

- Roxburghii II. 394.

Parkinsonia aculeata L. 282.

— africana II. 106.

esculenta II. 43.

Parmelia 146. 155. 156. 165. 166. — II. 85.

- aspidota 157.

- - var. elegantula Zahlbr.\* 157.

- caperata 157. 161.

— - var. glaucopis Müll. Arg.\* 161.

cetrata 161.

– *var*. subsidiosa *Müll*. Arg.\* 161.

- ciliaris 151.

- endococcina Kbr. 167.

- fraxinea 151.

- Hildebrandtii 160.

- var. ciliata Müll. Arg.\* 160.

- nitens Müll. Arg.\* 160.

- obscura 167.

- - var. virella Ach. 167.

— parietina II. 398.

- speciosa (Wulf.) 167.

- subglauca Nyl.\* 157.

- tenuirimis 161.

- tiliacea 161.

- - var. hypoleuca Müll. Arg. 161.

tristis 156.

- vulpina II. 398.

Parmeliaceae 147. 151.

Parmelieae 165.

Parmeliella 161. 165.

Parmelielleae Müll. Arg. 161. 165.

Parmeliopsis 146. 155.

- alcurites (Ach.) 156. 168. Parmentaria 162, 166.

- consanguinea Müll. Arg.\* 162.

Parnassia 297.

- Bornmuelleri Freyn\* II.

 palustris L. 282.
 II. 81. P. 112.

- parviflora II. 82.

- var. Kotsebuei II. 82.

Parnassiaceae II. 82.

Parochetus communis II. 110. Parodiella melioloides (B. et

C.) Wint. 84.

Paronychia II. 63.

- Arabica II. 131. 183.

- - var. brevi-mucronata Heskn. et Bornm.\* II. 133.

- argentea II. 12.

- bonariensis II. 12.

- polygonifolia II. 12.

- Rouyana Coincy II. 188. - sulandina Phil.\* II. 40.

Paropsia II. 104.

Parrya 1L 85.

- glabra IL 82.

Parthenium integrifolium L. 291. Parvatia chinensis Franch. II.

89.

Paspalum II. 64.

- Arechavaletae Hack.\* II.

- conjugatum Berg II. 401.

- dentato-sulcatum Arechav. II. 88.

- distichum L. II. 401.

- enode Hack. II. 88.

- fluitans II. 66.

- giganteum Arechav.\* II. 38.

- laeve 11. 66. - P. 71.

- war, angustifolium II. 66.

- Larrannagai Arechav. II.

- proliferum Arechav.\* II. 38.

- Saltense Arechav.\* IL 38.

- sanguinale Lam. II. 401. - scrobiculatum L. II. 113.

401.

– Uruguayense *Arechav*.\* II. 88.

- Walterianum II. 66. Passerina II. 17.

Passerinula 106.

Passifiora II. 96. - bryonioides II. 43.

- foetida II. 43.

- - var. hirauta II. 43.

- Gibertii N. E. Br.\* II. 38.

- manicata II. 39. 286.

- serratifolia II. 43.

Passifloraceae II. 286.

Pastinaca dentata Freyn\* IL

- sativa L, II. 23. - P. 69. Patellaria 161. 162. 165.

- aeruginosa Müll. Arg. \* 163.

- domingensis 161.

- - var. intermedia Mull. Arg.\* 161.

- Eckfeldtii Müll. Arg. \* 163.

- griseo-nigella Müll. Arg.

- nigro-cincta Mull. Arg.\* 161.

— pruinata Müll. Arg. # 161.

— stellaris Müll. Arg. \* 161.

- trichosperma Müll. Arg.\* 161.

Patersonia II. 96.

- Borneensia Stapf\* IL 95.

- Lowii Stapf\* II. 95.

Patinella macrospora Ell. a Ev.\* 78.

Paullinia angusta N. E. Br.\* II. 88.

Paulownia II. 424.

- imperialis II. 394.

Pauridia II. 252.

Pavonia II. 248.

Pavetta involucrata IL 115.

- limbata Stapf\* II. 95.

- olivaceo-nigra II. 115.

- triacantha Bak.\* II, 103. Pavia macrostachya II. 68.

arabica Hchst. II. 118.

— — var. genuina A. Terr.\* II. 118.

procumbens A. Terr.\* II. 118.

— consobrina N. E. Br. IL

– kilimandscharica Gürke\* II. 128.

Paxiodendron usambarense IL

Peccania coralloides Mass. 168.

pteris II. 851.

- abbreviata II. 818.
- acutiloba Sap. II. 335.
- arborescens Schl. sp. II.
- Browniana Deks. II. 335. 387. 348.
- bullata Bunb. II. 319.
- Choffatiana Heer II. 885.
- cvathea Schl. sp. II. 328
- Daubreci Zeill. II. 328.
- decurrens Andras II. 341.
- densifolia Göpp. II. 329.
- dentata Brongt. II. 328. 329.
- dilacerata Sap. II. 837.
- dispersa Sap.\* II, 338.
- Dunkeri Schpr. II. 836. 837. 338.
- elliptica Bunb. II. 319.
- euneura Schimp. II. 328.
- exilis *Phill*. II. 319. - Geyleriana Nath. II. 348.
- hemitelioides Brongt. II.
- 329.
- minutula *Sap.*\* II. 338. — Monyi Zeill. II. 328.
- obliquinervis Sap.\* II. 835.
- oreopteridi**a Schl. sp. 1**I. 328, 329,
- stricta Sap.\* II. 335.
- taeniopteroides Bunb. II. 319.
- unita Brongt. II. 328.
- virginiensis Font. II. 848.

Pectis elongata II. 39. 

II. 41.

Pedaliaceae II. 107, 121. Peddiea II. 16.

- longiflora Gilg\* II. 122.
- longipedicellata Gilg\* II. 122.
- Volkensii Gilg\* II. 128.
- Zenkeri Gilg\* II. 122.

Pediastrum 5. 6. 25. 26.

Pedicularis 269. 270. — II. 89. - P. 78.

- Canadensis II, 71.
- capitata II, 82.
- palustris L. 807. 809. II. 149, 210,
- recutita L. II. 225.
- verticillata II. 82.

Pedilanthus macradenius D. Sm.\* II. 46.

- Pringlei Robins.\* II. 47. Peganum II. 247.

- Harmala L. II. 183.

Peireskia II. 256.

Pelargonium 274. — II. 266. 358. 421. - P. 74. 844.

Drummondii II. 84. 266. Pelecium 184.

Peliostomum calycinum N. E. Br.\* II. 127.

- oppositifolium *Engl.*\* II. 121.

Pellaca 206.

- andromedifolia Fée 187. Pellia 428.

- epiphylla Nees 121. 132. 427. 428.

Pellionia II. 277.

Peltandra virginica, P. 112.

Peltigera 148, 149, 160, 165, 166.

- canina 147.
- polydactyla Hoffm. 167.
- rufescens (Neck.) 167. Peltigereae 165.

Peltophorum africanum II. 110.

membranaceum Engelh. II. 852.

Peltostigma pentaphyllum D.

Sm.\* II. 46. Pelvetia canaliculata 12.

Pemphigus 306.

- lonicerae Hartig 319.

Penaceaceae 273. 480. 481. II. 16. 17. 286. 297.

Penianthus II. 104.

Penicillaria spicata 241.

Penicillium 88. 108. 107. 245. 342, 359, 360,

- glaucum Link 88. 94. 100.

- 246. 342. 446.
- italicum *Wehmer*\* 103.
- ochroleucum 94.

Peniophora Atkinsoni Ell. et Ev.\* 72.

Penium 80.

- inconspicuum West.\* 47.
- Libellula 30.
- polymorphum *Lund*. 8.
- polymorphum Perty 8.
- — var. Lundellii 8.

Pennisetum cenchroides Rick.

- II. 106, 117,
- var. hamphilahenta A. Terr.\* II. 117.
- ciliare II. 119. 131. 133.
- depauperatum Schwfth.\* II. 129.
- dichotomum II. 133.
- dioicum II. 119.
- glaucifolium II. 119.
- nubicum II, 116.
- proliferum II. 28.
- - var. geniculatum II. 23.
- Quartinianum II. 119.
- Rüppellii II. 119.
- setosum II. 112.
- spicatum II. 119. 396.
- typhoideum II. 23.
- villosum II. 119.

Pentaclethra II. 104.

Pentadesma butyracea II. 405.

Pentaloncha II. 104.

Pentarhaphia longiflora II. 34. 267.

Pentarhinum abyssinicum II. 118.

Pentaphragma aurantiaca Stapf\* II. 95.

Pentatropis II. 182.

Pentstemon II. 80. 230.

- barbatus Nutt. II. 230.
- campanulatus II. 48. - - var. angustiflora Loes.\*
- II. 48. Cobaea II. 59, 295.
- digitalis Nutt. II. 230.
- Smallii *Heller* II. 65. 80. Peperomia II. 217.
- arabica II. 107.
- Bachmannii C. DC.\* II. 122.
- Berneriana II. 107.
- Bueana C. DC.\* II. 122.
- Cubana C. DC.\* II. 46.
- -- Dryadum C.DC.\* II. 103.
- Dusenii C. DC.\* II. 122. - Fernandopoana II. 107.
- Guatemalensis C. DC.\* II. 46.
- Heydei C. DC.\* II. 46.
- Hildebrandtii C. DC.\* II..
- Holstii C. DC.\* II. 129.
- kamerunana C. DC.\* II. 122.
- Imerinae C. DC.\* II. 108.

— macrophylla C. DC II. 46.

- Mandonii II. 40.

- - par. excelsis DC. IL 40.

- mascarena IL 107.

- nana II. 107.

- Preusaii C. DC.\* II. 122.

- pseudorubescens DC.\* II. 40.

- psilophylla DC \* II. 40.

- Rehmannii C. DC.\* IL 122.

— San-Felipensis C. DC.\* II. 46.

- Santa-rosana C. DC. II.

-- Schmidtii C. DC.\* IL 103.

- silvicola C. DC.\* II. 103.

-- Sisiana C. DC.\* II. 46.

- Stuhlmannii C. DC. H. 105, 122,

truncicola C. DC.\* II. 108.

 vacciniifolia C. DC.\* II. 122.

- violaefolia C. DC. II. 46.

- Zenkeri C. DC.\* H. 122. Penlis alternifolia II. 209.

- Portula 284. - IL 209. Peponia Grev. 58.

Peramium II. 63.

- giganteum Coult.\* IL 78.

- pubescens IL 69.

Peraxilla v. Tiegh., N. G. II, 276.

— Colensoi (Hook.f.) v. Tiegh.\* II. 276.

- tetrapetala (L.f.) v. Tiegh.\* II. 276.

- uniflora v. Tiegh.\* II. 276.

Pereskia 443. — II. 28.

- Guanacho II. 414.

Perezia Pringlei Robs. et Gr.\* II. 47.

Perforaria 165.

Periandra parviflora Mich.\*

II. 48.

Perichaena gregata Fautr. et Lamb. 64. 79.

Peridermium 61, 111, 112,

- Cornui 61.

Fischeri 856.

- Klebahni Ed. Fisch, 112.

- Klebahni Rostr. 61.

- oblongisporium *Kokl*, 61. 355.

Peneromia Luxii C. DC. H. 46. | Peridermium Pini (Willd.) Link | Pestalozzia Asphaleli Ba 61. 112.

> - Plowrightii Kleb. 61. 112. 355.

Soraneri 356.

- Stahlii Kleb. 81. 112. 355. 856.

- Strobi Kleb. 356.

Peridineae 3. 6.

Peridinium catenatum 26.

- tabulatum 28.

Perilla nankinensis 400.

Perinerion II. 104.

Periploca aphylla II. 131.

- graeca II. 417.

Preussii K. Schum.\* II. 126.

Periptera Ehrb. 52.

Perisporiacites Larundae Felic\* 120. 314.

Perisporium 106.

Peristrophe bicalyculata Nees

II. 118.

- var. paniculata A. Terr.\* II. 118.

- Doriae A. Terr.\* Il. 118. Peristylis viridis II. 83.

Perityle Lloydii Robins. et Fern.\* II. 47,

Peronospora 102, 350, 352,

- Dianthi De By. 69.

- effusa (Grev.) Rbh. 69. — graminicola 98.

- grisea (Ung.) De By. 69.

- parasitica 102. 339.

- phlogina D. et H. 83. - viticola 338. 852. 440.

Peronosporaceae 60, 68, 71, 101.

Perowskia scrofularifolia II. 84. Persea II. 63.

- gratissima II. 421.

Perseoxylon aromaticum Felia\* II. 353.

Persoonia 476.

 laurina *Heer* II. 349. Pertusaria 147. 161. 165.

— coccodes Ach. 167.

- glomerata Schl. 159.

leioplaca 161.

- - var. gibbosa 161.

- macrostoma Müll. Arg.\* 161.

- platypoda *Müll. Arg.*\* 161.

— subinquin**ata** *Steinr.***\*, 16**0. Pestalogzia 74.

Jacs. \* 63.

- brevipesPrilletDdsc!

— Epilebii Roll. et Fas 65. 78.

- funeres Desm. 69.

— Kriegeriana Bra. 41

— Penzigii Boy, et Jec'i — Polygoni Ell. & Et.

- Richardiae 344

– Soraneriana Sect. 130 N

- toxica Ell. et Es. il

- zonata Ell. et Est il

Petalactella N. E. Br., Li IL 102.

- Woodii *N. E. Br.*\* 🛚 Petasites IL 388.

- japonicus Miq. II. 19. h 395.

— officinalis Mnck. IL 2

— palmatus II. 71. Petersia IL 104.

Petraea arborea IL 44

- volubilis IL 44.

Petrocosmea II. 266. Petroselinum anatolicum Imi

II. 182. – satiyum IL 23.

Petunia 289.

— parviflora Juss. IL 13.

- violacea II. 13.

Peucedanites primordials So IL. 339.

Peucedanum 289. — IL M — aculeolatum Ragl\*[Li]

- alsaticum IL 209.

— araliaceum II. 106.113.114

— Chabraei Rchb. IL 145

- Emini II, 105

— Kerstenii Engl\* [L]

— officinale L. 484. - 1 143.

- Petitianum II. 128.

— — var. kilimanderherice Engl. II. 128.

— rungsoricum Engl. II | 128.

– strictum Boiss, & Hdie. II. 194.

— tomentellum Frant [13] – — subsp. fallax *Krup*i'

II. 133.

— verticillare Kock II. 163 – Volkensii *Engl* • IL 138. Personellia 38.

. - balanicola (Stromf.) Fosl. 12.

- Reservingii Schmits 12.38. Pezisa 76.

- (Sclerotinia) ciborioides Fr.

- crenata Rostr.\* 59.

- Jungermanniae Nees 108.

- scleroticides Lib. 98.

- sulcipes Berk. 75.

- vesiculosa 86. 358.

- Willkommii Hart, 98.

Pfaffia tenuis N. E. Br. # II. 38. Pfirsich, P. 77.

Phaca neglecta T. et G. II. 66. Phacelia congesta Hook. II. 200.

- distans Benth, II. 78.

- hirsuta Nutt. II. 65.

— leptostachya Greene\* II. 77.

— parviflora II. 65.

– war. hireuta Gray II. 65.

. - rupicola Bobins. et Fern.\* II. 47.

- tanacetifolia 264.

- tanacetifolia Benth, IL 200.

- tanacetifolia L. II. 167.

- nmbrosa Greene IL 78.

Phacelocarpus 40.

- epiphloeus Holmes\* 40.

Phaeangium Pat., N. G. 75.

- Lefebyrei Pat. \* 75. Phaeographina 161, 165.

Phaeegraphis 161, 165.

- duplicans Müll. Arg. \* 161.

— platycarpa *Müll. Arg.*\* 161. Phaeopappus macrocephalus Freyn\* II. 183.

Phaeopexia lignicola Rostr. 59. Phaeophyceae 3. 10. 13. 14. 15. 31. 88.

Phaeosporeae 32.

Phaeoptilon Heimerli Engl.\* II.

-- spinosum II. 106.

Phaeotrema 165.

Phaeosoosporese 31.

Phajus 815. — IL 104.

- Cooksoni II. 284.

- flavus II. 87.

- roceus II. 93.

Phalaenopsis IL 90.

- albo-violacea Ridl. # II. 94.

- muscicola Ridl. IL 94.

Phalangium Liliago Schrb. H. Phelipaea ramoga H. 128. 175. 188.

Phalaris L. II. 64. - P. 356.

- arundinacea, P. 113. 114. 856.

- Canariensis L. II. 13.

- coeruleacens II. 13.

- hispanica Coincy\* II. 188.

– minor *L*. 452. – II. 131.

- paradexa II. 18, 119,

Phaleria 273. — II. 17.

- Blumei II. 17.

Phalerieae 480. — II. 16.

Phalloideae 118. Pharcidia 106.

Phascum 184.

- (Acaulon)apiculatum Hook. et Wils. 184.

- Arnoldii *R. Br.*\* 134.

- austro-crispum Beckett\* 188.

- flexuosum Schwgr. 136.

— (Pleuridium)lanceolatum R.

Br.\* 184.

- (Pleuridium) longifolium R. Br.\* 184.

- (Pleuridium) nervosum Hook. 134.

- subulatum L. 126.

Phaseolus 220. 254. 400, 420. -IL 23. 105. — P. 74.

- acotinifolius II. 23.

- adenanthus II. 111.

- lunatus II. 23, 396.

- monospermus Robins et

Greenm.\* II. 47. - multiflorus Lanck, 216, -

II. 217. 249.

- Mungo II. 23. 110. 394.

- nanus II. 396.

radiatus II. 396.

- trilobus II. 23. 110.

- trinervius II. 110.

— vulgeris L. 221. 372. 375. 386. 430. 466. 467. — II. 28, 288, 896. — P. 89.

Phegopteris 194.

- Dryopteris 209. - P. 109.

- polypodioides, P. 109.

- sparsiflora 190.

Phelipaea lavandulacea Schults II. 180.

- Muteli *F. W. Sch.* U. 186. 188, 190.

Phellodendron amurense Rupr. IL 19, 859, 884, 895, 427,

Phialopsis Ulmi (Sw.) Arn. 168. Philadelphus II. 30, 219, 229,

247, 295,

coronarius L. 255.

Phileriaceae II. 57.

Philibertia cynanchoides Dene.

II. 47.

- - var. subtruncata Robins. et Fern.\* II. 47.

Philippia IL 105.

- benguelensis Welw. II. 105.

- Holstii II. 116.

- Johnstonii II. 105.

- milanjiensis Britt, et Rondle П. 105.

Phillyrea angustifolia II. 179.

- media II. 195.

Philodendron II. 106. 414.

- pertusum II. 253.

Philonotis 137.

- adpressa 128.

- Arnellii Huenot 187.

- caespitosa 128.

— calcarea 128.

- capillaris Lindb. 137.

- fontana (L.) 122. 128.

- - var. gracilicaulis Besch. 122.

- mauritiana Aust. 137.

— — var. stricta Ren. et Card.\* 137.

- rigida 127.

— Rvani Phil.\* 187.

seriata 128.

- Wilsoni 127.

Philonthus sordidus, P. 108.

Philydraceae II. 286. Phlebia 76.

Phlebomeris falciformis Sap.\*

II. 837. 338.

- spectandra Sap.\* II. 338. - Willkommii Sap.\* II. 338.

Phlebophora Lév. 117.

- rugulosa 117. Phlegmacium pelmatesporum Mart.\* 68.

Phleospora Megarrhisae Ell.

et Ev.\* 73.

- Mori 340.

- Trifolii Cav. 65.

- var. recedens Mass. 65.

Phleum II. 208.

- alpinum II. 84. 85.

- Boehmeri Wib. 305.

— pratense L. II. 221. — P. 72, 101,

Phlomis tuberosa II. 209.

Phlox II. 80.

- albomarginata Jones\* II.77.

- divaricata II. 64, 287. -P. 83.

Phlyctaena Ipomoeae Ell. et Ev. 73.

Phlyctella 165.

Phlyctis 165.

argena Ach. 167.

Phoebe amplifolia Mes et D. Sm.\* IL 46.

Phoenicanthemum Bl. II. 276. - Balansae v. Tiegh.\* II, 276.

Phoenix II. 112. 115.

- dactylifera L. 869, 453. -II. 882.

- reclinata II. 120.

Pholidota sesquitorta II. 284. Pholiota aegerita 86. Phoma 98. 362.

- agaricicola Rostr.\* 59.

- ammiphila Lamb. et Fautr.\* 64. 78.

- ampelina B. et C. 69.

aspera Boy. et Jacs.\* 63.

— aspidicola Pégl.\* 70.

- Betae 98, 119, 862, - capsularum (Scho.) Starb.

82.

 Centaureae Boy. et Jacs.\* 63.

- cicinnoides Fautr.\* 78.

- Cyclameneae *Halst*. 844.

- Cydoniae Cacc. 848.

- detegens Starb.\* 82.

- euphorbiicola (Schw.) Starb. 82.

- Flahaultii Boy. et Jacs.\*

– gramma (Schw.) Starb. 82,

- Helianthemi Allesch. 65.

- herbarum West. 68, 69.

— - f. Capparidie 68.

- - var. tageticola (Schw.) Starb. 82.

ilicina Ell. et Ev.\* 78.

- Liliacearum *West*. 65.

- mucosa Speg. 82.

Phoma Maydis Fautr. \* 64. 79. | Phragmites Trin. II. 64. 1

- Napobrassicae Rostr. 98. 862.

negundinicola Ethuem.\* 73.

– var. ramicola Ell. et Ev.\* 73.

obscurans Ell. et Ev.\* 73.

Ononidis Allesch.\* 65.

– pedunculi EU. et Ev.st 78.

- Pennsylvanica *Ell. et Ev.*\*

- Phytolaccae (Berk. etCurt.) Sacc. 69.

- platanista Fautr. 64, 79.

– Podagrariae *Bres.*\* 65. 78.

- Populi-nigrae Allesch.\* 77.

— Poterii Fautr.\* 64. 79.

- sanguinolenta Rostr. \$ 98. 862.

secalinum Janes.\* 107.

— Serratulae *Allesch*.\* 77.

— Smilacis Boy, et Jacs. \* 68. - Solani *Halst*, 342.

- sphaerosperma 862.

- stercovaria 58.

- taxicola Oud. \$62.

- Trachelii Allesch.\* 77.

— Tropaeoli Fautr.\* 79.

- Zopfii Allesch. \* 65.

Phomatospora 106.

- helvetica Wegel. 68.

Phoradendron II. 68.

- Tlacolulense Loss.\* II. 48.

Phormidium 48.

- ambiguum Gom. 43.

- fragile Gom. 11.

- incrustatum Gom. 43.

- laminosum Gom. 48.

- parasiticum Port. 10. 47.

- Retzii (Ag.) Gom. 16. 48.

– uncinatum Gom. 43.

Phormium II. 99.

- tenax, P. 65.

Phoronis II. 312. 313.

– australis Hasw. II. 312.

Photinia japonica, P. 72.

- laevis, P. 84.

Phragmicoma 184. 140.

- japonica Gottsche 140.

Phragmidium 109.

- biloculare D. et H. 83.

- circumvallatum *Magn.*\*

- subcorticium Wint. 841.

— communis *T*via, IL 1 183. 846.

- oeningensis Heer IL 😘 Phrygilanthus flagellaris & Phrynium tapirorum Rid'l

Phthiruga Theobrome 450

— stenophylla 450.

- theloneura 450. Phycocoelis 10. 12.

- major Foel 12.

Phycopteris Harveyans I's 38.

microloba Kits. 33.

- Sinclairii *Kūts.* 33.

Phycomyces 103. 245. 438. 4

- nitens 88.

Phycomyceteae 67. 69. 552 Phylica spicata L. II. 166. Phyllachora 107.

- Acaciae P. Henn.\* %

- asterigena EU. et Et 🖫 78.

- Kaernbachii *P. He*m'<sup>7</sup> Phyllactinia 106.

— suffulta (Reb.) Sect. 13 Phyllanthus II. 63. - P. 13

- Caroliniensis II. 65.

- chamaepeuce Ridl.\* [L %

- Dinklagei Pax IL II

- Fischeri Pax\* II. 191

- floribundus IL 112 II

- macranthus Past IL il

— maderaspatensis IL 113 — Tequilensis Robs et bi!

Phyllerium II, 343.

II. 47.

– Brandenburgi *Enge*ll' [ 842.

- tiliaceum Fr. 300. Phyllites IL 850.

- arctica II. 351.

- celastrinoides Engel. L 842.

— cyclophylla (Leag.) IL Si

- Franckei Engelh II 52 — inflexinervis Sap. • IL 15

- problematicus Sep. \* ILSI. - sterculiaeformis Engel.

II. 842.

— triplinervis Sap. \* IL 55 - zosterifolia 11.

Phyllobotryum IL 104.

Phyllocactus 229, 230, 293,

– anguliger Lem. II. 257. – Gaertneri K. Schum. II.

30. 257.

Phyllocladus II. 96. Phylloclinium II. 104. Phyllocoptes 307. 308.

- acericola Nal. 308.

- aceris Nal. 308.

acraspis Nal. 307.

aegirinus Nal. 307. 309.

- allotrichus Nal. 307.

- anthobius Nal. 308.

- coronillae Can. et Mass. 300.

- epiphyllus Nal. 307. 308.

Fraxini Nal. 307.

- fraxinicola Nal. 308.

- galiobius Can. 308.

- gymnaspis Nal. 307. 308.

- heterogaster Nal. 804.

- latus Nal. 307.

- mastigophorus Nal. \* 307.

- megacerus Can. et Mass. **300.** 

pedicularis Nal. 307.

phytoptoides Nal. 305.

- populi *Nal.* 307.

- retiolatus Nal. 300. 308.

- rigidus Nal. 368.

— robiniae Nal. 307.

- setiger Nal. 308.

— spartii *Can*. 300.

teucrii Nal. 309.

Phyllodes II. 104.

Phyllodictyon 22.

Phyllodoce coerules (L.) Bab. 270.

Phylloglossum 191.

Phyllophora Brodiaei 38, 39,

- interrupta 12.

- membr**a**nifolia 39.

- rubens 39.

Phylloporina 166.

Phyllopsora Müll. Arg., N. G. 161. 165.

brachyspora Müll. Arg.\* 161.

microsperma Müll. Arg.\* 163.

- pannosa Müll. Arg. \* 161.

- parvifolia Müll. Arg. \* 163.

165.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Phyllopteris acutifolia Seward\* II. 840.

Phyllorchis II. 282.

Phyllospadix II. 288.

Phyllosticta 841, 342, 843, 344.

- allantospora EU. et Ev.\* 73.

- Amaranti 344.

- Anemonis Ell. et Ev.\* 73.

- Apii Halst, 343.

- Aplectri Ell. et Ev.\* 73.

— Aposeridis Allesch.\* 66.

— Araliae *EU. et Ev.*\* 73.

- argillacea Bres. \* 65.

- Betonicae Allesch.\* 66.

- Brunellae Ell. et Ev. \* 73.

- Castaneae Ell. et Ev. \* 73.

- Corni (Schw.) Starb. 82.

cornicola (DC.) Rbh. 339.

- Ellisiana Lamb. et Fautr.\* 64. 78.

- ferax Ell. et Ev.\* 73.

- Funkiae Halst. 343.

- Gentianellae Mass. \* 69.

— Hydrangeae 344.

- lindericola Ell. et Ev. \* 73.

- macrospora Ell. et Ev. \* 73.

- maculicola Halst. 343.

- maculiformia Sacc. 340.

- Melampyri Allesch.\* 66.

- osteospora Sacc. 69.

- Personatae Allesch.\* 77.

- pirina Sacc. 839.

– Pteridis *Halst*. 343.

- quernea Thuem. 340.

- Quercus-Ilicis Sacc. 340.

- Quercus-Prini Ell. et Ev.\* 73.

- rhea Fautr.\* 64.

- rhoicola Ell. et Ev. 73.

- Richardiae Halst. 344.

- Roberti Boy el Jacs. \* 63.

- Sydowii Bres.\* 79.

- Syringae Westd. 65.

- syringicola Fautr.\* 78.

- turmalis Ell. et Ev.\* 71. Phyllotaenia costulata Sap. II. 840.

- demersa Sap.\* II. 339.

- elongata Sap. II. 339.

- nervosa Sap.\* II. 339.

- stipulacea Sap.\* II. 339. Phyllophoreae Müll. Arg. 161. Phyllotheca leptoderma Racib.

II. 341.

Phylloxera 311.

Phymatodes 186. 205. 212. Physalis II. 90.

- Alkekengi *L.* II. 19. 90.

394.

- arenicola Kearney IL 79. - Francheti Mast.\* II. 90.

- leptophylla Rob. et Gr. II. 47.

obscura II, 65.

- Virginiana Mül. II. 79.

Physalospora 106.

- craticola Wegel. 68.

— Phormii Schröt.\* 65.

Physarum murinum Lister \* 101. Physcia 146. 155. 161. 165. 166.

446.

— abbreviata Müll. Arg. \* 161.

- cirrhochroa (Ach.) 167.

media Nyl. 418.

- parietina Koerb. 150. 492.

- II. 898.

- picta 161.

- — var. flavicans Müll. Arg.\* 161.

- setosa 161.

– *f.* vitellina *Müll. Arg.*\* 161.

stellaris (L.) Nyl. 168.

Physcomitrium 135.

- acuminatum (Schleich.)

Br. et Sch. 135. - australe Britt.\* 135.

- Californicum Britt.\* 135.

- Coloradense Britt.\* 135.

- Drummondii Britt. 135. - Hookeri Hpe. 135.

- immersum Sull. 135.

- Kellermani Britt.\* 185.

- megalocarpum Kindb. 135.

- pygmaeum James 135. - pyriforme (L.) Brid. 126. 135.

- turbinatum (Mich.) Brid.

130. 135. – var. crassipes Ren. et

Card.\* 130. Langloisii (R. et C.) Britt. 135.

Physematopitys excellens Felix\* II. 353.

Physiotium 134. - giganteum Web. 121.

Physma 164. 36

Physocaulus nodosus Tausch II.

Physomatium obtusum II. 81. Physoptychis Haussknechtii Bornm.\* II. 133.

Physostigma II, 128, 271.

- mesoponticum Taub.\* II. 128, 271,

- venenosum II. 129. 397. 405.

Phytelephas 376. 467.

macrocarpa 467. — II. 389.

Phytelios Francé 8. 24, 25,

- ovalis Francé\* 25. 47.

— viridis 25.

Phyteuma orbiculare II. 154. 225.

- spicatum II. 153.

- Vagneri Kern. II. 203.

Phytolacca II. 63. 247.

- abyssinica II. 396.

- decandra L. 384. 400. -II. 13. 413. — P. 69. 71.

- dioica 476.

- stricta II. 396.

Phytolaccaceae II. 88.

Phytonomus punctatus 814.

– variabilis 314.

Phytophthora II, 334, 341.

- infestans 96. 364. 370. 371.

- omnivora De By. 352.

- Phaseoli Thaxt. 341.

Phytoptus 263. 807.

- acrayin Nal. 308.

- Ajugae Nal. 308.

- alpestris 300.

- anceps Nal. 807. 309.

- anthocoptes Nal. 300. 308.

- anthonomus Nal. 800.

- artemisiae subtilis Nal, 308.

atrichus Nal. 309.

- authonomus Nal. 309.

- brevirostris Nal. 309.

- Canestrini 307.

- cerastii Nal. 308.

- cladophthirus Nal. 309.

- dubius Nal. 307.

- enanthus Nal. 809.

- enarpis Nal. 309.

- euphrasiae Nal. 809.

filiformis 807.

- Fraxini Nal. 304.

Physocarpus opulifolius, P. 72. | Phytoptus Genistae Nal. 305.

- laticinctus Nal. 309.

- latus Nal. 309.

- leioproctus Nal. 309.

- macrochelus Nal. 307.

- malinum Nal. 309.

- Malpighianus Can. et Mass. 800.

- Nalepai Trou. 304.

- pedicularis Nal. 309.

- peucedani Can. 300.

- phlaeocoptes Nal. 300.

- plicata trifolii Nal. 309.

- rudis longisetus Nal. 308.

- silvicola Can. 300.

- similis 307.

solidus Nal. 308.

- squalidus Nal. 309.

- tetanothrix laevis Nal. 309.

- tiliae lecisoma Nal. 309.

- triradiatus Nal. 304.

- varius Nal. 309.

- Vitis 307.

Picea 235. 444. 465. — II. 205.

– ajanensis *Fisch*. II. 19. 29. 286, 395.

- alba II. 72. 81.

- - rar. arctica II. 81.

- Canadensis II. 58.

— excelsa Lk. II. 86. 138. 139. 155. 342. 344.

- — var. alpestris Brügg.

II. 155. - Hondoënsis II. 29. 286.

- Mariana II. 58.

- Morinda II. 85.

- nigra II. 69. 72.

- orientalis II. 132.

- rubra II. 58.

- Schrenkiana II. 85.

- sitchensis II, 81.

- vulgaris 450.

Picraena excelsa Lindl. II. 425. Picramnia Camboita Engl.

II. 867. 405.

Picrasma ailanthoides Planch. II. 19. 394.

Picridium orientale II. 183.

- tingitanum Dsf. 268.

Picris 468. — Il. 87.

 hieracioides 300. — II. 215. - P. 64. 66.

Pila 44.

Pila bibractensis 44. - IL1 Pilacre gracilines Ell. et Ec. Pilaira 103.

Pilea crassifolia Stapf II!

- irrorata D. Sm.\* IL #

— Johniana Stapf II \$

– Pansamalana D.Sa\*II - Pleuroneura D. Sm. II

- pterocaulis Stapf I

- pumila II. 395. - Quichensis D. Sm.\* L

- riparia D. Sm. II. & - senarifolia D. Sm. I

– tetraphylla II. 105.

Piloboleae 103. Pilobolus 65, 438, 444

- crystallinus 65.

Pilocarpus II. 377.

- Jaborandi II. 402.

- microphyllus Stapf II! 402. 403.

- trachylobus*Holme*\*[[#

Pilocereus senilis II. 257. Pilostigma v. Tiegh., I. 6.11

- sanguineum (F. v. 16)

v. Tiegh. II. 276. PilotrichellaBillardieriHpl.

- densiramea Broth : 15

- Holstii Broth. 133. — imbricatula K. Mill 🗓

— — var. nervosi Rei Card.\* 138.

— pinnatella Broth 155

Pilularia 177. - globulifera IL 161.

Pimelea II. 17. 96. 100. — decussata R. Br. 288

— — var. diosmaefolia 🚧 298.

- prostrata Vall II. 100 — Suteri Kirk\* II. 100.

— urvilleana Rich IL 100 Pimpinella 297.

- andina Phil. IL 40

— Araucana Phil.\* 🗓 🖟 — kilimandscharica *Engl* 

II. 128.

- macrophylla Phil\* IL 5 — Mölleri Phil\* II. 40.

— Navarri Phil\* IL 🛍 — Peteroana Phil. II. A

- Tragium IL 208.

— Vidali *Phil.* II. 40. Pinaceae 1L 286.

Pinacisca 155. Pinalia Ham. II. 282. Pinanga disticha Bl. 453.

- Kuhlii Bl. 458.
- patula Bl. 453.
- ternatensis Scheff. 453. Pinardia coronaria II. 188. Pinguicula 273.
- caudata II. 44.
- lusitanica L. II. 174.
- parvifolia Robins,\* II. 47.
- vulgaris II. 82. 203. 272.
- Pinites cycloptera Sap.\* II. 338.
- Protolarix Göpp. II. 314. Pinnularia 51.
  - capillacea L. et W. IL 319. 328.
- columnaris II. 328.
- Pinophilus densus, P. 108. Pinus 237. 271. 367, 441. 444. 465.
  - II. 10, 64, 127, 341, 342, 343. 349. — P. 61. 72. 83.
- Abies 157, 305.
- albicaulis II. 62.
- Apacheca Lemmon\* II. 79.
- australis Micha. II. 425.
- Banksiana II. 72.
- Cembra L. II. 86, 205, 387.
- contorta II. 60. 81.
- - var. Bolanderi Lemm.\* II. 60.
- Hendersoni Lemm.\* II. 60.
- Coulteri II. 62.
- Donnell-Smithii Mast. II. 46.
- Engelmanni II. 79.
- --- excelsa 223.
- halepensis Mill. 369. II. 182. 196. 199.
- inops 311. II. 69.
- insignis II. 9.
- Jeffreyi II. 62.
- Lambertiana II. 62,
- Laricio II. 342.
- leucodermis Ant. II. 199.
- longifolia II. 28.
- Luchuensis Mayr II. 90.-P. IL. 399.
- Lumholtzii Robins. et Fern.\* II. 47.
- mitis II. 69.
- montana, P. 61.
- monophylla II. 61. 62.

- Pinus Montezumae II. 44. 287. Piper Tuerckheimii C. DC. II.
- Mughus 157, 167, Il, 29, 160. - P. 339.
- Murrayana II. 62.
- nigra Arn. II. 198. 199.
- Nordenskiöldi II. 349.
- Picea L. II. 163. 385, 404.
- Pinea L. II. 10. 20. 179. 182.
- ponderosa II. 44. 62.
- Pumilio II. 164.
- pungens II. 69.
- resinosa II. 69. 72.
- rigida II. 69. 72. P. 72.
- silvestris L. 318. 426. -II 49, 72, 139, 205, 286,
  - 342. 344. 346. 347. 380. P. 60, 61, 65, 78, 111,
- sinensis II. 87. P. 399.
- Strobus L. 226. II. 8. 69. 72. 205.
- Thunbergii, P. II. 399.
- uncinata II. 342.
- Piper Betle II. 396.
- Piper 470. II. 287. 381. 384. 388, 407,

  - borbonense II. 107.
- caninum Dietr. II. 287. 407. - capense II. 105, 107.
- Clusii II. 287. 407.
- crassipes Korth. II. 287.407.
- Cubelea II. 287. 407.
- - var. crassipes II. 407.
- Donnell-Smithii C. DC.\* II.
- flavidum C. DC.\* II. 46.
- geniculatum II. 397.
- guipeense Schum. II. 287.
- Heydei C. DC.\* II. 46.
- longestylosum DC.\* II. 40.
- Lowong Bl. II. 287. 407.
- Luxii C. DC.\* II. 46.
- mollissimum Bl. II. 287. 407.
- nigrum L. II. 287.
- ribesioides Wall. II. 287.
- santa-rosanum C. DC.\* II.
- sclerocladum C. DC.\* II.
- subpeltatum II. 115.
- sumatranum DC, II. 287.
- sylvestre Lam. II. 287. 407.

- 46.
  - Uspantanense C. DC.\* IL.
  - variabile C. DC.\* II. 46.
  - Volkensii C. DC.\* II. 122.
- Ysabalanum C. DC.\* II. 46. Piperaceae II. 40. 107, 287, 363.
- 379, 392, Piptadenia Buchanani Bak.\* II.
- Hildebrandtii II. 114.

102.

- quadrifolia N. E. Br.\* II. 88.
- Schweinfurthii II. 115.
- Piptatherum paradoxum P. B. H. 164.
- Piptocalyx Moorei Otiv. II. 370. 386. 403.
- Piptocephalis 103. 446.
- Piptostigma II. 104.
- Piracodendron Weiss II. 322.
- musivum Weiss\* II. 322.
- Ohmanni Weiss\* II. 322. Pirola chlorantha Sw. II. 175.
- grandiflora Rad. II. 84.
- media II. 207.
- minor II. 11.
- rotundifolia L. II. 84. 169. 175, 207.
- var. arenaria Koch II. 169.
- pumila Hook. IL. 84.
- secunda L. II. 175. 209. 225. - P. 84.
- umbellata II. 207. 209.
- uniflora L. 270. II. 203. 225.
- Pirolaceae II. 88.
- Pirus 334. — Americana II. 71.
- amygdaliformis Vill. II. 188.
- arbutifolia IL 71.
- Aucuparia L. II. 895.
- betulaefolia Bunge II. 293.
- communis L. 308. 369. 374. 381. 403. 450. — II. 16. 20.
- 21, 195, 207, 209, 220, 293, 347. — P. 70. 97. 339.
- coronata L. 290.
- crataegifolia II. 294.
- heterophylla II. 84. 36\*

Pirus intermedia Ehrh. II. 169. | Pithecolobium dulce II. 43.

- Malus L. 309. 380. 381. 403. 450. 464. — II. 9. 16. 20, 21, 84, 207, 232, 294, 347. — P. 74. 79. 339. 343.
- pumila II. 395.
- rivularis II. 81.
- salicifolia L. II. 220. 293.
- sambucifolia II. 71.
- Toringo II. 394. 895.
- torminalis II. 153.
- trilobata II. 293.

Piscidia erythrina, P. 176. Pisolithus arenarius Alb. et Schoo. 76.

- - var. novo-zeelandica P. Henn.\* 76.

Pisonia aculeata II. 43. Pistacia II. 188.

- Lentiscus II. 179. 195.
- mutica F. Mey. II. 198.
- Terebinthus L. II. 19. 188.
- vera II. 84.

Pistia stratiotes II. 89. Pistillaria Cvtisi Pat. \* 75.

- Helenae Pat. 79.

Pisum II. 23, 404, — P. 340.

- arvense II. 16. 109. 347.
- var. abessinica II, 109.
- maritimum L. II. 52.
- sativum L. 386. 387. 398,
  - II. 24. 383. 398. 404.
  - P. 77, 89.

Pitcairnia II. 45.

- albiflos II. 45.
- anthericoides Mez\* II. 45. - Burchellia Mes\* II. 45.
- caricifolia II. 45.
- carinata Mez\* II. 45.
- Claussenii Mez\* II. 45.
- ensifolia Mez\* II. 45.
- hypoleuca Meso II. 45.
- inermis II. 45.
- lancifolia Mez\* II. 45.
- nigra II. 45.
- platypetala Mez\* II. 45.
- Poeppigiana Mez\* II. 45.
- pruinosa Mez\* II. 45.
- puberula Mez et D. Sm.\* II. 46.
- recurvata II. 45.

Pitcairnieae II. 256.

Pithecolobium II. 104.

- altissimum H. 111.

- ligustrinum II. 43.
- oblongum II. 43.
- Saman II. 398.
- tertiarium Engelh \* II. 352,

Pittosporum glabratum II. 87.

- veniniferum Hemsl.\* II. 95. Pityoxylon II. 353.
- ribesiacum Göpp. sp. II. 353.

Placenticeras Uhligi Choff. II.

Placodieae Müll. Arg. 161. 165. Placodiscus II. 104.

Placodium 159. 161. 165.

 melanaspis (Ach.) 167. Placoglottis porphyrophylla Ridl.\* II. 94.

Placosphaeria Arctostaphyli Ell. et Ev.\* 73.

- Lysimachiae Bres. \* 65. 78. Plagiacanthus racemosus Nees II. 37.

Plagiochila 134, 437.

- Hakkodensis Steph.\* 132.
- Jelskii Loitlesb.\* 132.
- nudicalycina Loitlesb. 132.
- sacculata Jack et Steph.\* 134.
- tambillensis Loitlesb.\* 132.
- Upolensis Jack et Steph.\* 134.

Plagiogyria 204. 206.

- adnata Bedd. 204.
- euphlebia Mett. 204.
- Matsumureana Makino\* 204.

Plagiothecium 127.

Plagiozamites Ren., N. G. II.

- Planchardi Ren.\* II. 328.

Planchonia Epidendri (Bouché) 316.

- Oncidii Cckll.\* 316, Planera II. 63.

- aquatica II. 65.
- japonica II. 424.
- Ungeri Kov. II. 342.

Planktoniella Schütt 53.

Plantaginaceae U. 82. 88. 247. 287.

Plantago II. 192. 247. 287.

- albicaulis II. 131.
- amplexicaulis II. 131. 133.

Plantago arenaria II. 208. 287.

- asiatica II. 395.
- Boissieri Bornss.\* IL 131.
- borealis J. Lac. II. 149.
- Cornuti II, 179.
- crassifolia II. 179.
- Coronopus 279. II. 133. 287.
- – var. amplexicaulis II. 133.
- cylindrica II. 131.
- decipiens II. 71.
- Fischeri Engl.\* IL 128.
- gentianoides Sw. II. 203.
- graeca II. 195.
- Lagopus II. 13.
- lanceolata L. 393, 444 459. — II. 287.
- Loefflingii II. 131. 133.
- macrocarpa II. 81.
- major L. II. 71. 287.
- maritima 279. II. 287.
- media L. 270. II. 287.
- minor L. 270.
- Patagonica II. 71.
- - var. aristata II. 71.
- stricta IL 133.

Plasmodiophora 345. 346.

- Alni 346.
- Brassicae 100. 101. 345. 346.
- Californica Viala et Saus. 346.
- Vitis Vial. et Sauv. 71. 101. 340. 345.

Plasmopara Cubensis 343.

- nivea (Ung.) Schröt. 69.
- pygmaea 89.
- viticola De By. 97.

Platanaceae 481. — II. 272. Plataninium II. 353.

- porosum Felix II. 353. Platanthera, P. 113.

- algeriensis Batt. Trab. II 129.
- bifolia Rch. II. 159, 202 227.
- – var. robusta Seemen II. 159.
  - chlorantha II. 191. 203.
  - - var. lineata Rippa H 191.
- montana Schw. II. 188.

- 355. P. 64. 74.
- aceroides Göpp. 11. 842.
- occidentalis L. II. 67. 69.
- orientalis L. IL. 198. P.
- primaeva Lesq. II. 350.
- racemosa II. 62.
- Platycerium Elephantopus II. 105.
- Platyclinis corrugata Ridl.\* II. 95.
  - grandiflora Ridl.\* II. 95.
- stachyodes Ridl.\* II. 95. Platycodon grandiflorum 375. Platygramma 161.
- Platygrapha 155. 161. 165.
  - albella Müll. Arg. \* 161.
- usambarensis Müll. Arg.\*
- Platylepis II. 104.
- Platypodium Potosianum Engelh.\* II. 352.
- Platysepalum II. 104.
- Platysma saepincola Hoffm. 168. Platystemon leiocarpon Fisch. et Mey. II. 60.
- Platystoma Buettnerianum Briqu.\* II. 121.
- flaccidum Briqu.\* II. 121. Platystomaceae 64.
- Plectonema terebrans Born. et Flah. 11.
- Plectranthus II. 24. 96. 101. 270.
  - — sect. Burnatastrum Briqu.\* II. 270.
  - albus Gürke\* IL 121.
  - Burnati Briqu.\* II. 270.
  - crenulatus Gürke\* II. 122.
  - cyaneus Gürke\* II. 122.
- densus N. E. Br.\* II. 102. 270. 414.
- Emini Gürke\* II. 122. - esculentus N. E. Br. II.
- 24. 102. 270. 414.
- Fischeri Gürke\* 121.
- flaccidus *Gürke*\* II. 121.
- floribundus N. E. Br. \* II. 24 102. 270. 414.
- war. longipes N. E. Br.\* II. 270. 414.
- herbaceus Briqu. II. 121.
- Holstii Gürke<sup>\*</sup> II. 121.

- II. 121.
  - -- incanus Link II. 270. 414.
- kamerunensis Gürke\* II. 121.
- Madagascariensis Benth. II. 24. 270. 414.
- Malinvaldi Briqu.\* II. 270.
- melanocarpus Gürke\* II. 122
- minimus Gürke\* II. 121.
- mirabilis Briqu.\* II. 121.
- orbicularis Gürke\* II. 121.
- pratensis Gürke\* II. 121.
- prostratus Gürke\* II. 121.
- Sieberi Benth. II. 270. 414.
- silvestris Gürke\* II, 121.
- ternatus Sims. II. 24, 270. 414.
- tetragonus *Gürke*\* II. 122.
- usambarensis Gürke\* II. 122.
- violaceus Gürke\* II. 121.
- Zenkeri Gürke\* II. 121.
- Plectritis brachystemon Fisch. et Mey. II. 60. Plectronia nitens II. 114.
- Pleiocarpa bicarpellata Stapf\* II. 125.
- Pleionaxia II. 108. Pleione Don. II. 282.
- Pleiospermum Fr. II. 278.
- Pleodorina Shaw N. G. 26. 27.
- californica Shaw\* 26, 47. Pleomassaria Speg. 68. 106.
- allospora (Otth) Jacz. 68.
- Ammophilae Oud. \* 62.
- Carpini (Fckl.) Sacc. 68.
- rhodostoma (Alb. et Schw.)
- Wint. 68.
- siparia (B. et Br.) Sacc. 68. - varians Wint. 67.
- Pleophragmia 106.
- Pleosphaeria corticola Ell. et Ev.\* 72.
- Patagonica Speg. 64.
- - subsp. Salicis Roll. et Fautr.\* 64.
- Pleospora 106.
- alpestris Ell. et Ev. 72.
- diplospora Ell. et Ev. 71.
- herbarum (Pers.) 65.
- f. Liliaginis Allesch. 65.

- Platanus II. 9, 63. 195. 846. | Plectranthus hyalophilus Gürke\* | Pleospora hysterioides Ell. et Ev.\* 71.
  - Luciae Lamarl.\* 105.
  - occulta Oud. # 62.
  - Richtophensis Ell. et Ev.\* 72.
  - Robertiani Boy. et Jacz.•
  - Tropaeoli Halst. 344. Pleosporaceae 64.
  - Plethiandra Hookeri Stapf\* IL
  - Pleurastrum Chod., N. G. 23. 24. 47.
  - insigne Chod. 23. 47.
  - Pleuridium gracilentum Mitt.
  - Pleurocapsa amethystea Rosenv.
  - fuliginosa Hauck 11.
  - Pleurococcaceae 25. 26. Pleurococcus 24. 25. 86.
  - miniatus Kūtz. 23.
  - nimbatus De Wild. 9. 25.
  - vulgaris Naeg. 16. 23.
  - - var. cohserens 16.
  - Pleurodesmium Küts. 52.
  - Pleurogyne IL 266. - minor Clarke II. 93.
  - Pleurophyllum criniferum II. 100.
  - Pleurosigma W. Sm. 54. 55. II. 314.
    - balticum Ehrb. 55.
    - exsul Cleve\* 54.
  - galapagense Cleve\* 54.
  - heros Cleve\* 54.
  - praelongum Cleve\* 54.
  - umbilicatum *Cleve*\* 54.
  - Pleurosorus papaverifolius Fée 187.
  - Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. II. 161.
  - Pleurothallis gelida II. 284.
  - Kiefersteiniana II. 284.
  - maculata Rolfe\* II. 45.
  - pergracilis Rolte\* II. 45.
  - Pernambucensis Rolfe\* IL. 46.
  - polyliria II. 284.
  - Roezlii II. 284.
  - unistriata Rolfe\* II. 45.
  - Pleurothamnion Borzi, L. G. 19. 47.

Pleurotrema 162.

- oblongulum Müll.Arg.\*162. Pleurotus II. 395.

- Chevallieri Pat.\* 75.

- Cornucopiae Paulet\* 117.

- elegantius Schlb. 66.

- Eryngii 63.

- Flabellum Bres.\* 75.

- mutilis 95.

- olearius 75.

- properatus Mart.\* 68,

- Suberia Pat.\* 74. 75.

- ulmarius II. 395.

Plicosepalus (Benth. et Hook.)

II. 276. 277.

- curviflorus (Benth.)

v. Tiegh.\* II. 276.

- Fauroti (Franch.)v. Tiegh.\* II. 276.

undulatus(Meyer)v.Tiegh.\* II. 276.

Plocamium 37.

- coccineum Lynbg. 45.

- corallorhiza 37.

— patagiatum J. Ag.\* 37. 43.

- procerum 87.

Ploiaria Pant. 52.

Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc. 105. 343.

Pluchea camphorata II. 61. 64.

- Dioscoridis II. 114.

— foetida DC. II. 64.

- foetida imbricata Kearney\*

— nitens Hoffm.\* II. 125.

- petiolata Cass. II. 64. Plumbaginaceae II. 83. 182.

Plumbago capensis II. 43.

– pulchella II. 43. Plumeria acutifolia Poir, II. 396.

- rubra II. 43.

Plutella cruciferarum 314. Pluteolus titubans Bull. 63. Pneumoniebacillus 492. 495.

Pneumodiplococcus 490.

Pos 226. — II. 64. 85. 195. 208.

- alpina L. II. 85. 157.

- - var. badensis Hke.

II, 157,

- alsodes II. 79.

— — var. Wolffii Vasey II. 79.

- annua L. 452. - II. 120.

- arctica II. 82.

Poa bulbosa 285. — II. 209. 222.

- Chapmaniana Scribn.\* II. 79.

- compressa, P. 854.

- concinna Gaud. II. 148.

- cristata Chapm. II. 79.

- diaphora Trin. II. 13.

- dipsacea Petrie\* II. 100.

- glauca II. 81.

- insularis *Parl*. II. 192.

- menachensis Schwfth.\* II. 129.

- nemoralis II. 72. 85.

- oligantha II, 120.

- pratensis L. II. 72. 141.

- songorica Boiss, II. 13.

- serotina II. 72. 174.

- trivialis L. 263. Poacites II. 343. 351.

- acicularis Sap.\* II. 337.

- angustiformis Sap.\* II. 332.

- antiquior Sap.\* II. 335.

- binervius Sap.\* II. 335.

- cerealinus Sap.\* II. 337. — cyperaceus Sap.\* II. 332.

- exiguus Sap.\* II. 335.

- gemellinervis Sap. II. 337.

— laevis Sap.\* II. 338. - latifolius II. 328.

- paucinervis Sap.\* II. 337.

- plurinervis Sap.\* II. 337.

— plurinervulosus Sap.\*

II. 338.

- primordialis Sap.\* 11. 335.

- striatifolius Sap.\* II. 335.

— tenellus Sap.\* II. 887. Poacordaites expansus Ren.

II. 328.

- latifolius II. 328.

Podanthum aurasiacum Batt. Trab. II. 129.

Podaxon arabicus Pat. 75. Podocarpus elongata II, 105. 424.

– fossilis *Engelh*.\* II. 351.

- Lamberti II. 390.

- milanjiana Rendle II. 105.

- Thunbergii II. 424.

Podochilus longicalcaratus Rolfe\* IL. 93.

Podogonium Knowii Heer II.342. Podophyllum 472.— II. 859.411.

- Emodi II. 392.

Podopterus mexicanus II. 43. Podosphaera 106.

- myrtillina (Schub.) Kse. 60.

- var. major Juel\* 60.

- tridactyla De By. 343.

Podosira Ehrb. 53.

Podospermum laciniatum IL 162. Podospora curvula (Bar.) Wint.

- olerum (Fr.) Starb. 81.

Podosporiella EU. et Ev., H. C. 74.

- humilis Ell. et Ev.\* 74. Podostachys II. 343.

Podostelma K. Schum., N. C.

II. 126.

 Schimperi K. Schum\* II.126. Podostemaceae II. 109. 379. 392

Podostemon II. 63. Podozamites II. 332.

- acutus Sap.\* II. 337.

- alcantarina Sap. II, 339.

- ellipsoideus Sap. IL 537. 338.

- ensiformis Heer II. 329.

- gracilior Sap.\* II. 338.

- Henriquesi Sap. II. 338.

- lanceolatus Lindl. II. 329. 348.

- laurus Sap.\* II. 335.

— linearis Sap.\* II. 337.

- minutus Sap.\* II. 335. - modestior Sap. # II. 338.

— obtruncatus Sap.\* II. 322.

 oviformis Sap.\* II. 337. - pusillus Val. II. 348.

Pogonanthus II. 294.

 Candollei II. 294. Pogonatum 136, 137.

Pogonia II. 68. – ophioglossoides II. 72.

— trianthophora II. 66. Pogotrichum 32.

- filiforme 32.

- hibernicum Johnson\* 32

Pogylophyton Pax, N. G. IL 121. - aculeatum Pax\* II. 121.

Poblia annotina 123. - proligera 123.

- sphagnicola 123. Poikiliacanthus II. 37.

– Gilliceii *Linda*u II. 37.

- peltatum II. 226, 229. 411. - Tweedianus Lindau II. St.

Poinciana elata II. 110.

— regia II. 393. 394.

Poloricia Ref. II. 322.

Polanisia Raf. IL 239.

— Dianthera DC. IL 106.

- graveolens Raf. II. 200.
- Petersiana Pax II. 106.
- suffrutices Pax II. 106.

Polemoniaceae 278. 483. — II. 82. 83. 287.

Polemonium coeruleum II. 82.

- — var. humile II. 82.
- pulchellum Bunge 270. Polianthes 457.
- tuberosa II. 120.

Polyblastia 166.

Polycardia centralis Bak.\* II. 103.

Polycarpaea spicata II. 131. Polycarpum tetraphyllum II. 174.

Polycline Stuhlmannii Hoffm.\*
II. 125.

Polycnemum majus A. Br. II. 161.

Polycoccum incongrus Arn. 167. Polycycnis Lehmanni Rolfe\* Π.

Polycystis pallida 44. Polyedes rotundus Cohn II. Polygala II. 177.

- amara Jcq. 309.
- amaurocarpum Timb.-Lagr.\* II. 177.
- calcarea F. Schults 399.
- Californica Nutt. II. 61,
- Carueliana II. 189.
- comosa Schk. II. 225.
- cornuta Kell. II. 60. 61.
- cucullata Benth. II. 61.
- depressa Wend. 309. 434.
- II. 156. 173. 399. — Ehlersii Gürke\* II. 128.
- Enteren Gurke 11. 128.
   erioptera II. 131.
- Guerichiana Engl.\* II. 121.
- lutea II. 68.
- major II. 208. 211.
- modesta Gürke\* II. 128.
- paucifolia II. 71.
- persicariifolia II. 105.
- puberula Gray II. 47.
- var. ovalis Robs. et Gr.\*
  II. 47.
- sanguinea II. 71.

Polygala Senega II. 365.

- sibirica II. 208.
- Stanleyana II. 117.
- verticillata II. 71.
- virgata Thunb. II. 105.
- vulgaris L. 484. II. 147.
  150. 225. 899.
- var. grandiflora Bab. II.

Polygalaceae 464. — II. 88. 288.

Polygalon II. 177.

Polygonaceae 241. — II. 37. 82. 83. 88. 205. 247. 288.

Polygonatum II. 64.

- amabile II. 87.
- biflorum H. 72.
- giganteum Dietr. II. 19. 395.
- - var. falcatum II. 395.
- latifolium 460.
- multiflorum II. 30. 207. 209.
  - P. 113. 356.
- officinale II. 207. 209.
- verticillatum All. II. 157. Polygonella ericoides II. 65. Polygonum 263. 382. — II. 55.
  - acanthophyllum Lind.\* II.
  - acre H. B. K. II. 37.
- acre leptostachyum II. 55.
- acuminatum II. 37.

63. 76. 247. 398.

- - var. glabrescens II. 37.
- -- " microstemon II. 37.
- alpinum II. 176. P. 79.
- amphibium 288.
- aviculare L. 393. 394. -
  - II. 37, 71, 84, 155.
- - var. boreale Lgl. II. 84.
- Beltfreundianum Lind,\* II.
   138.
- Beyrichii II. 395.
- Bistorta L. II. 82. 85, 400.
- boreale (Lge.) IL 55. 84.
- brasiliense C. Koch IL 37.
- -- camporum Meissn. II. 37.
- var. australe Meisen, II. 37. 55.
- Careyi IL. 55. 72.
- chinense 888. II. 895.
- cilinode II. 72.
- Convolvulus II. 61.

Polygonum cordobense Lind.

II. 38.

- cristatum E. et G. II. 55. 56.
- cuspidatum Sieb. et Zucc. II. 56.
- cymosum II. 427.
- Davisiae IL 55, 76.
- densifiorum II. 55. 65.
- dumetorum II. 55.
- emarginatum II. 427.
- emersum (Michx.) Britt. II. 55.
- Engelmanni Sheld. II. 56.
- equisetiforme II. 56.
- esculentum II. 427.
- exsertum Small\* II. 55. 76.
- Fagopyrum 264. 384. 386.
- glabrum II. 38.
- Hartwrightii II. 58, 72.
- horridum II. 38.
- Hydropiper 263. II. 72.
- lapathifolium II. 43. 72.
- longistylum Small\* II. 55.
- maculatum II. 168.
- Meissnerianum II. 37.
- var. Beyrichianum II. 37.
- Mexicanum II, 55.
- microspermum Sheld. II.56. 66.
- minus II. 55.
- mite Schrank II. 157.
- nodosum 263.
- Newberryi Small\* II. 55.
- Opelousanum Redd. II. 55.
- orientale II. 395.
- paraguayense II. 37.
- pennsylvanicum II. 65.
- Persicaria L. 263.
- persicarioides II. 43.
- persicarioides Gris. II. 37.
- persicarioides H. B. K. II.
- 55.polycnemoides IL 56.
- punctatum II. 55. 65.
- var. leptostachyum II.
- punctatum eciliatum II. 55.
- punctatum robustum Small\* II. 55.
- Raji II, 72, 150.

### Polygonum ramosissimum proli- | Polypodium oblanceolatum ficum Small\* II. 55. 76.

- rigidulum Sheld. II. 55. 80.
- rotundatum II. 427.
- sachalinense Max. II. 28. 31. 364. 395.
- sagittatum II. 72.
- Sawatchense II. 55.
- senegalense II. 116.
- sericeum II. 55.
  - setaceum Baldw. II. 55. 65.
- setosum II. 56.
- Sieboldii II. 31.
- striatum II. 37.
- tataricum II. 86. 427.
- tenue Micha. II. 55, 65.
- - var. microspermum Sheld. II. 56.
- tomentosum IL 115.
- triangulare II. 427.
- virginianum II. 38. P. 74.
- viviparum L. 270. II. 82. 156. 846.

Polymnia glabrata II. 39.

- riparia II. 39.
- Uvedalia, P. 73.

Polymyxus Bail. 53.

Polyosma bracteosum Stapf\* II. 94.

Polypodiaceae II. 82. 88.

Polypodium 194. 206. — II. 96.

- aureolatum 181.
- bipinnatifidum Bak. 205.
- brachyphlebium Bak. \* 205.
- californicum 209. P. 109.
- cuculiatum Nees 205.
- Bak. 205.
- dendricolum Jenm. 207.
- Dryopteris 188, 202,
- -- Hancockii Bak.\* 205.
- Havilandi Bak.\* II. 204.
- imbricatum Karst.\* 172 186, 195, 212,
- Kunstfordianum Bak. 205.
- locellatum Bak. \* 205.
- loxoscaphioides Bak. 205.
- ludens Bak. \$ 205.
- ludovicianum Bak. 205. - Macgregorii Bak. 205.
- malaccanum Bak.\* 204.
- mollipileum *Bak.*\* 205.
- musgravianum Bak. 205.

### Bak. 205.

- patelliferum Burck 187.
- petiolatum Davenport\* 206.
- Phegopteris 188.
- scabristipiteum Bak. \* 205.
- Schomburgkianum Kze. 186.
- sinuosum Wall. 186, 212,
- sphaerocephalum Wall.
- Stanlevanum Bak.\* 205.
- stenobasis Bak. 205.
- subselligneum Bak. \* 205.
- thysanolepis 20%.
- undosum Bak.\* 205.
- vulgare L. 181. 206. II. 187. — P. 109.

Polypogon II. 64.

- littoralis II. 13. 61. 174. 179.
- maritimus II, 13.
- monspeliensis II. 13, 119. 174. 179.

Polyporeae 115.

Polyporellus albulus Karst. \* 60. Polyporus 76. 446.

- gogolensis P. Henn.\* 76.
- hispidus 84.
- officinalis Fr. 446. II. 19. 395.
- pachycheiles Ell. et Ev.\* 72.
- rhizophilus Pat.\* 75.
- -- squamosus 115. 116.
- sulphureus 86.

Polypremum procumbens II. 65. - davalliaceum F. v. Müll. et Polypterospermum Renaultii

Brongt. II. 329.

Polysaccum 117.

Polyschemone nivalis Schott II. 257.

Polysiphonia 32.

- atrorubens 11.
- havannensis Mont. 15.
- mollis Hook. f. et Harv. 15.

Polystachya Buchanani Rolfe\*

- Dusenii Kränzl.\* II. 122.
- gracilenta Kränel.\* II. 122.
- Rivae Schwfth.\* II. 129.
- spatella Kränsk\* II. 122.
- tenuissima Krānsl. II. 122.
- villoga Rolfe\* II. 128.

- Polystichum angulare 196.
  - - var. pulcherriman 1%.
  - Filix-mas 188, 212,
- montanum Roth 171. 197. - Thelypteris Rth. 202.
- Polystictus 76.

Polystigma 107.

- obscurum Juel\* 60.
- rubrum (Pers.) DC. 339. Polytoma 26. 28.
  - multifida (Klebs) 28.
  - ocellata Perty 28.
  - spicata Krass. 28.
  - striata France 28. 47.
  - Uvella Ehrbg. 26. 28.

Polytrichaceae 136. 137.

Polytrichadelphus Mitt. 137. Polytrichum 187. 191. — IL %

- australasicum Hpe. d L Müll. 134.
- Autrani Ben, et Card.\*137. 138. - (Eupolytrichum) Behring-
- anum Kindb.\* 137. - gracile Mens. 122.
- Holstii Broth.\* 133.
- juniperinum Hedw. 124.
- — var. effusum Terr. 124
- piliferum Schreb. 138.
- - var. australe Ren. d Card.\* 138.
- Preussii Broth.\* 153.
- sexangulare Flk. 122. - Usambarieum Broth. 133.
- Wahlenbergii Kindb. \* 137. Polyzonia 36.

Pomaceae II. 876.

Pomazota Ridl., H. G. II. 94.

– silvestris *Ridl.*\* II. 94. Pongamia glabra, P. 110.

Pontederia 482. — II. 64. -- cordata 478. - IL 72

- crassipes 478.

Poutederiaceae 478. — IL 250. 288.

Populites IL 349.

- probalsamifera Dass. IL 350.

Populus 276. — IL 68. 209. 248. 404. 426. — P. 105.

- angulata, P. 72.
- balsamifera II. 72. 81.
- diversifolia II. 84. - fastigiata 224.

- grandidentata II. 72.

latior Al. Br. II. 341.

- leucophylla Ung. II. 342.

— monilifera II. 12. — P. 72. 104

- mutabilis Heer II. 342.

- nigra L. 306. 369. - II. 159. - P. 63, 77, 856.

- odorata II. 946.

- pyramidalis II. 29.

- suaveolens II. 85.

- Tremula L. 307. 309. - II. 19. 205, 209, 344, 346, 357, 379. 395. 410. 425. — P. 112. 355. 356.

— tremuloides II. 72. — P. 73. 105.

- Wislizeni II. 62.

Porana Ungeri Heer II. 342. Porella Dill. 142.

- Jelskii Loitlesb.\* 132.

- pinnata L. 142.

- rotundifolia Schffn.\* 140.

- squamulifera (Tayl.) 140. Poria 76.

- contigua (Pers.) Fr. 77. 116.

- crocata Pat.\* 75.

- inermis Ell. et Ev.\* 72.

- laevigata Fr. 63.

Porina 162, 166,

- Patellula Müll. Arg. \* 162. Porodiscus Grev. 53.

Poromnion Daguense Besch.\*

131. Poronia 107.

- oedipus Mont. 69.

Porophyllum jorullense II. 39. Porothelium rugosum Berk. 115.

Porotrichum Braunii Broth.\* 133.

- Engleri Broth. \* 133.

— Lehmannii Besch. • 132.

- Mayumbense Besch.\* 135.

— oblongifrondeum Broth.\* 133.

- penniforme K. Müll. 138.

- var. Chauveti Ren. et Card.\* 138.

— Stuhlmannii Broth.\* 133. Porpeia Bail. 52.

Populus Fremontii 310. — II. | Porphyrocoma lanceolata II. | Potamogeton rivularis Gill. II. 277.

Portulaca II. 23. 288.

- pilosa II. 43.

- quadrifida II. 115.

Portulacaceae II. 78.81.82.88. 288.

Posidonia Caulini 393. — II. 32. Posonia striata Ridl.\* II. 94.

Potamogeton 480. — II. 64. 169.

172. 176. 288. 289. 290. 343. 345.

- acutifolius Link II. 157. 174. 289.

- alpinus Balb. II. 149.

- americanus Cham. II. 119.

- - var. Richardi Solms II. 119.

- amplifolius II. 67.

- Berchtoldi Fieber II. 169.

- compressus L. II. 176.

- contortus Desf.\* 130.

- crispus L. II. 169. 289.

- - var. cornutus Linton\* II. 169.

— densus 288. — II. 289.

- filiformis II. 166.

Friesii II. 166.

- gemmiparus II. 289.

- heterophyllus II. 80. 146.

- hybridus II 72.

- lanceolatus Sm. II. 146.

— lucens II. 119. 289.

- marinus Desf. II. 180.

— marinus  $L_1$  II. 130.

- mucronatus II. 174.

- natans L. 279, 288, 289.

- II. 72. 119. 289.

- nitens II. 166, 169, 174.

Oakesianus II. 72.

- obtusifolius M. K. 288. -II. 165. 176.

- pectinatus 10. - II. 130.

Pennsylvanicus II. 72.

- perfoliatus 288. - II. 72 84. 289.

- plantagineus II. 115.

polygonifolius II. 167. 290.

- var. pseudofluitans Syme II. 167. 290.

— praelongus II. 166.

— pusillus II. 72. 119. 289.

- Richardi Solms II. 119.

146.

- rutilus II. 210.

- trichoides Cham. II. 168. 170. 289.

- undulatus Wolfg. II. 167.

- variifolius Thore II. 181.

- Vaseyi II. 289.

- Zizii II. 166.

- zosterifolius II. 166.

Potamogetonaceae II. 88, 159. 288.

Potentilla 278. — II. 95. 132. 145.

- alba II. 209.

- albescens Opis II. 165.

- apennina Ten. II. 197.

- Anserina L. II. 71. 81. 213.

— argentea 300. — II. 71.

— biflora II. 82.

— Bungei II. 133.

- - var. anatolica Heskn. et Bornm.\* II. 133.

— Canadensis L. 290. — IL 10.

- Detomasii Ten. II. 197.

- Doerfleri Wettst. II. 197.

- elegans II. 82.

- Fragaria Poir II. 192.

- Fragariastrum Ehrh. II. 167.

— fruticosa II. 71. 81. — P.

— gelida II. 210. — P. 83.

- glandulosa II. 60.

- gracilis II. 66.

- var. Nuttallii II. 66.

- hirta L. II. 198.

- - var. orientalis Vel.\* II. 198.

- holosericea II. 197.

- intermedia II, 154.

- intricata Gremli II. 165.

- Leschenaultii II. 393.

- leuconeta F. v. M. II. 98.

- microphylla D. Don. II. 96.

- Nicollettii II. 80.

-- nivea L. II. 141. 204.

- Norvegica II. 71. 209.

- Nuttallii Lehm. II. 66.

- palustris 288. 289. - II.

- Papuana Focke II. 96. 98.

Prenanthes serpentaria IL 71.

Potentilla paradoxa II. 58. - pedata Nestl. II. 198. - Pennsylvanica II. 71. - pindicola Hausskn. II. 198. - procumbens IL 159. — recta L. II. 70, 165. — rupestris L. П. 156. - sericea II. 204. - supina L. II. 58. 80. 165. - - var. Nicollettii Wats. IL 80. - Tormentilla Sibth., P. 66. - tridentata II. 71. - umbrosiformis Siegfr. et Alb.\* II. 212. - varnensis Vel.\* II. 198. - vitodurensis Siegfr. II. 165. - Wrangeliana Fisch. et Mey. II. 60. Poterium polygamum 307. - Sanguisorba, P. 64. Pothomorphe umbellata Mig. II. 392. - sidaefolia II. 392. Pothos bifarius Wall. II. 253. — flexuosus II. 253. Pottia 134. - acaulis Knight\* 134. - Alfredi Knight\* 184. - areolata Knight\* 134. - assimilis Knight\* 134. - Bickertoni Knight\* 134. - Douglasii Knight\* 134. - grata Knight\* 134. - Leonardi Knight\* 134. - littoralis 127. - longifolia Knight\* 134. - macrocarpa Knight\* 134. - obliqua Knight\* 134. - Patouillardi Besch\* 135. - serrata Knight\* 134. - Stevensii Knight\* 134. - Wrightii Knight\* 134. Pottiaceae 120. Pouchetia II. 104. Prasinocladus Kuckuck, H. G. 11. 47. - lubricus Kuck.\* 11. 47. Prasiola Ag. 19. Preissites Knowlt., N. G. 143. - Wardii Knowlt.\* 143. 351. Premna cauliflora Stapf\* II. 95. - speciosa II. 893. Prenanthes altissima II. 71.

Primicorallina Whitf., H. G. II. trentonensis Whitf., II. 316. Primula II. 85. 163. 184. 290. - acaulis II. 210. - amoena II, 210. - auriculata II. 210. - elatior Jcq. II. 153. - farinosa II. 157. - integrifolia x latifolia II. 165. - Nipponica II. 87. - nivalis II. 82. - officinalis Jcq. II. 214. - Olgae II. 85. - pannonica Kern. II. 156. - sibirica II. 82. – var. borealis II. 82. - sinensis, P. 359. - tosaensis II. 87. - variabilis Goup. II. 181. Primulaceae 278. — II. 82. 83. 88. 205. 290. Pringsheimia 21. Prionodon haitensis Ren. et Card.\* 138. - patentissimus Besch.\* 131. Priono-Lejeunea dissitifolia Spruce\* 131. — effusa Spruce 131. - trachyodes Spruce\* 131. - vagans Spruce\* 131. - vulcanica Spruce\* 131. Prionophyllum Gelloum Mes. II. 45. Prismatocarpus acerosus Schins\* II. 101. Procris II. 277. Proserpinacea palustris II. 65. Prosophora Dendrobii Dougl. 815. Prosopis glandulosa II. 417. - juliflora II. 62. - P. 110. — pubescens II. 62. — P. 110. Protamomum Ridl., I. G. II. 94. - maxillarioides Ridl.\* II. 94. Protes 476. - Nyassae Rendle II. 105. Proteaceae 475, - U. 290. 341. Proteophyllum daphnoides Sap.\* II. 889. - demersum Sap.\* II. 889.

II. 338. - leucospermoides Sap.\* II. 338. - oblongatum Sap.\* IL 339. - oxyacanthaemorphumSap.\* II. 338. - reniforme Font. II. 338. - truncatum Sap.\* II. 339. Proteoides IL 350. - daphnogenoides Heer II. 350. - major Daws.\* II. 350. - Neillii Daws.\* IL. 350. Proteus vulgaris 495. 500. Protococcoideae 8. 9. 12. 14. 18. 23. 24. Protococcus 24. 25. - infusionum Kirche. 24. - var. Roemeriana (Kt.) Hansg. 24. - marinus *Küts*. 11. - ovalis Hansg. 11. Protoderma Kütz. 19. Protophyllum II. 349. 350. Protopteris Witteans Schenk IL 340 Protorrhipis Choffati Sap. Il. 337. Protostigma sigillarioides IL 348. Prototheca Krüger, H. C. %. - moriformis Krūger\* 86. - Zopfii Krüger\* 86. Proustia reticulata Phil \* IL 40. Prunaceae II. 293. Prunella 265. Prunus 381. 392. — II. 21. 30. 96. 295. — P. 103. 104 340. - acuminata Al. Br. II. 342 - Alleghaniensis II. 69. — Americana Marsh. 290. – II. 69. - P. 97. 104 - angustifolia Marsh. P. 104 — Avium L. P. 104. 120. - Besseyi Bailey II. 58.293. II. 58. 293. - Cerasus L. 374. - IL 24 21. 84. - P. 120. 343. Chamaecerasus II. 207. 209. 211. - demissa II. 42.

Proteophyllum dissectum Son'

- 318. II. 20. 21. P. 104. 339, 343,
- emarginata II. 62.
- fruticans Weihe II. 162.
- hortulana L. H. Bailey, P. 104.
- humilis II. 34. 294.
- ilicifolia II. 62.
- Laurocerasus, P. 69.
- Mahaleb L. 466.
- maritima Wang. II. 68. -P. 104. 343.
- mollia II. 62.
- nigra Ait. II. 65. P. 104.
- orthosepala Kochne II. 30.
- Padus L. II. 19. 85. 207. 344. 394. 395.
- Pennsylvanica L. II. 71. - P. 72, 104,
- Persica (L.) P. 104.
- petraea Tausch II. 167.
- Pissardi 400.
- pumila L. II. 58. 293. P. 104.
- serotina *Ehrh*. 290. II. 69. 71. 167. — P. 74. 104.
- spinosa L. 307. II. 16. **-- P.** 339.
- triflora Roxb. P. 104.
- virginiana L. II. 71. P. 104.
- Watsoni Sargent\* II. 79. 293.
- zanzibarensis II. 114. Psalliota campestris (L.) Fr.

Psaronius II. 314. 348. Psephellus heterophyllus II. 210. Pseudais II. 16.

Pseudamphiprora stauroptera (Bail.) Cl. 51.

Pseudarthria Hookeri II. 110. Pseuderanthemum bicolor II. 96.

- connatum Lind.\* II. 103.
- dichotomum Lind.\* II. 123. - Hildebrandtii Lind. \* II. 113.
- 114. 128.
- Macgregorii Lind.\* II. 97.
- Mülleri Fernandi Lind.\* II.
- pacificum II. 96.

Prunus domestica L. 300. 306. | Pseuderanthemum velutinum Lind.\* II. 97.

Pseudoamphiprora Cleve 54. Pseudoauliscus Leud. Fortm.

Pseudoblepharis II. 104.

- Boivini II. 123.
- Dusenii Lind.\* II. 123.
- Holstii Lind.\* II, 123.
- Preussii Lind.\* II. 123.

Pseudobornia Nath., N. G. II. 327.

- ursina Nath. II. 327. Pseudocerataulus Pant. 53.

Pseudodiplodia atrofusca (Schw.) Starb. 83.

Pseudohelotium laricinum Ell. et Ev.\* 73.

Pseudoleskea tectorum (Brid.) 123.

– var. scabriuscula Jörg.\* 123.

Pseudomassaria Jacs. 67.

-- chondrospora (Ces.) Jacz. 67.

Pseudomeliola Scleriana

P. Henn.\* 84. Pseudopanax ferox T. Kirk 274.

- Pseudopeziza Bistortae Fckl. 60. - Kriegeriana Rehm\* 78.
- Medicaginis(Lib.) Sacc. 339.
- Trifolii Fckl. 339.
- Pseudophyscia Müll. Arg., N. G.

Pseudorhytisma Juel, N. G. 60.

- Bistortae (DC) Juel 60. Pseudorutilaria Gr. et St. 52. Pseudospondias II. 104.

Pseudostictis Filicis Fautr. et Lamb.\* 64. 78.

Pseudotsuga 465. — II. 64. Pseudovalsa 107.

- viticola Ell. et Ev.\* 72. Psiadia inuloides Hoffm. II. 125. Psidium Guayanum II. 43.

- Guayava Radd. II. 367, 393. 409.
- minutifolium Kr. et Urb. II. 46.
- pulverulentum Kr. et Urb.\* II. 46.
- pyriferum II. 408.
- Wrightii Kr. et Urb.\* II. 46. Psilanthus II. 104.

Psiloclada unguligera Schffn.\* 140.

Psilophyton II. 324.

- gracillimum II. 348. Psilopilum Brid. 136.

Psilotum 191. 428.

triquetrum 195. 424.

Psilurus nardoides II. 13.

Psittacantheae II. 275. Psittacanthus calyculatus II.43. Psora 155. 165. 168.

- parvifolia Müll. Arg. 163. Psoralea II. 42, 53, 271.

- Americana L. II. 53.
- andongensis II. 110.
- argophylla Pursh II. 53.
- azurea R. Phil. II. 42.
- bituminosa, P. 63.
- brachystachya SpruceII.42.
- bracteata L. II. 53.
- Californica Wats. II. 53.
- canescens II. 53.
- castorea Wats. II. 53.
- cuspidata Pursh II, 53.
- cyphocalyx Gray II. 53.
- digitata Nutt. II. 53.
- divaricata H. et B. II. 42.
- eglandulosa EU. II. 64.
- esculenta Pursh II. 53.
- floribunda Nutt. II. 53.
- -- foliosa II. 110.'
- glandulosa L. II. 53.
- gracilis Chapm. II. 64.
- Higuerilla Gillies Il. 42.
- humilis Mill. II. 42.
- hypogaea Nutt. II. 53.
- lanceolata Pursh II. 53.
- lasiostachya Vogel II. 42.
- linearifolia T. et G. II. 53.
- Lupinellus Michx. II. 53. - macrostachya II. 53. -
- P. 74. - marginata Meyen II. 42.
- melanocarpa Benth. II. 53.
- Mexicana Vail.\* II. 41.
- micrantha Gray II. 53.
- Mutisii Kth. II. 41.
- obtusiloba T. et G. II. 53. 106.
- obtusifolia II. 110.
- Onobrychis Nutt. II. 53.
- orbicularis Lindl. II. 53.
- pentaphylla L. II. 53.
- physodes Douglas II, 53. - pubescens Pers. II. 42.
- Purshii Vail\* II. 78.

- rhombifolia T. et G. II. 53.
- rigida Parish IL 53.
- simplex Nutt. II. 53.
- spinescens Benth. II. 42.
- stipulata T. et G. II. 53.
- strobilina Hook. et Arn. II. 53.
- subacaulis T. et G. II. 53.
- tenuiflora Pursh II. 53, 66.
- Triange Vail\* II. 41.
- -- virgata Nutt. II. 53.
- Weddelliana Baillon II. 42. Psoreae 165.

Psorella Müll. Arg., N. G. 165. Psoroma 165.

Psoromeae 165.

Psychotria alsophila II. 116.

- amboinana II. 113.
- densifolia Stapf\* II. 95.
- emetica II. 413.
- gyrulosa Stapf II. 95.
- hirtella II. 116.
- iteophylla Stapf\* II. 95.
- melanosticta II. 112.
- nauseosa II. 413.
- porphyrantha II. 115.

Psygmophyllum II. 325.

- Williamsoni II. 325.

Ptarmica cartilaginea II. 208. Ptelea trifoliata 390.

Pteleopsis II. 113.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Pteridoleima lacerum Sap.\* II. 335.

- phycomorpha Sap. II. 338.
- residium Sap.\* II. 335.
- spoliatum Sap. II. 337. — tripartitum Sap.\* II. 337.
- Pteris 202. 203. 206. II. 348.
- aquilina L. 170. 200. 202. 209. 211, 212. 301. 442. — II. 105, 343, 394, 395, —
- P. 65. 109. - arguta 174. 211.
- biaurita L. 207
- - var. subpinnatifida Jenm. \* 207.
- bulbifera Jenm. 207.
- chilensis Desp. 187.
- cretica 209.
- var. crispata Veitch 209. Pterygophyllum 137.

Psoralea Reverchoni Wats. II. | Pteris cretica × serrulata 210. | Ptilidium 142. 212.

- cristata 210.
- ensiformis Burm. 209.
- - var. Victoriae Bak. 209.
- longibrachiata Ag. 207.
- ludens Wall. 211. 212.
- Mayi 174. 210. 212.
- quadriaurita Rets 207.
- - var. affluentus Jenm.\* 207.
- Reginae 210.
- serrulata L. f. 173. 178. 210.
- - var. gigantea 210. Pterisanthes glabra Ridl.\* II. 94.

Pterobryum integrifolium Hpe.

- julaceum Broth.\* 133. Pterocarpus esculentus II. 22. 111.

- indicus II. 392. 393.
- macrocarpus II. 393.
- santalinus 470.

Pterocarya II. 355.

- caucasica II. 9.
- denticulata Web. sp. II. 342.
- Massalongi Gaud. II. 342. Pterocladia 38. Pterodictyon Gray 22. Pterodiscus angustifolius Engl.\* II. 121.

Pteroglossaspis Engleriana Kränzl.\* II. 122. Pterogoniella Stuhlmannii

Broth.\* 133.

- Usambarica Broth.\* 133. Pterophyllum II. 308. 332.

- Braunianum Göpp. II. 329.

Pterospermum acerifolium Willd. 282.

Pterostegia drymarioides Fisch. et Mey. II. 60. Pterostichus luctuosus, P. 108.

- ratruelis, P. 108.

Pterostylis Olivieri Petrie\* II.

Pterotrichus leptogenia Robins.\* II. 47.

Pteroxylon utile II. 424.

Pterozamites II. 829. Pterygophyllaceae 137.

Ptilophora pinnatifida J. At.

– prolifera (Harv.) J. Ag. St. Ptilophyllum II. 348.

- catchense Morris II. 348. Ptiloria virgata, P. 72.

Ptychandra glauca Scheff. 453. Ptychocarpus II. 328. Ptychogaster 75.

Ptychomitrium incurvum 128.

- pygmaeum L. et J. 128.

 Soulae K, Müll.\* 137. Ptychopetalum II. 104. Ptychosperma angustifolia R

453.

elegans Bl. 453. - IL 34. 285.

 Tevesmanniana 453. Puccinellia maritima IL 72. Puccinia 85. 109. 112.113.114. 355. 356. 446.

- aegra *Grove* 109.

- angustata 98.

- arenariicola Plowr.\* 111.

- areolata D. et H. 83.

- Asparagi DC. 77. 340. - australis Körn. 114.

- borealis Juel\* 112.

- Calamagrostidis P. Syl 113.

— Caricis (Schum.) 112.5% 356.

- Clarkii Peck. 79.

— Comandrae Peck. 79.

— congregata Ell. et H. 75. - coronata Cd. 98. 111, 112.

354. 356.

— coronifera Kleb. 112 113 354. 356.

- Cymopteri Diet.º 79. — Desvauxii Vuill. 115.

— Digraphidis Sapp. 113.356

- dispersa Erikss. et Hem. 111. 854.

- Drabae Rud. 84.

- Festucae Plotor. 111.112 356.

— glumarum (Schm.) Erita et Henn. 111. 354.

— graminis Pers. 111. 111 839. 354. 355.

– heterantha E. ci E. 79.

- Hieracii 112.

Puccinia hyalomitra D. et H.\* | Puccinia Trailii Plowr. 113.

- Iridis (DC.) Wallr. 84.

- Jonesii Peck 79.

- Kunzeana P. Henn. 84.

- lateripes Berk, et Rav. 77.

- Mac Clatchieana Diet. et Holw.\* 109.

- Magelhaenica Peyr. 67.

— Magnusii Kleb.\* 356.

— major Diet.\* 109.

- Malvacearum Mont. 84.

- Menthae Pers 96. 344.

- mirabilissima Peck 79.

— Moliniae Tul. 112, 113, 356.

- Montanensis Ell. 77.

- nemoralis Juel\* 112.

- omnivora Ell. et Ev. \* 78.

- palefaciens Diet. et Holw.\* 109.

- Panici Diet.\* 78.

- Paridis Plowr. 114.

- Passerinii Schröt. 115.

Pazschkei Diet.\* 79.

- Peckiana 67.

- Phlei-pratensis Erikss. et Henn.\* 111. 354.

Phragmitis 98.

- Pringsheimiana Kleb. \* 356.

Pruni 97.

- pulvinata Ksc. 84.

- punctiformis Diet. et Holw.\* 109.

- recondita Diet. et Holw.\* 109.

Ribis DC. 114.

- Rubigo-vera (DC.) Wint. 77. 112. 340. 354. 355.

- rupestris Juel\* 112.

- Saxifragae Schlecht. 84.

- Schroeteri Pass. 77.

Senecionis 109.

sertata Preuss 356.

- sessilis Schneid.\* 113.

- simplex (Körn.) Erikss. et Henn. 111. 354.

- Smyrnii *Biv.* 84.

- subnitens Diet • 78.

- Symphoricarpi Harkn. 79.

— Tanaceti DC. 77.

- tenuistipes Rostr. 111.

- Thesii Duby 115.

- Thesii P. Syd. 115.

- uliginosa Juel 112.

- Violae Schum, 109.

- vulpinoides Diet. et Holw.\* 83.

- Winteriana P. Magn. 113.

- Wyethiae Peck 79.

- wolgensis Naw. \* 114.

Pueraria novo-guineensis II. 28. - Thunbergiana II. 19. 28. 894. 426.

Pulicaria arabica II. 13.

- gnaphalodes II. 131.

- leucophylla Bak. II. 132.

- vulgaris II. 156.

Pulmonaria 298.

- officinalis L. II. 165.

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. II. 193.

- vernalis *Mill*. 301.

- vulgaris Mill, 301. - II. 148.

Pulveraria 158.

Punctaria latifolia 10.

- plantaginea 14.

- Winstonii Anders.\* 14. 47.

Punica Granatum 300. 397. — II. 394. 409.

Pusaetha scandens II. 111.

- Wahlbergii II. 110.

Putoria calabrica L. f. II. 197. Pycnandra lanceolata II. 422.

Pycnanthe lanceolatum II. 358.

- linifolium II. 358.

Pycnanthemum albescens T. et G. II. 68.

Pycnanthus II. 104.

Pycnobotrya II. 104. Pycnocoma littoralis Paxº II.

121.

Pycno-Lejeunea integristipula Jack. et Steph.\* 134.

- Schiffneri Steph. 140.

Pycnostachys Schweinfurthii Briqu.\* II. 121.

Pygeum oocarpum Stapf\* II.94. Pylaisia polyantha Schpr. 130.

- — var. Coloradensis Ren.

et Card.\* 130. Pyramidocarpus II. 104.

Pyrenochaete papyricola Ell. et Ev.\* 73.

- Resedae Fautr. et Lamb.\* 64. 78.

Pyrenodesmia 159.

Pyrenomyceteae 59. 60. 65. 68. 72, 84, 105, 106, 360,

Pyrenophora Canadensis Ell. et Ev.\* 72.

trichostoma (Fr.) Fckl. 70. 839.

Pyrenopsideae 164. Pyrenopsis 164.

Pyrenula 147. 162. 166.

nitida 157, 167,

– var. sequata Zahlbr.\* 157.

- papuliformis Eckf. \* 162. Pyrenuleae Müll. Arg. 162.

Pyrethrum carneum II. 210.

cinerariaefolium Trev. II.

 helichrysiflorum Bornm.\* II. 134.

- millefoliatum II. 207. 208.

- ponticum Alb.\* II. 212.

poteriifolium Led. II. 211.

roseum Lindl. II. 228.

Starckianum Alb.\* II. 212.

Pyrgodiscus Ritt. 52. Pyroctonum Prunet, N. G. 353.

 sphaericum Prunet\* 353. Pyrrocoma II. 261.

apargioides Greene\* II. 76.

- crocea Greene\* II. 76.

- Cusicki Greene\* II. 76.

- grindelioides DC. II. 77.

- hirta Greene\* II. 76.

- Howellii Greene\* II. 76.

- inuloides Greene\* II. 76.

- integrifolia Greene\* II. 76.

- lanceolata Greene\* II. 76.

- uniflora Greene II. 76.

Pyrola chiorantha II. 71.

- elliptica II. 71.

- media II. 189.

- rotundifolia II. 71.

- secunda II. 71.

Pyronema tapesioides Rehm\* 79. Pyrosoma bigeminum 505. Pyrus Americana II. 69.

- betulifolia II. 86.

– coronaria II. 69.

- lanata II. 85.

- Mivabei II, 87.

- Sikkimensis II. 85. - Tschonoskii II, 87. Pythium 102. - De Barvanum 342. 352. Pyxidicula Ehrb. 53. Pyxilla Grev. 52. Pyxine 161.

- Cocoës 161.

- - var. convexior Müll. Arg.\* 161.

sorediigera Müll. Arg.\* 161.

- retirugella 161.

- - var. isidiigera Müll. Arg.\* 161.

Pyxineae Müll, Arg. 161.

Quassia II. 104. Quaternaria 107.

Quercus 223. 224. 225. 259. 329. 371. — II. 8. 17. 30. 63, 95, 151, 176, 184, 188, 195. 205. 265. 295. 342. 343. 347. 377. 386. - P. 69. 74. 86, 117,

- achilleaefolia C. A. Mey. II. 211.

- acuta Thbg. II. 265.

- agrifolia II. 62.

- alba 375.

- annulata II. 410.

- austriaca Willd. II. 202.

Bedői Simk. II. 202.

- bicolor II. 69.

- Blumeana Korth. II. 265.

- Cerris 224. 305. - II. 9. 199. — P. 339. 358.

- Charpentieri Heer II. 340.

- chrysolepis II. 62.

— coccifera II, 132. 196.

— coccinea II. 69. — P. 73.

- var. tinctoria II. 69.

- conferta Kit. II. 199.

- crenatifolia Engelh. \*II. 342.

-- crispula II. 394. 395.

- D'Albertisii II. 95.

- dentata II, 395.

— deuterogona Ung. II. 342.

- dévensis Simk. II. 202.

- dilatata II. 410.

— Drymei *Ung.* II. 348.

- elegans Bl. II. 265.

- encleisocarpa.Korth. II. 265.

- Engelmanni II. 61.

etymodris Ung. II. 842.

- faginea Lam. II. 183.

Quercus falcata II. 69.

– Gambelii 311.

- Garryana II. 66.

- gigas Goepp. II. 842.

- grosseserrata II. 395.

- Havilandii Stapf\* II. 95.

- Haynaldiana Simk. II. 202.

- Heuffeli Simk. II. 202.

- Holmesii Lesq. II. 350.

- Ilex 306. - II. 132. 176. 189. 195. 199. — P. 70.

- ilicifolia II. 72.

— imbricata 320. — II. 69.

- incana II. 410.

- infectoria II. 355.

- intermedia Bonn. II. 162.

- Jahni Simk, II. 202.

- Junghuhnii Miq. II. 265.

- Kanitziana Borb. II. 162. - Kelloggii II. 62.

- Kunstleri King II. 265.

- Lamponga II. 95.

- lanuginosa Lam. II. 199.

- lanuginosa Robur II. 162.

- Leana II. 265.

— lobata II. 62.

- macedonica DC. II. 199.

- macrocarpa II. 69. - P. 71.

- modesta Heer II. 843.

- Mühlenbergii II. 69.

— nigra 320. — II. 69.

- palaestina Kotschy II. 265.

 palustris 320. — II. 69. 358. - pedunculata Ehrh. 263.

301. 302. — II. 176. 207.

209. 232. 265. 347. - P. 339. Phellos II. 68. 96.

- pontica Koch II. 211.

— Prinos II. 69. — P. 73.

- pubescens, P. 69. 339.

- Robur L. II. 344. 345. 355.

— P. 77.

- rubra 225. - II. 69. 72.

- P. 107. 357. 358.

- semicarpifolia II. 28. 410.

- sessiliflora 302. - II. 176. 199, 207, 846.

- stellata 320. - II. 69.

— Suber II. 877.

— Tabajdiana Simk. II. 202.

- Texana II. 59.

- thalassina 271.

- tinctoria 320.

Quercus Tora II. 855.

- Victoriae Daws. IL 350.

Wardiana Lesq. II. 349.

- Weberi Heer IL 343, Quintinia II. 95. 96.

Rabenhorstia deformis (Fr.) Starb. 82.

Racelopus 134.

Rachiopteris Williamsoni Seward\* II. 309. 320.

Racomitrium sudeticum (Frai.

Br. eur. 125. Rademachia incisa IL 278.

Radiola linoides 284.

Radiopalma Brun, 53. - Il 315.

Radiofilum Schmidle, I. 6.9.4.

- conjunctum Schmidke 1 47.

Radula 134.

- protensa Ldbg. 140.

— — var. erectilobula Schffn.\* 140.

— pycnolejeunioides Schfa 140.

Rafnia II. 101.

- Schlechteriana Sching I. 101.

Rajania 479.

- brasiliensis IL 391.

Ralfsia 10.

Borneti Kuck.\* 10. 47.

- clavata 10.

- verrucosa 10.

Ramalina 160. 165. 446. - calycaris (L.) Kbr. 159.

— cuspidata Ach. 167.

- pollinaria Ach 168.

- reticulata (Nochd.) Krpir. 150. 168.

— strepsilis (Ach.) A. Zalis. 168.

— Yemensis (Ach.) Nyl 16.

Ramalineae 165.

Ramaria alba Bull. 63. - Favreae Quel.\* 63.

- Fennica 63.

- rufo-violacea 63.

– versatilis Quél 63.

Ramona Greene II. 270. — capitata (A. Groy) IL A

— Clevelandi (A. Grey) [

270.

- grandiflora (Benth.) II. 270.

- humilis Greene II. 270.

- incana (Benth.) Dougl. II. 270.

— nivea (Benth.) II. 270.

Palmeri (A. Gray) II. 270.

- polystachya Greene II. 270.

- stachyoides (Benth.) II. 270.

- Vaseyi (Port.) II. 270.

Ramphoria 106.

Ramularia Agoseridis Ell. et Ev.\* 78.

- Anchusae Mass.\* 69.

- Castilleiae Ell. et Ev.\* 74.

chalcedonica Allesch.\* 66.

- contexta Ell. et Ev.\* 74.

- Meliloti Ell. et Ev. \* 71.

- Nymphaeae Bres.\* 79.

- Picridis Fautr. et Roum.

- Psoraleae Ell. et Ev.\* 74.

- recognita Mass.\* 69.

Silenes Karst.\* 60.

- silenicola C. Mass. 66.

- Stachydis alpinae Allesch.\*

- tenuior Fautr. et Brun.\* 64. 78.

Randia dumetorum II. 387. 406.

- tomentosa Wats. II. 47.

- Watsoni Robins.\* II. 47. Ranunculaceae 278. 292. - II.

> 81. 82. 88. 130. 159. 189. 192. 195. 196. 205. 210. 290.

Ranunculus 270. 278. — II. 85. 96. 210.

- abortivus *L*. 292. — II. 70. 77.

- *— var.* australis *Brdgee.*\*

II. 77.

- — var. Harveyi Gray II. 77.

 acer var. pseudophilonotis Jörg.\* II. 150.

- aconitifolius L. 270. — II. 193. 293.

– avris *L*. 270. – II. 81. 379.

- Aleae Wilk. II. 145. 187.

- — var. alpestris Wilk. II. 187.

Ramona Dorrii (Kellogg) II. | Ranunculus Aleae var. gracilis | Ranunculus nivalis II. 82. Deb. II. 145.

- arvensis II. 130.

- aureus Schl. II. 225.

- auricomus L. II. 193.

- Baudotii Godr. II. 149.

- brevifolius II. 196. 197.

- bulbosus II. 213.

- bullatus (L.) II. 229.

- Californicus, P. 79.

canus II. 77.

- caucasicus II. 130.

- chamissonis II. 82.

— chius DC. II. 173.

concinnatus Schott II. 195.

- confusus Godr. II. 149.

- crassipes II. 100.

- Cymbalaria II. 70.

- dasycarpus II. 130.

- demissus II. 130.

- edulis II. 130.

- fascicularis Muhl. 292. П. 10.

- Ficaria II. 207.

- ficaroides II. 196.

- flammula L. II. 70. 171. 292.

- - var. reptans II. 70.

- fluitans Lam. II. 149.

- fontanus Prsl. II. 193.

- garganicus Ten. II. 173.

- geranifolius Pourr. II. 173.

- gingkolobus II. 211.

- glacialis 252. 276.

- gymnadenusSomm. et Lév.\* II. 211.

— Harveyi Greene\* II. 77.

- Helenae Alb. II. 210.

- hesperoxys Greene\* II. 77.

- Hookeri II. 43.

— illyricus L. II. 143. 155.

157. 209.

- Kerneri Freyn II. 163.

- lanuginosus II. 138. 153.

- lateriflorus DC. II. 173.

- Lenormandi II. 174.

Lingua 279. — P. 113.

- Lojkae Somm. et Lév.\* II. 211.

- macrophyllus DC. II. 173.

- montanus, P. 69.

— multifidus Pursh II. 82. 83.

- P. 71.

- natans II. 171.

- novo-zelandiae Petrie\* II. 68, 100,

- Nyssanus Petrov. II. 193.

- oblongifolius Petrov. II. 193.

- osyspermus II. 130.

- Pallasii IL 82.

— parnassifolius L. II. 291.

- paucistamineus II. 130.

pedatus II. 208.

- petiolaria II. 171.

- Philonotis 284. - II. 217.

- pinnatus II. 105.

platanifolius L. II. 193.

polyanthemos II. 130. 150.

- polyrrhizos II. 851.

- pseudoreptans II. 171.

- psilostachys Gris. II. 193. 195.

- pubescens II. 116.

- Purshii II. 204.

- pusillus II. 65.

- pygmaeus Wg. 270.

- radicans II. 171.

- recurvatus II. 70.

- repens II. 70. 130.

- reptans 288. - II. 171.

- Revelieri Bor. II. 173.

- rubrocalyx II. 85. - rufosepalus II. 85.

- sceleratus 279. - II. 130.

- septentrionalis Poir. 292.

- serratus II. 171.

- sphaerospermus II. 130.

— Sprunerianus Boiss. II. 196.

- - var. subglaber Hal.\* II. 196.

- suberectus II. 171.

- sychnopetala Col.\* II. 100.

- trichophyllus II. 149.

- tridenticulatus II. 171.

- turkestanicus II. 85.

- velatus Halacsy\* II. 195. Rapateaceae II. 292.

Raphaneae 269. Raphanistrum II. 263.

Raphanus 284.

- chinensis oleiferus 388.

- Raphanistrum II. 215. 424. - sativus 221. - II. 28.

Raphia II, 105.

Raphionacme Flanagani

Schlecht.\* II. 101.

II. 101.

- globosa K. Schum.\* II. 126.
- linearis K. Schum.\* II. 126. Rapistrella ramosissima Pomel\*

129.

Rapistrum linnaeanum II. 13.

- perenne II. 187.
- rugosum All. 269. IL 187.
- var. orientale (DC.) II. 187.

Rattravella Ton. 53.

Rauwolfia macrophylla Stapf\* IL 125.

- Mannii Stapfo II. 125.
- Mombasiana Stapf\* II. 125,
- ochrosioides II. 115.

Ravenala guyanensis II. 390.

- madagascariensis 432. -II. 391.

Ravenalospermum incertissimum Sap.\* II. 339.

Ravenelia 110.

- aculeifera Berk. 110.
- Albizziae Diet. 111.
- appendiculata Lagh, et Diet. 110.
- cassiaecola Atk. 110, 111.
- — decidua (Peck) Holw. 111.
- echinata Lagh. et Diet. \*110.
- Entadae Lagh, et Diet. \*110.
- epiphylla (Schw.) 110. 111.
- Farlowiana Diet.\* 111.
- fimbriata Speg. 111.
- glanduliformis B. et C. 110.
- Hieronymi Speg. 110.
- Holwayi Diet.\* 110.
- Indica Berk. 110.
- Indigoferae Transsch.\*111.
- inornata (Kalchbr.) 110.
- Lagerheimiana Diet.\* 110.
- Lonchocarpi Lagh. et Diet.\* 110.
- Mac Owaniana Passchke\* 110.
- macrocystis B. et Br. 111.
- Mexicana Transsch.\* 111.
- microcystis Passchke\* 78. 110.
- minima Cke. 110.
- pygmaea Lagh.et Diet. \*110.
- sessilis Berk. 110.
- stictica B. et Br. 110.

Raphionacme Galpinii Schlecht. | Ravenalia Tephrosiae Kalchbr. | Rhamnacinium Felix. L. C. 110.

- Texensis Ell. et Gall. 110.
- verrucosa Cke. et Ell. 110. - versatilis (Peck) 110. 111.
- Volkensii P. Henn.\* 110.
- Woodii Passchke\* 110. Razoumowakia II. 63.

Rebentischia 106.

Reinschia australis II, 800, 316, Reinschiella longispina Möb.\*

15. 47.

Renanthera Edelfeldtii Kränsl.\*

Renealmia exaltata II. 390. Reseda II. 247, 360,

- lutea II. 206
- Luteola L. II. 68. P. 64.
- odorata L. 466.
- tymphaea Hausskn. II. 196.
- — var. asperula Halacsy\* II. 196.

Reseduceae II. 367.

Restiaceae II. 250.

Retama monosperma Boiss. II. 182.

Reticularia umbrina 101.

Retinia Comstockiana 311. Retinodendron laurifolium, P.

Retinospora obtusa II. 424. Reverchonia II. 63.

Rhabdocarpus II. 328.

Rhabdonia 86. 37.

Rhabdospora cynanchica S. B. Br. 65.

- hibiscicola (Schw.) Starb.
- Lactucarum (Schw.) Starb. 83.
- Preussii Sacc. 69.

Rhabdoweisia crenulata 127. Rhacelopus acaulis Mitt. 133.

Rhachomyces Thaxt., N. 6. 108.

- speluncalis Thaxt.\* 108. Rhacomitrium canescens 122.
- fasciculare 122.

Rhacophyllum filiciformis Schor. II. 329.

Rhacopilum brevipes K. Müll.\* 188.

- Buettneri Broth.\* 133. Rhagadiolus 268.

Rhamnaceae IL 88. 117. 292.

IL 353.

 affine Felix\* II. 353. Rhamnus 484. — II. 287. 407.

- acuta Heer IL 350.
- Alaternus L. 474, II. 179. 862
- alpina II. 189.
- Californica II, 62.
- Cathartica L. II. 207. 208. - P. 69. 111. 118. 354. 356.
- cuneata Hook. II. 54.
- dahurica, P. 354.
- Eridani *Ung.* II. 342.
- Frangula L. II. 207. 209. 344, 345, 347. — P. 66, 111. 112. 854.
- glaucophylla Somm.\* II. 189.
- Jelekii Ssyss.\* II. 41.
- retinervis Heer II. 342.
- tinctoria W. K. II. 208.
- tortuosa Somm. et Les.º IL. 184.
- Wightii II. 398.

Rhamphicarpa Medwedowi II. 210.

- stricta II. 113.

Rhamphospora Nymphaeae Cunn. 108.

Rhaphidium 24.

- Braunii 23.

Rhaphidospora glabra IL 96. Rhaphidostegium argyro-

- phyllum Besch.\* 135.
- peralare Broth.\* 133. - perrevolutum Broth. \* 133.
- Rhaphiolepis II. 96.
- indica IL 87.

Rhaphiospora flavovirescens (Dicks.) 167.

Rhaphiostylis IL 104. Rhaponticum II. 398.

Rheum IL. 387.

- Fedtschenkoi II. 85.
- nobile II. 85.

Rhexia Mariana II. 65.

- Virginica II. 71. - P. 44 Rhigozum Zambesiacum Bak\* II. 126.

Rhinacanthus II. 96.

Rhinanthaceae 278. — II. 193. Rhinanthus 386. — P. 61.

- Crista-galli 384. - II. 71.

- P. 65. Rhinotrichum 119. Rhipidophyllon Heydr., I. G. 18, 48, reticulatum Heydr.\* 13. 48. Rhipsalis 230, — II. 256. 257. - Cassyta Gaertn. 298. - conferta II, 400. - mesembrianthemoides Haw. II. 257. - paradoxa 230. - Saglionis Otto II. 257. 3hizobium 89. 873. - curvum 89. - Frankii 89. – *var*. majus 89. — — " minor 89. - mutabile 89. nodosum 89. - sphaeroides 89. - elongatum Sap.\* II. 338. - vetus Sap.\* II. 335. 337. Rhizocorallium Hohendahli II. 304, 313, - jenense Zenk. II. 313.

Rhizocarpon 155. 165. Rhizocaulon II. 343. Rhizogonium 134. Rhizomorpha II. 347. 3hizophidium 99. - globosum 102. Rhizophora Mangle 277. - mucronata II. 112. Rhizophoreae 103. Rhizopogon rubescens Tul. 74. 117.

Magn. 11. - f. macroclada Rosenv. 11. Rhododendron 157. — II. 11. 30. 85. 95. — P. 62. 113. 358. - arboreum, P. 62. - Carringtoniae II. 95.

Rhisopus nigricans Ehrbg. 339.

Rhodochorton membranaceum

Rhizosolenia Ehrbg. 52.

- longiseta Zach.\* 56.

Rhizosoleniaceae 52.

- Oryzae 92.

- crassifolium Stapf\* II. 95. - cuneifolium Stapf\* II. 95.

- dahuricum, P. 358.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Rhinanthus minor Elwh. 270. Rhododendron ferrugineum L. Rhus typhina L. 400. — H. 58. 167. - P. 358.

- Fordii\* II. 87. 90.

- hirsutum L. 167, 800. IL 168. 218. — P. 358.

- indicum IL 87.

- irroratum II. 34. 265.

- kamtschaticum II. 82.

- lacteum Stapf\* II. 95. - maximum II. 69. 70.

- nivale II. 85.

- occidentale, P. 78.

- ponticum II. 182.

- Rhodora II. 71.

- Schlippenbachii Maxm. II. 35. 265.

- squamatum II. 87. – Wendlandii II. 87.

Rhododermis parasitica Batters

Rhodomela elata Sond. 36.

- subfusca 40.

Rhodomelaceae 36. 39.

Rhodomyrtus macrocarpa, P.119. Rhodophyceae 3. 14. 34. 38.

Rhodophyllis 36.

- Brookeana J. Ag. 36.

- marginalis J. Ag. 96. 48. Rhodymenia Capensis J. Ag.\*

36. 48.

- foliifera 36. 48. Rhoicosphaenia II. 314.

- curvata Grun. II. 315. 343.

Rhopalocephalus Kor., N. C. 504.

- carcinomatosus Kor.\* 504. Rhopographus 107.

– fusariisporus  $m{Eu}$ . et  $m{Ev.}^ullet$ 71.

Rhus, P. 72.

- Blodgettii Kearney\* II. 79.

- Borneensis Stapf\* II. 94.

- Cotinus L. II. 219.

- dens-mortis Bayer II.340.

- diversiloba, P. 72.

- frigida II. 351.

- glabra L. 291.

- glaucescens II. 112.

- Meriani Heer II. 342.

Pyrrhae Ung. II. 342.

- radicans L. II. 79. 225.

- succedana II. 394. 422.

- Toxicodendron II. 71. 388. - P. 73. 74.

69. 71.

 vernicifera DC. II. 28. 381. 417.

Rhynchogonium costatum Heer II. 825. 326.

- crassirostre Heer II. 325.

globosum Heer II. 826.

 macilentum Heer II. 326. Rhynchosia caribaca II. 111.

- Cunninghami II. 96.

- densifiora II. 110.

latifolia II. 65.

— Mennonia DC. II. 118.

- - var. pulverulenta (Anders.) A. Terr.\* II. 118.

- minima II. 111.

— tomentom II. 110.

- viscosa II. 110.

- Woodii Schins\* II. 101.

Rhynchospora Vahl II. 64. - alba Vahl IL 72. 161.

- Edwalliana Bckl.\* IL 45.

- exigua Bckl. II. 45.

 fusca II. 72. - nervosa II. 43.

Rhynchostegium demissum 126.

microtheca Ren. et Card.\*

 tenelliforme Ren. et Card.\* 138.

Rhynchostoma 106.

Rhytidolepis II. 317. 323.

Rhytiglossa humilis Nees II. 68.

- laevilinguis Nees II. 37.

– oblongifolia Nees II. 68. - obtusifolia Nees II. 37.

Rhytiphlaea umbellifera J. Ag. 36.

Rhytisma 446.

- acerinum 107. 359.

— Andromedae 359.

Ribes 249. — II. 30. 61. 295.

- Ahrendsii Phil. 1I. 39.

- amarum Mc. Clatchie\* II.

— aureum Pursh 458. — P. 72.

— bracteosum II. 81.

— divaricatum II. 61.

- floridum IL 71.

- Georgianum Phil.\* II. 40. 37

Ribes Gordonianum Lem. 458. | Ricinella II. 63. - Grossularia L. 263. 323. Ricinodendron II. 104. - II. 82. 191. — P. 112. Ricinus 297. — II. 26. 63. 105. 356. - hesperium Mc Clatchie\* II. 78. - heterophyllum Phil. II. 39.

- hudsonianum II. 81.

- integrifolium Phil.\* II, 39.

 lacustre II. 71. 81. - laxiflorum II. 81.

- Lucarense Phil. II. 39.

- micranthum Phil. II. 39.

- nebularum Phil. II. 39.

- nigrum L., P. 112. 356.

— nubigenum Mc. Clatchie\* IL. 78.

-- oxyacanthoides II. 71.

- Palenae Phil.\* II. 39.

petraeum II. 84, 175.

- prostratum II. 71.

- rubrum L. II. 32, 71, 84. 388. — P. 356.

- - var. propinguum II. 84. - sanguineum Pursh 458. -

P. 74.

- Sardoum Martelli\* II. 191.

- Stolpi Phil. 11. 39. Ricasolia II. 160. 165. Riccia 141, 191,

- aggregata Underw.\* 141.

- arvensis 141.

- - var. hirta Aust. 141.

- atromarginata Lév. 139.

- Brandegei Underw.\* 141.

- Catalinae Underw.\* 141.

- ciliata Raddi 139.

- fluitans L. 132.

- Henriquesii Lév.\* 124. 139.

- hirta (Aust.) Underw. 141.

— japonica Steph.\* 132.

- macrocarpa Levier\* 124.

- major 139.

- media Mich. 124, 139.

- nigrella DC. 139.

- palmata Lindenb. 139.

- paradoxa De Not. 139.

- pyramidata 139.

- tumida Lindenb. 139.

Richardia 214. 225. 474.

— africana 295. — II. 222. - P. 344.

Rehmanni II. 253.

Richardsonia scabra II. 413.

376. 381. 407. 423.

 communis L. 398, 436, 452. 466. — IL 87, 396.

Riella II. 313.

Rinodina oreina 168.

- - f. Mougeotioides (Nyl.) A. Zahlbr. 168.

- polyspora Th. Fr. 167.

- sophodes Ach. 158.

Riocreuxia Flanagani Schlecht.\* II. 101.

- picta Schlecht.\* II. 101.

Rivea adenioides II. 106.

Rivina II. 63.

Rivularia 41. - echinulata 42.

Rivulariaceae 42.

Robelaisia philippinensis II. 397.

Robergea 106.

Robertia II. 192.

Robinia 249. 440. - II. 219.

343. - P. 70.

- hispida 285.

- Pseud-Acacia L. 307, 431. - II. 69. 213. 272. - P.

65, 66,

- Regeli Heer II. 342.

Roccella 160. 164.

Roccelleae 164.

Rochelia stellulata Rchb. II. 183. Rodigia gracilis Freyn\* II. 133.

Rodriguezia Lehmanni II. 284. Rodrigueziella O. K. II. 283.

- Strafforellii 34. 473.

Roemeria dodecandra II. 130.

– hybrida II. 130.

Roesleria pallida (Pers.) Sacc.

Roestelia Photiniae P. Henn.\*

- pyrata Thaxt. 343.

Rollinia cordifolia Szusz. II. 41. Romulea campanuloides

Harms\* II. 128.

- Rollii *Parl*. II. 187.

Rondeletia strigosa Benth. 287. Roperia Grev. 58.

Roripa prolifera (Heuff.) Neilr. II. 194.

thracica (Gris.) Fritsch II. 194.

Rosa 249. 318. 441. — IL IL 30. 32. 85, 194, 197, 209.

229. 360. 375. - P. 34. abietina Chr. II. 165.

- agrestis Savi II. 157. 170

- alpina L. II. 151, 178, 184 292.

— alpina × cinnamomea L

— alpina × glauca II 14à

— alpina × omissa II. 140

— alpina 🔀 pomifera 🗓 🌬

— alpina × rubrifolia II. 14 — alpina × tomentoes 11.14

- arcadiensis Hal\* II 19:

- arvensis Huds. IL 163.

- blanda II. 10. 206.

— bracteata Wendl. II. 塑 - canina L. II. 151. 178. 34.

- carolina L. II. 71. 292.

343.

— cinnamomea L. II. 151. 36 207.

— clinophylla Thory L 32

- coriifolia Fr. II. 151. 15 165.

- dumetorum Theill. II. 151 156, 162,

– var. Brachti H. Br. 🛚 162.

- elliptica Tausch II. lii.

— Fischeriana Best. Il in

— gallica L. II. 168. 292

— gallica × arvensis II 1₺

- gallica × canina ∐ 🕸 — gallica × glanca II. 141

— gallica × omissa ∐ 141

- gallica × rubiginou □ 140.

— gallica × sepium ∐ 16 — gallica × tomentesi [

- gentilis II. 151. 161.

140.

— glabrata Vest II. 151.

— glandulosa IL 151.

— glauca Vill. II. 151. lik 164. 209. 210. 292.

— glauca × omissa II. 1₺ — glauca × tomentom □ 144

— glutinosa Sibth et Sa. L 197.

gorenkensis Bess. IL M.

- graveolens Gren. IL 171.

Heckeliana Tratt II. 197. | Rosa trachyphylla II. 210. humilis Marsh. 290. - II. Jundzilli Bess. II. 151.

laevigata Mich. II. 292. lucida II. 71. lutes Mill. II. 292.

micrantha Sm. II, 151, 157. mollia Sm. II. 151. 209. 210.

montana Chaix II. 151. moschata Herrm. II. 292. multiflora Thunb. II. 292. nitida II. 71. Nutkeana IL 81.

Nutkeana Presl II, 78: - var. hispida Fern.\* II. 78.

pimpinellifolia L. 279. -II. 168. 292. · pimpinelli folia × alpina II.

140.

- pimpinellifolia x canina II. Rottboellia II. 64. 267. 140.

pimpinellifolia x glauca II.

− pimpinellifolia×graveolens | II. 140.

 pimpinellifolia 

mollis II. 140.

II. 140.

- pimpinellifolia×rubiginosa II. 140.

– pimpinellifolia×sepium II. 140.

- pimpinellifolia×tomentosa II. 140.

– pomifera Herm. II. 151. 178.

– reversa W. K. II. 151.

- rubiginosa L. II. 151. 178. 197.

- rubrifolia Vill. II. 151. 178. - rugosa Thbg. II. 292. 395.

- salaevensis Rap. II. 155.

- sepium Thuill, II. 151. - setigera Micha. 290.

- solstitialis II. 210.

- systyla II. 151.

- tomentella Lem. II. 151. 156.

- venusta Schoutz II. 159.

– villoga *L*. II. 151.

Rosaceae 278. 438. 473. - II. 81. 82. 88. 159. 189. 195. 196, 205, 292,

Rosellinia 106.

- aquila (Fr.) De Not.

atrofusca (B. et C.) Starb.

— bicolor Eu. et Ev.\* 72.

- caespitosa Ell. et Ev.\* 72.

- chaetomioides Schröt.\* 64. - limoniispora Ell. et Ev.\*

-- ostiolata Ell. et Ev. 72.

— pinicola EU. et Ev.\* 72.

- Sarothamni Schröt.\* 64.

Rosmarinus officinalis II. 179. Rossmannia 296.

Rotala ramosior II. 65.

- exaltata II. 119.

— - var. genuina II. 119.

- hirsuta IL 119.

Rottlera hamosa Baill. II. 266. Roubieva multifida II. 13.

Roupellia grata II. 406. Rourea II. 104.

Royena usambarensis II. 114. - Whyteana Hiern. II. 105.

- discolor II. 105.

- sikkimensis II. 379. 413.

— tinctorum 375.

Rubiaceae 241. 248. 287. — II. 81. 83. 88. 92. 195. 196. 205. 294.

Rubiaephyllum Gaylussaciae Bayer\* II. 840.

Rubus II. 145. 147. 158. 159. 163, 168, 169, 172, 219, --

P. 62. - affinis W. et N. II. 167.

- - var. Briggsianus Rogers\* II. 167.

- ammolenis Focke II. 167.

- anglosaxonicus II. 168.

- apetalus Poir. II. 105. - Babingtoni II. 168.

- Bellardi II. 294.

- bifrons Vest II. 145.

- Boracapus Genev. II. 293.

Rubus Borreri Bell-Salt. IL 168. 169.

— var. virgultorum Ley\* IL. 168.

- botrvanthus Sabr. II. 160.

- britannicus Rogers\* II. 167. 294.

- caesius L. 263. 279. - II. . 145. — P. 63.

- Canadensis II. 71.

- chaerophyllus Sag. et W. Schultze\* II. 145.

- Chamaemorus II. 71. 82.

— conspicuus P. J. Müll.

· II. 165.

- crataegifelius II. 395.

curvidens Ley\* II. 168.

- diclinis F. v. M. II. 96.

— echinatus П. 168.

- egregius Focke II. 156.

- empelios Focke II. 160.

- extensus Fritsch\* II. 41.

- Fargesii Franch.\* II. 89. Ferdinandi Mülleri Focke\*

II. 96. 98. - foliocrispatus Goets\* II.160.

- fragrans Focke II. 167.

— fuscus W. N. II. 168. 169.

- glanduloso-setosifolius Sag.\* II. 145.

- glandulosus Bell. II. 145.

- gratus Focke II. 170.

- Gäntheri Focke II. 165.

- gymnostachys Genev.II.293.

- hamulosus Wirtg. et Müll. II. 167.

- Henryi II. 89.

- hispidus II. 71.

- huillensis Weho. II. 105.

- Idaeus II. 175, 344, 395, -P. 65.

- - var. strigosus II. 395.

- Jelskii Szyss. II. 41.

- Kaltenbachi II. 168.

- Koehleri W. N. II. 152, 170.

- lasiocladus Focke II. 169.

- Lindleyanus II. 167.

- longithyrsiger II. 168.

- Mac Gregorii F. v. M. II. 96.

- macrophyllus W. et N. II. 145.

- Menkei W. et N. II. 147. 293. 294.

37\*

Rubus mercicus II. 169.

var. bracteatus Bagnall<sup>o</sup>
 II. 169.

- micans Gr. Gdr. II. 172.

— Millspaughii II. 64. 65.

— mollissimus Rogers\* II. 167. 294.

- montanus Port. II. 76.

— nemoralis Müll. II. 168. — — var. Silurum Ley\*

II. 168.

← nitidus W. et N. II. 156. 167.

- nutkanus II. 81.

- obscurus Kalt. II. 147.

occidentalis L. 290. — II.
 395.

— — var. japonicus II. 395.

— odoratus II. 71.

— oligocladus Müll. II. 170.

- opacus Focke II. 167.

- pallidus W. et N. II. 156.

- parvifolius II. 87. 395.

— peramethystinus Borb.\*
II. 194.

— peruvianus Ssyss.\* II. 41. — phoenicolasius II. 395.

— plicatus W. et N. II, 145. 167.

podophyllus P. J. Müll.II. 170.

- poliophyllus II. 43.

Powelli Rogers\* II. 167.294.

pyramidalis Kalt. II, 156.
 298.

— Radula Whe. II. 167.

- - var. anglicanus Rogers\*
II. 167.

— — " echinatoides Rogers\* II. 167.

- Rogersi Linton\* II. 167.

- rosaceus W. et N. II. 167.

- rosulentus Wirtg. et Müll. II. 167.

- rotundifolius Blox. II. 169.

- rubicundus Purchas\*II.168.

radis Bab. II. 145.
rudis W. et N. II. 156.

— rusticanus Merc. 263. — II. 192.

- saxatilis L. 300. - II. 150.

— - var. hyperboreus Joerg.

II. 150.

- saxicolus P. J. Müll. II. 172.

Rubus setosus II. 71.

- spectabilis Pursh IL. 81. 167.

- Sprengeli Whs. II. 169.

strigosus II. 71. 81.
sulcatus II. 159.

- Buicktus 11, 109.

tomentosus Borkh. II. 145.
 156.

- triflorus II. 71.

ulmifolius Schott. 268. –
 II. 145. 167.

vestitus W. N. II. 147. 155.
 156. 298. 294.

— villosus Ait, 290. — II. 71. 868, 409.

villosus montanus Port.II. 76.

— Volkensii Engl.<sup>\*</sup> II. 128. Rudbeckia hirta *L.* 291. —

II. 161. 165.

laciniata L. II. 167.

- triloba L. 291,

Rübsaamia flava Kieff.\* 301. Ruellia II. 37.

- arvensis IL 96.

— geminifiora IL 37. 38.

— var. hirsutior II, 87.

— — " humilis *Gris*. II, 88.

hypericoides Lindau II. 87.
ibbensis Lind.\* II. 122.

- longifolia II. 87.

— Lorentziana II. 37.

— Marlothii II. 106.

— microphylla II. 87.

— Morungi *Britt*. II. 37.

- patula Jacq. II. 118.

— — var. erythraea A. Terr.\* II. 118.

– praetermissa *Lind*.\* II. 122.

— pubifiora II. 87.

— sanguinea II. 37.

— somalensis Lind.\* II. 122.

— sudanica Lind.\*II. 118. 122. Ruffordia Seward, N. G. II. 840.

— Goepperti (Dunk.) II. 840.

- var. latifolia Sew. \*11.840.

Rumex II. 63.
— Acetosa L., P. 62. 113.

- Acetosella L. II. 81. 213.

- aquaticus II. 895.

— var. japonicus II. 395.

— arifolius II. 157. — P. 69.

— Aristidis II. 130.

- Britannicus II. 71.

Rumex Brownianus Schult. II.
13.

— Brownii Camp. II. 13.

— conglomeratus Mwr II. 61. 84. 192.

- crispus II. 87. 61.

— cuneifolius II. 37.

— domesticus *H*n. 270.

Hydrolapathum 288.
hymenosepalus II. 414.

- Lorentzianus Lindan I

— magellanicus II. 37.

- magellanicus Gris. II. St.

— maritimus II. 37.

— maximus II. 210.

- nervosus II. 119.

- occidentalis, P. 74.

— pulcher II. 37.

- roseus Dest. II. 130.

— salicifolius II. 71. – !.

— ucranicus II. 209.

- verticillatus II. 71.

Rungia Büttneri Kl.\* IL 13

- repens II. 96.

rosacea Lind.\* II. 108.
 Ruppia II. 64.

— maritima L. 291 – IL 72 — rostellata Koch 291.

Ruprechtia Braunii Engel.

II. 852.

- corvlifolia II. 37.

- Cumingii II. 43.

- excelsa Gris. IL 37.

- fagifolia II. 87.

- polystachya II. 37.

- salicifolia II. 37.

— triflora II. 37.

— Viraru *Gri*s. IL 37.

Ruscus 441.

— aculeatus L. II. 890. Russula 100.

— cerasina Mart.\* 68.

- coccinea II. 44.

— cyanoxantha 86.

— delica 86. — equisetiformis IL 44.

- foetida Mart, 68.

— integra (L.) Fr. 63.

- luteo-viridans Mart. 68

— rubra *DC*. 63. — xanthophaea *Boud.*\* 63.

Ruta angustifolia, P. 63.

Ruta Gilesii Homsl.\* II. 86. - graveolens L. 374. - II. 23. 26. - P. 64. Rutaceae 390. - II. 88. Rutenbergia cirrata Ren. et Card.\* 188. Rutilaria Grev. 58.

Rutilariaceae 53.

Ruttva fruticosa Lind.\* IL, 128. Rylandsia Grev. 53.

Babal II. 64.

- imperialis Daws. II. 350. Sabbatia calveina Heller\* II. 80. - calycosa Pursh II. 80. Sabiaceae II. 88. Sabicea II. 104.

Saccardaea Cav., N. G. 69.

- echinocephala Cav. 69. Saccardia 106.

 Tunae (Spreng.) Starb, 81. Saccardoella 106. Saccharomyces 89. 446.

- albicans Reess 91.

- anomalus 91. 92.

- Bailii P. Lindner\* 91.

— cerevisiae Meyen. 94.

— Comesii Cav. 91.

- ellipsoideus 877.

- farinceus P. Lindner\* 91.

— Ludwigii 91. 92.

- membranaefaciens 91. 92.

- Vordermanni 92.

Saccharum officinarum L. 452.

— II. 396. — P. 75.

Saccolabium Bl. II. 282.

- longicalcaratum Rolfe\* II. 93. - saxicolum Ridl.\* II. 94.

- Sayerianum Kränsl.\* II.

- Schleinitzianum Kränzl.\* II. 97.

- Wendlandianum II. 284. Saccus communis O. K. II. 278.

Sachsia Bay, H. G. 89. - albicans Bay 89.

Sacidium Vitis Ell. et Ev. 78. Salacia aculeata II. 407.

— camerunensis Locs.\* II. 122.

- cerasifera O. Hffm. II. 122.

- Dusenii Loes.\* II. 122.

- erecta Walp. II. 122.

- floribunda II. 122.

Salacia Gabunensis Locs.\* II. | Sagittaria Greggii Smith II. 56. 122.

— laurifolia Stapfo II. 94.

- oblongifolia Oliv. IL 122.

— Oliveriana Loss.\* II. 122. - Preussii Loss.\* II. 122.

- pyriformis Walp. II. 101.

— Rehmannii Schins\* II. 101.

- Sovauxii Loes.\* II. 122.

– Stuhlmanniana Loes.\* II.

Sagedia 162.

Sagenidium (Strtn.) Müll. 164. Sagenopteris Goeppertiana Ziano II. 341.

- Phillipsii Presl II. 341.

Sagina IL 15, 96.

- apetala II. 51. 67.

- crassicaulis II. 51.

- decumbens II. 51.

- depressa Schults II. 155.

- erecta L. II. 50.

- Linnaei Presl II. 51, 161.

- nivalis II. 51.

- nodosa Fensl. II. 51. 70. 165.

— occidentalis II. 51.

- procumbens L. II. 51. 70.

- Reuteri Boiss. II. 169. Sagittaria L. 440. — II. 56. 79.

– ambigua *Smith*\* U. 56.79. 251.

– arifolia Nutt. II. 56.

- arifolia stricta Smith\* II.

- calycina Engelm. II. 57.

- cristata Engelm. II. 56. 66.

- cuneata Sheld. II. 56.

demersa Smith\* II. 57. 79.

251. - Engelmanniana Smith\* II.

56. 79.

 filiformis Smith\* II. 56. 79. 251.

- graminea Michx. II. 56. 72, 251.

- - var. platyphylla Engelm. II. 66. 79.

- graminea Chapmani Smith\* Ц. 79.

graminea cycloptera Smith\* II. 79.

79. 251.

- isostiformis Smith\* II. 251.

- lancifolia L. II. 56.

- lancifolia Kellm, IL 56.

- latifolia Willd. II. 56.

- longiflora Engelm, IL 56.

- longirostra Smith II. 56.

- macrocarpa Smith II. 57. 79, 251,

- Mexicana Steudel II. 57.

- Montevidensis Cham, et Schlecht. II. 57.

- papillosa Buchen. II. 57.

- platyphylla Smith\* II. 57. 79.

- rigida Pursh II. 56.

- sagittifolia L. 288.

- Sanfordii Greene II. 57.

- subulata Buchen. IL 56.

- teres Wats. II. 57.

- variabilis II. 72.

Saintpaulia ionantha II. 266.

Salicaceae 278. — II. 82. 83. 88. 192. 196. 205. 294, 379, 392.

Salicornia II. 63.

- appressa Dum. II. 169.

- fruticosa II. 174. 178. 179. 182.

- herbacea II. 11. 71.

- macrostachya II. 179. - radicans II. 174.

- sarmentosa II. 179.

Salisburia pusilla Daws.\* II. 850.

Salix 255. 263. 298. — II. 8. 30. 63. 84. 85. 163. 209. 248. 295. 346. 350. — P. 65. 72, 84,

— alba 255. — II. 8. 223.

- amplexicaulis Bory II. 196. 295.

 amygdaloides II. 58. 294. P. 72.

- angusta Al. Br. II. 343.

- arbuscula L. II. 172. 346.

- arctica II. 81.

— - var. Brownei II. 81.

--- " Pallasii II. 81.

- Aschersoniana Seemen. II. 154.

Salix assimilis Sap.\* II. 399 - aurita L. 309. - II. 222. 229. 249. — P. 339. - aurita × cinerea IL 222. - aurita × herbacea II. 172. -- balsamifera II. 72. - Barrottiana II. 81. - - var. vestita II. 81. - Caprea L. II. 207. 222. 228, 249, — P. 78. - Caprea × lanata\* II. 150. - Caprea × Myrsinites\* II. 172 — Caprea × Straehleri\* II. 154. - cernua Linton\* II. 172. - cineres L. II. 222, 228. 229, 249, - cordata IL 72 - cordata angustifolia II. 67. - daphnoides II. 249. - discolor IL 72. - falcrata II. 81. . - flavescens II. 62. 81. - fragilis 255. - II. 220. -P. 356. - fulcrata II. 81. -- glauca II. 82. - Grahami II. 171. - Gremliana L. Schwaig. II. 161. - herbacea L. 252. 276. -II. 156. 172. 346. — P. 112. . - herbacea > Myrsinites II. 171. - humilis IL 72. - incana Sohrank II. 847. -P. 66. 77. infracretacica Sap.\*II.338. - laevigata II. 62. - lanata 251, 276. - lancifolia II. 62: - lasiandra II. 62. - lasiolepis II. 62. — lucida II. 72. - macrophylla Heer II. 342. - Martiana Leyb. II. 892. - minuta II. 351. - multiformis Döll II. 145. - multinervis Fr. et Sav. II. 19. 394. 395. - Myrsinites II. 172.

Salix Myrsinites × hastata\* II. | Salsela leucophylla Rak\* 132. 150. - oppositifolia Coss. Il - myrtiHoides L. IL 346. - Soda L. II. 174. — nigra, II. 58. 66. 294. - sygophylla Batt. Trai - - var. falcata II. 66. 129. nigricans Sm. IL 171. Salvia 265, 433, 438, 458 - oppositifolia Host II. 295. - Aegyptiaca II. 131. pentandra L. II. 347. -- Acthiops IL 207. 20: - petiolaris II. 72. - algeriensis Desf. IL - pirolifolia II. 82. - argentea 433. — - var. orbiculata II. 82. - azurea IL. 66. — polaris Wg. 252. 276. -- - var. Pitcheri II. ii II. 172. - P. 112. — Balansae De Noë iž - proteaefolia flexuosa Lesq. - Barrelieri Ten. IL 18 II. 350. - Goudotii Brigu.\* Il ? - purpurea L. 255. 305. --- Hildebrandtii Briga' II. 222, 249, 295. 270. - - var. Lambertiana II. - hydrangea II. 84. 295. — macrostachya II. 34 🗇 - purpuroides Hollick\* II. - Nipponica II. 87. 350.. - nutans II, 209. - repens II. 172. 229. - pendula II. 209. - reticulata L. II. 81. 141. pratensis L. II. 225. - Pringlei Robs. et 61.1 - retinenda Sap.\* II. 838. 47. - retusa L. 157. 167. - II. pubeja II. 395. 156. 346. — rubropunctata Rebit rosmarinifolia II. 209. Fern.\* 47. - rostrata II. 72. - santalinaefolia II. 131. - silesiaca Wimm. II. 155. - Sclarea IL 23. 162, 222. - Shannoni D. Sm. Il - silesiaca × aurita II. 162. - silvestris II. 23. - Stoderiana Dürrnb. II. 146. - Steingroeveri Brist. 1 — subpurpurea × cinerea II. 121. - stenodonta Brign.\* IL 7 - tetrasperma Roxb. II. 19. - tananarivensis Brigut L - triandra 307. 270. — triandra×viminalis II. 145. tibetina 433. - tristis II. 72. - verbenacea 298, 299. varians Göpp. II. 842. -- verticillata L. 264. - [ — viminalis × daphnoides II. 225. – *var.* polytoma 261. Salpiglossis sinuata R. et P. II. Salviacanthus Lind, I. 6 1 231. 296. - variabilis 274. 374. 375. 124. - Preussii Lind.\* II. 194 Salsola II. 211. Salvinia IL 6. 308, 350. - aphylla L. f. II. 106. - Alleni Lesq. II. 351. - Caroxylon Moq. II. 106. - atternata Lesq. II. 360 - cyclophylla Bak.\* II, 132. - cyclophylla Less. IL 351 - Hadramautica Bak.\* II. 182. - excisa Probst IL 361. - Kali L. 478. - II. 6. 18. - natana L. 180, 188, 212. 14. 49. 71. 154. — P. 62. IL 155. - var. Tragus Moq. 478. - reticu**la**ta *Heer* 11. 350. - IL. 14.

Salviniaceae 187. Samadera indica Gärtn. II. 93. Samaropsis II. 826. 328.

- socialis Gr. Eury sp. II.
- Spitzbergensis Heer IL 326. Sambucus 448. — II. 219. 390.
- Canadensis L. II. 71.
- coerulea Raf. II. 59. 259.
- Ebulus L. II. 880. 423.
- glabra II. 389.
- glauca Nutt. II. 44. 59. 62. 259. - P. 74.
- -- melanocarpa, P. 72.73.74.
- nigra L. 255. 396. 441. II. 105. 216. 288. 382.
- racemosa Gray II. 71. 157. - P. 74.

Samolus II, 381.

- Valerandi L. II. 179. Samydaceae II. 93. Sandea japonica Steph. 132.

Sanderella O. K. II. 283. Sanguinaria II. 411.

— Canadenais II. 362. 404. — P. 74.

Sanguisorba officinalis, P. 65. Sanicula bipinnata II. 61.

- europaea 484. II. 105. 138. 153. 204.
- liberta II. 43.
- Marylandica II. 71. Sanseviera II. 396.

- cylindrica II. 120.

- Ehrenbergii II. 120.
- guineensis II. 118. 114. 120.
- Kirkli II. 34.
- thyraiflora II. 390.

Santalaceae II. 82. 88. 295.

Santalum album II. 394. Sanvitalia procumbens W. 268.

Sapindaceae II. 81.

Sapindophyllum brevior Sap.\* II. 889.

- subapiculatum Sap.\* II.

Sapindus Hazslinszkyi Ettgeh. IL 342.

- Morrisoni Lesq. II. 350. Sapium annuum II. 78.

- - var. dentatum Torr. II.
- cornutum Pax\* II. 121.
- Poggei Pax\* II. 121.

Sapium xylocarpum Pax\* II. | Sarracenia variolaris 283.

Saponaria bellidifolia Sm.\* II. 197.

 officinalis L. 442. — II. 217. Sapotaceae 277. — II. 93, 341. Saprolegnia 88. 101. 245.

- ferax 88.
- hypogyna 102. 103.
- monilifera 102.
- rhaetica Maurisio\* 102. 108.

Saprolegniaceae 59. 60. 102. Sapromyces Reinschii (Schröt.)

Fritsch 83.

Saraca indica II. 393.

Sarcina 485.

Sarcobatus II. 68.

Sarcocaulon Marlothii II. 106. Sarcochilus anceps Rchb. f. II. 90.

- coligaris Ridl.\* II. 94.
- crassifolius Rolfe\* IL 90.
- -- pardalis Bidl.\* II. 94.
- psiloglottis Ridl.\* II. 94.
- tauphyllus Ridl.\* II. 94. Sarcococca 266.

Sarcodiscus II. 104.

Sarcodon violaceum 63.

Sarcographa 161.

Sarcomenia 36.

Sarcomyxa Karst.\*, I. 6. 60.

Sarcoporia Karst., N. G. 60. - polypora Karst.\* 60.

Sarcorhopalum tubiforme Rbh. 105.

Sarcosagium biatorellum Mass. 168.

Sargassites 44.

Sargassum II. 36.

- vulgare 398.

Sarothamnus scoparius Koch 305. 809. - II. 181. 218. 375. - P. 62. 64.

Sarotheca paniculata Ridl.\* II. 94.

Sarracenia 273, 283.

- Drummondii 283.
- flava 283.
- psittacina 283.
- purpurea 288. II. 70.
- purpurea × variolaris 283.
- rubra 283. 285.
- Swaniana 283.

Sarraceniaceae 273, 283, - II. 295.

Sarratia Berlandieri Moq. II. 54. 75.

- - var. emarginata Torr. II. 75.

Sassafras II. 9. 63, 367, 382,

- officinale II. 26. 69. P.
- progenitor Newb. II. 350.
- protophyllum Sap.\* II. 388. Satureja 265. 297.
  - cuncifolia Ten. II. 191.
- graeca 265.
- hortensis II. 23.
- sphaerophylla Briqu.\* II. 270.

Satyrium triste L. II. 283. Saurauja actinidifolia Stapf\* II. 94.

- amoena Stapf\* II. 94. Sauromatum abyssinicum II. 120.

Saussurea II. 85. 392.

- -- alpina DC. II. 82. 178. --P. 112.
- -- var. angustifolia II. 82.
- amara II. 208.
- carduiformis Franch.\* II.
- dimorphaea Franch. II. 89.
- dzeurensis Franch.\* II. 89.
- edulis Franch.\* II. 89.
- eriocephala Franch.\* II. 89.
- Fargesii Franch. II. 89.
- flexuosa Franch.\* II. 89.
- macrophylla Saut. II. 178.
- macrota Franch.\* II. 89.
- mollis Franch.\* II. 89.
- nobilis Franch.\* II. 89.
- pachyneura Franch.\* II.89.
- saligna Franch.\* II. 89.
- stricta Franch.\* II. 89.
- sutchuensis Franch.\* II. 89.
- thibetica Franch.\* II. 89.
- tridactyla II. 85.
- virgata Franch.\* II. 89.

Saussureaceae II. 88.

Sautiera floribunda King\*II. 94.

- longifolia King\* II. 94.
- Wrayi King\* II. 94.

Saxifraga II. 85.

- aizoides L. 270. - II. 346.

- aizoides × mutata II. 163.

- apiculata Engl.\* II. 295.

- baborensis Batt. II, 129.

- bronchialis II. 82.

- Californica II. 61.

- Caroliniana Gray II. 64.

- carpathica Rchb. II. 203.

- caucasica Somm. et Lev.\* II. 211.

- cortusaefolia II. 87.

— cortusoides II. 89.

- crassifolia L. II. 218. -P. 64.

- Cymbalaria Batt. II. 129.

-- flabellifolia Franch.\* II. 89. - glabella Bort. II. 197.

- Grayana Britt. II. 64,

- Hartori Heldr. II. 196.

- - var. erythrantha Hal.\* II. 196.

- Hausmanni II. 163.

— hieracifolia  $\times$  nivalis II. 150.

- Hirculus L. II. 156.159.346.

- ligulata II. 393.

- luteo-purpurea Lap. II. 178.

- Lyellii, P. 84.

- Mertensiana II. 81.

- muscoides II. 190.

- oppositifolia L. 252. 269. 276. — II. 140. 156. 196.

- Pennsylvanica L. II. 48.

- porphylla II. 190.

- punctata II. 81.

- rotundifolia L. II. 218.

sanguinea Franch.\* II. 89.

- scleropoda Somm. et Lev.\* II. 211.

- sibirica II. 204.

- stellaris L. 270.

- tricuspidata II. 81.

- virginiensis II. 66. 71.

- Watanabei II. 87.

Saxifragaceae 278. 478. — II. 81. 82. 88. 196. 250. 295.

Sayenopteris Mantelli (Dunk.) II. 840.

Sayeria paradoxa Kränsl.\* II. 97.

Scaberia 81.

- Agardhii 31.

Scaberia rugulom J. Ag. \* 81. | Schizocarpum parviflorum Roix

Scabiosa 271.

- atropurpurea IL 215.

– brevipora Freyn\* II. 133.

— Columbaria L. 806. 309.

- IL 128. - P. 64.

- - var. angusticuneata Engl. II. 128.

- coronaria 374, 375.

- crenata Cyr. II. 192.

- lucida Vill. II. 225.

- Millelirei Bald.\* II. 197.

Olgae Alb.\* II. 212.

- ucranica II. 207.

Scaevola Koenigii Vahl IL 896. Scandix grandiflora L. II. 196.

- - var. intermedia Hal.\* II. 196.

- pecten Veneris II. 134.

- *var*. involucrata Bornm.\* II. 134.

Scapania 437.

— hyperborea *Jörg.*\* 128.

- spiuosa Steph.\* 132.

Scaphopetalum II. 104.

Scaphosepalum microdactylon Rolfe\* II. 45.

Scaphospora speciosa Kiellm. 11. Scenedeamus 6, 8, 18,

- acutus 492.

- falcatus Chod.\* 8. 48.

– quadricauda 28. Schedonnardus II. 64.

Scheuchseria II. 157.

– palustris 288. – II. 72. Schiffneria Steph., N. G. 141. Schimpera Persica II. 131.

Schismus arabicus Nees II. 130.

131. 133.

- calveinus Coss. et D. R. II. 130.

- — var. arabicus II. 180.

- marginatus II. 18.

Schistocheila Graeffeana Jack et Steph.\* 134.

– linearifolia Jack. et Steph.\*

Schistostega osmundacea 128. Schivereckia podolica II. 204. Schizaca Wightiana II. 393. Schizandra 475.

- chinensis Beil. II. 19. 394.

Schizanthus 276.

et Gr.\* IL. 47.

Schizoglossum angustimimus

K. Schum.\* II. 126. Barberae Schlecht\* II. 10.

- carinatum Schlecht.\* II. 101.

— elatum K. Schun. II. 1%

— filifolium Schlecht.\* IL 101. Flanagani Schlecht.\* II.101.

- Galpini Schlecht.\* IL 101.

- grandiflorum Schlecht.\* П. 101.

- Grantii II. 126.

— linifolium Schlecht.\* II. 101.

- ovalifolium Schlecht.\*II.101.

- Petherickianum II. 126. - pulchellum Schlecht.

II 101.

- spathulatum K. Schun. IL 126.

– stenoglossum Schlechi.\* II. 101.

 tricorniculatum K. Schun\* II. 126.

– tridentatum *Schleck*i.\* IL 101.

- truncatum Schlecht \*IL101.

- villosum Schlecht.\* II. 101. Schizolobium excelsum IL 42

Schizomycetes 346. Schizoneura 319.

- hoerensis Heer II. \$32.

- hoerensis (His.) Schpr. II. 341.

- temelata Fitch. 324.

Schizophyceae 3, 13, 14. Schizophyllum 76.

Schizosaccharomyces octosports 89.

- Pombe P. Lindner 91. Schizoxylon compositum 🔼 🕫 Ev.\* 73.

Schizymenia 37. 38.

- bulbosa Harv. 38.

— cordata J. Ag. 37.

- Dubyi 37.

— ligulata Suhr 38.

- marginata (Rouss.) J. Ag. 37. 38. 39.

--- Mertensiana J. Ag. 38.

minor Brth. 38.

— minor Falkenb. 38.

- minor J. Ag. 87.

- minor Rodr. 38.

Schizymenia minor Zan. 38. Schlotheimia brachyphylla Ren.

et Card.\* 187.

- foveolata Ren. et Card.\* 187.

- lactevirens Broth.\* 133.

- rigescens Broth.\* 133.

- rubiginosa Wright. 133.

- splendida Mitt. 188.

Schoenefeldia gracilis II. 119.

Schoenocaulon II. 64.

Schoenolirion II. 64.

Schoenus II. 96.

– spathaceus  $m{L}$ . II. 75. Schoepfia chinensis II. 87.

Schradera Vahl II. 239. Schrankia II. 104.

- leptocarpa IL 110.

Schroeteria Cissi (DC.) De Toni

Schüttia Ton. 53.

Schultesia Senegalensis Bak.\* II. 126.

Schumannia O. Ktse. II. 262. 298.

Schwaben echolioides Lind.\* II.

- var. tomentosa Lind.\* II. 123.

- revoluta Lind.\* II. 123. Schwetschkea Usambarica

Broth.\* 133. Sciadium 18, 24,

Scilla bifolia L. II. 6. 130. 207. 209. 225. 356. — P. 77.

maritima II. 26, 373.

— **nivalis II. 195. 196**.

Scinaia 13.

Sciridiella Karst., H. G. 60.

- ramealis Karst.\* 60. Scirpus T. 441. — II. 64. 96.

- P. 63.

- atrovirens II. 72.

— barbatus II. 58.

- - var. Americanus Boeckl. II. 58.

- Boeckelerianus Schwfth.\* II. 129.

- caespitosus II. 72.

- capillaris L. II. 58. 116.

- ciliatifolius Ell. II. 58.

- Clarkei Stapf\* II. 95.

- coarctatus Ell. II. 58.

- corymbosus II. 116. 120.

- fluitans L. IL 116, 170.

— hamulosus II, 209,

- heterocarpus Wats. II, 58,

- Holoschoenus II. 174. 179. 208.

– lacustris *L*. 288. – II. 72. 264. - P. 78.

— maritimus L. 288. — II. 72. 208.

- Michelianus II. 209.

- microstachvus Bckl. \* II. 45.

- nanus II. 66.

- pungens II. 72.

- rufus 288.

- setaceus II. 120.

 silvaticus IL 61. 66. 72. — P. 109.

— - f. cephaloidens Sheld.\* II. 66.

- - var. digynus II. 61. 72.

- stenophyllus Ell. IL 58.

- Steudneri IL 120.

subterminalis II. 72.

- supinus L. II. 157, 174.

- Tabernaemontani 288. -II. 168. 208.

- triqueter L. II. 174.

Scirrhia 107.

Scitamineae II, 250.

Scieranthus annuus 279, 284,

polycarpos L. II. 180.

- uncinatus Schur II. 180. 203.

Scleria IL 64.

- Hildebrandtii II. 113.

- pauciflora II. 69.

Sclerochiton stenostachyus Lind.\* II, 123.

Scleroderma 76.

- Bovista Fr. 118.

- verrucosum 96.

vulgare Horn. 76. 100.

- - var. novo-guineense P. Henn. 76.

Scleroderris orientalis Ell. et Ev.\* 73.

Scleropoa dichotoma II. 181.

— Memphitica II. 131. 133.

– phili**staca** *Boiss***. II. 130.** 

- Rohlfsiana Aschers. et

Schoof. II. 180.

Scleropogon II. 64.

Scirpus Edwallianus Bekl. II. | Scleropus squarrulosus And. II. 54.

Scleropteria II. 334.

- acutidens Sap.\* II. 835.

— debilior Sap.\* II. 386,

- densior Sap. II. 335.

– Pomelii Sap.\* II. 335.

- proxima Sap.\* II. 335.

- sinuata Sap.\* II. 335.

- subdentata Sap.\* II. 335.

— tenuisecta Sap. \* Il. 335.

- Zeilleri Sap.\* II. 885.

Sclerotinia 98. 107. 358.

- Alni Maul\* 107. 358.

- Cassiopes Rostr.\* 59.

- Ledi Naw. 107. 108. 358.

- heteroica Woron, et Naw. 107, 108, 858,

- Rhododendri Fisch. 96, 107. 858.

Sclerotium Clavus, P. 64.

- Rhinanthi P. Magn. \* 65.

- rhizodes And. 98.

Scoletonema Grev. 58. Scoliopleura Grun. 54.

- elegans Cleve\* 54.

Scoliotropis Cleve, N. G. 54.

- Gilliesii Cleve\* 54.

— latestriata Grun, 51.

Scolochloa arundinacea II. 66. Scolopendrium Hemionitis Sw. II. 188.

 officinarum Sm. 187. 212. 874. — IL. 847. — P. 109.

- vulgare 170. 196. 201. 212.

- - var. hemionitiforme France\* 201. 212.

Scolymus hispanicus 271. Scoparia annua IL 44.

- dulcis II. 44.

— flava II. 44.

Scopolia atropoides Lk. 483. -II. 148, 377, 403.

– Carniolica II. 377. 383. 413.

- Japonica II. 403.

Scoptria 107.

Scorpiurus subvillosus II. 81.

- sulcatus II. 109. 133.

Scorzonera 268. - austriaca Willd. II. 198.

- humilis 279.

- leptoclada Bornm.\* II. 184.

- mollis M. B. II. 138.

Freyn\* II. 133.

- rubra II. 209.

#### Scouleria 185.

- aquatica 135.
- marginata Britt.\* 185.
- Muelleri Kindb, 185.
- Nevii Kindb. 135.

#### Scrophularia II. 228.

- alata Gilib. II. 208.
- canina II. 6. P. 68.
- cretacea II. 208.
- deserti II. 131.
- nodosa 886. II. 215.
- Scopolii Hoppe II. 152.

Scrophulariaceae II. 82. 83. 88. 93. 117. 159. 189. 195, 196. 205, 250, 295,

#### Scatellaria II. 96.

- alpina L. II. 165. 204.
- - var. lupulina Benth. II. 204, 208,
- Brittonii Port. II. 62.
- Footeana Mc Doug.\* II.
- formosana N. E. Br. H. 90.
- galericulata II. 71.
- hastifolia II. 174.
- integrifolia multiglandulosa Kearney\* II. 79.
- lateriflora II, 71.
- Papuana II. 96.
- pontica II. 210.
- resinosa Torr. II. 62.
- Schweinfurthii Briqu.\* II.
- Wrightii *Gray* II. 62. Scutia indica Bronga. II. 96. 128.
- - var. oblongifolia Engl.\* II. 128.

Scyphocephalium II. 104.

Scyphostegia Stapf, H. G. II. 95.

- Borneensis Stapf\* II. 95. Scyphosyce II. 104. Scytonema amplum West\* 48.
- Scytosiphon lomentarius 10. Sebaea II. 17. 18.
  - aurea (L.) R. Br. II. 101.
  - coerules Taub. II. 81.
  - cordata II. 266.
  - .- var. intermedia Cham. et Schlecht. II. 266.

#### Scorzonera mollis var. minor Sebasa invelucrata Klotssch\* II. 128. 266.

- Khasiana Clarke II. 17.
- -- longicaulis Schins\* II. 101.
- microphylla Knobl. II. 17.
- pallida E. Mey. II. 101.
- repens Schins\* II. 101.

#### Sebastiania IL 104.

- Treculiana Müll. II. 78. Sebdenia Monardiana 4. 486. Secale 258. — II, 198, 398, 401. 404.

- Cereale L, 326, 371, 386. 387. 488. — II. 19. 22. 222.
  - P. 60, 354,
- cornutum II. 371. 389. 398. 899.
- villosum L. II. 13.

Secamone discolor K. Sch. et Vatke\* II. 127.

- Elliottii K. Schum.\* II. 127.
- erythradenia K. Schum.\* II. 127.
- glaberrima K. Schum.\* II. 127.
- micrantha K. Schum.\* II.
- platystigma K. Schum,\* II. 127.
- Schweinfurthii K. Schum.\* II. 127.

Sechium edule II. 886. Secoliga 161. 165.

- versicolor Müll. Arg. \* 161. Securidaca longipedunculata II. 119.

Sedum II. 85. — P. 844.

- album II, 228.
- deserti-hungarici Simk. II. 202.
- hybridum II. 204.
- Lumholtzii Robins, et Forn.\* II. 47.
- purpureum II. 159.
- reflexum L. 309. II. 228.
- P. 114. - Rhodiola II. 71. 82. 169.
- rodanthum *Borum*.• II. 133.
- rupestre Huds, II. 168.
- вресіовит, Р. 344.
- Telephium 428.

Seirocarpus 12.

Selagineae II. 83.

Selaginella Spr. 171, 178, 174 181. 182. 187. 192. 198. 194.

- 197. 206. 235. 474. - albonitens Spr. 182.
- angustiramea F. v. M. a Bak.\* 205.
- Apus Spr. 182. 183. 193.
- atroviridis Spr. 182.
- Bakeriana Bail, 182.
- bisulcata Spr. 182.
- Braunii Bak 182, 183, 184
- canaliculata Bak. 182.184 — canlescens Spr. 182.
- chilensis Spr. 183.
- concinna Spr. 182.
- convoluta Spr. 182.
- cuspidata Lk. 182.
- delicatissima A. Br. 182 183.
- denticulata Lk. 182. 193.
- Douglasii Spr. 182 183. 193.
- erythropus Spr. 189. 183. 210.
- flabellata Spr. 182 183.
- glauca 193.
- Galeottii Spr. 181. 182.
- gracilis Moore 183. - grandis Moore 182. 183.134
- Griffithii Spr. 189.
- haematodes Spr. 189. 183.
- helvetica Lk. 182. 184. 183.
- inaequalifolia 181. 182 — involvens *Spr.* 182. <sup>183.</sup>
- Karsteniana A. Br. 181 183.
- Kraussiana A. Br. 181.182 188.
- laevigata Bak, 181.
- lepidophylla Spr. 182 18. 193.
- Lobbii Moore 183. 184.
- Lyallii 181. 182. 183. — Martensii *Spr.* 181. <sup>183.</sup>
- 188. 192. 193. — Mettenii A. Br. 182
- molliceps Spr. 182. 183. II. 105.
- oligostachya Bak\* 204. — oregana Eat. 182. 184. 474
- patula Spr. 182.
- pilifera A. Br. 182 195
  - pitcheriana 210.

- Poulteri Veitch 182, 184.
- producta Bak. 182.
- Ridleyi Bak.\* 204.
- rubella Moore 182. 183.
- rupestris 183. 184. 474. -II. 82.
- serpens Spr. 182. 193.
- spinosa P. B. 182, 183, 192.
- stenophylla A. Br. 182.
- suberosa Spr. 182.
- sulcata Spr. 182. 184.
- uncinata Spr. 182.
- Victoriae Moore 188.
- viridangula Spr. 183.
- viticulosa Klotzsch 182. 183, 184,
- Vogelii Spr. 182, 183.
- Wallichii Spr. 182. 184.
- Willdenowii Bak. 182. 184. 198.

Selaginellaceae II. 82, 88. Selago densifiora Rolfe\* II. 101. Selinia 107.

Selinocarpus II. 62.

- chenopodioides II. 43. Selinum agasylloides Alb.\* II. 211.
- carvifolia  $oldsymbol{L}$ . 347.

Selliguea 205.

Sematophyllum 134.

- panduriforme Wright\* 133. Sempervivum 428. — II. 26. —
- P. 98. - arachnoideum II. 175.
- Sendtnera 142.
- Elliotii Spruce\* 131. Senebiera didyma II. 12.
- Senecio II. 128. P. 61. 84.
- ainsliaeflorus Franch.\* II.
- arachnanthus Franch.\* II.
- areolatus Col.\* II. 100.
- auratus II. 209.
- aureus II. 71.
- begoniaefolius Franch.\* 11. 89.
- baccharoides II, 39.
- carniolicus Willd. II. 165.
- cervilingua Sch. bip. II. 39.
- Chionogeton II. 41.
- cordatus, P. 69. 111.
- coronepifolius II. 181. 188.

- Selaginella plumosa Bak. 182. | Senecio cuencanus Hieron.\* II. | Senecio pteridophyllus Franch.\* 41.
  - cyaneus Hoffm.\* II. 125.
  - cyclaminifolius Franch.\*II. 89.
  - Delavavi Franch.\* II. 89.
  - dimorphocarpus Col.\* II.
  - ecuadorensis Hieron.\* II. 41.
  - ericaefolius Bth. II. 39.
  - formosus Kth. II. 39.
  - var. latifolius Wedd. II. 39.
  - glutinosus II. 106.
  - gnaphalodes Sieb. II. 195.
  - heterogeneus II. 147.
  - hypochionaeus Boiss. II. 133.
  - — var. ilkasiensis Freyn\* II. 133.
  - ilicetorum Davids.\* II. 78.
  - incanus II. 165.
  - Jacobaea L. 309. II. 218. 377.
  - janthophyllus Franch.\* II. 89.
  - Johnstoni II. 105.
  - Jussieui Klatt II. 39.
  - keniensis Bak.\* II. 128.
  - konalapensis Franch.\* II. 89.
  - laciniatus II. 39.
  - lanatus II. 89.
  - latipes Franch.\* II. 89.
  - laxifolius II. 35. 261.
  - Lehmanni Hieron.\* II. 41.
  - leucocephalus Franch.\* II. 89.
  - longiflorus II. 106.
  - Makineanus II. 87.
  - modestus II. 39.
  - nitidus II. 39.
  - othonnae M. B. II. 198.
  - otophorus II. 41.
  - - var. microcephala Hieron.\* II. 41.
  - palmatus II. 395.
  - phyllolepis Franch.\* II.
  - pindilicensis Hieron.\* II.
  - pleurocaulis Franch.\* II. 89.

- II. 89.
  - pulchellus II. 39.
  - pyroglossus Kar. et Kir. II. 211.
  - var. macrocephalus Lips.\* II. 211.
  - rufipilis Franch.\* II. 89.
  - sagittatus Hieron. II. 39. 395.
  - sarmentosus Hoffm.\* II.125.
  - scandens Juss. II. 39.
  - sericeus Willd. II. 39.
  - silvations 279.
  - Sinclairii Hieron. II. 39.
  - spathulifolius DC. II. 157.
  - subalpinus Koch IL 203.
  - sulfureus Simk. II. 203.
  - syringifolius Hoffm.\* II. 125.
  - tationsis Franch.\* IL 89.
  - tatsienensis Franch.\* II. 89.
  - triangularis, P. 74.
- tricuspis Franch.\* II. 89.
- ukambensis Hoffm.\* II, 125.
- uniflorus II. 165.
- vernalis W. K. II. 146. 147. 154. 224.
- var. AschersoniSträhl.\* II. 154.
- discoideus Zabel II.
- matricarioides Jakobasch\* II. 224.
- normalis Jakob.\*IL 224.
- rigidulus Jakob.\* II. 224.
- siphonactis Jakob.\* II. 224.
- sulfureus Jakob.\* II. 224.
- Vespertilio Franch.\* II. 89.
- villiferus Franch.\* II. 89.
- viscosus II. 67.
- vulgaris L. 402. II. 67. 146. 154. 224. — P. 111.
- Wagneri Degen\* II. 194.
- Yunnanensis Franch.\* II.
- Septobasidium frustulesum (B. et C.) Pat. 115.
- Septogloeum Convolvuli Ell. et Ev.\* 71.

Septoglocum Mori Br. et Cav. | Sequoia Langedorffii Heer II. | Seseli Libanotis var, sibiria II. 119. 338. 340. 364.

Septoria 340. 344. 368.

- Acetoese Oud. \* 62.
- alnifolia Ell. et Ev. 73.
- amicabilis Boy. et Jacs.\* 68.
- -- bupleuring Lamarl.\* 105.
- сетавіва 343.
- circinata Ell. et Ev. 78.
- cornicola 889.
- Cytisi Desm. 77, 840.
- Dictyotae Oud.\* 84.
- Echinocystis Ell. et Ev.\*
- exotica Speg. 69. 79, 119. 368.
- Geranii Rob. et Desm. 69.
- graminis Desm. 107.
- hyalina Ell. et Ev. \* 78.
- kalmiicola (Schw.) Starb.
- Laserpitii Cav. 69.
- Limonum Pass. 77. 340.
- Ludoviciana Ell. et Ev.\*
- Lycopersici Speg. 339.
- Megarrhisae Eu. et Ev.\*
- micropuncta Ell. et Ev.\*
- Oenanthis Ell. et Ev. \* 73.
- Petroselini Desm. 97. 848.
- -- -- var. Apii 97, 843,
- Polymniae Ell. et Ev. \* 73.
- Psoraleae Boy. et Jacz.\*73.
- rhea Fautr.\* 64.
- saccharina Ell. et Ev. \* 73.
- war. occidentalis EU. et Ev.\* 73.
- Sedi West. 344.
- solanicola Ell. et Ev. \* 78.
- Soldanellae Speg. 69.
- solitaris EU. et Ev.\* 78.
- stagonosporioides Mass.\*
- Tecomae *Ell. et Ev.*\* 73.
- Trautvetteriae EU. et Ev.\* 73.
- Urticae Desm. et Rob. 70.
- Zygophylli Sydow\* 79. Sepultaria Sumneriana Cke. 87. Sequoia 466. — II. 849.
- Couttsiae Heer II. 843.

- 850.
  - lepidota Bayer IL 340.
  - lusitanica Heer II, 336. 337. 889.
  - Reichenbachi Gein. sp. II. 840.
  - subulata Heer II. 338. 339.
  - war. lusitanica Sap.\* II. 388, 339,
- Winchelli Leeq.\* II. 849. Serapias Lingua L. II. 192.
  - - var. Inzengae Nictr.\* II. 192.
- longipetala Poll. II. 192.
- - var. panormitana Nictr.\* II. 192.
- occultata II. 189.

Seriola aetnensis 268. — II. 189. Serissa foetida II. 87.

- - var. crassiramea II. 87. Serpentaria II. 411.

Serrastylis Rolfe, M. G. II. 40. 45.

- modesta Rolfe\* II. 40. 45. Serratula radiata II. 208.

- tinctoria, P. 77.
- xeranthemoides II. 207. 208. Sesamum angolense Welw.
  - II. 121.
- foetidum Afsel. II. 121.
- indicum II. 428.
- indicum DC. II. 93. - indicum L. II. 121.
- - var. angustifolium Oliv. II. 121.
- lamiifolium Engl. II. 121.
- macranthum Oliv. II. 121.
- occidentale Heer et Regel II. 121.
- orientale II. 428.
- Schinzianum II. 106. Sesbania, P. 111.
- aculeata II. 110. 426.
- aegyptiaca II. 110.
- grandiflora II. 393.
- leptocarpa II. 110.
- Mac-Owaniana II. 106.
- macrocarpa II. 426.
- punicea II. 84. 272.
- vesicaria II. 426.
- Seseli annuum L. II. 165.
  - crithmifolium Boiss. IL 195.
  - Hippomarathrum L. II. 143.

- 394.
  - Penceanum Phil. II. 40.
- resinosum Freyn<sup>e</sup> II. 132 Sesleria coerules Ard. II, 198
  - **P. 60.**
- nitida *Ten*. IL 192, Sesuvium portulacastrum IL 43. 112.

Setaria 241. — II. 64.

- aurea IL 113. 116. 119.
- glauca II. 43, 116.
- imberbis IL 13.
- italica II. 23.
- verticillata II. 119.
- viridis II. 116. 117. P. %
- — var. insularis A. Ten: IL 117.

Sewerzowia turkestanica Red II. 130. Shepherdia Canadensis IL 81.

- Sherardia II. 14, 294. - arvensis L. II. 69, 225, 294
- Shores II. 422. — robusta *Gärtn.* IL 28. 418. 424.

Shuteria africana II. 106. 110. 129.

Sibbaldia 278. Sickingia II. 366.

Sicana atropurpures II. 21. Sicyos angulatus II. 399.

- collinus Robins. et Fern' II. 47.
- Deppei IL 44. Sida angustifolia II. 48.
- arborea II. 423.
- cannabina II. 425.
- caudatifolia Robs. et Gr. II. 47.
- crystallina 424.
- dumosa II. 43.
- Elliottii II, 65. - glutinosa II. 43.
- grewioides Guill. & Par. II. 118.
- var. ovata A. Torr.\* []. 118.
- retusa II. 425.
- rhombifolia II. 43. 496.
- spinosa 291.
- splendens II. 425. Sideritis montana L. II. 167.

- Libanotis Koch II. 19. 394. Sideroxylon inerme IL 112.

Sieglingia II. 64.

- Buckleyana Dewey\* II. 79.

- congesta Devey\* II. 79.

Sigillaria II. 807. 810. 814. 321.

- Alzensiensis Stersel II. 320.

- ambigua Woise et Sterzel\* IL **32**3.

- approximata Stersel II. 323.

- autunensis Stersel II. 328.

- Beneckeana Weiss\* II. 323.

- biangula Weiss II. 322. - Brardi Brongn, II. 322.

- Brardiformis Weiss et Stersel\* II. 323.

- camptotaenia Wood sp. II.

318, 319, 321, 322, - cancellata Weiss\* II. 322.

 coronata Weiss et Stersel\* II. 323.

- Danziana Gern. II. 322.

- decorata Weiss\* II. 323.

- Defrancei Brongt. II. 328.

- delineata Grand Eury II. 323.

- Eilerti Weiss II. 323.

- elegans II. 317.

- elongata Brongt. II. 319.

- epulvinata Sterzel\* II. 322. - favulina Weiss\* II. 823.

- Fritschii Weiss\* II. 323.

- Germari-varians Stersel II. 323.

glabra Weiss\* II. 322.

- Haasei Weiss\* II. 323.

- halensis Weiss\* II. 322. - Heeri Stersel\* II. 323.

- ichthyolepis Sternbg. sp.

11. 323. - Kidstoni Weiss\* II. 322.

- Kimballii Weiss et Stersel\*

IL 323. - laciniata Weiss et Stersel

II. 322. - laevigata Brongt. II. 319.

- Lardinensis II. 322.

- lata Sterzel\* II. 323.

- latareolata Sterzel II. 322.

- latenaria (Sternbg.) Sterz. IL 323.

- lepidodendroides Weiss\* II.

- Mc. Murtrici Kidst. II. 323.

gata Stersel\* II. 828.

- mamillaris Brongt, II. 319. - Menardi Brongt. II. 323.

- minima Stersel II. 323.

- minutifolia Boulay sp. II.

822.

- - var. attenuata II. 322. " rotundata II. 822.

- Moureti Zeiller II. 328.

- nutans Weiss\* II. 322. 328.

- f. Brardi Brongt. II. 823.

urceolata Weise et Sters.\* II. 828.

var. carbonica Sterrel\* II. 890.

typica Stersel\* II. 823.

oculifera Weiss\* II. 328.

- oculiformia Weiss et Stersel\* II. 323.

- ornata Brongt. et Schpr. II. 323.

- Ottendorfensis Stersel II. 828.

- Ottonis Göpp. II. 323.

- palatina Weiss\* II. 322.

— parvifolia Weiss\* II. 322. - polyploca Bouley II. 319.

- principis Weiss II. 319.

— pseudo-quadrangulata Sterzel II. 323.

-- pseudo-rhomboidea Weiss et Sterzel\* II. 322.

punctata L. et H. sp. II.

puncticuluta Stersel II. 323.

- punctiformis Weiss\* II. 322.

- pustulata Weiss\* II. 322. - quinquangula Weiss et

Stersel\* II. 323.

- radicans Weiss\* II. 322.

- reniformis Brongt. II. 319.

- rectestriata Weiss\* II. 322.

- reticulata Lesq. II. 322.

- - var. fusiformis Weiss II. 322.

- rhomboidea Brogn. II. 322.

- rugosa Brongt. II. 318. 319.

- Saullii Brongt. II, 319.

- semicircularis Weiss\* II.

- sparsifolia Weiss\* II. 322.

Siegesbeckia orientalis II. 115. | Sigillaria Mc. Murtrici f. elon- | Sigillaria spinulosa Germ. II.

- spinulosa Weiss et Stersel\* II. 822.

— sub-Briardi *Stersel* II, 323.

- subcancellata Weiss et Sterzel II. 828.

- subcurvistriata Weiss\* II. 822

- subdiscophora Weiss et Stersel\* II. 322.

- subfavularia Weiss et Sterzel® II. 823.

- sublaevis Sterzel II. 323.

- subleioderma Weiss et Sterzel II. 322.

- subornata Weiss\* II. 823.

- subquadrata Weiss II. 828.

- subrectestriata Weiss et

Sters.\* II. 822. - subrhomboidea Weiss II.

- subspinulosa Weiss et Stersel II. 322.

- tenuis Achepohl II. 819.

- tesellata II. 318.

- undulata Weiss\* II. 322.

- varians Sterzel IL 323.

- Wetlinensis spinulosa Weiss et Stersel II. 322.

- Wettinensis Weiss II. 322.

- Wükianum Kidst. sp. II. 322.

Sigillariaceae II. 307. 324. Silaus pratensis II. 159. 170. Silene II. 132, 259.

- acaulis L. 252. 270. 276.

- II. 82. 140. 225.

– Armeria II. 66.

- Burchellii Otth II. 105.

- caesia Sibth. II. 197. conica L. II. 169.

- dichotoma Ehrh. 262. 297.

- II. 162.

- fabarioides Hsskn. II. 194.

- inflata II. 197. - P. 66.

- laciniata Cav. II. 48.

- longiflora II. 207. 208.

- macedonica Form.\* II. 194.

- neglecta Ten. II. 188. - noctiflora II, 175.

- Otites Sm. II. 148.

Palmeri II. 61.

- rupestris L. II. 225.

- subciliata Robs.\* II. 48. - tatarica Pers. II. 143. - villosa II. 188. - - var. stricte-refracta Hssk. et Bornm.\* II. 133. - viridiflora L. II. 208. - wolgensis II. 209. Silenaceae 463. Sileneae II. 195, 196, Silpha opaca L. 816. Silphium integrifolium Michx. 291. — laciniatum L. 291. perfoliatum L. II. 165. Silvaea capitata Phil.\* II. 40. Simarubacese 890. — II. 296. Sinapeae 269. Sinapis 269. 373. 488. 459. -II. 23. - alba L 264, 269, 389, -II. 424. - arvensis II. 15. 424. - corbariensis Timp.-Lagr.\* II. 177. - dissecta II. 209. 424. - incana II. 174. — procumbens II. 188. Sinningia speciosa (Lodd.) B. et H. II. 266. Siphodendron II. 313. Siphoneae 9, 14.22. — II. 309. Siphonocampylos caoutchone II. 417. -- Jamesonianus II. 417. Siphonogamae 174. Siphonoglossa II. 87. - glabrescens Loss.\* II. 48. - sulcata Lindau II. 37. Siphula 164. Siphuleae 164. Sirex gigas II. 342. - juvenius IL 842. Sirhookera O. K. II. 283. Sirococcus Halesiae Ell. et Ev.\* Sisymbrium austriacum II. 207. - incisum II. 60. - - var. filipes II. 60. - junceum II. 201.

- officinale II. 424

- pinnatifidum II. 175.

- runcinatum Lag. II. 145.

Silene Schwarzenbergeri Hal.\* | Sisymbrium Sinapistrum Crtz. | Smilax caduca L. Il. 57. IL 154, 158, - Californica Gray II. 57. strictissimum L. II. 156. - Candelariae DC. II. 42. - Sophia 279. - II. 165. 424. - cognata Kth. II. 42. - supinum II. 175. - cordifolia H. et B. II. tz. - Thalianum 285. - II. 229. — densiflora II. 42. - Turczaninowii II. 102. — densifiora Chrismarensis - vulgare, P. 100. DC. II. 42. Sisyrinchium II. 64. 269. - dentata Willd. IL 58. - angustifolium Mill. II. 72. — discolor Schlecht. II. 42. 162, 269, - Domingensis Willd, II. 42. - Bermudianum Mill. II. 269. - ecirrhata S. Wats. IL 57. - chilense Hook, II. 269. - erythrocarpa Kth. II. 42. - convolutum Nocca II. 269. - glauca Walt. II. 42. 57. - Douglasii Dietr. II. 269. - glaucocarpa Schlecht. II. - filifolium Gaud. II. 269. 42. - graminifolium Lindl. II. - hastata Willd. IL 57. - Havanensis Jacq. II, 42.57. — iridifolium H. B. K. II. 269. — hederaefolia Mill. II. 57. - micranthum Cav. II. 269. - hederaefolia × senticou - Pringlei Robs. et Gr.\* II. Kth. II. 57. - herbacea L. II. 19. 57. 395. - striatum Smith II. 269. – – var. ecirrhata DC. 🗓 - tenuifolium Humb. et 57. Bonpl. II. 269. - herbacea Ell. II. 57. Sium angustifolium 288. - hispida Torr. II. 42. - cicutaefolium II. 71. - hispida Muhl. II. 57. – heterophyllum II. 61. - invenusta Kth. IL 42. - latifolium 288. Sjoegrenia Felix. N. G. IL. 353. - crystallophora Felix\* II. - japecanga Gris. II, 390. 858. — lanceolata L. II. 58. Smilaceae II. 57. Smilacina 467. — II. 72. 889. - laurifolia L. II. 57. - racemosa 467. - medica Schlecht. IL 43. - stellata II. 72. - trifolia II. 72. - mexicana Kth. II. 43. Smilax II. 42. 57. 64. 96. - P. - Milleri Stand. II. 42. - acutifolia Schlecht. II. 42. — mollis Willd, II 43. - angustiflora DC. II. 42. - aristolochiaefolia Mill. II. II. 43. 42. — multiflora *Mast. &* Gal. aspera II. 120. II. 43. - auriculata Chapm. II. 57. - nitida Gris. II. 390. - Beyrichii Kth. II. 57. - Bona-nox L. II. 57. 66. - obtusa Benth. IL 43. — Bona-nox Wrightii DC. II. 42. 390. - Bona-nox senticosa DC. II. — ovata *Ell*. II. 57. 58. 42. — Botterii DC. II. 42. — pandurata Pursh IL 57. - papyracea Poir. IL 390. brasiliensis Spr. II. 390. - caduca Eu. II. 58.

- procera Gris. II. 890.
- Pseudo-China L. II. 57.
- pubera Micha, II. 57.
- puberula Rth. II. 57.
- pulverulenta Michx. II. 57.
- pumila Walt. II. 57.
- quadrangularis Muhl. II.57.
- rotundifolia L. II. 48. 57.
- . - var. Californica DC. II. 57.
  - rotundifolia crenulata
  - Small, et Hell, II. 65.
  - Schlechtendalii Kth. II. 43.
- Smallii Morong\* II. 79. - apinosa Mill. II. 43.
- spinulosa Smith II. 57. - subpubescens DC. II. 43.
- syphilitica H. B. K. II. 390.
- syringoides Gris. II. 390.
- tamnifolia Micha. II. 57.
- tamnoides Gray IL. 57.
- tomentosa H. B. K. II. 43.
- Wagneriana DC. II. 43.
- Walteri Pursh II. 58.

Smithia strigosa II. 110.

- sensitiva II, 110.

Smyrnium Olusatrum II. 23.

- Orphanidis Boiss., P. 84.
- Sobralia decurva Bat. II. 35.
- macrantha, P. 344.
- pumila Rolfe\* II. 45.
- sessilis Lindl. II, 35. 284.
- xantholeuca II. 34. 284.
- Soja hispida 386. 387. II. 898. 423.
- Solanaceae 439. II. 88, 117. 126. 296.
- Bolandra 471. II. 296.
- grandiflora Sw. 471.
- Solanum 239. 267. II. 13. 48. 896.
  - aculeatissimum Jacq. II. 378.
- albifolium Wright\* II. 126.
- albotomentosum Wright\* IL 126.
- Aldabrense Bak.\* II. 103.
- campanuliflorum Wright\* II. 126.
- carolineuse IL 400.
- carolinianum II. 375.
- chrysotrichum Wright\* II. 126.

- Smilax phylloloba Matt. II. 890. | Solanum citrullifolium Braun | Solidago Canadensis glabrata
  - coagulans IL 131, 133.
  - Dulcamara L. 263. 309. II. 67, 296,
  - esculentum II. 233.
  - heterandrum Pursh II. 13.
  - heterodoxum II. 18.
  - inconstans Wright\* II. 126.
  - indicum II. 392.
  - Jacquini Willd. II. 133. 392.
  - Lycopersicum II. 396.
  - -- Mannii Wright\* IL 126.
  - melastomoides Wright\* II. 126.
  - Melongena 342. II. 396.
  - miniatum Bernh. II. 161.
  - Monteiroi Wright\* II. 126.
  - multispinum N. E. Br.\* II. 38.
  - muticum N. E. Br.\* II. 46.
  - nigrum L. II. 23. 71. 225. - P. 64.
  - paniculatum II. 400.
  - pauperum Wright\* II. 126.
  - phytolaccoides Wright\* II. 126.
  - Rohrii Wright\* II. 126.
  - rostratum Dun. 321. II. 13. 66. 149.
  - stipatostellatum II. 116.
  - Thruppii Wright\* II. 126.
  - triflorum Nutt. II. 13. 49.
  - tuberosum L. 217. 253. 369.
    - 370. 374. 375. 387. 400. -II. 214. 228. 377. — P. 66.

  - villosum *Lam.* II. 158.
  - umbelliferum, P. 73.
  - -- xanthocarpum Schr. et Wendl. II. 183.
  - Soldanella 297.
  - alpina, P. 69.
  - Solenographa 161.
  - Solenostemon bullatus Briqu.\*
  - II. 121. Solidago II. 79. 261.
  - bicolor II. 71.
  - Buckleyi II. 68.
  - canadensis L. 291. II.
    - 66. 69. 71. 422.
  - - var. procera II. 66.

- Port.\* II. 80.
  - cordata Short. II. 76.
  - humilis Pursh II. 80.
  - humilis Mill. II. 80.
  - juncea II. 71.
  - lanceolata L. 291 II. 71.
  - latifolia II. 71.
  - leptocephala II. 65.
  - monticola II. 68.
  - neglecta II. 65, 71.
  - nemoralis Ait. 291. II. 65. 71.
  - odora II. 65.
  - Parryi Greene\* II. 76.
  - pilosa II. 65.
  - puberula II. 71.
  - -- Purshii Port.\* II. 80.
  - rugosa II. 71.
  - -- serotina Ait. II. 71. 187.
  - sempervirens II. 71.
  - sphacelata Raf. II. 76.
  - Virgaurea L. 274. II. 71. 81.
  - – var. confertiflora II. 81.
  - Solium Heib, 52.
  - Solmsia 481.

Solorina saccata 167.

Solorinella asteriscus Ansi 168. Sonchus 468.

- arvensis L. II. 169. P. 112.
- asper All. II. 10. 100. 115.
- asper Fuchs II. 100.
- grandifolius Kirk\* II. 100.
- littoralis II. 100.
- maritimus II. 179.
- oleraceus L. II. 61. 100.
  - 116. P. 111.
- palustris II. 216. - Plumieri II. 175.
- Schweinfurthii II. 116.
- tenerrimus L. 264. II. 13. 131. 138.
- Sonerila crassiuscula Stapf\* II. 94.
- KinabaluensisStapf\* II. 94.
- pulchella Stapf\* II. 94.

Sonneratia acida II. 112. Sonneratium guyanense Ker. II. 890.

- Sophora 440.
- japonica II. 383. 894.
- pachycarpa C. A. Mey. II. 84.

Spatoglosseae 33.

Sophora tomentosa II. 398. Sphaceloderma belgolandicum Spatoglossum 82. 33. 34. Sophronia Ldl. II. 282. - Areschougii J. Ag. \* 34. 48. Kuck.\* 10. 48. — asperum J. Ag. \* 34. 48. Sophronitis Ldl. II. 282. Sphaeralcea angustifolia IL 43. --- cornigerum *J. Ag.*\* 34. 48. - umbellata II. 43. Sorapion Kuckuck, N. C. 10. - grandifolium J. Ag. 34. Sphaerangium triquetrum 135. 48. - simulans Kuck.\* 10. 48. 48. - - var. desertorum Besch\* - macrodontum J. Aq. 84. 135. Sorbus 334. - Aria L., P. 62. 64. 67. — nigrescens Kūts. 88. Sphaeranthus II. 109. - Schroederi (Mert.) J. Ag. - Aria X Aucuparia II. 156. - angolensis Hoffm.\* II. 125. - Aucuparia L. 263, 309. R4 - cyathuloides Hoffm. IL II. 207. 344. 422. - Soli**er**ii *Chaw*. 34. 125. – variabile Fig. et De Not. — Fischeri *Hoffm.*\* П. 125. - Chamaemespilus 167. - domestica, P. 339. - gomphrenoides Hoffm.\* IL - torminalis II. 355. - P. – velutinum *Küts.* 33. 125. - versicolor Küts, 33, - Stuhlmannii*Hoffm.*\* II. 125. Specularia hybrida A. DC. II. — ukambensis Hoffm. \* П. 125. - torminalis × Pirus Malus II. 294. 161. Sphaerella 106. 107. Sordaria 106. - perfoliata DC. II. 71. - Asperulae Roum. et Fauts.\* Sordariaceae 64. 107. Spegazzinites Felix, F. G. 120. Sorghum 399. — II. 64. - cruciformis Folix.\* 120. - coerules Eu. et Ev.\* 72. — halepense II. 13. 23. — P. II. 314. - Fragariae 361. Spergula arvensis II. 51, 424. – grises Boy. et Jacs.\* 63. - fontinalis Diets II. 75. - saccharatum 899. - hypsicola Ell. et Ev. 72. - vulgare 399. - maxima Weihe II. 164. - Malinverniana Catt. 340. Sorindeia II. 104. - pentandra L. II. 131, 156. - melaena (Fr.) Asod. 69. Spergularia borealis II. 75. obtusifolia II. 113. 114. - - var. foliicola 69. – usambarensis II. 115. - Clevelandi II. 75. - Mougeotiana Sacc. 70. Sorosporium Flahaultii Boy. et — diandra *Boiss*. II. 12. 51. - nivalia 12. 16. - fallax II. 131, 133, - rhea Fautr. \* 64. Jacs.\* 68. – Saponariae *Rud.* 69. 839. - gracilis II. 75. – Tulasnei Janes. 107. Soyauxia II. 104. - heterosperma Guss. IL 192. Sphaerellaceae 64. Sparaxis pulcherrima II. 101. — macrotheca II. 75. Sphaeria II. 343. Sparganium II. 152. 843. 345. - - var. leucantha II. 75. - abnormis Fr. 81. " scariosa II. 75. - angustifolium II. 98. — aequilinearis Schw. 81. - minimum Fr. 288. - II. - rubra Torr. II. 51. 75. - albofarcta Schw. 82. 69. 72. 209. 210. - rupestris II. 174. – albomaculans Schw. 82. — salina II. 51. 75. natans II. 178. - amorphula Scheo. 82. - neglectum Beeby II. 152. -- var. minor 75. Asclepiadis Schev. 82. - segetalis Fensl. II. 156. — atrofusca B. et C. 81. 83. ramosum Huds. 288. — tenuis II. 75. — atrofusca Fr. 82. - simplex Huds. 279. - II. Spergulastrum lanuginosum - Bignoniae Schw. 82. Micha, II. 75. - Brassicae Schw. 82. - simplex androcladum II.66. - Cacti Schoo. 82. Spermacoce glabra II. 65. Spartina II. 64. - capsularum Schw. 82. Sphacelaria biradiata Ask.\* 15. - cynosuroides, P. 98. - caulifraga Fr. 82. 48. - stricta II. 174. - cirrhosa 10. cilicifera Fr. 81. versicolor *E. Fbr.* II. 190. — coniformis Sommer. 82. - olivacea 10. Spartium junceum 300. — II. - plumosa 10. - Corni Schw. 82. 188. 217. 218. - radicans Harv. 10. - Corni-succicae Fr. 83. - cytispora Fr. 82. - scoparium II. 399. - scoparia 4. — deformis Fr. 82. Spathodea P. B. II. 254. Sphacelariaceae 10. Spathoglottis gracilis Rolfe II. Sphacele fragrans II. 61. - diffusa Schw. 82. — dispar Fr. 82. 34. 284. Sphaceloderma Kuckuck, N. G.

10. 48.

- druparum Schw. 82.

Sphaeria endochlora Fr. 82. - erumpens Schw. 82. - euomphala B. et C. 83. - euphorbicola Schw. 82. - excuses Scheo, 82. - fissa Pers. 83. – friabilis *Pers*. 81. – Frogii *Heer* II. 343. - Frustum-Coni Schw. 82. fuscescens Er. 82. - glandicola Schoo, 82, 83, - glaucina Fr. 82. - gramma Schw. 82. - halonia Fr. 83. - Hederae Moug. 83. - bibiscicola Schw. 83. - investita Schoo, 81. kalmiicola Schw. 83. — Kinkelinii Engelh.\* IL 342 - Lactucarum Schw. 83. - laevata Fr. 82. - Ligustri Schw. 82. - lineolans Schw. 83. - nigrita Schw. 83. — nigro-brunnea Schw. 82. - obturata Fr. 82, — olerum Fr. 81. — olivaceo-hirta Schw. 82. - paetula Fr. 82. — palina Fr. 82. — palmicola Fr. 82. Panacis Fr. 82.

- pauciseta Ces. 81. - Peponis Schw. 82. - phyllostictoides Sap.\* II. 338. - platypus Schw. 83. - propullans Schw. 82. — pubens Schw. 83. - pulverulenta Necs 82. - pyramidalis Schw. 88. - pyrenula Fr. 82. - rhytistoma Fr. 81.

- rhoina Schw. 82. - rabincola Schw. 81. - Samarae Schw. 82. - socialis Kze. 82. - Solidaginis Fr. 82. - Solidaginum Schw. 82. - subconcava Schw. 82. — subfasciculata Schw. 82. systoma Fr. 81.

- tageticola Schw. 82. - tenacella Fr. 82.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

Sphaeria tenella Schw. 82. - tenuissima Schw. 83. - Trochila Fr. 82. - Tunae Spreng. 81. - uliginosa Fr. 82. - vaciniicola Schw. 82. - varia Pers. 83. - vasculosa Fr. 81. - versatilis Fr. 81. verucella Fr. 81, 82. Sphaeriaceae 64. 106. Sphaerobolus stellatus 118. Sphaerococcites flabelliformis Ettash. II. 341. Sphaerococcus 4. Sphaerocoma Aucheri II. 131. Sphaeroderma fimbriatum

Sphaeromphale 166. Sphaeronema Cucurbitae Roll. et Fautr.\* 64. 78. endoxylon Lndw.\* 86.

Rostr.\* 59.

- fasciculatum Mont. et Fr. - Physocarpi Ell. et Ev.\* 73.

– pulverulentum (Necs) Starb. 82. Sphaeropeziza Coloradensis Ell.

et Ev.\* 73. Sphaerophoraceae 151. Sphaerophoreae 164. Sphaerophorus 147, 160, 164,

 coralloides Pers. 167. Sphaeroplea annulina (Roth) Aq. 21. 22. Sphaeropsideae 59. 60. 69. 362.

Sphaeropsis Asiminae Eu. et Ev.\* 73. - P. 74.

- Corvli Ell. et Ev.\* 73. - crataegicola Cav.\* 78.

- fuscescens (Fr.) Starb. 82. - Ipomoeae Eu. et Ev.\* 73.

 Malorum 341. - Neilliae Ell. et Ev.\* 73. - oblongispora Mass. 82.

- Physocarpi Ell. et Ev. 73. – rhoina *(Schw.) Starb*. 82.

- Samarae (Schw.) Starb, 82. - Scirpi Roy. et Jacs. \* 63.

Sphaerosepalum Scott Elliot II.

Sphaerostigma strigulosum Fisch. et Mey. II. 60.

Sphaerotheca 106. 360.

Sphaerotheca Mali (Dub.) Burr.

pannosa Lév. 98. 360. Sphaerozosma 30. Sphaerularia bombi 301.

Sphaerulina 106.

Sphagnum 56. 123, 125, 126, 180. 142. 148.

– aciphyllum C. Müll. 130.

- acutifolium (Ehrh.) Russ. et Warnst, 131, 143,

- Angstroemii Hartm. 143.

- antillarum Schimp, 131. - arboreum Schimp. 131.

- Bolanderi Warnst. 130.

- brachycanlon C. Müll. 181.

- brasiliense Warnst. 131.

- caldense C. Müll. 131.

— compactum DC. 131. 143.

- contortum Schults 131.

- coryphaeum Warnst. 131. - costaricense Warnst. \* 131.

132. - crassicladum Warnst. 143.

– cuspidatum (Ehrh.) Russ. et Warnst. 131. 148.

— cyclophyllum Sall, et Lesq. 131.

- cymbifolium Hedw. 131. 143. — P. 109.

- d**as**yphyllum *Warnst*. 131. 148.

- Dusenii C. Jens. 131, 143,

- erythrocalyx Hpe. 181. - falcatulum Besch. 181.

- fimbriatum Wils. 130.

- Fitzgeraldi Ren. et Card. 131.

— flaccidum Besch. 131.

- flavicaule Warnst. 130.

— floridanum (Aust.) Card. 131, 148,

- fontanum *C. Müll*. 131.

- fuscum (Schimp.) Klinggr. 130. 143.

- Garberi Lesq. et James 131. - Girgensohnii Russ. 130. 143.

- gracilescens Hpe. 181.

- guadalupense Schimp. 131.

- guatemalense Warnst. 131. - imbricatum (Hornsch.)

Russ. 131. 143.

- intermedium Russ. 143. - inundatum Russ. 143.

38

#### Sphagnum labradorense Warnst. 181.

- Lesusurii Warnet, 181.
- limbatum Mist. 181.
- Lindbergii Schimp. 131.
- Ludovicianum (Ben. et Card.) Warnet. 181.
- macrophyllum Bernk. 131.
- medium *Limpr*. 181. 148.
- mendocinum Sull et Lesq.
   131.
- meridense (Hps.) 181.
- mexicanam Mitt. 181.
- microcarpum Warnst. 181.
- microphyllum Warnet. 131.
- mobilense Warnet. 181.
- Mohrianum Warnet. 131.
- molle Sall. 181.
- molluseum Bruch 181, 148.
- negrense Mitt. 181.
- obeaum (Wils.) Limpr. 181.
- obtusiusculum Lindb. 143.
- obtusum Warnet. 148.
- orlandense Warnet. 131.
- ovalifolium Warnst. 131.
- oxyphyllum Warnst. 130.
- papillosum Lindb. 131. 143.
- paucifibrosum Warnst.
  131.
- perforatum Warnst. 131.
- platycladon C. Mall. 131.
- platyphylloides Warnst.
  191.
- platyphyllum (Sull. et Lindb.) Warnet. 181. 148.
- plicatum Warnst. 131.
- portoricense Hps. 131. 143.
  pseudo-medium Warnst.
- pseudo-modium *ir arrist*. 181.
- Puiggarii C. Müll. 181.
- purpuratum C. Müll. 181.
- Pylaisi Brid. 181. 143.
- quinquelarium (Braithw.) Warnst. 131, 143.
- recurvum (P. B.) Russ. et Warnst. 131. 143.
- riparium Angetr. 181. 148.
- rufescens Br. garm. 181.
- Russowii Warnst. 180.
- simile Warnst. 131.
- sparsifolium Warnst. 131.
- sparsum Hps. 180.

## Sphagnum squarremm Pers. 130, 148.

- subnitens Rues et Warnet. 131. 148.
- subpulchricoma. C. Müll.
- subsecuadum Neca 121.148.
- tenellum(Schimp.)Klinggr.130. 143.
- tenerum (Aust.) Warnst. 131. 148.
  - teres *Ångst*r. 181. 148.
- tumidulum Besch. 148.
- Ulcanum C. Mall. 131.
- undulatum *Warrest*. 181.
- vancouveriense Warnet. 180.
- Waghornei Warnst 131.
- Wallisii C. Mall. 181.
- Warnsterfii Russ. 180, 148.
- Weddelianum 181.
- Wrightii *C. Mall.* 181.
- Wulfianum Girg. 128, 181.
   143.

Sphaleromyces occidentalis
Thact.\* 108.

Spharothylus abyssinica II. 109.

- Sphenolepidium II. 388. 349.
- Choffsti Sap.\* II. 885.
  debile Heer II. 886. 397.
- 896. — Kurianum (Dunk.) II. 385.
- Kurrahum (Dunk.) 11. 336. 386. 387. 889.
- Sternbergiamm (Dunk.) II.
   385. 887. 388.

Sphenophyllacene II. 907. 328.

Sphenophylleae II. 857. Sphenophyllum bifidum *Heer* II. 825.

- lengifolium Germ. II. 325.
- myriophyllum II. 318.
- oblongifolium Germ. et
   Kaulf. ep. 11. 828.
  - primaevum II. 348.
- Thoni Muhr. II. 328. Sphenopteridium II. 325, 327.

Sphenopterie *Brgt.* II. 884. 335. 888.

- acutidens Sap.\* IL 884. 897.
  acutiloba Sternba. IL 334.
- adjuncts Sap.\* IL. 884.alciphylla Phill. IL. 834.
- ancimieides Sobpr. IL 894.

# Sphenopteris ancimineformie Sau.\* H. 837.

- angustiloba Heer II. 336. \$40.
- anticolobula Sop. II. 334
- arguta *Lindl. et Hett.* II. 334. 341.
- Beckinglans Weise II. 329.
  brevilobs San.\* II. 334.
- capillaris Sop.\* IL 386.
- cercalencie Sap.\* H. 337.
- chaerophylleides IL 518
  Choffatiana Heer IL3343%
- var. infracretaces
- Cordai Schonk IL 337.
- cren<del>ularis</del> Sap.\* IL 338.
- cristata Brgt. sp. IL 32.
- currenta Hook. IL 594.
- cancilida Sap. II. 336. 35.
- cysteoides Lindle et But. II. 334.
- debiliformis Sap.\* II. 3%. — debilior Sap.\* II. 3%.
- deflexa Sep.\* II. 336.
- Delgadoi Šap.\* IL 334.
- densa *Sap.*\* IL 334
- dilatata L. et H. II. 319.
- dissectifolis Sap. II. 334
   336.
- dissectiformis 80p.° IL 3%. — distans Stornby. IL 3%.
- elegans II. 320.
- elegantiferme Star sp. II. 820.
- emarginatum II. 318.
- Fittoni Secardo IL 340.
- flabellina Sep.\* IL 338.
- flabellinervia Sap. \* II. 3% — flabellisecta. Sap. \* II. 3%
- flexibilis Hear IL 33.
- Fontanei Seward\* I 34
- fracta Sap.\* IL 334 — frigida Heer IL 334
- furcata Brongt IL 319.
- geniculata Gova II 32
- ginkgoides Sap.\* II. 336
  Goepperti Dhr. IL 596.355
- Gomesiana Her II. 33: — Heeninghami II. 317. 3E
- hymenophylloides Broom IL 841.
- involvens Sap. \* IL 558.

Sphenopteris Jacquoti Zeillerep. | Sphenezamites multinervis II: 819A

- Kidstowi Nath. H. 225.

- lacerata Sap. IL 384.

- Lebedewi Schmalh,\* II. 817.

- Libachensia Weiss II, 829.

- linearis Bragt. II. 334. - lobulifers Size.\* IE. 986. 887.

– hupalina *Heer* H. 385.

macilenta L. et H. II. 334.

- Mantelli Brongt. H. 384. 385, 886, 397, 888,

- Marattii Kidet, H. 819.

— marginata Sap.\* IL 834. - Michelinii Pom. II. 834.

- microclada Sap.\* IL 334.

- microlepisina Sap. \* II. 384.

- minima Sep.\* II, 884.

- neuropteroides IL 818. Neo-jurassica Sap.\* II. 884.

- obtusiloba II, 816.

- odonteceras Sap.\* IL 884.

— ovatiloba Sap. Hi 834.

- pallida Sep.\* II, 885. — paknifida Sap.\* II. 334.

- pedicellata Sap. H. 884.

— plurinervia Heer II. 335. 336. 337.

- polyciada Sap.\* II. \$37. -- prezima Sap.\* II. 984.

— pecudo-cordai Sav.\* II. 838.

- pseudolepida Sap. II. 336. - pulchella Racio. II. 841.

— pygmaes Bap.\* H. 887. - recurrens Sap.\* H. 338.

- rotundifolia Andr. II. 319. — Schimperi *Hee*r II. **3**27.

— spiniformis Kidst.sp. H.319.

– Sturi *Nati*k.\* **II. 82**5.

- subtilinervis Sap. II. 334.

- teneliloba Sap. \$384.

— tenellisecta Sep.\* II. 384.

— tenuicula Yokoyama\* IL 348.

- tenuifima Sap. 388.

– thinnfeldia**eformit** *Sop.*\* II: 834.

— trapezioidea Sap.\* IL 334. — tricholoba Sap.\* IL 334.

--- teifide Bap. H. 884.

--- trifoliolata II. 818.

- valdensis Heer II. 386, 338. Sporledera 136.

Kerts\* H. 861.

Sphinctrina 160, 164. Spigelia IL 431.

Spiladocorya Ridl., M. G. II. 94. - angustifolia Rida\* II. 94.

Spilanthes cernus IL 72.

- gracilis IL 72.

- oleracea II. 114.

- repens HL 65.

- Romanzoffiana II. 72.

Spinacia II. 23. 32.

Spinellus 103.

Spinifess hirautus H. 96A Spiraca II. 85. -- P. 348.

Aruneus L. 200.

– betuli**felia II. 31.** 

- bracteata M. 27.

- longigemma II. 86.

- salicifolia Ili 71.

- tomentesa IL 71.

- Ulmaria 274. 288. - II. 73.

- Virginiana IL 64.

Spiranthes Rick, IL 68, 282.

antumnalis II. 153, 159.

– velata Robins. et Tern.\* IL 47.

Spiridens 184.

Spirillus 485. 495.

Spiredela II. 64.

Spirogyna 3. 5. 15. 19. 28. 29. 102, 422, 424, 427,

- australensis Möb.\* 15.

- condensata (Vauch,) Kts. 29.

- Flechsigii Roth 29.

- Anvistilie 19.

- setiformis 427.

- varians *Kts.* 8. **18. 2**9.

Spirephyta 44.

Spirophyton II. 311. 818. Spirotaenia 80.

Spirulina major Kas. 8.

Splachmum 191

Spondylogium 80.

Spongilla II. 848.

Spongiocarpeae 36. Spongodadia vancheriifounis

Arceck 18. Spongoclonium 37.

- fassiculatum J. Ag.\* 86.48.

- scoparium *J. Ag.*• 36. 48.

Sporobultus II. 64.

- angustifolius H. 119:

- seper, P. 71.

- brevifolius Scribn, IL 67.

-- capensis H. 117. 119.

- commutatus II. 119,

- cuspidatus Soriba H. 67.

- elorgatus II. 1/18.

- expansus Scribn. \* IL 77.

- festivas II. 119;

- fliculmis Devey II. 79.

- indicus II. 114 119.

- marginatus II. 119.

- minor Vassy IL 66. 79.

- minutus II. 119.

-- robustus Kth. H. 116. 119.

- -- var. agrostidene A. Terr.\* **U.** 118, 116,

genuinus A. Terr.\* II. 118, 119,

- serotinus H. 72.

- setulcens IL 1:10:

-- spicatus II. 110.

- tenacissimus II. 18, 179. Sporodesmium fructigenum Ell.

et Ev.\* 74.

— Onnii *Karst.*\* 60.

- putrefaciena 962.

- subcupulatam Ell. et Ev.\* 74.

- tuberculiforme Bil. et Ev.\*

Sporeglena Sace., F. & 76.

- velutina Secc. 76.

Sporormia 106.

- carpinea Fautr. \* 64. Sporetrichum glebulkerum 98.

- Gunnerae Oud.\* 62.

- myriosporum Karet. 60. - sulphurenas Gree. 69.1

-- tourestre Karst.\* 60.

Spraguea II. 288.

Spyridia biannalata 97.

-- ceramioides J. Ag. 37. 48. Squamaria saxicola 155.

-- f. athallina Kieff. + 155.

Someontriacene 38. Stachannularia nerthumbriana

Kidst. II. 319. Stachybotrys gracilis Murch.\*

Stachygynandrum 204.

Stachylidium caricinam Ell. et Ev.\* 74.

Stachyotaxis septentrionalis (C. A. Ag.) Nath. II. 329. Stachypteris litophylla Pom. II. 385.

minuta Sap.\* II. 385. 336.

Stachys alpina, P. 77.

- annua L. 305.

- crenulata Briqu.\* II. 121.

- elegans Form.\* IL 194.

- germanica L. II. 218.

- Hildebrandtii Brigu.\* II. 270.

- Iva Gris. II. 194.

- madagascariensis Briqu.\* II. 270.

- mucronata Sieb. II. 195.

- nemorivaga Briqu. II. 121.

- Sieboldii II. 418.

- Steingroeveri Briqu.\* II. 121.

- stricta Greene\* II. 78.

- velutina Greene\* II. 78.

Stachytarpheta mutabilis II. 44. Stachyurus praecox S. et Z. II. 894.

Stackhousia II, 96.

Staehelina fruticosa L. II. 195.

Stagonospora Abietis Roll. et Fautr.\* 64. 78.

- Equiseti Fautr. 88.

- Heleocharidis Trail 65.

- pedunculi Ell. et Ev. \* 78.

- petiolorum Ell. et Ev. \* 78.

- Physocarpi Ell. et Ev. \* 78.

Stangeria II. 264.

- paradoxa II. 264.

Stanhopea nigripes Rolfe\* II.

- Randii Rolfe\* II. 46.

- tigrina Batem. 298.

Staphylea pinnata II. 16. 218. 347.

Staphyleaceae II. 88.

Staphylococcus pyogenes 492. 498. 500.

- pyogenes aureus 493, 495, Stathmostelma pedunculatum II. 118. 114.

Statice II. 168.

- arabica Jaub. et Sp. IL 118.

— — var. glomerata A. Terr.\* II. 118.

- aragonensis Deb. II. 183. Stelladiscus Katt. 53.

Statice axillaris Frok. IL 118. | Stellaria IL 346.

II. 118.

genuina A. Terr.\* IL 118.

Behen II. 168.

- bellidifolia II. 179.

- binervosa II. 168.

- brasiliensis II. 885.

- caspia II. 168.

- elata IL 204.

- Limonium L. II. 71. 179. 182. — P. 74.

- monopetala II. 130.

- ovalifolia Poir. II. 182.

— rariflora II. 168.

- speciosa II. 204.

- Tremolai Rouy\* II. 145.

- virgata W. II. 182. Staurastrum 6. 29. 80.

- amphidoxon West\* 48.

— Arnellii 30.

- bicoronatum Johns. \* 30, 48.

- cornigerum Roy et Biss.\*

- De Tonii Echl. et Gutw.\*

- dubium Eichl, et Gutw. 48.

 elegantissimum Johns.\* 30. 48.

Farquharsonii Roy et Biss.\*

- gyrans Johns.\* 30, 48,

honametrum Roy et Biss.\*

- irregulare West\* 48.

- margaritaceum Ehrbg. 8.

– — var.alpina Schmidle\* 8.

- podlachicum Eichl. et Gutw. 48.

pseudopisciforme Eichl. et Gutw.\* 48.

rostellum Roy et Biss.\* 48.

Staurocarpus II. 418. Stauroneis 231. — II. 314.

- biformis Grun, 56.

- phoenicenteron Ehrb. II. 848.

Steironema ciliatum II. 290.

- intermedium Kearney\* II. 79, 290,

 radicans II. 65. 290. Stelis Sw. II. 282.

- alpestris Fr. II. 50.

- aquatica IL 50.

borealis IL 50, 70.

– — var. alpestris Gray II.

corollina Fensl IL 50.

- brachypetala Bong. IL 50.

- chlorotica Timb.-Lagr.\* II. 177.

- crassifolia IL 50. 209.

– crassifolia Wats. IL 75.

- crispa IL 50.

dichotoma II. 50.

- var. Americana Porte IL 50.

- elongata Nett. IL 75.

- Fenzlii Regel II. 50.

— fontinalis Robins. II. 7a

- gramines L. 809. - IL 50. - Holostea L. IL 50. 138.

- humifusa II. 50. 70.

— Jamesii II. 50.

- Kingii II. 50.

- lanuginosa T. et G. IL 75.

- littoralis II. 50. - longifolia II. 50. 65. 70.

- longipes II. 50.

- macropetala T. et G. II. 50.

— media Cyr. 263. 290. – I

19. 50. 81. 159. 394.-102.

-- nemorum IL 48. 138.

- — var. Mexicana Loa' 11. 48.

- nitens II. 50.

- Nuttallii II. 50.

- obtusa IL 50. - prostrata II. 50.

- pubera IL 50. - ruscifolia II. 50.

- - var. arctica Regel IL 51

— uliginosa II. 50. 70.

- umbellata IL 50. – uniflora II. 50.

- Yesoensis IL 87. Stellera II. 17.

Stemmatophyllum v. Tick, G. II. 276. 277.

— Beccarii v. Tiegh.\* IL Ti

— Cumingii v. Tiegh. L. I.

- luzonense (Presi) s. Tiepi' II. 276.

Tiegh.\* II. 276.

— sessilifolium v. *Tiegh*.\* II. 276.

Stemodia parvifiora II. 44. Stemonitaceae 101. Stemonites 76.

Stenactis annua Nees IL 184. 201, 209,

 Beyrichii Fish. et Mey, II. 65.

Stenandrium II. 37.

- dulce II. 37.

trinerve II. 37.

Stenocybe byssacea 168.

- - f. tremulicola (Norrl.) Stein 168.

Stenocarpus 476.

- Cunninghami R. Br. 422. 466.

Stenoneis Cl., N. G. 55. Stenophyllus II. 58.

- caespitoeus Raf. II. 58.

- capillaris II. 58.

- capillaris coarctatus II. 58.

- Funckii II. 58.

- stenophyllus IL. 58.

- Warei II. 58.

Stenospermatium multiovulatum N. E. Br.\* II. 41.

- Spruceanum II. 41.

– *var*. multiovulatum Engl. II. 41.

Stenostelma Schlecht., N. G. II. 101.

- capense Schlecht.\* II. 101. Stenotaenia Sintenisii Freyn\* IL. 188.

Stenotaphrum II. 64.

 americanum Kunth II. 401. Stenotus II. 261.

- interior Greene\* II. 76.

- lanuginosus Greene\* II. 76.

- pygmaeus T. et G. II. 76.

- stenophyllus Greene+II.76.

Stephaniella Jack, N. G. 139. - paraphyllina Jack\* 189.

Stephanodaphne cremostachya П. 17.

Stephanodiscus Ehrb. 58.

- astraca 56.

– Zachariasi *Brun*e 56. Stephanogonia Ehrb. 52. Stephanopyxis Ehrb. 53.

Stemmatophyllum nodosum v. | Stephegyne parvifolia II. 400. Sterculia II. 896.

- appendiculata II. 114.

– Guerichii K. Schum.\* II. 121.

– javanica *B. Br.* II. 896.

- lanceolata II. 87.

- platanifolia II. 426.

- tenuinervis Heer II. 342.

— tomentoss П. 119.

- transsulcatus Stapf\* II. 94.

- triphaca II. 114.

Sterculiaceae 277. — II. 117. 296.

Stereocauleae 160. 164. Stereocaulon 160, 164,

- alpinum Laur. 167.

proximum Nyl. 168.

- ramulosum 168.

– *f*.proximum *Müll Arg*.• 163.

- tomentosum Fr. 167. Stereophyllum lastevirens Broth.\* 133.

- rigescens Broth.\* 133.

- rufescens Broth.\* 133.

Stereospermum 287.

- Arguezana 287.

— dentatum Rich. 286.

- integrifolium 287.

- Kunthianum II. 114.

- suavedens II. 393. Stereum 76.

- disciforme Fr. 115.

Sterigma tomentosum II. 204. Sterigmatocystis 76.

- nidulans Eid. 94.

Sternbergia lutea II. 32. Sterrocolax 88.

Stevia glutinosa II. 89.

- serrata Cav. II. 47.

– — var. ovalis Robins.\* IL

47. Stichococcus 4.

- bacillaris Nag. 24.

Sticta 160. 165. - Holstiana Müll. Arg. \* 160.

— Volkensii Müll. Arg. 160.

Sticting 160. 165. Stictis chrysopsis Ell. et Ev.\*

78. - Vaccinii EU. et Ev.\* 78. Stictodiscus Grev.

Stigeoclonium 18.

| Stigeoclonium flagelliferum Kts.

Stigmaphyllon calcaratum N. E. Br. II. 88.

Stigmaria II. 317. 320. 321. 322. 824, 826,

- ficoides Sternbg. sp. II. 317. 826. 827.

- ficoides minuta Heer II. 827.

— flexuosa П. 817.

- Lindleyana Heer II. 326.

Stigmariopsis Gr. Eury II. 309. 817.

Stigmatea 106.

- Comari Schröt.\* 64.

Stigmatosiphon Engl., N. C. II. 106. 121.

– Guerichii *Engl.*\* II. 121. Stigmella dryina 840.

- rubicola Bres.\* 65.

Stigonema 12.

- ephebioides Wils. 163.

- hormoides 15.

Stilbocarpus polaris II, 100.

Stilbospora pinicola Berk. 60. - - subsp. fennica Karst.\*

60. Stilbum proliferum March.\* 75.

Stillingia II. 63. - dentata Coult.\* II. 78.

- sebifera IL 428.

- Torreyana Wats. II. 78. Stilophora tuberculosa Rke. II.

Stips. L. 277. — II. 64.

- caloptila II. 183.

- capillata L. II. 209.

- formicarum II. 18.

- Macounii II, 72.

— melanocarpa Mühl. II. 78.

- orientalis Trin. II. 211.

— раррова П. 13.

- pennata II. 157. 209. -P. 114.

— plumosa II. 138.

- sareptana Beck. II. 211.

- tenacissima L. II. 183.

- tortilis IL 181.

Stoechospermum 34. - marginatum 84.

Stomaphia Grafii Cholod. \$15.

- macrorhyncha Cholod. \* 315.

Stramonium II. 397. Strangulonema Grev. 52.

598 Stratiotes sheides L. 449. — IL | Strephanthes Boissini H. 467. 11. Streblenema 12. - aequale Olter.º 21. 48. - fluviatile Port.\* 10. 48. Streblosa urticinia Stapp II. 95. Studitzia reginas 295, 458. Streptanthus heteraphyllus II. - inflatus II. 60. - longir**omris II. 60.** Streptocarpus II. 266. 287. - caulescens Vaths II. 121. II. 121. 121. - saxosum Engl.\* II. 121. - Velkensii Engl. II. 121. Streptochaeta II. 247. Streptococous erysipelatos 492. - rosens II. 42. Streptothrix madurae 98. Strickeria 106. - longispora Wegel. 68. Striga elegans II. 113. Strigula 162. - elegans 162 — — var. oxyloba Müll. Arg.\* 162. Striguleae Müll. Arg. 162. Strobilanthes 284. - IL 28. 259. - Galeonsis Stauf\* II. 95. — Hachijaensis II. 87. — reticulatus Stappe II. 95. - scaber Ness 284. — scaberrima Ness II. 244. IL 192.

- — var. pallescens Engl.\* — glandulosissimus Engl. \* II. StreptopogonSchenckii C. Müll.\* Streptopus amplemifolius II. 72. - Kinabaluensis Stapf II. 95. Strobopetalum N. E. Br., N. C. - Benti N. E. Br.\* II. 182. Stromanthe lutes IL 201. - sanguinea IL 891. Strombonia II. 104. Strongylogaster cingmists Fbr. 801. Strongyloma struthionum Phil.\* IL 40. Strophanthus II. 127, 252, 365. – amboensis II. 106.

Stylesenthes Bejeri H. 140. - mucronetta II. 130. — Demensei Beneure\* IL 127. - viacosa II. 110. 252, 407, Styphelia II. 95. 96. - dichetemus II. 496. Stypepodium 38. - glaber II, 365. 406. — fissum *Kats.* 28. - grains H. 407. - Hulloni H. 407. — laciniatum 88. - hismidus IL 996. Styraceae II, 88. - Kembe II. 896. Styrax II. 877. Petersianus II. 85. 252. - Americana II. 65. - -- vor. grandiflorus H. 85. - Benzoin 390. 252. Stysanus 65. - sarmentoses DC. II. 252. - globosus Pagl. 70. Suaeda II. 30. 63. 407. – var. major Dem.• II. - fruticosa Forsk IL ik 182 252. 407. - Thollori H. 408. - linearis II. 71. Stropberia acruginosa Cort. 87. - maritima II. 196. - menoica II. 112. - semiglebata Bisch 75. Struthenthus flexicantis 450. Subularia aquatica L. II ." - marginatus 450. 178. 179. - nigricans 450. Succinit 391. — II. 358. Succisa australis Keck L = — polyrrhians 450. - Selerorum Loss.\* H. 48. Suhria pristoides (Turn.) J. 4. - P. 84. **\$8.** Struthiola Bachmanniana Gilg\* Surirella II. 315. Sweetia testiaria Eusek' [ II. 102. — ericina Gily\* II. 116, 122. 352. - glabra L. II. 241. Swertin IL 18. 206. Rustiana Gilg\* H. 102. - affinis II. IR. – usambarensis Gilg\* II. 116. - albieaulis II. 18. 122. — angustifolia II. 18. Struthiopteris germanica, P. 109. -- cordata II. 18. Struves Harv. 22. - corymbosa IL 18. Strychnos II. 194. 371. 897. 898. - dichotoma II. 18. - Castelnocana Wed. IL 897. -- Magelii Gris. II. 18. — Crevauxii II. 297. - minor Knobl \* II. 98. - Engleri II. 114. - radiata O. Ktms. IL 18. — Holstii II. 134. Sycamina 26. - Ignati II. 889. 406. · Sycidien 80. - Tiente 476. – polonicum *Bickl. at Gui*st - tozifeza Schomb. II. 397. - Unguacha II. 119. Sycamorus gaineennis Mię. I Stnartella 106. 109. Stuartia Pseudo-Camellia II. 87. - Bohimperiana Mig. II. 140. - Schweinfurthii Mig. II.10 Stychanthus 140. Stylarthropus II. 104. Sycambile Weles. H. C. II 276 - Preussii Lind. II. 122. -- combresoides Weln. I - Stuhlmanni Lind\* II. 138. 276. – Manaii (Olia,) a. Tispi' 192. Styloconus H. Br. II. 262. IL 276. - casescens H. 350. — terneda o, Tiend.º IL % Stylophorum diphyllum Nest. Sylitra II. 104. II. 89. 414. — angelessis II. 110.

Sylvaca II. 288. Symblepharis Usamberica Broth.\* 188.

Symphonia IL 164. 268.

- Hildebrandtii Bak.\* IL 268. Symphoricarpus occidentalis, P. 72. 73.
- vulgaris II. 59. P. 71. Symphyandra Zangesura Lips.\* II. 211.
- Symphyocarpus strangulans Rosenv. 10.
- Symphyogyna suhlobata Steph.\* 182.
  - trivittata Spruce\* 181.
- vitionsis Jack et Steph.\* 134.

Symphytum H. 218.

- officinale IL 159, 219. P. 77.
- tuberosum, P. 66. Symplectochilus Lind., H. C. II.
- formosimimus Lind.\* II. 123.

Symploca atlantics Gom. 11. - cuspidata West.\* 48. Symplocaceae IL 88.

- Symplecarpus IL 411. - foetidus II. 72. 895. Symplocos buxifolia Stapf\* II.
  - decora II. 87.
  - deflexa Stapt\* IL 96.
  - Johniana Stapf\* H. 95.
- laeteviridis Stapf\* II. 95.
- lanceolata A. DC. IL. 41. - var. peruviane Ssysz.\* II. 41.
- Mezii Szyss.\* II. 41.
- zizyphoides Stapf\* II. 95. Synadenium piscatorium Pax\*
- II. 121. - umbellatum *Pag*.\* H. 121. Synalissa cancellata Wile. 163.

- micrococca Wile. 163. Synaptolepis II. 16.

- longiflora Güg\* II. 122.
- Oliveriana Gilg\* II. 122. Syncarpia laurifolia II, 875. Syncephalastrum 103. Syncephalis 108. 446. Synchytriacese 101. Synchytrium 68. 102.

Synchytrium Stellariae Fokl. Tabernaemoutana contorta 102.

Synclisia II. 104.

Syndendrium Ehrb. 52.

Syndetocystis Rulfs 52. Syndetoneis Grev. 52.

- Synechoblastus 164.
  - leucocarpus 164. - - var. petraeus Wils\* 164.

Synedra 281. — IL 814.

- amphyrhynchus Elwi. II. 815.
- capitata Ehrb. II. 815.
- longissima 56.
- radicans Kts. II. 815.
- tenuissima 56.
- ulna Ktg. II. 848.

Synthyris II. 296.

- alpina Grav II. 50.
  - cordata Gray II. 50.
- Houghtoniana Grav II. 50.
- pinnatifida Wats. II. 50.
- plantaginea Benth. II. 50.
- reniformis Benth. II. 50.
- rotundifelia Gray II. 50.
- rubra Besth. II. 50. Syrenia angustifelia II. 209. Syringa 255.
- chineneis II. 219.
- pernica L. 467.
- vulgaris L. 255. 386. II. 219. 228. - P. 62. 65. 78.

Syringidium Ehrb. 52. Syringodendran II. 317. \$21.

Syrrhonema II. 104. Syrrhopodon 134.

- Congolensis *Besch.*\* 135.
- glaucophyllus Ren. et Card. 137.
- - var. rufus Ren. et Card.\* 137.
- nossibeanus Besch. 187.
- var. borbonicus Ben. et Card.\* 187.
- Rodriguezii Ren. et Card.\* 137.
- var. sublaevis Ren. et Card. 187.

Syzygites 103.

Taberna nummularia II. 412. Tabernaemoutana 284.

- angolensis Stapf\* II. 125.
- brachyantha Stapf H. 125. communia L. 479.—II. 264.

- Stapf\* II. 125.
- diplacentilora Stopf\*II.126.
- durissima Stapf\* II. 125.
- eglandulosa Stapf II. 125.
- elegans Stapf\* II. 125.
- inconspicua Stapf\* II. 126.
- malaccensis II. 397.
- nitida Stapf\* II. 125.
- pachysiphon Stapf\* II. 125.
- Paisavelensis Loes.\* H. 48.
- stenosiphon Stapf\* II. 125.
- usambarensis II. 114.
- Tabulina Brum. 52.
- Tacazzea podicellata K. Solum.\* II. 126.
  - Thelloni II. 126.
- verticillata K. Schom.\* II. 126.

Tacca pinnatifida Forst. 449.

- II. 297, 880. Taccaceae 478. — II. 297. 380.

Taenidium II. 309. Taeniopteris abnormis Gutb.

- II. 826.
- Beyrichii *(Scheni*t) II 340. - - var. superba II. 840.
- Dawsoni Seward\* II. 340.
- fallax Goepp. II. 828.
- gigantea School II. 341.
- jejuncta Gr. Eury II. 328.
- Muensteri Göpp. II, 841.
- multinervis Woies H. 328. **329**.
- obtusa Nath. II. 841.
- stenoneuron Schenk II. 341.
- vittata Brongn. II. 841. Tacnioxylon porosum Felix II. 853.

Tagetes IL 369.

- caracasana IL 39.
- glandulifera II. 18.
- pusilla II. 39.

Talauma 475.

Talinum II. 288.

Tamarindus indica II. 119. 394.

Tamarix 369. — II. 84.

- articulata Vall II. 100. 106.
- austro-africana Schins\* IL 101.
- gallica II. 179.

Tamonea scabra II. 44. Tamus 474. 479.

- capensis 271.

- Smithii II. 255.

- Shirensis Bak.\* II. 126.

Tegonotus collaris Nal. 308.

Tanacetum vulgare II. 26. — | Tegonotus dentatus Nal. 308. | Terfexia Boudieri Chat. 75. P. 77. 309. - var. microspora Pat 75. Taonabo Jelskii Szves.\* II. 41. - piri *Nal*. 808, pedunculata Pat. Taonia 33. Teichospora amygdaloides Ell. 75. - atomaria 38. et Ev.\* 72. - Claveryi Chat. 75. - australasiaca J. Ag. \* 33, 48. - clavispora EU. et Ev.\* 72. - Hafizi Chat. 75. - Lennebackerae Farlow 83. - crossota Ell. et Ev.\* 72. Leonis Tul. 75, 76. Taonurus 44. - fulgurata Ell. et Ev. \* 71. - Metaxasi Chat. 75. - Panescorsii II. 313. - nigro-brunnes (Schw.) Termes bellicosus, P. 108. Tapesia Coloradensis Ell. et Ev.\* Starb. 82. Terminalia arjuna II, 393. - nubilosa Ell. et Ev. \* 72. Chebula II. 393. - lata Rostr.\* 59. — Ohiensis Ell. et Ev.\* 72. - glabra II. 393. Taphrina 105. - piriospora Ell. et Ev. \* 72. - Holstii II. 114. - acericola Mass.\* 69. 339. — rhypodes Ell. et Ev.\* 72. Ternstroemia Lowii Stapf II. - aurea (Pers.) Fr. 104. - tuberculata Ell. et Ev. 72. 94. - bullata (B. et Br.) Tul. 339. Teichosporella 72. Ternstroemiacinium Folix, N. 6. - Cornu cervi Gieshg. 105. Telfairia pedata II. 396. II. 853. - Johansonii Sad. 105. Telopea 476. - euryoides Felix\* II. 353. — Pruni 343. Temnopteryx IL 104. Terpsinoe Ehrb. 52. Taphrinaceae 59. 60. Tempakya Schimperi Cda. Tessaranthium radiatum Tarasa Phillippi II. 277. II. 840. Kellogg II. 18. Taraxacum II. 177. Tephrosia apollinea II. 27. 118. Tesselina pyramidata 124. - hyoseridifolium Arv.-Towv. 131. 183. Testudinaria 479. et Marcailh.\* II. 177. - var. genuina A. Terr.\* Tetanusbacillen 501. - officinale Web. 308, 393. Tetmemorus 30. II. 110. II. 10. 216. 217. 228. 382. gracilis Bornm.\* Tetracera II. 96. 395. II. 188. - Boiviniana II. 112. 114. - var. corniculatum subunifiora Tetraceras Chod., H. G., 8, 48. II. 395. A. Terr.\* II. 118. - genevensis Chod.\* 8, 48. Tarchonanthus camphoratus — dichrocarpa II. 110. Tetracoccus West 9, 25. II. 117. — dusa Bak.\* II. 182. - nimbatus (I)e Wild.) Taxaceae II. 88. 297. - Haussknechtii Bornm.\* Schmidle 25. Taxi-Lejeunea graminicolor IL 188. - Wildemanni *Schwidle*\* 2 Spruce\* 131. - incana IL 110. 25, 48, Taxites longifolius Nath. II. 329. Tetradenia Goudotii Brigu." IL — interrupta II. 110. Taxithelium argyrophyllum - longipes II. 110. 270. Ren. et Card.\* IL 188. - lupinifolia II. 110. - Hildebrandtii Briqu.\* IL Taxodium L. C. Rich. IL 64. 950. - macrantha Robs. et Gr. 270. - distichum Rich. 465. - II. II. 47. 48. Tetradymia II. 80. 9. 65. 342. Tetraedron Kats. 25. - macropoda II. 396. distichum-miocenicum Heer 110. - minimum 25. II. 841, 842, purpurea II. 111. – Trifolium Gutw. 9. 48. - heterophyllum 465. Tetragonia II. 217. - suberosa, P. 110. Taxus T. 438. — II. 8. 49. 151. - tinctoria II. 27. - expansa II. 216. 189. 380. – villosa II. 110. - Schenckii Schins\* II. 101. - baccata L. II. 156. 163. 830. Tetragonolobus purpureus 376. Vogelii II. 111. 396. 343. 401. — P. 62. Teramnus labialis II. 111. Tetrameles 296. - Canadensis II. 72. Teratophyllum aculeatum Mett. Tetramerium glutinosum Los.\* -- cuspidata II. 895. 185. 212. IL 48. Tecoma, P. 73.

— var. inermis Mett. 185.

Terebinthaceae 476. — II. 252.

212

256.

Terfesia 74, 107.

— bispidum II. 44.

Tetrapedia trigona West 48.

Tetrapogon triangulatus IL 120.

Tetraplodon muioides 129.

- villosus II. 120. 131,

Tetraspora 18. Tetrodontium Brownianum Schwar. 126.

Tetropanax papyrifer II. 27. Teucrium II. 180.

- aragonense Losc. II. 183.
- arisitense Coste et Senn.\* II. 180.
- Canadense II. 71. 79.
- cebennense Coste et Senn.\* H. 180.
- Chamaedrys L. 307. 308. II. 143, 159.
- Chamaedrys × gnaphalodes\* II. 180.
- floccosum Coincy\* II. 183.
- gnaphalodes × montanum\* II. 180.
- Halacsyanum Heldr.\* II. 196.
- montanum L. II. 143.
- -- montanum × aureum\* II.
- Nashii Kearney\* II. 79.
- Polium II. 179. 208.
- ruthenense Coste et Senn.\* IL 180.
- Scordium II. 159.
- Scorodonia L. II. 157.

Thalassicolla 422. Thalassiophyllum II. 313.

Thalassiceira Cl. 58. Thalia geniculata II. 391. Thalictrum 278.

- actaeaefolium II. 89.
- alpinum L. 270. II. 85. - P. 112.
- angustifolium Jcq. II. 193.
- angustifolium L. II. 198.
- aquilegifolium L. II. 19. 186, 198, 394,
- clematidifolium Franch.\* II. 89.
- corbariense Timb.-Lagr.\* II. 177.
- corymbulosum Timb .-Lagr.\* II. 177.
- -- elatum II. 130.
- flavum L. II. 186.
- foetidum L. II. 198.
- galioides Nostl. II. 186. 198.
- isopyreides II. 180.
- lucidum L. II. 163. 193.

Thalictrum minus L. II. 143. Theloschistes 160, 165. 193. - P. 69.

- minutissimum Timb. et Gaut. II. 177.
- polygamum II. 70.
- rhynchocarpum Dill. et A. Rich. II. 105.
- strictum Led. II. 198, 194.
- sultanabense II. 130.
- triternatum II. 210.
- vesiculosum Lec. II. 77.
- var. peninsulare Brdgee.\* II. 77.

Thalloloma 161.

Thamnidiene 103.

Thamnidium 103, 446.

- elegans Link 94. 108.
- Holzingeri Ren. et Card.\* 130.

Thamnoclonium candelabrum J. Aq.\* 36. 48.

Thamnolia 164.

- vermicularis (Sw.) 157.

Thampoliese 164.

Thapsia garganica 396.

Thaspium barbinode angustifolium IL 67.

Thaumatococcus II. 104.

Thaumatodiscaceae 52.

Thaumatonema Grev. 52. Thaxteria Kunkelii Giard 108.

Thea 441. -- II. 402.

Theaceae II. 88.

Thecacoris II. 104.

- membranacea Pax\* II. 120. Thecostele maculosa Ridl.\* II.

94.

Thelasis decurva Hook. f. II.

elata Hook. f. II. 93. Thelephora granulosa 65.

- — var. subochraces Alb.
- et Schw. 65.
- tabacina 115.
- – var. australis Mont. 115.

Thelephoraceae 115.

Thelidium 147.

- minimum (Mass.) Arn. 168.
- papulare 167.
- f. algovicum Rehm 167.
- rivulicolum (Nyl.) 167.

Thelocarpum prasinellum Nyl.

Thelopsis Isiaca Stabgr. 167.

- flavicans 160.

- - var. validus 160.

Thelotrema 147, 161, 165.

- carnea Eckf.\* 162.

Thelotremeae Müll. Arg. 161.

Thelypodium integrifolium II.

- procerum II. 60.

Themeda Forakalii II. 113.

- gigantea II. 96.
- triandra II. 119.

Theobroma bicolor II. 25.

- Cacao 277. - II. 24. 33. - P. 97.

Theodora Fischeri II. 114. Theophrasta II. 824.

Therrya 106.

Thesiam, P. 114.

- alpinum L. II. 203.
- — var. tenuifolium Saut. II. 208.
- · divaricatum, P. 63.
- ebracteatum Hayne II. 155.
- intermedium 300, 309.
- linophyllum L. II. 174.
- ramosum II. 189.

- - var. laeve II. 189.

Thespesia Dauis II. 114.

- populnea II. 112.

Thevetia ovata II. 48.

Thielavia 106.

Thielaviopsis 360.

Thinnfeldia halburnensis Lindl.

- et Hutt. II. 841.
- major Racib.\* II. 841.
- minor Racib.\* II. 341. - rhomboidalis Ettgsh. II. 841.

Thlaspi arvense L. II. 424.

- atlanticum Batt. Trab. II.
- microphyllum II. 195.

– rotundifolium II. 164.

Thomandersia II. 104.

Thomsonia nepalensis II. 34. 253.

Thorningia II. 104.

Thorea 38, 40.

- ramosissima A. Bory 40. Thottes II. 254.

Thrincia hirta Rth. 268. — II. 215.

Thuidium 143. Chenagoni K. Mall\* 138. Thuja gigantea II. 9. 81. occidentalis II. 69. 72. Thujopsis dolabrata 887. Thunbergia L. fil. 479. - H. 250. - affinis Moore 480. - alata Boi. 479.

- angolensis Moore 479.

- angulata 479.

- annua Hochst. 479.

- armipatens Moore 479.

- fragrems Boob. II. 96.

- atriplicifolia Hildebr. 479.

- capensis Thumbg, 479. - cerinthoides Radl. 479.

- convolvalifolia 479.

- cyanea Boj. 479.

- Dregeana Necs 479.

- erecta 480.

- Erythraeae Lind.\* II. 122,

- Fischeri Engl. 480.

- fragrans Roob. 479. - II. 44. 96.

- gentianoides Radl. 479.

- hamata Lind.\* II. 122.

- Harrieli II. 250. 252.

- hastata 479.

- hirta Sond. 479.

- hispida Lindau 479.

- Holstii Lindau 480.

- huillensis Moore 479.

- hyalina T. Anders. 479.

- javanica 479.

kamerunensis Lindau 480.

- lancifolia Moore 479.

- - var. auriculata 479.

" laevis 479. ---

- pallida 479.

- lutea T. Anders. 480.

- manganjensie Linden 479.

- Mechowii Lindau 479.

— mollis Lind. II. 122.

reticulata Hildebr. 479.

- Roxburghiana 479.

- Stuhlmanniana Lindau 480.

- subulata Lind.\* IL 199.

— tomentosa 479.

- Vegeliana Benth. 479.

— volubilis 479.

Thumia Brymeriana Rolfs\* IL 98.

Thurberia Arkansana Bouth. II. | Tilia Haynaldiana Simk. II. 202. 78, 79,

Thuyites densier Sap. II. 336.

- leptocladus Sap.\* II. 335.

- pulchelliformic Sap.\* II. 335. 336. 387.

Thya 143.

Thyidium 143.

- delicatulum (Heder.) Mitt. IL 845.

Thylimenthus 184.

Thymelaea II. 17.

- Passerina II. 17.

Thymeleaceae 278. 474. 480.

481. — II. 16. 107. 116. 297. 298.

Thymns Beissieri Helscoy\* II. 195.

- Chamaedrys 306.

- hirsutus II. 195.

- odoratissimus H. 208.

oenipontanus Braue II. 225.

— Reichelianus Opis II. 162.

— Serpyllum L. 206. 399. — II. 28.

Thyeneiella Spr. 141.

Thyrsopteris IL 348.

— minuta Sap. II. 388.

– Murrayana *Begt*. H. 840.

– rarinervis II. 849.

Thysananthus 140.

Thysanocarpus curvipes II. 60.

- - var. pulchellus II. 60.

— elegans Fisch. et May. IL 60.

– pulchellus Fisch, et Mev. II. 60.

Thysanocladia 36. 88.

- africana (Schmits) 38. 48.

Hildebrandtii Hauck 88.

Thysasethecium 164.

- hyalinam 164.

Tibouchina longifolia II. 43. Tichocarpus 36.

Tichothecium 106.

Tigridia violacea II. 84. 269.

Tilia 283. 248. — II. 255. — P.

- Americana II. 69. — P. 73. - cerdata Mill. II. 894.

- cucullate II. 219.

- european II. 207.

- grandifolia Ehrh. IL 219.

- granulifelia Ehrh. II. 845.

- heterophylle II. 69.

- Juranyiana II. 202.

- - var. andimidiata Sink II. 202.

– pervifolia *L*. 330.

- platyphylia ulmifelia Scop.

Tiliaceae 217. 233. 438. — IL 88. 93.

Tillacae 458.

- muscosa L. II. 167.

- rencana Phil.\* IL. 40.

Tillandsia II. 63.

- Araujei Mes\* II. 45.

- ustragalioides Mes\* IL 45.

- brachyphylla II. 45.

- dianthoidea Ten. II. 15.

-- dura II. 45.

- firmula Mes\* II. 45.

- Fluminensis Mes\* II. 46.

- Langedorffi Mes\* II. 45.

- loliacea II. 45.

- Mallemontii II. 45.

Paraiensis Mes<sup>o</sup> II. 45.

- Pohliana Mes\* IL 45.

- polytrichoides IL 45.

- Regnellii Mes\* IL 4b.

- streptecarpa II. 45.

- tomentosa N. E. Br. II. 38.

- utriculata L. II. 256.

Tillandsieae IL 256. Tilletia 85.

- Elymi D. et H. 83.

- Rauwenhoffii F. v. W. 79.

— Sesleriae *Jud* 60.

-- Sphagni Naw. 109.

Timmia austriaca Hodes, 130.

-- var. brovifolia Ren. et Card.\* 180.

Timmisceae 137.

Tinantia II. 64.

Tinnaes Arabica Bak \* II. 132.

— platyphylla Brign.\* II. 121.

Tinispora cordifolia IL 393. Tirmania ovalispera Pat. 75. Tissa Clevelandi Greens H. 75.

- gracilis II. 75.

- ieucantha Greens II. 75.

- macrotheca II. 75.

- oar. scarioca *Britt*. IL 75.

Tissa pallida Greene IL 75.

- rubra Branda, IL 75.
- tennis Greene II. 75.
- valida Greene II. 75.
- villosa Bnitt. II. 75.

Titaca maxilliformia Rostr. \* 61. Tithymalus amygdaloides Kl. Gcke. IL 143.

Gerardianus Kl. Geles. II.

143. Tmesepteris 191.

- Alleni (Lesq.) II. 351.

-- reticulata (Ett.) II. 351.

Toddalia acnicata II. 116.

- eugeniifolia II. 114. Toddalisae 390.

Todea 178, 210, - II, 329,

- Moorei Bak. 210.
- princeps Presl sp. II. 840.
- Williamsonii (Brongt.) Schenk IL 340.

Tofieldia Japonica II. 87.

nuda II. 87.

Tolmiea Menziesii T. st G. II. 295

Tolpis abyssinica Sch. Bip. II.

— barbata *Willd*, 268. — II. 175.

Tolubaleam 390.

Tolnifera Pereirae II. 418.

Tolypesperium Davidsonii D. et H.º 83.

Tomasellia arthonioides Mass.

Tomentella atramentaria Bostr.\* 61.

- lateritia Pat. \* 76.

- Suberis Pat. \* 75.

Tonina fluviatilis Aubl. II. 265. Tordylium maximum L. II. 157. Torilis africana Spr. II. 105.

- Emini IL 105.

- heterophylla II. 189.
- infesta L. II. 164.
- Sintenisii Freyn II. 183.

Torrega venneta Yokowama\* II. 346.

Tortula stellata 128.

Torole 69.

- cinergo-virens Kaust. 60.
- Saschari-lactis Oud. \* 62.
- apopodesmoides Ell. et Ev." 74.

Tournefortie Argusia II. 207. Toxonidea Donk. 54.

Trabutia 106.

Tracheliopsis Bas., R. Q. II. 258.

- albicans Bus.\* II. 140, 258.
- petraea (L.) Bus. II. 140. 258.
- Postii (Boise.) Bus, II. 258.
- tubulosa (Boiss.) Bus. II. 258.

Trachelium (Town.) L. II. 140. **258**.

- angustifolium Schoueb. II. 258.
- coeruleum *L*. II. 140. 170. 258.
- coeruleum × lanceolatum\* II. 140. 258.
- halteratum *Bianca* IL 140.
- lanceolatum Gues. IL 140. 258.
- myrtifolium II. 258. Trachysarpus enselsus II. 394. Trachycolea Spr. 141.

Trachylia 164. Trachylobium Hernemannianum II. 110.

Trachyneis Cleve, I. G. 56. Trachyphrynium II. 104.

Trachypogon II. 64. Trachytora 74.

Tradescantia 283. - II. 64.

- virginica 419.
- zebrina 219.

Tragacentha II. 132.

- Acantholimon II. 182. Tragia II. 68.
- affinis Robs. et Gr. U. 47.
- brevipes Pax\* II. 121.
- Buettneri Pax\* II. 121.
- glabrescens Pax\* II. 121.
- Klingii Paco IL 12L
- parvifolia Pag\* IL 121,
- Preussii Pax\* IL 121.
- subsessilis *Pax*\* II. 121.
- ukambensis Pac\* II, 121.
- velutina Pac\* IL 121.

Tragopogen 268. 458. — II. 28.

- crecifolius L. IL 175.
- pratensis L., P. 77.

Tragus decipiems IL 181.

- occidentalis II. 119.

– racomeous *Hall*, 459. – II. 119. 131. 162.

- Trametes 78. 446.
- hispida Baal. 116.
  - retirugis *Bres.*\* 75.
- Trogii Berk. 116.

Trapa incisa II. 895.

- natans L. II, 174, 299, 301. 844, 846,

Trautvetteria palmata, P. 73. Treculia II. 104.

- affona N. E. Br.\* H. 128.
- africana II. 128.
- Madagascarica Bak.\* II. 108.
- o**bov**oid**ea** *N. E. Br.***\* II.** 128.

Trematodon ambiguus Hornsch. 128.

- microthecius Besch. 132.
- paradoxes 132.

Trematosphaeria 106.

- Fraxini Ell. et Ev. 72.\*
- fusispora Wegel. 68.
- hyalopus EU. et Ev.\* 71.
- -- vitigena *Ell. et Ev.*\* 72. Tremella 76.
- fuciformis Berk. 79.
- – var. caldariorum P. Honn. 79.

Tremellaceae 60.

Tremellodon pusillum Ell. et Ev.\* 72.

Tremotylium 165.

Trentepohlia Martius 20.

- arborum Ag. 20.
- bisperangiata Karsten 20.
- dialepta Hariot 20.
- Kuryii (Zeller) De Toni
- Monika De Wild. 20.
- Pittieri De Wild.\* 20. 48. - IL 44.
- pleiocarpa *Nordst.* 20.
- polycarpa De Wild. 20.
- polymorpha Deckenbach 20.
- Wainioi Hariot 20.

Trepidocarpum dubium Davids.\* IL. 77.

Trepidoneis Cleve, H. 4. 53.

- adriatica Cloue\* 54.
- approximata Cloud 54.
- chinensis Cleve\* 54.
- japonica Cleve\* 54.
- Kinkeriana Cleus\* 54.
- lata Cleve\* 54.

- sumbavensis Cleve\* 54. Treubella v. Tiegh., N. G. II.

275. - Forsteriana (Schult.) v.

- Tiegh.\* II. 275. - indica (Desr.) v. Tiegh.\*
- II. 275. triflora (Spanog.) v. Tiegh.\*
- IL 275. - vitiensis (Seemann) v.

Tieah.\* II. 275. Triadenia Spach II. 268.

Triadenium Raf. II. 268. Trianthema crystallina Vahl II.

118.

— — var. suberosa A. Terr.\* 118.

Triarthron II. 275.

Tribulus cistoides II. 48.

- erectus Engl. II. 100. 106.
- inermis Engl. II. 100.
- macropterus II. 188.
- Pechuelii O. Ktse. II. 100. - terrestris L. II. 100. 398.
- Zeyheri Sonder II. 100.
- - var. Pechuelii II. 106. Tricalysia cuneifolia Bak \* II. 103.

Triceratium Ehrb. 52. Trichaegum nodulosam EU. et

Ev.\* 74. Trichera II. 200. 201.

- budensis Simk. II. 201.
- intermedia Pernh. et Wettst. II. 201.

Trichia erecta Rex 100. Trichilia Buchanani C. DC. II.

- Colimana C. DC.\* II. 47.
- Donnell-Smithii C. DC. II.
- Heydeana C. DC.\* II. 46.
- Lehmanni C. DC. II. 44. - levis C. DC.\* II. 44.
- Palmeri C. DC.\* II. 47.
- polyclada C. DC.\* II. 44. - pterophylla C. DC.\* II. 102.
- Volkensii Gürke\* II. 128.

Trichloris II. 64. Trichocentrum albiflorum Rolfe\*

IL. 45.

- Hartii Rolfe II. 46.

Trepidoneis solidula Cleve\* 58. | Trichocentrum fuscum Lindl. | Trichophyton plicans fusione II. 46.

- tigrinum II. 35. 284. Trichocolea 184.
- gracillima Spruce\* 131.
- Trichoderma viride (Pers.) Sacc. 158.

Trichodesma grandifolium Bak.\* П. 126.

- Medusa Bak.\* II. 126.
- pauciflorum *Bak*.\* II. 126.

Tricholaena abbreviata II. 116.

- grandiflora II. 119.
- leucantha II. 119.
- longiseta II. 119.
- Teneriffae II. 119.

Tricholoma anserinum Oud. \* 62.

- nudum Bull. 87.
- personatum Fr. 87.
- resplendens Fr. 117.
- subtomentosum Schlb.\* 66.
- terreum Schffn. 71. 99.
- — var. sulphureum Vogl.\* 71.

Trichomanes 173. 176. 210.

- alatum 196.
- crinitum Sw. 207.
- fruticulosum Jenm. \* 171.
- Kaulfussii Hk. et Grev. 170.
- L'Herminieri Fee 207.
  - lucens 207.
- microchilum Bak.\* 204.
- Motleyi v. d. B. 185.
- orbiculare Christ\* 170, 207.
- peltatum Bak. 184. 185. 212.
- radicans 178, 197,
- solitarium Jenm. \* 207.
- vestitum Bak.\* 204.

Trichophilus 15.

- Trichophyton 93. - Audouini 98.
- candidum endosporum
  - Rosenb.\* 98.
- farinaceum album polysporum Rosenb.\* 93.
- fuscum tardum Rosenb.\*98.
- holosericeum album Rosenb.\* 96.
- microsporum Gruby 98.
- planum fusolargum *Rosenb*.\* 93.

- rum Rosenb. # 93.
  - propellens leptum Rosenb.\* 98.
  - tonsurans 93.

Trichopila hymenantha II. 284.

- Kienastiana II. 284.
- suavis II. 284.

Trichopus zeylanicus II. 34.265. Trichoscypha II. 104.

Trichoseptoria Alpei Cos. 69. Trichosphaeria 106.

- Anselliae March.\* 75.
- crythrella 106.
- Sacchari 361. 362.

Trichosphaeriaceae 106.

Trichosporites Felix, F. 6. 120.

- II. 314.
- Conwentsi *Felix*\* 120. П. 814.

Trichosporium tomentosum (B. et C.) Pat. 115.

Trichostachys II. 104. Trichostegium 134.

Trichostomum glaucoviride Rea et Card.\* 137.

- Warnstorfii 127.
- Trichosteleum 134.
- mammillipes Broth.\* 133. Trichostemma dichotomum L. IL 65. 79.
  - suffrutescens Kearney II 79.

Triclisia II. 104.

Tridax procumbens II. 39. Trientalis Americana II. 71. Trifolium 271. — II. 192.

- acaule II. 110.
- africanum II, 110.
- agrarium 298.
- alpinum II. 175.
- arvense L. 309. IL 69. 71. 109. 188. 230.
- – var. viridula Gohr. II.
- . 230.
- Bivonae Guss. II. 199.
- brachystylos Knaf. IL. 230. calocephalum II. 110.
- campestre 279.
- cryptopodium II. 110.
- fragiferum II. 109. 208. - gracilentum T. et G. IL 77.
- - var. inconspicuum Fern\* IL. 77.

Trifolium hybridum II. 65. - Johnstoni II. 110. - kilimandscharienm II. 110. - lacerum Greene\* II. 77. - maritimum II. 174. - medium L. 271. - II. 233. - Molineri Balb. II. 168. - Monoense Greene\* II. 77. ochroleucum II. 169. - pallescens Schreb. II. 198. - parviflorum Ehrh. II. 156. 157. 200. - perpusillum Simk, II. 202. - Petitianum II. 110. - physopetalum Fisch. et Mey II. 60. - Pignanti Fauch. II. 198. - pinetorum Greene\* II. 77. - polyphyllum II. 210. – polystachyum II. 110. - praetutianum Gust. II, 195. pratense L. II. 229. 230. 283. — P. 61. 65. 98. 839 - var. americanum Hars II. 229. maritimum Marss. II. 229. parviflorum Bab. II. 229, 230, pedicillatum Knaf. II. 230. - procumbens II. 109. - productum Greene\* II. 77. - Quartinianum II. 110. — repens L. 264. — II. 71. 81. 229. - P. 339. 354. — resupinatum L. II. 176. - Rueppellianum Il. 110. - saxicolum Small\* II. 79. - semipilosum II. 110. - sinense II. 110. - spadiceum L. II. 149. - Steudneri II. 110. - subrotundum II. 110. - suffocatum II. 174. - tenuifolium II. 197. - umbellatum II, 110. Trigenea Sond. 36.

130. 189.

72, 208,

Trigonella aurantiaca II. 183. - - var. pallida Borum.\* II. Triglochin laxiflorum Guss. II. – maritimum *L*. 279. – II. - palustre Desf. III. 130. — subspicatum II. 72. 81.

133. - gladiata II. 201. - hamosa II. 13, 110. - laciniata II. 13. - occulta IL 110. ornithopodioides II. 174. - uncata II. 133. Trigonocarpus II. 324. - Parkinsoni Brogn. II. 328. Trillium II. 64. 411. - cernuum II. 226. - erythrocarpum II. 72. - grandiflorum II. 226. - Kamtschaticum II. 395. - ovatum, P. 74. - sessile II. 225. - P. 74. Trinacria Heib. 52. Trinia Lessingi Rch. fil. II. 204. Triodia Buckleyana Vasey II. 79. – pulchella II. 43. - purpurea Il. 66. Trioza remota Först. 301. Triphlebia 185. Triphragmium 109. - echinatum Lév. 79. Triphysaria versicolor Fisch. et Mey. II. 60. Triplaris 296. — americana 296. caracasana 296. Macombii D. Sm.\* II. 46. Triplocephalum Hoffm., N. C. IL 125, 261, - Holstii Hoffm.\* II. 125. Tripsacum II. 64. 267. Triptilium Berteroi Phil.\* II. - compactum Phil.\* II. 40. – digitatum *Phil.*\* II. 40. - humile Phil.\* II. 40. -- integrifolium Phil.\* IL 40. - millefolium Phil.\* II. 40. - pectinatum Phil.\* II. 40. - pusillum Phil.\* II. 40. - ramulosum Phil.\* II. 40. - Remyanum Phil.\* II. 40. Trisetum II. 64. - barbatum II. 61. - neglectum II. 13.

- - var. molle II. 72.

Tristachya barbata II. 119. Tristania II. 96. - bilocularis Stapf\* II. 94. - elliptica Stapf\* II. 94. Tristicha hypnoides II. 109. Triticum 258. 326. — II. 19. 22. 398. 404. — P. 74. - agrostoideum II. 150. - cristatum Schreb. II. 182. 201. 209. 211. - glaucum Desf. II. 157. - imbricatum M. B. II. 201. - monococcum II. 13. - repens 241. 385. 431. - II. 130. - - var. glaucum II. 130. — strigosum II. 204. — turgidum II. 221. — var. compositum II. 221. " mirabile Körn. II. 221. — villosum P. B. II. 13. - vulgare L. 319, 371, 385. 386, 387, 388, 398, 452, 483, — II. 120. 268. 367. 426. — P. 353. Tritonia mensensis Schwfth.\* II. Triumfetta Jelskii Szysz.\* II. 41. - semitriloba II. 43. Trixspermum Lour. II. 282. Trizygia Arcangeliana Bosn.\* II. 329. Trochiscanthes nodifiorus II. 189. Trochiscia 24. Trochocarpa II. 96. Trochodendraceae II. 88. 298. Trochodendron 475. - II. 88. - aralioides II. 35. Trochosira (Kitt.) 53. Trollius laxus, P. 72. Tromera 155. Tropaeolaceae 436. — II. 298. 367. Tropacolum 219. 239. — II. 266. - P. 79. - Lindeni II. 298. - majus 375. 436. - P. 344. — minus 243. Tropidoneis conserta (Lewis) Cl.- elegans (W. Sm.) El. 51. Tropidoneis lepidoptera (Greg.) Cl. 51.

Tropisternus glaber, P. 108.

- nimbatus, F. 108.

Truania Pant. 58.

Trymatococcus Popp. et Endl. II. 104. P25.

Trypethelium 162. 166.

- Pringlei Bckf.\* 162.
- scitulens Eckf.\* 162.

Tryphostemma apetalum Bak. f. IL 105.

- Volkensii *Harms*\* II. 128. Tsuga 464.
  - Brunoniana II. 85.
  - Canadensis II. 69. 72. -P. 74.
  - Mertensiana II. 81.
  - Pattoniana II. 81.

Tuber 76, 107,

- aestivum Vitt. 64.
- Borchii Vitt. 64.
- brumale Vitt. 64.
- De Baryanum Hesse\* 64.
- dryophilum Vitt. 64.
- excavatum Vitt. 64.
- exiquam Vitt. 64.
- ferrugineum Vitt. 64.
- macrosporum Vitt. 64.
- maculatum Vitt. 64.
- melanosporum Vitt. 64.
- mesentericum Viti. 64.
- murinum Hesse\* 64.
- nitidum Vitt. 64.
- puberulum B. et Br. 64.
- rapaeodorum Vitt. 64.
- rufum Pico 64.
- rutilum Hesse\* 64.
- scruposum Hesse\* 64.

Tuberaceae 64, 68, 107,

Tubercularia hamata Ell. et En.\* 74.

- pezizoides Schw. 115.
- vulg**aris** 361.

Tuberkelbacillen 498.

Tubiculites II. 314.

Tulipa 441. — II. 273. 274.

- aximensis Perr. Song.\* II. 148.
- Beccariana Rich. II. 189.
- Billietiana Jord. II. 148.
- Celsiana DC. II. 148.
- Clusiana DC. II. 148. 274.
- Didieri Jord. II. 148.

Tulipa Gesneriana II. 226.

- Greigh II. 218.
- Marjoletti Perr. Song.\* IL 148.
- Mauriana Jord. et Fourr. II. 148.
- Oculus-solis S. Am. II. 274.
- - var. maleolus (Reb.) II. 274.
- praecox (Ten.) II. 274.
- planifolia Jord. II. 148.
- praecox Ten. II. 148, 278.
- saxatilis Sieb. 212. 239. -IL 189, 274,
- silvestris L. II. 148. 181. 207. 274.
- Sprengeri Bak. II. 134. Tunica II. 192.
- ochroleuca Vel. II. 198.
- rhodopes Vel.\* II. 198.

Turgenia 269.

Turnera diffusa II. 48.

Turnerella Mertensiana Schmitz

Turpinia arguta II. 87.

Turraea Holstii Gürke\* II. 115.

- robusta *Gürke*\* II. 128.
- Volkensii Gürke\* II. 128. Turritis Pseudo-Turritis Boiss.

et Heldr, II. 198.

Tussilago, P. 355.

- Farfara 593, 394. II. 69. 155. 888. — P. 111. 112.
- Tylenchus Phalaridis (Steinb.) Bast. 305.

Tylloma albiflorum Phil.\* II. 40.

- brachylepis Phil.\* II. 40.
- ciliatum Phil.\* II. 40.
- eurylepis Phil.\* II. 40.
- gnaphalioides Phil.\* II. 40.
- rotundifolium Phil. II. 40.
- Stolpi Phil. II. 40.
- strictum Phd. II. 40. Tylodendron II. 321.

Tylophora II. 104.

- -- Flanagani Schlecht. II. 101. — heterophylla N. E. Br.\*
- IL 90.
- Simiana Schlecht.\* II. 102.
- tenuipedunculata
  - K. Schum.\* II. 127.

Tylophora yemensis Deler: IL 90.

Tylophoreae 160. Tylophoron 160.

Tylophorum Eckfeldti Mil. Arg.\* 163.

Tylophoropsis N. E. Br., I. f. IL. 90.

- yemensis *N. E. Br.*\* II.90 Tylostoma mammosum (Kick) 118.

Tympanis Oxydendri Ed. a Ea: 78. 78.

Tympanopsis Start., I. f. 8. - euomphala B. et C. (Stort)

83. Typha 288. 441. — H. 64. –

P. 68.

- angustifolia II. 1**19.** 🧗 🛱 — latifolia II. 72. 223. — P. 79.
- latissima Al. Br. H. 343.
- Shuttleworthi Kock IL 165. Typhaceae II. 82. 88.

Typhula Asphodeli Pat.\* 75. - Trifolff 61.

Typhusbacillus 499. 500.

Uapaca Mole Pax\* II. 190 - Temezii Paz\* II. 120.

Uhleria Comst. 317. UleIella Schroet., H. C. 78. — paradoxa Schroet.\* 78.

Ulex 249. — H. 176.

- europaeus II. 271.

Ulmaceae II. 88. 298. Ulmaria palustris Monck ILB

- pentapetala II. 344.

- Ulmaria (L.) IL 78. Ulmophyllum priscum Dans." II. 850.

Ulmus II. 63, 86, 195, 219, 34. - P. 72.

- alata II. 426. P. 74
- Americana L. H. 12.69.72 298. — P. 71. 72.
- campestris Sm. 197. E 84. 207. 269.
- effusa *L*. II. 219. 354
- fulva II. 69.
- montana With IL 157.907. 209. 544.
- pedunculata II. 207.
- plurimervia *Ung.* IL 342 - umbellata Schlecht. \*IL 101. Ulocodium odoratum Must 15.

Ulodendron IL 822. Ulonema Foshie, H. C. 12.

- rhisophorum Foel.\* 12. 48. Ulota 128.
  - subulata Kindb. 128.
  - subulifolia Kindb. 128.

Ulothrix 5. 19. 422.

- rorida 19.
  - sonata 19.

Ulotrichaceae 7. 14. Ulva 34.

- enteromorpha 393.
- lactuca 393.
- latissima 11.
- rigida *J. Aq.* 5.

Ulvaceae 18, 19,

Ulvella confluena 21. – fucicola Rasenv. 21.

Umbelliferae 277. 386. 447. 467.

484. - II. 48, 81, 82, 88, 159. 176. 189. 198. 195. 196. 205. 298.

Umbellularia Californica II. 62. Umbilicaria 446.

Umbilicus pendulinus DC. II. 176.

- spinosas II. 204.

Uncaria II. 417.

- Gambir Roxb. II. 19. 417. Uncinia II. 96.
- compacta II. 100.
- -- var. nervosa Il. 100. Uncinula 106.
  - necator (Schw.) Burr. 97.
- spiralis 105.

Unifolium II. 64.

Uniola II. 64.

- longifolia Scribn.\* II. 79. Uraria crinita II. 85, 272.
- lagopodioides II. 392.
- -- picta II. 110.

Urceola elastica II. 417.

- esculenta II. 417.

Urecolaria 153. - II. 239.

Urceolaria Willd. II, 239.

Uredinaceae 59. 60. 66. 68. 69. 71. 77. 109. 353.

Uredo 112, 115,

- aspidiotus Peck 109. 111. 209.
- Ciceris arietina Grogn. 63. - Erythroxylonis Grah. 84.
- filicina (Niessl) 109.
- Jacquemontise P. Henn. \*76.

- laeviuscula Diet. et Holw.\* 109, 209,
- linearia 245.
- Polypodíi (Pers.) 109. 111. 170. 209.
- Pteridis Diet. et Holso.\* 109. 209.
- Quercus *Brond. 9*99.
- Scolopendrii (Fckl.) 109.
- Theri Duby 115.
- Theeii Fold. 115.

Urena lobata II. 425.

Urginea indica Kth. II. 120, 414.

- micrantha II. 120.
- Scilla 885. 481.

Urobacillus liquefaciens 500. Urocystis 85.

- Anemones (Pers.) Schröt.
- Junci Lagh. 79.
- sorosporioides Korn. 69. 339.

Uromyces 109. 112.

- Anthyllidis (Grev.) 84.
- Behenis 109.
- Betae (Pers.) 61. \$59.
- Caladii 112.
- Chlorogali Diet. et Holev.\*
- Ciceris-arietina (Grogn.) Jacs. 63.
- cristatus Schroet, 79.
- Cuminghamianus 109.
- deciduus (Peck.) 111.
- Ervi 109.
- Glycyrrhizae (Rbh.) Magn.
- Hieropymianus P. Henn.\*
- Kurtzli P. Henn.\* 84.
- Lupini B. et C. 79.
- minimus Davis\* 71.
- Pose 114.
- Scillarum (Grev.) Wint. 77.
- Scrophulariae 109.
- Tepperianus 84.
- verrucipes Vuill.\* 114.
- versatilis (Bck.) 110. Urophyllum II. 104. 397.
- cyphandrum Stapf II. 95.
- lineatum Stapf\* II. 95.
- longidens Stapf\* II. 95.

Uredo Kaernbachii P. Henn." | Trophyllum salichfolium Stupf" II. 95.

> - subamarum Stup/\* H. 95. Urospora collabens Butt. et Holm. 11.

Urostirma II. 997.

- luccifera II. 417.
- Vogelii II. 417.

Ursinia saxatilis N. E. Br.\* IL 102.

Urtica 297. — II. 68. 277. 278.

- P. 70, 77.

- dioica L. II. 92. 81. 171. 172.

- gracifis II. 72. 426.

- membranacea II. 278.

Urticacese II. 82. 88. 117. Usner 160. 164. 446.

- barbata 147. 160.
- — var. hispidula Müll. Arg. 160.
- myrioclada Müll. Arg. 160.

Usreae 164.

Ustilaginaceae 59. 60. 61. 66. 67, 68, 69, 79, 108, 853. Ustilago 85.

- bosniacs Beck\* 79.
- capensis Reess 84.
- Holwayi Diet.\* 79. 83.
- Hordei 358.
- Hypodytes (Schlecht.) Fr.
- Ischsemi Fekl. 75.
- Jensenii 358.
- Liebmanni P. Hom. 83.
- longissima (Sow.) 858.
- Luxulae 84.
- Maydis (DC.) 35%.
- medians Biedk. 108. 353.
- Panici 61.
- Penniseti Hbh. 79.
- Schweinfurthiana Thum. 79.
- segetum 358.
- seminum Just\* 60.
- Sorghi (Lk.) Pass. 79.
- Tragopogi (Pers.) Schroet.
- Treubii 338.
- Tritici (Pers.) Jens. 108. 353.
- - f. foliicols P. Henne.\* 106. 855.

Ustilago Vriesiana Vwill.\* 109. | Vaccinium africanum Benth. II. | Valeriana Pugae Phil.\* II. 40. – Vuvckii *Oud.*\* 84. 105. - Zeae Mays 98. - atrococcum Heller\* II. 80. 165. 169. Ustnlina 107. - caespitosum IL 66. 81. Utraria saccata 63. - Canadense II. 67. 71. — — var. lacunoss Quél.\* 68. cordifolium Stapf\* II. 95. Utricularia 273. - II. 103. 171. 83. 88. corvmbosum II. 71. 80. - — var. atrococcum Gray II. 80. - Bremii Heer IL 171. - clandestina II. 71. hirtum II. 395. - cornuta II. 71. - macrocarpon II. 71. - gibba II. 71. - micrantherum Stapf\* II. 95. - inflata II. 71. II. 201. — Myrtillus *L.* 401. 432. inflexa Forsk, IL 103, 272. II. 147, 369, 402, – var. remotaKamienski\* - — var. leucocarpum Dum.IL 103, 272, II. 147. tenuifolia Myrtillus × Vitis Idaea II. Kamienski\*IL 103. 161. 272. — ovalifolium II. 58. — intermedia Hayne II. 71. · · ovatum, P. 72. 73. 159. 209. 210. - Ocycoccus L. II. 71. - junces Vahl II. 68. - pachydermum Stapf\* II.95. Valonieae 22. minor II. 171. 346. - Pennsylvanicum II. 71. 76. Valsa 106. - Muelleri Kamienski\* II. sabaletrum Ridl.\* II. 94. 103, 272, - Stanleyi II. 105. - muricata Weber II. 103. - uliginosum L. II. 157, 346. - neglecta Lehm. II. 171. - P. 107. 358. Oliveri Kamienski\* II. 103. Vitis-Idaea L. 270. — II. 71. 82. 172, 207, 344. 272. Vahea comorensis II. 417. - *— var*. fimbri**ata** Valsaria 106. Kamienski\*II. 103. — gummifera II. 417. - madagascariensis II. 417. - senegalensis II. 417. Schweinfurthii Kamienski\*II. 103. Valeriana 298. — II. 85. 411. 272. - aegialites Phil.\* II. 40. - personata Le Conte II. 68. — araucana *Phil.*\* II. 40. — calcarea Alb.\* IL 212. - purpurea II. 71. - quinqueradiata (Spr.)\* II. - capensis Thunb. II. 105. — capitata II. 81. 82. - caudata Phil. II. 40. - resupinata II. 71. - Chodatiana Alb.\* II. 212. - stellaris L. f. II. 272. - columbaria Phil.\* II. 40. - - var. dilatata Kam.\* II. - crassicaulis Phil. II. 40. - vulcanica Col.\* II. 100. - crenata Phil.\* II. 40. — dioica L. II. 217. - vulgaris L. 884. - II. 71. 408. - edulis, P. 73. — Warmingii Kamienski\* II.

kilimandscharica Engl.\* II.

– officinalis *L*. 274. – IL

- polemoniifolia *Phil.* \* II. 40. | Vaucheria clavata 19.

- Palmeri *Gray* II. 47.

159. 217. 228.

128.

103. 272. Uvaria crinita II. 394. - Holstii II. 114. — Stuhlmannii II. 112. Uvularia II. 64. Vacciniaceae II, 81. Vaccinium II. 364. 402.

- sambucifolia Mik. IL 157. - acandens IL 44. -- tripteris II. 175. Valerianaceae 277. — II. 81. Valerianella 269. - carinata Loisl. IL 161.169. - coronata (L.) II. 201. - dentata (L.) II. 201. — — var. dasycarpa Stees - hamata Bast, II. 201. — Martini Losc. II. 183. - mixta II. 201. - pontica Lips. II. 211. Vallisneria II. 63. Vallota purpurea Herb. 402 Valonia 28. 423. utricularis 23, 426. — ambiens Fr. 363. — Chionanthi Ell. et Eo.\* 72 - Diospyri Ell. et Ev.\* 72 — etberialis Ell. et Eo. 12 - ribicola Ell. et Ev. \* 72. Valsaceae 106. — allantospora Ell. & Et. - insitiva 70. Vancouveria hexandra, P. 74 Vanda Muelleri Kränsl.\* II. 97. — Roeblingiana Rolfe\* IL 94. - teres Lindl. IL 284 – teres Andersoni II. 284. Vandopsis Chalmersiana Kränzl.\* IL 97. Vangueria abyssinica II. 115. - edulis II. 119. - infrusta IL 106. Vanilla II. 24. 870. 372 381 – planifolia II. 25. 99. 368. – tolypephora Ridl.\* II. 94. – Foncki *Phil.*\* II. 40. Vargasia Caracasana DC.IL51. - integrifolia Phil.\* II. 40.

Vateria II. 222.

indica II. 418. - seychellarum II. 418.

Vatica bancana 390.

- moluceana 390.

Vaucheria coronata Nordst. 11. | Verbena ciliata II. 44.

- De Baryana Wor. 22.
- ornithocephala Ag. 7.
- sessilis (Vauch.) DC. 7. 23.
- var. ornithocephala Hass. 7.

Vaucheriaceae 7, 14, 23, Vellozia II. 298.

Arabica Bak.\* II. 132.

Velloziaceae II. 298.

Venturia chlorospora (Ces.) 105.

- cincinnata (Fr.) Rostr. 79.
- Dickiei (B. et Br.) Ces. et de Not. 84.
- macrospora Rostr. \* 59.
- palustris Sacc. 79.
- Vaccinii Ell. et Ev.\* 72.

Veratrum II. 411.

- album II. 81, 209, 414.
- Californicum, P. 73. 74.
- Lobelianum II. 81.

Verbascum 448.

- adspersum Freyn\* П. 133.
- Amasianum Hausskn. et Bornm.\* IL 133.
- ambracicum Hal.\* II. 196.
- aphyllopodum Freyn II.
- bracteosum Freyn\* IL 133.
- cylindraceum Freyn\* II.
- divaricatum Freyn\* II. 133.
- Divrikianum *Bornm.*\* II. 134.
- fallax *Freyn*\* II. 183.
- floccosum W. K. II. 218.
- 196.
- inacquale Freyn\* II. 133.
- leptocladum Hausskn. et Bornm.\* II. 133.
- Luntii Bak. II. 132.
- Lychnitis L. II. 170.
- maiale *DC*. II. 175.
- nigrum L. 297. II. 49. 216.
- thapsiforme II. 228.
- tossiense Freun\* II. 133.
- xanthophoeniceum Gris. II. 133.
- subsp. eriocarpum Freyn\* II. 133.

Verbena Aubletia II. 44.

- canescens II. 44.

Botanischer Jahresbericht XXII (1894) 2. Abth.

- Ehrenbergiana II. 44.
- hybrida II. 186.
- Lamberti II. 44,
- littoralia II. 44.

Verbenaceae II. 88, 118, 117. 247. 299.

Verbesina helianthoides Michx. 291. - II. 39.

- Virginica II. 65.

Vermicularia asclepiadea Pass.

- Cacti (Schw.) Starb. 82.
- Liliacearum West. 65.
- f. Liliaginis Allesch. 65.
- Telephii Karst. 344.
- trichella Fr. 335.

Vermiporella Stolley, N. G. II. 316.

- fragilis Stolley\* II. 316. Vernonia II. 114.
- altissima grandiflora Nutt. II. 67.
- cinerea II. 113.
- Cotoneaster II. 39.
- Drummondii Shutlew. II. 67.
- fasciculata Michx. 291.
- Hildebrandtii II. 114.
- Holstii Hoffm.\* II. 125.
- huairacajana Hieron.\* II. 41.
  - Lehmanni *Hieron.*\* IL 41.
- micrantha II. 39.
- senegalensis II. 114.
- Wakefieldii II. 114.

Veronica II. 96. 217. 247. — P. 119.

- Abbotiana Hoffm.\* II. 125.
- alpina L. II. 203.
- amphibola Hausskn,\* II.
- amplexicaulis II. 34, 396.
- Anagallis 288.
- anagalloides II. 133.
- — var. bracteosa Bornm. et Hsskn.\* II. 133.
- anomala II. 34. 396.
- Beccabunga II. 196. P. 69.
- Buxbaumii, P. 69.
- Chamaedrys L. 282. 302. 307, 309,

- Veronica Chamaedrys × Teucrium\* II. 150.
- cupressoides II. 34. 296.
- cymbalaria II. 192.
- decipiens Nicotr. II. 192.
- Dilleni Crts. II. 157.
- Drummondii II. 65.
- elliptica, P. 119. 363.
- filifolia Lips. II. 211.
- Fischeri Hoffm.\* II. 125.
- Fuhsii Freyn\* II, 133.
- hederaefolia L. II. 207. -P. 65. 69.
- incana II. 209.
- longifolia II. 216. 217.
- lycopodioides II. 34. 296.
- montana II. 153.
- officinalis L. 309. II. 71.
- opaca Fr. II. 205.
- panormitana II. 192.
- peregrina II. 44. 61. 71.
- Poggeana Hoffm.\* II. 125.
- praecox All. II. 161. 192.
- salicifolia, P. 119. 368.
- schizocalyx Freyn\* II. 133.
- scutellata II. 71.
- serpyllifolia L. II. 71. 80.
- speciosa, P. 69. 119. 363.
- spicata L. II. 223.
- spuria L. II. 143. 157.
- Teucrium L. II. 143.
- thymifolia Sibth. II. 196.
- triphylla, P. 65.
- usambarensis Hoffm.\* II. 125.

Verrucaria 147. 166.

- calciseda DC. 167.
- Dufourii 158.
- intercedens 153.
- Kelpii 154.
- macrostoma 153.
- \_ f. aphanostoma Nyl.\*
- malhamensis Nyl.\* 153.
- margacea 160.
- var. latericola Steiner\* 160.
- maura 154.
- muralis Ach. 157.
- — f. silacella Gasil.\* 157
- peloclita 153.
- f. continuella Nyl. 153.
- pulicaris Mass. 153.
- spurcella Nyl.\* 158.

Verrucaria tetanocarpa Steiner\* | Vigna luteola II. 110. 160. Verrucariaceae 151, 162. Vibrionen 501. Viburnites Evansonianus II. 349. Viburnum II. 85. - acerifolium II. 71. - cassinoides II. 65. 71. — dentatum II. 71. - dilatatum II. 30. 59. - ferrugineum Small II. 65. - integrifolium Newb. II. 350. - Lantana L. 302. - P. 66. - lantanoides II. 71. -- molle II. 59. - Opulus L. II. 59. 207, 230. 345. - P. 66. - pauciflorum II. 81. - trilobatum Heer IL 342. -- vetus *Sap.*\* II. 889. Vicia 222, 254. — II. 18. - americana II. 66. - - var. linearis II. 66. - angustifolia Rth. 808. - calcarata II. 188. - ciliata Lips. IL 211. - Craces L. 309. 808. 309. - H. 71. - cuspidata Boisa, II. 196. — Fuba L. 246. 254. 874. 386. 387. 398. - II. 109. 249. 298. - gigantes Hook. U. 52. - hirsuta IL 109. - multicaulis Led. II. 204. - nana Kell. IL 52 - narbenensis L. II. 182. 189. – – var. lutea Freyn<sup>e</sup> II. 182. serratifolia II. 189. - sativa L. 248. - II. 18. 109. 298. - - var. abyssinica II. 109. - silvatice II. 153. — stipulacea Pursh II. 52.

- villosa L. II. 154.

II. 154.

Vidalia II. 313.

- volubilis 34.

- lutea II. 110.

Vigna Burchellii II. 110.

– marginata II. 110. - membranacea II. 117. - nilotica II. 23. - oblonga II. 111. - simensis II. 23. 396. - strobilophora Robs. II. 47. 48. - triloba II. 110. – vexillata II. 111. Viguiera Pringlei Robs. et Gr.\* II. 47. Vilfa hamiensis Schoofth,\* IL 129. Villaraia II. 18, 266. Vinca Haussknechtii Bornm. et Sint.\* II. 134. - herbacea II. 208. - major L. 374. - minor L. 374. - rosea II. 44. - sessilifolia Heskn. II. 134. Vincetoxicum Adalinae K. Sohum.\* IL 126. - eurychitoides K. Schum.\* II. 126. - heterophyllum Vatke II. 90. — Holetii K. Schum.\* П. 126. - leucanthum K. Schum.\* IL 126. madagascariense K. Schum.\* H. 126. - efficinale 275. — II. 426. virescens K.Schum.\* II.126. Vinsonia stellifera (Westw.)815. Viola 274. — II. 30. 146, 163. 192, 845, - abyssinica II. 105. - albiensis Sudre II. 178. — biflora L. 252, 276, — II. blanda II. 70.
 P. 73. - bulbosa *Maxim*. IL 86. 91. - Caflischi Woerl.\* IL. 160. - canina L. II. 70. 160. 171. — — var. pinetorum Weerl.\* II. 160. - var. inaequalis Huth\* - cinerea II, 131. - cochleata Coincy\* II. 188. Victoria Lindl. 482. - II. 280. — corsica Nym. II. 145. - regia 297. 482. - II. 281. - debilis Nett. II. 80. decora Form.\* II. 194. — diffusa II. 87.

dravica II. 164.

- elatior IL 175. 209.

Viola epipsila Led. II. 160. - - var. glabra A. Schwarz IL. 160. - fragrans Sieb. II. 197. - Grisebachiana Vis. IL 197. - hirta L. II. 225. - Hookeri T. Thoms. II. 91. — lanceolata II. 70. — P. 73. - longipes Nutt. II. 80. - Mercuri Orph. II. 196. - mirabilis H. 153, 207, — mirabilis×silvatica II. 165. — odorata L. 263. — P. 344 - palmata L. II. 66. 70. 226. 299. - — var. cucullata II. 70.226. - palustris 252. 276, 279. - Patrii II. 91. - pedatifida II. 66, 299. permixta Jord.\* II. 225. - poetica Boies. IL 197. - primulaefolia II. 70. - P. 73. -- Reichenbachiana Bor. IL 170. - Riviniana Rebb. IL 214. - sagittata II. 66. 70, 299. - ecotophylla ×alba\* IL 178. - scotophylla × odorsta II. 165. - segetalis Jord. IL. 217. — Selkirkii II. 80. - serbica Form. II. 194. - cilvectric IL 80. — — var. puberula II. 80. — tricolor *L*. 297. 299. - - var. cesspitoes Deb. IL 143. - tuberifera Franck.\* 91. - volutina Form. IL 194. Violaceae 278. — IL 81. 82. 88. 196. 205. 209. Virecta II. 104. Virgilia aurea II. 20. Viscaria sulgaris Rohl. II. 161. 225. - var. gracilis Mur II. 164. 225. Viscoidene II. 275. Viscum 217. 257. — IL 107. 108. 124. — P. 83. - album L. 257. 258. — IL 19. 181, 394, 395. - articulatum 257. - capense IL 106.

Viscum dichotomum D. Don II. | Volkensiophyton neuracan-124.

- - var. elegans Engl.\* II. 124.

- Fischeri Engl.\* II. 124.

- Holstii Engl.\* II. 124.

- Hildebrandtii Engl.\* II. 124.

- Mac Owani Engl.\* II. 121.

- obscurum Thunba, IL 124.

- - var. decurrens Engl.\* И. 124.

- orientale 257.

- Schimperi Engl.\* II. 124.

- Stuhlmanni Engl. \* II. 124. Vismia II. 104.

Jelskii Szysz.\* II. 41.

Vitaceae II. 88.

Vitellaria mammosa II. 43. Vitex Agnus-Castus II, 196.

- Mombassae II. 114.

- pyramidata Robins.\* II. 47. 48.

Vitis 326. 327. 330. 408. 438. 440. 441. 442. - II. 20. 21. 347. 383. 384. 403. — P. 69. 73. 105. 339. 340. 345.

- apodophylla Bak.\* II. 132.

- caribaea II. 43.

- Coignetiae II. 86. 395.

- glossopetala Bak.\* II. 103.

- gongylodes 245.

Labrusca Thunbg. II. 86.

- riparia, P. 71. - rupestris, P. 72.

-- teutonica Al. Br. II. 341. 342.

vinifera L. 312. 313. 369. 381. 399. 401. 467. — II. 16. 25. 84. 228. 233. 343.

- P. 78. 102.

Vittadinia II. 96. Voacanga II. 104.

- bracteata Stapf\* II. 125.

- Holstii II. 115.

- Schweinfurthii Stapf\* II. 125.

Voandzeia subterranea II. 23. Vogelia africana II. 106. Volkensia Hoffm., N. C. II. 125.

- argentea Hoffm.\* II. 125.

Volkensiophyton Lind., N. G. II. 123.

thoides Lind.\* II. 123. Voltzia II. 332.

pachyphylla Schenk II. 332.

- rembariensis II. 332.

Volutella 344.

- concentrica Halst. 344. Volvocaceae 7. 14. 18. 26. 28.

Volvox L. 6. 26.

Vouapa coerulea Taub.\* II. 128.

Voyria II. 104.

platypetala Bak.\* II. 125.

- primuloides Bak.\* II. 125.

Vriesia atra Mes\* II. 45.

- billbergioides II. 45.

- Botofogensis Mez\* II. 45.

— casta *Mez*\* II. 45.

- crassa Mez\* II. 45.

- crenulata II. 45.

- densiflora Mez\* II. 45.

- Friburgensis Mez\* II. 45.

- imperialis II. 45.

- Lubbersii II, 45.

- Luschnathii Mez\* II. 45.

- Pardulina Mez\* II. 45.

- recurvata II. 45.

- Regnellii Mez\* II. 45.

- rostrum aquilae Mez\* II. 45.

- triligulata Mez\* II. 45.

Vulpia geniculata Lk. II. 13. - Pseudmyurus Soy. W. II. 165.

Wahlenbergia II. 176. Walchia II. 321. 351.

- filiciformis Schl. sp. 328. 329.

- linearifolia Göpp. II. 326.

piniformis Schloth. sp. II. 319. 328. 329.

Wallenia ichthyophaga O. Joh.

Waltheria americana II. 43.

– glomerata II. 43.

Webera cruda (L.) Br. 124.

- gracilis (Schlch.) De Not. 124. 125.

Wedelia II. 63. 96.

- calendulacea II. 393.

- Kerrii N. E. Br.\* II. 38.

- subvaginata N. E. Br.\* II. 38.

Weichselia Mantelli (Brgt.) II. 340.

Weigelia II. 219.

- amabilis II. 213.

Weinmannia Brittoni Engelh.\* II. 352.

- Dzieduszyckii Szusz.\*II.41.

- Jelskii Szysz.\* II. 41.

Weissia 128.

- Americana (Beauv.) Lindb. 128.

- - var. rufescens Britt.\* 128.

- coarctata (Beauv.) Lindb. 128.

- maritima (C.M. etK.) Britt. 128.

- megalospora (Vent.) Britt. 128.

- ulophylla Ehrh. 128.

Weldenia candida II. 30.

Welwitschiella O. Hoffm. II. 261.

Werneria nubigena II. 39.

- pumila II. 89.

- pygmaea II. 39.

- - var. praemorsa II. 39.

Whitfieldia longiflora II. 116. Wickstroemia II. 17.

Widdringtonia II. 111.

- parvivalvis Bayer\* II. 340.

- Whytei Rendle II. 105.

Widdringtonites debilis Sap.\* II. 335. 336. 337.

- pygmaeus Sap.\* II. 337.

Wigandia caracasana II. 44. - Kunthii II. 44.

Williamsonia II. 836.

- minima Sap. II. 336.

- Morierei II. 805.

Willoughbeia dulcis *Ridl.*\* II. 94.

- edulis II. 417.

– firma II. 417.

- martobaniense II. 417.

Winchellia Lesq., N. G. II. 305. 351.

- triphylla Lesq.\* IL 351. Winchellina Herzer II. 848.

Winteria 106. Wistaria chinensis II. 394.

Withania somnifera II. 131. Wittia Pant. 53.

Wolffia II. 64.

- arrhiza Wimm. II. 190. 209. 210.

39\*

Woodia Schlecht., W. C. II. 102. | Xanthoxylum americanum Mill. | Zamites Schmiedelii Presi II. — verruculosa Schlecht.\* II. 102.

Woodsia 206.

- hyperborea R. Br. II. 171.

- scopulina II. 81.

Woodwardia 206.

- areolata 206.

Wormia II. 96.

Wormskioldia brevicaulis II.113.

Woronina II. 99.

glomerata 23. 99.

Wrangelia 34. 37. — II. 316.

- clavigera 37.

- sceptrifera J. Ag. 36.

- Wattsii 37.

Wrightia II. 104.

- parviflora Stapf\* II. 126.

- tinctoria IL 426.

- zeylanica II. 393.

Wulfenia II. 50. 296.

- alpina II. 50.

- cordata Greene II. 50.

- Houghtoniana II. 50.

- pinnatifida II. 50.

- plantaginea II. 50. - reniformis Dougl. II. 50.

- rotundifolia II. 50.

- rubra II. 50. Wurzelbacillus 495.

Wyethia glabra, P. 74.

Xanthidium 29. 30.

- quadricornutum Roy et Biss.\* 48.

Xanthiopyxidaceae 53.

Xanthiopyxis Ehrb. 53.

Xanthium 249. — II. 233. 234.

- catharticum II. 13.

- macrocarpum II. 13. 179.

- riparium II. 6.

- spinosum II. 13. 61. 201. 233, 284,

- strumarium L. II. 99. 179. Zamiophyllum Buchianum 234.

Xanthocephalum Benthamianum II. 59.

Xanthoria 146, 155, 165,

- parietina 150.

Xanthorrhoea 438. — II. 358.

Xanthosiphonia J. Ag., N. G. 32.

— Halliae J. Ag.\* 32. 48.

— Wattsii J. Ag. 32. 48.

Xanthostemon II. 96.

291.

Xeractis Ol., N. G. IL. 132.

- Arabica Ol.\* II. 132.

Xeranthemum erectum Presl II. 192.

Xerophyta II. 298.

Xerotes Il. 96.

Xylaria 76. 107.

Xylariaceae 107.

Xyleborus perforans 362.

Xvlodendron II. 104.

Xylodon terrestris Karst.\* 60. Xylographa 155. 165.

Xylographideae 155, 165.

Xvlomelum 476.

Xylosma venosum N. E. Br.\*

IL 38.

Xyridaceae II. 299.

Xyris II. 64.

— flexuosa II. 72.

— var. pusilla II. 72.

-- neglects Small\* II. 79. Xysmalobium dissolutum K.

Schum.\* II. 126.

- fritillarioides Rendle\* II.

- prismatostigma K. Schum.\* II. 126.

Yucca 294. 299. 448. 449. -

II. 64.

- baccata II. 62.

- brevifolia II. 62.

- gloriosa L. 474.

- guatemalensis Bak. II. 251.

- recurvifolia 294.

- Whipplei 294.

Yuccites fimbriatus Sap.\* II.

— fractifolius Sap. II. 336.

Zacintha verrucosa Grtn. 268.

Ettsgh. sp. 11. 348. - war. angustifolium Font.

II. 348.

Zamites II. 328. 350.

- acicularis II. 328.

-- carbonarius II. 328.

- Minieri II. 328.

- Planchardi II. 328.

— regularis II. 328.

- Saportanus II. 328.

341.

Zannichellia II. 64, 280.

- contorta Desf. II. 130.

- podocarpa II. 344

Zantedeschia Rehmanni Engl. II. 253.

Zanthoxylon piperitum IL 395. Zauschneria californica, P. 109. Zea 371. — II. 398.

- Mays L. 222. 241. 367. 375. 376, 386, 398, 420, 440, 452, - II. 23. 216. 233. 249. 377.

391, 396, 401. - P. 98, 339. Zeilleria delicatula Sternbg. sp.

II. 319. Zeora sulphurea. 150. 151.

Zephyranthes lilacina Liebm. II.

Zignoëlla Hederae Lamb. et Fautr.\* 78.

Zingiber II. 40. 104.

- officinale II. 120.390.396.

Zingiberaceae II. 88. 247. 299. 359. 379. 390.

Zinnia elegans Jcq. 268.

Zizania II. 64. 66. - aquatica II. 23.

Zizaniopsis II. 64.

Ziziphora capitata L. 298.

- subcapitata Bornm.\* II. 134.

Zizyphus elegans Hollick\* II. 350.

- Lewisiana Hollick\* II. 350.

- mucronata II. 106.

Oenoplia II. 405.

- plurinervis Heer II. 342.

- protolotus Ung. II. 342.

— Spina-Christi II. 119. 132. - tiliaefolius Al. Br. II. 342.

- Townsendi II, 351.

Zoidiogamae 174.

Zollikoferia glomerata II. 131.

- mucronata II. 131. 133. oligocephala Borum.\* II.

133. Zonaria 33.

- canaliculata 33.

- collaris C. Ag. 33.

- crenata J. Ag. 33.

- Diesingiana J. Ag. 33.

— flava *J. Ag.* 33.

- interrupta J. Ag. 33.

Zonaria lobata Kūtz. 33.

- multifida J. Ag. 33.
- nigrescens J. Ag. 33.
- Sinclairii Hook. 33.
- stuposa 33.
- Turneriana J. Aq. 33. 34.
- variegata Mert. 33.
- velutina Harv. 33.

Zonarieae 32.

Zoocecidien 300, 301, 306, 309,

Zoophycus 44.

Zopfia 106.

Zopfiella 106.

Zornia bracteata Gmel. II. 68. | Zygodia urceolata Stapf\* II.

- tetraphylla Michx. II. 68.

110.

Zostera 10.

- marina II. 72, 310.

- nana 393.

Zuckerrübe 320, 328.

Zvgadenus II. 64.

Zygnema 12. 19. 28.

438.

- pachydermum West\* 48.

20.

Zygnemaceae 3. 6. 7. 14.

Zygoceros Ehrb. 52.

Zygodesmus 61.

126.

Zygodon Schenckii Broth.\* 132.

Zygogonium 29.

Zygonerion II. 104.

Zygophyllaceae II. 117.

Zygophyllum cinereum Schinz\* II. 101.

- incanum Schinz\* IL 101.
- macropterum II. 204.
- Marlothii Engl. II, 106.
- Stapfii Schinz II. 106.
- suffruticosum Schinz\* II. 101.

#### Nachtrag.

Bruchia 135.

- Beyrichiana Sull. 136.
- Bolanderi 136.
- brevicollis L. et J. 136.
- brevifolia Sull. 136.
- brevipes Hook. et Wils. 136.
- Carolinae Aust. 136.
- curviseta L. et J. 136.

Bruchia Donnellii Aust. 136.

- Drummondii Hpe. 136.
- flexuosa (Schwägr.) Müll.
- flexuosa Sull. 136.
- fusca Britt.\* 136.
- Hallii Aust. 136.
- Hampeana C. Müll. 136.
- longicollis 136.

Bruchia microcarpa Wils. 136.

- palustris (Br. et Sch.) 136.
- Ravenelii Wils. 136.
- - var. mollis L. et J. 186.
- setifolia Jäg. 136.
- Sullivantii Aust. 136.
- Texana Aust. 136.
- vogesiaca 136.

## Herr Professor P. Magnus sandte folgende

#### sachliche Erwiderung:

Zu Abth. 1, p. 102, Ref. 322: Herr P. Sydow stellt meine Berichtigungen zu seiner Mycotheca marchica mit polemischer Wendung so dar, als handle es sich hauptsächlich nur um zweifelhafte Arten, während ich ihm falsche Bestimmungen glaube nachgewiesen zu haben, so dass z. B. (vgl. meine Arbeit) No. 1535, 1901, 2656, 3062 und 3063 der Mycotheca keine Pilze, sondern Producte thierischer Angriffe sind.

Zu Abth. 1, p. 113, Fussnote zu Ref. 396: Nach Herrn Sydow hätte ich (Hedwigia 1894, p. 81) die von ihm behauptete Zugehörigkeit eines Aecidium auf Ranunculus Lingua zu einer Puccinia auf Calamagrostis nicht auf Grund eigener Versuche, sondern nur nach Angaben Anderer (Nielsen und Klebahn) bestritten. Dies nimmt Herr Sydow an, weil ich a. a. O. über meine eigenen Versuche nichts aussage. Ich hatte aber bei der deshalb auf Calamagrostis von mir vorgenommenen Aussaat der Aecidien von Ranunculus Lingua und derjenigen von Rhamnus Frangula nur in letzterem Falle Uredo-Häufchen erhalten, obgleich die Calamagrostis einem Standorte entnommen war, wo ihre Blätter pilzfrei waren, aus dessen Nähe aber die benutzten Ranunculus-Aecidien stammten. Ich halte demnach auch jetzt trotz der von Herrn Sydow erwähnten, 1895 angestellten Beobachtungen meine Ansicht aufrecht.



# Just's Botanischer Jahresbericht

Systematisch geordnetes Repertorium

der

# Botanischen Literatur aller Länder

Begründet 1873. Vom 11. Jahrgang ab fortgeführt

und unter Mitwirkung von

Brick in Hamburg, v. Dalla Torre in Innsbruck, Filarszky in Budapest, Harms in Berlin, Hoeck in Luckenwalde, Ljungström in Lund, Matzdorff in Berlin, Möbius in Frankfurt a. M., Otto in Proskau, Petersen in Kopenhagen, Pfitzer in Heidelberg, Proskauer in Berlin, Schube in Breslau, R. Schulze in Camenz, Solla in Vallombrosa, Sorauer in Berlin, Staub in Budapest, Sydow in Schöneberg-Berlin, Voigt in Hamburg, Vuyck in Leiden, Weisse in Berlin, Zahlbruckner in Wien

herausgegeben von

#### Professor Dr. E. Koehne

Oberlehrer in Berlin.

### Zweiundzwanzigster Jahrgang (1894)

Zweite Abteilung. Drittes Heft (Schluss).

Morphologie und Systematik der Phanerogamen, Paläontologie, Geographie, Pharmaceutische und technische Botanik.

#### BERLIN

Gebrüder Borntraeger 1897.



#### Verzeichnis der Abkürzungen für Zeitschriften.

Act. Petr. = Acta horti Petropolitani.

A. S. B. Lyon = Annales de la Société Botanique de Lyon.

Amer. J. Sc. = Silliman's American Journal of Science.

B. Ac. Pét. = Bulletin de l'Académie impériale de St. Pétersbourg.

Belg. hort. = La Belgique horticole.

Ber. D. B. G. = Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Bot. C. = Botanisches Centralblatt.

Bot. G. = J. M. Coulter's Botanical Gazette, Crawfordsville, Indiana.

Bot. J. = Botanischer Jahresbericht.

Bot. N. = Botaniska Notiser.

Bot. T. = Botanisk Tidskrift.

Bot. Z. = Botanische Zeitung.

B. S. B. Belg. = Bullet. de la Société Royale de Botanique de Belgique.

B. S. B. France = Bulletin de la Société
Botanique de France.

B. S. B. Lyon = Bulletin mensuel de la Société Botanique de Lyon.

B. S. L. Bord. = Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux.

B. S. L. Paris = Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Paris.

B. S. N. Mosc. = Bulletin de la Sociéte impériale des naturalistes de Moscou.

B. Torr. B. C. = Bulletin of the Torrey Botanical Club, New-York.

C. R. Paris = Comptes rendus des séances de l'Academie des sciences de Paris.

D. B. M. = Deutsche Botanische Monatsschrift.
 Engl. J. = Englers Jahrbücher für Systematik,
 Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.

Forsch. Agr. = Wollny's Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik.

G. Chr. = Gardeners Chronicle.

G. Fl. = Gartenflora.

G. Z. = Wittmack's Gartenzeitung.

J. of B. = Journal of Botany.

Jahrb. Berl. = Jahrbuch des Königlichen Botan. Gartens und Botan. Museums zu Berlin.

J. de Micr. = Journal de micrographie.

J. L. S. Lond. = Journal of the Linnean Society of London, Botany.

J. R. Micr. S. = Journal of the Royal Microscopical Society.

Mittli. Freib. = Mittheilungen des Botanischen Vereins für den Kreis Freiburg und das Land Baden. Mon. Berl. = Monatsbericht der Königl. A demie der Wissenschaften zu Berlin.

Oest. B. Z. = Oesterreichische Botanische Za schrift.

P. Ak. Krak. = Pamietnik Akademii Umiej ności (Denkschrift der Akademie der Wisse schaften zu Krakau).

P. Am. Ac. = Proceedings of the Americ Akademy of Arts and Sciences, Boston

P. Am. Ass = Proceedings of the Americ Association for the Advancement of Science

P. Fiz. Warsch. = Pamietnik fizyjografica (Physiographische Denkschriften des Kön reiches Polen). Warschau.

Ph. J. = Pharmaceutical Journal and Tratactions.

P. Philad. = Proceedings of the Academy Natural Sciences of Philadelphia.

Pr. J. = Pringsheim's Jahrbücher für wisse schaftliche Botanik.

R. Ak. Krak. = Rozprawy i sprawozdania Ak demii Umiejętności (Verhandlungen m Sitzungsberichte der Akademie der Wisse schaften zu Krakau).

Schles. Ges. = Jahresbericht der Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

S. Ak. Münch. = Sitzungsberichte der König Bayerischen Akademie der Wissenschafte zu München.

S. Ak. Wien = Sitzungsberichte der Akademi der Wissenschaften zu Wien.

S. Kom. Fiz. Krak. = Sprawozdanie komis fizyjograficznéj (Berichte der physiograph schen Commission an der Akademie de Wissenschaften zu Krakau).

Sv. V. Ak. Hdlr. = Kongliga Svenska Veter skaps-Akademiens Handlingar, Stockholm.

Sv. V. Ak. Bih. = Bihang till do. do.

Sv. V. Ak. Öfv. = Öfversigt af Kgl. Sv. Vel Akademiens Förhandlingar.

Tr. Edinb. = Transactions and Proceedings of the Botanical Society of Edinburgh.

Tr. N. Zeal. = Transactions and Proceeding of the New Zealand Institute, Wellington Verh. Brand. = Verhandlungen des Botan

schen Vereins der Provinz Brandenburg. Vid. Medd. = Videnskabelige Meddelelser.

Z. öst. Apoth. = Zeitschrift des allgemeiner österreichischen Apothekervereins.

Z.-B. G. Wien = Verhandlungen der Zoole gisch-Botanischen Gesellschaft zu Wien.

Digitized by Google

# Atlas der Krankheiten und Beschädigungen

unserer

### landwirtschaftl. Kulturpflanzen

herausgegeben von

D. O. Kirchner
Professor a. d. landw. Akademie in Hohenheim.

und

H. Boltshauser

Sekundarlehrer in Amrisweil.

Um die Anschaffung dieses Atlas zu erleichtern, erscheint derselbe in sechs in sich abgeschlossenen Serien, welche einzeln käuflich sein werden und welche die häufigsten und wichtigsten Krankheiten und Beschädigungen folgender Gruppen von Kulturpflanzen darstellen werden:

Serie I: Getreide. (20 Tafeln mit Text. Preis M. 10.—.) In je etwa halbjährigen Zwischenräumen werden folgen:

Serie II: Hülsenfrüchte, Futtergräser und Futterkräuter. (22 Tafeln m. Text.)

Serie III: Wurzelgewächse und Handelsgewächse. (ca. 20 Tafeln mit Text.)
Serie IV: Gemüse- und Küchenpflanzen. (ca. 25 Tafeln mit Text.)

Serie V: Obstbäume. (ca. 25 Tafeln mit Text.)

Serie VI: Weinstock und Beerenobst. (ca. 20 Tafeln mit Text.)

Jede Serie ist einzeln känflich.

Verlag von Gebrüder Borntraeger in Berlin SW. 46.

# Index generum phanerogamorum

usque ad finem anni 1887 promulgatorum in Benthami et Hookeri "genera plantarum" fundatus, cum numera specierum, synonymis et area geographica conscripsit

Th. Durand.

Lex. 8. Brosch. Mk. 20, ...



# Deutsche Botanische Monatsschri

Zeitung für Systematiker,

Floristen und alle Freunde der heimischen Flora.

Herausgegeben

von

Prof. Dr. G. Leimbach.

Hauptsächlich der Systematik, Floristik und Pflanzengeographie gewid

15. Jahrgang.

Monatlich ein Heft von 11/2-2 Bogen. Jahrgang Mk. 6,-.

Probenummern gratis und franco.

